

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



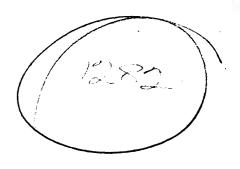

Por. 3977 e. 182

-

## Repertorium

der

gesammten deutschen Literatur.

Jahrgang 1835.

Fünfter Band.

• 

## Repertorium

der

## gesammten deutschen Literatur.

Herausgegeben

## im Vereine mit mehreren Gelehrten

von

E. G. Gersdorf,
Oberbibliethekar an der Universität zu Leipzig.

Fünfter Band.

Leipzig:
F. A. Brockhaus.
1835.



•

.

# Register.

| atoria.                                                            | Belte .       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| A. B. C. Bilder - u. Lesebuch, od. kleine Vögel-Gallerie           | 600           |
| Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetter-          | ٠             |
| lingskunde, herausg. von J. E. Fischer Edlen v. Rösler-            |               |
| stumm, 3. Heft                                                     | 49            |
| ABC, das originelle, mit Bilderscenen etc                          | 679           |
| ABC Lese- u. Bilderbuch ed. August der kleine Naturforscher .      | 600           |
| ABC-Buch f. Anfänger von H. Schmidt u. K. Otto. 4, Aufl.           | 490           |
| Abdias, Geschichte der Apostel, s. Apostel- u. Missionsbuch        |               |
| Abegg, J. F. H., die verschiedenen Strafrechtstheorieen etc        | 261           |
| Abendmahlsfeier, die. Allen die Solches thun etc. 3. Ausg.         | 449           |
| Abend-Zeitung auf das Jahr 1835; herausg. von Th. Hell.            | 496           |
| Abhandlungen, einige, üb. Gegenstände der hamb. Versassung         | 202           |
| Abrantes, Herz. u., histromant. Erzählungen, deutsch von L. v. Al- |               |
| nensleben                                                          | 888           |
|                                                                    | : 6 <b>£1</b> |
| Acerrellos, die Freimaurerei etc., s. Freimaurerei.                |               |
| Acta nova physico-medica Academiae Caes. Leop. Carol. naturae      |               |
| curiosorum. Tomi XVII. pars I.                                     | 45            |
| Acten des Wiener Congresses, herausg. v. J. L. Klüber. 9. Bd.      | 200           |
| Adele und Germeuil. A. d. Franz. übers. v. L. G. Forster. 2. Aufl. | 150           |
| Adolphine, Lotosblätter, s. Lotosblätter.                          | 200           |
| Adress-Buch, braunschweigisches, f. d. J. 1835                     | 485           |
| allgem, der freien Stadt Frankfurt a. M.                           | 485           |
| Adressbuch, leipziger, a. d. J. 1835. 2 Abthl                      | 485           |
| Adress-Kalender f. d. Haupt- u. ResStädte Berlin u. Pots-          | <b>2</b> 00   |
| Adress-Kalender I. u. naupt- u. Res, - Staute Dernu u. 1015-       | 484           |
| dam. Jahrg. 1835                                                   | - <del></del> |
| Aeschyli quae sup. ed. R. H. Clausen. Vol. I. Orestea. Sect. II.   | 556           |
| Choëphorae                                                         | 330           |

| vi Register.                                                                                                                          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                       | Seite                   |
| Alm, F., Handbuch d. franz. Umgangssprache. S. Aufl.  Albrecht, Jos., Mittheilungen zur Geschichte der Reichs-Münzstät                | . 327<br>-              |
| ten etc                                                                                                                               | . 676                   |
| Aldefeld, C. L. W., die Maasse und Gewichte der preuss. Rhein provinz                                                                 | -<br>. 479              |
| Alexis der Wanderer, zweihundert Aphorismen, s. Aphorismen Sappho, s. Sappho.                                                         | i.                      |
| Alnoncourt, J. L. Carl d', der praktische Rathgeber in Wochen-                                                                        | . 276                   |
| Kinder- und Krankenstüben. 2. Abthl                                                                                                   | . 277                   |
| —— die ersten Mutterpflichten u. d. erste Kinderpflege. 2. Aus                                                                        | sg. 277                 |
| Anakreons Lieder, übers. u. mit Anmerk. vers. v. Reitig. 2. Aufl. Andachtsbuch, katholisches, zuhächst für Jünglinge und Jung         | -                       |
| frauen                                                                                                                                | . 449                   |
| Rehfuss                                                                                                                               | 635                     |
| Andocidis orationes quattuor, rec. et lectt. var. instrux. C. Schille                                                                 |                         |
| Andresse, W., der ärztliche Rathgeber in heimlichen Krankheiten — Rathgeber für diejenigen, welche an Ferschleimung leide             | 81<br>en 27 <b>7</b>    |
| Anleitung, sichere, sich von Rheumstismus etc. zu befreier<br>2. Aufl.                                                                | 1.<br>. 556             |
| prakt. zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Franz., v                                                                                | on                      |
| Fr. Herrmann u. L. A. Beauvais                                                                                                        | . 226                   |
| Anschütz, Ed., neue Originalien zur Declamation Authologia vet. latin. epigrammatum et poëmatum. Edit. Bur                            | <u>ب</u>                |
| Anweisung, ausführl., zur verbess Schnelb-Essig-Fabrikation                                                                           | . 189<br>L              |
| and a 🕏 Aufic 😅 of the second of the second of the second                                                                             | . 156                   |
| Anzeigen, gättingische gelehrte, herausg. V. A. H. L. Heeren                                                                          | . 94                    |
| Anzeiger, align musikalischer, redig.v. J. F. Costelli. Jahrg. 1830<br>Frieder wochentlicher, für Bücherfreunde etc. Herausgeg. v. J. |                         |
| Ullrick, Jahrg. 1884                                                                                                                  | . 96                    |
| Aphorismen, zweihundert, oder Stammbuchblätter v. Alexis ( Wanderer                                                                   | . <b>7</b> 8            |
| Apitz, Jo., schedarum criticarum in Caesaris commentaries par<br>prima                                                                | t.<br>. 456             |
| Apostel-u. Missionsbuch. Oder Abdins, Geschichte etc. 2. Au                                                                           | ff. 586                 |
| Apotheose Friedrichs des Einzigen<br>Archiv für Natur, Kunst, Wissenschaft u. Leben. 3. Bd. 12 Heft                                   | . 309<br>te <b>42</b> 8 |
| für Naturgeschichte, herausgeg. von A. F. A. Wiegma                                                                                   | nn.                     |
| 1. Judng. 1. u. 2. Heft                                                                                                               | . <b>28</b> 6           |
| Arnold, Ad., die richterliche Gewalt des deutschen Bundes APPIANOY AABZANAPOY ANABAZIX ed. Car. Guil. Kri                             | ij                      |
| ger. Vol. I                                                                                                                           | . 656                   |
| Arzneimittel, bewährte, bei den Krankheiten des Rindviehe<br>1. Bdchn.                                                                | . 688                   |
| Athene. Eine Schrift zur Unterhaltung gebildeter Stände 1-                                                                            | 3.<br>425               |
| Heft  Atlas über alle Theile der Erde zu Bames Geographie, s. Bam                                                                     | •                       |
| Aufsählung, systemat., der Vögel Wärtenberge, entw. von                                                                               | D.                      |
| I. Landbook                                                                                                                           | . 49                    |

Berlin.

|                                                                     | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Berndt, F. A. G., klinische Mittheilungen. 2. Heft                  | 542         |
| Berquin, le petit Grandisson. Ed. rev. par Richard                  | 515         |
| Bertram, Fr., Lehre und Erholung. Bilder des Lebens                 | 491         |
| Bertrand, G., die schwarze Burg oder die Rache des Vaters .         | 417         |
| Beschreibung, ausf., z. Bereitung d. Bleioxyds u. Bleiweisses etc.  | 384         |
| Besser, über die Lehrgegenstände in den Mecklenb. Landschulen .     | 680         |
| Betrachtungen, fromme, zur Erbauung etc., von C. F. Oertel          |             |
| u. A. F. Reh                                                        | 104         |
| , neuozig, über die Leiden Jesu Christi, nach L. de Ponte           |             |
| bearbeitet v. A. Etzinger                                           | 106         |
| Beurmann, E., Frankfurter Bilder                                    | 75          |
| Boutler, J. T. G., Chrestomathie der latein. Dichter. 1. Thl        | 124         |
| Biberauer, M., Gemalde u. Paragraphen aus d. Geschichte des N.      |             |
| Testaments. 1. Thl.                                                 | 11          |
| Bibliographie von Deutschland, 9. Jahrg. 1884                       | 95          |
| Bibliotheca gracca cur. F. Jacobs et V. C. F. Rost. Vol. VII.       |             |
| Sect. 2., s. Aeschyli q. s. ed. Klausen.                            |             |
| Poëtarum                                                            |             |
| Vol. IX., s. Sophoclis trag. ed. Wunder.                            |             |
| physico-medica. 2. Aufl                                             | <b>84</b> 9 |
| Bibliothek von Vorlesungen der vorzügl. Lehrer des Auslandes;       |             |
| redig. von Friedr. J. Behrend. 1. u. 2. Lief                        | 854         |
| Biedenfeld, Freih. v., neues Jahrbuch f. d. Bühne, s. Jahrbuch.     |             |
| Biernatzki, J. C., Wege zum Glauben                                 | 503         |
| Bilder-Alphabet in Darstellungen der Völker                         | 600         |
| Bilderbuch für kleine wissbegierige Knaben. 3. Aufl                 | 491         |
| für kleine wissbegierige Mädchen. 3. Aufl                           | 491         |
| Bilder - Magazin für die allgemeine Weltkunde. 1. Jahrg.            |             |
| 7—11. Heft                                                          | 482         |
| Biot, Ed., üb. die Anlegung u. Ausführung aller Arten von Eisen-    |             |
| bahnen. Aus d. Franz. übers. v. C. H. Schmidt                       | 90          |
| Bischoff, G. F., funfzig Lieder etc. 1. Samml. 3. Aufl              | 70          |
| Bischoff, W. F., merkw. Criminal-Rechts-Fälle. 2. Bd                | 177         |
| Blatter, altdentsche, von M. Haupt u. H. Hoffmann. 1. Heft          | 70          |
| , literarische, der Börsenhalle, herausg. w. G. u. Hosstrup.        |             |
| 9. Jahrg. 1834                                                      | 95          |
| aus der Gegenwart, herausg. v. A. Diezmann. Jahrg. 1835             | 427         |
| osterländische, und Figaro; redig. von Ferd. Philippi.              |             |
| Jahrg. 1835                                                         | 429         |
| —— für literarische Unterhaltung. Jahrg. 1834                       | 95          |
| Bley, L. F., Versuch einer wissenschaftl. Würdigung der Chemie      |             |
| und Pharmacie auf ihren jetzigen Standpuncten. 1. Bd.               |             |
| 1. u. 2. Heft                                                       | 293         |
| Blicke in das Gebiet menschlicher Betriebsankeit                    | 600         |
| Blosius, L., Schriften, 1. Thl. Trost für Kleinmuthige. Aus d. Lat. | 18          |
| Bluff, Math. Jos., die Leistungen und Fortschritte der Medicin in   |             |
| Deutschland im Jahre 1834                                           | 537         |
| Blumauer, Karl, die fromme Mutter etc                               | 171         |
| die wunderbaren Rheinsagen                                          | 598         |
| Blume, Wilk. Herm., Uebungen zum Uebersetzen a. dem Lat. ins        |             |
| Griech. 1. Abthl. 4. Aufl                                           | 282         |
| Blumen-Zeitung (Weissenseer), herausgeg. von Fr. Hässler.           |             |
| Jahrg. 1835                                                         | 240         |
| Blüthen, nordische, herausg. v. Th. v. Kobbe, s. Kobbe,             |             |

Cicilia, Zeitschrift für die musikalische Welt. 17. Bd. od. 65-

68. Heft

| Connabich, J. G. Fr., Hülfebuch beim Unterricht in der Geogra-                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| phie. 1. Bd                                                                                                          |
| kleine Schulgeographie. 12. Aufl                                                                                     |
| Canstein, Phil. Baron v., Anleitung die physischen Erdräume aus freier Hand zu entwerfen                             |
| Carové, F. W., zur Beurtheilung des Buches der poln. Pilgrime v. Mickiewicz, der Worte eines Gläubigen etc.          |
| Carus, C. G., Briefe über Landschaftsmalerei. 2. Aufl.                                                               |
| Castelli, J. F., Gedichte. Vollet. Sammlung in 6 Bdn.                                                                |
| Charleswang, das todte Parlament                                                                                     |
| Chézy, Wilh. v., Rundgemälde von Baden-Baden                                                                         |
| Choulant, Ludw., über die willkürliche Bewegung des Menschen .                                                       |
| Chrestin, Friedr., Lobschrift auf das Christenthum                                                                   |
| Christ, der, vor Gott. 4 Hefte                                                                                       |
| Christiani, Aug., Geschichte des Christenthums                                                                       |
| Christlieb, W. C., vollst. alph. Samml. der gegenwärt. Verfassungs-                                                  |
| u. Verwaltungsnormen in Bayern. 1. Lief. 1-4. Heft .                                                                 |
| Chronik des Oeil de Boeuf, herausg. d. die Gräfin v. B***. 13.                                                       |
| u. 14. Bd                                                                                                            |
| Ciceronis, M. T., tuscul. disputationes ed. R. Kähner                                                                |
| Oratio pro P. Sestio ed. Orelli                                                                                      |
| Cicero's, M. T., Werke, übers. v. C. N. v. Osiander. 34-36. Bdchn. —— sämmtl. Reden. Krit. bearb. v. R. Klotz. 1. Bd |
| pammtl. Reden. Krit. bearb. v. R. Klotz. 1. Bd                                                                       |
| Clemens, Friedr., Diversion eines Christen im Freiheitskampfe der                                                    |
| Juden                                                                                                                |
| der Excentrische                                                                                                     |
| Cleynmann, Carl, Gott mein Alles, meine Freude, mein Trost.                                                          |
| 4. Aug.                                                                                                              |
| Predigten, Herausg. v. Joh. Kellir                                                                                   |
| Collmann, Jul. Aug., de Romanorum judicio recuperatorio                                                              |
| Commick, J. G., die Bibel das allerwichtigste Mittel zur Erziehung                                                   |
| Conradi, J. W. H., Beitrag z. Geschichte d. Manie ohne Delirium<br>Conservations-Lexicon f. alle Stände. 2-4. Lief   |
| Conversations-Lexicon. 5. Bd. 8. Aufl., s. Real-Ency-                                                                |
| klopädie.                                                                                                            |
| für den Handgebrauch. S. Aufl.                                                                                       |
| Courier, P. L., politische Satyren. Aus d. Franz. v. J. Sporschil.                                                   |
| 1. Thl. Cours de grammaire et de lecture. 1. Cursus. 3. Aufl.                                                        |
| Crumer, J. F. H., Beicht- u Communion-Buch. Nach d. 15. Aufl.                                                        |
| bearb. von Gottf. Erdm. Petri                                                                                        |
| Cramer, J. J., Jesus Christus der Weg zum wahren Leben. 2. Thl.                                                      |
| Croup, der torpide, dargest. v. P. v. Hagen u. L. A. Kraus .                                                         |
| Crüger, Joh., Choral-Melodien, herausg. von E. C. G. Langbecker                                                      |
| ,                                                                                                                    |
|                                                                                                                      |
| Daniel, das Buch, verdeutscht u. ausgelegt v. C. v. Lengerke .                                                       |
| Dann, Ed. Otto, Topographie von Danzig                                                                               |
| Darstellung, gemeinfassliche, einiger Gegenstände a. d. Natur-                                                       |
| lehre                                                                                                                |
| De Candolle, A. P., Pflanzen-Physiologie. Aus d. Franz. übers.                                                       |
| von Joh. Röper. 2. Bd.<br>Delavigne, König Eduard's Söhne, bearb. v. G. Ritter v. Frank                              |
| pelavigue, Rouig Eduard's Sonne, Deard, v. G. Kitter v. Frank                                                        |

| TC G S 19. C C 14                                                             | X.I           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                               | Seite         |
| American W. T. American and Martin Land                                       |               |
| Dempp, K. W., Anfangsgründe der technischen Naturlehre                        | 832           |
| Bengel, K. J., Naturgeschichte des Thierreichs                                | 573           |
| Beizel, B. G., Worte des Glaubens und der Hoffnung.                           | 254           |
| MAOHKH, H KAINH, das N. Test., griech. u. deutsch. 1. Lie                     |               |
| Plemer, Mich., die Gemeinde des Herrn etc. Drei Lieder                        | <b>63</b> 6   |
| Dietrich, Alb., Flora Regni Borussici, 2, Bd. 3-12, Heft                      | 565           |
| Dietrich, Alb., Flora Regni Borussici. 2. Bd. 3-12. Heft 3. Bd. 1. u. 2. Heft | 293           |
| Dietrich, Fr. Chr., Predigt am Brndtedankfeste                                | 448           |
| Mezmann, A., die berühmt. Staetsmänner unserer Zeit. 3. Heft                  |               |
| Maria C. D. Destruction of Helmanner under Colt. 3, riet.                     | . 584         |
| Dister, G. F., Praeparationen sur Uebung über Religionswahrhei-               |               |
| ten. 2. Aufl.  Predigten auf alle Sonn-, Fest- und Busstage. 2 Bde            | . <b>59</b> 9 |
| Predigten auf alle Sonn-, Fest- und Busstage. 2 Bde                           |               |
| 4. Aufi                                                                       | . 536         |
| Dippold, H. C., Skizzen der allgem. Geschichte. 1. Bd. 2. Aufl.               | . 210         |
| Bittenberger, Th. W., fiber Predigerseminarien                                | 623           |
| Debel, K. F., neuer Pflanzen-Kalender. 1. u. 2. Bd.                           | 53            |
| Merener, J. W., Erfahrungen etc. im Gebiet der Chemie. S. Hefe                | 197           |
| hill D. 11 Wash in Waltersholm Weblet der Chemie. J. 1160                     |               |
| Dobler, Fr., die Würde der Volkeschulen. Eine Rede                            | . 680         |
| Jesus das Vorbild der Priester. Predigt                                       | . 634         |
| Dolliner, Thom., ausfürliche Erläuterung des zweiten Hauptstücker             | J             |
| des allgem, bürgerl, Gesetzbuches etc. 1. Bd                                  | . 269         |
| Diring, Ferd., Gedichte in obersächs. Bauern-Mundart. 2. Aufl.                | 610           |
| Bring, Heinr., Russlands Helden                                               | 210           |
| Dorsch, Chr., Beschreibung eines Dampf-Apparats z. Waschen                    | 834           |
| Prezelius, J., die Schule des Kreuzes u. der Liebe. Aus d. Lat                |               |
| 1                                                                             |               |
| übers. von J. P. Silbert                                                      | . 635         |
| bielerg, Fr. v., Wörterbuch der griech. Musik                                 | 827           |
| Brieselmann, J., Fibel, auch erstes Sprach- u. Lesebuch. 2. Aufl              | <b>6</b> 80   |
| Drus, H., Sammlung mehrstimmiger Chorale, s. Sammlung.                        | •             |
| Debois, C. F., ornithologische Gallerie, s. Gallerie.                         |               |
| Duccetioner, H., Verhältnisse der Irren in Belgien. Aus d. Franz              |               |
| übers. v. Canstatt                                                            | 554           |
| Dulk, Fr. Ph., de lucis effectibus chemicis                                   | 198           |
|                                                                               |               |
| Mer, Ed., Kronen und Ketten. 3 Bde.                                           | 414           |
| Buch welche Bedingungen ist das System der Handelsfreihei                     |               |
| ausführbar                                                                    | . 476         |
|                                                                               |               |
|                                                                               |               |
| Bel, Joh Wilh., die Treue. Predigten                                          | . 442         |
| Merhardt, Fr., polizeiliche Nachrichten von Gaunern etc. 3. Bd                | . 271         |
| Echo. Zeitschrift f. Literatur etc., herausg. v. P. Lampato. 2                |               |
| Jahrg. 1834                                                                   | . 96          |
| Ect, Ladw., Sammlung ein- bis vierstimmiger Schullieder. 2. Aufl              |               |
| Breed D. Tracker Undbuck für die Dienerwekt                                   |               |
| Eckardt, Dan., Taschen-Handbuch für die Bienenzucht                           | . 159         |
| Retenstein, J., le nouv. conducteur de l'étranger à Berlin                    | . 485         |
| der akadem. Mentor für die Studirenden der Fr Wilh                            |               |
| Universität zu Berlin                                                         | <b>. 3</b> 84 |
| Rollard, neue Sternkarte. 2. Aufl.                                            | . 470         |
| Edion, C. F., et C. Zheber, Enumeratio plantarum, s. Kinumes                  | -             |
| ratio.                                                                        |               |
| Echstein, F. A., Prolegomena in Taciti dialogum de oratoribus                 | . 369         |
| Brenberg, Fr., für Frohe und Trauernde. S. Aufl. in 1 Bde.                    | . 685         |
| Throntom not ourons in her Vicesites become a W Heller                        |               |
| Phrentempel europäischer Klassiker, herausgeg. v. W. Halber                   | 496           |
| I STALL INDEX 1855, 12 MAILS                                                  | . 4Zh         |

| •                                                                           | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Eichhorn, K. Fr., Prüfung der Werke v. Klüber u. Zachariae üb.              | •.          |
| die Rechtsgültigkeit der Ehe des Herz. v. Sussex etc                        | 583         |
| Einmeischungsweise, neue erprobte, wodurch aus Kartof-                      |             |
| feln etc.                                                                   | 155         |
| Kin weihung, die, u. Eröffnung der Realschule zu Michelstadt                | 317         |
| Eisenmann, die Krankheits-Familie Typhus                                    | .548        |
| Elia, L. E., Harmonie, Sympathie und Ausdauer                               | 323         |
| Ellrich, Aug., humoristische u. historische Skizzen                         | 415         |
| Elsner, J. G., neuere Erfahrungen iu d. höhern Schafzucht. 2. Auft.         | 159         |
| Emmanuel. Ein Adventbuch, heransg. v. J. P. Silbert                         | 110         |
| Encyclopadie der ges. musikal. Wissenschaften. Bearb. v. M. Fink etc. 1. Bd | 82          |
| Engel, der, von Saint-Jean, nach d. Engl. u. Franz. v. Th. Hell             | 77          |
| Engel, C., Predigt am Gedächtmisstage d. Zerstörung Themars etc.            | 633         |
| Engel, M. E., Geist der Bibel für Schule und Haus. 12. Aufl.                | <b>54</b> 8 |
| - kurzgefasste Geschichte der christl, Religion. 4, Aufl.                   | 686         |
| erste Predigt nach der Wasserfluth zu Plauen                                | 633         |
| Engelmann, J. B., u. Reichard's Taschenbuch für Reisende, s. Ta-            |             |
| schenbuch.                                                                  |             |
| Engelmann's, Eug. B., neueste Geographie von Europa. 23. Aufl.              |             |
| Bearb. von A. Neubig                                                        | 491         |
| England in der Reform                                                       | 668         |
| Entwurf einer Verordnung, d. Reife z. acad. Studium betreffend              | 217         |
| Enumeratio plantarum Africae aust. extratropicae, quae col-                 |             |
| lectae etc. sunt a C. F. Ecklon et C. Zeyher                                | 52          |
| Erdmann, Joh. Edu., Rechenschaft von unserm Glauben                         | 624         |
| Erfahrungen a. d. Gebiete der Thierheilkunde                                | 231         |
| —— die neuesten, zur Stallmästung etc.                                      | 520         |
| Ergänzungen u. Abänderungen der Preuss. Gesetzbücher, her-                  | -1-         |
| ausg. v. A. J. Mannkopf. 1. Bd.                                             | 112         |
| Erinnerung a. d. sächs. Schweiz v. G. A. Müller u. E. Lange,                | •           |
| s. Müller.<br>Erinnerungen an die zum ungar. Reichstage hestimmten Depu-    |             |
| tirten der Königr. Kroatien und Slavonien                                   | 205         |
| Erinnerungs blätter für gebildete Leser, redig. v. Joh. Sachs.              | ~05         |
| Jahrg. 1835                                                                 | 427         |
| Erläuterung en der Hermesischen Einleit. in d. christkath. Theo-            |             |
| logie. 1. Thl                                                               | 8           |
| Ernst, K. M., histor. geogr. Beschreibung von Palästina. 2. Aufl.           | 143         |
| Ernst und Scherz. Sammlung verm. Erzählungen. Neue Ausg.                    | 150         |
| Eröffnungsfeier, die, der Hochschule Bern                                   | 60          |
| Erzähler, der, herausg. v. C. Greif. Jahrg. 1835. 1. u. 2. Bd.              | 428         |
| Erzählungen aus d. Copenhagener fliegenden Post, ins Deutsche               |             |
| übertr. v. L. Kruse. 3. Thl                                                 | 78          |
| Etzinger, A., neunzig Betrachtungen, s. Betrachtungen.                      | 40          |
| Euripidis Phoenissae ed. Jo. Apitz                                          | 458         |
| Exoteren, od. das neueste etc., herausg. von Th. Hell u. s. F.              | ADA         |
| Jahrg. 1835. 1—6. Heft                                                      | 424         |
| Eyth, Ed., die Sage von Odysseus nach Homes 3. Bdchn                        | 191         |
|                                                                             |             |
| Fabeln, die erneuerten Esopischen. 3. Ausl                                  | 510         |
| Falkmann, C. F., Stylistik. 3. Aufl                                         | 69          |
| stylistisches Elementarbuch. 4. Aufl                                        | 69          |

| faust der grosse Mann. 2 Thle                                         | 147         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Tragodie (von Brown v. Brownthal), s. B. v. Brounthal.              |             |
| Febr, J. C. F., die Insel Sicilien mit ihren uml. Eilanden. 3 Hefte   | <b>5</b> 82 |
| Feld- u. Gartenzeitung für Jedermann, herausg. y. Neffler etc.        |             |
| Jahrg. 1835                                                           | 240         |
| Fernback, F. X., über Kenntniss und Behandlung der Oelfarben          | 84          |
| Ferrand, E., Gedichte. Neue Sammlung                                  | 603         |
|                                                                       | 688         |
|                                                                       | 685         |
|                                                                       | 897         |
| Fischer, Ant. Fr., Bekanntmachung eines überaus mächtigen Heil-       |             |
| mittels gegen Gicht etc                                               | 646         |
| Fischer, Fr., Naturgeschichte der Seele. 3. u. 4. Heft                | 132         |
| Fischer, G. R., die falschen Erwartungen von der Wirksamkeit d.       |             |
| Volkaschulen                                                          | 490         |
| Fischer, J. A., Lessefrüchte a. d. vaterländ. Geschichte f. d. Jugend | 818         |
|                                                                       | 404         |
| Fischer, J. E. Edler von Rösslerstamm, Abbildungen etc., s. Ab-       |             |
| bildungen.                                                            |             |
| Fischer, J. H. L., Schlachtengemälde aus Kuropas Vorzeit              | 387         |
|                                                                       | 620         |
| Pleicher, J. G., prakt. Leitfaden beim Unterricht in d. deutschen     | •••         |
|                                                                       | 815         |
| Flora Regni Borussici von Alb. Dietrich. 2. Bd. 3-12. Heft, s.        |             |
| Dietrick.                                                             |             |
| - 9. Bd. 1. u. 2. Haft, s. Dietrich.                                  |             |
| Flora, od. alig. botan. Zeitung, herausg. v. D. H. Hoppe u. A.        |             |
|                                                                       | 239         |
| Florus, Luc. Ann., Abriss der röm. Geschichte, übers. v. W. M.        | 400         |
|                                                                       | 370         |
| Finasari-Verce, A. J. de, cours théorique de la langue Italienne.     | <i>0.</i> 0 |
| D 0 T2 10                                                             | 228         |
| 8. Edit.                                                              | 440         |
| Forell, Carl of, Statistik von Schweden. Nach der 2. Aufl. übers.     | 672         |
| Von A. G. F. Freese                                                   | 223         |
| Finter, C. G., biographische u. historische Gemälde                   | 243         |
| hak, G. Ritter v., König Eduard's Söhne, s. Delavigne.                | 851         |
| Prak, Joseph, Praxeos medicae univ. praecepta. P. 3. Vol. 1. Sect. 2. | 297         |
| Production, M. L., die Lehre von der Cohasion                         |             |
| Franz, Agres, Cyanen. 2. Bdchn.                                       | 415         |
| Franz, F. Ch., topographstatist. Beiträge z. Kenntniss d. Lehden-     | 157         |
| verhältnisse.                                                         |             |
| Vorschläge zur Kultur des Sand- und Sumpfbodens                       | 519         |
| Franz, Rud., Suchet in der Schrift. Zwei Predigten                    | 258         |
| Fraz vos Sales, des heil., Brief üb. die Weise zu predigen, übers.    | 004         |
| von Sigismund                                                         | 634         |
| Processe, Fr., Handbuch der etc. Civil-Process-Gesetze d. K.          |             |
| Sachsen. Z. Thl                                                       | 267         |
| Freinaure ce i. die, in ihrem Zusammenhang etc. Nach d. Franz.        |             |
| A. R. M. K. de S' bearb. v. Acerrellos. 1. Bd                         | 214         |
| Freinithian der, redig, v. W. Häring. Jahrg. 1835                     | 427         |
| Francisco - achtiansend u. mehr. ges. v. K. Vengtor. s. Vengtor       | ٠.          |
| heyberg, M. Freih. v., Sammlung histor. Schriften etc. 4. Bd.         |             |
| 2 Heft                                                                | 806         |

|                                                                              | Scite       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Priccius, C., das preussische Militair-Strafrecht, & Militair-Strafrecht.    |             |
| Friedheim, C., Frfahrungen über Homoopathie etc                              | 868         |
| Friedländer, Theoph., Numismata medii aevi inedita. Part. L.                 | 675         |
| Priedreich, J. B., system. Handbuch der gerichtl. Psychologie .              | 271         |
| Fritzsche, Chr. Lebr, über die Todesstrafe                                   | 266         |
| Fritzsche, F. V., de sortitione judicum apud Athenienses commentation        |             |
| Fröbel, G., Taschen-Liederbuch, s. Taschen-Liederbuch.                       |             |
| Frühlingsalmanach. Herausg. v. Nic. Lengu                                    | 497         |
| Fulr, de Pythea Massiliensi dissertatio                                      | 368         |
| Fuhr, J. W. L. F., u. E. Hoffmann, civil. Versuche, s. Versuch               |             |
| Fihrer, der, durch den Unterharz                                             | 481         |
| Punke, C. Ph., Naturgeschichte, herausg. G. H. C. Lippold. 9. Ausg.          | 899         |
| Fürstenspiegel der Maskgräf. Anna Maria von Brandenburg,<br>s. Nicolovius.   |             |
| Furtmair, M., Rede bei der Etöffaung des Lycouns etc.                        | 145         |
|                                                                              | -           |
| Gaal, Geo. v., allgemeiner deutscher Muster-Briefsteller                     | 407         |
| (Gagern, Freih. v.) die Resultate d. Sittengeschichte. 1, Bd. 2. Aufl.       | 360         |
| Gallerie, ornithologische, od. Abbildung aller bekannten Vögel,              | 1.5         |
| von C. F. Dubois. 1. u. 2. Heft                                              | 45          |
| Gartenzeitung, allgem., herausgeg. v. F. Otto u. A. Dietrich.                |             |
| Jahrg. 1835                                                                  | 240         |
| allgem. deutsche, herausg. v. d. Gartenbaugesellschaft zu                    |             |
| Frauendorf. Jahrg. 1885.                                                     | 240         |
| Gaudy, Frz. Freib. v., Kaiser - Lieder                                       | 494         |
| Gay, Sophie, die Herzogin von Chateaureax. Uebers. von Fanny Tarnow. 2 Thie. | 609         |
| Godichte eines Weimarischen Bürgers                                          | 604         |
| Gelpke, A. H. Ch., über die schreckl. Wirkungen des Aufsturzes               | 002         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | 375         |
| Genera, nova, ac species plantarum quas etc. legit <i>Edu. Poeppig</i>       | 313         |
| et cum St. Endlicher descripsit. Vol. 1. Decas 1.                            | 378         |
| Gerber, Fr., et Jos. Volmar, icones, s. Icones.                              | -           |
| Gerhard, Ed., Thatsachen des archäol. Instituts in Rom. 2. Auff.             | 124         |
| Gerichtsordnung, peint., Kaiser Karl V., a. Karl.                            |             |
| Geschäfts-Briefsteller, od. Anweisung etc., s. Schmalz.                      |             |
| Geschichte, biblische, für d. Jugendunterricht etc. 2 Thle.                  | <i>9</i> 92 |
| der christl. Kirche für Volksschulen. 1-3. Bechn.                            | 64          |
| der Musik aller Nationen (nach Fetis u. Staffert)                            | 682         |
| Geschwindrechner, kleiner, nach preuss. Sithergreschen .                     | 250         |
| Gesellschafter, der, herausg. v. F. W. Gubits. Jahrg. 1836                   | 427         |
| Geseniue, Wilh., hebr. u. chald. Handwörterbuch über das A. T.               | •           |
| 2 Thle. 4. Aufl                                                              | 124         |
| Gosetz-u. Verfassungskenntniss f. preuss. Staatsbürger, s. Schmai            | <b>s.</b> · |
| Gesetze u. Verordnungen, die preuss., über Bauwesen, zusam-                  |             |
| mengest. v. O. W. L. Richter                                                 | 23          |
| Gesetzsammlung, neue vollst., der Mecklenb. Schwerinischen                   | i           |
| Lande. 1. Bd.                                                                | 20          |
| Gespräche, deutsche, engl. u. franz., nach Rouillon herausg. v.              | 204         |
| Fr. Schott                                                                   | 228         |
| Sessert, Ferd., das heil. Land od. Palästina bis auf unsere-Zeiten.          | 171         |
| 8. Aufl                                                                      | 1/1         |

| Register.                                                                                                                     | X          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| -                                                                                                                             | Seit       |
| mer, Geo., der Christenglaube in seiner Fruchtbarkeit                                                                         | 16         |
| gensohn, Chr. H. O., Beitrag zur Verständigung üb. die wahre                                                                  | 60         |
| Geltung unserer kirchl. Bekenntnissschriften                                                                                  | 63:        |
| ch, C., der alte Invalid, Krzählung f. d. Jugend                                                                              | 818        |
| cker, E. F., mineralogische Jahreshefte, 3. Heft                                                                              | 5          |
| <i>ckselig. B. F.</i> . deutsche Grammatik, wissenschaftl. bearb. 2. Aufl                                                     | . 314      |
| elia, F. G., Critik der Principien der Homoopathie                                                                            | 64         |
| the's Briefwechsel mit einem Kinde. 2 Thle                                                                                    | 71         |
| Fig. R. P. christkatholisches Unterrichtsbuch. 2 Thie. Neue Aufl.                                                             | 171        |
| fine, R. P., christkatholisches Unterrichtsbuch. 2 Thle. New Aufl.<br>d, Andr., Predigt zur Primizfeier des etc. J. B. Müller | 634        |
| diname, G. A. F., Erweckungen sa christlichem Glauben und                                                                     |            |
| Leben                                                                                                                         | 101        |
| idemith, Oliv., der Landprediger von Wakefield. 5. Aufl.                                                                      | 150<br>680 |
| oldaöhne h e m, das, ein unterhalt. Lesebuch etc. 4. Aufl                                                                     | 621        |
| seciel, C. Fr., von den Beweisen f. d. Unsterblichkeit d. mensch-                                                             |            |
| lichen Seele etc                                                                                                              | 280        |
| weler, J. H., die drei Bücher von der himml. Weisheit. Samm-                                                                  |            |
| lung auserw. Gedanken etc.                                                                                                    | 17         |
| Whelf, Ernst, Perlen der beiligen Schrift. s. Perlen.                                                                         | 680        |
| stechalk, Ern., lauter unschuldige Mährlein. Neue Aufl                                                                        | 69         |
| if, H., alphabet. Sachregister zu den Kamptssohen Jahrbü-                                                                     | -          |
| chern                                                                                                                         | 2          |
| breffender), über die Sprache der Zigeuner                                                                                    | 46         |
| rammaire turque à l'usage des Français etc. Edit. rev. par                                                                    | 46         |
| G. Schröder                                                                                                                   | 200        |
| haltniss zu den Bedürfnissen unserer Zeit                                                                                     | 48         |
| rousbeck, J. A. Untersuchung üb. d. Finsterniss bei d. Tode Jesu                                                              | 16         |
| retsch, Adr., Fastenpredigten, herausg. v. L. Scherlich                                                                       | 16         |
| - Feiertagspredigten. herausg. v. L. Scherlich 3. Thl.,                                                                       | 16         |
| — Gelegenheitspredigten, herausg. v. L. Scherlich. 1. Bd.                                                                     | 580        |
| wienelich, L., kleine Frescogemälde aus den Arcaden der Hell-<br>kunst, 2. Wand                                               | 64         |
| kunst. 2. Wand                                                                                                                | 61         |
| Gruber, Ly., praktisches Handbuch der Katechetik f. Katholiken.                                                               |            |
| & Thl                                                                                                                         | <b>34</b>  |
| rundzüge der Chemie in Tabellenform, v. J. M. Mecklenburg                                                                     | _          |
| u. J. F. Simon                                                                                                                | 5          |
| rinchen, C., die altgriechische Bronce des Tux'schen Kabinets .                                                               | 61         |
| — englisches Elementar-Lesebuch                                                                                               | 51         |
| inther, J. J., die Atmosphäre und ihre verzügl. Erscheine                                                                     | 579        |
| temaths, J. Fr., Versuch einer Methodik des geogr. Unterrichts                                                                | 48         |
| kinner, W. H., der Waldbau in kurzen Umrissen etc                                                                             | 419        |
| •                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                               |            |

|                                                                                                   | Se         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Hacake, Thadd., et C. B. Presl, descriptiones etc. Tom. II. Fasc. 2., s. Reliquiae,               | at         |
| Hafemann, F. J., Handbuch der preuss. Stempelgesetzgebung .                                       | ç          |
| Hagen, P. v., u. L. A. Kraus, der torpide Croup, s. Croup.                                        | •          |
| Hagenbach, Edu., die Paukenhöhle der Säugethiere                                                  | 4          |
| Magendorf, Hugo, Gedichte                                                                         | î          |
| Malder, Jon., Christliche Kanzelvorträge auf alle Sonntage etc.                                   | ì          |
| Halein, Kathinka, Triboulet. od. des Königs Hofnarr                                               | i          |
| Handbuck, gemeinnütziges, der Bibel                                                               | •          |
| der neueren französ, Sprache und Literatur von K. Büch                                            | . 1        |
| ner u. Fr. Herrmann. Poetischer Theil                                                             | ٠,         |
| der franz. Sprache u. Literatur von L. Ideler u. H. Nolte                                         |            |
| 4. Thl. Heraung, v. L. Ideler                                                                     | ٠.         |
| Handlexikon, berlinisches historisches. 3. Bds. 1-6. Heft                                         | E          |
| There A. T. Chronit von Wendebeck                                                                 | •          |
| Hansen, A. U., Chronik von Wandsbeck Hartnunn, A. T., J. A. Eisenmenger u. seine jüdischen Gegner |            |
| Hartmann, Phil. C., Therapia generalis                                                            | 1          |
|                                                                                                   | 8          |
|                                                                                                   | ٤          |
| Hassel, P. J., neue Jugendbibliothek zur Belehrung etc. 1. Bdchn.                                 | 4          |
| Hauber, M., zwölf gottselige Betrachtungen etc. Neue Aufl.                                        | 3          |
| Hampt, M. v. H. Hoffmann, altdeutsche Blätter, s. Blätter.                                        |            |
| Hauptstück, letztes, der Erkenntniss christl. Vollkommenheit .                                    | . 3        |
| Hausarzt, der, für Brustkranke etc.                                                               |            |
| Hausbuch, katholisches, auf alle Sonn- u. Festtage. 2 Thle                                        | 1          |
| Hazlitt, Will., Geschichte Napoleons, a. d. Engl. von J. Sporschil                                | <i>!</i> . |
| 2. Bd                                                                                             | 9          |
| Mecker, J. F. C., de peste Antoniniana commentatio                                                | S          |
| Heeringen, Gust. v. (E. Wodomerius), frankische Bilder. 4 Thle.                                   | 6          |
| Hehl, J., Anfangsgründe der Algebra                                                               | 4          |
| Heidenreich, die Eisenquellen bei Steben                                                          |            |
| Heilige Maria bitt für uns!                                                                       |            |
| Heilversuche, homöopathische, an kranken Hausthieren. 1. Brief                                    | ç          |
| Heimgang, der, zum Herrn, oder Ermunterung etc. in Gesängen                                       |            |
| etc. 2. Aufl.                                                                                     | 1          |
| Heinel, Ed., gedrängte Uebersicht der vaterl. Geschichte. 3. Aufl.                                | 8          |
| Heinemann, M., das kaufmännische Engros-Geschäft                                                  | 3          |
| Heinen, Frz., über Systeme von Kräften                                                            | 4          |
| Hellerblatt, das, redig. v. Theod. Brand. Jahrg. 1885                                             | 4          |
| Hellermagazin, das, zur Verbreitung gemeinnütz. Kenntnisse.                                       |            |
| Jahrg. 1835                                                                                       | 4          |
| Hellmuth, Paul, Cyanen. Sammlung von Erzählungen                                                  | 4          |
| Hengler, L., neues Instrument zu physic. Untersuchungen etc.                                      | ģ          |
| Mennicke, F. A. E., Warnung an die, welche versucht sind, sich von                                |            |
| der evangel. Landeskirche Preussens zu trennen                                                    | • 1        |
| Hephaestionis, Pt., nov. histor. excerpta, ed. J. J. G. Roulez                                    | •          |
| Hepp, Ferd. C. Th., über die Gerechtigkeits- u. Nutzungstheorieen                                 |            |
| des Auslandes                                                                                     | 6          |
|                                                                                                   | U          |
| Herborn, V. H., allgemeine Witterungskunde                                                        | 1          |
| Herr, A., deutsche Schul-Grammatik                                                                | 1          |
| Herrmann, Fr., u. L. A. Beauvais, Anleitung z. Uebersetzen, s. An-                                | •          |
| leitung.                                                                                          |            |
| Hessler, J. F., Jahrbuch für Physiker etc., a. Jahrbuch.                                          |            |
| Hetzel, Andr., Mahlproben s. aligem. Gebrauche etc.                                               | 7          |
| Heusinger, Edm., G. H. W. Heusinger v. Waldegge, dargestellt etc                                  | . 4        |

| Register.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | XVII                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite                                         |
| Heynstz, J. P., Erzählungen aus der bibl. Geschichte, her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| W. Usener. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 599                                         |
| Heyse, J. C. A., aligemeines Fremdwörterbuch. 1. Thl. ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . Aufl 146                                    |
| ausführl. Lehrbuch der deutschen Sprache, neu b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Deard. V.                                     |
| K. W. L. Heyse. 1. Bd. 1. Abthl. 5. Ausg. Hierache, C., Idoen zu Stylübungen mit Andeutungen etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 147                                         |
| 3. Samml. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 2. u.<br>816                                |
| Hildebrandt, C., Anekdoten etc. aus dem Leben Friedrich's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d. Gr.                                        |
| 5. u. 6. Bdchn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211                                           |
| Himmelspforte, die. Gebet- und Betrachtungsbüchlein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Aufl. 634                                  |
| Hippocratis Coi de aëre, aquis et locis liber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 556                                           |
| Birichberg, Karl Ant., der vollkommene Metallarbeiter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 855                                           |
| Hawaczek, Ed., die Wasserheilkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 275                                           |
| Hechwächter, der literarische, redig. v. F. Philippi. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96                                            |
| Jahrg. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Hoeningham, J. V., das Resultat meiner Wanderungen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Höfer, Ludw. Frz., Auswahl d. ältesten Urkunden deutsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Hofmann, C. A., Anleitung E. Entwerfung von Familienbü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | chern etc. 259                                |
| Moffmann, C. F., Versuch das Gebet des Herrn etc. darze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | istellen 848                                  |
| Hoffman, J. A. G., Jos. Jacotot's Universal-Unterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139                                           |
| Breslauer etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 331                                           |
| Hollander, Ed., chemische Fabrik etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| Honeri carmina recog. et expl. F. H. Bothe. Odysseae vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |
| Bornti Flacci satira libri primi nona ed. Fr. Roeder .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123                                           |
| Hosianna. Vollständ. Gebetbuch f. kathol. Christen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 256                                           |
| Met, Frz., Beschreibung der vorzüglichsten Forstinsekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Hotho, H. G., Vorstudien für Leben u. Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 515                                         |
| Hode, Bernh. Heinr. v. d., kleine deutsche Sprachlehre. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Aufl. 404                                   |
| Mifell, Carl, Entwurf einer Cameral-Rechnungs-Ordnung Magendubel, Ch. Heinr., deutsches Lesebuch. 2 Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| Rep. Victor, ausgewählte Schriften, deutsch bearb. v. Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seubold.                                      |
| 1. Bd. enth. Netre Dame 1. Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 417                                           |
| Lehrbuch der allgem. Elementar-Mathematik. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bd. : 472                                     |
| hade, Ph. Ed., üb. die Stelle des Varro von den Licini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ern . 259                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Icones amiomicae equi, auct. Fr. Gerber et Jos. Volmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Face                                          |
| III. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 231                                           |
| Heler, L., u. H. Nolte, Handbuch der franz. Sprache. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bd., s.                                       |
| Handbuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| hymne, B. S., Prinz Otto u. seine Zeit. Aus dem Dan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | übera. v.                                     |
| L. Kruse. 1. Theil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223                                           |
| lateressen, berechnete, aller in Silber verz. Staatspap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iere etc. <b>5</b> 31<br>rg. 1835. <b>430</b> |
| Int in Gebiete der Tonkunst. Redig. v. L. Rellstab. Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rg. 1055. 450<br>[. Abth]. 110                |
| Wash., sammtl. Werke. 48—50. Bdchn., enth. ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ne Reise                                      |
| 1. auf den Prairien. A. d. Knøl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 224                                           |
| leis, encycl. Zeitschrift, herausg. v. L. Oken. Jahrg. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 288                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| 6 The Transmission of the State | .4h.d.ada                                     |
| , Ed., Handwörterbuch der griech. u. römischen My                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | thologie.                                     |
| 2 Abthlgn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 555                                           |
| Tot. d. ges. deutsch. Lit. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |

| Jacotot's, Jos., Universal-Unterricht, darg. v. J. A. G. Hoffmann.                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s. Hoffmann.                                                                                            |
| Jäger, J. P. E. L., der Hack- und Röderwald                                                             |
| Jäger, Vict. Aug., die allgem. Geschichte für die weibl. Jugend.                                        |
| 1. Bdchn                                                                                                |
| Jahr, G. H. G., Handbuch der Haupt-Anzeigen f. d. richtige Wahl                                         |
| d. homoopathischen Heilmittel. 2., verm. Ausg                                                           |
| Jahrbuch neues, für die Bühne, von Freih. von Biedenfeld.                                               |
| 1. Jahrg.                                                                                               |
| - der theol. Literatur v. E. Zimmermann, s. Zimmermann.                                                 |
| - für Physiker, Chemiker etc., herausg. v. J. F. Hessler.                                               |
| 1. Jahrg. 1. Abthl.                                                                                     |
| Jahr bu ch er der Literatur, herausgeg. v. J. L. Deinhardstein.                                         |
| 65-68. Bd. Jahrg. 1834.                                                                                 |
| , dorpater, für Literatur etc., herausg. v. Blum etc. 2. u.                                             |
| 8. Bd. Jahrg. 1834.                                                                                     |
| , heidelberger, der Literatur, red. v. F. C. Schlosser etc.                                             |
| Jahrg. 1834.                                                                                            |
| - für wissenschaftliche Kritik, redig. von v. Henning. Jahrg.                                           |
| 1834.                                                                                                   |
| Jahre, drei, in der Sclaverei, und andere Erzähl. aus d. Franz.                                         |
| von Th. Hell                                                                                            |
|                                                                                                         |
| Jahresbericht der Schwed. Akademie d. Wissenschaften üb. d.                                             |
| Fortschritte der Botanik im J. 1833, s. J. E. Wikström.  des Hannöverschen Vereins f. Pferdezucht. 1834 |
| Jahreshefte, mineralogische, von E. F. Glocker, s. Glocker.                                             |
| Janinski, Edu., die Rose und der Drache. Dramat. Mährchen . §                                           |
| Janke, über Ursprung etc. des Schiedmanns-Instituts im Preuss.                                          |
| Staate                                                                                                  |
| Jansen, W. X., moralische Erzählungen z. Unterhaltung etc. 4                                            |
| Jeitteles, Ign., ästhetisches Lexicon. 1. Bd 6                                                          |
| Jerrmann, Ed., das Wespennest oder der Kölner Carneval 4                                                |
| Jochims, P., Aphorismen, als Materialien zum Bau eines Systems                                          |
| des absoluten Naturrechts 5                                                                             |
| Jörg, Ed., die Fötuslunge im geborenen Kinde 1                                                          |
| Journal für Buchdruckerkunst etc., herausg. v. J. H. Meyer. 1.                                          |
| T-L 1094                                                                                                |
| Janrg. 1032<br>Journal des dames et des modes. Jahrg. 1835. (74. u. 75. Bd.) 4                          |
| Jowitsch, Spir., ethnographisches Gemählde d. Slavonischen Militär-                                     |
| gränze                                                                                                  |
| Jugendgarten, deutscher, herausg. von J. A. Fischer, a Fischer.                                         |
| Justinus philippische Geschichte, übers. v. C. Schwarz. 1-3. Bdchn.                                     |
| - <del>-</del>                                                                                          |
|                                                                                                         |
| Kalisch, M., Lebenskunst für geistig beschäftigte Menschen . 3                                          |
| Kaltschmidt, J. A., Betrachtungen ub. den Entwickelungsgang etc.                                        |
| Kanzelberedsamkeit, die christliche, nach ihrer Form u. In-                                             |
| halt kurz und praktisch dargestellt 61                                                                  |
| Kapff, F. G., der Unterricht im Rechnen                                                                 |
| (app, Fr., der wissenschaftl. Schulunterricht als ein Ganzes . 14                                       |
| Karls des Fünften, Kaiser, peinliche Gerichtsordnung, herausgeg.                                        |
| von Reinh. Schmid. 2. Ausg                                                                              |

| Register.                                                                                             | XIX           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| _ and \$19 \$20 \$3                                                                                   | Seite         |
| Ler, Alfons, Fis. Kin Roman a. d. Franz. v. Th. Hell                                                  | . 77          |
| Lanedy, Grace, sammtliche Werke. A. d. Engl. 1-4. Bd.                                                 | 507           |
| Kern aller Gebete. 8. Aufl.  Lendörffer, erstes Schul- u. Hausbuch für die Jugend                     | 685           |
| Lesier, Fr., das Gesangbuch von seiner musikal. Seite betrachtet                                      | 600           |
| Luder, Geo. W., Leben d. geh. Raths Ernst Ludw. Heim. 2 Thle,                                         |               |
| Kinder-Bibliothek, neue rheinische. 8 Bdchn.                                                          | 818           |
| Kinderbuch, kleines, zur Unterhaltung f. d. Jugend. 4. Aufl.                                          | 405           |
| Kinderfreuden. Ein A. B. C. u. Lesebuch f. Mädchen                                                    | 600           |
| Lirchen-Ordnung für d. evang. Gemeinden d. Provinz West-                                              |               |
| phalen und der Rhein-Provinz                                                                          | 109           |
| Erokofer, J., Züge aus dem Leben Joh. Ludw. Pfister's                                                 | 591           |
| Independent Math., die Eine, einzig wahre etc. Religion                                               | . 629         |
| Indiaum, Fr. X., Lehrbuch der hochdeutschen Sprache                                                   | . 406         |
| Liming, G., Vorschule der Geometrie. 2. Aufl.                                                         | . 877         |
| Nen, W., Handbuch der biblischen Geschichte                                                           | <b>. 8</b> 91 |
| Kleinigkeiten von grossem Werthe etc. 3. Bdchn., s. Schrei-                                           | <b>-</b> `.   |
| ben e. alten Pfarrers.                                                                                |               |
| Binchstidt, T. A. F. W., Wichtige Folgen, welche Dr. Ernst's                                          |               |
| Predigt etc.                                                                                          | . 636         |
| Lingemann, Aug., die Ruinen im Schwarzwalde. 2. Thle. 2. Aufl                                         |               |
| — Wildgraf Eckardt von der Wölpe. 2. Aufl  Med, Freih. v., über Wettrennen, Wettrenner u. Pferdezucht | . 610         |
| (—) über Krziehung etc., s. Ueber.                                                                    | . 836         |
| Wider, J. L., Acten des wiener Congresses, s. Acten.                                                  |               |
| Isappe, Jul., Versuch einer Entwickelung des Begriffes d. Exce                                        | n-            |
| tionen mit Rücksicht auf die Beweislast                                                               | . 175         |
|                                                                                                       | 102           |
| Inner, A. W., der evangelische Kirchenfreund Inner, Mor., hundertjähriger Kalender. 4. Aufl.          | . 356         |
| Lebbe, Theod. v., nordische Blüthen. Erzählungen etc                                                  | . 607         |
| - Napoleon Hannibal Scipio Meyer                                                                      | . 412         |
| die Mallet'sche Frage etc                                                                             | . 24          |
| Kechbuch, gründliches, oder Anweisung etc. 7. Aufl.                                                   | . 160         |
| Kochen, A. H. M., die ächten Freunde der christl. Kirche                                              | . 447         |
| Lock, Paul de, Margaretha. Aus d. Franz. v. L. Friede. 2. Th                                          | le, 507       |
| Bebreits, Fr., die Darstellung des Runkelrüben-Zuckers etc.                                           | . 616         |
| Kille, H. A., de causo Hippocratis etc.                                                               | . 26          |
| Tähler, Ludw. Aug., wissenschaftlicher Abriss der christlichen Sittenlehre                            | . 619         |
| Ishiranch, Fr., die deutsche Geschichte. 3. Abtheil. 7. Aufl.                                         | . 599         |
| Konet, der, herausg. v. Herlossohn. Jahrg. 1835                                                       | 427           |
| King, C. B., die Pfarrmatrikel nach ihrer Geltung und Anlage                                          | . 114         |
| Maig, G., die Forstmathematik etc                                                                     | . 86          |
| Leaige, die drei. Eine Novelle nach d. Engl. von L. Marezol                                           | <i>ī</i> .    |
| 2. Bdchn                                                                                              | . 77          |
| Lesteletzky, V. F., allgem. medpharm. Flora. 4. Bd.                                                   | . 879         |
| Willerding                                                                                            | . 214         |
| Irassow, C. R. A. Freih. v., u. Edu. Leyde Lehrbuch d. Naturge                                        | 3-            |
| schichte, s. Lehrbuch.                                                                                |               |
| Kane, G., Sammlung neuer Angaben für Bierbrauer und Brand                                             | ا-<br>سرم د   |
| weinbrenner. 2 Hefte. 4. Aufl.                                                                        | . 156         |
| reue, K. Chr. Fr., die absolute Religionsphilosophie etc. herau                                       | 5-<br>        |
| geg. von H. K. Freih. v. Leonhardi. 1. Bd., s. K. Ch                                                  | T•            |
| Fr. Krause's Nachlass. 2. Reihe.                                                                      |               |

| •                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krause, K. Chr. Fr., bandschriftlicher Nachlass. II. Reihe. Synthetische Philosophie. 1. Bd.                 |
| Kraussold, Lor., stille Betrachtungen f. christ-liebende Seelen                                              |
| Krebs, C., über die Natur und Behandlung des hitzigen Wasser-<br>kopfes                                      |
| Kreisig, C. F., der Zeugdruck und die damit verbundene Bleicherei U. Färberei. 1. Bd.                        |
| Kröger, J. C., Deutschlands Ehren-Tempel. 3. Thl.                                                            |
| Krug, üb. das Verhältniss der Philosophie zum gesunden Menschenverstande                                     |
| Kühner, Raph., ausführliche Grammatik der griechischen Sprache.<br>2. Thl.                                   |
| Kunst, die, das neugeborne Kind zu pflegen                                                                   |
| Kunstblätter, Hannoversche, redig. v. Dettmold u. G. Oster-                                                  |
| Wald. Janrg. 1055  Künstler-Lexicon, neues allgem., herausg. v. G. K. Nagler.  1—4. Lief.                    |
| Kurz und Gut. Oder: kleines Gebetbüchlein etc. 17. Aufl.                                                     |
|                                                                                                              |
| Labram, J. D., u. Im Hof, Sammlung von Abbildungen schweize-<br>rischer Insekten 7. u. 8. Heft, s. Sammlung. |
| Lagermeister, der, fassl. Anweisung beim Einkauf etc. 2. Aufl.                                               |
| Lamartine, Alph. v., Reise in den Orient, übers. v. G. Schwab u.                                             |
| F. Demmler. 1. Bd.                                                                                           |
| Lampert, J. W. F., Palmblätter                                                                               |
| Landbeck, C. L., Aufzählung der Vögel Würtembergs, s. Aufzählung.                                            |
| Landtag, der neue, in Darmstadt, od. kurze Biographieen etc                                                  |
| Lang, K. H. Ritter v., historisches Netz des Rezatkreises                                                    |
| Lang, Lor., Lilien-Blätter. Erzählungen f. d. Jugend                                                         |
| Lasaula, Petr. Ern., de Mortis dominatu in veteres                                                           |
| Lauber, L. M., Versuch einer rein wiss. Darstellung der Mathe-                                               |
| matik. 2. Thl.                                                                                               |
| Lauckhardt, Ludw., Rechtsfälle mit Entscheidungen d. franz. u. belg.                                         |
| Gerichtshöfe, 1. Bd. 1. u. 2. Heft                                                                           |
| Laval, Lottin v., Maria von Medicis. Aus d. Französ. von Aug.                                                |
| Schüfer. 2 Bde.<br>Lebon E. L. Heim's, herausg. v. G. W. Kessler, 'a. Kessler.                               |
| des des heil Kester Ans d Let übersetet                                                                      |
| —— das, des heil Kastor. Aus d. Lat. übersetzt                                                               |
| 8. Aufl.                                                                                                     |
| Lehmann, A., deutsche Sprachlehre                                                                            |
| Lehrbuch d. Naturgeschichte von C. R. A. Freih. von Krassow                                                  |
| und Edu. Leyde. 1. Thl                                                                                       |
| Leibrock, A., Leben etc. eines furchtbaren Banditen im Kirchenstaate                                         |
| Leigh-Ritchie, die Räuber am Rhein, s. Ritschie.                                                             |
| Leipoldt, W., kurze Einleitung in die heilige Schrift Leisler, G., fünfunddreissig Gedichte f. Teutsche      |
| Leitfaden beim christl. Religionsunterrichte von C. F. B.                                                    |
| Lemosti, L., judicium op. Hippocratis ed. Thierfelder                                                        |
| Lenau, Nic., Frühlingsalmanach, s. Frühlingsalmanach.                                                        |

政

Ħ

|                                                                    | Sei |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Lorenz, Wilhelmine, Er kehrt zprück. Ein Roman                     | 3:  |
| Lösch, J. C. E., Ostergabe od. Jahrbuch häusl. Andacht f. 1835 .   | 1(  |
| Lössel, H., deutsche Harfe                                         | 6(  |
| Lotosblätter. Drei Novellen von Adolphine                          | 6(  |
| Louisens Morgen- und Abendfeier. Ein Erbauungsbuch                 | 4   |
| Lübsen, H. B., ausführl. Lehrbuch der Arithmetik u. Algebra        | 4:  |
| Luciani Cataplus, Jupiter confutatus, Jupiter tragoedus, Alexan-   | -   |
| der. Rec. et illustr. Car. Jacobitz                                | 6   |
|                                                                    | 8   |
| Ludewig, A., die Beaufsichtigung des Volksschulwesens              | J   |
| Luther's, Mart., kleiner Kathechismus, erklärt von J. L. Parisius. | _   |
| 11. Aud.                                                           | 6   |
| Katechismus mit Bibelsprüchen etc                                  | 4   |
| Lutterbeck, Ant., Apologie des sogenannten Hermesianismus          | 2   |
| Lüttwitz, Freih. v., Biographie des Staatsm. Freih. v. Schuckmann  | 5   |
| Lyncker, F., über die rechtliche Möglichkeit etc                   |     |
|                                                                    |     |
| ,                                                                  |     |
| Maas, Fr. K. Heiner., Festreden, gehalt. im Dom-Gymnasium zu       |     |
| Maadahusa :                                                        | 9   |
| Magueburg                                                          | •   |
| Macnish, Rob., der Schlaf in allen seinen Gestalten. Aus d. Engl.  | ,   |
| (von Becker)                                                       | 6   |
| Magazin ökonomischer Geheimnisse                                   | 5   |
| von Leichen-Reden. 1. Bd                                           | E   |
| —— für die Literatur des Auslandes. Jahrg. 1834                    |     |
| Mahn, C. A. F., Lehrbuch der französ. Sprache. 1. Thl. 2. Heft     | 4   |
| Lehrbuch der span. Sprache. 1. Heft                                | 4   |
| Mnier, Rede bei dem Antritt seines Amtes als Rabbiner              | 1   |
| Mair, W., Blätter der Andacht u. Erbauung für Jungfrauen .         | 1   |
| Maisan, Fr., Bemerkungen über Klein-Kinder-Warteschulen .          | - 2 |
| Maltitz, G. A. v., Jahresfrüchte der ernsten und heitern Muse.     | •   |
| 2. Bdchn.                                                          | ,   |
|                                                                    | 7   |
| Mann, Karl, wie und wodurch ist M. Luther der grosse Bibel-Ue-     |     |
| bersetzer geworden                                                 | •   |
| Mannkopf, A. J., Ergänzungen u. Abänderungen. 1. Bd., s. Er-       |     |
| gänzungen.                                                         |     |
| Manzoni, Alex., Bemerkungen üb. d. kathol. Moral. Aus d. Ital.     |     |
| übers. v. J. v. Orsbach                                            | 1   |
| Marryat, Cpt., Newton Forster. Aus dem Engl. v. C. Richard.        |     |
| 3 Thle. , . ,                                                      |     |
| - der Pascha. A. d. Engl. v. H. Roberts. 1. u. 2. Thl              | - ( |
| Martius, J., Sammlung v. 1000 der geistr. Stellen aus d. Werken    | ,   |
| unserer besten Schriftsteller, herausg. v. H. v. Hansen .          | ٠,  |
| Marx, C. M., geognostische Skizze der Umgegend von Baden .         |     |
| Massmann, H. F., Skeireins Aivagg. thairh Johannen                 | •   |
| Mathurin Lantara u. Oskar Vernier, a. d. Franz. v. Th. Hell        | •   |
| Matthäi, G. C. R., Uebersicht der Fehler der neutest. Exegese      | ,   |
| Mathies Of Ca. Englishmen des Driefes Deuli en die Dhillenen       | ,   |
| Matthies, C. St., Erklärung des Briefes Pauli an die Philipper     | •   |
| Maukisch, Edu., Mittheilungen aus d. Gebiete der Naturkunde        | •   |
| Maul- und Klauenseuche, die, oder prakt. Anweisung etc.            |     |
| Mayer, A. F. J. C., systemat. Catalog der Praparate des anatom     | •   |
| Museums zu Bonn. 1. Decennium                                      |     |
| Mecklenburg, J. M., und J. F. Simon, Grundzüge der Chemie, s       | •   |
| · Grundzüge.                                                       |     |
| Meier, J., Alois, der Glookenbube. Erzählung f. d. Jugend          |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |     |

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Neier, With., Sprachgesetz-Lehre d. hochdeutschen Sprache<br>Neismer, P. T., neues System der Chemie. 1. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 312         |
| Winner D T names System des Chemie 1 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| metiner, F. 2., nedes bystem der Chemie. 1. Dd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 195         |
| Meldola, A., Comptoir-Handbuch d. Münz- u. Wechselkunde. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>331</b>  |
| Memoire n der Herzogin v. Abrantes, aus dem Franz. von L. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Alvenslehen. 12. Bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>809</b>  |
| Ludwigs XVIII. gesamm. v. Herzog von D **. Tentsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000         |
| . durch L. v. Alvensleben. 11. u. 12. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> 09 |
| - Napoleon Bonaparte's. Gesammelt vom Herausg. d. Me-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| moiren Ludw. XVIII. Aus d. Franz. v. H. Gauss. S. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 900         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Menagerie u. Naturalien - Kabinet. 1. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>575</b>  |
| Menagerieen, die, oder die merkw. und nützl. vierfüss. Thiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1. Abthl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 53          |
| Menzel, Wolfg., Geist der Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 804         |
| Market, 17 (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 . 1       |
| Menzel's (Un-) Geist der Geschichte vernunftgemäss beleuchtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 805         |
| Merkur, schweizerischer. 1. Bd. 1-4. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 425         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84          |
| Methode, neue, sum Klementarzeichnen-Unterricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 146         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>550</b>  |
| Meyer, Heinr., Anthologia vet. lat. epigr. etc., s. Anthologia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Arter of the state |             |
| Meyer, H. A. W., kritisch-exeg. Handbuch üb. d. Apostelgeschichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| s. d. N. Testament etc. von Meyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Meyer, J. H., Journal für Buchdruckerkunst etc. 1. Jahrg. 1834,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| s. Journal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 213         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Militairs trafrecht, das preussische, dargestellt v. C. Friccius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 537         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JJ1         |
| Mittermaier, M., über die Gründe der Verpflichtung zur Edition v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Urkunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~          |
| Mitternachtzeitung für gebildete Stände, herausgeg. von K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •           |
| Köchly. Jahrg. 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 427         |
| Mittheilungen des Industrievereins für d. Königr. Sachsen. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Jahrg. 1834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411         |
| , and a second s |             |
| od. stufenweis geord. Stoff zu Gedächtnissübungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148         |
| Modeblätter, neue Pariser, herausg. von Am. Schoppe. Jahrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 4005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 431         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Modenspiegel, Berliner, herausg. v. Alex. Cosmar. Jahrg. 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 431         |
| Modenieitung, allgem, redig. v. A. Diezmann. Jahrg. 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 431         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 481         |
| Mohl, Rob., die Nichtigkeit d. Ansprüche d. Obersten A. d'Este etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 205.        |
| Will with the Len William A. A. A. Mill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90          |
| Mohr, J., Handbuch für Weinpflanzer etc. 1. u. 2. Thl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89          |
| Miller, C. Ph., Mittheilungen etc. üb. d. Wirkung d. Soolbader etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 184         |
| Montal, C., Anweisung das Piamoforte zu stimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85          |
| month, C., All wellsung das I landidite zu schilmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60          |
| Moore, Th., Wanderungen eines irländischen Edelmannes etc. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| d. Engl. 4. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 427         |
| Morgenroth, H., Verbesserungen in dem Anbau etc. des Flachses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520         |
| 20. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Morier, Aejisches, die Jungfrau von Kars. A. d. Engl. 8 Thle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 505         |
| Moser, Frz. Jos., Kanzelreden. Herausg. v. Räss u. Weiss. 5. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 588         |
| TID. JULY, BRIDGITCHEH, HEIGHE, T. MISS U. FF COS. O. DAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Mrongovius, Chr. Coel., dokladni slownik Polsko-Niemiecki kry-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| tycznie wypracowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51Q         |
| First When I der Charolier & Rde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 501         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

Müller, And., Anleitung sum geistlichen Geschäfte-Styl etc. 1. Thl. 5. Aufl. Müller, Armin, de insania puerperarum Müller, Dor., erfahrener Rathgeber und Belehrungsbuch. 2. Aufl. Müller, G. A., Erinnerung an die sächs. Schweiz. Text von Ed. Miller, H., Betrachtungen über die heil. Schrift Müller, J., Grundzüge für den ersten Unterricht is der deutschen Sprache Müller, K. Thd., Zusammenstellung der badischen Gesetze etc. üb. das Tax-, Sportel- und Stempelwesen Müller, L., Rede bei der Suspension des P. O. P. Wehrhan Müller, W. 4., 2000 neue Rechnungsaufgaben

Auflösungen zu d. 2000 neuen Rechnungsaufgaben Münch, Ernst, allgem. Geschichte der neuesten Zeit. 4. u. 5. Bd. Mundt, Th., Madonna. Unterhaltungen etc. Museum. Blätter für bildende Kunst. Redig. von F. Kugler. Jahrg. 1835 Museum Senckenbergianum. 1. Bd. 8. Heft: Musterstücke aus Shakspeare's Dramen. 1. u. 2. Bd. Mynster, J. P., Betrachtungen üb. die christlichen Glaubenslehren. Uebers. v. Th. Schorn. '2. Bd. Mysticismus, der neueste. Ein Sendschreiben von Theod. My-• . •

Nachlaas eines Geschiedenen. 1—5. Bdchn.
Nächte, Pariser. 5. u. 6. Bd. s. Chronik.
Nagel, Ludso., Beitrag z. Erkenntniss der Krankheiten des Magens
Nagler, G. K., allgem. Künstler-Lexicon, s. Künstler-Lexicon.
National-Eacyklopädie, österreichische. 1. u. 2. Heft
Naturgeschichte des Thierreichs. 2. Bdchn. Die Vögel
Nebel, D. G. H., dissertatio inaug. medica etc.
Nebelin, C. E., der grosse Versöhnungstag, herausg v. W. Köllner
Neeb, J., Gründe gegen die Möglichkeit einer allgem. Verbreitung
des Unglaubens
Nees ab Eschbeck, Th. Fr. L., genera plantarum flor. germ. etc.
Fasc. 5. et 6.
Nestroy, Joh., der böse Geist Lumpacivagabundus
Netto, F. A. W., Beschreibung einer neuerf. Dampf-Lampe
Neubauer, J. J., Handbuch für kathol. Seelsorger am Kranken- u.
Sterbebette
Neubig, Andr., Grundriss der reinen Mathematik. 3. Aufl.
Neumann, Joh. Ph., Handbuch der Physik. 2. Bd. 2. Aufl.
Neumann, Joh. Ph., Handbuch der Physik. 2. Bd. 2. Aufl.
Nicolai, A. H., Grundriss der Sanitäts-Polizei
Nicolovius, Alf., Fürstenspiegel der Markgräfin Anna Maria von
Brandenburg
Niethammer, J. B., Fragen zur Erklärung d. sonat. Evangelien
Nitzsch, C. Imm., das Heilige der Selbsterhaltung. Predigt
Nork, F., die Seleniten od. d. Mondbewohner wie sie sind. 2. Aufl.

| Register: x                                                                                                               | XY                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                           | Scite             |
| ophylacii Ampachiani Sectio III                                                                                           | 677               |
| nberg, wie es an seinen Volksfesten isst und trinkt                                                                       | 886               |
| impff, L. C., die Hautkrankheiten etc                                                                                     | 80                |
| tungen,                                                                                                                   | <b>9</b> 0        |
| , L., Isis. Jahrg. 1635, s. Isis.                                                                                         |                   |
| allgemeine Naturgeschichte. 12-19. Lief.                                                                                  | 290               |
| ausen, H., was ist von den kirchl. Ereignissen in Schlesien etc.                                                          | 6                 |
| ogge, C., deutsches Lesebuch f. Schulen. 1. Cursus. 2. Aufl au des deutschen Buchhandels, redig. u. herausg. v. H. Burch- | 70                |
| hardt. 1. Jahrg. 1854.<br>iginalien a. d. Gebiete d. Wahrhelt etc., herausgeg. von G.                                     | 98                |
| Lotz. Jahrg. 1835                                                                                                         | 428               |
| neuens de la mémoire. Recueil de poésies etc                                                                              | <b>228</b>        |
| schichte, 1. Bd                                                                                                           | . <del>8</del> 65 |
| stereier, die, vom Vf. der Genoveva. Prachtausgabe                                                                        | 110               |
| b, die vorz. in Thüringen wildwachsenden Giftpflanzen                                                                     | 144               |
| to und Pauline. Eine Novelle. 2. Aufl.                                                                                    | 150               |
|                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                           |                   |
| in, J. C., kurzer Entwurf des Leibeigenthums-Rechtsetc. 2. Aufl.                                                          | 177               |
| lablatter, herausg. v. C. P. W. Stolz. Jahrg. 1835                                                                        | 429               |
| Herrig-Schäffer. 125-133. Heft                                                                                            | 193               |
| Brabeln, die, des Vaters Bonaventura. 2. Aufl.                                                                            | 111               |
| wy, 4., das Kinder-Paradies                                                                                               | 70                |
| Amerika                                                                                                                   | 184               |
| i, Fr., Betrachtungen üb. die Ruhr u. d. Scharlachfieber                                                                  | 546               |
| ulus, der Apostel, übers, u. erklärt v. K. Schrader. 4. Bd                                                                | 99<br>601         |
| m, Jos. Val., das stille Dörflein. Neue Ausg                                                                              | 600               |
| kleine Erzählungen u. Gleichnisse<br>Pellin, Silv., Franziska von Rimini, a. d. Ital. v. P. J. J. Schädelin               | 75                |
| iber die Pflichten des Menschen. Aus dem Ital.                                                                            | 316               |
| aleb, E. J., Lehrbuch der Zoologie. 2. Abthl.                                                                             | 291               |
| erlen der beil. Schrift von Ernet Gotthelf. 1. Heft                                                                       | 257               |
| Tit-Pièrre, S. A., in Neuchatel gehaltene Predigten. 1. Heft .                                                            | 258               |
| thi, Friedr. Erdm., Lautverwandtschaften deutscher Sprache                                                                | 678               |
| Rudimenta rhetorica in us. schol. dep                                                                                     | 817               |
| W., Anleitung zur Feststellung der vom Forstgrunde zu er-                                                                 | 424               |
| hebenden Grundsteuer                                                                                                      | 477.              |
| E-pirk wain, das, leak, v. El. Blockwais d. Diamet-                                                                       | 432               |
| Manfred. Jahrg. 1835                                                                                                      | 137               |
| him, Phil., Handbuch der Arzneiverordnungslehre. 1. Thl.                                                                  | 548               |
| Pienix, redig. v. Ed. Duller u. Karl Gutzkow. Jahrg. 1835                                                                 | 428               |
| Tager, Gust., Progymnasmata Cicer., s. Progymnasmata.                                                                     |                   |
| was, one v., Caragon. Z. Ausg. (in 1 Bde.)                                                                                | 888               |
| tor, E. Thd., kurze Geographie. S. Aufl.                                                                                  | 143               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                     |                   |
|                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                           |                   |
| •                                                                                                                         |                   |
| •                                                                                                                         |                   |
| •                                                                                                                         | •                 |
| •                                                                                                                         |                   |

| •                                                                                      | Seite             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Planet, Unser, Blätter f. Unterhaltung etc. Jahrg. 1835                                | 428               |
| Plieninger, über die Blitzableiter                                                     | 614               |
| Plötz, J. v., Lustspiele                                                               | 75                |
| Plutarchi Pericles. Recens. et comment. suis illustr. Car. Sintenis                    | 654               |
| Poeppig, Ed., et St. Endlicher nova genera etc., s. Genera.                            |                   |
| Pontécoulant, Nachricht üb. d. Kometen von Halley. Aus d. Franz                        |                   |
| übers. v. Evander                                                                      | 575<br><b>327</b> |
| Possart, Fed., praktischer Nothhelfer auf Reisen. 2. Aufl.                             | 612               |
| Prechtl, J. J., technologische Encyklopädie. 6. Bd                                     | 014               |
| s. Brandt.                                                                             |                   |
| Preuschen, Fr. Freih. v., Versuch üb. d. Begründung d. Strafrechts                     | 268               |
| Preusker, K., Andeutungen üb. Sonntags- Schulen. 1. Thl. 2. Aufl.                      | 486               |
| Progymnasmata Ciceroniana, ed. Pinzger                                                 | 128.              |
| Prophet, der, herausg. v. Richter. Jahrg. 1835                                         | 429               |
| Prosaiker, römische, in neuen Uebersetzungen. 87. 91. u. 100.                          | ,                 |
| Bdchn., s. Cicero.                                                                     |                   |
| —— 85, 96, 97. Bdchn., s. Livius.                                                      |                   |
| — 86, 89. Bdchn., s, Tacitus.                                                          | . •               |
| 90. 93. 99. Bdchn., s. Suetonius.                                                      |                   |
| —— 94. 95. 98. Bdchn., s. Justinus.                                                    |                   |
| 101. 102. Bdchn s. Florus.                                                             |                   |
| Purkinje, Joh. Ev., et G. Valentin, de phaenomeno gen. et fund.                        | 649               |
| motus vibratorii etc.  Pütz, Wilh., Grundriss der Geographie u. Geschichte der Staaten | 020               |
| des Alterthums                                                                         | 596               |
| des windstanding                                                                       | 050               |
|                                                                                        |                   |
| Queen I III Dochanhuch für Schule n Hone                                               | 491               |
| Quarch, J. W., Rechenbuch für Schule u. Haus                                           | 204               |
| •                                                                                      |                   |
| Raimann, J. N. de, Principia pathologiae ac therapiae spec. medi-                      |                   |
| cae. Tom. 2.                                                                           | <b>3</b> 54       |
| Ralle, F. Th., Haudfibel f. d. ersten Unterricht im Lesen. 2. Aufl.                    | 317               |
| Rambach, Aug. Jac., Predigt-Entwürfe. 16. Samml                                        | 532               |
| Rassmann, C. Chr., die etc. Erfahrung, dass selbst im Schoosse                         |                   |
| der christl. Kirche noch Feinde des Christenthums wan-                                 |                   |
| deln. Predigt                                                                          | <i>34</i> 8       |
| Rathgeber, unentbehrlicher, der deutschen Sprache                                      | <b>517</b>        |
| Rathgeber, G., Beschreibung der Herzogl. Gemälde-Gallerie zu Go-                       |                   |
| tha. 2. u. 8. Lief.                                                                    | 81                |
| Räthsel-Bilder-Fibel, zur Schärfung des Verstandes etc                                 | 601               |
| Rau, medic. phys. Abhandlung üb. die Heilquellen zu Altwasser .                        | 182               |
| Raumer, Karl v., Palästina                                                             | 670               |
| Raupach, Ernst, Vormund und Mündel                                                     | 605               |
| Real-Encyklopädie, allgemeine deutsche. 5. Bd. 8. Aufl                                 | 421               |
| Redslob, G. M., de particulae hebraicae 'D origine commentatio .                       | 126               |
| Reduction des princ. Monnaies etc. contre l'argent de Prusse.                          | 677               |
| Rehberg, A. W., die Erwartungen d. Deutschen v. d. Buude ihrer                         | 900               |
| Fürsten .                                                                              | 302               |
| Reichard, M., le voyageur en Allmagne, en Suisse etc. 8. Edit                          | 481<br>609        |
| Reichenbach, Mor., die Blume von Granada. 1. Thl                                       | 227               |
| AUCHETOMEUR, FETU., AUIZEUM ILAI, ODJACHIEUTE                                          | ZZ!               |

| Rester, J. J., Sendschreiben an E. F. W. Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc. Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle.  Richard, Alb., poèmes helvétiques.  Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl.  Sprache  (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch.  Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | päd. Psycholog<br>unftfreunde etc<br>asc. 2.  n No. 135—14 No. 145—14 Gesetzgeb. v. 11 rader rausgeg. von Etc. l. Bd., s. Freih fahrhold c. ed. Chr. Wa anzös, von W uwesen, s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4<br>7<br>806—1834.<br>. G. Gers-<br>. v. Gagern<br>dz. Vol. 8.<br>. Schröder.   | Seite 661 249 568 499 228 419 176 95 566 567 500 419                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Religions bekenntnisse zweier Vern Reliquia e Haenkeaneae. Tom. II. Fa Relistab, Ludw., der Wildschütz Repertoire du théâtre français à Berlin Repertorium d. ges. neueren preuss. G System. geordnet von Alex. Sch — der ges. deutschen Literatur, her dorf. 1—3. Bd. Jahrg. 1834. Resultate, die, der Sittengeschichte. 1 Resmont, Alf., Andrea del Sarto Rester, J. J., Sendschreiben an E. F. W Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fra 2 Thle. Richard, Alb., poèmes helvétiques Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                 | n No. 135—14 No. 145—14 No. 145—14 Sesetzgeb. v. 1 rader rausgeg. von E l. Bd., s. Freih ahrhold c. ed. Chr. Wa anzös, von W uwesen, s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4<br>7<br>806—1834.<br>. G. Gers-<br>. v. Gagern<br>. dz. Vol. 8.<br>. Schröder. | 661<br>249<br>568<br>499<br>228<br>419<br>176<br>95<br>212<br>556<br>567 |
| Reliquia e Haenkeaneae. Tom. II. Findlitab, Ludw., der Wildschütz. Repertoire du théâtre français à Berlium. Repertoire du théâtre français à Berlium. Repertorium d. ges. neueren preuss. G. System. geordnet von Alex. Sch. der ges. deutschen Literatur, her dorf. 1—3. Bd. Jahrg. 1834. Resultate, die, der Sittengeschichte. 1 Remont, Alf., Andrea del Sarto. Reuter, J. J., Sendschreiben an E. F. W. Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc. Richard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle. Richard, Alb., poèmes helvétiques. Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtig sch réiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. 2 Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu | n No. 153—14 No. 145—14 Resetzgeb. v. 18 rader rausgeg. von E l. Bd., s. Freih rahrhold c. ed. Chr. Wa anzös, von W uwesen, s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4<br>7<br>806—1834.<br>. G. Gers-<br>. v. Gagern<br>dz. Vol. 8.<br>Schröder.     | 568<br>499<br>228<br>419<br>176<br>95<br>212<br>556<br>567               |
| Relstab, Ludw., der Wildschütz Repertoire du théâtre français à Berliu Repertorium d. ges. neueren preuss. G System. geordnet von Alex. Sch — der ges. deutschen Literatur, her dorf. 1—3. Bd. Jahrg. 1854. Resultate, die, der Sittengeschichte. 1 Remont, Alf., Andrea del Sarto. Rester, J. J., Sendschreiben an E. F. W Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle. Richard, Alb., poèmes helvétiques. Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtig sch réiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                      | n No. 153—14 No. 145—14 Fesetzgeb. v. 15 | 4<br>7<br>806—1834.<br>. G. Gers-<br>. v. Gagern<br>. lz. Vol. 8.<br>. Schröder. | 499<br>228<br>419<br>176<br>95<br>212<br>556<br>567<br>500               |
| Repertorie du théâtre français à Berlin Repertorium d. ges. neueren preuss. G. System. geordnet von Alex. Sch. — der ges. deutschen Literatur, her dorf. 1—3. Bd. Jahrg. 1834.  Resultate, die, der Sittengeschichte. 1 Reumont, Alf., Andrea del Sarto.  Retter, J. J., Sendschreiben an E. F. W. Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle.  Richard, Alb., poèmes helvétiques.  Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtig sch réiben, das, der gleichkl.  Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. 2 Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                          | No. 145—14 Gesetzgeb. v. 16 Frader rausgeg. von E  l. Bd., s. Freih  ahrhold c. ed. Chr. Wa anzös, von W  uwesen, s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7<br>806—1834.<br>. G. Gers-<br>. v. Gagern<br>dz. Vol. 8.<br>. Schröder.        | 228<br>419<br>176<br>95<br>212<br>556<br>367                             |
| Repertorium d. ges. neueren preuss. G System. geordnet von Alex. Sch der ges. deutschen Literatur, her dorf. 1—3. Bd. Jahrg. 1834.  Resultate, die, der Sittengeschichte. 1 Remont, Alf., Andrea del Sarto Renter, J. J., Sendschreiben an K. F. W Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle.  Richard, Alb., poèmes helvétiques Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                 | No. 145—14 Gesetzgeb. v. 16 Frader rausgeg. von E  l. Bd., s. Freih  ahrhold c. ed. Chr. Wa anzös, von W  uwesen, s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7<br>806—1834.<br>. G. Gers-<br>. v. Gagern<br>dz. Vol. 8.<br>. Schröder.        | 419<br>176<br>95<br>212<br>556<br>567                                    |
| System. geordnet von Alex. Sch der ges. deutschen Literatur, her dorf. 1—3. Bd. Jahrg. 1834.  Resultate, die, der Sittengeschichte. 1  Reumont, Alf., Andrea del Sarto  Ruter, J. J., Sendschreiben an E. F. W  Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc  Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle.  Richard, Alb., poèmes helvétiques  Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau  Richtig schreiben, das, der gleichkl.  Sprache  (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch.  Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                             | rader rausgeg. von E l. Bd., s. Freih shrhold c. ed. Chr. Wa anzös, von W uwesen, s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . G. Gers. v. Gagern dz. Vol. 8. Schröder.                                       | 95<br>95<br>212<br>556<br>567                                            |
| System. geordnet von Alex. Sch der ges. deutschen Literatur, her dorf. 1—3. Bd. Jahrg. 1834. Resultate, die, der Sittengeschichte. 1 Reundont, Alf., Andrea del Sarto  Menter, J. J., Sendschreiben an E. F. W Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle.  Richard, Alb., poèmes helvétiques Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtig schreiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                    | rader rausgeg. von E l. Bd., s. Freih 'ahrhold c. ed. Chr. Wa anzös. von W  wwesen, s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . G. Gers v. Gagern . v. Vol. 8 Schröder.                                        | 95<br>212<br>556<br>367                                                  |
| dorf. 1—3. Bd. Jahrg. 1834.  Resultate, die, der Sittengeschichte. 1  Remont, Aff., Andrea del Sarto  Mester, J. J., Sendschreiben an E. F. W Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc  Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr.  2 Thle.  Richard, Alb., poèmes helvétiques  Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl.  Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch.  Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                 | l. Bd., s. Freih<br>chrhold ed. Chr. Wa<br>anzös, von W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . v. Gagera<br>dz. Vol. 8.<br>. Schröder.                                        | 212<br>556<br>567<br>500                                                 |
| Resultate, die, der Sittengeschichte.  Reumont, Alf., Andrea del Sarto  Reuter, J. J., Sendschreiben an E. F. W Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr.  2 Thle.  Richard, Alb., poèmes helvétiques  Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl.  Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch.  Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ahrhold ed. Chr. Wa<br>anzös, von W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dz. Vol. 8. Schröder.                                                            | 212<br>556<br>567<br>500                                                 |
| Remont, Alf., Andrea del Sarto Rester, J. J., Sendschreiben an R. F. W Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle. Richard, Alb., poèmes helvétiques Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ahrhold ed. Chr. Wa<br>anzös, von W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dz. Vol. 8. Schröder.                                                            | 212<br>556<br>367<br>500                                                 |
| Rester, J. J., Sendschreiben an E. F. W. Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc. Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle.  Richard, Alb., poèmes helvétiques. Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ahrhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schröder.                                                                        | 556<br>567<br>500                                                        |
| Rhetores graeci ex cod. Florentinis etc. Ricard, Monsieur Mayeux. Aus dem Fr. 2 Thle. Richard, Alb., poèmes helvétiques. Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e. ed. <i>Chr. Wa</i><br>anzös. von <i>W</i><br>wwesen, s. Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schröder.                                                                        | 500                                                                      |
| Richard, Alb., poèmes helvétiques. Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wesen, s. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etze.                                                                            |                                                                          |
| Richard, Alb., poèmes helvétiques .  Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau Richtigschreiben, das, der gleichkl.  Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch.  Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iwesen, s. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                          |
| Richter, O. W. L., Gesetze über das Bau<br>Richtigschreiben, das, der gleichkl.<br>Sprache<br>(Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch.<br>Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iwesen, s. Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | 220                                                                      |
| Richtigschreiben, das, der gleichkl. Sprache (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                          |
| (Rickli), drittes Lese- und Sprachbuch. Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e dentachen                                                                      |                                                                          |
| Riegler, G., Gott u. d. Heiland, die Freu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | 678                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chatan                                                                           | 404                                                                      |
| oberster Grundsatz der christl. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CTILIPICII .                                                                     | 446<br>167                                                               |
| - biblische Hermeneutik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HOLEL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | 52 <b>3</b>                                                              |
| - die christl. Moral etc. 3 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | 166                                                                      |
| Riemann, C., Cesaro Leo, der edle Wiede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ervergelter. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thle                                                                             | 509                                                                      |
| Sprache des Herzens und der Li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iebe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • •                                                                            | 150                                                                      |
| auserlesene Stammbuchaufsätze Rinna v. Sarenbach, Ernst, klinisches Jah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rhuch d laufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nden Tahr-                                                                       | 151                                                                      |
| zehnds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 541                                                                      |
| Rinne, J. C., die Staatswissenschaft etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 58                                                                       |
| Ritchie-Leigh, die Räuber am Rhein. Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ıs dem Englisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hen von C.                                                                       | 000                                                                      |
| Reimbold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | don Wonethiara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Kaniar                                                                        | <b>323</b>                                                               |
| Ritter, Bernh., die gesetzl. Hauptmängel<br>Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der mausunere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m vondi                                                                          | 283                                                                      |
| Robolsky, H., geordneter Stoff zu Sprech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - etc. Uebunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n .                                                                              | 810                                                                      |
| Rockstroh, H., das Mikroskop, od. Anwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | <b>800</b>                                                               |
| Rökr, J. F., Palästina od. Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 535                                                                      |
| Roward I P über Willensfreibeit und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 643<br>127                                                               |
| Romang, J. P., über Willensfreiheit und Roos, Magu. Friedr., Einleitung in die bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 141                                                                      |
| ausg. v. W. F. Roos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • •                                                                            | <b>33</b> 9                                                              |
| Rosenkranz, K., das Verdienst der Deut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tschen um die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Philosophi <del>c</del>                                                          |                                                                          |
| der Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | /hearh a mu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 560<br>60 <b>8</b>                                                       |
| (Rosini), Luise Strozzi. Nach dem Ital. Ross, Capitan John, zweite Entdeckungs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | <b>503</b>                                                               |
| den. (Aus d. Engl. v. G. W. Beck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ker u. J. Snors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chil.) 1. Bd.                                                                    | <b>5</b> 80                                                              |
| Rossière, La, die Kunst der Essigbrauere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | 334                                                                      |
| Rost, A. F. Sales, Ein Christus, Eine W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ahrheit — Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | 63 <b>5</b> .                                                            |
| Rotteck, Carl v., Lehrbuch der ökonomisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 580<br>61                                                                |
| Rüder, F. A., über die Ansprüche des A Rumohr, C. Friedr. v., Schule der Höflic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ugustus von E.<br>hkeit 9 Thl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ste etc                                                                          | 410                                                                      |
| Rämpler, C., der Rathgeber in haus - u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | landwirthscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ftl. Angele-                                                                     |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | 159                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                |                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                |                                                                          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                | •                                                                        |

|                                                                                                                      | Beite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Runge, F. F., Farbenchemie, 1. Thl                                                                                   | 151        |
| Russwurm, H., üb. d. Bedeutung des Predigtamtes. Predigt                                                             | 110        |
|                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                      | -          |
|                                                                                                                      |            |
| 8***, üb. die Emancipation der Frauen, s. Ueber etc.                                                                 |            |
| Sache, die, der neuen preuss. Agende u. Union etc                                                                    | 542        |
| Bachse, J. D. W., üb. die Wirkungen u. den Gebrauch der Bäder                                                        | 35         |
|                                                                                                                      | 55         |
| Sach-Wörterbuch, allgem. deutsches, begr. von J. Freih. v.                                                           | 404        |
| Liechtenstein, fortges. v. A. Schiffner. 10. u. letzter Bd. Sack, K. H., letzte Amtspredigt gehalt. am 30. Nov. 1834 | 421        |
| Sack, K. H., letzte Amtspredigt gehalt. am 30. Nov. 1834                                                             | 634        |
| Salat, J., Beitrag zur Emancipation der Philosophie                                                                  | 131        |
| Sales, Franz v., des heil., Brief, s. Franz.                                                                         | _          |
| Salis - Seewis, Joh. Gaudenz v., Gedichte. Neueste verm. Aufl                                                        | 610        |
| Callertii C Chian anan ad Knite Annandia Val 1 at 9                                                                  | 41         |
| Sallustii, C. Crisp., opera ed. Kritz. Appendix. Vol. 1. et 2.                                                       |            |
| Salomon, G., Briefe an A. T. Hartmann                                                                                | 61         |
| Salomon, Gotthold, Mose, der Mann Gottes. Predigten                                                                  | 630        |
| Sammlung von Abbildd. schweiz. Insekten von J. D. Labram und                                                         |            |
| Im Hof. 7. u. 8. Heft                                                                                                | 567        |
| - auserl. Abhandlungen z. Gebrauche prakt. Aerzte. 41. Bd.                                                           |            |
|                                                                                                                      | 540        |
| 1. u. 2. Stück                                                                                                       | 320        |
| mehrstimmiger Chorale etc., herausgegeben von H. Drös,                                                               |            |
| Z. Heft                                                                                                              | 684        |
| Sappho, ein rom. Gemälde nach dem Ital. von Alexit Jem Wan-                                                          |            |
| derer                                                                                                                | 495        |
| Sarenbach, E. Rinna v., klinisches Jahrb., s. Rinna v. 3.                                                            |            |
|                                                                                                                      | 215        |
| Sarsena, oder der vollkommene Baumeister etc. 5. A fl.                                                               | i          |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                              | 489        |
| Schaden, Ado., geogrtopstat. Tableau des Königr. Bayern                                                              | 383        |
| - Wegweiser durch München u. seine Umgebungen                                                                        | <b>584</b> |
| Schädtler, H. D., üb. die Wichtigkeit einer verm. Geld-Circulation                                                   | 585        |
| Schaffer, J. F., über Wittwenkassen, insbesond. üb. die Oldenbur-                                                    | •          |
| gische                                                                                                               | 208        |
| gische                                                                                                               | 227        |
| franz. Lesebuch mit Noten und Wörterbuch. 3. Aufl.                                                                   |            |
| Schäffer, J. W., die Eisenbahn in Kurhessen                                                                          | 206        |
| Schatter, C. Gfr., Predigt, am Tage nach dem Gewitter etc.                                                           | 633        |
| Schatzgräber, die, Erzählung von Warnofried, s. Warnofried.                                                          |            |
| Schauplatz d. Künste u. Handwerke. 75. Bd., s. L. F. Schumann.                                                       |            |
| 78. Bd., s. H. Sternheim.                                                                                            |            |
|                                                                                                                      | 409        |
| Schefer, Leop., Laienbrevier. Zweites Halbjahr                                                                       |            |
| Scheisele, Hieron., Te Deum laudamus. Predigt                                                                        | 634        |
| Scherer, s. Begräbniss-Büchlein.                                                                                     |            |
| Scherr, J. Th., Anleitung zum Gebrauche d. deut. Schulgrammatik                                                      | 404        |
| der Bildungsfreund, ein Lesebuch etc                                                                                 | 404        |
| Scherz u. Ernst zu erheiternden Abwechselungen etc.                                                                  | 610        |
|                                                                                                                      |            |
| Schickedanz, J. H., kurze Darstellung d. Lehr- u. Erziehungs-Me-                                                     | 046        |
| thode Jesu                                                                                                           | 216        |
| Schilderungen, interessante, aus dem Orient u. einigen Inseln                                                        | 480        |
| Schiller's, Fr. v., auserlesene Briefe in d. Jahren 1791-1805. Her-                                                  |            |
| ausgeg. von Heinr. Döring. 1. Bd. Neue Ausg                                                                          | 519        |
| Schimper, K. Fr., Beschreibung des Symphytum Zeiheri                                                                 | 194        |
| Sobing W R Noturgonal of ALLUA A Dantilian 15 17 Walt                                                                | 566        |
| Schinz, H. R., Naturgesch. u. Abbildd. d. Reptilien. 15-17. Heft                                                     | J-0-0      |
| Schläger, F. G. F., geistliche Amtsreden. 4. Bdchu. Schul- und                                                       | 0 d de     |
| Kinführungsreden                                                                                                     | 253        |
|                                                                                                                      |            |

| riculgedi uver mas divangenium maich und den Diel Faul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ · ·                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| an die Kolosser. Herausgegeben von Fr. Zabel. 1. Thi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 675                                                                            |
| Schlesinger, Sigism., Herbstnovellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 508                                                                            |
| — mahrische Wanderbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 607                                                                            |
| Schlez, Joh. Ferd., Parabeln. 2. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 509                                                                            |
| Bollieben, A. S. G. v., Preussenworte z. Verständigung etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 532                                                                            |
| Schnalz, E. A. W., der Haussecretair 1-5. Thl. 5. Aufl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 203                                                                            |
| Schnid, Leop., Erklärung kirchlicher Perikopen etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 438                                                                            |
| - wo wird die Wissenschaft ihre Ruhe u. Vollendung finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| Schnidag, F. W., Gebetbuch eines evang. Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171                                                                            |
| Schmidl, A., Reischandbuch durch das Königr. Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>883</b>                                                                     |
| Schmidt, K., u. K. Otto, ABC-Buch f. Anfanger, s. ABC-Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Bolmieder, H. E., Predigt zur Jahresfeier d. Missions-Hülfsvereins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 18                                                                           |
| Scientz, P. J. A., Examina publica cum disc. gymn. Marburg. etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65 <b>8</b>                                                                    |
| Schneid, Joh. Nep., gemeinschaftliche Volksandacht etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 849                                                                            |
| Schneider, G. C. E., das Attische Theaterwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119                                                                            |
| Scheider, J. J., methodischer Leitsaden der niedern Arithmetik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 907                                                                            |
| S. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 895                                                                            |
| Schneider, Wilh., die Orgelregister, deren Entstehung etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>685</b>                                                                     |
| Schhellpost für Moden u. Literatur. Jahrg. 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 431                                                                            |
| Scherr, J. J., Anleitung zur Kunst in Pappe zu arbeiten. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 835                                                                            |
| Schönberg, C. H. W., Carl Stülpner's merkw. Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>592</b>                                                                     |
| Schorn, L., Umriss einer Theorie der bildenden Künste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 1                                                                           |
| Schott, Fr., deutsche, engl. u. franz. Gespräche, s. Gespräche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| Schott, H., Genera Filicum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| Schrader Alex Reportor d preuss Gesetzgebung s. Reportorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertoriu Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>.</b>                                                                       |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertoriu Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 571                                                                            |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571<br>555                                                                     |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  **Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 571                                                                            |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571<br>555                                                                     |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schram, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 571<br>555                                                                     |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schram, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 571<br>555<br>684                                                              |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologen etc. 3. Bdchn. Schroen, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl  (Schrödenadel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 571<br>555<br>634<br>847                                                       |
| <ul> <li>Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus.</li> <li>Schreber, J. C. D. v., die Säugethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.</li> <li>Uchreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schraen, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl.</li> <li>(Schrödmadel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 571<br>555<br>634<br>847<br>450                                                |
| <ul> <li>Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit</li> <li>Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus.</li> <li>Schröder, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.</li> <li>Uchreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie — eines alten Pfarrers an einen jung. Theologen etc. 3. Bdchn.</li> <li>Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl.</li> <li>(Schrödenndel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente</li> <li>Schröder, C. W., neue franz. engldeutsche Gespräche. 2. Aufl.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 571<br>555<br>684<br>847<br>450<br>926                                         |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schraes, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl.  (Schröden, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franz. engldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. P., nova scriptorum V. T. sacr. janua. Tom. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 571<br>555<br>684<br>847<br>450<br>226<br>98                                   |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten.  1. Bd. 4. Aufl.  (Schrödenadet, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. P., nova scriptorom V. T. sacr. janua. Tom. 2. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 571<br>555<br>684<br>847<br>450<br>926<br>98<br>494                            |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Schreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologen etc. 3. Bdchn. Schreiben and den Dr., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten.  1. Bd. 4. Aufl.  (Schrödenndel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorum V. T. sacr. janua. Tom. 2. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 571<br>555<br>684<br>847<br>450<br>226<br>98                                   |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröder, J. C. D. v., die Säugethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  **Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten.  1. Bd. 4. Aufl.  (Schrödenadel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorom V. T. sacr. janua. Tom. 2.  Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schwort, F. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>226<br>98<br>494<br>156                     |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröder, J. C. D. v., die Säugethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  **Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl. (Schrödenadel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  **Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorom V. T. sacr. janua. Tom. 2. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schubert, F. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa. 1. Bds. 1. Thl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 571<br>555<br>684<br>847<br>450<br>926<br>98<br>494                            |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröder, J. C. D. v., die Säugethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  **Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten.  1. Bd. 4. Aufl.  (Schrödenadel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorom V. T. sacr. janua. Tom. 2.  Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schwort, F. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>226<br>98<br>494<br>156                     |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schraes, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl.  (Schröden, J.) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorum V. T. sacr. janua. Tom. 2. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schwat, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schwet, F. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa. 1. Bds. 1. Thl.  Schul- und Hausbibliothek, allgem., für d. deutsche Jugend. 2. Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>226<br>98<br>494<br>156                     |
| Schrader, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schrader, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schreber, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schraes, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl.  (Schröden, J.) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorum V. T. sacr. janua. Tom. 2. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schwat, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schwet, F. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa. 1. Bds. 1. Thl.  Schul- und Hausbibliothek, allgem., für d. deutsche Jugend. 2. Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>926<br>98<br>494<br>156                     |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröder, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl  (Schröden, J.) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorum V. T. sacr. janua. Tom. 2. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schobert, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schobert, F. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa. 1. Bds. 1. Thl.  Schul- und Hausbibliothek, allgem., für d. deutsche Jugend. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>926<br>98<br>494<br>156                     |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröder, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten.  1. Bd. 4. Aufl.  (Schrödenadet, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. P., nova scriptorom V. T. sacr. janua. Tom. 2.  Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl.  Schubert, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc.  Schubert, P. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa.  1. Bds. 1. Thl.  Schul- und Hausbibliothek, allgem., für d. deutsche Jugend. 2.  Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl.  Schul grammatik der deutschen Sprache v. K. W. Wiecke u. E. H. Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>226<br>98<br>494<br>156<br>199              |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröder, J. C. D. v., die Säugethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten.  1. Bd. 4. Aufl.  (Schrödenadel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorom V. T. sacr. janua. Tom. 2.  Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schwet, H. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa.  1. Bds. 1. Thl.  Schul- und Hausbibliothek, allgem., für d. deutsche Jugend. 2. Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl.  Schulgrammatik der deutschen Sprache v. K. W. Wiecke u. E. H. Richter  Schultz, E. S. F., Sammlung geistlicher Amts-Reden. 1. Thl. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>226<br>98<br>494<br>156<br>199<br>65        |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröder, J. C. D. v., die Sängethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten. 1. Bd. 4. Aufl  (Schröden, J.) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorum V. T. sacr. janua. Tom. 2. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schwatt, H., Worschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schwatt, P. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa. 1. Bds. 1. Thl.  Schul- und Hausbibliothek, allgem., für d. deutsche Jugend. 2. Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl. Schul- und Hausbibliothek plagem., für d. deutsche Jugend. 2. Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl. Schul- und Hausbibliothek plagem., für d. deutsche Jugend. 2. Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl. Schul- und Hausbibliothek plagem., für d. deutsche Jugend. 2. Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl. Schulz, E. S. F., Sammlung geistlicher Amts-Reden. 1. Thl. 2. Aufl. u. 2. Thl. | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>226<br>98<br>494<br>156<br>199<br>65<br>399 |
| Schröder, Alex., Repertor, d. preuss. Gesetzgebung, s. Repertorit Schröder, K., der Apostel Paulus etc. 4. Bd., s. Paulus. Schröder, J. C. D. v., die Säugethiere in Abbildd. fortges. v. J. A. Wagner. 76—78. Heft.  Chreiben an den Dr. Casp. Rodr. Francia über Homöopathie—eines alten Pfarrers an einen jung. Theologenetc. 3. Bdchn. Schröden, Joh. Flor., hinterlassene Predigten. Sonntagspredigten.  1. Bd. 4. Aufl.  (Schrödenadel, J.,) Lehr- u. Gebetbuch zum Empfange d. heil. Sakramente  Schröder, C. W., neue franzengldeutsche Gespräche. 2. Aufl. Schröder, J. F., nova scriptorom V. T. sacr. janua. Tom. 2.  Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, Wilh. Jul., Gedichte. 2. Aufl. Schröder, H., Vorschläge zur Verbesserung d. Landwirthschaft etc. Schwet, H. W., Handbuch der allgem. Staatskunde von Europa.  1. Bds. 1. Thl.  Schul- und Hausbibliothek, allgem., für d. deutsche Jugend. 2. Abthl., herausg. v. C. L. Schwabe. 1—4. Thl.  Schulgrammatik der deutschen Sprache v. K. W. Wiecke u. E. H. Richter  Schultz, E. S. F., Sammlung geistlicher Amts-Reden. 1. Thl. 2. Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 571<br>555<br>634<br>847<br>450<br>226<br>98<br>494<br>156<br>199<br>65        |

| •                                                                                                           | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Schumann, Ludw. Fr., die Kunst durchsichtiges Porzellan anzuser-                                            |            |
| tigen                                                                                                       | 615        |
| Schützenlieder, westphälische. Aus der Mappe eines Unge-                                                    | 0.10       |
| nannten .                                                                                                   | 324        |
| Awab, Gust., fünf Bücher deutscher Lieder u. Gedichte                                                       | 318        |
| Schwabe, C. L., Schul- u. Hausbibliothek, s. Schul- u. Haus-                                                | 310        |
| bibliothek.                                                                                                 |            |
|                                                                                                             | 440        |
| Schwarz, J. C. W., Wir haben hier keine bleibende Stadt. Predigt                                            |            |
| Schwarzenberger, Ado., die Bärenjagd. Lustspiel                                                             | 824        |
| Scoper, Ludw., Arosetta u. Bertollino. 2 Thie.                                                              | 417        |
| die Vehmrichter, od. der Ritter und der Monch                                                               | 150        |
| des Zwingvoigts Tod                                                                                         | 150        |
| Scott, Joh., über den Gesichtsschmerz. Aus d. Engl. übers. von                                              |            |
| A. Hildebrand                                                                                               | 547        |
| Seckendorff, F. B. Freih. v., Bedenken gegen die Oeffentlichkeit etc.                                       | 58         |
| Seffer, J. H. C., Hülfsbuch beim Unterricht in der deut. Sprache.                                           |            |
| 2. Aufl                                                                                                     | 69         |
| Selinger, E. M., Nachtstationen eines Reisenden                                                             | 821        |
| Semele by Schiller and other choice poems transl. by Ch. Hodges                                             | 990        |
| Sendschreiben, christliches, an gläubige Christen etc., namentl.                                            | ~25        |
| in Würtemberg                                                                                               | 100        |
| an M. W. G. Müller, v. dem Verf. des "Glaubensbekennt-                                                      | 170        |
| an m. vv. G. muner, v. dem vert, des "Graupensockennt-                                                      | A 4 0      |
| nisses eines Rationalisten                                                                                  | 448        |
| Senneterre, ABC français ou Exposé methodique etc                                                           | 327        |
| Senneterre, Ch. Ed., Inbegriff der franz. Sprache                                                           | 611        |
| Seybold, Fr., Olla Potrida                                                                                  | 60         |
| Seyfried, Geo., das Nöthigste aus der deutschen Sprachlehre .                                               | 317        |
| Siebeck, Aug., lehrreiche Erzählungen für die Jugend                                                        | 491        |
| Siegfried, Mittel d. Rauch aus Zimmern etc. zu vertreiben. Neue Aufl.                                       | 615        |
| Silbert, J. P., Dom heiliger Sänger. Neue Ausg                                                              | 110        |
| christliches Festgeschenk                                                                                   | 258        |
| — die Himmelspforte                                                                                         | 259        |
| der goldene Weihrauchaltar. 2. Aufl                                                                         | 110        |
| Simon, C. F. L., Sammlung von Liederversen etc.                                                             | 66         |
| 7 0 7 WY 1 - 3 A - G-L-1-3                                                                                  | 606        |
| Simrock, Carl, Wieland der Schmied Sintenis, C. F., pfandrechtliche Streitfragen. 1. Heft                   | 451        |
| Sintens, C. F., plandrechtliche Streittragen. 1. Hett.                                                      |            |
| Sintenis, W. F., freundliche Gabe an die etc. Confirmirten. Predigt                                         | 2:3        |
| Sitten lehre, christliche, in bibl. Texten u. Reimversen                                                    | 349        |
| Skeireins Aivaggeljons thairh Iohannen, herausg. v. H. F. Massman                                           |            |
| Slomshek, Ant., hrana evangeljskih naukow etc. 3 Déle                                                       | 537        |
| Smets, Wilh., kleinere epische Dichtungen                                                                   | <b>321</b> |
| Sobisius, Repertorium d. Arzneiformeln f. die Therap. des Trippers                                          |            |
| u. d. Lustseuche. 2. Aufl                                                                                   | <b>364</b> |
| Solbrig, Aug., Sendschreiben an den lieben Himmel                                                           | 556        |
| Sommer, Joh. Gttf., Lehrbuch der Erd- und Staatenkunde. 1. Bd.                                              | 670        |
| Sommer, Soph., recueil de mots à l'usage des enfants etc                                                    | 228        |
| Sonntags-Magazin, Familienmuseum etc. Jahrg. 1835.                                                          | 432        |
| Sonkoclis Ajax, Commentario perp. illust, C. A. Lobeck                                                      | 278        |
| Sopkoclis Ajax. Commentario perp. illust. C. A. Lobeck tragoediae ed. Ed. Wunderus. Vol. I. Sect. IV. cont. |            |
| Antigonam                                                                                                   | 652        |
| Sophokles, die Tragödien des, übers. v. W. R. Griepenkerl. 1. Thl.                                          | 186        |
|                                                                                                             | 100        |
| Spacth, J. L., über die Natur, Veränderungen und Dauer unserer                                              | 564        |
| Some                                                                                                        |            |
| Spiegel des Berliner Volksgeistes, 1. Heft                                                                  | 323        |

| Register. x                                                                 | XXI               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                             | Seite             |
| Spinoza's, Bened., Randglossen zu seinem Tractatus theolpoliticus,          |                   |
| herausgeg. von Wilh. Dorow                                                  | 663               |
| Spitts, Heiner., von der Expansion des Blutes                               | 650               |
| Springsfeld, J., über Dietericis Kritik der Schrift: "Preuseen u.           | 45                |
| Frankreich"                                                                 |                   |
| Spruch buch. Kine Sammlung von Beispielsprüchen etc.                        | 145               |
| Sprüchwörter, deutsche, in bildlichen Darstellungen. 1. Heft                | 679               |
| Standenmeier, Fr. Ant., der Pragmatismus der Geistesgaben                   | 565               |
| Steffens, G., Anweisung z. Betreiben der oriental. Malerei etc.             | 84                |
| Steffens, Henr., über geheime Verbindungen auf Universitäten .              | 304               |
| Stehr, Geo. H., neue prakt, engl. Sprachlehre etc. Neue Aufl.               | 229               |
| Steinert, G. W., Alles für die Wahrheit! Predigt                            | 448               |
| Stengel, Franziska v., Sinzendorf. 2 Thle.                                  | 149               |
| Stephani, Heiner., Handbuch der Unterrichtskunst                            | <b>889</b>        |
| Stern, W., deutsche Formen- u. Satzlehre                                    | 69<br>61 <b>8</b> |
| Sternkeim, Herm., populäre Gnomonik                                         | 019               |
| Stimmen, vollgiltige, über das Rechtsverhältniss des Schullehrer-           |                   |
| Standes zu Kirche u. Staat etc. 2 Bde. 2. Aufl                              | 403               |
| Strahl, Mor., der Mensch nach seiner leibl. und geistigen Natur.            | 403               |
|                                                                             | 456               |
| Straubel, Ed., kurze Geschichte d. christl. Religion u. Kirche              | 141               |
| Street W Reigniele iih d Lehren des Differentiele ate Calcula               | 744               |
| Strench, H., Beispiele üb. d. Lehren des Differential- etc. Calculs.  1. Bd | 374               |
| Streckfuss, K., ub. die Frage: Ob sich die Städteordnung etc                | 203               |
| Strozzi, Luise. Nach d. Ital. des Rosini, s. Rosini.                        | ~~                |
| Student, der deutsche. Ein Beitrag von A. v. S                              | 413               |
| Stulpner's, Carl, merkwürdiges Leben, herausg. v. C. H. W.                  |                   |
| Schönberg, s. Schönberg.                                                    |                   |
| Sturm, C. C., Unterhaltungen mit Gott in d. Morgenstunden. Nach             |                   |
| F. P. Wilmsen's Ausgaben neu bearbeitet v. H. W. Bö-                        |                   |
| deker. 2 Thle, 12. Ausg                                                     | 635               |
| State, F., die singulären Verjährungen des preuss. Landrechts .             | 113               |
| Suctonius, C. Tranq., Werke, übers. v. K. Andree. 1-3. Bdchn.               | 45                |
| Mar), Agathe, König Christiern II. 3 Thle                                   | 148               |
| Ster, J., der Minnesanger. Eine Legende                                     | 412               |
| Sylow, Fr. v., Akazien - Blüthen                                            | 216               |
| Sydow, W. v., die Gartenbestellung im Freien u. im Zimmer .                 | 159               |
| Sympesion, oder Blätter für Ernst u. Laune. Jahrg. 1835 .                   | 428               |
| Synesies d. K. ägypt. Erzählungen, griech. u. deutsch von J. G.             |                   |
| Krabinger                                                                   | 122               |
| Synopsis juris ecclesiastici, ad normam M. Schenkl                          | 114               |
| System, neues, einer naturgemässen Bodencultur d. Weinlandes                | 89                |
|                                                                             |                   |
| Tabelle der lateinischen Genus- und Casusregeln                             | 282               |
| Tacines, C. Corn., Werke. Uebers. v. H. Gutmann. 6. 7. Bdchn.               | 44                |
| Tofel, Leonh., Lehrbuch der engl. Sprache. 2. Curs                          | 826               |
| Tage, die heiligen, vor Ostern, oder Worte der Liebe etc.                   | 849               |
| Tomer, Conr., Bildung d. Geistlichen d. Geistesübungen. 2 Thle.             | 487               |
| Topier, Ant., Philosophia moralis systematica                               | 664               |
| Taschenbuch für Reisende durch Deutschland etc. Von J. B.                   |                   |
| Freedmann (n. Roichard) 4. Anfl.                                            | 381               |

### Register.

| •                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Taschenbuch der deutschen Sprache. 8. Aufl., s. Rathgebe            | Seit        |
| Taschen-Lieder buch f. Deutschlands Sänger, herausgeg. von          | г.          |
| G. Fröbel. 3. Aufl.                                                 | CH          |
| Tasso's, Torquato, befreites Jerusalem, übers. v. Karl Streckfuss.  | 610         |
| 2 Bde. 2. Aufl.                                                     | co          |
| Tem pio d'onore di Classici d'Europa. Jahrg. 1855. 12 Hefte         | 603         |
|                                                                     | 42          |
| Temple à la gloire classiques de l'Europe. Jahrgang 1835. 19        |             |
| Hefte                                                               | 420         |
| to the glory of classical authors etc. Jahrg. 1835. 12 Hefte        | 420         |
| Termo, R., Skizzen aus dem Leben eines Seemannes. 2. Aufl.          | 78          |
| Teschendorff, J. A. G., Nicodemus, d. Entwickelung d. Glaubens etc. | 530         |
| Testament, das Neue, griech. u. deutsch, herausg. von H. A.         |             |
| W. Meger. 2. Thl. 3. Abtheil.                                       | 525         |
| das Neue, griech. u. deutsch, s. H KAINH AIAOHKH.                   | •           |
| das Neue, nach der deutschen Uebersetzung M. Luthers,               |             |
| bearb. von Fr. Gust. Lisco. 1. Thl. 2. Aufl.                        | 249         |
| Tetzner, Theod., Geschichte der Zigeuner etc                        | 308         |
| Thalia. 1-3. Abthlg. 1. Bd. 1. Lief.                                | 425         |
| Theater-Chronik, allgemeine, redig. von E. F. V. Lorenz.            |             |
| Jahrg. 1855                                                         | 450         |
| Theaterzeitung, allgem., herausg. v. Ado. Bäuerle. Jahrg. 1835.     | 430         |
| Θεοχαροπούλος, ονομαστικόν τετράγλωσσον etc                         | 221         |
| Theremin, Frz., Adalberts Bekenntnisse. 2., verm. Aufl.             | 247         |
| Thiele, G., poetische Feldblumen                                    | 149         |
| Thierbach, E., Lehrbuch der christl. Religion                       | 69          |
| Thiersch, Bernh., Vervemung des Herz, Heinrich d. R. von Baiern     | 264         |
| Thilo, Ludw., Was ist Verfassung? und: Was ist Volksrepräsen-       |             |
| tation?                                                             | 581         |
| Tholuck, Aug., Commentatio de vi, quam graeca philos, etc. Part. 1. | 284         |
| Predigt üb. Luc. 12, 49. 50.                                        | <b>53</b> 6 |
| Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri octo ed. Ern. Frid. Poppo. |             |
| Pars III. Commentarii Vol. 3.                                       | 651         |
| Tischer, E. W., kleiner Katechismus des Christenthums               | 317         |
| Treitschke, F., die Schmetterlinge von Europa. 10. Bd. 1. u. 2.     |             |
| Abthl. der Supplemente                                              | 50          |
| Trevelyan od. die natürliche Tochter. Aus dem Engl. übers. v.       |             |
| L. v. Alvensleben. 1. Thl                                           | 225         |
| 2. Thl.                                                             | 324         |
| Tschudy, Cp., das Gebet. Predigt                                    | 170         |
| Turk, W. v., vollständige Anleitung zur zweckmässigen Behandlung    |             |
| des Seidenbaues. 2. Aufl.                                           | 158         |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
|                                                                     |             |
| Ueber den project. Anschluss Oldenburgs an das Hannöv. Zoll-        |             |
| system                                                              | 301         |
| - Auswanderungen überhaupt und Auswanderungen nach                  | _           |
| Amerika insbesondere                                                | 204         |
| den Beitritt Oldenburgs zu d. HannövBraunschw. Zoll-                |             |
| verband                                                             | 804         |
| Domainen u. deren Verwaltung                                        | 203         |
| die Emancipation der Frauen, von S***                               | 454         |
|                                                                     |             |
| * F . F(lash)                                                       | 680         |

lepert. d. gos. doutsch, Lit. V.

478 511

|                                           |                                      | ,                    |                   |                     | -      |     |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------|-----|--------|
| XXXIV                                     | Regia                                | ter.                 |                   | •                   |        |     |        |
| -1                                        | . 1 4 7 - 1                          |                      | <b>T</b>          |                     |        | :   | S      |
| Voit, J. M., Lehrb                        |                                      |                      |                   |                     | •      | •   | ;      |
| Volkmuth, Petr., K<br>Volksbuch, allge    | antius cum merme                     | selo in pu           | II, theor.        | 1886                | aratu  | 5   | 4 44   |
| Volksschule, die                          |                                      | CHOS. 1.             | Janig. 1.         | 1000                | •      | •   | į      |
| Vollmond: Eine                            | Bibliothek für all                   | e Sände.             | Jahra             | 1834                | •      | •   | 4      |
| Voltaire, Histoire e                      | de Charles XII, h                    | erausgeg.            | v. С. И           | V. Sch              | iebler | r.  | ٠      |
| Vorschlag zu ei                           | nem Strafgesetzb<br>ers. von F. Thau |                      | . Königre         | ich N               | lorwe  | -   | -<br>{ |
| Voss, Joh. Heinr.,                        |                                      |                      | eraung. V         | . <b>A</b> .        | Voss   | :   | 4      |
| Vothmann's, J. G.,                        |                                      |                      |                   |                     |        |     | 1      |
| <b>5</b> ,                                |                                      | •                    |                   | •                   | _      | •   | Ī      |
|                                           | •                                    |                      |                   |                     |        |     |        |
| ·                                         |                                      |                      |                   |                     |        |     |        |
| Wackernagel, Wilh.                        | ., deutsches Lesel                   | ouch. 1.             | Thl.              | • .                 |        | •   | 1      |
| Wagler, Monograph                         | ia Paittacorum .                     | :                    |                   | •                   | •      | •   | 1      |
| Wagner, M., metho                         | d. Unterricht für                    | den Keci             | itschreib -       | - Unte              | rricht | t.  | ,      |
| 2. Aufl.                                  | ike i Biskasi                        | !L TT4               |                   |                     | å      | •   | ž      |
|                                           | ich f. d. Rechtsch                   |                      |                   | 2. Au               |        | •   | 1      |
| Wagner, R., Lehrb                         |                                      |                      |                   |                     |        | •   | 4      |
| Wahlert, G. E. A, Wahrhold, E. F., a      | uch Kiwas üher                       | die Homö             | onathia           | ohra                | CHO    | •   | į      |
| Walch, Heinr., das                        | Gelübde. 2 Thi                       | e.                   | opuuno            | •                   | •      | •   | ì      |
| Walten, das, des                          | Geistes Gottes in                    | der Hei              | denwelt           | :                   | •      | :   | •      |
| Walter, J. J., Gart                       | tenbuch. 4. Aufl                     | von Ed.              | Schmidli          | n. 1-               | -8. H  | ft. | Į      |
| Waltl, Jos., Reise                        | durch Tyrol etc.                     | nach d.              | südl. Spa         | nie <b>n</b>        | •      |     |        |
| Waltl, Jos., Reise<br>Wander, K. F. W.    | , Scheidemünze.                      | 1. u. 2.             | Gabe -            | •                   | •      |     |        |
| Wanitscheck, Jos.,                        | Lehr- und Hülfsb                     | uch der d            | eutschen l        | Rechts              | chrei  | -   |        |
| bung. 2.                                  | Aufi                                 | · • •                | •                 | •                   | •      | •   | 4      |
| Wann erscheint de                         |                                      | e Komet ?            | •                 | •                   | •      | •   | į      |
| Warnofried, die Sc                        | hatzgraber                           | n                    | 49                | •                   | •      | •   | :      |
| Weber, Beiträge zu                        | r Landwirthschau                     | osah Dar             | trage.            | dan K               | laatar |     |        |
| Weber, C. Jul., die                       | Bd. (11—14. Lie                      | escu. Dar            | Aner              | uer K               | roster | 7   | ٤      |
| Wechsel, des Lei                          | hens v der Verfs                     | sserin der           | Rilder            | dek T.              | hane   |     | 4      |
| Wecker's, P. J.,                          | die vier ersten B                    | ücher von            | Fénélon           | s Ave               | nture  | 8.  | •      |
| de Télém                                  | aque, als Lehrbuc                    | h der fra            | nz. Sprac         | :he                 | •      |     | ŧ      |
| Weckstimmen f.                            |                                      |                      |                   |                     | u. A   | l.  |        |
| Tholuck                                   |                                      |                      | •                 | •                   |        |     | 1      |
| Wedemann, Wilh.,                          | arithmetische Uel                    | oungen .             |                   |                     | •      | •   | á      |
| Wehrle, A., die Gr                        |                                      | :                    | • •               | ٠.                  | • • •  |     |        |
| Weidemann, Fr.,                           | krit. Beleuchtung                    | des schl             | esischen 1        | andso               | baits  | -   | ,      |
| Systems .                                 | Lime Lut - M-                        |                      | •                 | •                   | •      | •   | Ę      |
| Weinholz, W., Luft                        | eschilianri u. Ma                    | schmenwe<br>Labor D: | eseu<br>Shananaka | •<br>• <b>T</b> Col | h.:    | •   | ŧ      |
| Weinrich, K., die                         | neuesten in den                      | nomm" W              | TOGUZUCKE         | ı-Fa                | DLIE.  | r i | ŧ      |
| Weinzierl F I                             | erbesserungen .<br>'est- und Gelegen | heitspredi           | oten .            | •                   | •      | •   | ì      |
| Weinzierl, F. J., F. Weisflog, E., die V. | erdammten. Ein                       | Nachtstü             | ck.               | •                   | •      | •   | έ      |
| Weisgerber, H., die                       | Nothwendiekeit                       | der wahr             | en Wiede          | rgebn               | rt etc | 3.  | È      |
| Weiss, C. H., das                         | s die apost. Pred                    | igt imme             | r noch di         | e rech              | ite se | i   | -      |
| etc. (Pre                                 | edigt.)                              |                      |                   |                     |        |     | ٤      |
| Weisse, C. H., Gru                        | ndzüge der Meta                      | physik .             | •                 |                     |        | •   | á      |
| Welcker, J. F. C.,                        | Religionslehre in                    | biblischer           | a Sprüche         | en. 2               | . Auf  | l.  | 4      |

Lylander, J. v., die Sprache der Albanesen u. Schkipetaren .

I-King, antiq. Sinarum liber ed. Jul. Mohl. Vol. I. .

417

462

5

5

•

3

1

## xxvi Register.

|                                                                     | Seite   |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Zedlitz, Jos. Christ. Baron v., dramatische Werke. 3. Thl           | 320     |
| Zehender, J., Anfangsgrunde der Mathematik. 3. Thl                  | 376     |
| Zeitblatt für Gartenbesitzer und Blumenfreunde, redig. v. F. W.     |         |
| Bauer. Jahrg. 1885                                                  | 240     |
| Zeitschrift, neue, für Musik. Herausgeg. von R. Schumann.           |         |
| Jahrg. 1835                                                         | 430     |
| Wiener, für Kunst, herausg. v. Joh. Schickh. Jahrg. 1835            | 431     |
| Zeitung, literarische. Redig. v. K. Büchner. 1. Jahrg. 1834.        |         |
|                                                                     | 95      |
| allgem, musikalische, redig. v. C. W. Fink. Jahrg. 1835             | 430     |
| für die elegante Welt, redig. v. A. v. Binzer, später von           |         |
| F. G. Külme. Jahrg. 1835                                            | 428     |
| Zenneck, Anleitung zur Untersuchung des Bieres                      | 155     |
| Zerrenner, C. C. G., kleine Handfibel                               | 599     |
| — Wandfibel für den Lese-Unterricht                                 | 599     |
| Ziehnert, Joh. G., biblischer Text-Cyklus. 1. u. 2. Bd. in 5 Abthl. | 347     |
| Zimmermann, E., Jahrbuch d. theol. Literatur, 3. Thl. Herausg. v.   |         |
| Karl u. Georg Zimmermann                                            | 521     |
| Zodiakus, literarischer, redigirt von Th. Mundt. Jahrg. 1835.       | • • • • |
| 1-6. Heft                                                           | 423     |
| Zolltarif vollst. alphabet. etc. bearb. v. W. F. Goetz u. W. Lubow  |         |
| Zachokke, H., des Schweizerland's Geschichte f. d. Schweizervolk.   | 201     |
| 6. Aufl.                                                            | 211     |
| Zur Vervellkommnung der Wohngebäude etc.                            |         |
|                                                                     | 84      |
| Zusammenstellung der badischen Gesetze über das Tax-,               |         |
| Sportel- und Stempelwesen, geordnet von K. Thd. Müller,             |         |
| s. Müller.                                                          |         |
| Emafer, Leo, Jaromir, der grosse Räuberhauptmann. 2 Thle            | 509     |
| Husarengläck                                                        | 509     |

# Literarische Miscellen.

| Beförderungen und Ehrenbezeugungen.     | Seite 1, 9, | 17, 25, 39, 41, | <b>50,</b> 5 <i>3.</i> |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Literatur, Dänische. S. 59.             |             |                 |                        |
| Englische. S. 22, 36,                   | -           |                 |                        |
| Französische. S. 13, 38, 46.            |             |                 |                        |
| - Italienische, S. 55.                  |             |                 | • .                    |
| Holländische. S. 28.                    |             |                 | •                      |
| - Russische. S. 51.                     |             |                 |                        |
| - Schwedische. S. 6.                    |             |                 |                        |
| Schulnachrichten S. 2.                  |             |                 |                        |
| Todesfälle. S. 1, 9, 17, 25, 88, 41, 49 | , 58.       |                 |                        |
| Universitätsnachrichten. S. 10, 18, 27. | 34, 42,     |                 |                        |

# Theologie.

B

(Die mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Versassern.)

[1387] Skeireins Aivaggeljons thairh Iohannen. Austem des Evangelii Johannis in gothischer Sprache. Aus rönischen und mayländischen Handschriften nebst lateinischer Uebesetung, belegenden Anmerkungen, geschichtlicher Untersuchung, sphisch-lateinischem Wörterbuche und Schriftproben. Im Auftrage Sr. Kön. Hoh. des Kronprinzen Maximilian von Bayern erlesen, erläutert und zum ersten Male herausgegeben von H. F. Massmann. Mit 1 Lithogr. München, Jaquet. 1834. XVIII u. 182 S. gr. 4. (2 Thlr. 12 Gr.)

Hr. Prof. Massmann fand auf einer, im Auftrage des Kronprinzen von Bayern unternommenen wissenschaftlichen Reise nach ballen in der Vaticana und in der Ambrosiana die Blätter, die er n gegenwärtigem Werke, dessen Inhalt wir im Folgenden genauer angeben wollen, edirt. Nach einer Widmung an den erwähnten Prinzen, von dessen Eifer für vaterländische Sprache und Literatur das Werk ein schönes Zengniss gibt, folgt der Vorbericht, in welchem der Vf. über seine Reise und den Gewinn, den dieselbe überhaupt für das Gothische ergeben (ein genauer Abdruck der ravenner Urkunde, die Hr. M. in Neapel neu verglithen hat; wird versprochen), und über die Blätter im Allgemeinen Kunde gibt, welche er in dem vorl. Werke mittheilt, und die nach seiner, in einem folgenden Abschnitte genauer begründeten Conirdner Bruchstücke einer gothischen Uebersetzung von des Theooms ron Heraklea έρμηνεία είς το εθαγγέλιον κατά Ίωάννην Darauf folgt: I. Aufstellung des alten Textes nach Mandschriften (S. 1-34); "ein zeichen- und zeilengenauer Mruck". II. Herstellung des gothischen Textes nebst lateinischer bersetzung und den rechtscriigenden Anmerkungen (- S. 53). L Darstellung und Untersuchung über Handschrift und Inhalt kpert, d. ges. deutsch. Lit. V. 1.

(—S. 118). 1. Die Handschrift. §. 1. Her- und Vorkommen; §. 2. Beschaffenheit und Umfang; §. 3. Schrift. Es sind 8 Blätter, stammend aus dem Kloster Bobbio, davon 3 in einer Hdschr. der Vatic, 5 in einer der Ambrosiana, und zwar Palimpsesten und danach beschaffen (auch durch Mai's, über den der Vf. öftere Klage führt, Galläpfeltinctur verderbt); sie sind von Einer Hand geschrieben, zu Einem Werke gehörig, aber vereinzelte Blätter, für deren Aufeinanderfolge die Durchflechtung des Evang. Johannis den Faden gibt; jedes Blatt ist in 2 Spalten getheilt: alle zusammen enthalten 800 Zeilen. 2. Der Inhalt. §. 4. Evangelium Johannis, hieraus erhalten wir 37 Verse in goth. Uebersetzung, von denen 15 zum Vergleich mit dem Cod. argenteus, die andern zur Ergänzung dienen, ausserdem noch mehrere Verse aus den Evangelien und der Apostelgesch., zwei aus den Psalmen. Das Ganze enthielt eine vollständige Auslegung des Ev. Joh. mit Parallelstellen. §. 5. Brief an die Hebräer (Eine Stelle 9, 13. 14. 19.), woran sich die Frage schliesst, ob die Denkmäler Arianische Sonderlehre zeigen. §. 6. Sabellius und Marcellus (gegen welche mehrere Stellen des Werkes). §. 7. Arianismus. §. 8. Lehre vom Sohne. §. 9. ἔσος, ὅμοιος. ibna, galeiks. Durch die in diesen & geführte Untersuchung das Resultat in & 10. "Unser Werk ist semiarianisch" (und zwar höchstens so zu nennen; bekanntlich auch in Ulfila's Uebersetzung, soweit wir sie haben, keine Spur von Arianismus). 3. Der Verfasser. §. 11. Gothe oder Grieche? §. 12. Theodorus von Heraklea (semiarian. Bischof, von dessen Auslegung des Ev. Johannis Bruchstücke in der aus einer wiener Hdschr. von Corderius herausgeg. Catena patrum. Amst. 1630. erhalten. Vf. der griech. Urschrift). §. 13. Sein Sprachgebrauch. §. 14. Seine Theologie. §. 15. Seine Lebensthätigkeit. Thrakien. Mailand (die 15 V. aus d. Ev. Joh. stimmen aus genauste mit dem cod. argent.). §. 17. "Ulfila's Uebersetzung in unserm Werke" (entweder Ulfila selbst übersetzte den Theodorus, oder ein anderer gothischer Geistlicher fügte die Bibelverse aus seiner Uebers. ein; gewiss noch vor dem Jahre 400). 4. Christenthum der Gothen. §. 18. Frühe Bekehrung und Belebung. §. 20. Märtyrerthum. §. 19. Deutsche Bibel, Predigt und Liebe. §. 21. Ulfila. §. 22. "Der Gothen Arianerthum" (die Gothen nicht durch Ulfila Arianer, sondern gleich von Anfang durch arian. und semiarian. Priester im Christenthume unterrichtet, aber) §. 23. "Rückblick und Schluss" (doch nur, wenigstens vor ihrem Zuge gegen Westen, Semiarianer. Zeugnisse für der deutschen Völker sittliche und geistige Kraft und Tüchtigkeit). IV. Wörterbuch · (- S. 182), in das auch die Worte aus dem letzten Beitrag von Castillionaeus (Mediol. 1834) aufgenommen · sind. Die Nomina propria besonders verzeichnet. In den Corrigendis finden sich auch Emendanda zu Castillion, spec. (1819) und ep. ad Cor. 11.

(1829). — Von der Wichtigkeit des Werkes für deutsche Sprachforchung zu sprechen ist unnöthig; dass dasselbe auch für Kirchengeschichte nicht unbedeutend und daher auch für Theologen der Beachtung werth sei, werden unsere Leser aus unserer Inhaltsanzeige, mit der wir uns hier begnügen, ersehen haben. 108.

[1388] Uebersicht der Fehler der neutestamentlichen Exegese, und Ansang der Kritik der drei neuesten Commentare zum Evangelium Johannes; als Ankündigung einer "Neuen Auslegung des Evangeliums Johannes" von Dr. Geo. Christ. Rud. Matthäi. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1835. XII u. 46 S. gr. 8. (8 Gr.)

Ein kleines, aber, wie schon der Titel zur Gnüge zeigt, mit gewaltigen Ansprüchen auftretendes Schriftchen, das man, auch wem man dem Vf. nicht bloss in Einzelnheiten, sondern in der Hauptsache selbst Recht geben wollte, doch um des in ihm herrschenden Tones willen nicht ohne gerechte Missbilligung lesen Der Vf. findet die neutestamentliche Exegése in ihrem jetzigen Zustande im höchsten Grade und in jeder Beziehnng fehlerhaft und ungründlich und zählt fürs erste wenigstens sieben der bedeutendsten Fehler auf, nämlich 1. die mangelhafte sprachliche Worterläuterung; 2. die mangelhafte sprachliche Satzerläuterung; 3. die mangelhafte alterthümlich-geschichtliche Erläuterung; 4. das mangelhafte Aufzeigen des Zusammenhangs; 5. den Mangel an Principen der Auslegung; 6. den Mangel an Ordnung des exegetischen Stoffs und 7. den Mangel an praktischen Re-Diese Fehler bespricht und weist er in einzelnen Beispielen nach bis S. 36, dann folgt die auf dem Titel bemerkte knik der Erklärung der 3 neuesten Commentare (von Tholuck, Lücke und Olshausen) von Joh. 1, 1-3., welche beweisen soll, was "Sprachgebrauch und Geschichte" leisten, wenn sie wie Principe des Auslegens behandelt werden. Der Vf. will eine neue Aera der neutestam. Exegese herbeiführen, deren Princip das Gesammtglaubenshewusstsein, sowohl das jüdische als christliche Glaubensbewusstsein, ist; die zeitherige Exegese liegt ganz im Argen, und wenn auch einzelne Exegeten Einzelnes von Dem, was der Vf. von der wahren Exegese fordert, geahnet oder theilweise geleistet haben, so hat doch keiner einen klaren und deutlichen Begriff von seiner Aufgabe gehabt und nur etwa zufällig oder unwillkührlich das Richtige, wiewohl noch immer unvollkommen, ge-Dem Vf. ist es vorbehalten gewesen, die einzig wahre und richtige Exegese zu entdecken. Aber freilich "dreizehnjährige Forschung von den Morgenden (?) bis in die Nächte hat dazu gehört, um diese 3 Bogen zu schaffen". Und was wird nun der Lohn des Vfs. für diese mühevolle Arbeit und ausserordentliche

Entdeckung sein? Darüber lässt er sich selbst in der Vorrede an seine "Herren Zuhörer", welchen er das Schriftchen "im wahrhaften Bewusstsein Dessen, was er ihnen vorträgt", gewidmet hat, unter Anderm auf folgende Art aus, nachdem er gerühmt hat, wie 'das vorige Jahrhundert Semler's Verdienste um die Exegese zu würdigen und zu nutzen gewusst habe: "Wie ganz anders die Exegeten des jetzigen Jahrhunderts! Sie sinnen und sinnen: ",,Nein! wir wollen jetzt Mehres nicht; was du uns Neues sagen willst, haben wir doch alles schon gehabt, oder es sind Flicken aus neuerer Philosophie; daher sind wir Dir sogar auch in Sprache und Geschichte nicht gründlich genug."" Hätte doch einer ihrer glorwürdigen viri auctoritatis Das angedeutet, was zur Anerkennung zu bringen, der namenlos schwere Beruf des Vfs. ist, und was er unfehlbar bei der jüngern Generation dazu bringen wird! das würde einmal ein Benutzen der Andeutung sein, ""Ja! seht! da haben wir. Da kämen sie von Süd und West. einen Fund! Gold und Edelstein! kommt! geniesset mit uns!"" würden sie rufen. Ja wahrlich im dritten Decenninn dieses Jahrhunderts hat die rügewürdige Selbstsucht der kleinen Gelehrten einen monströsen Gipfel erreicht. Und wenn ich darin lüge, so soll der Fluch der Gerechten auf mich kommen." Diese Sprache, welche durch alle drei Bogen hindurch klingt, ist freilich nicht geeignet, der neuentdeckten Wahrheit des Vfs. den Eingang zu verschaffen, welchen er trotz aller entgegentretenden Selbstsucht der kleinen Gelehrten mit der entschiedensten Zuver-, sicht hofft, und führt in Versuchung, entweder die Reinheit oder die Besonnenheit des Eifers in Zweisel zu ziehen, mit welchem er für dieselbe kämpst. Indem Ref. den angegrissenen ehrenwerthen Triumvirn überlässt, ob und wie sie ihre Erklärungen gegen diesen Widersacher rechtfertigen wollen, kann er jedoch die Bemerkung nicht unterdrücken, dass auch das Gesammtglaubensbewusstsein ein in seiner Anwendung sehr unsicheres und schwankendes Princip bliebe, wenn auch von dem Vf. nachgewiesen worden wäre, wie man sicher zu demselben gelangen könnte. Denn da er Sprachgebrauch und Geschichte für unzureichtend hält zur Erschliessung des Sinnes der heil. Schrift, so muss man glauben, der Vf. fordere jenes Bewusstsein schon als Bedingung, um zu. demselben zu gelangen, welche Forderung freilich ungereimt wäre.

[1389] Die Theologie und die Revolution. Oder: Die theologischen Richtungen unserer Zeit in ihrem Einflusse auf den politischen und sittlichen Zustand der Völker. Von Dr. Karl. Gli. Bretschneider. Leipzig, Vogel. 1835. (X u.) 178 S. gr. 8. (18 Gr.)

Die vielfach wiederholte Behauptung, dass die "neuwissenschassliche" Theologie den religiös. Indisferentismus und die Unkirchlichkeit des Zeitalters sowie die politischen Bewegungen und demokratischen Bestrebungen der Gegenwart verschuldet habe und dass eine Heilung der sittl. und polit. Gebrechen der Völker nur von dem Zurückgehen zur altkirchl. Theologie zu hoffen sei, veranlasste den Hrn. geh. CR. Br. zu der vorl. Untersuchung', welche mit der dem Vf. eigenen Klarheit und Leidenschaftslosigkeit geführt wird und ganz besonders geschickt ist, das Urtheil über den in Frage stehenden Gegenstand auch in den nichtwissenschaftlichen Kreisen zu erleichtern. Ref. begnügt sich, den Inhalt kurz an-Nachdem gezeigt worden, wie und seit wann man zu jenen Ansichten gekommen sei, wird nachgewiesen, dass, so wie jede Zeit über Verschlechterung der Menschen und Sitten Klage geführt babe, diess namentlich im Reformationszeitalter, in welchem "der kirchliche Glaube in seiner vollesten Kraft und Gültigkeit war, und wo es noch keinen sogen. Rationalismus gab", von Luther und Andern geschehen sei. Trotz dem damals jugendlich-kräftigen Supernaturalismus finden wir Gleichgültigkeit gegen kircht. Anstalten und Unsittlichkeit, Bauernkrieg und Wiedertaufer mit theokratisch-republican. Principien. Liessen sich auch gefallene Systeme, polit. und geistige, wogegen aber die Geschichte streitet, repristiniren, so würde doch die altkirchl. Theologie in unserer Zeit schwerlich Uebel heilen, die sie zur Zeit ihrer Blüthe nicht hindern kounte. Die neuere Theologie ist die Folge aller seit 300 Jahren im Culturzustande der Nationen gemachten Fortschritte, die Zurückführung der altkirchl. Theologie also, wenn sie möglich wäre, würde der Cultur der Zeit den Krieg erklären. Es ist das Kirdeuthum überhaupt nicht die sichere Stütze des monarch. Princips nd der Legitimität, wofür man es hält; auch haben die Feinde der aufgeklärten Theologie den inneren Zusammenhang derselben mit den polit. Bestrehungen des Zeitalters noch zu erweisen. Revolutionslust wird schwinden, wenn Verbesserungen, welche der jetzige Weltzustand dringend fordert, von den Regierungen nicht verweigert, sondern auf gesetzl. Wege herheigeführt werden; Wissen und Glauben aber müssen "ein Concordat schliessen", welches pur dadurch zu Stande kommen kann, dass man das ewig Wahre, die religiös. Ideen, ais das Wesentliche festhält. (Die wichtigsten dieser religiös. Ideen werden kurz angedeutet. Wenn aber S. 138 sittl. Freiheit nur Dem zuerkannt wird, welcher "der Sünde nicht mehr dient und sich nach dem Gesetze bestimmt", so ist wohl der Zustand des (relativ) Freigewordenseins, also das Ziel, welches immer nur Wenige erreichen. mit der Anlage, welche Allen zukommen muss, verwechselt.) Durch die Dogmen von Erbsünde 1. s. w. wird dem Zeitalter kein höherer Schwung gegeben. Dieer ist überhaupt von der Kirche allein nicht zu erwarten; der

Staat !muss mitwirken, indem er die Sittlichkeit der Bürger öffentlich anerkennt und bei Besetzung von Staatsämtern mehr als bisher zur Bedingung macht. Der Sittlichkeit entgegen aber wirken indirecte Abgaben und Zölle, das Militairwesen in seiner jetzigen Beschaffenheit, das Duell und die Politik. Die "Hegelsche" Philosophie, obgleich von den Politikern begünstigt, wird die Gebrechen der Zeit nicht heilen, denn ihr fehlt allgemeine Verständlichkeit, sie steht mit den wesentlichen Lehren des Christenthums selbst im Widerstreit, geht über das Urgewisse hinaus und ist einseitig. — Diess sind die Hauptpuncte dieser Schrift. Möge sie die Feinde der "neuwissenschaftl." Theologie veranlassen, ihre Gründe wider dieselbe von Neuem zu prüfen; die Freunde derselben werden sie mit Dank aus der Hand legen. Papier und Druck sind gut.

[1390] Was ist von den neuesten kirchlichen Ereignissen in Schlesien und von der Anwendung militairischer Gewalt wider die strengen Lutheraner daselbst zu halten? Eine Abhandlung zur Berichtigung des Urtheils über diese Ereignisse.
Herausgeg. von Dr. Herm. Olshausen, Prof. d. Theol. an
der Univ. zu Erlangen. Leipzig, Brockhaus. 1835. 62 S.
gr. 8. (8 Gr.)

Wenn bisher die durch die schlesischen Dissidenten veranlassten beklagenswerthen Ereignisse fast nur durch Das, was Scheibel und seine Freunde publicirt haben, bekannt geworden sind, obschon die wirkliche Verkehrtheit und fanatische Richtung dieser paläolutherischen Partei schon längst das offene Urtheil eines namhaften Theologen hätte hervorrufen sollen, so ist es ungemein verdienstlich, dass durch die hier anzuzeigende Flugschrift dieses befremdende Schweigen gebrochen und der Anfang zu einer gerechten Beurtheilung nicht nur jener Vorfallenheiten, sondern auch der Grundsätze der dabei implicirten Partei gemacht wird. Denn es enthält diese Schrift zuvörderst (S. 5-13) "eine authentische und actenmässige Darstellung" der gedachten Ereignisse, zu welcher der Vf. bei Gelegenheit seines mehrwöchentlichen Aufenthalts in Schlesien während seines Umzuges von Königsberg nach Erlangen die Data sammeln konnte, und welche die durch die Zeitungen uns zugekommenen Berichte vielfältig modificirt. diese ruhige Erzählung, bei welcher der Vf. seiner Sache so gewiss ist, dass er Jeden, der irgend einen, auch nur geringen Zug als unrichtig beweisen könne, diess öffentlich zu thun auffordert, hat ihr grosses Verdienst. Dieses wird aber durch die treffenden Bemerkungen erhöhet, welche an die Geschichtserzählung angeknüpft werden. In ihnen wird das Verfahren der Landesbehörden vollkommen gerechtfertigt, sowie das eigenmächtige Handeln der

Häupter der dissentirenden Partei und ihr vielfältiges Abirren so klar nachgewiesen wird, dass man die Verbreitung dieser kleinen Schrift nach allen Seiten hin nur wünschenswerth finden kann, um auch diejenigen Stimmen wieder zum Schweigen zu bringen, welche in währheitswidriger Darstellung das Vorgefallene auszubreiten bemüht sind. Das Urtheil unseres Vfs. mag aber um to unparteiischer erscheinen und dürfte um so weniger von den bekämpsten Parteigängern abzulehnen sein, da es bekannt ist, dass Hr. Dr. Olshausen selbst zu den Vertheidigern des lutherischen Abendmahlsbegriffs gehört und demnach nicht vorausgesetzt werden kann, dass ihn dogmatische Differenzen von den schlesischen Separatisten getrennt und gegen sie eingenommen haben. 89.

[1391] Einige Urkunden, betreffend die Geschichte der luberischen Gemeinde in und um Halle in ihrer Bildung und Bedrügung und die Behandlung ihres Pastors des Hrn. Dr. Th. Greike. Vorläufig herausgeg. zur abgedrungenen Vertheidigung und Rechtfertigung von der lutherischen Gemeinde in Halle und Naumburg. Leipzig, Fr. Fleischer. 1835. VI u. 84 S. gr. 8. (8 Gr.)

Man kann dem Eiser und Ernste Derjenigen, welche die sogenannte streng-lutherische Gemeinde (in Schlesien, Halle, Naumburg u. s. w.) bilden, an sich alle Anerkennung widerfahren lassen, ohne gleichwohl in ihnen die Meinung zu nähren, als ob nich gegen die Grundsätze ihrer Partei gar nichts Triftiges auf-Diess bestätigt sich beim Durchlesen dieser in bringen lasse. vielfacher Beziehung interessanten Actenstücke; welche die Correspundenz des Dr. Guerike mit der königl. preuss, Regierung in Merseburg, mit dem Consistorio in Magdeburg und dem Ministene in Berlin, die Verhandlungen über die Vocation und Ordination des gedachten Gelehrten und über die Dienstentlassung desselben, die Absetzung des Kinderlehrers Winter zu Planena und dgl. mehr enthalten. — Man kann es doch gewiss nur beklagen, dass die Opposition so ins Extrem hat können getrieben werden, dass derselben entsprechende drückende Maassregeln von Seiten der vorgesetzten Behörden unvermeidlich blieben, und wenn hinsichtlich der Verfahrungsweise der Unterbehörden auch hier und da Missgriffe vorgekommen sein mögen — welche Regierung könnte man aber wohl für jede Form in der Ausübung ihrer Beselle durch die Untergebenen verantwortlich machen? - so unterliegen doch die Hauptmaassregeln der Regierung schwerlich einem begründeten Tadel und Manches, was als Beleg für die der preussischen Regierung vorgeworfene Harte und Grausamkeit anfgeführt wird, fällt in sich selbst zusammen. Da z. B. in Preussen durch allgemeine Gesetze für Schulversäumnisse Strafen bestehen, so können doch diese gesetzlichen Bestimmungen nicht sofort aufgehoben werden, wenn die Separatisten Bedenken tragen, ihre Kinder in die unirte Schule gehen zu lassen. Uebrigens sollen diese Actenstücke nur Vorläufer einer vollständigen urkundlichen Geschichte der Bildung und des Bestandes der sogenannten lutherischen Gemeinde in und um Halle aus der Feder des Dr. Guerike sein. Diese Geschichte wird alsdann auch die gewiss vielfach interessanten Unterhandlungen des Hrn. Bischofs Drüseke mit Guerike enthalten, indem bekanntlich der gedachte Hr. Bischof ausdrücklichen Befehl des Königs von Preussen erhalten hatte, behufs der Abstellung jener separatistischen Unordnungen seine persönliche Wirksamkeit eintreten zu lassen.

[1392] \*Erläuterungen der Hermesischen Einleitung in die christkatholische Theologie. 1., philosophischer Theil. Ein Versuch. Trier, Gall. 1835. VIII u. 135 S. 8. (16 Gr.)

Der Vf. dieser Erläuterungen (er unterzeichnet sich unter den Vorbemerkungen S. VIII als L. Neumann, Pfarrer in Olgheim. und Schul-Insp. d. 3. Bezirks im Kreise Prüm in der Eifel) hat die Absicht, der Klage über die Dunkelheit und Unverständlichkeit der philosophischen Einl. des verst. Hermes abzuhelfen; insbesondere aber die verschiedenen Meinungen, welche sich in der katholischen Theologie für und wider den sogen. Hermesianismus haben vernehmen lassen, zum gegenseitigen Verständniss zu bringen. Die vorl. Schrift hat daher, vorzüglich in der, sich theils auf diese verschiedenen Meinungen selbst beziehenden, theils Bekanntschaft mit den Hermes'schen Schriften schon voraussetzender, mehr in der Form eines abspringenden Commentars als einer zusammenhängenden Entwickelung ihren Gegenstand behandelnden Form, nur ein sehr particulares Interesse und wird nur sehr Wenigen das Urtheil abgewinnen, dass sie dem Standpuncte der wissenschaftlichen Deductionen über religiöse Fragen, wie sie jetzt auch bei katholischen Schriftstellern gar nicht selten versucht werden, angemessen sei. Der Inhalt derselben bezieht sich, abgesehen von vielen Einzelnheiten, hauptsächlich auf zwei Vorfragen: über den Begriff der christlichen und christkathol. Theologie, und über die Quellen derselben; sodann auf die drei Hauptfragen: gibt es für Menschen eine Entschiedenheit über Wahrheit (S. 11-51)? ist ein Gott, und wie ist er beschaffen (S. 51-97)? muss eine übermatürliche Offenbarung Gottes an die Menschen, als möglich zugelassen und unter welchen allgemeinen Bedingungen als wirklich erachtet werden (S. 97-134)? Die Beantwortung dieser Fragen besteht meistens in Erklärungen und Eintheilungen, Antworten auf Kinreden, Widerlegung von Einwendungen u. s. w.

[1393] \*Das Resultat meiner Wanderungen durch das Gebiet der protestantischen Literatur oder die Nothwendigkeit der Rückkehr zur katholischen Kirche, ausschliesslich durch die eigenen Eingeständnisse protestantischer Theologen und Philosophen dargethan von Dr. Jul. V. Hoeninghaus. (1. Abtheil.) Aschaffenburg, Pergay. 1835. IV u. 222 S. gr. 8. (18 Gr.)

Was unserer protestantischen Kirche von ihren katholischen Gegnern bereits unzählige Male und fast bis zum Ueberdruss vorgeworfen worden ist, dass sie nämlich keine Einheit in sich selber habe, und dass die unendliche Verschiedenheit der Ansichten in den Schulen der Theologen nothwendig ihre Auflösung mit sich führen musse, das soll hier auf eine neue Weise durch Aneinanderreihung einer Menge von Aussprüchen protestantischer Schriftsteller dergestalt nachgewiesen werden, dass sich, nach der Meinung des Sammlers, unmittelbar nach dem Lesen die Nothwendigkeit einer sofortigen Rückkehr in den Schooss der alleinseligmachenden Kirche ergeben soll. Was nun die Sache selbst anlangt, so findet freilich in unserer Kirche die Gleichförmigkeit nicht atatt, welche nur da möglich ist, wo alle Individualität in einer den freien Geist bindenden Auctorität untergeht; Einheit des Glaubens aber und Uebereinstimmung über Das, was das Wesen des christlichen Lebens ist, kann auch bei der grössten Mannichfaltigkeit der Ansichten und bei aller Verschiedenheit der dogmatischen Sy-Wie sich aber der Herausg. der vorliegenden steme bestehen. Schrift die Zusammenstellung divergenter Ansichten erlaubt hat, ister sunächst wegen des so ganz vagen Citirens seiner Gewährsminer höchlich in Anspruch zu nehmen, sowie auch einzelne Stelles oft ganz aus ihrem Zusammenhange gerissen sind; nicht weniger Tadel verdient das Untereinanderwerfen der verschiedensten Schriftsteller, deren vielen wenigstens von den protestantischen Theologen selbst eine gültige Stimme nicht zugestanden werden dürfte. Kann es denn unserer Kirche angemuthet werden, den Ausspruch eines jeden excentrischen und phantastischen Kopies, eines Kotzebue, Valenti, Krummacher u. A. m., zu vertreten? Wenn es aber dem Herausgeber durch das Anziehen solther incompetenter Sprecher gelungen ist, das Lesen seines unasammenhängenden und buntscheckigen Centos zu einem höchst merfreulichen Geschäfte zu machen: so möchte man ihn doch ingen, was er dazu sagen würde, wenn man die unsittlichen und matsgefährlichen Grundsätze der Jesuiten in der Absicht zusam-Endrucken liesse, um in ihnen einen Maassstab für die Auffasder Moral in der katholischen Kirche darzubieten? Uebrizerfällt - recht im eigentlichen Sinne - der Inhalt dieser

ŧ

h

D

stand des Protestantismus; Erforschung der Ursache de vollen Zustandes; Unthunlichkeit der Heilung aus dem tantismus selbst; einzig mögliche Radikalcur; Begründ Tradition als Glaubensquelle; weitere dogmatische Beder Glaubenswahrheiten und Heilsmittel, um welche die des Protestantismus deren (dessen?) Anhänger gebracht hawird mit der Nacherscheinung von noch zwei Abtheilundroht; bei ihrem wirklichen Hervortreten wird brevitatis a diese Anzeige Bezug genommen werden können.

[1394] \*Wanderungen eines irländischen Ede zur Entdeckung einer Religion. Mit Noten und Er gen. Aus dem Engl. von Thom. Moore. 4. Aufl Du Mont-Schauberg. 1835. XVI u. 381 S. (1 Thr.)

Eine gewiss nicht unwichtige Erscheinung unserer es, dass während eines Zeitraums von sechszehn Monate: lagen dieser Schrift (vgl. Repert. Bd. 1. No. 638. un .No. 1008.) verkauft werden konnten, obschon noch ein deutsche Ueberseizung von Mor. Lieber (Repert. Bd. 3. No gefolgt war, und die freiere französ. Uebertragung ebensor das englische Original hie und da in Deutschland Leser gefü Die gehässige Tendenz dieser Schrift dürfen wir als voraussetzen, und gewiss ist es, dass sie vorzugsweise n die glänzende Darstellungsgabe ihres als Dichter und Ro geseierten Vss. die Ausmerksamkeit erregen konnte, die s sich erhalten hat. Einige mit Gründlichkeit und Scharf schriebene Entgegnungen sind zusammengestellt in der "Die Religions-Wanderungen des Hrn. Th. M., beleuchte nigen seiner Landsleute". Aus dem Engl. übers. und mi Anmerkk, begleitet von Dr. J. C. W. Augusti. Köln. 185 Repert. Bd. 4. N. 8.)

[1395] Das Walten des Geistes Gottes in de denwelt, oder Sammlung edler Characterzüge aus den tugendhafter Heiden. Mainz, Wirth. 1835. VI u. 8. (16 Gr.)

Es fehlt unserer Literatur nicht an ähnlichen Sams B. Mössler's "Basilius Magnus, eine Sammlung Anekde edler Züge aus der Heidenwelt" (Neust. b. Wagner); wir aber auch die vorl. willkommen, weil sie, verständig ange übersichtlich geerdnet, nicht nur überhaupt eine nützliche darbietet, sondern auch insbesendere in den Händen der Re

Are in Schulen vielfach mit Nutzen wird gebraucht werden können. Der ungenannt gebliebene Sammler hat seine Beispiele nach der gewöhnlichen Eintheilung der Moral — Pflichten gegen Gott, sin selbst und den Nichsten — geordnet und das vorangestellte weielle Verzeichniss erleichtert das Aufsuchen des gewünschten Erzehen. Dabei ist die gute Einrichtung getroffen, dass jedem wieden Abschnitte ein entsprechender kurzer Ausspruch des N. T. massteht, der auch, wo es nöthig ist, eine kurze Erläuterung fielt. Es wird durch diese durchlaufende Zurückweisung auf die drießliche Ethik dem Verdachte vorgebeugt, als sei es auf eine Erhebung der heidnischen Moral über die christliche abgesehn; wie auf der andern Seite der auch in unsern Tagen auftauten Wahn, die Schriften der Heiden für Ausgeburten des Satum mes S. 25 zu Matth. 7, 13 u. 14. die Stelle des Hesiodus:

Mühlos sammelt der Mensch die Laster um sich in Schaaren, Gebet zu ihrer Behausung auf stets geebnetem Pfade; Aber die Tugend, so wollte die Gottheit es, aie ist des Schweisses Edelster Preis, und lang die Strasse, die uns ihr zuführt; Erst mit Dornen bewachsen; ist aber das Ende errungen, Lachend und seelenentzückt, so mühvell sie anfangs uns deuchte

mgeführt findet, so kommt man fast auf den Gedanken, es habe is Geliert bei seinem bekannten Verse: Des Lasters Bahn u. s. w. in Angen gehabt. Freilich ist zu hemerken, dass die Ueherstung, die hier gegeben ist, mit dem Originale (\*Eoy. z. iµlo. v. 285 — 90.) selbst verglichen, mehr als frei genannt werden 189.

ŗ

5

[1396] Gemälde und Paraphrasen aus der heil. Geschickte des neuen Testaments mit Anmerkungen. Von M. Biberauer, Pred. der evang. Gemeinde A. u. H. Confession zu Grätz. 1. Theil. Grätz, Damian u. Sorge. 1835. (VII u.) 299 S. 8. (20 Gr.)

Das Vorurtheil, welches Ref. gegen poetische Uebertragungen der heil. Geschichte hat, welche er in ihrer ursprünglichen whichten Prosa viel lieber lieset und ungleich kräftiger findet, it durch dieses Werk ihm nicht benommen worden. Wohl tritt in der Sache der evangel. Wahrheit es recht gut meinende Limit lobenswerther Bescheidenheit auf, und Ref. zweifelt nicht, is seine theils gereimten, theils ungereimten Paraphrasen in schiedenartigem Metrum unter den Freunden solcher Poesie, siche mässige Ansprüche machen, Anklang finden werden; er siche hat aber konnte keine Erbauung bei der Betrachtung obiger Guntliche finden, und ist überzeugt, dass viele mit ihm in gleichem

Falle sind. Ein eigentliches Bedürfniss der christlichen Gen wird durch Versificirung der Evangelien nicht befriedigt, wenn durch dieselbe; wie es gewöhnlich geschieht und auch nicht selten der Fall ist, der kernige Inhalt derselben verw wird; es ist also mehr das subjective Bedürfniss des versificir und poetisirenden Vfs., das befriedigt wird, indem er seiner gung sich hingibt und seine Lieblingsbeschäftigung treibt. brigens ist dem Vf. obigen Werkes eine gewisse Leichtigkei Gewandheit der Darstellung nicht abzusprechen, und auch die merkungen sind für gewöhnliche Leser nicht unzweckmässig verfolgt den Faden der evangel. Geschichte in diesem 1. in einzelnen Abschnitten, welche ihre Ueberschriften tragen, Anfange bis zur Erzählung von der Heilung zweier Blinden I 9, 27-38., und schickt ein Lied (denn zur Ode fehlt ihr Schwung) voraus, die "Messias-Hoffnung" betitelt, dessen Strophe wir mittheilen, um doch eine Probe der Poesie der zu geben:

Doch, wie Wen'ge auch die Himmelssonne Seh'n im stillerhab'nen Jesus Christ, Ihren Tag der Erdkreis mit der Wonne Dankeszähren doch dereinst begrüsst. Alles wahrhaft Edle, Schöne, Grosse Kommt nur in der Stille Demuthschoosse.

Um jedoch auch die Paraphrasen des Vfs. einigermaassen klich zu machen, setzen wir ohne Wahl den Anfang der "Audigung der Geburt Johannis" her:

Zu Herodes Zeit ein Priester, Dessen Name Zacharias, In Judäa lebt mit seinem Trauten Weib, Elisabeth.

Lieb' und Khrfercht gen Jehovah Wohnet treu in beider Herzen, In der Leiden dunkeln Tagen Frommergebenes Vertrau'n!

Aber Kinder, — ach! des Hauses Höchster Segen, — fehlen ihnen; Hoffen sie auch, da schon beide Wohlbetaget sind, kaum mehr u. s. w.

Bruchstücke aus dem Lobgesange der Maria, dessen poe Prosa im Original hier als prosaische Poesie erscheint, sowi der versificirten Bergpredigt des Herrn wollen wir den Leser sparen. Die äussere Ausstattung ist anständig und die Cor im Ganzen genau. Doch findet sich S. 6, Str. 5 Gruss st. nuss u. S. 7, Str. 5 des Segensworte st. des Segens W

[1397] Predigten von Friedrich Schleiermac

1-3. Bd. Neue Ausgabe. Berlin, Reimer. 1834, 35. 602, VIII u. 758, X u. 789 S. gr. 8. (n. 6 Thir. 14 Bde.)

Auch u. d. Tit.: Fr. Schleiermacher's sämmtliche Werke.
2 Abheilung. Predigten. 1-3. Bd.

Se gewiss es auch ist, dass Schleiermacher's vielumfassender bis in den verschiedensten Gebieten des menschlichen Wissens Forschens so Ungemeines leistete, dass sein entschiedener Inter zum Theil erst später ganz klar hervortreten wird, so t dech in seinem Wirken als Theolog und Prediger der eigentthe Mittelpunct seiner grossartigen Thätigkeit zu suchen. Gmeines hat er durch seine treue Wirksamkeit in der ihm anrythmen Gemeinde zur Wiederbelebung christlicher Frömmigkeit, wastich in Berlin selbst, geleistet, und die reiche Fülle der dridden Erkenntniss, des gelehrten und umfassenden Schriftrestadnisses und der begeisterten Rede, welche seinen Predigten inten, machen die Gesammtzahl derjenigen, welche im Drucke beeits erschienen sind und noch erscheinen werden, zu einem in in That köstlichen Vermächtnisse für die christliche Nachwelt. Le kann hier nicht der Ort sein, das Wesentliche der Schleierwher'schen Kanzelberedsamkeit auseinanderzusetzen, besonders diess in einer, von dem engen Raume dieser Blätter gebotenen Lizenicht geschehen könnte, dagegen auf die bekannte und gelungae Charakteristik Schweizer's (vgl. Repert. Bd. 3. No. 2536.) Bezug monmen worden kann; für unsern Zweck reicht es hin, das Dasein er vollständigen-Sammlung der Schleiermacher'schen Predigten anmkindigen, welche nur eine Unterabtheilung seiner "sämmtlichen Werke" bilden wird. Es enthalten aber die beiden ersten Bände im zusammendrucke, zugleich mit den früheren Vorreden, die zeiher in Drucke herausgekommenen einzelnen Sammlungen von Predigien, deren erste bekanntlich bereits im Jahre 1801 erschien und um mehrere Male neu aufgelegt wurde. Es ist übereinstimmend reschiedenen Beurtheilern anerkannt worden, dass alle in lesen Sammlungen befindliche Predigten reiche und kräftige Nahmy für den Geist mehr als für dag Herz darbieten, und dass men, wenn auch nicht das Prädicat der Erbaulichkeit, doch das Gründlichkeit und einer genialen Ansicht der moralischen Welt Lonne, obschon theils das Dunkel, in welches sehr oft die inbesantesten Bemerkungen und Winke verschleiert werden, theils die Eigenthümlichkeit der Wortstellung ein fortgehendes winn dieser Predigten bedingen. Alles dieses gilt nun auch den sämmtlichen Predigten aus den Jahren 1831 - 1834, che den Inhalt des 3. Bandes bilden, der Zahl nach 64, bis-, einige wenige abgerechnet, noch, nie gedruckt. Es werden ■ Theil sehr anziehende Hauptsätze durchgeführt (z. B. dass

wir uns mit der Plage kunftiger Zeiten nicht sollen woreilig belästigen; über Matth. 6, 34. Wie wir den Gegenstand der Erntefeier in Uebereinstimmung bringen können mit dem Verhote des Erlösers, nicht zu sorgen; üb. Matth. 6, 31. Ueber das Verhältniss des Reichthüms zum Reiche Gottes; üb. Luc. 18, 24—27. Was für eine Bewandniss es hat mit der Selbsterniedrigung und dem Erhöhetwerden des Christen; üb. Matth. 23, 12.); vorzüglich aber muss auf den Cyclus von Predigten über Texte aus der Apostelgeschichte aufmerksam gemacht werden, welche zu dem Vorzüglichsten gehören, was in ascetischer Hinsicht über dieses so wichtige Buch des N. Test. vorhanden ist. Man kann wiele oft genug daran erinnern, wie erspriessich es sei, die Apostelgeschichte bei öffentlichen Religionsvorträgen zum Grunde zu legem und fortgeliend zu erläutern. — Mögen die Schleiermacher schem Predigten immer eifriger von Denen studirt werden, welche eine Behrichtung ihres Geistes wünschen und einer solchen fähig sind!

[1398] Jesus Christus der Weg zum wahren Leben. Nach den Evangelien St. Marci und Lucä. Von J. J. Cramer, Archidiakon am grossen Münster zu Zürich. 2. Thl. Leipzig, Weidmann'sche Buchh. 1835. X u. 260 S. gr. 8. (16 Gr.)

[(1. Thl.) 2. Aufl. Ebendas. 1832. 16 Gr.]

Erst durch diesen 2. Thl. ist Ref. mit dem Unternehmen des Hrn. Cramer, die Schristen des N. T. in deutscher Sprache wie-- derzugeben und die einzelnen Abschnitte mit erklärenden Bemerkungen und erbaulichen Betrachtungen zu begleiten, bekannt geworden. Obschon diess bereits von Mehrern geschehen ist und namentlich Dinter in seiner "Bibel als Erbauungsbuch" etwas seht Gelungenes geliefert hat, sollwollen wir doch darum die Arbeit des Hrn. C. für nichts Unnöthiges und Uebersfüssiges erklären. Dieser 2. Theil, den ein sehr preciöses und geschraubtes Vorwort eröffnet, enthält die Evangg. des Marcus und Lucas. Uebersetzung, die im Ganzen genommen wenig von der Lutherschen abweicht, ist treu, verständlich und fliessend. Die nötMgen Erklärungen einzelner Verse sind kurz und bündig und entfernen jede Dunkelheit. Die beigefügten Betrachtungen bieten dem Leser reichen Stoff zum weitern Nachdenken dar and verrathen uns in dem Vf. einen Mann von vorurtheilsfreiem Geist, reiser Erfahrung und hoher Begeisterung für das Reich Gottes. sehen mit Freude der Fortsetzung dieses Werkes entgegen und wünschen dem würdigen Vf. dazu Kraft und Musse. Papier und Druck lassen nichts zu wünschen übrig.

[1399] Christliches Erbauungsbuch stür gebildete Landth, von K. F. C. Burkhardt, Pfarrer in Zipsendorf bei k. Zeitz, Webel. 1835. VI u. 205 S. 8. (10 Gr.)

Kein geringes Verdienst hat sich der würdige Vf. durch die husgabe dieses Werkchens erworben. Zwar fehlte es bisher there Literatur an Schriften dieser Gattung keineswegs; aber wenigsten darunter entsprechen den Forderungen, die man Erbauungsbücher für Landleute müs-Markendig an sie macht. ta der Berufsart, den Sitten, Gewohnheiten und Bedürfnissen der-ta angemessen sein und ihre wichtigsten Lebensverhaltnisse Maren; es muss darin eine edle Popularität, Klarheit, Herzlichtal ein Christenthum herrschen, dass nicht bloss dem Geiste, Milen anch sogar den Worten nach biblisch ist. Der Vf. war Les Briordernisse bei der Ausarbeitung seines Werkes beand darum musste ihm auch die nicht so leichte Aufgabe, 🛎 🖛 sich gestellt hatte, gelingen. Sein Erbauungsbuch für Landhute ist das beste, was Ref. je in den Händen gehabt hat, und mass wünschen, dass alle Landprediger Kenntniss davon erum es ihren Parochianen anempfehlen zu können. Wie für gewisse Tages - und Jahreszeiten, für gewöhnliche und discordentliche Lebensverhältnisse des Landmannes, und ist insbesondere sehr reichhaltig für die Feier des heil. Abendmahls und in Berng auf Leiden und Tod. Möge es reichen Segen bringen, man sich desselben zur Erbauung bedient!

[1400] Der Christ vor Gott. Ein evangelisches Anhaben bearbeitet von einem evangelischen Geistlichen. 4 Hefte.
Jan.—Dec. Wesel. (Crefeld, Fancke.) 1834. 285 u.
256 S. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

Ob es gerade rathsam sei, für jeden Tag im Jahre ein bemieres Gebet vorzuschreiben, möchte Ref. aus mehr als einem
Grade in Zweifel ziehen. Selten wird es sich treffen, dass der
miet der vorgeschriebenen Betrachtung der gegenwärtigen Gemiet Heften Erbauung sucht. Auch sind mehrere sehr wichtige
der christlichen Kirche bewegliche Feste; es wird daher
heter oft begegnen müssen, dass er gerade zu solchen Zeitmiet für sein geistiges Bedürfniss in diesem Andachtsbuche
heter Andacht", die in der christlichen Welt so viel Aufsehen
haben, auch in dieser Hinsicht eingerichtet. Jeder sucht
haben, auch in dieser Hinsicht eingerichtet. Jeder sucht
hater den zahlreichen, alle wichtige Angelegenheiten und Zu-

stände des Lebens berührenden Betrachtungen diejenige heraus, die gerade seinem augenblicklichen Bedürfnisse entspricht. Doch der ungenannte Vf. hat nun einmal jene Methode vorgezogen, und wir wollen nicht weiter mit ihm darüber rechten. Das Andachtsbuch selbst enthält grösstentheils nur Umarbeitungen und Auszüge aus bereits vorhandenen Erbauungsbüchern, wie auch auf dem Titelblatte zugestanden wird. Doch gebührt dem Vf. das Verdienst, dass er die vorhandenen Stoffe geschickt benutzt, in edler Sprache wiedergegeben, jedwedes Lebensverhältniss im Auge gehabt und sich dabei der nöthigen Kürze befleissigt hat. Jedem Gebete steht ein passender Liedervers voran, der gewissermaassen den Grundton zur folgenden Betrachtung angibt. Nur hier und dort vermisst man Einheit und Zusammenhang zwischen beiden, und man kann oft gar nicht begreifen, wie die ausgewählte Strophe an die ihr angewiesene Stelle hingekommen ist. Doch das sind par kleine Mängel, welche der Brauchbarkeit dieses Andachtsbuches keinen Abbruch thun. Es wird in jedem Hause, wo es Eingang findet, dazu beitragen, frommen Sinn zu erhalten und zu erhöhen. Rühmliche Anerkennung verdient auch die äussere Ausstattung dieser Schrift.

[1401] De Christiano capitis poenae vel admittendae vel repudiandae fundamento. Commentatio in certamine liter.

— praemio ornata. Auctore Car. Geo. Wiselero, sem. reg. homil. et catech. sod. Gottingae, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1835. VI u. 78 S. gr. 4. (16 Gr.)

Diese von einem jungen Theologen verfasste und von der theolog. Facultät zu Göttingen mit dem Preis beehrte Abhandlung behandelt ihr Thema in 3 Abschnitten, einem historischen, einem exegetischen und einem dogmatischen, unter welche der Inhalt auf befriedigende Weise vertheilt sein könnte. - Auf den Grund der Aeusserung des Erlösers, dass er nicht gekommen sei, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen, basirt der Vf. die Nothwendigkeit, zuvörderst die alttestamentl. Ansichten über Todesstrafe kennen zu lernen, um den christlichen Geist in dieser Beziehung völlig erfassen zu können. Jene Ansichten werden nun mit Unterscheidung dreier Perioden mitgetheilt, von denen die erste bis Moses, die zweite bis zur Erwählung der Könige, die dritte bis Christus sich erstreckt. In den einzelnen Perioden wird regelmässig erst von den einzelnen Capitalverbrechen und dann von der Todesstrafe selbst gehandelt, nach der doppelten Beziehung, wer sie vollstreckte, und in welchem Strafübel sie bestand. teressant ist es, im Zusammenhange mit dem Hauptthema die Grundzüge der Genesis des jüdischen Strafrechts überhaupt zu finden und zu erkennen, wie auch bei diesem Volke theils theokra-

tischer Einfluss, theils die Inconvenienz der Privatrache, die, vom Anfang an uneingeschränkt, nachher an gewisse juristische Formen gebunden wurde, zur wirklichen Strafe führte. — Im zweiten exeget. Theile werden die einzelnen neutestamentl. Stellen interpretirt, welche die Uebereinstimmung der Todesstrafe mit den Principien des Christenthums nach der gewöhnlichen Meinung be-Hier wird mit Scharfsinn und Gewandtheit von dem grössten Theile dieser Stellen dargethan, dass sie gar nicht hierher gehören, und nur Joh. 19, 10. 11., Röm. 13, 4. als solche beibehalten, die bestimmte Billigung der Todesstrafe aussprechen. Die Erklärungen des Vfs. haben den Ref., soweit er als Jurist darüber urtheilen kann, befriedigt, mit Ausnahme einer einnigen über Joh. 8, 3-11., wo nach der Meinung des Ref. vom Ediser mr eine Missbilligung der Todesstrafart der Steinigung magesprechen wird, als welche, vom Volke vollzogen, mit der lie der Gerechtigkeit nicht übereinstimmt. — Hat der Vf. auf diese Weise die Billigung der Todesstrafe im Christenthume überhaupt dargethan, so geht er im 3. Abschnitt auf die Frage über, welche Capitalverbrechen es im christlichen Staate noch gebe, bei deren Lösung der eingeschlagene Weg der Forschung völlig gemissbilligt werden muss. Statt zu untersuchen, welche von den altestamentlichen Capitalverbrechen noch christlichem Geiste gewiss sich halten können, und welche Ergänzungen vielleicht das System jener nach diesem erheische, verfährt der Vf. vielmehr so. des er einen dem Christenthum gemässen Begriff des Staates aufzustellen versucht, die Kirche definirt, die verschiedenen Strafrechtstheorieen unvollständig aufzählt und kritisirt, seine eigene, der neuesten Henke'schen ganz abnliche aufstellt, die für und wier die Zulässigkeit der Todesstrafe vorgebrachten Meinungen behaldt, die Capitalverbrechen nach seiner Ansicht (doloses honicita, Hochverrath, Spionerie, Desertiren und gewisse Verbrechen gegen die Heeresdisciplin) mittheilt und endlich über die Tedesstrafurten und die Vorbereitung des Verbrechers zum Tode sen Urtheil beifügt. Dem Ref. ist es vorgekommen, als hatte sich der Vf. nach der für seinen Zweck nöthigen Lectüre einiger in 1 des sogen. philosoph. Staats - und Strafrecht gehörigen Bücher in tiesen neuen Felde der Erkenntniss gefallen und seinen Standpart des Lernens für den allgemeinen des Wissens gehalten. Mer kommt die Aeusserung, dass Viele den Staat für einen Vering hielten, was Niemanden einfällt, die Weglassung aller Reindenstheorien in der Aufzählung der Ansichten über Grund Zweck der Strafe, die Bezeichnung: poenae civiles st. p. fo-(S. 42), und andere Inconvenienzen, die bei weniger Kühnim Ueberschweisen in dem Vf. fremde Gebiete des Wissens a wieden worden wären. Doch fehlt es auch bei diesen Man-Apert. d. ges. deutsch, Lit, V. 1.

ĭ

.

3

geln des letzten Abschnittes nicht an guten Bemerkungen, welche die Urtheilskraft des Vfs. auf erfreuliche Weise beurkunden.

[1402] \*Trost für Kleinmüthige, ein Krankenbüchlein aus verschied. frommen Schriftstellern in latein. Sprache gesammelt von dem gottsel. Abte *Ludov. Blosius* und nun ins Deutsche übers. von einem kathol. Geistlichen der Augsb. Diöcese. Sulzbach, v. Seidel'sche Buchh. 1835. XXVIII u. 303 S. 16. (9 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Ausgewählte Schriften des ehrwurd. Abtes Ludov. Blosius. 1. Bdchn. Trost für Kleinmüthige.

[1403] \*Heilige Maria, bitt' für uns! Geistreiche Weise, den h. Rosenkranz täglich andächtig zu beten, mit sechs Litaneyen, den kleinen Tagzeiten von den vornehmsten Geheimnissen der allerseligsten Jungfrau Maria. Sulzbach, v. Seidel'sche Buchk. 1835. IV u. 86 S. gr. 12. (Druckpap. 5 Gr., Schreibpap. 6 Gr., Postpap. 8 Gr.)

[1404] Predigt bei der ersten kirchl. Jahresfeier des Missions-Hülfsvereines in Weissenfels am 2. März 1835 gehalten von H. E. Schmieder. Halle, (Anton.) 26 S. 8. (n. 3 Gr.)

Text: Apostelgesch. 13, 1—3. Der Missionstrieb in der christl. Kirche nach seiner Quelle, seiner Wirksamkeit und seiner Frucht.

### Jurisprudenz.

[1405] Strafrechtsfälle, bearbeitet von Dr. Anton Bauer. 1. Bd. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 1835. VIII u. 543 S. 8. (2 Thr. 8 Gr.)

Die Mittheilung dieser Strafrechtsfälle, welche aus dem reichen Schatze einer fünfunddreissigjährigen Erfahrung, welche Hr. Hofrath Bauer als Mitglied zweier Spruchcollegien zu machen Gelegenheit fand, ausgewählt sind, muss mit dem grössten Dank erkannt werden. Zwar haben wir bekanntlich an ähnlichen Sammlungen keinen Mangel, aber an solchen, wie die vorliegende ist, auch keinen Ueberfluss, da in der Darstellung wissenschaftliche Form und Eleganz, in der Beurtheilung Gründlichkeit und Umsicht, und in der Auswahl weise Berücksichtigung Dessen beobachtet ist, was in praktischer Beziehung Belehrung und Interesse bietet. Ein Mann von Geist kann natürlich nicht das Schreckliche für das Interessanteste halten und muss dessbalb die Fehler mancher neueren Bearbeiter von Strafrechtsfällen vermeiden, welche lieber ein grosses Lesepublicum bedienen, als einen klei-

neen gebildeten Kreiss belehren wollen. Die Form der vorliegenden Strafrechtsfälle, welche als Relationen erscheinen, ward derch den besondern, vom Vf. beabsichtigten Zweck herbeigeführt, seinen Zuhörern nämlich in dem Collegium über Strafprocess und in dem Practicum eine Beispielsammlung in die Hände zu geben, durch welche ihnen das Verhältniss der Theorie zum Leben anschaulicher gemacht würde. Dieser besondere Zweck erheischt aber noch eine Anzahl von Relationen minder schwieriger und verwickelter Fälle, welche der Vf. für den zweiten, hoffentlich bald nachfolgenden Band zugesagt hat. Die Benutzung der Sammlung zum Zwecke des Unterrichts wird sich dann bald und schnell über den Hörsaal des Vf. hinaus verbreiten. Der erste Band enthält 6 Relationen in folgenden 6 Untersuchungssachen: 1) wider den Baurath Bandhauer wegen des Einsturzes der von ihm bi Nienburg an der Saale erbauten Hängebrücke (ein für Beurheilung der strafbaren culpa, die in diesem Falle nicht vorliegt, höchst interessanter Aufsatz); 2) wider den D. Reinganum zu Frankfurt, als Verfasser, und andere 265 Personen, als Unterzeichner der Druckschrift: "Protestation deutscher Bürger für Pressfreiheit in Deutschland" (Hanau 1832) wegen Missbrauchs der Presse, insbesondere indirecter (?) Aufforderung zur Unzufriedenheit und Widersetzlichkeit, sowie wegen Injurien gegen die deutsche Bundesversammlung und die in ihr repräsentirten Regierungen; 3) wider den Forstlaufer Dill wegen Tödtung eines Holzfrevlers, (kunstvolle Nebeneinanderstellung und Beurtheilung eines Anzeigenbeweises); 4) wider den Tischler Wendt und Cons. wegen Giftmord, Brandstiflung und Diebstahls (von besonderem Interesse für Gerichtsärzte und Psychologen); 5) wider den vormal. Landrath v. Z. wegen Entwendung der im gerichtlichen Depositenkasten verwahrt gewesenen Gelder (hierbei S. 365-369 eine gute Zusammenstellung der Beweisgründe, um deretwillen auch nach gemeinem Rechte ein bloss künstlicher Beweis die Auflegung der ordentlichen Strafe zulässt, und Beseitigung des aus dem Art. 22 der P. G. O. resultirenden Gegengrundes); 6) wider die 26 Mitglieder der hadeler Räuberbande (schon in Hitzig's Annalen abgedruckt und gebührend belobt). — Alle Aufsätze flössen vor der Durchdrungenheit des Vf. von der Idee der Gerechtigkeit die grösste Ehrfurcht ein. Doch zeigt sich jene nirgends glänzender als in der das politische Vergehen sub 2 behandelnden Relation. Wir erkennen bei der letzteren, besonders bei Vergleichung der Verfügung des Apellationsgerichts zu Frankfurt S. 63 mit dem göttinger Facultätsurthel S. 97, mit sehr schmerzlichen Gefühlen über den heutigen Rechtszustand die Wahrheit der Behauptung, dass die im Rechte der Actenversendung an auswärtige Universitäten liegende Garantie gegen möglichen Einfluss äusserer Verhältnisse auf die Rechtssprechung, gerade in Strafsachen und besonders bei politischen Vergehen, von der grössten Wichtigkeit ist.

[1406] Neue vollständige Gesetzsammlung für die Mecklenburg-Schwerinschen Lande, vom Anbeginn der Thätigkeit der Gesetzgebung bis zum Anfange des 19. Jahrh., in 5 Bänden. 1. Bd. Von Prozess und Justiz-Sachen. 1. Lief. enth. die drei Landes-Prozessordnungen. Parchim, Hinstorff. 1834. 96 S. gr. 4. (...)

Das vorliegende Werk, dessen Anzeige Ref. nicht länger verzögern will, ob er gleich bis jetzt nur die erste Lieferung vor sich hat, ist ohne Zweifel dasjenige, welches bei einem ähnlichen Unternehmen in Wismar (Rep. Bd. 4. No. 127) das Geheimhalten des Plans so rathsam und nöthig erscheinen liess. wirklich mag es auch, caeteris paribus, schon seiner äussern ... Ausstattung nach — es ist in Grossquart sehr elegant gutes Velinpapier gedruckt - als ein gefährlicher Rival erschei-Der Umfang hinsichtlich der Zeit und der Bände ist auf dem Titel angegeben, sonst kann Ref. von dem über Aufnahme und Stellung der Gesetze befolgten Plane nur im Allgemeinen Das wiederholen, was die Redaction auf dem Umschlage der Lieferung darüber geäussert hat, dass nämlich mit Weglassung der bloss temporairen oder veralteten Gesetze, über deren Nichtgültigkeit kein Zweisel obwaltet, die grösseren allgemeinen Gesetze vorangestellt und dann die einzelnen Verordnungen in chronologischer Ordnung gegeben werden sollen. Demnach sind in diesem Hefte die Hof- und Landger .- Ordnung vom 2. July 1622, die Schwerinsche Canzlei-Ordnung vom 25. Aug. 1637, und der grössere Theil der Güstrovschen Canzlei-Ordnung vom 2. Mai 1669 zu finden. Eine genauere Anzeige behält sich Ref. nach dem Erscheinen des vollständigen 1. Bandes noch vor.

12,

[1407] Ueber die Gründe der Verpflichtung zur Edition von Urkunden (im Civilprocesse), von Dr. M. Mittermaier. Heidelberg, (Mohr.) 1835. 6 Bog. gr. 8. (9 Gr.)

So lautet die Aufschrift auf dem Umschlage einer Monographie, womit uns der Sohn eines Coryphäen, unter den deutschen Rechtslehrern die Erstlinge seiner gelehrten Thätigkeit darbietet. Auf dem eigenthümlichen Titel fehlt der, allerdings die Schrift bestimmter charakterisirende Zusatz "im Civilprocesse", wogegen wir daraus erfahren, dass diess die Inauguraldissertation des jungen Mannes ist. Ungern vermissen wir ein Vor-

wort, das uns über Manches, namentlich über die Tendenz des Ganzen, über die Wahl der deutschen Sprache zu dieser Inauguraldissertation (wofür die Andeutung [S. 40], dass die Schrift besonders dem Praktiker bestimmt sei, eine nicht ausreichende Entschuldigung scheint), Aufschluss gäbe. Möchten jedoch recht viele junge Doctoren solche vollgültige Zeugnisse erlangter gründlicher Quellen, Literatur-, Auslegungs- und und Rechtsgeschichtskenntnisse, in Summa erlangter Reise bei ihren ersten Druckschriften zu Tage fördern. Die Titelfrage ist auf die Bestimnungen der Gesetze gegen die zeitherigen gemeingültigen Ansichten der Praktiker gründlich zurückführt, hingegen ist davon Alles davon ausgeschieden, was in den gewöhnlichen Grundsätzen darüber bloss den Meinungen der Rechtsgelehrten angehört, und so sind wir in der That der Ueberzeugung, dass die Wissenschaft ber diesen singulären Gegenstand durch die vorliegende Bearbeiwesentlich gewonnen hat. Klar hat der Vf. nachgewiesen, dass dem eigentlichen Wortsinne der römischen Gesetze nach (S. 68) der Grundsatz gegenseitiger Freiheit der Parteien von den Bition besteht; wir möchten aber nicht behaupten, dass derselbe dirch das Hausrecht des Bürgers, durch die Freiheit des Eigenhans und durch die Ansicht, dass Niemand gesetzlich gezwungen verden kann, vor Géricht etwas zu thun, was ihm Schaden bringt, gerechtsertigt werde. Wir können daher auch dem Vs. nicht beistimmen, wenn er, der selbst (S. 75) sich dahin ausspricht, dass "jeder Beweisführung entweder Erlangung der möglichst wirklichen Wahrheit, oder Begnügung mit einer bloss förmlichen Wahrheit" zum Grunde liege, überall diese letztere im Proiber die erstere stellt, ja auf diese Art in der Ansicht über won ihm (S. 69) gut zusammengestellten Beispiele grossenthels das Recht zum Unrecht macht, bloss weil (S. 76),,die erhabene ldee der wirklichen Gerechtigkeit auch im bürgerlichen Rechtsstreite an den Leidenschaften der Menschen eine ewige Klippe findet und (S. 77) nie ganz erreichbar ist". - Nun denn! so wollen wir uns doch jenem Ideal so weit als möglich nähern and nicht das oft schädliche Surrogat zum allgemeinen Ziel unetes Strebens darum machen, weil wir zuweilen die Sache selbst nicht erlangen können! Wir danken vielmehr den Praktikern, die, sewie im Durchschnitt das römische Processrecht durch die Praxis firms erst geniessbar gemacht worden ist, auch hier dem materiellen Rechte im Durchschnitt uns näher gebracht haben als das römische Recht, wenn wir gleich manche zu grosse Ausschreitungen (S. 35 fl.) nicht verkennen, dagegen aber auch die Pflicht des Bürgas zur Besörderung der Wahrheit vor Gericht (S. 76, 89 ff.) den so wenig zu einer bloss moralischen Pflicht machen lassen binen, als wenig wir überhaupt dem Vf. da beistimmen,

ihn der jugendliche Feuereifer (S. 45, 82, 85 ff. bis 92) zu weit führte. Die äussere Ausstattung ist auch gut. 10.

[1408] Ueber die rechtliche Möglichkeit, einem verbietenden Gesetze eidlich zu entsagen, nebst einem Erkenntnisse des Herzogl. Braunschweigischen Landes-Gerichts und einem Gutachten der Juristenfacultät zu Heidelberg. Von F. Lyncker, Advocaten zu Braunschweig. Leipzig, Kollmann. 1835. 48 S. gr. 8. (n. 8 Gr.)

In Braunschweig ist es den Lotteriecollecteurs streng untersagt, den Interessenten besondere Geschenke anzusinnen. Personen, die jede ein Viertel eines Hauptgewinnes der dritten sächsischen Landeslotterie gewonnen hatten, schlossen mit ihrem Collecteur einen Schenkvertrag vor dem Vf. des vorlieg. Schriftchens. Von ihm auf das erwähnte Gesetz aufmerksam gemacht, entsagten sie eidlich den aus demselben für sie abzoleitenden Ausflüchten. Die Sache ward ruchbar; der Notar lieferte selbst das Protokoll ein und ward in Folge der Untersuchung wegen Aufnahme jener Schenkverträge und deren eidlicher Bestärkung des Notariats verlustig erklärt. Er sucht nun die Gerechtigkeit dieser Verfügung durch allerdings sehr gewichtvolle Gründe, die ihn als tüchtigen Juristen bewähren, zu entkräften. Ein beigefügtes, ausführliches Gutachten der heidelberger Juristenfacultät, findet höchstens einen Verweis gerechtfertigt, aber keinen hinreichenden Grund zur Amtsentsetzung. Jeder Leser wird dem beipflichten.

11\_

[1409] Das preussische Militair-Strafrecht wie es besteht, systematisch dargestellt von Dr. Carl Friccius, Generalauditeur d. Armee, Ritter u. s. w. Berlin, Nicolai sche Buchh. 1835. XVI n. 267 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Das Buch enthält bei weitem mehr, als der blosse Titel besagt, indem ausser den hieher gehörigen wirklichen Strafgesetzen als Einleitung die verschiedenen Disciplinarvergehen und deren Bestrafung und die Strafprocessordnung in einem dritten Abschnitt und zwar in der Art, dass die beiden ersten Theile des Buchs wieder in einen allgemeinen und in einen besondern Theil geschieden sind, behandelt werden. In zwei andern Anhängen wird dann noch das Nöthige von den Rechtsverhältnissen der Landwehr, der Reservemannschaften und anderer mit dem Militairdienste in Beziehung stehender Personen, und von den theils wegen der Aufführung der Officiers, theils wegen der unter ihnen statt gehabten Streitigkeiten angeordneten Ehrengerichten beigebracht. — Der Vf. hat meist die eigenen Worte der einschlagen-

den Gesetze angeführt, die ganze Darstellung ist klar und verständlich, und so wird sich das Werk auch besonders bei Officieren, die vermöge ihrer Stellung auch an den Militairgerichten Theil nehmen müssen, von selbst empfehlen. 12.

[1410] Die Königl. Preuss. Gesetze und Verordnungen über das Bauwesen. Vollständig und in alphabetischer Ordnung zusammengestellt als Hülfsbuch für Baumeister und Bauberren. Von O. W. L. Richter, kön. pr. Criminalrathe. Leipzig, Baumgärtner. 1835. (VI u.) 394 S. gr. 8. (n. 1 Thlr. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Repertorium der Königl. Preuss. Landes-Geste. Von u. s. w. 6. Bd.

[Vgl. Repert. Bd. 4. No. 145.]

Wie üherhaupt in dem Fache der sogenannten Wohlfahrtspolizi, so ist die preussische Gesetzgebung namentlich bei dem Bauwesen sehr thätig gewesen. Die einzelnen Verordnungen und Ertese der Behörden sind vielfach in allerlei Sammlungen weistreut; wilständig ausemmengestellt nirgends, wenigstens nirgends so wilständig wie in dem vorliegenden 6. Bande des Repertoriums der preussischen Landesgesetze, durch dessen Edirung sich Herausgeber und Verleger ein hohes Verdienst erwerben. Der hier besprochene Band wird gewiss recht nützlich werden; wäre es meh nar, um durch Verbreitung besserer Gesetzkenptniss den midreichen Streitigkeiten zwischen Bauherren und Baugewerken vormengen. Die äussere Ausstattung ist lobenswerth. Ein sehr ungfältig gearbeitetes Register erleichtert den Gebrauch des Wakes.

[1411] Beleuchtung von Dr. Hepp's actenmässiger Dustellung und Prüfung der Verfolgungen des Berner Obergerichts u. s. w. Bern, Jenni, Sohn. 1835. 78 S. gr. 8. (15 Gr.)

Das berner Obergericht, welches die von dem Regierungsmitte einer Specialcommission übertragene und von letzterer in acht Abtheilungen eingeleitete Untersuchung über das im Jahre 1832 in Bern entdeckte Reactionscomplott mittelst Beschlusses getrent und die Untersuchung und Entscheidung der nunmehr getrenten Proceduren an die verschiedenen Amtsgerichte gewiesen hate, musste desshalb nicht bloss viele Vorwürfe, sondern auch eine Untersuchung seines Geschäftsganges in Criminalsachen, wozu die Stettler'sche Fälschungssache Gelegenheit gab, erleiden, und whielt von dem grossen Rathe schliesslich noch einen derben Ver-

weis wegen seines Verfahrens. Dr. Hepp, welcher zu jener Zeit als provisorischer Staatsanwalt in Bern fungirte, hat sich nun in einer grössern und kleinern Schrift, und sonst anderwärts des Berner Obergerichts angenommen und dessen Verfahren zu rechtfertigen gesucht. Gegenwärtige Schrift sucht nun theils jene Uebertragung der gesammten Untersuchung an eine Behörde als in der allgemeinen Theorie des Criminalrechts und nach bernischen Gesetzen vollkommen begründet darzustellen (auch in Sachsen kann in mehreren Fällen eine solche Ueberweisung statt finden). · theils die vielen (unverkennbaren) Mängel und Missgriffe in der von dem Obergerichte geleiteten Stettler'schen Untersuchung zu be-Sie ist mit vieler Wärme, aber mit Anstand geschrieben; eine bestimmte Entscheidung, auf welcher Seite das Recht sei, bleibt aber wohl für Jeden, der nicht ganz in die Verhältnisse; eingeweiht und hinsichtlich Dessen, was die Acten enthalten, nur auf die Mittheilungen der gegenüberstehenden Parteien beschränkt. ist, fast unmöglich.

[1412] Die Mallet'sche Frage und der Voget'sche Vertheidigungsversuch, rechtlich erörtert von Thd. e. Kobbe, Vf. des über diesen Gegenstand handelnden Aufsatzes in den Mittheilungen aus Oldenburg' No. 10, vom 7. März 1835. Oldenburg, Schulze. 1835. 45 S. 8. (6 Gr.)

Nicht der französische General, sondern ein niedersächsischer Geistlicher Mallet hat in dem bremer Kirchenboten von 1834 über die Sitten der oldenburgischen Geistlichen geklagt. Darauf hat ein Theil derselben in den oldenburger Blättern geantwortet. Diess hat den Mallet zu einer nothgedrungenen Erklärung veranlasst, die an Stil und Beredsamkeit ein Muster sein soll. Ebenso hat ein Freund von ihm, Dr. Voget, ihn vertheidigt, und gegen Letzteren ist vorliegende Schrift vorzüglich gerichtet. Sie ist unklar und geschraubt. Herr v. Kobbe sollte bei seinen Novellen bleiben.

[1413] Vollständiges alphabetisches Sachregister der in den von Kamptz'schen Jahrbüchern für die preuss. Gesetzgebung u. s. w. enthalt. Verordnungen, Rescripte, Publicanda und Abhandlungen, mit gleichzeitiger Hinweisung auf die 7 Bde. der von dem Justiz-Commiss. Gräff herausgeg. Sammlung der Verordnungen. Herausgeg. von H. Grüff, Justiz-Commiss. Breslau, Aderholz. 1835. IV u. 234 S. gr. 8. (1 Thlr. 4 Gr.)

Sehr fleissig gearbeitet, übersichtlich und brauchbar.

#### Medicin.

[1414] Ludov. Lemosii judicium operum magni Hippocratis, primum seorsim edidit et praefatus est Joh. Gli. Thierfelder, med. ac chir. Doct. et ap. Misenenses med. publ. et pract. Misenae, Klinkicht u. Sohn. 1835. (VIII u.) 60 S. gr. 8. (8 Gr.)

Der Hr. Herausg., welcher im J. 1821 sich durch seine Inang.-Disp.: "De signis ex lingua in morbis praesertim acutis", als einen Mann ankündigte, welcher die Wichtigkeit semiotischer Kenntime für den praktischen Arzt vollkommen eingesehen hat, fand an des Lemosius Schrift: "De optima praedicendi ratione libri II", desselben "Judicium etc." besonders (15 S.) angedruckt beschloss, da diese Schrift sehr selten ist, dieselbe durch einen Wiederabdruck nach der 2. Ausgabe, Ven. 1592 (nicht 1542, wie in der Vorrede steht), zu einer allgemeinern Kenntniss zu bringen. Bef., welcher im Besitze der venediger Ausgabe ist, verkennt zwar Seltenheit dieser Schrift, über welche sich schon Gruner, als raise "Censur. librorum Hippocr." herausgeben wollte, bethate, auf keine Weise, glaubt aber doch, dass ein blosser Abdes vollständigern Gruwischen minder nothwendig war. Der Herausg. würde sich die Kinder mehr verpflichtet haben, wenn er beide Schriften, die von less and von Gruner, mit einander verglichen und die Abweidangen genau angegeben hätte. — Nach vorausgeschickter Abseiner Schrift handelt Lemosius in folgg. 11 Cap.: 1. Wie nebrendig es sei, die Schriften der Alten unverfälscht zu haben. 2. Ven der Gewohnheit derselben, auf Tafeln zu schreiben, und von den Ursprunge der Buchdruckerkunst (derselbe wird in das J. 1440 gesetzt und als Erfinder Joh. Gutenberg angegeben). 3. Von dem grossen Hippokrates, dessen Vater und Grossvater, Kindern und Enkeln. 4. Von den Ursachen der Verderbnisse Hippokratischer Schriften. 5. Von den vom Hipp. gesehriebenen Bichem. 6. Von den Schriften des Polybus, welche unter des Eippekrates Namen angeführt werden. 7. Von den Büchern, welde dem Drakon, des Hippokrates Sohne, zugeschrieben werden. & Von den Büchern, deren Vers. Thessalus, ein Sohn des Hippokrasewesen sein soll. 9. Galen legt die Koischen Voraussagunm und die Prorrhetica beiden Hippokrates bei. 10. Urtheil ber das Buch von der Lebensordnung. 11. Gesetzt auch, dass ubrigen Schriften von dem grossen Hippokrates nicht verfasst , so haben sie doch irgend einen alten Arzt zum Vf. — Acussere dieses Abdrucks ist sehr zu loben. Dr. Kühn, sen.

·. • ....

Time II · a bertier in 1 A. W. Th. THEE ···\_ TOME white the same water Manual of the Manual Township and THE THE PARTY AND THE THE · 1965年 1975年 三直 1 المناور المنافع المناف عد المدامد الرمان - - - - · - - - u in in in in in in ALL PICE INTEREST the second was the said and the and the state of t PROPERTY AND ADDRESS OF المجاري الميصان المساهدي a complete to property of the finite to water authorized to company the time the same white the former of the training the 100 at the I do surdad to be to the Fill Filling from the day of the total the total were the season and the second to the second to the second here I have delen in a transmitte enotion in & me a water of the see The Loydon ; 11 Till; I with the water the nea bit graduista de n'es APIL den and the internet before the Hirt grown I will will sent the tree water will I the water a Word than the real the training Se. 144 ... I wind themy ton I menter them them Emiliant see The King of an illian for physical states - with the time to foreign bearing adoptions restricted that in the T. Within with the lasters was title. I will the the wire established yours Kindlestation at Hamilton ministration for interest there are the ministration Port to it hash it is eine eixene mit Present tont erhann Ponnishart, Geren Lexache im Unterleibe, wei finnglians mana younght westen mixee. - Ref. besield Anthiya and fulyander Stelle, welche zugleich als eine I Ash VI- Internierhem Mile gelten mag: ",Quodsi omni amplifing out, Argineum malum illud, quod causum nuncupi nemel oliusi yanga, soquo adductum fiinse, ut singulari cap are de hoc morbo in promptum (?) sibi paraverat, exhiberet, han denique ipsum ut aegerrimum aliquod describeret, nomo e, credo, erit, quin nobis concedat, esse ab eo per causum non heatam aliquem non quidem rarum, sed casu tamen conflatum medam symptomatum, sed verum quendam morbum fuisse bletum."

Dr. Kühn, sen.

[1416] Der torpide Croup, die gesahrvollste Art der hänBräune. Ein Beitrag zur nähern Ersorschung der Natur des
im, zur Diagnostik und glücklichen Heilmethode der verschieim Arten und zu einer neuen Theorie dess. von Phil. eon
gen, M. Dr., mit Zusätzen und physiologisch-nosologischen
indtungen über das Wesen des Torpors und verwandte Geintele, von Ludw. Aug. Kraus, Dr. Ph. u. Med. leg.
i. v. Mit 1 Tabelle und 1 Kupser. Göttingen, Dietelitzte Buchh. 1835. XVI u. 220 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Ene Schrift von Wichtigkeit für den praktischen Arzt, bei Flet desshalb etwas länger zu verweilen sich gedrungen fühlt. Dr. v. Hagen in Duderstadt unterschied schon seit einer t von Jahren eine besondere Art des Croups, bei welcher 'er Heil in starken Gaben kräftiger Reismittel fand. Ihm wurde ach Zweisel gegen die entzündliche Natur der Krankheit übert erregt, zumal da er selbst 24 am irritabeln Croup leidende de ohne Blutegel heilte, und so kam er zu der Ueberzeugung, ie Enzündung zwar Theil an der Krankheit habe, jedoch witen mehr die Nerven davon ergriffen wurden, der Hauptsitz krukheit aber in den Lungen zu suchen sei. Welche müch-Natur des Croups erhoben haben, ist wohl keinem gebilde-Inte unbekannt geblieben; eben so wenig wird es einem be-Praktiker an Beobachtungen fehlen, in welchen, ahn-🚧 🚾 des Vfs., sich die unglaubliche Gleichgültigkeit des Pitaus gegen starke Dosen von kräftigen Arzneien, nament-Brechmitteln, documentirt, und manches Räthsel im Verlaufe Krakheit ungelöst bleibt. Desshalb tist das ärztliche Publi-📭 dem Vf. grossen Dank schuldig, dass er die Sache, und auf diese Weise zur Sprache gebracht und zu weiterer Fortng von Beobachtungen aufgemuntert hat. Entfernt lebend Eterarischen Hülfsmitteln und theilweise unbekannt mit den taten Theorieen, ersuchte er seinen Freund Kraus, das Werk erläuternden und ergänzenden Anmerkungen zu begleiten. Ref. 📂 sich enthalten, sich über dieselben weiter zu verbreiten, da keine kurze Relation erlauben. Doch werden sie in Kurzem geführter in einem besondern Werke erscheinen und dann auch n Platz in diesen Blättern finden. — Hr. v. H. unterscheidet

vier Modificationen des Croups: 1. den catarrhalischen ode fachen (Asthma acutum simplex); 2. den spasmodischen (A. modicum s. Millari); 3. den irritabeln (A. acutum irritabile); 4 torpiden (A. acutum torpidum .paralyticum). Der erstere scheidet sich vom Catarrh bloss durch den Croupton; es feh den höheren Graden eigenthümliche zischende Ton beim Inst und die Heiserkeit, doch ist er schwer zuweilen von derselb unterscheiden. Der zweite, das alte Millar'sche Asthma, steh hier als ein streitiger, schwer zu erörternder Punct. Bei de tenheit der Krankheit fehlt es an hinlanglichen Beobachtu die vorhandenen sind gewiss nicht alle sicher und brau-Der Vf. weist selbst auf die Schwierigkeit der Unterscheidun Der irritable, entzündliche Croup ist häufiger und leichter zu 'len als der torpide, doch oft schwer von demselben zu unter den, da die Differenz graduell und in den verschiedenen G der Reisbarkeit begründet ist. Er kommt schnell, mit hel Fieber, häufigem, erstickendem Husten; der Kranke ist sel ängstigt, unruhig, verträgt wenige reizende Medicamente, überhaupt einen grössern Vorrath von Reizbarkeit. Beim to Croup unterscheidet der Vf. bis zur Genesung 6 Perioden. macht catarrhalische Vorboten, das Fieber schleicht sich ein intermittirt oft, wie die übrigen Symptome; der Kranke hust nig, hat kleinen und frequenten, oft ungleichförmigen Puls gleichgültig, schlafsüchtig, liebt das Bett, die bedeckten Ki theile schwitzen, die entblössten sind kühl, der Körper ve die stärksten Reizmittel. — Die Ursache des Croups ist Entzündung. Dafür stellt v. H. 17 Gründe auf, von dener nur anführen will, dass sich bei Sectionen zuweilen keine S derselben gefunden haben, die Kranken fast nie über Scl klagen, die Krankheit Remissionen macht, die wirkliche Entzü der Luftröhre und der Bronchien ganz andere Symptome der Croup eine neue Krankheit ist, Entzündung dieser 7 aber schon immer vorgekommen sein müsse u. s. w. Krankheit ihren Sitz in den Lungen habe, schliesst der Vi der schnellen und hestigen Bewegung der Respirationsorgane entschiedenen torpor der Lungen im torpiden Croup, dem Zus der Bronchien nach dem Tode, dem Sopor und Gleichmutl meisten Kranken, dem schnellen Sinken der Lebenskräfte. kritischen Expectorationen und den gewöhnlichen Nachkrank der Respirationsorgane. Demnach besteht das Wesen des C in einem eigenthümlichen, bis jetzt noch unerkannten Zus des Organismus, welcher sich hauptsächlich durch einen 1 des Nervensystems, besonders in den Lungen zu erkennen Er ist ein tonischer Krampf, ein Tetanus, vorzugsweise in Muskelfasern der Blutgefasse der Bronchien, verbunden mit zung dieser und der benachbarten Theile, der sich bis zur

indung steigern kann. Prognosis. Der torpide Croup ist der ge-Milichste, Recidive bringen grosse Gefahr, vorausgesetzt, dass nich einem oder wenigen Tagen kommen. Je länger die Vorbitan, desto gefährlicher die Krankheit, desgleichen bei wenigem Inten. Bei gehörigem Vorrathe von Reizbarkeit ist die Gefahr grager. Freiwilliges Erbrechen ist ein gutes Zeichen, desgleiden wenn der Kranke viel Calomel verträgt, ohne dass es durchwhigt. Cur. Bei den leichtern Formen die bekannten, leichtern Lite, die jedoch nicht mehr ausreichen, wenn der zischende Ton kin Athmen nicht mehr intermittirt, sondern anhaltend wird. Ke Hauptindication ist: in die organische Mischung kräftig einagreien, dadurch das die Nervenkraft Unterdrückende zu entferm md den abnormen Zustand der Reizbarkeit auf die Norm mikuführen. Die Krankheit muss gewaltsam gebrochen wer-& Blutegel wirken nur palliativ, vorbereitend beim irritabeln (m); Calomel bleibt ein Hauptmittel, nicht als antiphlogisticum, wien als alterans, um eine Mercurialkrankheit hervorzubringen. hedmittel wirkten dem Vf. nichts auf der Höhe der Krankheit. Brith, sie vor oder während dem Blutlassen zu geben, wodurch sid die Wirkung derselben verstärkt. Vom irritabeln Croup heilte WY. 24 durch reichliche Gaben von Calomel (18-36 Gr. in 24 Stunden bei 2-8jährigen Kindern). Um 'das Durchschlagen z verhindern setzte der Vf. etwas Opium hinzu. Es erfolgt dann ach 24 Stunden freiwilliges Erbrechen, Hautausdünstung, Stuhlgag und Expectoration. Innere Reizmittel und Einreibungen unterstützen die Wirkung des Calomel; nur selten Blutentziehung; sie wurde die Schwäche noch vermehren, die die starke Quecksiberkur an und für sich bei dem Kranken hinterlässt. Nach des Bel Ansicht ist es schwer, die Dosis, wie der Vf. wünscht, dem Grale der Kirregung anzupassen, auch ist die Mercurialinfection doch nicht zu gering anzuschlagen. Die Cur des torpiden Croups kann bloss durch grosse Dosen heftig reizender und auflösender Mittel bewirkt werden. Mercur bleibt auch hier das Hauptmittel; da aber grosse Dosen zu leicht durchschlagen und ein Zusatz von Opium den torpor vermehren würde, verbindet sie der Vf., bei gleichzeitiger Anwendung von Quecksilbereinreibungen, mit Senega, Squilla, Goldschwefel, Kermes, Kamphor, Ammonium und Canthariden, wobei er mit Tinct. Cantharidum beseuchtete Läppchen bis zum Blasenziehen auf Brust und Hals legen lässt. Heilmethode unterscheidet sich daher von der bisher gebräuchlichen lanptsächlich dadurch, dass bei ihr Mittel, und zwar in grösseren baben, gleich zu Anfange gereicht werden, die man bis jetzt erst a den spätern Stadien, und zwar aus anderer Absicht, anwendete. Schliesslich unterwirft der Vf. die bekannten Hauptmittel gegen den Croup einer kritischen Musterung und fügt einige Krankengeschichten hinzu. — Somit glaubt Ref. das Seinige gethan zu

haben, um den Praktiker auf den ersten, und für ihn wichtigst Theil des Werkes aufmerksam zu machen. Herr Dr. K. waber freundlichst ersucht, diess nicht als Zurücksetzung seine Antheils, der reichhaltig und interessant genug ist, anzuselm und die oben angeführte Entschuldigung neben der, die Ref. dem ihm zugetheilten Raume in diesen Hesten finden muss, gell zu lassen.

[1417] Die Hautkrankheiten und ihre Behandlung, astematisch beschrieben von Ludw. Carl Oberkamps Dr. d. Philos., Med., Chir. u. Geburtshüffe. 1. Heft. Hannver, Helwing'sche Hofbuchh. 1835. 168 S. 8. (21 Ga

Die Schrift ist dem kon. hannov. Leibchirurg Dr. G. P. E scher gewidmet. In der Einleitung sagt der Vf. Kiniges über Haut im Allgemeinen, über die Beziehung derselben zu dem üb gen Organismus und der Aussenwelt. Die Haut ist den verschi densten Affectionen ausgesetzt, und der Vf. hat diejenigen, welc nicht unmittelbare Wirkungen äusserer, mechanischer od chemischer Potenzen sind, diejenigen also, welche man Hantat schläge nennt, einer besondern Krörterung unterworfen. Hautausschlag versteht er: Selbständige Krankheiten der Haut 1 Form- und Farbeveränderung, also mit Entstehung neuer Herve ragungen und Färbungen in und auf ihr, zunächst von der Hi selbst ausgehend. Das Wesen hesteht in einer Anomalie Vegetationsprocesses der Haut, welche sich in einem erethisch Zustande befindet, aber nicht entzündet ist, wie Einige annehme Dieser Vegetationsprocess in der Haut ist durch eine besonde Säure bedingt, deren Mischungsverhältnisse die verschiedenen Form bestimmen, welche sich als Knötchen, Pusteln u. s. w. darthe Es werden demnächst die verschiedenen Systeme anderer ärztlicht Schriftsteller tadelnd angeführt, wobei es S. 20 sehr ungezienen von Plenck heisst, dass er die "Hautaffectionen wie |Kraut un Rüben durch einander geworfen habe". Die künstlichen Classif cationen sind sämmtlich mangelhaft. Der Vf. folgt einem m türlichen Systeme. Diess ist ein solches, bei welchem eine grif sere Menge und zwar wesentlicher Merkmale zum Eintheilung principe dienen. Dem Zwecke, sowohl auf die äussere Erscheinm oder Grundform, auf den Verlauf, die Mitleidenheit anderer Organe Körper, selbst auf die Verschiedenheit der Ursachen und die Wirl samkeit der Mittel Rücksicht zu nehmen, glaubt der Vf. durch die bi mitgetheilte Classification zu entsprechen. Er bildet 10 Classen: 1 Exanthemata variolosa. B. Ex. scarlatinosa. C. Ex. erysipelace D. Ex. miliaria. E. Ex. scabiosa, F. Ex. serpiginosa. G. R. leprosa. H. Morbi capillitii. I. Morbi epidermidis. K. Exanti mata Framboesiana. Hierauf werden verschiedene innere ut innere Mittel gegen Hautkrankheiten durchgegangen und dabei makes fremde und eigene Recept angeführt, und sodann in die-1. Hefte unter A. Variola, Varicella, Vaccina, Varioloidea; B. Scarlatina, Rubeolae, Morbilli; unter C. Urticaria, Essen Pemphigus, Zona, Erysipelas abgehandelt. Hinter jeder diez Form finden sich einige literarische Angaben. Falls das Werk ingesetzt werden sollte, so werden wir auf dasselbe zurückkom-Rrwünscht würde es sein, über den Zweck, welcher den Vi. mr Herausgabe bestimmte, etwas Näheres zu erfahren.

[1418] Das Kreosot in chemischer, pharmaceutischer nd therapeutischer Beziehung, zunächst für Aerzte und Pharmenten von A. Leo Bergmann, Dr. d. Med., Chir. und Charchalfe n. s. w. zu München. Nürnberg, Campe. 1835. IL 86 S. 8. (12 Gr.)

f

10

ф

ut

de.

Dieses Schriftchen schliesst sich an ähnliche Monographieen war Arzneimittel, von Magendie ú. A., passend an, und wird, da s das Wichtigste enthält, was über diesen Gegenstand bisher in bernalen und Büchern erschienen ist, hauptsächlich für die von men und Interesse sein, welchen ihre Verhältnisse nicht gestat-m, mit der periodischen Literatur gleichen Schritt zu halten. ni l of Mach einer kurzen Geschichte der Entdeckung des Kreosots durch at Reichenbach folgt dessen Darstellungsweise aus Holzessig und Ther, hierauf Calderini's einfaches Verfahren, sowie die Be-E cheibung der Kreosotbereitung nach Simon, Hübschmann und 3 | Bachmer. Den Abschnitten von dem physischen und chemischen Vehalten des Kreosots schliesst sich die Lehre von der Prüfung de Reinheit desselben an, dieser eine kurze Betrachtung der physielogischen und therapeutischen Wirkungen des Mittels; hierauf folgen Vorschriften für den pharmaceutischen Gebrauch und schliesslich eine Aufzählung der kreosothaltigen Mittel. - Das Schriftchen ist gut und zweckmässig verfasst uud darf sich gewiss bald einer 2. Aufl. erfreuen, in welcher Ref. aber die Ausdrücke: "torporisch" und "lapis chirurgicorum", mit andern vertauscht zu sehen wünscht.

Der ärztliche Rathgeber in heimlichen Krankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Behandlung ohne Merkur. Von Dr. Wilh. Andresse, prakt. Arzte, erstem Arzte d. französ. Kolonie, Direk. d. franz. Hospit. u. s. w. in Berlin. Berlin, Vereinsbuchhandlung. 1835. VI u. 112 S. 8. (18 Gr.)

Der Vf. sagt in der Vorrede, dass sich nur sehr selten Manner von gediegenen Kenntnissen zur Absassung von Volks-

schriften entschlossen haben, worin wir ihm völlig beistimmen. Anders verhalten wir uns bei den Gründen, welche er dafür angiebt. Es heisst nämlich: "Die Gründe liegen sehr nahe. Man muss den abzuhandelnden Stoff vollständig durchdrungen haben und eine nicht gewöhnliche Gewandtheit der Sprache besitzen, um medicinische Kenntnisse klar, lichtvoll und nutzreich für den Laien vortragen zu können. (In dieser Beziehung wären doch wohl Manner von gediegenen Kenntnissen die berufensten). Die Mühe aber, welche Schriftsteller auf solche Arbeiten verwenden müssen, wird ihnen auf keine (?) Weise belohnt. Die ärztlichen Kunstgenossen verurtheilen im voraus jede (?) medicinische Volksschrift, und die Bessern um so mehr, weil sie den Wirkungs-kreis der Aerzte schmälern (!,? —). Die Laien aber sind dermalen gewohnt, für ihr gutes Geld schlechte Bücher zu kaufen u. s. w. Das Honorar aber, das der Autor empfängt, kann bei dem geringen Umfange, den die hier in Rede stehenden Schrif- 4 ten in der Regel haben, gar nicht in Anschlag gebracht werden. E (?) Alle diese Rücksichten hielten indess den Vf. nicht ab, die Schrift mit grosser Liebe zu bearbeiten, weil er überzeugt war, dass ein zweckmässig bearbeitetes Werk über die in unserer leichtsinnigen Zeit weit verbreitete (?) Syphilis von grossem Nutzen sein müsse." Die Schrift zerfällt in 2 Abschnitte (S. 27 Vom Schanker. S. 61 Der Tripper) and enthält vieles Wahre, so von S. 57 an, wo über die Diät gesprochen wird. Auch ist die einfache Behandlung gut beschrieben, und zu loben, dass der Laie besonders auf sie verwiesen wird. Die Syphilis ist nach dem Vf. seit einigen Jahrhunderten in Europa bekannt, man weiss aber so viel mit Bestimmtheit (?), dass sie zuerst im Jahre 1495 in Italien sich äusserte. Ausserdem sind folgende Angaben weniger zu billigen, zu beschränken oder zu verwerfen: Unter Bubo versteht man eine entzündliche Anschwellung der Leistendrüsen, welche sehr schmerzhaft ist. S. 19: Mit den Hautausschlägen pflegen in der Regel Feuchtwarzen vorhanden zu sein, unter welchen man krankhafte Hervorwucherungen versteht u. s. w. S. 28 werden die Merkmale des venerischen Geschwürs, und unter diesen auch: eine hochrothe, leicht blutende, schmerzhafte Grundsläche angegeben. S. 54: Spanischer Kragen soll von den Aerzten Phimosis (?) u. Paraphimosis genannt werden. S. 70 u. s. w. ist die Tripperaugenentzündung beschrieben. steht vorzüglich nach plötzlicher Unterdrückung (?) des Tripperausflusses. Schon nach 3-5 Tagen (schon nach 2, selbst 1 Tage) bilden sich die unglücklichsten Ausgänge. S. 83 ff.: Die Cubeben werden im entzündlichen Stadium des Trippers immer ohne Nachtheil (?) gegeben, und von dem Vf. zu 2 Unzen täglich. Sie sollen einen sehr unangenehmen Geschmack haben. S, 89; Man

٠. ٠

nat von grossen Gaben des Balsams, ausser Verdauungsschwäche, keinen Nachtheil zu befürchten u. s. w. 27.

#### Badeschriften.

[1420] Ueber den Gebrauch und die Wirkungen künstlicher und natürlicher Mineralbrunnen. Ein Beitrag zur Begindung einer Pharmakodynamik der Mineralwasser. Von Dr. Aug. Vetter. Berlin, Hirschwald. 1835. XVI u. 188 S. 8. (20 Gr.)

Diese dem Freih. Alex. v. Humboldt gewidmete Schrift verräth Sie besteht aus 9 Capiteln, wovon das cinca denkenden Kopf. erste von den Heilquellen und den mineral. Wässern im Allgeminen handelt; das 2. sich über natürliche und nachgebildete Mimenbrunnen verbreitet. Es wird zwar zugegeben, dass man die Egenschaften der Mineralwässer nicht bloss und unbedingt in ihma hervorstechendsten Bestandtheilen suchen dürfe, dessenungeachtetet aber nicht in Abrede gestellt, dass sich auf chemischem Wege ein Mineralwasser darstellen lasse, das in seinen Kräften natürlichen gleichkomme. Im 3. Cap. mit der Ueberschrift: "Sandpunct und Ansichten", stellt der Vf. nach vorausgeschickten siologischen Sätzen über Leben, Gesundheit u. s. w., wovon das where in die gesetzmässig fortwährende Thätigkeit des lebensfä-Körpers gesetzt wird, drei Heilungsprincipe auf, wovon das in einem Abgehen von dem in der bisher befolgten Lebens-Schädlichen oder in der Veränderung besteht; das zweite segen die materiellen Veränderungen richtet, welche sich in Form und Mischung der Organe entwickelt haben, na de dritte auf die Umänderung der organischen Mischung in den fissigen Theilen des Kürpers dergestalt hinzuwirken strebt. das Arterielle und Plastische zu höherer Vitalität heraufgeteigent werde. Dieses Princip macht einen Theil der robori-Methode aus, welchen man, insofern er den Ton der Fawieder herstellt, als den tonisirenden unterscheiden dürfte. Brunnenkur solle, wie jede andere kunstmässige Heilung, 🖦 auf Anwendung des Mittels, sondern der Methode gegrün-🛰 🖦 als deren Hauptbestandtheil freilich der Mineralbrunnen heltet werden müsse. Diese Heilungsprincipe werden nan im 5. 1. 6. Cap. weitläufiger in Betrachtung gezogen. Le Classe der auflösenden und stärkenden Arzneistoffe, welche Lieralwässern vorzukommen pflegen, werden sorgfältig abge-Dahin gehört das Wasser §. 54 ff., die Salze §. 57 ff., velchen besonders drei elementarische Stoffe, Natrium, Tal-Calcium, in ihren Verbindungen mit Sauerstoff und Säuhäufigsten in den Mineralwässern vorkommen. han, d. ges. deutsch. Lit, V. 1. 3

Cap. enthält eine nähere Betrachtung einiger Mineralbrunnen und ihres Verhältnisses zu normwidrigen Lebenszuständen. Die besonders gegen chronische Krankheiten empfohlenen Mineralwässer sind die Quellen von Salzbrunn, von Selters, die Therme von Ems, die Quelle von Pyrmont, die Brunnen von Spaa, Eger, Marienbad, die Thermen von Carlsbad und endlich die Bitterwasser. Ueberall sind für den praktischen Arzt brauchbare Bemerkungen beigefügt worden. Bei Gelegenheit der Quellen von Carlsbad. die der Vf. für die wichtigsten aller Mineralquellen hält, wird für Kranke, welchen zwar diese Therme den grössten Nutzen gewähren würde, die sich aber in Umständen befinden, welche ihnen sowohl die Quellen selbst als die Struve'schen Nachbildungsanstalten unbedingt untersagen, S. 155 f. eine Anweisung gegeben, sich den carlsbader Neubrunnen und den emser Kesselbrun-Auch hierdurch hat sich Herr Dr. nen selbst zuzubereiten. Struve um die leidende Menschheit sehr verdient gemacht. 8. Cap. werden Bemerkungen über den Gebrauch der Mineralwässer und diätetische Regeln mitgetheilt. Im Allgemeinen ist es die Natur der Krankheit, nicht die Beschaffenheit des dagegen angewendeten Heilmittels, welches die Diät bestimmt. Im 9. und letzten Cap. wird von der Zusammensetzung neuer Heilwasser gehandelt. Die natürlichen Mineralwasser genügen nicht allen Heilzwecken, welche man auf dem Wege der Mineralwasserkuren zu erreichen wünscht. Es dürfte daher, sagt der Vf., des Versuchs werth geachtet werden, möglichst zweckmässige Formeln zusammen zu setzen, um den Bedürfnissen der Kranken auf die geeig-Die Eigenschaften der neuen Zusamnetste Weise abzuhelfen. mensetzungen, deren Bedürfniss der Arzt von Zeit zu Zeit empfindet, sind S. 181 angegeben worden. Die ersten Versuche müssen mit den einfachsten Bildungen vorgenommen werden, um auf diese Weise die Wirkungen sicherer in Voraus bestimmen, und genauer beobachten zu können. Dieses Verfahren, neue Mineralwasser zu schaffen, welche den individuellen Verhältnissen des Kranken angemessen sind, würde zum Vortheil nicht allein der Kranken, sondern auch der Wissenschaft gereichen, indem es die Wirkungen einfacher Stoffe in der für die Entwickelung ihrer arzneilichen Kräfte geeignetesten Form zeigen würde. versichert, auf diese Weise die auflösenden Kräfte des kohlensauren Natrums und die tonisirenden des schwefelsauren Eisens über das ihnen gewöhnlich zugeschriebene Maass entwickelt zu haben. Mit Recht wird aber erinnert, dass die Bereitung zusammenge-setzter Lösungen einen sehr hohen Grad chemischer Kenntnisse erfordere, und dass die Anordnung solcher Zusammensetzungen von Seiten der Aerzte nur nach einer sehr grossen Zahl von Erfahrungen über die einfachen verdünnten Stoffe und ihre Mischungen versucht werden könne. — Auch das Acussere dieser Schrift ist auf eine lobenswerthe Weise ausgestattet.

Dr. Kühn, sen.

[1421] Ueber die Wirkungen und den Gebrauch der Bäder, besonders der Seebäder zu Doberan, von J. D. W. Sachse, Grossherz. Meckl. Schwer. Leibarzte, geh. Med. Rathe u. s. w. Berlin, Nicolai'sche Buchh. 1835. 8. XXII u. 337 S. gr. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Medicinische Beobachtungen und Bemerkungen. 1. Bd. Ueber Bäder u. s. w., besonders in Beziehung auf die Seebäder von Doberan.

In der Einleitung erzählt der berühmte Vf.', dass er seit 14 lahren alljährlich vier Monate in Gesellschaft des geh. Med. R. 7. Vogel und des geh. Med. R. Becker Doberan besucht, und so hinlängliche Gelegenheit gehabt habe, die Wirkungen des dasigen Seebades zu beobachten. Da v. Vogel jetzt im 86. Lebensjahre die Fortsetzung der Annalen aufgegeben habe, so glaube er gleichsam verpflichtet zu sein, dem aachkundigen Publicum seine Beobachtungen über die Heilkräfte dieses Bades mitzutheilen, und hiermit einen Versuch zu einer physiologischen Betrachtung der Einwirkung der Bäder überhaupt zu verbinden. — Das 1. Cap. theilt Bruchstücke aus der Geschichte der Bäder mit. Hier sind von den ältesten Zeiten bis 1834 alle Diejenigen namhaft gemacht worden, welche die Bäder als Gesundheitsmittel gebraucht, oder durch Schriften empfohlen haben. Hierbei und bei der Anordnung der Excerpte ist aber manche Notiz an falsche Stellen gekommen und diess bei der Revision übersehen worden. So ist z. B. S. 7 Aètius beim Jahre 357 vor Chr. Geb. als ein Lobpreiser der kalten Seebäder angeführt worden, und in beiden angeführten Stellen kommt auch kein Schriftsteller oder sonstiger Umstand vor, welcher zur Beghrubigung des angef. Jahres dienen könnte. S. 15 bekommt Aëtius eine richtigere Stelle, aber der Druckfehler c. 168, welcher S. 7 vorkommt, ist beibehalten worden. Es muss heissen c. 91. Ein ähnliches Versehen steht S. 7, wo Horaz und Seneca zu Anfange des letzten Jahrh. vor Chr. Geb. gelebt haben sollen, oder wo Soranos, welcher unter der Regierung Trajans und Adrians nach Rom kam, vor den Themison, Ant. Musa und ähnliche Aerzte gesetzt wird, endlich wo S. 73 Apulejus 150 Jahre vor Chr. gelebt haben soll. — Cap. 2. Bestandtheile der Seebader. In Rücksicht auf die chemischen Untersuchungen des Seewassers verweiset der Vf. auf Vogel über Seebäder, wo das Geschichtliche derselben beigebracht ist, und die Gründe der so grossen Verschiedenheit in Rücksicht des Salzgehaltes angegeben sind. Die Analysen, welche im Meerwasser eine beträchtliche Menge salz-

sauren Kalks und schwefelsauren Natrums gefunden haben wollen, die nach A. Vogel in Paris darin nicht befindlich sind, werden denjenigen Aerzten unangenehm sein, welche sich bedeutende Einflüsse auf den Körper von diesen Bestandtheilen versprochen Der Vf. gesteht selbst, in diesem Falle in Ansehung des salzsauren Kalkes gewesen zu sein, von welchem er eine ansehnliche Zusammenziehung der Gefässe annahm. Diese Widersprüche zeigen uns nach Hrn. S., dass wir von den Kunstbädern und Kunstbrunnen sagen müssen: sie sind Gebräude, sehen aus wie Wein, sinds aber nicht. Die Wirksamkeit der Seebader hangt theils von dem Salzgehalte, theils von dem Eindringen der Salztheile in das Innere des Körpers ab. Dieses Eindringen hat man zwar in Zweifel gezogen, weil man bloss auf lymphatische, dabei thätige Gefässe Rücksicht nahm; allein es gibt noch einen andern Uebergang aufgelöseter Stoffe ins Blut durch Tränkung der unsichtbaren Hautporen. - Die Ostsee sage mehr schwachen Nerven zu, welche einer mildern Reizung bedürfen; die Nordsee hingegen sei bei Individuen vorzuziehen, wo Dyskrasieen, hartnäckige Ausschläge u. s. w. ein heftigeres Eingreifen nöthig machen. Die Salubrität der Seeluft, welche eine bedeutendere Menge von Sauerstoff enthält, ist allgemein bekannt, wenn auch das noch nicht durch sorgfältige Versuche ausgemittelt ist, nach welchen Bedingungen und in welchen Verhältmssen elektrische und magnetische Stoffe, Salztheilchen und verhüchtigte Salzsäure an dieser Salubrität Theil haben. Nach hestigen Stürmen wird der Gehalt der Luft an Salztheilen ungemein vermehrt. Aber nicht die Bestandtheile und Umgebungen des Meeres allein geben demselben eine so grosse Wirksamkeit, sondern auch die Temperatur. Ueber die Verschiedenheit der Wärme des Meeres, des Quellwassers und des stehenden Wassers sind seit 1813 bis 1830 in Doberan Beobachtungen angestellt worden, deren Resultate S. 95-103 im Auszuge mitgetheilt werden. - Die Normalwärme des Körpers sinkt nur um 1º Fahrenh. Offenbar hat man bei kalten Bädern ein zu grosses Gewicht auf Wärmeentziehung gelegt, Sie sind vielmehr zur Regulirung der Wärme im Körper geeigneter u. s. w. Die grosse specifische Schwere des Seewassers ist von ebensowesentlichem Einflusse auf seine Wirksamkeit wie die im Meerwasser befindliche Elektricität (§. 30), wofür 9 Gründe beige-Merkwürdig sind einige von Neubert, Chemnitz und Sass in Travemunde u. s. w. gemachte Beobachtungen über das Leuchten des Meeres bald vor oder nach Lufterscheinungen, die mit der der atmosphärischen Elektricität in Verbindung stehen. - Dass den animalischen Stoffen sowohl von lebenden als abgestorbenen Thieren, wie Hufeland behauptet hat, ein Theil der Heilkräfte der Seebäder zugeschrieben werden könne, findet der Vf. so verwerslich nicht, wenn man das Meerwasser mit einem

starken Vergrösserungsglase betrachtet. - Cap. 3. Von den Wirkungen der Bäder, besonders der Seehäder. Am augenfälligsten sind ihre Wirkungen auf das Nervensystem. S. 143 erklart sich der Vi über Darwin's Theorie über die Wirkungen der Bäder, nach welcher kalte Bäder nicht bloss die Thätigkeit der Haargefässe der Haut gänzlich aufheben, und sucht die Frage: sind kalte Bäder schwächend oder stärkend? zu lösen. Vorzüglich hat er es her mit Werner und Aronson zu thun. Durch eine grosse Menge von Zeugnissen angesehener Aerzte belegt er die stärkende Kraft Cap. 4. Von den Wirkungen der Bäder nach kalter Bäder. — Verschiedenheit ihrer Anwendungsarten. Diese Wirkungen sind verschieden: 1. nach der Verschiedenheit ihrer Temperatur, wo dem zuerst die ganz kalten, nachher die kalten, die warmen, und tadich die heissen Bäder nach ihren Wirkungen auf den Organismus durchgegangen werden. Bei der Frage: welche Kranke vam. welche kalt baden sollen, gebe oft die genaueste Prüfung keinen Aufschluss. Der gewöhnliche Eindruck, welchen Wärme oder Kälte auf den Körper machen, gebe den besten Maassstab ab. 2. In Ansehung der Zeit, und 3. der Tageszeit, in welcher gebadet wird. 4. In Beziehung auf die Vorbereitungen zum Baden und endlich 5. in Rücksicht auf die Art des Badens oder auf das Verhalten vor, in und nach den Bädern. - Cap. 5. Andere Anwendungsarten des Seewassers, und zwar: 1. die innere und 2. die äussere örtliche, wohin das Uebergiessen des Kopfes und anderer Theile des Körpers gehört. 3. Anwendung des Seewassers mit Zusätzen von Kräutern und andern Arzneistoffen. -Cap. 6. Büder für Gesunde und Säuglinge, Kinder und Individuen im männlichen Alter, wo besonders auf Gelehrte und Handwerker Rücksicht genommen wird, und endlich für Bejahrte. — Cap. 7. Bider für Kranke, wo die Anzeigen und Gegenanzeigen sehr genau angegeben sind. — Cap. 8. Das Seebad bei Doberan. Beschreibung des heiligen Dammes, welcher 10-15 Fuss Höhe und 50-200 Fuss Breite hat, und 1427 während eines schrecklichen Ungewitters in einer einzigen Nacht entstand. Woher diese Masse von 5 Millionen nicht mit einander verbundener Steine gekommen sei, wird für immer ein Räthsel bleiben. Dass durch die Reibung . Elektricität erzeugt und hierdurch die Wirksamkeit des Seebades erhöht werde, meint der Vf. (?). - §. 139. werden die vom J. 1794 an allmählich ausgeführten Veränderungen und Verbesserungen der Badeanstalt angeführt. Im J. 1819 wurde die Schwefeland die muriatische Bittersalzquelle, 1820 eine Eisenquelle ent-deckt, von welcher v. Vogel in den Annalen nichts gesagt hat. In J. 1824 wurde eine Struve'sche Trinkanstalt künstlich bereiter Mineralwasser am Kamp errichtet und dadurch Veranlassung a einer liter. Fehde über den Nachtheil gegeben, welchen der it den Seebädern gleichzeitige Gebrauch des Trinkens mineral.

Wasser verursachen soll. Bei dieser Gelegenheit wird auch der Veranstaltung gedacht, frische Eselsmilch gleich bei den Trinkzimmern zu haben. Diese Einrichtungen machen in Doberan Curen möglich, welche in keinem andern Seebade mit gleicher Leichtigkeit, ja wohl gar nicht bewirkt werden können. Diess geht auch aus der grossen Anzahl von Besuchenden hervor, 'über welche von der Entstehung des Bades bis 1834 eine Liste mitgetheilt worden ist. Im J. 1834 betrug die Anzahl der Badenden über 17000. Preise der verschiedenen Bäder. — Cap. 9. Schwefel-Chemische Zergliequelle und Bäder am Strande zu Doberan. derung ders. von dem Erfinder der erstern, dem Prof. Mähl, und dem Apotheker Grischow. Nach Hermbstädt ist dieses Schwefelwasser schwächer als das zu Aachen, Enghien und Nenndorf: ganz gleich dem eylsner und warmbrunner; kräftiger als das landecker, badener bei Wien, langensalzer und ildesloher u. a. -Cap. 10. Eisenquelle und Bäder zu Doberan. Der Kaufmann und nachmal. Badeinspector Mühlenbruch entdeckte sie 1820. Dieses Bad erfordert bedeutend hohe Wärmegrade, indem die meisten Badenden noch bei 88 bis 90° Fahrh. darin froren. — Cap. 11. Tadel mancher Einrichtungen in Doberan und Vorschläge zu ihrer Abhülfe. Sie verdienen sorgfältige Beachtung. - Cap, 12. beleuchtet die Frage: Sind die Nordseebäder denen an der Ostsee vorzuziehen? Das Resultat ist, dass der Tadel der Ostseebäder auf Unkunde beruhe. Dr. Kühn, sen.

[1422] Die Eisenquellen bei Steben. Von Dr. Heidenreich in Ansbach. Nürnberg, Riegel u. Wiessner. 1835. XIV u. S. 15—68. gr. 8. (9 Gr.)

Der Hr. Vf. gesteht zwar selbst, dass über die in dem Obermainkreise Bayerns gelegenen Heilquellen zu Steben mehrere Schriften erschienen seien, glaubt aber dennoch, dass die seinige, welche sich vorzüglich mit Bekämpfung vieler irrigen, dieses Bad betreffende Behauptungen beschäftigen solle, nicht überflüssig sein werde. Ref. rechnet die Berichtigung Osann's, dass die Gegend um die dasigen Mineralquellen den Charakter einer kolossalen und rauhen Gebirgsnatur habe, oder Reichel's, dass die Gegend um Steben kahl sei u. s. w., dem Vf. nicht als hinreichende Entschuldigung an, dass er diesen Gegenstand noch einmal dem Publicum vorgeführt habe. Er setzt vielmehr ihren Werth in unparteiische Aufdeckung der mannichfaltigen Mängel. deren Abhülfe sehr zu wünschen sein dürfte. -Schilderung der Gegend, beschreibt der Vf. die Lagerung. vorherrschende Gebirgsart in der ganzen Umgegend ist schwärzlicher Thouschiefer, und dann Grünstein, welcher sowohl als Gerölle als in gressen Lagern vorkommt. Steben scheint eine

Scheidungslinie zwischen Grünstein und Thongebirge zu bilden. indem nördlich und nordöstlich mehr Schiefer und Eisenstein. südlich und südöstlich aber mehr Schiefer und Graustein gefunden wird. Bei der Betrachtung der Quellen hat der Vf. Gelegenheit, Mehreres zu erinnern, z. B. dass der 3. u. 4. Brunnen nicht überdeckt, sondern allen Unbilden der Witterung preisgegeben sind; dass die jetzt benutzten Quellen nicht so viel Wasser liesem, als für die schnelle Befriedigung der Badenden erforderlich ist. Bei dem jetzigen Wasserstand glaubt er, dass nicht mehr als 80 bis 90 Bäder täglich zu geben möglich sei. Die Bestandtheile der Quellen sind nach Hildebrandt's, Spörl's und Bachmann's Analysen, wovon die letzte die fleissigste zu sein scheint. angegeben. Die physische Eigenthümlichkeit des stebener Mineralwassers besteht in dem bedeutenden Vorherrschen des Eisens und in dem festen Gebundensein dess. an die Kohlensäure und das Wasser bei wenigen kalisch erdigen Salzen und bei Gegen-Zur Vergleichung dieses Mineralwart von etwas Kieselerde. wassers mit 13 andern Eisenwassern ist eine Tabelle S. 49 beizebracht, welche die verschiedenen Gehalte derselben an kalisch erdigen Salzen und an Eisen in Granen, an Kohlensäure hingegen in Kubikzollen angibt. Die medicinische Wirkung der einzelnen Bestandtheile des St. Wassers betrachtet der Vf. eher, als er dessen Gesammtwirkung bestimmt. Da die Kohlensäure und das Eisen nm so unbeschränkter hervortreten, je weniger die Kalien und Mittelsalze Einfluss äussern, so wirkt das stebener Wasser anter diesen Verhältnissen zusammenziehend, stärkend und befestigend. Desshalb nimmt der Vf. vier Krankheitsgattungen an, gegen welche dasselbe nützlich sein kann: 1) Blutmangel, 2) Nervenleiden, 3) Muskelschwäche und 4) Atonie der Häute. Wirkungen bei Seelenstörungen sind zeither nicht so beachtet verlen. wie sie es verdienen. Ist aber gesunkene Thätigkeit des Hirrorgans die Ursache der Seelenstörung, dann können wir Gresses von einem Heilmittel erwarten, welches dem Organe seine physische Kraft wiedergibt. In dem "Aussenverhältnisse" überschriebenen Artikel kommen viele Dinge vor, deren Abhülfe dringend nothwendig ist, wenn das Bad zahlreicher besucht werden soll. Denn hat man gegenwärtig keine weitere Kenntniss von denselben, als die man aus diesem Abschnitte geschöpft hat; se gehört ein heroischer Entschluss dazu, ein Bad zu wählen, wo man fast gar nichts für die Bequemlichkeit und das Vergnügen der Besuchenden gethan hat. Es ist daher sehr zu wünschen, dass die von dem Vf. gethanen Vorschläge baldigst beherzigt werden.

# Classische Alterthumskunde.

[1423] Ptolemaei Hephaestionis novarum historiaru ad variam eruditionem pertinentium excerpta e Photio edidit lecti nis varietate instruxit et commentario illustravit Jos. Ima Gisl. Roulez, phil. et aa. ll. doctor. Praefatus est Frid. Crezerus. Bruxellis. Aachen, Mayer. 1834. 166 S. (1 Thlr.)

Hr. R., rühmlichst bekannt durch seine Arbeiten über Th mistius, theilt jetzt erst diese, vor mehreren Jahren schon geze tigte Frucht seines Aufenthaltes auf deutschen Universitäten m welche Verzögerung die damals ausbrechenden belgischen Unruh veranlassten. Vorzüglich auf Anregung Creuzer's, der auch d Buch empfehlend bevorwortet hat, wandte er (den Anfangs ergr. fenen Antonius Liberalis, als längerer Studien bedürftig, zu sp terer Bearbeitung bei Seite legend) seine Aufmerksamkeit auf d Grammatiker Ptolemaeus, Chennus genannt, des Hephästion's Soh der, zur Zeit der Kaiser Trajan und Hadrian lebend, ein Bu unter dem Titel: "Παράδοξος ἱστορία" oder "Περὶ τῆς εἰς πολ μαθίαν καινής ἱστορίας", verfasste, aus welchem Photius Excert aufbehalten hat. Zur Herstellung des Textes dieser Auszüge si ausser den früheren Ausgaben des Photius benutzt die Scrip hist. poet., von Gale (Paris, 1675); die Ausg. des Ptol. Conund Parthenius, von Teucher (Lips., 1793); vor Allem aber c Bekker'sche Ausg. des Photius; sämmtliche Abweichungen, sow die hin und wieder beiläufig von andern Gelehrten gemacht Verbesserungen (wozu sich noch einige dem Herausgeber von Hr K. O. Müller mitgetheilte Bemerkungen gesellen) stehen sorgfi tig gesammelt unter dem Texte, an welche sich der sehr reich haltige und mit grosser Belesepheit und Sachkenntniss ausgea beitete Commentar anschliesst. Das Verdienstliche dieser Bea beitung, welche einen bisher wenig zugänglichen und beachtet Schriftsteller dem Gebrauch und dem Verständniss näher bring unterliegt bei dem stets wachsenden Interesse an mythologisch Forschungen, so wenig auch damit die Vorzüglichkeit des Auto selbst ausgesprochen werden soll, gar keinem Zweisel. Die Au stattung ist schön. 96.

[1424] Die Aleaden des Sophokles. Ein Beitrag z Litteraturgeschichte dieses Dichters von *Friedr. Vater.* Bei lin, Mylius. 1835. 32 S. 8. (6 Gr.)

Der Vf. dieser Erstlingsschrift (denn das darf man wohl at

dem Motto auf dem Titel: "semper ego auditor tantum?" schliessen) bringt hier, nachdem er über Vernachlässigung der Fragmente des Sophokles seit Brunck geklagt, wobei er also die verdienstliche Abhandlung des Hrn. Th. Bergk: "De fragmentis Sophoclis" (Lips., 1833. 8.), nicht gekannt hat, die Frage über des Sophokles Stück Άλωάδαι oder Άλεάδαι zu Gunsten der letzteren Form zur Entscheidung und zeigt, dass die vorhandenen Fragmente sich nicht auf die Aloaden, die riesigen Söhne des Aloeus, beziehen könne, sondern auf die Nachkommen des Arkaders Aleos m deuten sind, und dass aus ihnen sich schliessen lasse, Tekephos, der Enkel des Aleos, habe in dem Stücke die Hauptrolle gespielt. Die Fragmente selbst, welche hier commentirt werden, geben freilich keinen genügenden Aufschluss über den Umfang der Fabel und den Gang des Stückes; dennoch versucht der Vf. densehen vermuthungsweise zu bestimmen, und wir können, ohne ins Enzelne weiter einzugehen, versichern, dass er seinen Beweis mit Rahe und Umsicht geführt hat, sollten auch in diesem dunkeln Labyrinthe noch andere Wege zum Ausgange führen. metenswerth ist die S. 26 ff. entwickelte Vermuthung, dass der Ναύπλιος καταπλέων, die Άλεάδαι und die Μυσοί des Sopho-. kles eine Trilogie gebildet haben, wozu der Τήλεφος als Satyrwick gehörte.

[1425] Scholia in Homeri Iliadem quae in codice bibl. Paull. acad. Lips. leguntur post Villoisonum et Imm. Bekkerum muc primum ex ipso codice integra edidit ac recensuit *Ludov. Bechmannus*. Vol. I. Fasc. I. Lipsiae, Kollmann. 1835. 284 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Da nach einer auf dem Umschlage befindlichen Bemerkung, die Vorrede des Werks erst mit dem 3. Hefte, als dem letzten des 1. Bds. ausgegeben werden wird, auch gegenwärtig die schon edirten Scholien zur Ilias uns nicht zur Hand sind, so dass wir weder über den Plan und die Grundsätze des Herausgebers, noch über den Werth der vorliegenden Scholien selbst ein Urtheil abmgeben vermögen, so begnügen wir uns mit dieser vorläufigen Azzige des verdienstlichen Unternehmens und behalten uns eine wasführlichere Relation für die Zukunft vor.

[1426] C. Sallusti Crispi opera quae supersunt. Id fidem codicum manu scriptorum recensuit, cum selectis Cortii muis suisque commentariis edidit et indicem accuratum adjecit frid. Kritzius. Appendix. Vol. I. et II. indicem continens. Lipsiae, Lehnhold. 1835. 88 S. 8. (12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Index in commentaria de Catilina et Jugartha confectus a Fr. Kritzio.

Zahlreichen Aufforderungen zu genügen, änderte Hr. K. s nen frühern Plan, die Indices erst mit dem 3. Bde., welcher Fragmente enthalten soll, zu geben, und liess dieselben als & Das Sonderbare die hang zum 2. Bde. besonders abdrucken. Verfahrens, das die ohnehin schon theuere Ausgabe Johne N noch mehr vertheuert, und das Erscheinen des letzten Bandes ziemlich ferner Perspective zeigt, ergibt sich aus folgenden W ten der Vorrede: "eos quorum rationibus nunc consulere com tui, monitos velim, ut indicem hunc tantummodo ad tempus s datum existiment, quem seponant ac non exstare putent, ubi y lamen tertium, pleniore illo instructum, prodierit. Quod quo 📢 medius fiat, suadeo, ne quis hunc (?) appendicem secundo ve mini per bibliopegum agglutinandum curet, sed seorsum habeat suo tempore a nostra Sallustii editione prorsus removeat." Oli wird etwa dieser Index den Besitzern der Kritz'schen Ausgi 96 unentgeldlich geliefert?

[1427] Chronologie der griechischen und römischen Künstler bis zu Ablauf des fünsten Jahrb. nach Christi Geleit Nebst vorausgehender Uebersichtstafel der ägyptischen Kunstler burch Friedr. von Bartsch, Custos an der k. k. Halbliothek. Wien, Rohrmann u. Schweigerd. 1835. 10 Bit gr. fol. (1 Thlr. 8 Gr.)

Dem völligen Mangel an Uebersichtstafeln, um die Result der kunstgeschichtlichen Erörterungen mit einem Blicke zu 💌 fassen, ist in neuerer Zeit von mehreren Seiten abgeholfen 🖈 den, und namentlich sind für die griechisch - römische Kunst schichte die Hülfsmittel nicht selten. Sillig und Meyer hatten Vf. der vorliegenden so vorgearbeitet, dass er Bedenken tre sich von ihrem Muster zu entfernen, und keineswegs kann t dem Verdienste des Hrn. v. Bartsch Eintrag thun, vorausgeset dass er seine Arbeit mit der Genauigkeit und Kritik aussühr die auch einem nachfolgenden Werke neuen Werth gibt, wei gleich dem Anspruche auf Ausfüllung einer fühlbaren Lücke der Literatur vorlängst genügt war. Hr. v. B. scheint nicht bei sichtigt zu haben, einen Ueberblick der Kunstentwickelung da seine Tafeln zu erleichtern. Er hat nur eine Chronologie Künstlernamen gegeben, die in der Mehrzahl leider! blosse N men sind. Um mit ihnen einen Begriff zu verbinden, wäre 🛊 lich eine Hinweisung auf ihre Werke oder deren Trümmer lehrender; aber wo sind sie? Eine geschichtliche Uebersicht ser Art hätte nach des Ref. Bedünken kein altes Denkmal, sich chronologisch bestimmen lässt, übergehen sollen. durch wird ein solches Namenskelet zum Körper; doch das ausserhalb des Planes des Hen. v. B., wenigstens dem gewill

Tiel mfolge. — Wie bei Sillig sind die hier gegebenen Tafeln in 3 Abtheilungen geschieden, deren erste geschichtliche Ereigise, die zweite Literatur, Agonistik und Didaskalik (von Taf. N. de: Literatur, Plünderungen und Verheerungen), die dritte: Einder und ihre Werke, überschrieben ist. Nach der Vorrede we sein Zweck, die Angaben der genannten Gelehrten mit de-🖚 des HR. Müller im Handbuch der Archäologie und denen von biesch in Concordanz zu bringen, und er that diess auf die indste Weise durch blosse Nebeneinanderstellung. ge Angaben werden sich finden, die diesen Vorgüngern nicht Michnt sind, und selbst die Ungenauigkeit des Ausdruckes ging weden mit über, so aus Müller §. 209, 3. die Angabe, dass ad Licinius die Skenographie des Apaturius zerstört worden 🙀, was bei Vitruv. VII, 35 nicht zu lesen ist. Welchen Ge-Minimum die Angabe entlehnt ist, dass Parrhasio's (angesetzt 01.95, 4.) und mit Rosen genährter Theseus nach Euphranor's, malt gewesen sei, während er Euphranor selbst Taf. V. um Ol. ansetzt, wissen wir nicht; auch kommt nichts darauf an. Irrthum ist hier offenbar. Falsch citirt ist bei Theoderich den so muss er nach Manso statt Theodorich heissen) "lässt die Erhaltung der Statuen wachen, Cassiodor 1. IV. ep. 41. L. II. form, 13." Es muss verbessert werden: Cassiod. Var. 1. 71. form. 15. et l. II. ep. 35. Nach Gruter und E. Q. Visconti M. Pio-Cl. T. VII. tav. 43. las man einst am bronzenen Pimapfen P. Cincius Salvius, nicht P. Cincius, P. L. Salvius t. Jetzt ist nur A. noch erhalten. Etwas affectirt ist die Breibart: Alkimachos, Medeia u. s. w., besonders wenn sie, wie VII., Anlass zu einem Irrthume gibt (Apollonios Nestoro's [sic] typtischen Kunst (?!) wird nur für Die Werth haben, wela is Seyffarth'schen Berechnungen glauben.

[1428] Die altgriechische Bronze des Tux'schen Kalets in Tübingen. Beschrieben und erklärt von Carl Princisen. Mit 1 lithogr. Zeichnung. Stuttgart, Cotlette Buchh. 1835. 80 S. 8. (12 Gr.)

Kine gelehrte Einzelnschrift über eine interessante Bronze, jelenfalls der genauen Erörterung werth war. Mit Recht erter der Vf. darin einen wagenlenkenden Helden, und zwar, nach einiger andern Meinungen, Amphiaraos. Ref., der ausder beigegebenen Zeichnung die Behauptungen des Vfs. mit Gypsabgusse vergleichen kann, den er der Güte des Hrn. Prof. verdankt, würde eher seinen Wagenlenker als den Seher Helden selbst in dem kleinen Monumente erkannt haben und die S. 46 gegen diese Voraussetzung aufgestellten Gründe

nicht als überzeugend anerkennen. Durch eine über das Be-- thümliche der attischen und äginetischen Kunstschulen sich breitende Auseinandersetzung sucht der Vf. das interessante W als ein Original aus der Zeit oder Schule des Ageladas dan thun (S. 39), was nur dem willigen Glauben zu beweisen mög sein wird, da sichere Denkmäler zur Vergleichung durchaus.1 Die folgende Geschichte des Denkmals wird belehr durch die beigebrachten Notizen über antike Denkmäler, wel auf Würtembergs Grund und Boden zu Tage kamen, obgleich wahrscheinlich dünkt, dass die hier besprochene, vom Reg. B Tux 1798 der Universität Tübingen vererbte Bronze aus Ital herstammt. Es ist erfreulich, sie jetzt so aus der Vergangen gezogen zu sehen. Mag sie stets der Schmuck der sich bild den Antikensammlung bleiben und Würtembergs Kunstfreunde V anlassen, einen Boden fernerhin aufmerksamer zu erforschen. vielleicht noch manchen zu hebenden Schatz umschliesst.

[1429] Homeri carmina. Recognovit et explicuit Frid. He Bothe. Odysseae vol. alter. Lib. IX — XVI. Lipsiae, Ha 1834. 271 S. gr. 8. (21 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 500.]

[1430] Anakreon's Lieder übersetzt und mit erklärenden's merkungen versehen, nebst einer Zugabe eigener Gedichte Dr. Friedr. Gfr. Rettig, erstem Insp. des k. Schull. Sin Hannover. 2. Aufl. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 183 XVI u. 167 S. 8. (12 Gr.)

[1431] Titus Livius römische Geschichte übersetzt von C. Klaiber, k. württ. Obercons. u. Oberstudienrathe. 25—27. Bdd Stuttgart, Metzler. 1834. S. 3155—3566. 12. (à 3 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Römische Prosaiker in neuen Uebersetze gen. Herausgeg. von G. L. F. Tafel, Prof. zu Tühingen, N. Osiander u. G. Schwab, Proff. zu Stuttgart. 85. 96. Q. Bdchn.

Enthält die Uebersetzung des 45. Buchs der Gesch. Cap. 1. bis Ende, des Inhalts der verlornen Bücher und ein fleissig 3. sammengestelltes Namenregister.

[1432] Cajus Cornelius Tacitus Werke. 6. 7. Bdchn. I Jahrbücher (Annalen) des Tacitus übers. von H. Gutmann, I zu Meila am Züricher See. 1. 2. Bdchn. Stuttgart, Metz 1834. S. 691—917. 12. (à 3 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Römische Prosaiker in neuen Uebersetzugen u. s. w. 86. u. 89 Bdchn.

Enthält Annalen B. 1—3.

[1433] Cajus Suetonius Tranquillus Werke. Deutsch und mit merk. begleitet von Dr. Karl Andree in Braunschweig. 1—3. Ma. (1. Abtheil.) Stuttgart, Metzler. 1834. S. 1—317. 12. 13 Gr.)

<sup>6</sup> Arch u. d. Tit.: Römische Prosaiker in neuen Uebersetzun-5. 90., 93. und 99. Bdchn.

Rathält die Lebensbeschreibungen des C. Jul. Cäsar, des Au-

[1434] Justinus Philippische Geschichte, übersetzt und mit Anmerkk. begleitet von Chr. Schwarz, Prof. am obern zu Ulm. 1—3. Bdchn. Stuttgart, Metzler. 1835. S. 4359. 12. (à 3 Gr.)

Auch a. d. Tit.: Römische Prosaiker in neuen Uebersetzun-

Buthalt Buch 1-15.

#### Naturwissenschaften.

[1435] Nova acta physico-medica Academiae Caesa-Leopoldino - Carolinae naturae curiosorum. Tomi II. pars prior. C. tab. aen. ct lithogr. (XXXIV.) Lac, Weber. 1835. 617 S. gr. 4. (....)

Auch u. d. Tit.: Verhandlungen der Kaiserl. Leopoldin.-Ca-Akademie der Naturforscher. IX. od. XVII. Bd. 1. Abthl. Val. -VIII. Nürnberg, Stein. 1757-91. 26 Thir. 10 Gr. — IX. Erlage. (Burg., Marcus.), 1818-5 Thir. — X. p. 1. 2. Ehendas, 1821, 22, 17 Thir. 8 Gr. — X!—XVI à 2 pts. und 3 Supplement. Bonn, Weber. 1843 3±. 113 Thir. 1+ Gr.]

Durch die königliche Gnade ihres h. Protectors, Friedrich helm III., dem der vorlieg. Band geweiht ist, haben die Schrifter Akademie in der letztern Zeit neuen Aufschwung gewonmt sie können sich dem Besten, was in diesem Zweige das und liefert, getrost an die Seite stellen. Auch dem Einflusse der Rührigkeit ihres Präsidenten, Nees v. Esenbeck d. A., sich die Akademie in Bezug auf die zweckmässige Redacterpflichtet fühlen. Der vorliegende Band enthält sehr tüchtbandlungen von verschiedenartigem Inhalte, und ganz kurze die und Notizen, die mehr den Zeitschriften angehören, sind urgfältiger vermieden als in einigen früheren Bänden. Man vielmehr besonders Abhandlungen, welche nothwendig von nigen begleitet sein mussten, und die, eben der letztern, ohne Hülfe der Akademie entweder gar nicht, oder nur

unvollständig ans Licht getreten sein würden. Der Inhalt beste aus folgenden 16 Aufsätzen: I. Die Eriocauleae als selbständi Pflanzenfamilie, von v. Martius, mit t. I-V. II. Neesia, ges plantar. javanic. repert., descript. et figura (tab. VI.) illustr. a L. Blume. N. altissima ist das Bungan, Bungun oder Bungur Javaner, ein hoher Baum aus der Abtheilung Bombaces in Familie der Malvaceen, dessen Holz, Rinde und Früchte benz werden. III. Carus Beobachtung über einen merkwürdigen schi gefärbten Eingeweidewurm Leucochloridium paradoxum und d sen parasitische Erzeugung in Succinea amphibia. Mit tab. § Der Vf. hat immer das Glück, wunderbare Dinge aufzufind IV. Ueber fossile Reste von Ochsen, deren Arten und das Y. kommen derselben von Herrm. v. Meyer (tab. VIII - XII. 4 Bos priscus and trochoceros werden erläutert und abgebile Letzterer schliesst sich an B. primigenius an. Reichhaltig und teressant. V. Die 2 urweltlichen pferdeartigen Thiere, welche tertiären Sande bei Eppelsheim gefunden werden, bilden eine gene Unterabtheilung der Gattung, welche den Uebergang zu I laeotherium macht. Von Kaup. Mit 1 Tafel (XII. B.) Hippoti rium gracile und nanum darstellend. Sechs Beiträge zur Z logie, gesammelt auf einer Reise um die Erde von Meyen. Abhandl. Amphibien, bearbeitet von A. F. A. Wiegmann die Mit 10 Steintaf. (XIII - XXII.). Enthält nicht weniger als 1 Arten, von denen 18 für unbedingt, 3 für fraglich neu erhit werden. - VII. Beschreibung einiger neuen oder weniger bekan ten Schmarotzerkrebse, nebst allgem. Betracht. von Herm. meister. Mit 4 Kupfert. (XXIII - XXV. incl. XXIV. A.). Se reichhaltig, gründlich und interessant. - VIII. Beitrag zu nähr Kenntniss des Auges der Cephalopoden von A. D. Krahn. tab. XXVI. Eine sehr genaue Untersuchung, die eine hohe, & Wirbelthiere nahe stehende Beschaffenheit des Organs darles - IX. Beobachtung einer sehr eigenthümlichen Schimmelveget tion (Pyronema Marianum) auf Kohlenboden, von Carus, net tab. XXVII. und einem Nachtrage von C. G. Nees v. E. Nal Körnerschläuche, von einem Hypothallus oder Rhizopodien umg ben. - X. Zwei neue fossile Corallenarten. Erläutert von Par Zenker. Mit 1 Steint. (XXVIII.) Lithodendron stellariaeforme, Syringites imbricatus. — XI. Ueber das Gefässsystem des Bran fisches von v. Baer. Hierzu tab. XXIX., worauf die sehr bed tenden Venengeslechte der Bauchhöhle dargestellt sind. — 1 Merkwürdiger Fall von Elephantiasis, mitgeth. von Dr. J. Bl Mit tab. XXX. u. XXXI. Sollte Pathologisches, das in den ned ren Schriften der Akademie so vereinzelt steht, nicht besser ge daraus entfernt werden? - XIII. Entomologische Beiträge J. T. C. Ratzeburg. Mit tab. XXII., Larve von Curculio no tus und Zerstörungen derselben darstellend, und XXIII. Bostrie

. Eine weitlänfige aber nicht sehr wichtige Abhandlung orstinsekten. — XIV. Lebens- und Vertilgungsweise einiger andwirthe schädlichen Insekten, nebst Angabe einer neuen ethode für mehrere Nachtschmetterlinge. Von F. J. Schmidt ibach). Mit tab. XXXIV., auf welcher Pyralis silicealis ind der Hirsefelder mit Raupe und Puppe dargestellt ist. afsatz ist in landwirthschaftlicher Hinsicht beachtenswerth r ein Journal dieses Faches passend. — XV. Beiträge zur akunde von P. Fr. Bouché. Ueber Larven der Diptera. die Gattung Pulex mit Unterscheidung von 10 auf Thieren m Arten. — XVI. Meteorologisches Jahrbuch der grossh. arte zu Jena, von L. Schroen, Jahrg. 1833.

36] Die Urwelt und das Alterthum, erläutert durch aturkunde von Dr. H. F. Link, k. pr. Geh. Med. Prof. u. s. w. 2., ganz umgearb. Ausg. Dümmler. 1834. VI u. 462 S. gr. 8. (2 Thlr.) ie schnelle Zunahme der Kenntnisse von der früheren Benheit des Erdkörpers und die eigenthümliche geistige Bewegt des verdienten Vfs. haben dieser 2. Auflage der mit groseifall aufgenommenen Schrift eine ganz veränderte Gestalt afft. Dass sie der erstern in mancher Hinsicht vorzuziehen cann nicht bezweifelt werden; gleichwohl muss man wünsie in einigen Stücken noch vollkommner zu finden. Diese 1 Mängel scheinen jedoch nur Folgen grosser Eile zu sein. lers ist wenig Sorgfalt auf den Stil und die Revision des es verwandt, denn der Druckfehler sind Legion. Auffallend int die Orthographie des Vfs., indem er das h in vielen a, als Narung, Höle, Häne, Bewoner, füren u. s. f., wegdegegen aber: ähnlich, Thiere schreibt. - Mit grossem ist der 1. Abschnitt, über untergegangene organische Körearbeitet. Als Beispiel von dem nahen Untergange noch bender Thiere wird der Steinbock angeführt. Ref. muss nach den an den Orten seines Vorkommens eingezogenen chten bezweifeln, dass das Thier so selten geworden ist, m glaubt. Auf den südlichen Alpenzügen Savoyens kommt ht selten vor und fehlt auch nicht ganz in den nördlichen, risch ausgestopfte Exemplare ihm bewiesen haben. Nach rürdiger Versicherung kommen einzeln sogar noch in Tirol öcke vor. - Der Vf. läugnet die, z. B. von Alex. v. Humangenommene, höhere Temperatur des Erdkörpers in frü-Perioden, sowie alle grossen Revolutionen und kommt, hier mit v. Hoff's Ausichten über die allmälige Veränderung des rpers überein. In Bezug auf die Lagerungsverhältnisse sich der Vf. als ganz strenger Vulcanist. Ein Irrthum ist

es, wenn der Vf. S. 129 sagt, dass Schweigger bis jetzt der einzige sei, der die Insecten des Bernsteins mit den noch lebenden verglichen habe. Es ist diess nicht weniger von Germar, Dalman, besonders aber von Berendt geschehen. Die Erklärung des Namens der Pflanzengruppe der Endogenen (S. 141), welcher daher kommen soll, dass der Embryo im Samen noch nicht ausgebildet ist, sondern die junge Knospe erst beim Keimen aus dem Innern des Embryo hervorbricht, ist dem Vf. eigenthümlich; denn bekanntlich leiteten die französischen Botaniker das Wort von der Zunahme des Stammes vom Mittelpuncte aus her. — Die Steinkohlenlager sind dem Vf. (S. 170) Torfmoore der Vorwelt, und das darin gefundene Holzartige sind nur darin versunkene Stäm-Des Vfs. Urtheil, welches er im 2. Abschnitte bei Vergleichung der Urwelt mit der jetzigen Welt über das natürliche System der Botanik (S. 205) fällt, ist grell und scharf, aber leider wahr und aus dem Munde eines so vorzüglichen Botanikers, als der Vf. ist, sehr beachtenswerth. In dem 3. Abschnitte wird über die Verbreitung organischer Körper und im 4. besonders über die Verbreitung des Menschen, sowie im 5. und letzten dieses Bandes über die ersten Bedürfnisse des Menschen gesprochen.

128.

[1437] Ornithologische Gallerie, oder Abbildungen aller bekannten Vögel. Von C. F. Dubois. 1. u. 2. Heft. Jedes mit 6 ausgemalten Taf. (2. mit Beiblatt.) Aachen, (Mayer.) 1835. 16 S. 4. (1 Thlr. 12 Gr.)

Mit diesem Unternehmen ist es auf ein blosses Bilderbuch abgesehen, denn alles Wissenschaftliche fehlt. Man findet kaum einmal eine Autorität, noch weniger ein Citat. Wären die Abbildungen vorzüglich, so liesse sich diess übersehen. Aber die Darstellung ist selten naturgemäss und die Illumination bunt und grell, Als bessere Abbildungen kann Ref. Recurvirostra, Pipra longicauda und Paradisea sexsetacea bezeichnen. Man sieht zugleich, dass In- und Ausländer vermischt sind, die letztern walten in-dessen vor. Das schwarze Beiblatt des 2. Heftes gibt den Schnabel der Platalea Ajaja., Dass die Namen nicht auf den Tafeln stehen, hält Ref. für unbequem. Der Text enthält allgemeine Bemerkungen über die Gattungen mit den Kennzeichen derselben und sodann kurze Beschreibungen der Arten. - Jeden Monat soll ein Heft dieser Gallerie erscheinen und 16-18 werden einen Band bilden, dem dann ausser Titel, Einleitung, Register u. s. w. ein systematisch geordnetes Inhaltsverzeichniss beigegeben werden wird.

[1438] Systematische Aufzählung der Vögel Würtem-

tags, mit Angabe ihrer Aufenthaltsörter und ihrer Strichzeit. Aus Auftrag der Central-Stelle des landwirthschaftl. Vereins in W. entworfen von Christ. Ludw. Landbeck, Rentbeamten m Steinegg. Besonders abgedruckt aus d. Correspondenzbll. d. ladw. Ver. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1834. XII u. 24 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der würtembergische landwirthschaftliche Verein macht sich ach für die specielle Naturkunde des Vaterlandes mehrfach verint und hat schon eine Menge Beiträge zur Fauna und Flora Nitembergs veranlasst. Der hier vorliegende hat einen unterzichteten Ornithologen, der bereits durch den Anfang der Bearbeitag einer Naturgeschichte und Abbildungen sämmtlicher Vögel Ruspas sich bekannt machte, zum Verfasser. Die Schrift ist Berücksichtigung der neuesten Nomenclatur abgefasst, die, wie blunt, kaum mehr als eine Art in jeder Gattung, hier Sippe, bilet. Die Synonymie und nöthigen Citate aus Naumann's, Meyer Wolf's, Brehm's, Cuvier's (Voigt), Thienemann's, Sturm's u. A. Werken sind beigebracht. In der Vorrede erklärt sich der M gegen Brehm's Subspecies, wie diess denn, und mit Recht, wallen Seiten geschieht. Unter den 295 Arten von Vögeln. de hier als Würtemberg eigenthümlich aufgezählt werden, befin-🖢 sich auch mehrere neue, zum Theil vom 'Vater des Vfs. zuest im Elsass beobachtete Arten, über deren Haltbarkeit, wegen magelnder Beschreibungen, kein Urtheil zu fällen ist. Sie werin dem grössern Werke des Vfs. nach und nach erscheinen. Carabina palustris, Galerida anthirostris, Curruca rubricapilla, 2 Tauben, Peristeria lugubris und maxima (dubia Br.?) sind wint und manche gute Bemerkungen über Vorkommen und Lebeurt der Vögel Würtembergs beigebracht, aber auch manche Arten mach unverbürgten Nachrichten und vermuthungsweise aufgenommen, was Ref. nicht zu billigen vermag. So wird Herodias Bretta schon in den Berichtigungen ausgestrichen und einige an-Arten möchte später dasselbe Schicksal treffen. Gleichwohl an interessanten Vögeln kein Mangel.

[1439] Abbildungen zur Berichtigung und Ergänzung der Schmetterlingskunde, besonders der Microlepidopterologie, de Supplement zu Treitschke's und Huebener's europ. Schmettelingen, mit erläuterndem Text, herausgeg. von J. E. Fischer Iden v. Röslerstamm. 3. Heft. Mit 5 illum. Kupf. Lipzig, (Hinrichs'sche Buchh.) 1835. 4 S. gr. 4. (L. 1 Thlr. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor, Bd. 3. No. 2279, u. 2775.]

Das günstige Urtheil, welches von Ref. über die früheren Beert, d. ges. deutsch. Lit. V. 1.

Hefte dieses Werkes gefällt worden ist, bestätigt auch das wiegende dritte. Es enthält folgende Arten: Tortrix Grotiana (flavana Hbnr.) Taf. 11. 1., richtiger als die Hübener'sche Fig. T. laevigana W. V. (Oxyacanthana [2] Acerana [3] Hbnr.) 12. Cochylis Kindermannana Tr., Taf. 12. fig. 1. Zum erst Male abgebildet. C. Tischerana Tr., fig. 2. ebenfalls. Lita Froldella Hbnr., Taf. 13., neu, mit Verwandlung und nen diagn sirt. Lita Cerasiella Hbnr., Taf. 14., ebenfalls. Die Raupe f. her unter Caesiella heschrieben. Oecophora pygmaeella Hbn Taf. 15. fig. 1., zum Vergleiche mit der folgenden. O. Sorbin Tisch., fig. 2. O. Cornella F., fig. 3. O. Fundella Tisch, 4. Noch völlig unbekannt, von Mann in Reichstadt entder Vielleicht Phal. Punctella Scop. Der Cornella zunächst stehend.

[1440] Die Schmetterlinge von Europa. (Fortsetzt des Ochsenheimer'schen Werkes.) Von Fried. Treitsch. k. k. Hoftheat. Oekon. in Wien u. s. w. X. Bd. 1. u. Abthl. der Supplemente. Leipzig, E. Fleischer. 18 n. 1835. X u. 286, 340 S. gr. 8. (4 Thlr. 3 Gr. [Die Schmetterlinge v. Europa. Von F. Ochsenheimer. 1—4. Bd. 6 P. 16 Gr. — 5—9. Bd. fortges. v. F. Treitschke. 16 Thlr. 12 Gr.]

Es ist sehr erfreulich, dass die Supplementbände dieses WA kes schnell hintereinander erscheinen, damit möglichst wenig St plemente der Supplemente erforderlich werden. Die 3. Abditung, oder der Schlussband, soll, wie man Ref. versichert, im Laufe dieses Jahres ausgegeben werden. Die 1. Abthl. hält die Gattungen Melitaea bis Euprepia. Ein Verzeichniss 🔻 benutzten neueren entomologischen Schriften geht der Beschreibt der Arten voraus. Noch völlig unbekannte Arten dieses Theiles 🗰 Chimaera nana, von Dahl in Sicilien gefunden; Sesia urocatt mis, von Kindermann aus Ungarn gesandt; Macroglossa miles formis, bisher mit M. bombyliformis verwechselt; Smerinthus Tr mulae, von Zetter bei Moskau entdeckt, dem S. Populi nahes hend, und Lithosia vitellina, aus Oestreich und Frankreich. A systematische Verzeichniss führt hier die Ueberschrift; Systematische Verzeichnische Verzei Acronycta bis mit Idaea. In der Stellung der Arten sind manche, und gewiss sehr naturgemässe Veränderungen erfe theils durch Beobachtung der früheren Stände, theils durch nauere Vergleichung des vollkommenen Insekts veranlasst. Vergnügen gewahrt man rücksichtlich jener, die Menge an schiedenen Orten zerstreuter, tüchtiger Beobachter, deren Arbi hier theils aus brieflichen Mittheilungen, theils nach gedruc Nachrichten der periodischen Literatur zusammengestellt Die Zahl der aufgenommenen neuen Arten ist sehr beträck

dagegen vereinigt auch eine sorgfältigere Kritik manche früher getrennte Formen. Die Art der Bearbeitung ist ganz die frühere, vom entomologischen Publicum mit so viel Beifall aufgenommene. Noch nirgends erwähnte Arten, meist in dem Süden von Dahl, Kindermann u. A. entdeekt, sind unter den Eulen: Agrotis lata, Noctua faceta, Apamea unanimis, von der sehr verwandten didyma geschieden, Caradrinia gluteosa und lurida, Simyra dubiosa, Leutania sicula und Caricis, Cleophana Cymbalariae und serrata, Abrostola Virgo, anthophila, Wimmerii und Catocala eutychea; von Spannern aber Fidonia perspersaria, Acidalia straminata und corticata, und Larentia simpliciata. Als 2. Abthl. des Bandes ist das so brauchbare, systematische Verzeichniss der zu den Gattungen dieses Bandes gehörigen Arten gegeben. Druck und Papier sind tadellos.

[1441] Reise durch Tyrol, Oberitalien und Piemont nach dem südlichen Spanien. Von Dr. Med. Jos. Waltl. Nebst einem Anhange zoologischen Inhalts. Passau, Pustetsche Buchh. 1835. VI u. 367 S. 8. (2 Thlr. 4 Gr.)

Die Reise, deren flüchtige Schilderung in der vorliegenden Schrift enthalten ist, wurde im Frühjahre 1829, und zwar in zoologischer, besonders entomologischer Hinsicht unternommen. Man darf daher in Bezug auf andere Fächer die Anforderungen nicht m hoch stellen. Das Buch zerfällt in zwei Theile, die Reiseerzählung und Nachrichten über die Thiere Andalusiens. Anerkenung verdient die Beobachtungsgabe des Vfs. und seine Aufrich-Er gibt sich theils dadurch, theils durch die oft wiederbolten Enkomien des Bieres und seinen Abscheu vor der Magerkeit, ebenso auch durch viel Provinzialismen (ferners, ausgeschloffen u. s. w.) als ächten Bayer zu erkennen. Die Schilderung von Andalusien und seinen Bewohnern ist wohl in dem erzählenden Theile des Interessanteste, aber die Notizen kommen freilich, indess wohl ohne Schuld des Vfs., etwas spat. Sonst findet sich manches aus Encyklopädieen Entnommene; denn vielseitige und gelehrte Bildung leuchtet aus der Schrift nicht hervor. Der Stil ist vielmehr sehr vernachlässigt. Es befremdet z. B., von einem Naturforscher (S. 12 und 18) vom Wochenbett und sogar Geburtsnöthen der Fische sprechen zu hören. Dagegen sind die Abschnitte über Cochenillenzucht (S. 219-21) und die Abhandlung über den Wein (S. 239-47) lesenswerth. Wo es geht, zeigt sich der Herr W. als Chemiker; Botaniker ist er nicht. — Der soologische Theil ist aus Mangel eines Verlegers sehr kurz ab-gehandelt und Balldan Sammlungen des Vfa. sind trossentheil Seekonchylien sind in den Hioden ndernstaceen und viele Insekten im wiener Naturalienkabinet, die neuen Hymenopteren im berliner Museum, Coleopteren zum Theil im frankfurter Museum und in den Händen vieler Privaten, Neuropteren und Hemipteren hat Dr. Heinrich Schäffer, Diptera Prof. Wiedemann und v. Winthem. — Michahelles hat die Waltlischen Amphibien zum Theil in der Isis beschrieben, hier finden sich Rhinechis Agassizii und Pleurodeles Waltlii, sowie Beobachtungen über Amphibaena fulkginosa, das Chamaeleon, Lacerta oculata und den Gecko (Platydact. fascicularis). Ueber Insekten handelt der Vf. am ausführlichsten. Von Coleopteris sind beschrieben 62 Arten, unter denen 2 neue Gattungen: Sphaerophorus (aus den Histeriden) und Polyscopus aus den Tenebrioniten. Ferner 44 meist von Klug bestimmte Hymenopteren, 19 Dipteren. Die neuen Hemipteren wird Dr. Heinrich Schäffer beschreiben und abbilden. Das Papier istschlecht, der Druck ziemlich fehlerhaft und der Preis hoch genug. 128.

[1442] Genera Filicum. Auctore H. Schott. (Fasc.) III. Vindobonae, Wallishauser. (1835.) Mit 5 gest. Steintaf. u. 5 Bl. qu. fol. (2 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 518.]

Die ganz in der früheren Weise bearbeiteten Gattungen sind: Lonchitis und zwar L. pubescens. Ueber die Beziehungen der Gattung zu mehreren Arten von Pteris, wohin z. B. Lonchitis hirsuta Sieb. gehört, ist nichts gesagt. - Meniscium (sorbifolium). Auch hier sind fehlgeschlagene Sporangien als stipelli sporangiorum bezeichnet. - Bolbotis Schott (Acrostichum serratifolium). Scheint nur durch die grossen, an der Mittelrippe der Fiede befindlichen, von Kapseln freibleibenden Maschen ausgezeichnet. Die Sporen sind gerandet. Beiläufig bemerkt der Vf., dass er von Acrostichum auch noch A. simplex, conforme und ähnliche als Elaphoglossum und flabellatum, peltatum u. s. w. als Rhipidopteris trennen werde. - Hemionitis (palmata). - Marattia. Dis hier als M. Raddiana bezeichnete Art möchte wohl mit cicutaefolia Klfs. gleich sein. Mit Synangium bezeichnet der Vf. hier die Vereinigung der Sporangien, das Indusium nicht einbegriffen; mit hemistomium die Spalten desselben. Die Darstellung ist ausgezeichnet schön.

[1443] Enumeratio plantarum Africae australis extratropicae, quae collectae determinatae et expositae sunt a Christ. Fried. Echlon u. Car. Zeyher. Pars. I. Dec. 1834. Hamburgi, (Perthes u. Besser.) 1835. 144 S. gr. 8. (...)

Die beiden auf dem Titel genannten Reisenden haben be-

kanntlich das südliche Afrika vom Kap aus weiter durchsucht als irgend ein Naturforscher vor ihnen, und die reichsten zoologischen ud botanischen Sammlungen mitgebracht, welche Hr. Ecklon zu Handurg käuslich ablässt. Es verdient besondern Dank, dass die Reseden nun auch für die Bekanntmachung ihrer Entdeckungen Suge tragen. Die vorliegende Enumeratio ist in synoptischer Form and nach Decandolle geordnet. Von bekannten Arten wird m en Citat, besonders die Thunberg'sche Fl. Cap. Ausg. von Schultes, DC. prodrom. und Monographisches angeführt. werden ausreichend diagnosirt, und bei allen aufgeführten Arten sind genaue Fundorte, die Höhe derselben nach den von In Ecklon früher bekannt gemachten Bestimmungen und Blübeet argegeben. Die vorlieg. Abtheilung enthält 36 Familien, Remalaceae bis Terebinthaceae, von denen die letztere aber men a. Hefte fortgesetzt wird. Die Zahl der Arten geht bis. 1097. Dass an neuen und auch wohl begründeten kein Mangel 🛤, war zu erwarten. Die Bearbeitung verdient alles Lob; nur i der Sprache hätte Ref. mehr Correctheit gewünscht. Als neue Catting zeichnen die Vff. das Elaeodendron croceum DC. unter de Celastrinen aus und nennen sie Crocoxylon. Der Druck ist wesentliche Fehler und das Papier ausgezeichnet.

[1444] Neuer Pflanzen-Kalender, oder Anweisung, welde in Deutschland wachsenden Pflanzen man in jedem Monate and finden könne, und an welchem Standorte. Nach dem standpuncte der Botanik eingerichtet von Dr. Karleidr. Dobel. 1. u. 2. Bd. Nürnberg, Campe. 1835. III. 838 S. 8. (2 Thlr.)

In unbrauchbareres Buch in einem so schönen Gewande, it het kaum noch vorgekommen. Die deutschen Gewächse aus Raikelach's fl. g. excursoria sind nach den Monaten ihrer Blüteri ind unter den Monaten wieder alphabetisch nach den Standwissensammengestellt, auch mit Synonymen und deutschen Naversehen. Bei jeder Gattung ist die Classe des Linne'schen versehen. Bei jeder Gattung ist die Classe des Linne'schen versehen, zu der sie gehört, durch römische Ziffern angegeben. In tout! Wenn uns Jemand sagen will, was hiermit anzufansei, werden wir ihm Dank wissen. Schade um den schönen ack und das weisse Papier.

1445] Die Menagerieen, oder die merkwürdigsten und nützten vierfüssigen Thiere, belauscht in ihrer Lebensweise und Gewohnheiten. 1. Abthl. Mit 39 Abbildd. Leipzig, ngärtner'sche Buchh. 1835. 250 S. 8. (21 Gr.)

Auf dem Titel dieser Schrift sollte noch "aus dem Engli-

schen" beigefügt und erwähnt sein, dass die Abbildungen eingedruckte Holzschnitte sind. Diese verdienen alles Lob und das Buch enthält eine Menge eben so belehrender als unterhaltender Nachrichten über bekanntere, meist in Menagerieen vorkommende Thiere, Jagdanekdoten u. s. w. Es eignet sich nicht nur für die Jugend, sondern wird jedem Gebildeten, der sich nicht specieller mit Zoologie beschäftigt, eine angenehme und nützliche Unterhaltung darbieten. Eine systematische Ordnung ist nicht befolgt, und es wäre diess auch hier unnöthig. Druck und Papier sind lobenswerth und der Preis nicht zu hoch.

[1446] Mineralogische Jahreshefte von Dr. E. Fr. Glocker, Prof. zu Breslau. Zugleich als fortlaufende Supplemente zu des Vfs. Handbuch der Mineralogie vom Jahre 1831. 3. Heft. 1833. Nürnberg, Schrag. 1834. VI u. S. 167—296. gr. 8. (15 Gr.)

[1. u. 2. Heft. Ebendas. 1835. 18 Gr.]

Diese Jahreshefte bilden für die Mineralogie ein Seitenstück zu Berzelius Jahresber. für Chemie u. Physik und Wikström's für die Botanik; sie machen sich wie jene durch ihre grosse Vollständigkeit Jedem völlig unentbehrlich, der den Fortschritten der Mineralogie gehau folgen will und doch die ungemeine Mühe des Zusammenlesens und Zusammentragens der nöthigen Notizen nicht selbst übernehmen kann. Auch dieses Heft steht den andern an Reichhaltigkeit nicht nach und gibt abermals Zeugniss von dem Eifer und der Geschicklichkeit des Vfs.; die Einrichtung der Hefte ist bekannt und einen Auszug hieraus zu geben unmöglich. Es genüge daher die Versicherung, dass uns in den ersten 6 Abschnitten nichts von irgend einer Wichtigkeit übergangen zu sein scheint. Was den letzten Abschnitt, die Geognosie, betrifft, so ist, wenn wir nicht irren, schon anderwärts über dessen Mangelhaftigkeit geklagt worden. Es ist diese eine nothwendige Folge des engen, diesem Abschnitte eingeräumten Platzes und der doch nur anhangsweisen. Behandlung. Wir glauben dass ohne eine solche geognostische Uebersicht, welche nicht einmal unmittelbar im Plane des Werks begriffen ist, der Werth dieser Hefte für die Mineralogie nicht nur nicht geschmälert, sondern in gewisser Rücksicht erhöht werden Der Drucksehler in dem kleinen Heste sind leider sehr viele und mitunter bedeutende; sie sind jedoch sehr vollständig aus Ende angezeigt.

[1447] Grundzüge der Chemie in Tabellenform. Zunächst als Repertorium für angehende Aerzte und Pharmaceuten bearbeitet von Dr. J. M. Mecklenburg, pract. Arzte und

J. Franz Simon, examin. Apoth. Berlin, Hirschwald. 1835. VI u. 156 S. gr. 4. (1 Thlr. 8 Gr.)

Wenn es sich auch vielleicht einst als sehr zweckmässig und das Studium der Chemie erleichternd bewähren dürste, von der bis jetzt in den chemischen Lehrbüchern gebrauchten Methode abzugehen und, während nur die allgemeine Chemie in fortlaufender Darstellung abgehandelt würde, alles Specielle, Darstellung, Eigenschaften u. s. w. der einzelnen Körper Betreffende in Tabellenform zu bringen, so würde doch das erste nach dieser Methode aufznfassende Lehrbuch einen seines Gegenstandes ganz mächtigen Meister und eine nicht kleine Umsicht und Genauigkeit er-Auf die vorliegende Weise ausgeführt kann, unserer Assicht nach, diese Methode nur Schaden bringen. Mit Recht wird oft über die unzulängliche chemische Kenntniss der Praktiker geklagt; sie eben in dieser Unzulänglichkeit recht zu befestigen ist das vorliegende Buch ganz geeignet, welches sich gleich aaf dem Titel als für den Praktiker bestimmt ankündigt. wenige Aufmerksamkeit, welche zukünftige Praktiker der Chemie schenken, ist in der Meinung begründet, dass es nur nöthig sei, die für die Pharmacie wichtigen Stoffe zu kennen, dass man sich eiese Kenntniss aber sehr gut verschaffen könne, ohne sich mit den trocknen Allgemeinheiten der Chemie, mit den unbequemen Verhältnissen, mit der mühsamen Auffassung allgemeiner Gesichtssuncte zu plagen. Welche Gründlichkeit auf diese Weise zu erlargen möglich sei, liegt am Tage; ebenso dass auf diese Weise den Studium der Chemie nicht erleichtert, sondern erschwert, nothvendigerweise zu einem blossen Auswendiglernen der isolirt hingestellten Thatsachen gemacht wird. Das vorl. Buch zeigt, wie sir die Vf. desselben selbst in dieser Meinung befangen gewe-Diess zeigt zuerst die dürftige, 8 Seiten lange Einleitag, welche mit einem ganz überflüssigen, den Platz der Chemie in der Reihe der Naturwissenschaften andeutenden Schema anfingt, darauf die gewöhnliche unzulängliche Definition der Chemie und nun die Lehre von den die Vereinigung der Körper bewirkenden Kräften unter den drei Rubriken: Cohaesion, Adhae-Wie tief der Vf. der Einleitung in sion und Affinität vorträgt. die chemische Theorie eingedrungen ist, beweise folgende Stelle: "Die Art und Weise nun, wie man sich das Wirken der chemischen Affinititt zu erklären gesucht hat, bildet die verschiedenen Die Chemie hat deren drei gehabt: 1. die chemischen Systeme. phlogistische Theorie; 2. die antiphlogistische Theorie; 3. die elektrochemische Theorie u. s. w. (!!) Es folgen die Namen der Elemente mit ihren Zeichen, ihre Eintheilung in Gazolyta, Halogenia, Metalloida, Metalla. Der Vf. geht zu den Basen, Säuren and Salmen über, deren Begriff er durch folgende ausserst klare

Definitionen erklärt: Basen entstehen durch die Verbindung ein elektropositiven Metalls mit Sauerstoff und sind Das, was mu Alkalien, Erden und Metalloxyde nennt; Säuren sind diejenis Oxyde, welche von den electronegativen Metallen und Metalloid gebildet werden und mit den Basen Salze bilden, Salz ist die V. bindung einer Säure mit einer Basis zu einem, beiden heteros nen Körper. Es gibt 2 Arten Salze, Amphidsalze und Halo: salze. "Hiermit schliesst die Einleitung, ohne nur eine Andeutu der chemischen Verhältnisse und deren Bezeichungsart, deren Kena , niss jetzt für Jeden unerlässlich ist, gegeben zu haben. bellen selbst enthalten die Rubriken: Name, Vorkommen, Da stellung, Eigenschaften, Verbindungen, officinelle Präparate, Beme kungen. Die Stoffe folgen nach der elektrochemischen Reihe c einfachen Stoffe, sodass nach jedem einfachen Stoff sogleich sei Verbindungen mit den schon abgehandelten, und später bei d Basen auch die Salze abgehandelt werden. Alles, was nicht Beziehung zur Praxis steht, ist weggelassen, ganz unsere ob ansgesprochene Ansicht bestätigend. Eine Rubrik, die chemisc Formel des Körpers enthaltend, hätte nicht fehlen dürfen, wei die Einleitung die Verhältnisse berührt hätte; so aber ist es l cherlich, wenn wir bei dem Wasser die Formel 2H + 0, glei darauf die Formeln der Stickstoffoxyde und des Ammoniaks in d Weise N.H 3, weiterhin die Formeln vieler Oxyde und Salze n Benutzung der Puncte für den Sauerstoff und in der organisch Chemie die Formeln für Alkohol, Aether u. s. w. finden; denn v sollen diese verstanden werden, namentlich bei der inconseque ten Bezeichnungsart? Alles, was durch einen allgemeinen Anhalt punct erleichtern könnte, ist vermieden, nirgends findet man allgemeinen Charaktere der Salze nach den Säuren und Oxyde beim Wasserstoff nichts über die Wasserstoffsäure im Allgem nen, beim Cyan nichts über Cyanverbindungen u. s. f. vermisst man Gleichmässigkeit in der Bearbeitung, zuweilen au Vollständigkeit. So ist z. B. gleich im Anfange die Darstellu des Stickstoffs aus dem Muskelfleische übergangen; bei viel Stoffen wird einer bestimmten medicinischen Anwendung erwäh bei andern wieder nicht. Auch Bemerkungen, die gar nicht he gehören, und deren Platz hätte passender ausgefüllt werden ki nen, trifft man an, so z. B. S. 15 die Exclamation beim Schwef "So sehr ändert ein verschiedener Aggregatzustand das Aeussi der Körper!" die sich mit dem übrigens so empirischen Tone Ganzen gar nicht verträgt. Weitere Beispiele anzuführen, verb tet der Raum. Bis S. 94 ist auf diese Weise von Mecklenbu die anorganische Chemie abgehandelt worden. Von hier an fol durch Simon bearbeitet, die organische Chemie. Wie wenig h gewonnen werden könne, namentlich in der Thierchemie, du eine so isolirte Behandlung der einzelnen näheren Bestandthei deriber ist wohl kein Zweisel; indess ist, hiervon abgesehen, dieser Theil etwas sorgsältiger gearbeitet als der erste. Ausgesallen ist, dass im 1. Theile des Bittermandelöls unter dem Namen Bennyl-Wasserstoff Erwähnung geschieht, während im zweiten das Benyl, und zwar mit vollem Rechte, nicht erwähnt wird. Die Zagabe, Analysen mehrerer Thierstoffe enthaltend, scheint uns in seringer Vollständigkeit überslüssig. Was die Ausstattung des Buches betrifft, so ist die Zahl der Drucksehler ausser den angezigten enorm. Diess übrigens unsere Ansicht von dem Buche. Den grossen Publicum der Mediciner und Pharmacenten wird es in sehr willkommene Erscheinung sein und examinis causa (und das ist wohl die eigentliche Bestimmung des Buchs) lebhast ghant und verschlungen werden, wozu wir den Vff. und der Verlaghandlung von Herzen Glück wünschen.

[1448] Jahrbuch für Physiker, Chemiker, Mineralogen, Technic, Pharmaceuten, Fabrikanten, Oekonomen und alle Freunde der Naturwissenschaften und Technologie. Enthaltend die Fortschie der Physik, Chemie, Mineralogie, Geologie und Technologie in Verlaufe des Jahres 1833. Zusammengestellt und hermege, von J. F. Hessler, Dr. d. Philos., u. ö. o. Prof. der hynk u. s. w. zu Grätz. 1. Jahrg. 1. Abthl. Enthält Cheme und Physik. Grätz, Damian u. Sorge. 1835. XVI 1842 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Der Titel zeigt mit grosser Vollständigkeit Alles an, was in diesem Buche zu erwarten haben; man sieht auch aus demdass es der Vf. für ein recht sehr ausgebreitetes Publicum ut hat. Ueber den Werth eines solchen Buches im Allge-Gun, was für das zu bearbeitende Fach geschehen, und nur biniglichst schnellem Erscheinen kann man jetzt, wo es an ähnli-🛰 Compilationen und compilatorischen Journalen nicht mangelt, weinem solchem Buche sagen, dass es ein wahres Bedürfniss oder wenigstens nicht überslüssig sei. Keinen von beiden Memissen genügt das vorliegende Werk, theils kommt es theils aber ist von einer consequenten Auswahl und Vollegreit, namentlich was die sehr dürftig ausgestattete techni-Chemie betrifft, nicht sehr die Rede. Man sieht es dem an, dass es Das ist, was der Vf. selbst sagt, ein Excerphah; dafür, dass manchmal flüchtig excerpirt, Manches überwurde, manche gute Arbeit und manches fremde Journal nicht in des Vfs. Hände kam, also nicht benutzt werden 🖦, dafür kann das Buch nicht und auch nicht sein Verleger, aber Letzterer für das Löschpapier, auf welches das Büchlein gedrackt ist. Druckfehler sind viel, unter den nicht ve besserten z. B. Querin Varry durchgängig statt Guerin Varry.

# Staatswissenschaften.

[1449] Die Staatswissenschaft nach geschichtlicher Asicht neu entwickelt und begründet. Eine Skizze. Mit eten, allgemeinen Entwürfen zu der Universalgeschichte des Recht und der Politik, Philosophie des Rechts und der Politik, allgemeinen Staatssehre, europ.-germanisch-gemein-deutschen Vermaungs- und Verwaltungs-, Justiz- innern od. Polizei-, Finanz- unsesen Politik, ingleichen zu einer — abgesondert nicht angemessen auszuführenden — preussischen Politik (als Beispiel ein particularen deutschen Politik). Von Dr. Jos. Cp. Rinnerk. pr. Reg.-Assessor. Berlin, (Jonas.) 1835. VII u. 98. 8. (12 Gr.)

Schon zu lange, sagt der Vf., habe ein negativer, abstracti schematisirender und irreligiöser Geist in allen Gebieten des B bens und der Wissenschaft gewaltet, in jüngster Zeit jedoch 🛊 wieder ein positiver, concreter, systematischer, religiöser Geist wacht, der mehrere Gebiete der Wissenschaft bereits durchdrung habe, aber auf dem der Staatswissenschaften noch immer mangel Der Vf. thut nun den ersten Schritt, das Fehlende zu begründe Wir wünschten, er hätte nicht hloss den ersten Schritt gethan, hatte sich nicht begnügt, ein blosses Skelett seines Systems, d sich wahrhaftig ziemlich schematisirend und abstract darstellt, entwerfen, sondern, wenn auch nur für sich selbst, die Ausführen der einzelnen Theile versucht; vielleicht würde er sich dann der Untauglichkeit vieler seiner formellen Ansichten für den pro tischen Gebrauch überzeugt haben. Das vorliegende Schema die Welt noch einige Zeit missen können, denn schwerlich werde unsere Publicisten sich dadurch bewogen finden, ihre Systeme nach umzuarbeiten.

[1450] Bedenken gegen die Oeffentlichkeit der Benthung und Beschlussfassung moralischer Personen, besonders des Staats. Von Friedr. Bernh. Freih. v. Seckendenskön. pr. Regier.-Vice-Präsidenten zu Liegnitz. Glogau, Hamann. 1835. XII u. 118 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Im Wesentlichen aus psychologischen Gründen, aus den Quationen, welche die Berathung und Beschlussfassung im Innuder Individuen vermitteln, leitet der Vf. seine Bedenken gegen der Verlächkeit besonders der Rechtspflege und der Landtage der

Lanche sehr richtige Einwürfe gegen die Oeffentlichkeit, die er in Verfolge seiner ruhig und besonnen gehaltenen Untersuchung mitelt, treffen nur die Einrichtung der meisten deutschen Landbet, nicht aber das englische Verfahren und noch weniger die in Instruction übliche Einrichtung des Comités, in welchem die vermeliche Besprechung gepflogen wird, der dann erst die öffentliche benthung folgt. Letztere ist dabei nicht, wie der Vf. glaubt, blosse Komodie, sondern der edelste und wohlthätigste Intpuls 🖢 würdige und gewissenhafte Berathung, die beste Controle und 🜬 einfachste Vehikel der Souverainetät der öffentlichen Meinang. Wan nach der Ansicht des Vfs. "bei Berathungen und Beschlüs-M Alle Nichts, Viele Weniges, Wenige Vieles vermögen, aber Examelne Alles in voller Einigkeit mit sich selbst vermag", so t wohl nicht bedacht, dass, wenn das Letztere wahr ware, and eine Wahlmonarchie dringen müsste. Denn den Unsinn, Alles, was irgend ein Einzelner beschliesst, gut und recht sei, and er nicht behaupten wollen. Der Vf. gesteht, dass die mozische Person des Staats oft tief in die Privatinteressen des einden Bürgers beschränkend eingreife; tröstet aber darüber durch b Bemerkung, dass er ihn dafür das unschützbarste aller bürmichen Güter, das Recht, und die öffentliche Ruhe und Ordnung Das Recht gibt der Staat nicht, sondern ein Recht, das e; eine Ordnung, die aus einer Menge, vielleicht nothwendi-Uebel zusammengesetzt ist. Dass aus dem Rechte des Staats mer mehr das Recht überhaupt werde, und dass die öffentliche thing jedes nicht unbedingt nothwendige Uebel ausschliesse, also die Menschheit das unschätzbare Gut der Freiheit ged, dessen Mittel und Schutzwehren Recht und Ordnung sind. ichten wir mehr von öffentlichen Berathungen freier und Versammlungen unabhängiger Volksvertreter, als von den waterichen Berathungen der Staatsdienercollegien erwarten. Doch wheilt nach seinem Standpuncte. Die Gesinnung und belweise des Vfs. verdient alle Achtung. Das Acussere der wift ist trefflich. 11.

[1451] Allgemeine geschichtliche Betrachtungen über Entwickelungsgang des Menschengeschlechts zur veräftig geordneten Freiheit. Als zeitgemässe Einleitung in Studium der Weltgeschichte für alle Stände. Vom Anfang historischen Kenntniss bis auf unsere Zeit, mit einem summathen Hinblick auf die Freiheitsbewegungen in Europa seit dem ne Napoleons. Bearbeitet von Jos. Ant. Kaltschmidt, d. Philos. Rotweil, Herder. 1834. VIII u. 356 S. (1 Thlr. 12 Gr.)

Rin Nachtreter und Schildknappe von Rotteck. Alle Verzüge

und Gebrechen dieses wackern Mannes, erstere im verjüngter letztere im erweiterten Maassstabe. Nichts was nicht in politischer Hinsicht Rotteck, in kirchlicher z. B. Carové längst vie besser gesagt hätten. Natürlich, dass dabei viel Gutes und Wahres in dem Buche enthalten ist. Nur wird Alles behauptet un nichts bewiesen. Die schon überzeugt sind, werden die mit Pathos und Eifer wiederholten Glaubenssätze mit Vergnügen lesen die Gegner mit verstärktem Widerwillen sich davon abwender Bezeichnend ist es, dass England fast mit keinem Worte und selbs da nicht erwähnt ist, wo der Vf. ausdrücklich die andern euro päischen Staatsformen ausserhalb Frankreichs besprechen wil Fühlte er vielleicht, dass er sich in Widersprüche mit seinem Systeme verwickeln würde, wenn er die englische Verfassung be spräche, oder ging ihm das Verständniss ihres Geistes ab? 11

[1452] Olla Potrida von Friedrich Seybold. Rotweil, (Herder.) 1834. VI u. 342 S. 12. (1 Thlr. 8 Gr.)

Wahrscheinlich haben Censurrücksichten den früheren Herausgeber der "Neuen Stuttgarter Zeitung", der "Neckarzeitung" und anderer Blätter bestimmt, einige kleinere und schon früher gedruckte Sachen, statt einer zweiten Ausgabe der einzelnen, hier in einer grösseren Sammlung zu vereinigen. Sie bestehen in seiner Vertheidigungsschrift gegen die, wegen der "Erinnerungen aus Paris" erhobene Pressklage; in einer als Gegenstück gegebenen Uebersetzung der Verhandlungen bei dem Richterspruch der französischen Deputirtenkammer gegen die Tribune; in jenen Erinnerungen aus Paris selbst, mit Weglassung der durch das Erkenntniss des Gerichtshofes als gesetzwidrig bezeichneten Stellen, und in den Reminiscenzen eines württembergischen Constituirenden. Die pariser Erinnerungen sind aus dem Jahre 1831, und der Vf. hätte sich jetzt wohl fragen sollen, wieviel von seinen damaligen Voraussetzungen in Erfüllung gegangen sei, oder vielmehr, wie wenig, wie gar nichts. Im Ganzen sieht man jedoch, dass der Vf. Frankreich beurtheilt hat, wie es damals der grosse Haufe der liberalen Partei beurtheilte; er hat nachgesagt, was Alle sagten. Viel richtiger sind seine Ansichten über dieses deutsche Verfassungswesen, und zur geheimen Geschichte der württembergischen Verfassung gibt er mit dem guten Humor, der die ganze Schrift beseelt, ergötzliche Beiträge.

[1453] Die Eröffnungsfeier der Hochschule Bern den 15. Nov. 1834. Bern, Fischer u. Comp. 1835. VI, 30 u. 26 S. gr. 8. (6 Gr.)

Eine kurze Beschreibung der Festfeier, ein französischer Dis-

H M

ba-11

curs des Staatsraths und Präsidenten des Erziehungsdepartements Neahaus, eine kurze Rede des ersten Rector Magnificus Snell, eine Abhandlung des Professor Troxler über Idee und Wesen der Universität in der Republik. Reden und Abhandlungen, wie sie hellich noch auf keiner deutschen Universität vorgekommen. Aufndig gesagt, hat uns der französische Discurs des Staatsraths besser gefallen als die deutschen Phrasen der Gelehrten. Im Ganan, wie die Schweiz immer noch an ihren grossen Vorfahren la ment, so leben auch diese Redner meist von den Kraftsentenzen .tt blames von Müller's. Noch möchte man fragen, was die Herren wil zu der Stellung sagen, in die die Universität Bern jetzt ein Si labes Jahr nach jenem Feste dem Staat gegenüber gekommen

[1454] Ueber die Ansprüche des britischen Garde-Okrsten Augustus von Este, eheligen Sohnes des briti-den Pairs, Herzogs von Sussex, K. H., auf Titel und Famibarechte eines Prinzen in Grossbritannien und besonders in Hanwer; wider die beifällige Deduction des Herrn Staatsrath Klüber. Va F. A. Rüder, vormal. Redacteur des Oppositionsblattes. Manover, Helwing'sche Buchh.' 1835. 28 S. gr. 8. (5 Gr.)

In staatsrechtlicher Hinsicht freilich den Schriften von Schmidt nd Mohl über denselben Gegenstand und in gleichem Sinne nicht n vergleichen, stellt die vorliegende das Geschichtliche treu und suprechend dar und verschafft sich durch vielfache Erinnerung \* ibnliche Vorfälle wie der Besprochene Interesse.

[1455] Briefe an Herrn Anton Theodor Hartmann, Dr. v. ord. Prof. d. Theol. zu Rostock, über die von demselben augeworfene Frage: Darf eine völlige Gleichstellung in staatsbirgerlichen Rechten sammtlichen Juden schon jetzt bewilligt werda? von Dr. Gho. Salomon, Pred, am neuen israelitischen Tempel zu Hamburg. Altona, Hammerich. 1835. 61 S. gr. 8. (8 Gr.)

Professor Hartmann zu Rostock hat im 5. und 6. Bande des Mex. Müller'schen Archivs für die neueste Gesetzgebung die auf tem Titel genannte Frage in einer sehr weitläuftigen Abhandlung usgeworsen und verneinend-beantwortet. Für die vielen Entstellangen und Verdrehungen, die er sich dabei zu Schulden kommen less, empfängt er in vorliegender Schrift eine scharfe Züchtigung. Das lehrreiche und interessante Werkchen macht der Logik und der Gesinnung seines Vfs. alle Ehre.

#### Geschichte.

[1456] De Ottonis IV. et Philippi Suevi certaminicatque Innocenții labore in sedandam regum contentionem insuscripsit G. H. R. Wichert, P. D. A. L. M. Regiomo-Prass., Gebr. Bornträger. 1834. VIII u. 158 S. (n. 20 Gr.)

Diese nach den Quellen gearbeitete Schrift stellt die zwisse. Otto IV. und Philipp stattgehabten Streitigkeiten ziemlich ins I zelne eingehend dar und gewährt somit ein Bild von den da ligen Zuständen Deutschlands. Manches erscheint allerdings was abgerissen, was freilich bei der Art Monographieen nicht lemal gut zu vermeiden ist. Auch lässt es sich bezweifeln, da, wo der Vf. seine Schrift schliesst, nämlich mit den nächs Vorgängen nach der Ermordung Philipp's, ein hinreichender Aschnitt der Geschichte jener Zeit vorliegt. Die Anmerkungen aben hinter dem Texte S. 97—158.

[1457] Lorenz von Westenrieder's sämmtlie Werke, Erste vollständige Originalausgabe. Herausgeg. veinigen Freunden der vaterländischen Literatur. 6. Bd. Kempten, Kösel. 1834. 329 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Alles was sich in den seit dem Jahre 1790 erschienenen. Jahrgängen der Westenriederschen histor. Kalender von ihm sell gearbeitet vorfand, erscheint hier gesammelt und wörtlich abg druckt. Die Ordnung scheint durchgängig in Bezug auf die eizelnen Aufsätze dieselbe zu sein, wie sie in den einzelnen Jahgängen des hist. Kalenders auf einander folgten. Die Kalend selbst erschienen von 1790—1806, 1810, 1811, 1813 und 18; und machen mit dem Register 21 Bände in 16. aus.

[1458] Chronik von Wandsbeck, entworsen von Adolp Ulrich Hansen, Pastor in Wandsbeck. Altona, Al 1834. VIII u. 71 S. 8. (n. 16 Gr.)

Wer eine Chronik schreibt, sagt der Vf., der hat nothwidig einen guten Zweck im Auge, denn er schreibt Geschichte, Geschichte — ist ein Tugendspiegel für die zurückdenkende Nawelt. Warum aber der Vf. diesen guten Zweck in Bezug Wandsbeck vor Augen gehabt und inwiefern er denselben reicht, geht daraus hervor, dass er sagt, er habe dieselbe

deshab geschrieben, "weil später manches Auge geschlossen sein vird, welches von den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhundets berab alle Veränderungen mit an- auch wohl durchgesehen ht". Die Schrift selbst zerfällt in 8 Abschnitte. 1. Der Schauplats unserer Geschichte (eine sehr allgemein und oberflächlich makene Einleitung). 2. Ursprung und Name Wandsbeck. Hier bmerkt der Vf., dass im 15. Jahrh., (weiter geht er nicht zurück,) And Name Wandsburg und Wandsbeck vorkomme; ersterer wird duch Wendenburg erklärt. Die Wenden sollen die Burg Wandstett gegen etwaige Angriffe Hamburgs angelegt haben. retrug und Verschönerung Wandsbecks. Hier werden auch Besitzer Wandsbecks aufgeführt. Heinr. Ranzau baute 1568 de Schloss neu auf; A. B. Berens verschönerte den vordern Find 1648 u. s. w. 4. Wandsbecks Verfassung. 5. Kunst und Crableiss. 6. Wandsbeck als Gemeine (erst seit 1623; währad es früher zu Rahlstede gehörte). 7. Kirchliche und bürger-Be gemeinnützige Anstalten. 8. Geist Wandsbecks. Hier wird ter den berühmten Männern namentlich des Matthias Claudius ed des Joh. Heinr. Voss gedacht; beiläufig auch des Schützlings in Heinr. Ranzau, Tycho Brahe.

15

18

gs (

chi

[1459] Vierzig Jahre von Frankfurt a. M. oder Frankfurt im Jahre 1792, im Jahre 1832 und im Jahre 1872; nebst chronolog. Uebersicht der merkwürdigsten Begebenheiten Frankfurts von 1700—1833. 2 Thle. Mit 1 Kpfr. u. 1 Steintst. Frankfurt a. M., Döring'sche Buchh. 1834. VIII 4. 108, XVI u. 131 S. 12. (1 Thlr. 4 Gr.)

Die vorliegende Chronik, beleht durch einen Geist, der sich in den neuesten Zeit mehrfach, selbst öffentlich ausgesprochen hat, 🗷 zusächst Denen zu empfehlen, die ausführliche statistische Notime iber Frankfurt suchen. Es erstrecken sich diese Notizen bis a das Kleinliche herab und scheinen sorgfältig gearbeitet zu sein. Listorischen Werth hat diese Chronik sonst nicht. Der Hinblick mf das Jahr 1872 besteht aus einem leeren Blatte, mit folgener erklärenden Anmerkung: "Das Jahr 1872 ist für uns unbechriebenes, ungedrucktes Blatt; welcher Sterbliche darf es wagen be Zukunft zu enthüllen! — Wir stehen am Vorabend wichtiger Ereignisse. — Das Licht der Vernunft hat die Welt erleuchtet; de Menschen im Allgemeinen fangen an mündig zu werden. — Platentrug und Despotengewalt haben ihre Kraft verloren, um Menschen mit Fesseln zu belasten, wie es leider in den früben Jahrhunderten geschah. Möchte 1872 die Morgenröthe erweinen, welche alle Menschen im Geiste Jesu für die Tugend Wahrheit entslamme, damit das Reich Gottes, welches uns cintens erwartet, schon hier anfange." Das Kupfer, Frankfurt

im Jahre 1810, ist veraltet, die Karte dagegen ist ziemlich gu. Als Titelvignette findet sich bei dem 1. Bde. eine Tabelle übe die Zeit des Thorschlusses; die Erklärung dazu S. IV. Als Vnennt sich unter dem Vorworte zum 1. Bde. D. Ring.

[1460] Historisches Netz des Rezatkreises, von Kar-Heinr. Ritter von Lang. Nürnberg, Riegel u. Wiess ner. 1834. 69 S. 4. (16 Gr.)

Diese kleine Schrift zerfällt in zwei Abtheilungen: A. al ansbachische Bestandtheile des Rezatkreises, und B. nicht ansbachische Bestandtheile. — Zu diesen letzteren gehören namentlick Nürnberg, Erlangen, Dinkelsbühel, Oettingen, Nördlingen u. a. In diesen Abtheilungen werden nun der Reihe nach die Städte, Land- und Herrschaftsgerichte, Burgen, Schlösser und Klösten aufgezählt, unter Beifügung kurzer historischer und literarischen Notizen. — So ist diese Schrift, eine der letzten des hochvedienten Vfs., an sich zweckmässig eingerichtet und im Allgemenen genau und gleichmässig gearbeitet; nur ist zu bedauerst dass Das, was hier eigentlich und vorzüglich zu berücksichtigen war, die Literatur, nicht vollständiger angegeben wurde.

# Schul- u. Erziehungswesen.

[1461] \*Geschichte der christlichen Kirche für Volksschulen. 1—3. Bdchn. Mainz, Wirth. 1835. IV s. 113, 112 u. 142 S. 8. (18 Gr.)

Was die in religiöser Bildung so weit fortgeschrittene katholische. Kirche unseres deutschen Vaterlandes in irgend eines Hinsicht fördern kann, heissen wir freundlich willkommen, und nur freuen können wir uns, wenn die Geschichte der christlichen Kirche auch in katholischen Schulen mehr, als es bisher der Fall sein mochte, zu einem stehenden Unterrichts-Artikel erhoben wird. Die guten Folgen davon können nicht ausbleiben; die Geschichte bleib1 nach Cicero's Bezeichnung die "lux veritatis". Der ungenannte kathol. Vf. der hier anzuzeigenden Geschichte der christlichen Kirche für den Zweck des Volksunterrichts erscheint zwar noch immer sehr in das Legendenwesen, welches in der katholischen Welt so tiefe Wurzeln geschlagen hat, und in manche sonst beliebt und gangbar gewesene Ansicht, welche die Zeit gerichtes hat, verstrickt; dessenungeachtet ist seine Gabe, im Ganzen betrachtet, dankenswerth. Nur sei er darauf aufmerksam gemacht, wie unangemessen in einem für Volksschulen bestimmten Buche da≤ häufig vorkommende Anführen lateinischer und sogar griechisches Site und Wörter und das Verweisen auf Stellen aus lateinischen Schrifstellern sei, und wie sehr er für das Auffassen des Einzelus gesorgt haben würde, wenn er die Geschichte nicht immer an Kien Faden sich hätte abwickeln lassen, sie vielmehr in einzelne, besonderen Aufschriften bezeichnete Capitel abgetheilt hätte. Chrigens enthält das 1. Bdchn. die Geschichte der drei ersten hadunderte; das 2. Bdchn. die von Constantin bis zur Reformin; das 3. Bdchn. die von der Reformation bis auf unsere Line. Druck und Papier sind ziemlich gut; doch haben sich 🖮 Druckfehler eingeschlichen.

[1402] Allgemeine Schul- und Hausbibliothek für die bibde Jugend. 2. Abthl. Lehrbücher. Red - und Him-Minde. 1. Bdchn. Vollständige Einleitung in die Geographie Statenkunde zur Jugendbildung und als Hülfsbuch beim öf-Ludw. khesbe, Pastor in Grosshermsdorf b. Borna. 1 — 4. Thl. Meslen, Grimmer. 1834. X u. 74, 48, 53, 73 S. 8. (21 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 2022.]

Um für das geographische Studium Interesse zu erwecken, kit der Vf. dieses sehr instructiven Werkchens eine gründliche Lissliche Einleitung für nothwendig. Die Aufgabe ist in den Mieg. 4 Theilen, in denen die Geschichte der Geographie, die menatische, physische und politische Erdbeschreibung abgehanwird, mit Erfolg gelöst. Letztere will Hr. Pastor Schwabe 🐃 icht zu verwerfenden Gründen die angewandte genannt wistheilt dieselbe in Choro-, Ethno-, Poli-Topographie. Der Mit ganz, der 1. zum grössten Theile Werk des Vfs. Ages hat er, wie er im Vorworte nicht verhehlt, bei Absassung 2 Theiles, dem eine Anleitung zum Chartenzeichnen beigeist, und des 3. die Vorarbeiten Anderer benutzt, jedoch den Mach seinem Plane geordnet und geformt. Zwar wird der des 1. Theiles für die meisten Leser den grössten Reiz Neuheit haben; aber in den folgenden sind nicht nur die neue-Forschungen sorgfältig berücksichtigt, sondern auch die debren mit einer Bestimmtheit und Klarheit ausgesprochen, de nichts zu wünschen übrig lässt. Ein anderer Vorzug die-Lehrbuches ist grosse Vollständigkeit bei geringer Bogenzahl, n es nicht leicht über irgend einen der in das bezeichnete It gehörigen Puncte rathlos lassen wird. Das beigegebene er erhöht die Brauchbarkeit. Ungeachtet unsere Zeit an den Lehrbüchern der Geographie keineswegs arm ist, so doch das vorl. als das Geisteserzeugniss eines durch entdene Vorliebe und ausgezeichnete Kenntniss der Wissenschaft

zur populären Bearbeitung berufenen Vfs. eine sehr erfreulik Erscheinung sein und den Wunsch nach Fortsetzung des Unk nehmens rege machen. 63.

[1463] Sammlung von Liederversen und Denksprüchet nach den Wahrheiten der Glaubens- und Pflichtenlehre geordet Zum Gebrauche bei dem 2. und 3. Cursus seiner christlichen Ligionslehre, von M. Chr. F. L. Simon, Vesperpred. and Nicolaikirche in Leipzig u. s. w. Leipzig, Cnobloch. 1831 130 S. 8. (6 Gr.)

Wer aus Erfahrung weiss, welch ein treffliches Mittel, Gedächtniss zu stärken, den Geschmack zu verfeinern. das ru giöse Gefühl zu beleben und einen Schatz sittlicher Grundsätze Gemüthe einzuprägen, das frühe Memoriren religiöser Lieder musste bedauern, dass es bisher an einer zweckmässigen Sam lung für die Mittelclassen der Volksschulen noch fehlte. Dies von praktischen Schulmännern tiefgefühlten Bedürfnisse wird das vorlieg. Werkehen des, durch mehrere Jugendschriften rull lichst bekannten Vfs. auf eine sehr befriedigende Weise abgebi fen. Mit Recht hat derselbe bei Aufnahme der Liederverse Rd heit der religiösen Ideen und Fasslichkeit der Darstellung vorze weise berücksichtigt. Dennoch wird man auch freundliche Bilund Schwung der Rede, sofern das kindliche Alter denselben tragen kann, in vielen der hier zusammengestellten Verse vermissen. Die an einzelnen derselben vorgenommenen Veräug rungen sind sehr angemessen, und die Sammlung ist so reicht tig (sie enthält 363 Verse), dass selbst Lehrern, welche beim geben mit kritischer Strenge zu Werke gehen, hinreichende Sämmtliche Liederverse und Denksprif wahl dargeboten ist. sind nach dem Plane geordnet, welcher dem 2. und 3. Cursus christ. Religionslehre des Vfs. zum Grunde liegt; daher fordaufen Hinweisung auf die Paragraphen des Lehrbuchs stattfindet. nun in vorlieg., mit jenem in genauer Beziehung stehender Sam lung dieselbe methodische Anordnung und derselbe praktis Takt sich darlegt, welcher den erwähnten Religionslehrbück die gebührende Auerkennung erwarb, so wird gewiss auch jetzt dargebotene Hülfsmittel bei seiner Unentbehrlichkeit der gend und ihren Lehrern eine willkommene Gabe sein und in bender Erhebung des kindlichen Gemüths den schönsten Se wirken.

[1464] Deutsche Sprachlehre zunächst für die hat Bürgerschulen, von Dr. A. Lehmann. Sorau, Jul 1834. XVI u. 456 S. 8. (20 Gr.)

Der Vf. spricht sich in der Vorrede bescheidentlich

ans, dass er die Absicht gehabt, in diesem Buche nicht sowohl Neues aufzustellen, als vielmehr das Neue und Bewährte in Verbindang mit dem Alten zusammenzustellen und allgemein zuginglich und fasslich zu machen, was jedoch manche eigenthümiche Auffassung und Ansicht und überhaupt die Selbsthätigkeit des Ordners nicht ausschliesse. Als die drei Gelehrten, die er besenders benutzt, bezeichnet er für das Historische Grimm, für die Satzlehre Schmitthenner, für die Wortlehre Becker. deilung des Buches ist folgende: I. Hauptheil: Wortlehre. 1. Theil: (S. 7-30) Wortgrundtheillehre in 2 Abschn.: Lautmd Sylbenlehre. 2. Theil: Wortformenlehre (S. 31-259) in 3 Abschnitten: Lehre von den Wortarten, von der Wortbildung, wa der Wortbeugung. 3. Theil (S. 260-293) Rechtschreibbere. II. Haupttheil: Satzlehre (S. 294-432) in 7 Abschnitten: Kasimmungslehre, Bestimmungslehre, Lehre vom einfachen Satz, va den zusammengesetzten Sätzen, von der Wort- und Satzfolge, Telehre der Sätze und Satzgefüge, Lehre von den Satzzeichen. Ven 433-56 folgen Nachträge und Berichtigungen. Des Vfs. pate Absicht, der Grammatik der jetzigen deutschen Sprache auch fir den Schulunterricht die geschichtliche Grundlage zu geben, wekennen wir keineswegs und loben sie; aber wir gestehen, dass us in seinem Buche die rechte Weise, nach welcher die Ergebisse der geschichtlichen Grammatik der deutschen Sprache für den besagten Unterricht angewendet werden sollen, nicht getroffen Der Vf. scheint seines Stoffes noch nicht vollkommen freier Herr gewesen zu sein, und so kommt es, dass in den Buche jener historische Stoff nur zu oft als eine für den Librer mindestens nicht nöthige, für den Schüler aber selbst hinwhiche Zugabe erscheint, wo er in den Inhalt als wesentlicher Intradtheil verarbeitet sein sollte. Daher auch, dass jener Stoff micht selten allzubreit macht, was namentlich mit einer Menge Rtymologien, die in solcher Ausdehnung wenigstens nicht heher gehören, der Fall ist. Der Vf. hat hierin und, wenn wir nicht irren, noch in manchem Andern zu sehr bloss zummengestellt, wo er hätte verarbeiten sollen; in wie weit er th dabei als kritischen Kenner des ältern Deutsch bewiesen habe. iss zu beurtheilen müssen wir ausführlicheren Anzeigen überbesen; auf jenes compilatorische Verfahren deutet aber auch schon Art hin, wie er die drei obenangeführten Grammatiker als von benutzt nebeneinanderstellt und auch in der That nebenmander benutzt. So würden wir dies Buch für höhere Bürgerwalen, für die es zunächst bestimmt ist, für die es aber viel zu viel, vir möchten sagen todt daliegende Gelehrsamkeit erhält, nicht ե geeignet halten, ja selbst höhern Classen der Gelehrtenschulen 🛪 zu empfehlen würden wir Bedenken tragen, wünschen aber sehr. lass es dem Vf., dem es mit seiner Absicht unverkennbarer Ernst

ist, selbst noch gelingen möge dieselbe auf recht geeignete Wei zu realisiren. 108.

[1465] Grundzüge für den ersten Unterricht in de teütschen Sprache, von Dr. Jos. Müller, Dir. am kankath. Gymnas. zu Glatz. Neisse, Hennings. 1834. XII 182 S. 8. (16 Gr.)

Zu: den nicht unerfreulichen Zeichen der Zeit gehört unstre tig der bedeutende Zuwachs, den unsere Literatur im Fache & deutschen Sprachlehre mit jeder Messe erhält. Zu bedauern i nur, dass man bei allen Forschungen in diesem Gebiete noch nich bis zu sichern und festen Anhaltspuncten vorgeschritten ist. Der abgesehen davon, dass der Eine seine Sprachlehre nach dieses der Andere nach einem andern Plane bearbeitet, dass der Ei das Ganze in die Rechtrede- und in die Rechtschreibelehre unte scheidet, der Andere auch die Rechtschreibelehre unter die Wog und Satzlehre zu bringen weiss, der Eine bei jedem dieser The mehr oder weniger verschiedenartige und verschieden benaus Unterabtheilungen macht, wird dieses Studium noch mehr dan gewisse Eigenthümlichkeiten in der Schreibweise, mit welch fast Jeder seine Sprachlehre ausstatten zu müssen glaubt, e Diese Bemerkung gilt auch von den vorl. nicht oh Fleiss, und nicht ohne Einsicht in den Geist der deutschen Spr che ausgearbeiteten Grundzügen, wie schon die Schreibweise d Worts "teütsch" auf dem Titel zeigt. Sie zerfällt nach ein Eintheilung in 3 Theile, deren erster in 3 Abschnitten: 1. Haus namwort (das einfache, abgeleitete, zusammengesetzte), Bei-, Fi und Zahlwort; 2. das Zeitwort; 3. Umstands-, Vor- und Bind wort behandelt und in einem Nachtrage das Zeit- und Tot verhältniss der Wörter angibt. Der zweite Theil verbreit sich in 3 Abschnitten über die Wortbeugung und der dritte übdie Wortfügung, in 2 Abschn.: 1. der einfache und zusammer gesetzte Satz; 2. Satzgefüge; 3. Gliedersatz. Ueberall sind Au gaben beigefügt und ein besonderer Abschnitt liefert noch ein Anhang von Gedichten in "ächtteütschen" Versmaassen. Für 4 beiden ersten Theile will der Vf. kein Vorbild gehabt haben; dem dritten ist er Heinr. Müller gefolgt und hat auch aus Sch bart und Becker Manches genommen. "Da (S. 46) das z t + s zusammengesetzt ist, so erscheint z auch nach einem Selle laut ausreichend und für das Auge gefälliger, besonders, wenn nachfolgt"; und "Immer allgemeiner wird jetzt kk für ck". M darf sich daher nicht wundern, wenn der Vf. Bokk, Kaze schreil Aber warum kömmt statt kommt, Erfaszung statt Erfassung, he statt heute? Für den ersten Unterricht, im strengsten Sinne d

Worts, sind diese Grundzüge zu reichhaltig und über die Fassungsraft der Schüler hinausgehend. 13.

[1466] Deutsche Formen- und Satzlehre, für die bern Klassen gehobener (sic) Volksschulen, für höhere Bürgerchulen, die untern Klassen der gelehrten Schulen und für Schultererseminare. Herausgegeben von W. Stern. Karlsruhe, iroos. 1834. XI u. 250 S. 8. (16 Gr.)

Diese Schrift schliesst sich an frühere desselben Vf., zuichst an dessen: "Begründung, Unterscheidung und Uebung der
sten wesentlichen Sprachbegriffe" gewissermassen als Fortsetzung
"ist aber auch für sich zu gebrauchen. Sie behandelt I. die Formenhre (declinat. des Nomens und des Verbums), II. die Satzlehre.

a. der einfache Satz, b. die Satzverbindung), enthält eine
imliche Menge von Uebungsbeispielen und schliesst sich im
innen der gewöhnlichen Art des deutschen Sprachunterrichts an.

[1467] Lehrbuch der christl. Religion für Konfirmanden und ir die obern Klassen der Stadtschulen, auch für die mittlern Klassen der Gelehrtenschulen von E. Thierbach, f. schwarzb. CRathe Superint. zu Frankenhausen. Sondershausen, Eupel. 1835. III. 163 S. 8. (8 Gr.)

[1468] Handfibel für den ersten Unterricht im Lesen nach kar Lautmethode, von M. E. Th. Ralle. 2., umgearb. Aufl. Son-krahausen, Eupel. 1835. 88 S. 8. (24 Gr.)

[1469] Erstes Hülfsbuch beim Unterrichte in der deutschen synche für Kinder in Elementarschulen, von J. H. Ch. Seffer, des Schullehrersem. zu Alfeld. 2., verb. Aug. Hannover, Höcke Hößuchh. 1835. VI p. 106 S. 8. (3 Gr.)

[1470] Deutsche Sprachlehre für Schulen. Von Max. Wilh. Gitzinger, Lehrer an der Realschule zu Schaffhausen. 3., verb. 141. Aarau, Sauerländer. 1835. XXIII u. 415 S. gr. 12. (15 Gr.)

[1471] Stylistisches Elementarbuch, oder erster Cursus der Sylibungen, enthaltend: eine kurze Anleitung zuch guten Styl, es grosse Anzahl Aufgaben u. s. w. für Anfanger im schriftl. lettage und zur Selbstbelehrung bestimmt von Ch. F. Falkmann, lett. Lipp. Rath und Lehrer am Gymn. zu Detmöld. 4., verm. verb. Aufl. Hannover, Hahn sche Hofbuchh. 1835. VIII u. 188 S. gr. 8. (16 Gr.)

[1472] Stylistik, oder vollständiges Lehrbuch der deutschen ibessungskunst für die obern Classon der Schulen und zum Scheinnterrichte, von Ch. F. Fallemann, fürstl. Lipp. Rath und Librer am Gymn. zu Detmold. 3., verb. u. verm. Aufler Hanster am Gymn. zu Detmold. 3., verb. u. verm. Aufler Hanster am Gymn.

nover, Hahn'sche Hofbuchh. 1835. XI u. 554 S. gr. 8. (1 TM 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Practische Rhetorik, oder vollständ. Leb buch der deutschen Redekunst für die obern Classen u. s. a 1. Abthl.

[1473] Deutsches Lesebuch für Schulen. 1. Cursus. Kinder von etwa 8—11 Jahren. Sammlung aus deutschen Dittern und Jugendschriftstellern u. s. w., von Carl Oltrogge. verb. Aufl. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1835. VIII u. 432 gr. 8. (16 Gr.)

Die 1. Aufl. erschien 1833 und hat verdienten Beifall funden. Der 2. Cursus unter dems. Titel, für das reifere Jugu alter bestimmt, ist oben Bd. 2. No. 1676. besprochen worden.

[1474] Funfzig Lieder zum Gebranche bei dem ersten terrichte im Gesange, zunächst für die untern Classen des k. dreanums und für die Töchterschulen zu Hildesheim bestim Grösstentheils 2- und 3stimmig nach bekannten und nach eige neuen Melodieen bearbeitet und herausgeg. von G. F. Bisel 1. Samml. 3. Aufl. (Mit einem Anhange.) Leipzig, Weind (1835.) IV u. 62 S. 4. (8 Gr.)

[1475] \* Das Kinder-Paradies. Ein Festgeschenk in Rein für die kathol. Jugend. Von P. A. Passy, Priester aus der sammlung des heil. Erlösers. (Mit 1 Abbild.) Wien, Armbrat 1834. 151 S. 12. (8 Gr.)

### Deutsche Sprache und schönd Literatur.

[1476] Altdeutsche Blätter von Mor. Haupt W. Heinrich Hoffmann. 1. Heft. Leipzig, Brocklet 1835. 112 S. 8. (16 Gr.)

Die Herausgeber beginnen mit diesem Heste kleineres krial zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur beltzu machen. Wenn sie dabei über die Gränze zu streisen nen und z. B. in diesem Heste die altsranzösische Literaturrücksichtigen, so thut dies der Schicklichkeit des Titels krientrag; er bezeichnet das Hauptsächliche, ohne strenge Absonder die ohnedem in der gegenseitig sich ergänzenden und erklärenden teratur des Mittelalters nicht an ihrer Stelle ist. In dieser Hinsind die S. 15—29 mitgetheilten Nachträge des Hrn. Ferd. In Wien zu seiner tresslichen Schrist über die neuesten Leistur

der Franzosen für die Herausgabe ihrer National-Heldengedichte der Bestimmung dieser Blätter nicht ungemäss, ob sie gleich die altdeutsche Poesie nicht so unmittelbar berühren, als der erschöpfende, und mit manchen eignen Bemerkungen bereicherte Auszug, den derselbe Gelehrte aus der Abhandlung über den Schmied Wieland von Depping und Francisque Michel (Veland le forgeron, diss. sur une tradition du moyen-âge etc.) S. 34-47 gibt. — Der übrige, von den Herausgebern herrührende In-halt dieses Heftes ist: S. 1 ff. Nachträge zu Jac. Grimm's Reinhard Fuchs. S. 10 ff. lateinische Sprüchwörter aus einer wiener und andere aus einer Sanct Florianer Hds., von denen die ersten echt volksmässigen Inhalts, und vielleicht'schon vor dem 12. Jhdt. lateinisch abgefasst sind. S. 14 f. ein Beispiel aus einer wiener Hds. des Stricker's. S. 29 ff. der Alte und der Juge, ein gereimtes Gespräch aus einer wiener Hds. des 15. Jhd. S. 47 ff. Bruchstück aus der Nibelange not, ein Papierblatt aus den 15. Jhdt., zu kritischer Benutzung abgedruckt. Daran schliesst sich ein Zeugniss für die deutsche Heldensage. S. 49 ff. ein näre aus der melker Hds. kleiner Gedichte. S. 52 ff. was Schaden tanzen bringt, Prosa aus einer wiener Hds. des 15. Jhdt., für Sittengeschichte interessant. S. 63 ff. der spiler, Reime gegen das Spielen aus einer leipz. Hds. des 14. Jhdt. S. 66, ff. Fragespiel, ein mittelniederländisches Gedicht aus e. haager Hds. von Anfang des 15. Jhdt. S. 74 ff. altholländische Sprüche rum Theil aus derselben Hds., die meisten aus einer jüngern im S. 78 ff. poetische Glosse über Besitz des Hrn. Prf. Hoffmann. das Salve Regina aus einer dresdner Hds. des 15. Jhdt. Theil dieser Glosse ist eine Umarbeitung des im 2. Theile der Bedmer'schen Minnesingersammlung S. 219 b. enthaltenen Lobgesangs auf die heilige Jungfrau vom Meister Sigeher. S. 88 ff. Spiegel der tugende aus e. leipz. und der schlechtern nur erwähnten dresdner Hds., ein mittelmässiges Spruchgedicht. S. 105 ff. die scherzhafte Erzählung ders. dresdner Hds. von Berhten mit der langen Nase, und die S. 108 ff. mitgetheilten drei Beispiele. Den Beschluss macht S. 111 f. ein Ausng aus einer gereimten, in einer göttweicher Hds. v. Anf. des Die äussere Ausstattung, 16. Jhd. enthaltenen Tischzucht. namentlich auch die Correctheit des Druckes sind zu loben, der Reichthum des Inhalts aber sowie die überall ersichtliche Sorgalt und Genauigkeit, mit welcher die gelehrten Hrn. Herausgeber m Werke gehen, verpflichten uns denselben zu Dank und erregen den Wunsch für ungehinderte Fortsetzung ihres für Geschichte der deutschen Spr. und Lit. erspriesslichen Unternehmens. —

[1477] Madonna. Unterhaltungen mit einer Heili-

gen. Herausgegeben von Theodor Mundt. Leipzig, Gebr. Reichenbach. 1835. IV. u. 436 S. 8.

Niemand erräth aus der Firma dieses Buchs, was hinter derselben verkauft wird. Referent, dem für Titelheraldik und Adresshermenentik die alte Regel gilt: a potiore fit denominatio, erwartete, da ihm die Firma: Th. M. als Novellenausschnittgeschäft bekannt ist, einer Erzählung mit drein gewebter religiöser Sentimentalität oder narkotischer Mystik zu begegnen, traf aber hinter dem Titelblatt auf einen Index, der ihm eine Posthornsymphonie, folglich einen Postwagen auf einer Poststrasse, ferner böhmische Dörfer, Madonnen, Philister, Teplitz und Prag, und dazwischen hinein noch Allerlei arabeskenartig geschlungen, präsentirte. So kann ein Titel täuschen! Also nicht ein Novellenwebestück ist hier kritisch zu scheeren und zu bürsten; als blinder Passagier muss Ref. mit Hrn. Th. M. reisen und zusehen, für welchen Zweck der Vf. reiset: ob für Topo- oder Ethnogra-phie, für Gastronomik, Physiognomik oder Gnomonik, für Natur, Kunst oder Sentiment. Wie doch wieder ein Index täuschen kann! Das Buch ist keine Reisebeschreibung. Es ist zwar eine, aber nur stückweise, oder vielmehr: die Reisebeschreibung ist nach homöopathischem Dispensatorio in das Buch verdünnt. Nun, in welches Reich des literarischen Universi gehört dann dieses Werk und, enfin, in welchen Bibliothekschrank? Ein bibliothekarischer Linné mag's classificiren. Der Vf. gesteht zwar selbst in der Nachrede zu seinem Buche, dass es sich nicht classificiren lasse, bezeichnet es jedoch als "ein Buch der Bewegung", als "ein Stück Leben" - NB. insofern Leben Bewegung ist -, vindicirt ihm also wenigstens Muskelorgane und hat ihm daher unwillkürlich seinen Platz, nach Oken's Classification, unter den Amphibien angewiesen. Eine Reise durch Böhmen nach Wien ist in demselben — nicht beschrieben, sondern beschriftstellert. Auch ohne Reise vorher, auch nach einer Reise durch die Sandsteppen der Mark würde der Vf. genau dasselbe Buch geschrieben haben. Er glaubt darin Contoure aus der ethischen Gesinnung unserer Zeit zu geben, hat aber nicht bedacht, dass dazu Anschauungen rein objectiver Zustände gehören, dass aber die Entfaltung der eignen Subjectivität nicht als ein Stück aus der ethischen Stimmung der Gegenwart ausgegeben werden könne. In manchen Stücken lässt sich dies Buch bald mit Yorik's empfindsamer Reise, bald mit Heine's Reisebildern vergleichen, indem es, wie jener, reine Subjectivität entwickelt, wie dieser, über Zeitthemata raisonnirt, phantasirt, ironisirt; nur ist wieder der Unterschied zu gross, indem aus Sterne Empfindungen, aus Th. M. raisonnirende Phantasieen sich losringen, und indem Heine die Segenwart mit starker Faust packt und mit kritischem oder

mkritischem Messer an ihr hanthiert und secirt, Th. M. aber ir matomische Vorlesungen über sich selbst hält. — Die Malouma ist die Tochter eines böhmischen Schulmeisters, die der Viendlich Protestantin werden lässt. Mit ihr, als Wahlverwalin, correspondirt er über Politik und Literatur. Kunst und legion. Merkwürdig sind seine Religionsphilosopheme, worin e de Functionen der Vernunft lediglich der Phantasie übertragen lat und halb Wahres wie ganz Falsches in einem recht absoluta Clarobscur von philosophischem Deutsch prächtig herausputzt. Min géhört die "Wiedereinsetzung des Fleisches" S. 386, wo er Christenthum zu einem Amalgamirwerk der sinnlichen und pringen Potenzen des Menschen machen will. Die Bekenntnisse weltlichen Seele, welche Madonna schreibt, würden das beste Stück des Buches sein, wenn sich die ungewöhnliche Hypudenie eines solchen weiblichen Charakters in psychologischer Gues entwickelte. Uebrigens ist in dem Buche Vieles gelunm md anziehend. Der Vf. schreibt geistreich (er perhorrescirt was Wort S. 330) und handhabt die Sprache mit Gewandtheit. wird Anerkennungswerthes leisten, wenn er seine Feder vor burschikosen Richtung bewahren will, die von einigen Schristden der neuen Zeit beliebt worden ist.

[1478] Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde. Seim Denkmal. 2 Thle. XII u. 356, 324 S. u. Tachch. 243 S. Mit 3. Kupi. Berlin, Dümmler. 1835. L. 12. (5 Thlr.)

Wir gestehen, dass es uns bei diesem Buche Vergnügen macht, ind Saumseligkeit einer ausführlichern Anzeige desselben für in Repert. entgangen zu sein, um so mehr als diese Saumseligkenen Grund in der Lust hat, mit dem wir öfter wieder in Buche zurückkehrten, und in der Unlust, die wir in Buche zurückkehrten, und in der Unlust, die wir in Buche wirden, wenn wir daran dachten, von einem in Buche wirden, poetischen Lebens, und was man sonst in den Plan des Repert. schickliche Anzeige fertigen zu müssen. In it es bereits so bekannt, so besprochen und auch beschwatzt, wir sogar hoffen können, es werde ein besonderes und rusen Urtheil über dasselbe bald allgemeiner werden, und sicher ist wir uns mit der blossen Aufführung des Titels besteht wir uns mit der blossen Aufführung des Titels besteht wenigstens durch ein paar Zeilen Anzeige von der Gesellte derjenigen Werke der "schönen Literatur" zu sondern, im blosse Namhaftmachung für das Repert genügt. 108.

[1479] Lustspiele von Johann v. Plötz. München, 1835. VIII u. 335 S. 8. (1 Thir. 16 Gr.)

#### 74 Deutsche Sprache u. schöne Lit.

Von drei hier gebotenen Stücken: Der Choleramann, Stolider Geburt und Stolz des Glücks, und die Abenteuer einer Neujahrsnacht, ist das zweite in München mit Beifall wiederholt, dat dritte aber, nach der gleichnamigen Erzählung Zschocke's bearbeitet, in Berlin gegen funfzigmal aufgeführt worden, und auch das erste würde, trotz der etwas verbrauchten Figur des Kotzebue'schen Sperlings, vielleicht da, wo die Furcht vor der Choleranicht so weit vergessen ist, dass man auch nicht mehr darüberscherzt, Effect machen. Der Vf. spricht übrigens von dem Wertheseiner Leistungen mit Bescheidenheit, was ihm um so leichter geworden sein mag, als sich dieselben nach dem Ebengesagten schot von selbst empfohlen haben.

[1480] Lustspiele von J. R. Lenz-Kühne, Mitgl. d. Stadttheaters in Hamburg. 2 Bde. Mainz, Kupferberg. 1835. 124, 120, 68, 80, 168 u. 160 S. 8. (2 Thr. 18 Gr.)

Wir erhalten hier 6 Blüthen des Auslandes, deren jede mit besonderm Titel und besonderer Seitenzahl ein Ganzes für sich bildet. Das erste Stück: "Die Macht der Irrungen", ist als Lustspiel bezeichnet und aus dem Englischen des Samuel Tuke entlehnt, allein von diesem offenbar einem spanischen Original entnommen; der Gracito des spanischen Theaters tritt zu deutlich hervor, Alles bewegt sich in wunderlichen Intriguen und Ereignissen, welche eben so gut tragisch als komisch enden können, und eine pretiöse Sprache, die ganz flach gezeichneten Charaktere lassen es nie zu einem wahren Interesse kommen; viel mehr spricht "Katharina und ihr Hof", Lustspiel in 3 Aufzügen nach dem Französischen (wessen?), an, dürfte aber, da Katharina's politische Charlatanerie und Liebe zum männlichen Geschlechte sehr gut gezeichnet sind, überall Anstoss finden, wo ein russischer Resident ist. Ganz gemein ist ein dem Englischen entnommenes Lustspiel: "Die vornehme Welt in der Bedientenstube", in 2 Aufzügen, von denen aber gleich der erste Auftritt den Ausgang sehen Es gibt die Betrügereien und Nachäfferei der Dienerschaft in einem grossen englischen Hause. Das beste, den 1. Th. schliessende Stück ist: "Karl II. oder der lustige Monarch", Lustspiel in 2 Aufzügen nach dem Franz. des Alex. Duval; es wird überall gefallen, wenn es rasch und lebendig gegeben wird. "Margarethe von Valois und die Missvergnügten im Jahre 1579", Drama nach dem Französischen (wessen?) in 5 Aufzügen athmet den Geist der neuern romantischen pariser Schule. An Handlung, an frappanten Situationen und derbgezeichneten Charakteren fehlt es nicht, und die Bosheit, Tücke, Frömmeleis Heinrich's III. ist wie Margarethens Männersucht lebendig aufgetragen. Desto weniger spricht das letzte Stück an: "Hochmeth kommt vor dem Fall", Lustspiel aus dem Englischen,
ibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es ist überreich an Verwiibenfalls ohne Angabe des Dichters; es i

[1481] Silvio Pellico's Franziska von Rimini, ein Trauerspiel. Aus dem Italiänischen metrisch übersetzt und mit ihrer Kinleitung herausgeg. von P. J. J. Schädelin. Zünich, Orell. Füssli u. C. 1835. 102 S. gr. 12. (12 Gr.)

Die Trauerspiele S. P's., namentlich das vorliegende, sind den Publicum schon durch mehrfache Uebersetzungen hinreichend Mant, und es ist hier nicht der Ort, auf die Verschiedenheiten der Publicum schon der einen vor der andern speciell einzugehen. Wir haben daher nur in Beziehung auf die der vorlieg. von S. 3-19 vorgesetzte Einleitung zu bemerken, dass sie den dem Trauerspiele zu Grunde liegenden geschichtlichen Stoff mittheilt, die Behandlung desselben bei Dante (Inferno c. V. v. 73—138) übergeht, diese mit der dramatischen vergleicht und nach Maroncelli einige Nachrichten über die nächste Veranlassung und Mirkung mittheilt, welche dieses Trauerspiel in Italien gehabt die Uebersetzung ist fliessend, die äussere Ausstattung gut.

[1482] Frankfurter Bilder von *Eduard Beurmann.* Heinz, Kupferberg. 1835. 394 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Wer von einem Buche nichts weiter als eine gefällige Darund sprachliche Gewandheit verlangt, und statt der Gesich mit bisweilen guten, bisweilen sehr ausgesponnenen Kratten begnügt, dem werden diese wohl sehr schnell gearbeite-Bilder in ihrer Mannichfaltigkeit wohl gefallen; wer aber etmehr als dieses verlangt, wird es zu der grossen Classe von möthigen Büchern rechnen müssen, die sogar recht fatal sein kinnen, wenn der Vf. seine Subjectivität gar zu geltend macht. Dies ist hier im Ganzen wenigstens nicht auffallend, überhaupt ber herrscht in dem Buche Anstand und Mässigung vor, was sich whon darin zeigt, dass der Vf., ob er gleich in Goethe den Dichund den Geheimenrath zu unterscheiden, über Börne's bluten-Herz Einiges beizubringen und im Kaisersaale einige deutschfinliche Ideen zu entwickeln sich gedrungen fühlt, von seinen Ansichten über den deutschen Bundestag glücklicher - oder klügherweise sehr wenig vorgebracht hat. - Die äussere Austattung ist sehr gut.

[1483] Scheidemünze, ein Taschenbuch für Jedermann. Oder: 5000 neue deutsche (sic) Sprichwörter von K. F. W. Wander. 1. Gabe. Hirschberg, Zimmer. 1835. LH a. 251 S. 12. (n. 16 Gr.)

[1484] Scheidemünze, oder: neue deutsche Sprichwörter biblischen, naturgeschichtlichen, fabellehrigen (sic) und vermischten Inhalts. Mit beinahe 500 erklärenden Winken und Bemerkungen. Von K. F. W. Wander. 2. u. letzte Gabe. Hirschberg, Zimmer. 1835. XVIII u. 264 S. 12. (n. 16 Gr.)

Diese beiden Büchlein, auf sehr grauem Papiere gedruckt, erhalten nur durch die neu aufgeklebten Titel den Anspruch, im Repert. mit aufgeführt zu werden. Die erste Gabe ist schon 1831, die zweite 1833 erschienen. — Beide zusammen enthalten Gnomen, Denksprüche u. s. w. im Tone der Sprichwörter, deren Erfindungsgeschichte der Vf. mit einiger Selbstgefälligkeit in den langen Vorreden erzählt. Da das Buch, obgleich es auch öffentliche Beurtheilungen erfahren hat, dennoch schon in Vergessenheit gekommen zu sein scheint, so will Ref. hier keine weiteren Bemerkungen darüber machen; in der Hand eines geschickten Lehrers kann aber diese Sammlung nichtsdestoweniger ein ganz gutes und zweckmässiges Hülfsbuch werden, Kinder im Bemerken, Beobachten, Vergleichen und Denken zu üben.

[1485] Geschichte eines deutschen Steinmetzen von Friedr. Beck. Herausgeg. von der Gesellsch. für deutsche Alterthumskunde in München. München, Liter. - Artist. Anstalt. 1834. IV u. 144 S. 8. (18 Gr.)

Vorl. Erzählung verdankt dem geselligen Verbande und dem Ideenaustausche des auf dem Titel genannten Vereins ihre erste Entstehung, und sie wird allerdings auch beitragen, das Erkenntniss der germanisch-christlichen Entwickelung, wie sich solches namentlich an den Bauwerken des Mittelalters eröffnet, zu befördern. Der historische Stoff ist von dem Dombau zu Cöln und den Wechselwirkungen, in denen Italien mit seiner alten Kunst und Deutschland damals standen, entnommen, der alterhümliche Ton der Darstellung in seiner naiven Behaglichkeit gut getroffen und auch sonst manche recht gute und fruchtbare Ansicht ohne wiel Gepränge ausgesprochen worden. Noch enthalten 2 Querblätter die Musik zu einigen im Texte eingewobenen Liedern. Das Aeussere ist anständig.

[1486] Die drei Könige. Eine Novelle. Dem Englischen

nacherzühlt von Louise Marezoll und Redkandir. 2. Bdchn. Dresden, Arnold'sche Buchh. 1835. 166 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Ref., der gern gesteht, dass er für literarische Producte, welche aus England kommen, ein günstiges Vorurtheil hegt, hat mit besonderem Eifer gelesen, um die Vorzüge dieser Novelle zu faden, aber freilich vergebens, denn sie ist sehr gewöhnlich. Die zweite Erzählung aber, Redkandir, wie sie auf dem Titel, und Belkandir, wie sie im Buche heisst, ist orientalisch-moralisch ud, da sie ohnehin wohl nichts weiter als ein Beistück sein soll, mch sehr unbedeutend.

[1487] Fis. Roman von Alfons Karr. Aus dem Itan. übers. von Theod. Hell. Dresden, Arnold'sche Buchh. 1835. 204 S. 8. (21 Gr.)

[1488] Mathurin Cantara, und Oskar Vernier, ein Kinstlerleben. Aus dem Franz, übers. von Theod. Hell. Dusden, Arnold'sche Buchh. 1835. 149 S. 8. (18 Gr.)

[1489] Der Engel von Saint-Jean, hach dem Franzöichen der Herzogin von Abrantés und Lecomte, nach dem liglischen des Leigh Ritchie. Uebersetzt von Theod. Hell. Dresden, Arnold'sche Buchh. 1835. 171 S. 8. (18 Gr.)

[1490] Drei Jahre in der Sclaverei, vom Hauptmann A. Manguenac. Die Räuber im Himmelaya, von Vict. Jacqueminot. Der Todtengrund. Die ersten Colonisten der Seawardhsels. A. d. Franz, übers. von Theod. Hell. Dresden, Arwidsche Buchh. 1835. 168 S. 8. (18 Gr.)

È

ŀ

Es ist gar nicht zu verwundern, dass die Parteien in Franknich, von welcher Färbung sie auch sein mögen, so sehr viel spethie in Deutschland für sich zu entdecken und auf Beistand Deutschen rechnen zu können glauben. Sind, schliessen sie richtig, so viel Hände geschäftig, unsere Werke mit mög-Schnelligkeit zu übersetzen, so müssen, da jede Hand ei-🟲 Arm voraussetzt, wenn die Herrn Autoren selbst mit dem dwerte statt der Feder bis an den Rhein kommen, tausend en können. Ref. aber seinerseits glaubt in diesem Ueberse-gseifer ein auf die Eitelkeit der Franzassen weigtes Unternehmen gegen die französische Literatur zu sebe Die Zeit ist schwerlich fern, wo französische Schriftsteller, ங sie sehen, dass Alles übersetzt wird, gar nicht mehr für die Unterhaltung ihrer Landsleute, sonder nur zum Zweck der Uebersetzung französisch schreiben; ist sendlich so weit gekommen, dann wird der Deutsche wohl auß die Ueberzeugung gerathen, dass er es auch so machen könne, Originalschriftsteller reiht sich dann an Originalschriftsteller, und dat erwachte Selbstgefühl schafft Geisteswerke, die zugleich als Bollwerke dienen können. Aber im Ernste, so wenig wir auch das Verdienst des rühmlich bekannten Uebersetzers hinsichtlich der Treuer und Eleganz schmälern wollen, müssen wir offen gestehen, dess durch die Uebersetzung der vorl. Werke, wenigstens der dren letzterwähnten, ein wirklicher Gewinn nicht gemacht worden ist. Nur No. 1487. verdient, weil es eine tiefere Idee unter narrenhaftem Gewande behandelt, selbst für Die, welche von der Idee nichts wissen wollen, wegen seiner kecken Laune und seines Witzes der Albernheit, hervorgehoben zu werden. No. 1488. bringt ein Künstlerleben im deutschen Stile, nur die agirende Dame würde in Deutschland sittsamer sein, blaue Augen aber hat sie. No. 1489. enthält zwei sehr traurige Geschichten. No. 1490. im Ganzen nur Unbedeutendes, was überdem, so viel Ref. weiss, durch Journale schon mitgetheilt worden ist. Die äussere Ausstattung ist, wie man es von der Buchhandlung gewohnt ist.

[1491] Erzählungen aus der Copenhagener fliegenden Post.
Ins Deutsche übertragen von L. Kruse. 3. Thl. Die hellen Nächte.
Heiraths-Gesuch. Leipzig, Kollmann. 1835. 308 S. 8.
(1 Thlr. 6 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1, No. 729.]

[1492] Skizzen aus dem Leben eines Seemannes. Von R. Termo. 2. Aufl. (Mit 1 Abbild. auf Stein) Meissen, Klinkicht u. Sohn. 1835. VI u. 212 S. 8. (1 Thlr.)

[1493] Leben, Gräuelthaten und Ende eines furchtbaren Banditen im Kirchenstaate. Wahre Begebenheiten. Gesammelt und niedergeschrieben von A. Leibrock. Leipzig, Kollmann. 1835.
 278 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

[1494] Zweihundert Aphorismen oder Stammbuchsblätter, von Alexis dem Wanderer. Gera, Schumann. 1835. 96 S. 12. (6 Gr.)

#### Schöne Künste.

[1495] Neues allgemeines Künstler-Lexikon, oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Medailleure, Zeichner, Lithographen u. s. w. Unter Mitwirkung von Gelehrten, Künstlern, Kunstkennern und Kunstfreunden bearbeitet von Dr. G. K. Nagler. In 6 Bdn. nebst den Monogrammen. 1—4. Lief. München, Fleischmann'sche Buchh. 1835. S. 1—384. gr. 8. (à 9 Gr.)

Da die Vorrede zu diesem vielversprechenden und vielumfassenden Werke erst mit der letzten Lieferung des 1. Bandes nachgeliefert werden wird, bis jetzt aber erst 4 Lieferungen vorliegen, wagt es Ref. nicht, ein bestimmtes Urtheil über den Plan des Ganzen auszusprechen, und begnügt sich einstweilen mit nachstehenden kurzen Bemerkungen. Unbestreitbar war es schon längst Wunsch und Bedürfniss aller Kunstfreunde, Fuessli's allbekanntes ud schätzbares "Künstlerlexikon" den Bedürfnissen der Zeit und de Fortschritten der Wissenschaft entsprechend umgearbeitet, ergiant und fortgesetzt zu sehen. Denn bei allen vielen und groswa Vorzügen ist das Werk doch veraltet, und sein innerer Werth steht nicht mehr im richtigen Verhältnisse zu dem hohen Preise deselben; auch erschwert die Doppelnatur des Buches, nach welder es in das ursprüngliche, aber mangelhafte Hauptwerk (2 Bde.) nd in die folgenden vollständigern Supplemente zerfällt, seinen Gebrauch gar sehr. Rechnen wir dazu den schwerfälligen Stil. de geringe Berücksichtigung der Monogramme und endlich den Zeitpunct, bis zu welchem F. sein Werk fortgeführt hat, so muss de Gedanke, dasselbe durch eine neue, bis zur neuesten Zeit Ingehende Arbeit ähnlicher Art zu ersetzen, ein glücklicher und utgemässer genannt werden. Hrn. Nagler gebührt der Ruhm, daselben zuerst ausgeführt zu haben, und wir sind ihm dafür zu lake verbunden, wenn wir auch die Mängel seines Werkes, sowat uns dasselbe bis jetzt vorliegt, nicht verkennen. Bei einer derutigen Arbeit ist ja ohnehin Tadeln viel leichter als Bessermachen, und nur zu leicht verfällt man bei dem Bemühen, einen Pehler zu vermeiden, in andere nicht minder erhebliche. Namentich dürfte dieses von der Kürze gelten, mit welcher unser Vf. tinzelne Artikel behandelt hat, und wobei freilich der genauere Kunstforscher manche Notiz vermisst, die er selbst in dem oder men seltenen Werke, oder durch glücklichen Zufall in seinen Studien unterstützt, gefunden hat. Es kann ja doch ein solches velumfassendes Werk die an sich schon voluminösen Arbeiten eines Bartsch, Brulliot, Zani u. dgl. nicht in extenso in sich aufnehmen; Dass sie der Vf. aber mit Fleiss und Umsicht benutzte, ist nicht verkennen, ohne sie jedoch entbehrlich gemacht zu haben. bil sich Ref. auch ein Urtheil über das Aeussere des Werkes buben, so möchte er ein grösseres Format, etwa gr. 4., wie Brulliot'sche classische Werk gedruckt ist, vorschlagen, weil durch die Benutzung sicherlich sehr erleichtert würde. Das gewhite Octav ist viel zu klein für ein lexikalisches Werk dieses

Umfanges. Druck und Papier sind gut. Und so wünschen wiedenn dem Vf. wie dem Verleger ausdauerhde Kraft und hintelchende Unterstütung zur weiteren glücklichen Ausführung des källten Werkes, welches in dem letzterschienenen 4. Hefte bis delle Bella fortgeführt ist.

[1496] Ueber Niederländische Kunst, oder biographischtechnische Nachrichten von den vorzügl. Meistern in der Zeichtenungskunst und Malerei in den verein. Niederländen, als Stoff in Vorlesungen auf Kunst- und Wissenschaftlichen Schulen. Auf den vorzügl. Quellen bearb. von Lit. A. C. Nilson, qui. Seich den vorzügl. Quellen bearb. von Lit. A. C. Nilson, qui. Seich den Vorzügl. der St. Augsburg. Augsburg, v. Jenisch der Stage'sche Verlagsbuchh. 1834. XII u. 284 S. gr. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Ein ehemaliger Beamter bei dem Magistrate zu Augsburg suchte seine Musse durch kunstgeschichtliche Beschäftigungen auch erheitern und sorgte so sehr weise für seine Belehrung und seine nen Zeitvertreib. Was er niederschrieb, hat nun ein Buchhandles gedruckt, und wir wollen wünschen, dass der auch für seinen Vortheil gesorgt habe. Doch ist aller Grund da, daran zu zweifelich Ein schon dem Titel nach in den Elementen der Sprache und des Denkens nicht sicherer Vf., der allem Anscheine zufolge nicht einmal Hollandisch versteht, meinte, dass Excerpte aus Fiorille und Fuessli schon zu einem solchen Buche genug seien. Das ist ihm nicht übel zu nehmen, aber dem Verleger ist es sehr zu verargen, der von den Bedürfnissen der Zeit besser unterrichtet sollte. Von niederländischer Kunst, das soll wohl heissen, 📆 dem eigenthümlichen Stile und Kunstcharakter der Niederländeris ihren Werken, ist nirgends die Rede; Landsmannschaft ist das Princip der Zusammenstellung, und gleich der erste Artikel über Hubert und Johann van Eyck ausreichend, um das Weiterlesen zi ersparen.

[1497] Umriss einer Theorie der bildenden Künste. Von Ludwig Schorn. Stuttgart, Cotta'sche Buchl. 1835. 44 S. 8. (6 Gr.)

Ein Fragment aus einem grössern Werke, das aber nach diesem Nachfrage erregen wird. Denn mit geistreicher Bestimmtheit erörtert der Vf. das geistige Element der bildenden Künste, dem einstigen Werke die Auseinandersetzung des Begriffs der Schönheit vorbehaltend und für das sinnliche und technische Element der Künste sich auf seine früheren vielverbreiteten Schriften beziehend. Dem Titel getreu, sind es nur Andentungen, jedoch aus so klarer Einsicht hervorgegangen, dass diese wenigen Seiten bän-

dereiche Werke aufwiegen. Die Architektur, als die Kunst der abstracten Gestalten (S. 8), ist es, die den Kunsten vorausgeht, welche sich zur Versinnlichung des Gedankens der Nachahmung de natürlichen Gestalten bedienen. Bildnerei und Malerei sind inlessen der Baukunst näher verwandt, als man auf den ersten Ablick voraussetzt, "denn die mathematischen Formen, welche diese benutzt, sind die Elemente aller und jeder körperlichen Schönheit und liegen den mannichfaltigen schönen Bildungen zu Gunde, in welchen das Leben der Natur sich ausprägt". der Bildnerei wird die sinnliche Schönheit doch erst Kigenthum der Kunst durch die Schönheit des Gedankens, durch die edle Aufassung des Geistigen, das sich im Sinnlichen ausprägen sollte. Nicht ganz glücklich ausgedrückt scheint Ref. die Behauptung, "lass die Idee sich nicht immer völlig im Sinnlichen ausdrücken lesse, desshalb bediene sich öfters die Bildnerei der Allegorie" (8 21). Es liess sich streiten, ob eine solche Idee vom Künstbr gewählt werden sollte, ob sie dem anschaulich, nicht im Begrife denkenden Künstler sich aufdringen werde, sowie es Jeunden, der eine Sprache in ihren innersten Tiefen kennt, auch icht beikommen wird. Alles, was er in einer andern findet, eben win der seinen auszudrücken. Mit grosser Umsicht spricht der Vf. (\$.27) über die Verbindung der natürlichen Farbe mit der Bildnerei iber die Eigenthümlichkeit des Reliefs; geht dann, von S. 28 an der zu dem eigenthümlichen Charakter der Malerei, ihrem durchaus mischen Charakter; belehrt über das Erfassen des ausdruckvollsten Mements, über die Darstellung des Wunderbaren, über das Eigentinliche der Genremalerei, welche Verständniss des Lebens, geistvolle Auffassung seiner Erscheinungen und Nachempfinden der in ihm angesprochenen Gedanken (S. 36) sich im Gegensatze der Historienmèrei zur Aufgabe macht, die den Gedanken voransetzt und Naturgestalten zu Trägern desselben frei erfindet. "Während bei dieser sich das Geistige concentrirt, breitet bei jener sich das Sinn-Angefügt sind einige Bemerkungen über die Bedingungen, unter welchen im Kunstwerk der Gedanke sich mit der simlichen Schönheit vereinigt, wo man des Vfs. bekannte Ansichtea über Composition, Stil und Manier wiederfindet, welche sich als erprobt von selbst empfehlen. In einer geistreichen Erörterung nit einem einsichtsvollen Gegner wurden sie früher schon durchresprochen. - So enthält das kleine Büchelchen goldene Körner, lie besonders von jungen Künstlern gesammelt zu werden verdieen und auch durch ihre Schale, den beredten und klaren Austrack des Vfs., sowie durch den saubern Druck sich empfehlen. 30.

[1498] Beschreibung der herzoglichen Gemälde-Galleie zu Gotha, mit Berücksichtigung des chinesischen Cabineta Bepert. d. ges. deutsch. Ltt. V. 1, u. s. w. Von Georg Rathgeber. 2. u. 3. Lief. Gott Müller. 1834, 35. 320 S. gr. 8. (à Lief. 16 Gr.) [Vgl. Repert. Bd. 2. No. 1900.]

Mit Vergnügen zeigt Ref. die Fortsetzung eines Werkes welches er beim Erscheinen der 1. Lieferung als einen danke werthen Beitrag zur Kunstgeschichte bezeichnen musste. Mit 1 wohnter Genauigkeit und unermüdlichem Fleisse fährt der st kundige Vf. fort, uns als Exeget durch die Schätze der herzi Kunstsammlungen zu führen, und benutzt dabei jede Gelegenbibelehrende Notizen über die Geschichte der bildenden Kunst den verschiedenen Perioden beizubringen. Die 2. Lief. enti folgende Abschnitte: Holbein (S. 164); bis auf Kranach's 4 1553 (S. 164-187); bis auf Rottenhammer's Tod, mit intell santen Notizen über das durch die Grumbach'schen Handel at traurigem Ruhme gelangte ehemal. Schloss Grimmenstein Gotha; den grössten Theil dieses Abschnittes nimmt die Bescht bung des bekannten, von Christoph Maurer (geb. 1558, gest. 16) gemalten grossen Schirmes ein, dessen auf beiden 74 Seiten bemit Tafeln 148 Darstellungen aus den vier Evangelien enthalten, ¶ bei besonders auch das landschaftliche Nebenwerk Beachtung dient. Der folgende 9. Abschnitt führt bis zum J. 1675. enthält besonders schätzbare Notizen über Medaillen und sind und goldene Gefässe aus dieser Zeit; auch eine interessante lage über den Bau des Schlosses Friedenstein. Allgemeine 1 trachtungen (S. 402 bis Ende) schliessen die 3. Lieferung 1 mit ihr den 1. Band des ganzen Werkes. Möge der 2. n bald nachfolgen.

[1499] Encyclopädie der gesammten musikaline Wissenschaften, oder Universal-Lexicon der Tonkunst. arbeitet von M. Fink, de la Motte Fouqué, Dr. Green heim, Dr. Heinroth, Prof. Dr. Marx, Dir. Nach. Nauenburg, L. Rellstab, Ritter v. Seyfrie Prof. Weber, Baron v. Winzingerode, m. A. dem Redacteur Dr. Gustav Schilling. 1. Bd. A. Bq. Stuttgart, Löflund u. Sohn. XII u. 740 S. 8. (Subscript. Pr. n. 3 Thlr.)

Dass das Werk einem längst gefühlten Bedürfnisse einenkommt, beweist schon das Erscheinen mehrerer ähnlicher, lich gegen das vorl. nur im verjüngten Maassstabe angek Wörterbücher und deren theilweise schneller Absatz und das nöthig gewordene neue Auflagen. Es leuchtet aber ein, dass die engen Grenzen jener Bücher eine nur einigermaassen

gende Lösung der gestellten Aufgabe nicht gestatten, und dass diese, bei der Verschiedensrtigkeit und dem Umfange der einzehen Zweige der gesammten Theorie der Musik und deren Hiswissenschaften, nicht das Werk eines Einzelnen, auch noch n vielseitig Gebildeten, sein könne. Um so erfreulicher ist es, hier die Namen der ersten Kunsthistoriker, Harmoniker, Akuster, Aesthetiker Deutschlands vereinigt zu sehen, um ein Wark hevorzurufen, "das neben den Biographieen aller für den Masker wichtigen Personen, die Erklärung und Erläuterung alk, der Musik in irgend einer Weise nur zugehörigen Gegen-Made enthalten solle". Die Masse des Stoffes ist "nach Theom and Geschichte, Wesen und Form" so vertheilt, dass jedes einzelnen Fächer einen in demselben ausgezeichneten Kunstplarten als Hauptbearbeiter erhalten hat. Demnach sind die E. M. G. W. Fink in Leipzig für die Geschichte, Prof. Dr. Lax in Berlin für den Contrapunct, Nauenburg in Halle für Gesangstheorie, Prof. Weber in Göttingen für die Akustik wagsweise die Bearbeiter; der Redacteur behielt sich ausschliessbi die hebräische Musik und die Aesthetik vor. Da wir die Amen und Verdienste der Vff. als allgemein und auch dem wibenden Tonkünstler, wenn er nicht blos Musikant ist, als Langlich bekannt voraussetzen dürfen, so überheben wir uns ne se lieber eines specielleren Urtheils über das Werk, als dasthe bei einem umfangreichen Wörterbuche und bei der blossen traicht eines einzelnen Bandes doch nur bedingt und auf Vormeetrungen und Vermuthungen gestützt sein könnte, und verrisen nur noch, um einen ungefähren Maasstab wenigstens für die aussere Vollständigkeit des Werkes zu geben, auf den Umfing dieses ersten Bandes, der auf 47 Bogen die Buchstaben A B-quadrat, einige Notenbeilagen und einen Stammbaum der Backschen Familie enthält. Die äussere Ausstattung ist nicht threed, aber solid, der Druck bis auf wenige Kleinigkeiten 8.56 l. Glarean st. Glorean) correct. Das Werk erscheint in penatlichen Lieferungen von 8 Bogen à 12 gr. oder 48 kr. C. M. Le zweiten mit Erscheinen der zweiten Lieferung eingetretnen labscriptionspreis. O. Lorenz.

[1500] Kurzgefasste Anweisung das Pianoforte selbst timmen zu lernen. Auf strengen Regeln der Akustik und kr Harmonie gegründet. Nützliches Werkchen für alle Persom, welche eich mit Musik beschäftigen, und besonders für diemigen, welche einen Theil des Jahres auf dem Lande zubrinen. Von C. Montal, ehem. Repet. des Blindeninstit. und Klaierstimmer der berühmtest. Profess. des par. Conserv. Mainz, ichott's Söhne, 20 S. 8. Mit 4 Notentafeln. (6 Gr.)

Der Vf. empfiehlt das Stimmen im absteigenden Quintenzirkel und die drei grossen und vier kleinen Terzien, die die Octave theilen, und die Quarte als Proben und Unterstützungsmittel, bei sich ergebender Differenz in der letzten Quinte zwischen dem Anfangs - und Endpunct aber den aufsteigenden Quintenzirkel, als Mittel den Fehler zu entdecken und zu verbessern. ist ganz gut. Wenn er aber z. B. angibt, dass man zuerst die Octave A a ganz rein, dann zu a die Unterquinte d ebenfalle rein stimme, diese Reinheit der Quinte a aber durch Drücken auf die Saite temperire, so wird man zwar diesen letztern Zweck erreichen, zugleich aber auch die Reinheit der Octave a a zerstören und da der Ton a unverändert bleiben soll, so lässt sich nicht absehn, wie auf diesem Wege vollkommene Reinheit zu erzielen sei. Doch da die Uebersetzung überhaupt an vielen Stellen, und in dieser, in welcher noch dazu einige Druckfehler sich vorfinden, insbesondere den Sinn mehr errathen lässt, so steht dahin ob dieser im Original nicht vielleicht ein anderer sei. Beim Gebrauch dieser Anweisung wird man sich daher an die beigegebenen Notentafeln, welche wenigstens correct sind, zu halten haben. Das Schriftchen ist ein Auszug eines unter der Presse befindlichen Werkes desselben Vf. über diesen Gegenstand.

[1501] Zur Vervollkommnung der Wohngebäude in den Städten. Abgedr. aus Crelle's Journal. Mit 5 Kupfert. (4 in qu. § gr. fol.) Berlin, Reimer. 1834. 12 Bog. gr. 4. (1 Thlr. 18 Gr.)

[1502] Neue, leichte und angenehme Methode zum Elementezeichnen-Unterricht. Mit vielen lithogr. Zeichnungen. Hirschberg, Zimmer. 1835. 10 S. mit 24 Steintaf. qu. 4. (6 Gr.)

[1503] Ueber Kenntniss und Behandlung der Oehl-Farben. Eine zeitgemässe Schrift für Künstler und Kunstfreunde, von Frs. X. Fernbach. München, Weber'sche Buchh. 1834. (VIII v.) 91 S. 8. (12 Gr.)

[1504] Gründliche Anweisung zum vollkommenen und zweckmäss. Betreiben der oriental. Malerei und der Schnell-Oelmalerei. Nebst einer Anleit. Blumen, Obst und ähnliche Gegenstände nach der Natur zu zeichnen. Nach eigenen Versuchen und Erfahrungen herausgeg. von G. Steffens, Maler. Mit 2 Steintaf. Köln, Dü Mont-Schauberg. 1835. 31 S. 8. (8 Gr.)

[1505] Gesellschafts-Liederbuch für Guitarre. Eingerichtet nach dem Commersbuch von A. Methfessel. 2., verb. und verm. And. Leipzig, Schuberth u. Niemeyer. (1835.) 162 S. qu. 4. (20 Gr., das Textbuch allein 6 Gr.)

### Berg- und Hüttenwesen.

[1506] Die Grubenwetter, oder Uebersicht aller in den Gruben vorkommenden Gasarten, der Ursachen ihrer Bildung, der Mittel diese zu verhindern, die gebildeten Gasarten zu entfernen eter zu zerstören, und die in denselben Verunglückten zu retten. Ven Dr. Alo. Wehrle, k. k. Bergrath u. Prof. der Chemie z. Hüttenkunde an d. Bergakad. zu Schemnitz u. s. w. Mit 2 Tal. Abbild. Wien, Tendler. 1835. XVI u. 107 S. 8. (1 Thlr. 4 Gr.)

Die unmittelbare Veranlassung zu Abfassung dieses Werkes war für den Vf. der Befehl einer hohen Hofstelle; sein Zweck, Bergmanne einen leicht fasslichen Unterricht zu ertheilen. In aber doch dem Beamten zugleich die Mittel an die Hand zu ghen den wissenschaftlichen Gesichtspunct aufzufassen, von wel-🖿 aus alle Vorsichtsmaassregeln geleitet werden müssen, ist stoff zuerst wissenschaftlich abgehandelt und dann Das bemicro in Tabellenform aufgestellt worden, was auch dem Ar-lier zu wissen Noth thut. Stellt sich nun die Nützlichkeit eines Tokes, wie das vorliegende, in welchem die gesammte erschie-Literatur gewissenhaft benutzt ist, dadurch hervor, dass es Inschenleben zu schützen sucht, so ist auch auf der andern Seite 🕦 Sichtung so specieller Gebiete einzelner Wissenschaften durch dehrte, die auf dem Höhenpuncte der Wissenschaft stehen, naindich auch in der Beziehung sehr verdienstlich, dass sie, was Fortschritte des menschlichen Wissens darbieten, hier entwetelbst anwenden oder doch die Anwendung empfehlen können, ach in dieser Beziehung dürste vorlieg. Schrift willkommen kinen werden. Der ganze vorliegende Stoff ist aber so beareitet, dass eine Einleitung zuerst über die Natur der Luft, Zumensetzung derselben, Beschaffenheit und Menge derselben, das Leben eines Menschen erhalten kann, Aufschluss gegewird, dann im 1. Abschnitte das Vorkommen, die Ursache der jung, die Eigenschaften und Wirkungen des Stickstoffes, kohmuren Gases, Wasserstoffgases, Kohlenwasserstoffgases, ölbilanden Gases, Schwefelwasserstoffgases, Phosphorwasserstoffgases, chlenoxydgases, salzsauren und schweslichtsauren Gases, Arsenikmeserstoffgases, Quecksilberdampfes und der Miasmen näher ertert wird, woran sich die Aufzählung der nachtheiligen Wirgen dieser Gasarten für den Bergbau, eine Eintheilung derben nach den vorzüglichsten Eigenschaften und Angaben des Mahrens, sie zu erkennen, knüpfen. Der 2. Abschnitt behandelt Mittel, die Bildung schädlicher Wetter zu verhindern oder doch

zu vermindern, die gebildeten abzuleiten, zu zerstören oder doch ihre schädlichen Wirkungen zu vermindern und hierbei namentlich die Verhinderung der Bildung durch Beseitigung der Zimmerung oder doch Anwendung von verkohltem Holze, durch Beseitigung der Vegetation, stehender Grubenwässer, stark ausdünstender Menschen; überflüssiger, Verbrennungsprocesse und thierischer Ueberreste; ferner Asleitung matter oder schlechter Wetter durch natürlichen Luftzug oderauch durch künstlich hervorgebrachten; Zerstörung schädl. Gasarten durch Wasser, Kalkmilch, Chlor, langsames Verbrennen, geschwisdes Verbrennen (Erklärung und Abbildung von Wood's Weckenvorrichtung zum Anzünden der Gase zu jeder beliebigen Zeits endlich die Verhinderung der schädlichen Wirkungen, des Auslischens der Lichter, der Entzündung schlagender Wetter, die Nacktheile auf die Gesundheit der Arbeiter. Hierbei empfiehlt der VL namentlich eine Anwendung der von Döbereiner entdeckten Wirkung des Platinschwammes, da Kugeln von Platinschwamm und Thon gebildet, selbst ausgeglüht, immer wieder die Kraft erlangen. werden, schlagende Wetter zur Wasserbildung zu disponiren. wallrend vom Platin nichts verloren geht. Ferner zieht der Vf. Gerdon's tragbare Gasbehälter, die selbst oft vor Ort ausgewechselt werden könnten, allen bis jetzt vorgeschlagenen Vorrichtungen, und dem Lichte Luft zu geben, vor. Ein 3. Abschnitt gibt endlich ausführliche Anweisung über die den Verunglückten darzureichende Hülfleistung und die Mittel, sie ins Leben zu bringen. Tafeln werden für Stickstoff, kohlensaures Gas (böser Schwaden), Schwefelwasserstoffgas, reines oder gekohltes Wasserstoffgas, Miasmen die nöthigsten Lehren über Vorkommen und Ursach der Bildung, Mittel sie zu erkennen, Mittel sie zu entfernen. Hate bei Verunglückungen in denselben aufgestellt, endlich auf einer 6. die Hauptregeln zur Wiedererweckung der in unterirdischen Wettern Erstickten gegeben. Die Tafeln sind in Quart so eingerichtet, dass sie aufgezogen und im Huthause aufgehangen werden können, wo sie auch von Zeit zu Zeit den Bergleuten vorgulesen werden sollen. 125.

## Forst- und Jagdwissenschaft.

[1507] Die Forstmathematik mit Anweisung zur Forstvermessung, Holzschätzung und Waldwerthberechnung nebst Hülfstafeln für Forstschätzer von G. König, Grossh. Sächs. Forstrathe u. s. w. Mit 4 Steintafeln. Gotha, (Becker sche Buchh.) 1835. XII, 436 u. 56 S. 8. (2 Thir. 16 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Die Forstwissenschaft für den Forstdienst bearbeitet. Erste Hauptabtheilung: Forstmathematik u. s. w. Safe

eda

N

er,Î

r

Der VI fühlt sich zur Bearbeitung der Forstwissenschaften in Algemeinen vornüglich berufen wegen des von Cotta genosm Unterrichts. Octtel's Unterweisung, seiner Uebung im untern krindienst, Forsttaxation und Wirthschaftsbetrieh in grossen lehrnichen Waldungen; eine 40jährige Erfahrung berechtigt ihn, hier in raktischen Forstmann einen Beirath darzubieten und dem Light on Werk in die Hand zu geben, an dem er sich heranblief ham. Die an diesem praktischen Werke überall vorleuchtale Rücksichtnahme auf das Bedürfniss und die Anwendung er-Mild fist auf jeder Seite mit Freude; um so mehr muss er lithen, dass wenigstens im Anfange, von einer Methode gar the Reds sein kann, indem sich oft praktische Regeln nur in the fillen, ohne einen Grund oder Beweis dafür anzugeben, which es der Mathematik schwerlich möglich werden kanp, selbst 💻 🖚 Ferstmann so nützend einzuwirken, als es der Vf. in der agibt. Als Haupttheile der Forstmathematik werden vom Maid chander abgehandelt: die forstliche Rechenkunst, Landmakest und Körpermesskunst, und zwar im 1. Thie. durch Im Aufatellung der Lehren von den Grundoperationen, Po-Gleichungen, Proportionen und Progressionen die Waldbrechung vorbereitet, in welcher die nöthigen Lehren der machanng gelehrt und ein paar Beispiele über Werthberech-M wier verschiedenen Umständen ausführlich berechnet werden, 2 Abtheilung ist unter den 6 Titeln: Figurenbetrachtung, Intersichnung, Figurenberechnung, Linienmessung, Flächen-K, Porstvermessung, so behandelt, dass die Lehren der Mathematik mit denen der Geodäsie verschmolzen, immer was meciellen Zweck des Buches angewendet, alle Beispiele Resigning auf ihn aufgestellt werden. Geometrische Beinden sich häufig vor, manche Lehre, z. B. die des Pamid, die Gegenwickel sind gleich, da sie bei Bewegung us, ist auf Anschauung dadurch reducirt, dass angenom-Ambang des Preiecks aus den Seiten wird als Resultat ange-In dem mehr praktischen Theile vermisst der Ref. ungern same Angabe der Fehlergrenze für die verschiedenen Messminege, weil dadurch erst sine Beurtheilung der Glaubwürdigwird, war Messung ermöglicht wird, und namentlich für die Bous-Me, wo die Grosse der täglichen Variation als hier besonders ig, hätte angegeben werden mägen. Die 3. Ahtheilung be-Mychtigt namentlich die fijn den Forstmann wichtigsten Körpermen and grundet sum Theil auf sie die ausführlich mitgetheilte mbütmug. Der Anhang enthält: Cylindertafeln mit der Kreisbe zu jedem Umfung und Durchmesser, Richthähentafeln, Höwwachstefolm, Holzzuwachstafolm, Abstandstafolm, u. s. w. M Vargleichung der forstlichen Maasse Deutschlands. Die äussere Ausstattung sowie die Correctheit sind sehr lobenswei Der Einleitug zufolge würden der Forstmathematik noch folgei 5 Abtheilungen folgen: Forstverhältnisskunde, Forstbehandlu Forstbenutzung, Forsteinrichtung, Forstverfassung.

### Land- und Hauswirthschaft.

[1508] Allgemeine Witterungskunde. Ein tägliches I schenbuch für Jedermann, besonders für Reisende, Korstbeam Landwirthe, Jagd- und Gartenfreunde von V. H. Herboi (Frankfurt a. M., Herrmann.) 1834. XVI u. 296 S. (16 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Der rheinische Wetterprophet, nach welch man die Witterung nicht allein auf einzelne Tage und Woch sondern Monate lang vorausbestimmen kann, von u. s. w.

Einer kurzen Einleitung über Bestimmung des Begriffs Wetter und Witterung folgt der erste Theil: Vorbereitungen Witterungskunde, worin nach einander mehr beschreibend beht delt werden: Luft, Ausdünstung, Wolken, Gewitter, Regen, I bel, Duft, Thau, Reif, Schnee, Wind, Regenbogen, Höfe, Rin Nordlichter, Meteore, Feuerkugeln, Irrwische, Höhenrauch und hangsweise Blut-, Schwefel-, Feuer-, Sand-, Frosch- und Ste regen. Hieran knüpfen sich zum genauen Verständniss unterri tende Anmerkungen physikalischen und chemischen Inhalts, nä lich über Wärme, Schwere, Elektricität, Element, Sauerstoff, Sta stoff, Kohlenstoff, Wasser, Feuer, und in einem Anhange ül Barometer, Thermometer, Hygrometer. Die hier vorliegenden ! leitungen sind grösstentheils in ruhigem Fortschritte abgehand allgemein verständlich gemacht und unter einander und mit geführten Gesetzen der physikalischen Naturbetrachtung in E klang gebracht. Der 2. oder angewandte Theil der Witterun kunde dagegen enthält nur Sätze der Erfahrung, mit physikalisch Betrachtungen nicht in Zusammenhang gesetzt, oder in ihnen gründet, lediglich also eine sehr ausführliche Sammlung von W terungsregeln, die mehr oder weniger, je nachdem sie eine Z lang eingetroffen haben oder nicht, in grösserem oder geringer Ansehen stehen. Damit wollen wir aber nicht sagen, es seien keine stets haltbaren Regeln hier mit zu finden. Nachdem Einfluss der Sonne, Mond, Planeten (Kometen werden gewiss) Vielen sehr schmerzlich vermisst!) 'auf die Witterung erwogen werden die Andeutungen einer zukünftigen Witterung zuerst n den Jahreszeiten, dann nach den einzelnen Monaten, dann nach ( Himmelskörpera, an denen sie sich zeigen, classificirt aufgeste

worauf die Vorzeichen von Wind, Gewitter, Kälte, Frost zusammengestellt, dann die Prophezeiungen im Pflanzenreich denen des
Thierreichs gegenübergestellt und mit denen an leblesen Dingen
webunden. In einem Nachtrage sind die Hauptwitterungsregeln
meh namentlich für Reisende kurz zusammengestellt worden, nach
knen sich bestimmen lässt, ob man am ersten, zweiten Tage anlaltend schönes Wetter oder Regen zu erwarten habe, ob Gzwitter eintreten u. s. w.

[1509] Handbuch für Weinpflauzer zur Verhesserung des Weinbaues am Bodensee und in den Rheingegenden; oder gründl, met leichtfassl. Anleitung, welche praktisch lehrt, wie man ohne des Künsteln den Weinbau zur grössern Vollkommenheit bringen um, um gesunde gute Weine zu erhalten. Von Jos. Mohr. 1. u. 2. Thl. mit 7 Steintaf. Freiburg, Herder'sche becht. 1834. XIV u. 105 S. gr. 4. (1 Thlr.)

Die sehr zweckmässigen Vorschläge eines erfahrenen Praktikers wedenen am Oberrhein, wo die Weincultur noch auf einer niederen Stafe steht, besondere Berücksichtigung, und sie werden mit Hülfe tr beigegebenen Steindrücke von jedem Winzer leicht verstanden wein. Es ist desshalb der Schrift eine weite Verbreitung zu wisschen. Der Preis ist mässig.

[1510] Neues System einer naturgemässen einfachen und weniger kostspieligen Bodencultur des Weinlandes, zum Versuch mit einflussreichen Bemerkungen für die Cultur des Ackerlandes, insbesond. über Benutzung der Dung- und Reitzmittel. Nobst Anghe eines Versuches Frühlings-Reifschäden abzuhalten. Mit nichter Rücksicht auf den fränkischen Weinbau bearbeitet. Würzburg, Stahel'sche Buchh. 1834. (54 Bog.) gr. 8. (6 Gr.)

# Technologie.

[1511] Mittheilungen des Industrievereins für das Königreich Sachsen. 1834. 3. Jahrgang. 6 Hefte. Leipzig, (Barth.) 385 S. 8. (n. 2 Thlr.)

[1. u. 2. Jahrg. 1882, 53. Ebendas. 5 Thir. 21 Gr.]

Dem localen Zwecke, des Vereines selbst zufelge sollen diese Mittheilungen theils stete Rechenschaft über die Wirksamkeit des Vereines ablegen, theils eine nähere Verbindung der ziemlich getrennten Glieder bewirken, theils aber, und hauptsächlich, die grosse Zehl vereinen Zweige im Inlande erfunden wurde, mis den Verond-

nungen und einschlagenden Landengesetzen bekannt, und auf neue Erwerbequellen aufmerksam machen. Daher dena dieses Organ. dusch das ein fürs Vaterland sehr wohlthätiger Verein sich mitthief sucret Das aufstellt, was in Bezug auf Organisation des Vereins sieh gefindert bat, dann unter dem Titel Tagenordaung, Das referiet, was in den Haupt- und übrigen Versammlungen besprochen ader, sond itt Goschästegunge vorgegangen ist, und endlich noch eine dritte Abtheilung "Originalaufsätze" enthält. Das in den letetern mitnet theilte wird diesen Heften den Weg auch über des Vaterlandes Grenzen bahnen; wir glauben daher einige der Hauptstätbittse aus dieser Abtheilung namhaft machen zu müssen. Preusker über Sonntags- und Gewerbschulen. - Freiherr von Burgk über das Kisenhüttengewerbe in Sachsen. - Lampadius über die Prüfung. Bildung und Anwendung der Cemente. - Verschleise sächsischer Producte und Fabrikate auf ausländischen Märkten, namentlich in Amerika, aus amtlichen Mittheilungen - Auszug aus einen Belation über die Runkelrübenzuckerfabrikation in Frankreich. -Gützschmann, die Schiefer und Schieferbrüche im sächnischen Voigtlande, welcher Mittheilung aus einem Reisejournale, da eich die Möglichkeit der Benutzung zu Tafel- und Griffelschiefer bei Plauen und Reichenbach, sowie bei Dittersdorf ergibt, eine vellständige Beschreibung der Schiefertafelfabrikation am thüringur Walde anschliesst, die mit ausführlichen Abbildungen begleitet ist. - Wohlgemeinter Rath der deutschen Gesellschaft von Maryland an Deutsche, die irgend ein Interesse an der Auswanderung nach den vereinigten Staaten von Nordamerika fühlen; ein Aufsatz, der ans vieliähriger Erfahrung und Localkenntniss hervorgegangen von Allen gelegen zu werden verdiente, die sich fromde Erfahren zu Nutze zu machen verstehen. — Gewerbliche Notizen, eine sammelt auf einer Reise nach Berlin im Jahre 1834, won ein sächsischen Mitgliede des Vereins. — Die aussere Ausstattung ist recht lobenswerth.

[1512] Ueher die Anlegung und Ausführung aller Arten von Eisenbahnen, nach den Grundsätzen der Mechanik und den Brgebnissen der Erfahrungen, welche bis auf die pedeste Zeit in England, Amerika, Frankreich und Deutschland beim Brung eiserner Schienenwege gesammelt worden sind, nebst ausführlicher Kostenberechnung nach dem Franz. des Herrn Ed. Brot, mit Benutzung der besten und neuesten einschlägigen englischen, französischen und deutschen Literatur: Herausgeg. von Dr. Chr. H., Schmitt. Mit 7 lithogr. Taf. Weimar, Volgt. 1833. XVIII n. 291 S. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

- Anch u. d. Tit.: Neuer Schauplate der Kätete und Hand-

the stands of the way made been

·· ;

wheeler, 76; Hills

In Bezug auf die bei Abfassung des Werkes benutzte Literater haben wir folgende Citate angeführt gefunden: Richard Badmis Werk über undulirende Eisenbahnen, Essai sur les bateaux i vipour par Tourasse et Mellet, Schmitz über Berechnung deutster Eisenbahnen und Hoars Karren aus Dingler's Journal. wedenken es daher dem Vf. sehr, dass er seine Worte auf dem Titel nicht durch Anführung der Quellen rechtsertigte. Das Ganze is grösstentheils klar und allgemein verständlich vorgetragen und vird nach seinem Theile gewiss zur Beseitigung manches Vortribelle in Beutschland beitragen, konnte sich aber eben desshalb der Manches, dessen Anwendbarkeit noch sehr problematisch, ja ngar bereits widerlegt ist, etwas kürzer fassen, wie z. B. über willirende und die verschiedenen schwebenden Eisenbahnen. Die Enkiung enthält eine gedrängte statistische Uebersicht der bereits myddirten und der im Plane begriffenen Eisenbahnen, das Werk alst aber 3 Abschnitte, von welchen der erste, über das Material er Eisenbahnen handelt, und zwar von den Schienen, Lagera würfeln in ihrer verschiedenen Einrichtung, von den auf der fierhalm zum Transport bestimmten Wagen, von den Durchkreuand Ausweichungen, den Mitteln des Auf- und Abladens en verschiedenen Widerständen der Zugkraft. Im 2. Abschr. with die verschiedenen bewegenden Krafte, die auf der Kiwith dienen können, näher gewürdigt, und zwar die Pfert, die Schwerkraft auf schiefen Flächen, feststehende Ma-thun und Dampfwagen. Endlich enthält der 3. Abschn. allge-Rucie Betrachtungen über die Risenbahnen, bei denselben aber itaithch berücksichtigt die allgemeinen Bedingungen des Entwurfs, Ingekosten, Unterhaltung, Vergleichung der verschiedenen Transpublic, namentlich der Bahnen mit Canalen, Transport der Pasand kostbarer Waaren, die grossen Eisenbahnlinien und Awaiting der Dampfwagen auf gewöhnlichen Strassen. In den Nathtigen ist überdiess eine Uebersicht der Rechnungen von der Liverool-Manchester-Compagnie aufgenommen, nebst einer speciel-Machweisung aller Rinnahmen und Ausgaben während eines k 4 Smoders. . 1

[1513] Neu erfundene vollkommene, nützliche und sehr wichlich Kitheilungen für Porzeklain-, Fayence- und Steingutfabriken

L. Kathaktend: eine Anweisung zur Bereitung vieler neu

L. Kathaktend: ei

[1514] Neue sehr wichtige Mittheilungen für Kupferschmiede,

Klempner u. s. w., enthalt. die Bronzirkunst für alle Kupfer-, Stahl-, Eisen- und Messingarbeiter, nebst einer gründl. Anweisung, sowohl Kupfer, als auch Eisenblech zu vermessingen, wie auch den engl. Stahl zu schweissen. Von J. E. Lingenbarth. Neue wehlf. Ausg. Eisenberg, Schöne. 1834. Versiegelt. 8. (n. 12 Gr.)

#### Zeitschriften für 1834.

Allgem. Literaturgeschichte, Buchdruckerei u. Buchhandel.

[1515] Journal für Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei n. die verwandten Fächer. Herausgeg. von Joh. Heiner. Meger. (1. Jahrg.) 1834. (Mit lith. Abbild., Holzschn., Schriftproben u. Beilagen.) Braunschweig, J. H. Meyer. 6 Nrn. Hoch 4. (n. 1 Thlr.)

Die in der neuesten Zeit, besonders durch ungemein billige, im Innern und Aeussern ansprechende Productionen der Presse neu erwachte Leselnst, versetzte auch die deutschen Buchdruckereien in eine bis jetzt nie dagewesene Thätigkeit. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn der gesteigerte Eifer, vorzüglich schöne Erzeugnisse zu liefern, manche neue Entdeckungen, Erfindungen und Verbesserungen hervorrief. Wollte sich aber der Einzelne mit dem Neuen stets vertraut erhalten, so kostete es ihm viel Zeit und Mühe durch Correspondenz oder Lecture davon Kunde zu bekommen. Gewiss muss daher das Erscheinen des obigen Journals, welches zum Zweck hat: alles Neue, was die Typographie und die damit verwandten Geschäftszweige darbieten, schnell zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, für jeden der sein Fach wahrhaft liebt und schätzt höchst wünschenswerth und erfrenlich sein, zumal da die vorliegenden Nummern hinreichend darthun, dass der Hr. Herausgeber, beseelt von seinem Berufe, Alles aufbietet, was zur Vervollkommnung der Kunst und zum Nutzen seiner Leser beiträgt. Man kann desshalb nur aufrichtig wünschen, dass sich dieses Blatt unter den Kunstverwandten sowie bei allen Freunden der Buchdruckerkunst einer recht warmen Theilnahme zu erfreuen haben möge. Die aussere Ausstattung ist für die Officin des Herausgebers sehr empfehlend. 122.

für die mit ihm verwandten Geschäftszweige herausgeg. von den Deputirten des Vereins der Buchhändler zu Leipzig. 1. Jahrg. 1834. (Begründet und von No. 1—26 redig. von Otto Aig. Schille, No. 27—44 redig. von Dr.: J. A. Bergk, No. 45—52

redig. unter Verantwortlichkeit d. Herausg. von Dr. A. v. Binsw.) Leipzig, Verl. d. Vereins d. Buchhändl. (Frohberger.) gr. 4. (n. 2 Thlr.)

Schnelle Kundmachung dessen, was auf Förderung des Buch-, Markalien- und Kunsthandels, sowie des Antiquargeschäfts Bezug hat, ist der nächste Zweck dieser neuen Zeitschrift, die einem Mangel begegnete, der besonders in den letzten Jahren scharf herortrat. Sie zerfällt in 2 Theile, wovon der eine Aufsätze ther den Buchhandel und die mit ihm verbundenen Geschäftszweige in sich aufnimmt, der andere aber nur Inserate enthält. Unstreitig haben sich die Deputirten des Vereins der leipz. Buchhändler tuch das Erscheinenlassen dieser Zeitschrift um den gesammten betehen Buchhandel sehr verdient gemacht, und dass man die Maksikieit derselben erkannte, scheint die grosse Theilnahme in beweisen, welche sie überall gefunden hat. Einen gleichen Zuck verfolgt das

[1517] Organ des deutschen Buchhandels, oder allge-Bies Buchhändler-Börsenblatt. Redigirt und herausgeg. von Bier. Burchhardt. 1. Jahrg. (1834.) Berlin, (Krause.) 22 Nrn. gr. 4. (n. 4 Thlr.)

the nach seiner Ankündigung nur Inscrate enthalten sollte, in jedoch besann und nach dem Muster des Börsenblattes ähnliAußätze lieferte, wovon einige nicht ganz ohne Interesse sind.
Außätze lieferte, wovon einige nicht ganz ohne Interesse sind.
Außätze lieferte, wovon einige nicht ganz ohne Interesse sind.
Außätze lieferte, wovon einige nicht ganz ohne Interesse sind.
Außätze Zeitschrift einer grossen Theilnahme, neben dem haben dürfte, möchte wohl zu bezweifeln
Außätze nach seiner grossen Theilnahme, neben dem
Ausstattung beider Journale ist angemessen.

[1518] Allgemeine Literatur-Zeitung, vom Jahre 1834. Herwon den Professoren L. H. Friedlünder, W. Gesenius, J. G. Gruber, L. F. Kaemtz, M. H. E. Meier, Ch. F. Mühlenbruch, Z. G. Veigtel, J. A. L. Wegscheider. 12 Hefte. Nebst Ergänselbattern und Intelligenz-Blatt. (Zusammen 5 Bde.) Halle, kivetschke u. Sohn. ca. 420 Nrn. (½ Bog. gr. 4. (n. 12 Thlr., kireibpap. n. 15 Thlr.) — Die Ergänzungsbl. apart (n. 4 Thlr., kireibp. 5 Thlr.)

Moseliterar. Zeitschr. ist unter den noch fortbestehenden eine der ältesten. In wurde gegründet in Jena 1785 von F. Just. Bertuch und Chr. Gtfr. Mitz und erschien dort bis 1803, wesshalb diese Jahrgg. auch als ältere mische Lit. Zeit. bezeichnet werden. Von 1804—27 wurde sie von term im Verein mit J. S. Ersch herausgegeben. Nach E's. Tode († L. Jan. 1828) traten der Redaction noch bei: F. Blume, L. H. Friedler, W. Gesenius, J. G. Gruber, L. E. Kaemtz, G. Reisig, T. G. bigtel, J. A. L. Wegscheider, von ihnen wurden die Jahrgg. 1828—33 wergt. Aus diesem Kreise schieden jedoch 1829 C. Reisig, 1832 F.

Blume und C. G. Schütz, dagegen kamen hinzu 1829. M. H. E. Meier, 1831 C. F. Mühlenbruch. — Die Preise der frühern Jahrgg. sind mit den oben angegebenen gleich.]

[1519] Allgemeine Jenaische Literatur-Zeitung. Jahrg. 1834. 12 Hefte. Mit Ergänzungsblättern. (Herausgeg. vom Hof. H. C. A. Eichstädt.) Jena, Expedition d. Lit.-Zeit. gr. 4. (n. 12 Thr., — Postpap. im grössten Format n. 17 Thlr.) — Die Ergänzungsbl. apart (n. 4 Thlr., Postpap. n. 6 Thlr.)

[Nachdem mit Ende des J. 1803 die bis dahin in Jena erschienene Litz-Zeit. nach Halle übergegangen war, grändete der jetzige Herausg, sine neue literar. Zeitschrift unter obigem Titel, welche zum Unterschieds von der frühern auch die seuere Jenaische Lit.-Zeit. genannt wird. Jahrg. 1804—16. à n. 8 Thir., Schreibp. à n. 10 Thir. — Jahrg. [817—55 mit Ergänzungsbl. à n. 12 Thir., Schreibp. à n. 17 Thir. Ebendas.]

[1520] Leipziger Literatur-Zeitung. (32 Jahrg.) 1834. Redact.: Prof. Drobisch, Prof. Fechner, Stadtgerichtsrath Hänsel, Prof. Dr. Radius, Prof. Wachsmuth und Kirchenrath Prof. Dr. Wiener. 1—3. Heft. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. gr. 4. (n. 2 Thlr. 12 Gr.)

[1. Jahrg. Jun.—Dec. 1803. 4 Thir. — 2—9. Jahrg. 1804—11. à 8 Thir. Leipzig, Beygang. — 10—30. Jahrg. 1812—32., erschienen unter dec Redaction von Christ. Dan. Beck, Blümmer, Krug, Heinroth, Rosenmüller, Pölitz und Brandes. à n. 8 Thir. — Jahrg. 1833, nebst Ergänzungshaft, herausgeg. von obigen. n. 10 Thir. Ebendas.]

[1521] Göttingische gelehrte Anzeigen, unter der Aussicht der kön. Gesellschaft der Wissenschaften (herausgeg. vom Hofr. und Prof. A. H. L. Heeren). Jahrg. 1834. Göttingen, (Vandenhoeck u. Ruprecht.) 208 Stücke. 8. (n. 7 Thlr. 14 Gr.)

[Jahrg. 1789-52. à 1 Bd. à J. 2 Thir. — 1753—82, à 2 Bde. (1761 a. 62 bilden jedoch zusam. nur 2 Bde.) 1783—1809. u. folg. à 3 Bde. à J. 5 Thir. 8 Gr. — 1810 u. 11. à J. 5 Thir. 16 Gr. — 1812—15. à J. 6 Thir. — 1816—20. à J. 7 Thir. 12 Gr. — 1821—27. à J. 7 Thir. 16 Gr. — 1828—38. à J. 7 Thir. 8 Gr. — Zugabe f. d. J. 1770—82. à 20 Gr. — Aligem. Regist. von 1758—82. von Fr. Hikard. 2 Thir. (8 Bde.) 1784, 85. 4 Thir. 4 Gr. — Dasa. v. 1783—1822. herausg. v. J. M. Hartmann und J. D. L. Hess. 8 Thie. 1829. 16 Thir. Ebendas. — Dar Titel der frühern Jahrgg. erlitt öftere aber unbedeutende Abänderungen. Die Jahrgg. 1739—85 sind im Buchhandel nicht mehr zu haben.]

[1522] Heidelberger Jahrbücher der Literatur, unter Mitwirkung der vier Facultäten, redig. vom Geh. Rath F. C. Schlosser, Geh. HRath Muncke u. Prof. Chr. Buchr. 27. od. neue Folge 1. Jahrg. 1834. 12 Hefte. Heidelberg, Winter. gr. 8. (n. 8 Thlr.) [1. Jahrg. 1808. 15 Hefte. Herabges. Pr. 3 Thlr. 8 Gr. — 2. u. 8. J. 1809, 10. à 52 Hefte. Herabg. P. à J. 4 Thlr. 6 Gr. In cinzeln. Abtheil. ebenf. in herabg. Pr. — 4—7. J. 1811—14. à 12 Hefte. Herab. Pr. à J. 3 Thlr. — 8—13. J. 1815—20. à 12 Hefte. Herabg. Pr. à J. 8 Thlr. 8 Gr. — 1—4. J. auch u. d. Tit.: Revision d. Literatur. Heidelberg, Mehr. — 14—21. Jahrg. 1821—28. auch u. d. Tit. neue Folge 1—7. J. à 12 Hefte. (14. J. 6 Thlr. 16 Gr. — 15—21. J. à 7 Thlr. 12 Gr.) Heiselberg.

cherg, Onewalli. --- 22-26. J. 1829-83. à 12 Hefte. à J. 7 Tair. 12 Gr. Heidelberg, Winter.]

[1523] Jahrbücher der Literatur. 65—68. Bd. (Jahrg. 1834. Imag.) vom Regierungsrath J. L. Deinhardstein.) Wien, Ge-pkl. gr. 8, (n. 8 Thlr.)
[1-32. Bd. Jahrg. 1818—25. 42 Thlr. 16 Gr. — 35—64. Bd. Jahrg. 1826—35. à J. n. 8 Thlr. Ebendas.]

[1524] Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Herausg. v. der Societät f. wissenschaftl. Kritik zu Berlin. Jahrg. 1834. Redig. The Prof. v. Henning. 2 Bde. od. 12 Hefte. Berlin, Duncker v. Hinblot. gr. 4. (n. 12 Thlr.)

[hin] 1827—35. Jan.—Jun. Stuttgart, Cotta. à J. 12 Thlr. — Jahrg.

1833. Jul.—Dec. Berlin, Duncker u. Humblot. 6 Thir.]

[1525] Blätter für literarische Unterhaltung. Jahrg. 1834. \*\*Triden Berlagen. Leipzig, Brockhaus. 365 Nrn. (à ½ Bog.) \*\*L. (n. 12 Thlr.)

The Zeitschrift erschien zuerst unter dem Titel: Literar. Wochenblatt.

126. Jahrg. 1818—20. (1—5. Bd. herausg. von Aug. v. Kotzebue, 6.

127. N. va. B. A. Brockhaus.) Herabges. Pr. n. 12 Thir., einzeln à Bd. n.

128. Von 1821—Juni 1826 führte sie d. Tit.: Literar. Conversations
128. Herausg. unt. Verantwortlichkeit d. Verlagshandl. Herabg. Pr. n.

129. Thir.; à Jahrg. n. 10 Thir., beide Folgen zusammengenommen n. 52

129. Seit Juli 1826 hat sie obigen Titel angenommen. — Jahrg.

120. Jahrg. 1830—83. à n. 12

Thir. Ebendas.]

[1526] Literarische Blätter der Börsen-Halle. Herausgeg. v. L. v. Hosstrup. Redigirt von F. Niebour u. Rath, Dr. Ludwig. Lahrg. 1834. — Mit der Beilage: Kritische Blätter der Börtwälle. Redigirt v. Dr. C. F. Wurm. 4. Jahrg. Hamburg, [Intl.) Lit. Bl. 104 Nrn. (Bog. v. No. 881 an.) Krit. Bl. 52 kg. (Beg. v. No. 183 an.) gr. 4. (n. 10 Thlr.)

(Die krit. Blätter sind bei A. Campe auch einzeln für n. 3 Thr. 16 Gr. zu haben.)
[1. 4 Jahrg. à n. 8 Thir. 12. — 3—5. Jahrg. à n. 6 Thir. — 7. 8. J. 12. 10 Thir. Rhendas. 1826—35. — Die Beilage: Kritische Blätter etc., ist seit 1831 hinzugekommen.]

[1527] Repertorium der gesammten deutschen Literatur. Herweg. im Vereine mit mehreren Gelehrten von E. G. Gersdorf, Intibliethekar an d. Univ. zu Leipzig. Jahrg. 1834. od. 1—3. I. (Mit den Beilagen: Literarische Miscellen u. Bibliograph. Anige.) Leipzig, Brockhaus. Ca. 150 Bog. gr. 8. (à Bd. n. 3 Thlr.)

[1526] Literarische Zeitung. Redacteur: K. Büchner. 1. Jahrg. 18. Berlin, Buncker u. Humblot. 52 Nrn. (ca. 60—70 Beg.) 4. 17 Ir. 16 Gr.)

[1529] Bibliographie von Deutschland, oder wöchentliches vollbliges Verzeichniss aller in Deutschland herauskommenden, neuen Bücher und Kunstsachen, mit Angabe der Bogenzahl, des Preises und der Verleger u. s. w. IX. Jahrg. 1834. Leipzig, Industrie-Comptoir. Nrn. u. Zahl unbest. gr. 8. (n. 1 Thlr. 16 Gr.)

[I-VIII. Jahrg. Ebendas. 1826-33. a n. 1 Thir. 16 Gr.]

[1530] Magazin f. die Literatur des Auslandes. Herausg. v. der Redact. d. Allgem. Preuss. Staats-Zeitung. Jahrg. 1834. Berlin, (Duncker u. Humblot.) 156 Nrn. (A ½ Bog.) kl. fol. (n. 3 Thlr.)

[1531] Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik u. Kunst, besonders Russlands, herausgeg. von den Professoren DDr. Blum, Bunge, Friedländer, Göbel, Kruse, Neue, Rathke, Struve, Walter u. Univ. Synd. v. d. Borg. 2. u. 3. Bd. à 6 Hefte. (Jahrg. 1834.) Riga u. Dorpat, Frantzen's Buchh. gr. 8. (n. 6 Thlr.)

[1. Bd. 6 Hefte. (Jahrg. 1833.) Ebendas. n. 3 Thir.]

Ueber die Tendenz dieser Zeitschrift und ihren innern Gehalt ausführlicher zu berichten, würde jetzt um so überflüssiger sein, da die achtbarsten literar. Blätter des In- und Auslandes mit wohlverdientem Lobe derselben bereits mehrfach gedacht haben. Diejenigen unserer Leser, welche mit den Fortschritten der Literatur und Kunst im Norden sich bekannt machen wollen und zugleich genaue statistische Angaben zu erhalten wünschen, machen wir jedoch von Neuem auf diese gehaltvolle Monatsschrift aufmerksam und wünschen derselben einen recht gedeihlichen Fortgang. Die Herausgeber erwarben sich durch die Umsicht, mit welcher sie dieses verdienstliche Unternehmen begründeten, und durch die Uneigennützigkeit und Ausdauer, mit der sie es unter ungünstigen Verhältnissen fortsetzten, gerechte Ansprüche auf den Dank jedes wahren Literaturfreundes.

[1532] Echo. Zeitschrift für Litteratur, Kunst, Leben und Mode in Italien. Herausg. v. Paolo Lampato. 2. Jahrg. 1834. Mailand. (Wien, Beck's Univ. Buchh.) kl. fol. n. 10 Thir. 16 Gr.)

[1. Jahrg. 1833. Ebendas. n. 7 Thir. 12 Gr.]

[1533] Literarischer Hochwächter. Literatur- u. Conversations-Zeitung für die Gebildeten im deutschen Volke. Redacteurt Fd. Philippi. 2. Jahrg. 1834. Grimma. (Leipzig, Arnold'sche Buchh.) 104 Nrn. (à ½ Bog.) gr. 4. (n. 4 Thlr.)

[1. Jahrg. Jul.—Dec. Leipzig, Wigand. 1833. n. 2 Thlr.]

[1534] Wochenblatt für Buchhändler u. Antiquare. Redacteur: J. Chr. Krieger. 14. Jahrg. 1834. Kassel, Krieger. 52 Nrs. (Bog.) gr. 4. (n. 3 Thlr.)

[1-13. J. 1820-88. Ebendas. à n. 1 Thir. 16 Gr.]

[1535] Wöchentlicher Anzeiger für Bücherfreunde und Antiquare. Herausg. v. J. Ullrich. Jahrg. 1834. Stuttgart, Ullrich. Ca. 52 Nrn. (à ½ Bog.) 4. (n. 12 Gr.)

....

### Theologie.

Die mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Verfassern.)

[1536] Das Buch Daniel. Verdeutscht und ausgelegt von her von Lengerke, Prof. der Theologie 'zu Künigsberg'h. Königsberg, Gebr. Bornträger. 1835. CXVI u. S. gr. 8. (3 Thlr.)

E Dieser Commentar über das Buch Daniel nebst der vorausikten kritischen Einleitung ist, wie der Vf. selbst sagt, zudurch die reactionären Bemühungen solcher Gelehrten hergrusen worden, welche die traditionelle Theologie in unsern gern wieder zu Ehren bringen möchten. Die Einleitung Migt sich daher ausführlich mit der Darstellung der Unächtdieses Buches; in Betreff dieser bedarf es zwar für wissen**liche Krit**iker neuer und stärkerer Beweise, als bereits vorworden sind, nicht; indess ist des Vfs. Auseinandersetzung Grunde nöthig und verdienstlich, da einige Theologen die Aechtheit des Daniel wieder behauptet haben. Mag (Einleitung S. I-L) demjenigen unter ihnen, welcher grieste Mühe und Gelehrsamkeit zur Rettung derselben aufheten hat, dem Prof. Hengstenberg als Vf. der Schrift: "die Au-hite des Daniel und die Integrität des Sacharjah" (1831), Grund Grand mit kurzer schlagender Wiederlegung, welche zugleich Hengstenberg's Nachfolger, Hävernick (Comment, üb. Daniel. 🖹 und Keil (Apolog. Vers. üb. d. Chron. u. d. Integrität des 1833.) Rücksicht nimmt. Die sorgfaltige Ausführung zur Sache gehörender Einzelnheiten findet sich im Commenselbst an den betreffenden und vom Vf. citirten Stellen. Nur wei der von den Gegnern aus der chaldäischen Sprache inten Gründe erlaubt sich Ref. hier kurze Bemerkungen. von Hitzig angeführten Unterschiede der Sprache zwischen Chaldäischen des Buches Daniel und des Esra verlieren sehr Bedeutung, wenn man die auffallenden Eigenthümlichkeiten, Report, d. ges. deutsch, Lit. V. 2.

Fehler und Freiheiten der Sprache in beiden Büchern genau übereinstimmend findet, was allerdings bei dem Zeitunterschiede ihrei Abfassung einige Schwierigkeit macht, so dass Ref. den aus die ser Sprachgleichheit abgeleiteten Scheingrund für die Aechthei des Daniel für den stärksten anerkennt, der sich überhaupt aufbringen lässt. Auch sollte der zwischen dem biblischen und targumischen Chaldaismus entschieden hervortretende Unterschied der Sprache, aus welchem die Vertheidiger der Aechtheit des Bucher Daniel ein vorhasmonäisches Zeitalter für die Sprache desselber folgern, weder durch Herabsetzung der Targumim in eine spätere Zeit (diese bleibt noch immer ungewiss), noch andernfalls aus der Differenz von anderthalb Jahrhunderten, in welchen die weitere Ausbreitung der griechischen Sprache und das Aussterben der hebräischen auf das Aramäische eingewirkt habe, abgeleitet werden; Ref. wenigstens zweifelt nicht, dass jener Unterschied der Sprache, wenn man ihn in seinen einzelnen Erscheinungen genauer betrachtet, provinzieller, nicht aber temporeller Natur iel - Nach einer kurzen Geschichte der Angriffe gegen die Authertie (S. L-LII) folgen die äusseren und inneren Gründe gegen dieselbe (S. LII-LXXXII) lichtvoll dargestellt, unter welchen die beiden letzten, 16. und 17., die den Charakter der Weissaguns behandeln und den Umstand hervorheben, dass der Vf. des Baches Daniel den Anbruch des messianischen Reiches gleich nach des Antiochus Epiphanes Tode ansetzt, bis zu welchem sie die Geschichte mit grosser Bestimmtheit und Ausführlichkeit fortgefähr hat, schon allein die schlagendste Ueberzeugungskraft besitzen Dann behandelt der Vf. noch die Geltung und Stellung des Daniel im Kanon; die Veranlassung, Tendenz und Grundidee Buches, wobei er mit Recht die historische und die rein mornlisch-didaktische Tendenz desselben ganz zurückweist; die Form; die Quellen und die Typik des ersten Theiles des Buches (hier wird sehr wahrscheinlich gemacht, dass der Vf. des Buches-die von Ezechiel gerühmten Namen nur aufgegriffen habe, und dath sämmtlichen Erzählungen von Daniel keineswegs Sagen, in dette ein historisches Element vorhanden war, zu Grunde zu lie brauchen); Einheit des Buchs; Parallelen zu demselben; die alle Versionen und apokryph. Zusätze. Im Commentar selbst fiales die einzelnen Abschnitte des Buches wieder ihre besonderen Rinleitungen, die mit gleicher Umsicht und ausführlich verfasst sind. Die philologischen Anmerkungen laufen unter der Uebersetzung Bei der Erklärung des prophetischen Theils findet man nicht selten neue, überdachte und gefällige Lösungsversuche der schwierigen Stellen.

[1537] Nova scriptorum Veteris Testamenti sacrorum ianua, i. e. vocum Hebraicarum explicatio, cui notae, ad Geseni

Brildique Grammaticas spectantes, aliaeque adnotationes, sensum human difficiliorum eruendo servientes, sunt adjectae, auctore h. Jo. Friedr. Schroeder. Tom. II. Lipsiae, Fr. hicker. 1835. 478 S. gr. 8. (2 Thlr. 6 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 3. No. 2533.]

Sthon folgt hier der andere Theil der Schröder'schen Janua, der deren Beschaffenheit, Einrichtung, und relativen Werth beteit Anzeige des 1. Theils das Nähere referirt worden ist, die bemerkt wurde, dass dieses Werk vorzüglich Solchen, die fich keine grosse Uebung in der hebr. Sprache haben, und denen woja vocabulorum noch nicht zu Gebote steht, zur cursorische Lectüre verschiedener Schriften des Alt. Test., die sie einstrengeren Studium zu unterwerfen nicht gesonnen sind, ein kennener Führer sein wird. Dieser Band enthält die Vocabund Erläuterungen zu einzelnen altestamentl. Büchern in follen Ordnung: Die Bücher der Chronik, das Buch Esra, Nehin, Ksther, Hiob (S. 134—217), die Psalmen (S. 218—381), Sprächwörter (S. 382—447), Koheleth, und das hohe Lied.

[1538] Der Apostel Paulus, oder Uebersetzung und Erteg der Briefe des Ap. Paulus an die Corinther und an die u., von Karl Schrader, Dr. d. Theol. u. Pred. 4. Bd. uig, Kollmann. 1835. IV u. 490 S. gr. 8. Thr. 6 Gr.)

[1-3. Thl. Ebendas, 1880-33. 4 Thir. 9 Gr.]

Reber Das, was die Leser in diesem Werke finden werden ellen, lassen wir am füglichsten den Vf. selbst reden, des-Tres Vorwort dieses ist: "In dem nachfolgenden Commentien sich nicht so viele philologische und kritische Bedingen und keine solche unendliche Masse von Citaten als eren Commentaren unserer Zeit. Ich hoffe aber den Leser durch eine wort- und sinngetreue deutliche Uebersetzung, ich selbst auf das sorgfältigste die Regeln der Philologie Kritik befolgt, umsomehr zu entschädigen, als ich so Raum men habe, in den Geist und das Leben des Apostels den für Untersuchungen Empfänglichen einzuführen. Wenn es mir ch nicht gelungen ist, den ganzen Commentar zu Pauli Brieand zur Apostelgeschichte in einen Band zusammenzudränsondern ich erst in einem unverzüglich erscheinenden fünf-Theile das Werk über Paulus beschliessen kann, so befürchte sicht, desshalb getadelt zu werden, da mich dabei allein die zu unserm grossen Apostel und zu seinem so sehr verten Evangelium geleitet hat. Möge ein Funken des Geistes, 7\*

der durch ihn wirkte, auch mit dieser Schrift sein!" sere Einrichtung des Werkes ist nun diese, dass die Uebersetzung jedes der drei in ihm enthaltenen Briefe Pauli vorangeht, und dann die Erklärung eines jeden (1 Kor. S. 31-232, 2 Kor. S. 251-339, Br. an die Röm. S. 368-490) in kleinern oder grössern Abschnitten, welche eine summarische Uebersicht des Inhalts und Zusammenhangs an der Spitze tragen, ohne weitere Unterbrechung nachfolgt. Mag man nun auch mit den von dem Vf. in den 3 ersten Theilen dieses Werks angestellten Untersuchungen und dargelegten Behauptungen über das Leben und die Lehre des Apostels keineswegs durchgängig einverstanden sein, so wird man ihm doch den Ruhm einer selbständigen, mit Fleise und Eifer betriebenen Forschung, und den Vorzug einer nicht gewöhnlichen Kraft des Geistes in dem Gedanken und in der Sprache nicht absprechen können, 'dessen sich der Vf. freilich auch bewusst ist, so dass er auf das von ihm Vorgetragene und Geleistete einen zu hohen Werth legt, als oh man durch ihn allein erst den Schlüssel zum wahren Verständniss des Apostels erhielt-Und doch dürfte es noch sehr in Frage gestellt werden, ob namentlich seine Erklärung dieser Briefe des Paulus vieles Neue und Unerhörte enthalte, was nicht schon anderwärts, vielleicht nur einfacher und anspruchsloser, gesagt worden wäre. Die Uebersetzung des Vfs. ist allerdings sehr wortgetreu und schliesst sich oft bis zur Undeutlichkeit an den griech. Text an, aber doch nicht so treu, dass sie nicht inconsequenterweise hin und wider ohne Noth vom Texte abwiche. Beispiele von Beidem wollen wir aus dem 1. Cap. des 1. Br. an die Kor. beibringen: Ev nami τόπω, αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν — an jedem Orte von ihnen und and mir; δτι — v. 5. — indem; ἐν παντὶ λόγφ — an allen Worten; καθώς — seitdem (dazu im Commentar die Anmerkung, dass wir sowie auch für seitdem gebrauchen); & ὑμῖν ἐβεβαιώθη — be i euch befestigt; δς καὶ βεβαιώσει —, und er auch wird euch befestigen; ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες. — dass ihr alle dasselbe sagt; εν σοφία λόγου — mit Weisheit im Worte; savoos - die Kreuzigung (dazu die Bemeskung S. 40 des Commentars, dass dem Paulus ξαύρωσις unbekannt sei, und er 5avoòc meistens nicht in der Bedeutung Kreuzespfahl, sondern Kreuzigung nehme; warum behielt der Vf. also Kreuz nicht bei, da er sonst so wörtlich übersetzt?); σωζομέvois den Errettetwerdenden (der Vf. scheut nicht neue Wörter zu bilden, wie er z. B. προφητεία durch Gottdolmetschung gibt). - V. 21 lautet: "Denn weil die Welt mit der Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannt hat, so hat es Gott gefallen, darch die Thorheit der Predigt zu retten die Glaubenden"; ού πολλοί εύγενεῖς - nicht viele Wohlgeborne; τὰ μή όντα - das Nichtige; τὰ ὄντα - das Seiende. So ist der Yf.

ach bemüht, die Partikeln μέν — δέ, τε καὶ — καὶ sorgfältig wiederzugeben, aber nicht durchgängig. — Der Commentar greift mit Uebergehung manches Wortes und Gedankens, der dem Vf. der Erklärung nicht bedürftig schien, das ihm Wichtigere aus dem Texte heraus, und ist wie billig besonders auf die Entwickelung der paul. Vorstellungen gerichtet. Und im Allgemeinen trifft er das Richtige und enthält so viel Anregendes, klar Gedachtes und lebendig Dargestelltes, dass wir unsere Anzeige, die uns in weitere Erörterungen einzugehen nicht gestattet, kein Bedenken tragen können mit der Versicherung zu schliessen, dass es Niemanden gereuen wird, sich näher mit ihm bekannt gemacht zu haben.

[1539] Erweckungen zu christlichem Glauben und Leben. In Predigten von Dr. G. A. F. (?) Goldmann, Pastor zu Gross-Dahlum im Herzogth. Braunschweig. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1835. VIII u. 361 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Predigten zunächst für häusliche Erbauung. Ven u. s. w. Dritte Sammlung u. s. w.

Die beiden ersten Sammlungen von Predigten, auf welche der Nebentitel zurückweiset, erschienen in den Jahren 1816 und 1825, und es haben sich öffentliche Blätter nicht unvortheilhaft über de homiletischen Leistungen des Hrn. Pastor Goldmann ausgewrechen. Diess wird nun bei der Anzeige dieser neuen Samming noch mehr der Fall sein können und müssen, da bei vorgeskrittener Reife manches zu Auffallende, Ueppige und Fehlerhafte, va den früheren Vorträgen allerdings anhing, vermieden worden Rs verdienen demnach die Predigten wegen des gemüthlichen in ihnen herrschenden Tones, ihrer fleissigen und nicht selten bichet glücklichen Text- und Bibelbenutzung und der vielen treffinden und überraschenden, auf Menschenkenntniss und Beobachtangageist gegründeten Bemerkungen rühmlichst ausgezeichnet und dem auf dem Nebentitel angegebenen Zwecke gemäss empfohlen m werden; auch lassen diese Vorzüge kleinere Mängel - (in einzelnen der Kanzel nicht ganz würdigen Wendungen und Ausdrücken, in Dispositionsversehen, in ziemlich häufiger Einmischung der Personalität des Redners u. s. w.) - gern übersehen. Die Zahl der grösstentheils über die gewöhnlichen Sonntagsevangelien gehaltenen Predigten ist 27. Es sei vergönnt, die Hauptsätze wenigstens einiger dieser Predigten anzugeben. Am Weihnachtsfeste: Das Heil, das der Heiland brachte. - Am 2. Sonnt. n. Epiph. Wir sind Christi Leib (mit der glücklichen Disposition: also muss 1. Christi Geist uns beseelen; 2. so sind die Anderen unsere Mitglieder an dem Leibe Christi; 3. so ist jeder Einzelne nur

dazu da, dass er des ganzen Leibes Wohlergehen mit befördere und dadurch selbst bestehe). — Am Sonnt. Septuages.: Die Kennzeichen der Auserwählten. — Am 6. Sonnt. n. Trinit.: Die Christenpflicht gegen Beleidiger und Feinde. — Am 16. Sonnt. n. Trinit.: Der Heiland bringt noch immer Hülfe in jeder Erdenzoth. — Am 22. Sonnt. n. Trinit.: Vergebung bringt den Himmel in die Kränkungen der Erde. — Am 24. Sonnt. n. Trinit.; Warum wird so Manchem von Christo nicht geholfen? — Vorzügliche Auszeichnung verdienen die Homilien über die Evangelien am 11. und 12. Sonntage nach Trinitatis. — Die Ausstattung ist höchst anständig und der starke Druck auch auf Bejahrtere berechnet.

[1540] Gemeinnütziges Handbuch der Bibel, oder Alphabetische Uebersicht der biblischen Merkwürdigkeiten A. u. N. Test., mit Beisatz der Stellen, wo solche ausführlich zu lesen sind; dann mit beigefügter Chronologie. Nebst Anhang zu den apokryph. Büchern des A. T., nämlich 3. u. 4. Buch Egra und 3. Buch der Maccabäer. Sulzbach, v. Seidel sche Buchk. 1835. 267 u. 70 S. gr. 8. (18 Gr.)

Diese Schrift enthält eine Realencyklopädie aller historischen, geographischen und theilweise auch der naturwissenschaftlichen Gegenstände, deren in der h. Schrift Erwähnung geschieht. solche ist sie sehr vollständig und zum Nachschlagen bequeme Billigen Anforderungen dürfte sie hinsichtlich der Zusammenstellung und Bearbeitung des gegebenen Materials wohl genügen, und mat wird sie bei dem Bibellesen mit Nutzen gebrauchen können. D Schreibart Bäna, Bäsa u. dgl. ist nicht zu empfehlen, dann müsste es auch Isräl, Hesäl u. s. f. heissen; auch die Zählung nach Jahren der Welt in der chronologischen Tabelle ist bei ihrer Unsicherheit unbrauchbar. Der Anhang enthält die auf dem Titel genannten Bücher, und soll, da diese nur in wenigen älteren Foliobibeln 🗯 finden sind, ihre weitere Verbreitung bezwecken. Viel Wichtigs für den schlichten Christen enthalten sie freilich nicht. - Papier und Druck sind gut, letzterer sehr weit und übersichtlich, der Preis dabei billig.

[1541] Der evangelische Kirchenfreund. Ein praktisches Handbuch zur nähern Kenntniss des Wesens und der Gestalt der evangelischen Kirche, ihrer Entstehung und Ausbildung im Altgemeinen, sowie ihrer Haupt- und Unterscheidungslehren, Einrichtungen, Gebräuche, Handlungen, Personen, Oerter, Sachen u. Rechtsgrundsätze insbesondere. Für alle Gebildete, vorzüglich für Geistliche, Lehrer und Katechumenen, von A. W. Krauer,

Archidiaconus zu Colle. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1835. VIII u. 230 S. 8. (1 Thlr.)

An Schriften, welche sich die Darstellung des Lehrbegriffs wites Cultus unserer evangelischen Kirche zur Aufgabe machen, s unserer Literatur freilich nicht; vielmehr fehlt es diesen Schulen eher an Lesern. Dessenungeachtet vereinigt die hier atteigende, mit Fleiss und Genauigkeit zusammengetragene Sant Vieles in sich, was sonst in ähnlichen Büchern nur zer-Ment vorhanden ist, und es sind ihr in unsern, dem Mysticismus h se sehr zuneigenden Tagen ernstlich Leser zu wünschen. Alswird es kaum fehlen können, dass nicht die einfache und sachminkte Darstellung des Wesens unserer Kirche, wie sie torliegt, einen angenehmen Eindruck und die Ueberzeugung Lassen sollte, dass unsere Kirche es durchaus nicht nöthig in sich durch die Blendwerke des liturgischen Pomps der kakhen Kirche aufhelfen zu lassen. Nicht mit Unrecht äussert Min der Vorrede, der Unbefangene werde nur sagen: die milische Kirche sei eine weniger tändeinde Mutter, die das weniger in der Unmundigkeit zu erhalten suche als die kalinke. — In 8 Abschnitten werden die auf dem Titel bereits angegebenen Gegenstände und fast in der nämlichen daaufgestellten Reihenfolge erläutert. Die hier eine Ausbeute thenden Schriften von Planck, Winer, Augusti, Eisenschmidt, en, Schlegel, Bielitz u. A. m. sind auf eine verständige benutzt, und es ist gestissentlich jeder gelehrte Punct ver-, sowie es auch gar nicht Absicht war, irgend welche neue sowie es auch gar mond neue Resultate zu begründen. venigsten dürste der letzte, die kirchlichen Bechtsgrundsätze mehende Abschnitt (S. 185-229) genügen, indem bei der Elemeinen auf die evangelische Kirche Deutschlands zu neh-Rücksicht das einzeln Provinzielle, welches bei der imatschreitenden kirchlichen Gesetzgebung vielfach modificirt mant, nicht hat können aufgeführt werden. — Die Ausstattung Projer und Druck ist höchst anständig.

[1542] Ostergabe oder Jahrbuch häuslicher Andacht frommer Betrachtung über Tod. Unsterblichkeit, ewiges was Wiedersehen, für das Jahr 1835. Herausgegeben von A. Che. Kernst Lösch, Dr. d. Phil. u. Pf. zu St. Jacob. Taberg, Bäumler. 1835. VII u. 288 S. 8. (1 Thir.)
[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1131.]

Bipe Todtenhalle. Aber hier waltet kein schanerliches Dun-, wehet nicht der kalte Hauch der Verwesung, drückt nicht tranige Schweigen des Todes. Hier ist's hell und freudig.

Durch offne Kuppel strömen tausend Frühlingslichter ein, und an den Särgen flattern Blumen empor. Oben steht lichtblau der unbewölkte Himmel. Nicht in tröstlichen Euphemismus bloss ist der Tod gehüllt, vollblühendes Leben springt aus seinem Geheimniss hervor, und Glaube und Hoffnung feiern ein triumphirendes Oster-Das Buch ist ein Tempel der Unsterblichkeit. Die Ausstattung besteht theils in Betrachtungen, Predigten und Schilderungen, theils in Gedichten, von Verfassern, deren Namen grösstentheils schon einen guten literarischen Klang besitzen. Es liessen sich allerdings gegen Kinzelnes gegründet Krinnerungen anbringen (z. B. gegen die "Beweise für die Unsterblichkeit der Seele" vom Herausgeber, gegen die Predigten von Kapp und d'Autel u. s. w.) aber wo des Vortrefflichen so viel geboten wird, da verschwinden kleine Mängel. Am schwächsten sind die poetischen Gaben, die sich nicht über das Gewöhnliche erheben, mit Ausnahme des Dietelmair'schen "Des Grabes Grauen und Anmuth". Kosthar ist der Beitrag von de Wette: "Die Liebe ist grösser als der Glaube", nebst den zwei Betrachtungen von Schottin: "Die Stimme der Gräber an den Christen" und: "Der Christ bei dem Grabe Derer, die sich freiwillig des Lebens beraubten". Mit solcher werthvollen Ostergabe wird der Herausgeber auch in diesem Jahre fröhlich willkommen geheissen.

[1543] Fromme Betrachtungen zur Erbauung in den Tagen des Schmerzes und der Wehmuth von Chr. Fr. Oertel, Pfarrer in Berggiesshübel und M. A. F. Rek, Pf. in Struppen. Dresden, Arnold'sche Buchh. 1834. IV u. 139 S. gr. 8. (....)

Eine Collecte. Die beiden Vff. haben aus ihrem Vorrath den Eine sechs, der Andere acht Predigten colligirt und zusammengeschossen, den Predigtschnitt in eine andere Form verschnitten und damit für die durch Wassersnoth verunglückten Einwohner in Plauen Subscriptionsgeld colligirt. Das Beste, was sich von dieser ascetischen Collecte sagen lässt, ist, dass sie eine philanthropische Collecte sammelt, und diese Absicht derselben wird sie noch manchem Käufer bestens empfehlen. So gut aber auch diese Herausgabe gemeint war, so wenig kann sich ihr Inhalt gegen die Forderungen der homiletischen Kritik behaupten. Die Betrachtungen, statt aus ihren Texten vollsaftig herauszuwachsen, sind at dieselben nur nothdürftig angepfropft und treiben eine kümmerlicht Gedankenvegetation. Das praktische Moment, statt ein umnachtetes Leben mit allen Sternen des Muthes und Trostes zu durchblitzen, ist immer nur mattes Lampenlicht. Die Sprache ist zwa populär, aber dabei eintönig und schirrt sich gern mit Synonymes und Epitheten auf, wozu schon der Titel Beleg ist. Ausser eini

gu Verstössen gegen die Rechtschreibung finden sich auch Sprachuridtigkeiten, z.B. S. 27 zum Preise st. preisgegeben werden; 8.59 bist gesessen; S. 136 ein sich vorgefundenes Loch u. a. m. 26.

[1544] \*Fest - und Gelegenheitspredigten von Fr. Ju. Weinzierl u. s. w., nach dessen Tode herausgegeben m seinen Freunden. Sulzbach, v. Seidel'sche Buchh. 1835. XVI u. 776 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Anch u. d. Tit.: Franz Jos. Weinzierl's, ehemal. Dompreium und bischöfl. geistl. Rathes zu Regensburg, nachgelassene inden religiösen Inhalts. 1. Abtheil. Predigten. 5. Bd.

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 639.]

Uzter diesen Festpredigten sind nicht Kanzelvorträge zu verwelche an den allgemein bestehenden Kirchenfesten gehalten mich sind, sondern Predigten, welche Festtagen gelten, die nur muchen Orten observanzmässig gefeiert werden oder von dem publischen Stuhle jetzt abgeschafft sind. Unter Gelegenheitspeligten sind solche Sonntagspredigten verstanden worden, in then der verst. W. auf sonst besonders geseierte und nun abproduffte Marienfeste, Apostel - und Heiligentage Rücksicht gemen hat, wenn genannte Tage auf einen Sonntag fielen; auch widen die Sonntagspredigten mit darunter begriffen, welche zur dalen wurden. Pinerung an manche Dogmen und Institute der kathol. Kirche Die Festpredigten gelten dem Feste der heil. girau und Märtyrin Barbara, des heil. Ev. Johannes, der Erdes heil. Kreuzes, des heil. Kaisers Heinrich, des heil. Lius, der heil. Anna, des h. Laurentius, der h. Clara, des h. Melomäus, der h. Schutzengel, der Erhöhung des h. Kreuzes, Matthäus, des h. Michael, dem Rosenkranzfeste, dem Feste Apostel Simon und Juda, des h. Wolfgang, des h. Bischof Lines, der h. Katharina, der Opferung Maria und der h. Eli-Die Zahl der sogenannten Gelegenheitspredigten ist zu als dass wir hier aller der Heiligen, Märtyrer, kirchlichen men, Institute und Zeiten besonders Erwähnung thun kön-🖦 deren in denselben bald mit Ausführlichkeit, bald in Kürze Im Ganzen bieten die Herausgeber (W. J. Emnig, J. B. Weigl, P. Werner, C. Weinzierl) im vorlieg. Bde. Predigten aus dem Nachlasse ihres verstorbenen Freundes dem licum dar und verdienen dafür gebührenden Dank. zeichnen sich vor vielen andern hinsichtlich ihrer prakti-Tendenz und des biblisch krästigen Tones aus, der in ihherrscht. Gegen das Architektonische liesse sich Manches ern, und unerfreulich ist es namentlich, dass der Text der Redigien gewöhnlich nur als Motto vorsteht; dagegen zeigt der Vf., besonders in Behandlung des geschichtlichen Stoffes, dieselbe Gewandtheit und denselben Tact, den wir an ihm namentlich aus den Predigten über die Leidensgeschichte Jesu schon früher kennen gelernt haben. Er richtet sich nicht streng nach den Regeln der Logik, und doch fehlt es seinen Vorträgen durchaus nicht an innerm Zusammenhange. Frisch und lebendig, wenn es das Gemüthsleben betrifft, auch kräftig und eindringlich ist seine Rede; mit vielem Interesse sind wir ihm da gefolgt, wo er politische und einzelne casuelle Fälle auf eine der Kanzel ganz angemessene Weise behandelt. Die Darstellung ist im Ganzen genommen gut, jedoch nicht überall frei von Nachlässigkeiten und Provinzialismen. So kommen Ausdrücke vor wie: Streng heit st. Strenge, Peinen st. Pein, sonderheitlich st. sonderlich, wachbar st. wachsam u. dergl. m. Auch Druckfehler sind uns zuweilen aufgefallen.

[1545] \*Neunzig Betrachtungen über das Leiden und Sterben unsers lieben Herrn Jesu Christi, nach den Betrachtungen des frommen Ludwig de Ponte, bearbeitet von Ant. Etc. zinger, d. Z. Stadtcooperator in Weiden. Sulzbach, v. Saidel'sche Buchh. 1835. X u. 646 S. gr. 8. (1 This. 8 Gr.)

Ein junger Geistlicher übergibt hier, aufgefordert dazu vos Andern, diese Blätter dem Erbauung suchenden Publicum, wahrscheinlich in der Absicht, damit dasselbe sich ihrer bei Privatadachten während der Fastenzeit bediene. Ohne seine Leser auf einen Standpunct zu stellen, von wo aus sie die Leiden Jasu in Zusammenhange mit seinem heiligen Berufe und mit der Gran dung eines Gottesreichs auf Erden übersichtlich auffassen komten, beginnt der Vf. mit Beantwortung der Fragen: "Wer hat gelitten? (Unser grösster Wohlthäter.) Was hat er gelitten? u. s. w. Es würde uns zu weit führen, wollten wir die einze nen Betrachtungspuncte hier der Reihe nach aufzählen. aber können wir versichern, dass der Vf. nichts Wichtiges aus der Leidensgeschichte unberührt gelassen hat, und vielmehr desthalb Tadel verdient, dass er Nebendinge, die nicht einmal geschichtlich begründet sind, zu Gegenständen besonderer Betrack-Hierher gehören z. B. die Betrachtungen; tungen erhoben hat. "Jesus mit dem Schilfrohre; Jesu werden seine Kleider wieder ausgezogen; Veronika reicht Jesu das Schweisstuch" u. a. m. Nirgends ist ein biblischer Text den Betrachtungen zu Grunde gelegt, der Vf. setzt vielmehr bei seinen Lesern die völlige Bekanntschaft mit der Leidensgeschichte, selbst soweit sie Tradition und Legende ist, voraus. Die Behandlung des Stoffs ist sehr gleichförmig; der Vf. zerspaltet nämlich die einzelnen Betrachtungen in eine Menge von Theilen und Unterabtheilungen, was nicht nur den

Fluss der Rede hemmt und dem Ganzen etwas ungemein Steifes ribt, sondern auch keinen rechten Totaleindruck zulässt. So zerfalk die 4. Betrachtung: "Von dem Entschlusse der Feinde Jesu, ihn zu tödten", welche nur 4 Seiten einnimmt, in 14 durch Zahlen und Buchstaben markirte Haupt- und Untertheile. Die 42. hardelt: "Von den Leiden Christi bei seiner Geisslung." Lan seinem Leibe; 1.) durch das Anbinden an die Säule; 2.) durch die Geisselung selbst, und zwar: a) wegen seiner überaus naten Leibesbeschaffenheit (weil er nämlich sein Fleisch von der meten Jungfrau Maria genommen hat, war dasselbe überaus zart); b) wegen der Art der Geisselung mit dünnen Stäben; c) wegen der Menge der Schläge." (Sehr naiv sagt der Vf.: "Die Soldam schlugen auf ihn ein, bis sie den Arm nimmer [soll heissen: de Arme nicht mehr] heben konnten" u. s. w.) II. An seiner Seele, indem er nämlich hierbei seinen Leib entblössen musste." - Jedem der Haupt- und Untertheile folgt sogleich die Anwening, welche gewöhnlich nur ganz allgemeinen Inhalts ist. bigens lässt der Vf. bei Deutung der verschiedenen Momente der leidensgeschichte seiner Phantasie freien Spielraum. Selbst die underlichsten Legenden scheinen ihm noch nicht wundervoll geng zu sein. Und diess Alles thut er, um, wie er in der Vorrede whet sagt, den Beifall "seiner heiligen Mutter, der römischen liche", zu erlangen. - Inzwischen soll hiermit nicht gesagt wirden, dass diese Blätter durchaus nichts Wahres und Brauchheres enthalten. Wie sollen sie diess nicht, da sie die Leidenseshichte Jesu behandeln?! Das Ganze aber hat zu sehr das then einer Schülerarbeit. Es fehlt an Geist und Leben. midien sind über Materialien gehäuft, nichts durchgearbeitet, ja, what die Sprache ist des erhabenen Gegenstandes, von dem es handelt, nicht würdig. Wenn es z. B. in der 59. Betrachmy von Jesu heiset: "Seine Wangen sind mit Blut und Gechraist überdeckt, das wollene Gewand klebt durch den Schweiss. sicht eines Nagels Breite war an seinem Rücken ohne Wunden and Geschwulst", so fühlt gewiss jeder Unbefangene das Unzarte md Widrige solcher Ausmalungen. Spielerei endlich ist es, wenn dem Gürtel Jesu eine höhere Bedeutung beigelegt wird, und mehr als diess, wenn es heisst, es sei derselbe dreifarbig geweem. nämlich: weiss, um die makellose Reinigkeit Jesu, blau, an sein abgetödtetes (?) Leben, roth, um seine unvergleichliche Fast auf jeder Seite lassen sich Sprachfeh-Liebe anzuzeigen. ber nachweisen, wozu wir nicht einmal Begierlichkeit st. Begierden, auf ein Neues st. aufs Neue, umrungen st. umringt, rechnen wellen, da diess Provinzialismen sind.

[1546] Johann Andreas Eisenmenger und seine jüdischen Gegner. In geschichtlich literarischen Erörterungen kritisch beleuchtet von Ant. Theod. Hartmann, grossl Mecklenburg. CRathe, Dr. u. Prof. der Theol. in Rostock. I chim, Hinstorff'sche Buchh. 1834. (II u.) 40 S. (4 Gr.)

Diese kurze aber gehaltreiche Abhandlung, welche aus Kirchen- und Schulblatte für Mecklenburg von Karsten und Sch besonders abgedruckt wurde, verdient in unsern Tagen die gri Beachtung, zumal da in derselben gründliche Kenntniss des S mit der höchstmöglichen Unparteilichkeit sich paarte, wäh Parteisucht und Vorliebe in ununterbrochenem Kampfe das deckte Judenthum, seitdem es ans Tageslicht gefördert wurde, dächtigte oder verherrlichte, so dass eine ruhig prüfende K ihre Waffen gar nicht anbringen konnte. Um diese herbeizu ren, schrieb der Vf. diese Abhandlung und gab seinen früh Plan, eine Fortsetzung des Eisenmenger'schen Werkes zu lie vorläufig auf, aus Besorgniss, dass Unberufene von seinen theilungen und überraschenden Entdeckungen einen falschen brauch machen könnten. Vielleicht hätte diese Arbeit den Ei cipationssüchtigen in unsern Tagen, die gern Alles gleich st möchten ohne Rücksicht auf die nothwendige Reife, die A ein wenig geöffnet! Nachdem der Vf. über die Lebensverhält Eisenmenger's berichtet hat, erzählt er mit Belegen das m würdige Schicksal jener Schrift, welche durch die Lästerunger nes Oberrabbiners der hochdeutschen Juden in Amsterdam g Jesum und durch die empörenden Erfahrungen, welche Eisem ger in jener Stadt selbst gemacht hatte, hervorgerufen, nach nem 19jährigen Studium von 193 hebr. Schriften vollendet, durch Intrigue und Unverstand vom Drucke abgehalten und lich durch das kräftige Eingreifen des Königs von Preussen, Fi rich I., ans Licht gefördert wurde, als ihr Vf. schon das l der Täuschung verlassen hatte. Hierauf werden die Zeugt der Freunde und Feinde für und gegen dieses Werk aus der seines Erscheinens angeführt und geprüft, des Vfs. Urtheil dasselbe begründet und dahin abgegeben, dass, obgleich mar Tadel gegen dasselbe mit Recht ausgesprochen werde, den jedoch in Rücksicht auf Charakter, Wissenschaft, Zeit, Standtp u. s. w. des Vfs. mildern müsse, Eisenmengers entdecktes Ju

thum ein ächt wissenschaftliches, tief gelehrtes, und hinsich der zu lösenden Hauptaufgabe desselben, das Judenthum näu in seiner feindlichen Stellung gegen Nichtjuden, besonders g das Christenthum und seine Anhänger ausführlich zu schilt ganz gelungenes Werk sei, aus welchem die christlichen The gen die reichsten Belehrungen schöpfen können. Von S. 3: werden die Versuche gewürdigt, welche seit den letzten 50 ren, wo dem verfolgten und arg gemisshandelten Judenvolke

chineres Dasein zu erblühen begann, von den verschiedensten Sien gleichsam wetteifernd gemacht wurden, um Eisenmenger's sprücke Mittheilungen als Irrthum und Lüge zu verdächtigen. Im zuch der Vf. dieser Abhandlung Widerspruch erfahren würde, im zu vermuthen; schon hat eine Stimme in der allgemeinen indeneitung gegen ihn sich erhoben, deren Ton aber Ref. In der sieht gefallen hat. Möge man bei Beantwortung der Frage, ob in den reif und fähig sind zur Emancipation in christlichen in kisenmenger's entdecktes Judenthum und Hartmann's in dieser Beziehung nicht ganz übersehen, wetten zur Vorsicht dadurch sich führen lassen! Die versprochen Aufsätze, welche das Judenthum in seinen lehrreichsten und sichnisten Beziehungen aufzufassen und aufzuklären bestimmt verden gewiss dem Hrn. Vf. den Dank des gelehrten Pubwerdienen. Druck und Papier sind sehr gut.

[1547] Jacob Böhme. Eine Gedankenreihe über das im der Menschheit sich gestaltende religiöse Moment. Von R. E. Umbreit. Heidelberg, Mohr. 1835. VI u. 8. 8. (12 Gr.)

1-32 dieser Schrift sucht in "einer gedrängten Darstellung", nicher es aber schwer sein würde, bestimmte Begriffeund feste mote nachzuweisen, zu zeigen, "wie der Mensch, wenn die der Menschheit mit aller Energie ihres selbstbewussten Gein ihm hervortritt, den ächt menschlichen Standpunct zum ichen und Göttlichen behaupte". Dann folgt S. 83 eine von Stellen aus Jak. Böhme's Schriften, welche der Vf. mit inführung vieler verwandter und ähnlicher Gedanken und iche aus anderen Schriftstellern durchmischt hat. thalten einige fragmentarische Beiträge zur Charakteristik Secophus Teutonicus. Von S. 99 an endlich folgen "Randngen", meist Citate zu den obigen Citaten enthaltend. Michlein mag für den, der Jakob Böhme noch nicht kennt, minteressant sein; gewiss aber verdient es keinen Namen als den einer "Gedankenreihe", wenn dadurch nicht ein Aggregat fremder Gedanken und eigener Ansichten betet werden soll. 106.

1548] Kirchen-Ordnung für die evangel. Gemeinden der Pro-Westphalen und der Rhein-Provinz. Koblenz, Bädeker. 5. 17 S. 8. (4 Gr.)

1549] Worte zur Beherzigung über die von dem Herrn Prer Schumann verfasste Schrift: "der wahre Christ, sowohl Ralist, als Supernaturalist", von einigen Predigern der Stadtde Stolp. (Zahn, Fischer und Matthey.) Stolp, Heinemann, S. 8. (4 Gr.) [1550] Die Psalmen als Choral-Gesänge aus dem Grundtext bearbeitet und herausgeg. von J. G. Fr. Irmler. In 6 Abtheil. jede fünf und zwanzig enthaltend. 1. Abtheil. Zielenzig. (Berlin, Stuhr'sche Buchh.) 1835. VI u. 58 S. 8. (8 Gr.)

[1551] \* Ueber die Bedeutung des Predigtamtes in der kathel Kirche. Eine Predigt bei der Primiz-Feier des hochw. Herm Geo. Rammoser u. s. w., am 19. Oct. 1834 gehalten von H. Russwurm, Prof. am kathol. Gymnasium. Augsburg, Kranzfelder'sche Buchh. 1834. 24 S. gr. 8. (2 Gr.)

Text: Matth. 28, 19. Das christl. Predigtamt; 1. der Priester als Lehrer des göttl. Wortes, 2. die Nichtpriester als Hören desselben.

[1552] \*Zwölf gottselige Betrachtungen über die Vorzüge um Pflichten des Ordens der barmherzigen Schwestern als Armen- u Krankenpflegerinnen in den Spitälern. Neue mit den Gedänker der ehrw. Frau Luise v. Marillak üb. den Beruf und die Gelübde der barmh. Schwestern verm. u. verb. Aufl. Herausg. von Mauber, Superior dieser Ordensschw. in München. Sulzbach, v. Seidel'sche Buchh. 1835. 156 S. gr. 12. (8 Gr.)

[1553] \*Katholisches Haus-Buch auf alle Sonn- und Festiage des Kirchenjahres zur Beförderung häusl. Andacht. 2 This München. (Jaquet.) 1835. IV u. 414, 370 S. 8. (n. 1 Thir.)

[1554] \*Emmanuel. Ein Advent-Buch. Aus kirchl. Schriftstellern, vorzügl. aus dem heil. Bernhard übers. und geordnet v. J. P. Silbert. Mit 1 Titelkupf. Wien, Haas'sche Buchh. (1832) 176 S. gr. 12. (16 Gr.)

[1555] \*Der Nahme des Herrn sey gebenedeyt. Gebethuch kathol. Christen. Von Joh. Mich. Leonhard, Bischof von Alaka Weihbisch. u. General-Vicar in Wien. Mit 5 Kupf. Wiet Buchholtz. (Leipzig, Liebeskind.) (1835.) 235 S. gr. 12. (1 The

[1556] \*Die Ostereier. Eine Erzählung zum Ostergeschenk Kinder und Kinderfreunde. Von dem Vf. der Genoveva. Die besond. Genehmigung der Verlagsh. veranstaltete Prachtausgat. Mit 6 Kupf. (lithogr. Abbildd.) Carlsruhe, Velten. 1835. IVE 26 S. gr. 4. (1 Thlr.)

[1557] \*Dom heiliger Sänger, oder fromme Gesänge der Vorzeit. Von J. P. Silbert. Mit Vorrede von Fr. v. Schlegel. New Ausg. Wien, Haas'sche Buchh. 1835. XXII u. 330 S. 8. (1 Thr.)

[1558] \*Der goldene Weihrauchaltar, oder Gebethe der Heiligen Gottes. Ein vollständiges kathol. Gebeth- und Andachtsbildssowohl zum kirchlichen als zum häuslichen Gebrauche. Gewählt und geordnet von J. P. Silbert. 2., verb. u. verm. Auft.

6 Hapf.) Wien, Haas sche Buchh. (1835.) (XXIII u.) 412 S. 12. (1 Thir.)

1559 \*Die Parabeln des Vaters Bonaventura; ein vortrefflichen für Seelsorger, Lehrer und Eltern zur Verzichung christl. Wahrheit und Sittenlehre. 2., unveränd. Aufl. Mittach, v. Seidel'sche Buchh. 1835. VIII u. 328 S. 8. (16 Gr.)

Anch unt. d. Tit.: Lehrreiche Unterhaltungsschriften von hand. Verfassern mit Rücksicht auf Sittenreinheit und gute Getinung ausgewählt. 1. Lief. Die Parabeln u. s. w.

1550] Der Heimgang zum Herrn, oder Ermunterung, Trost Erhehung in heil. Gesängen bei den Leichenbegängnissen evanchristen u. s. w. Nebst einem Anhange von auserlesenen der heil. Schrift u. s. w. 2. Aufl. Sulzbach, v. Seidel'sche 1835. IV u. 172 S. gr. 12. (9 Gr.)

## Jurisprudenz.

[1561] Vollständige alphabetische Sammlung der gegentigen Verfassungs- und Verwaltungsnormen im Königr. Bayern. Lelchrendes Handbuch für jeden Staatsbürger. Von Dr. W. Christlieb. 1. Lief. 1—4. Heft. Passau, (Putrische Buchh.) 1835. (VIII u.) 160 S., — S. 320, — S. 512, — S. 688. gr. 8. (2 Thlr. 16 Gr.)

-Auf die heutige Mündigkeit des Volkes pflegen sich unter Atteren wenigstens 9 zu berufen, die es schriftlich beleh-wilen; auch der Vf. thut es und glaubt, dass sein Unterneh-🗬 einem Staate wie Bayern, "dessen Bürger dem Geschenke metzlichen Mündigkeit mit dankbarem Eifer entgegenkomnicht ohne Verdienst sein dürste. Ref. will dieser Meinung geradezu widersprechen, und gestehen, dass, wenn man es berhaupt für nothwendig hält, über Gegenstände und Verwiese, von denen ein Jeder, der darunter aufgewachsen und mit gesundem Verstande begabt ist, so viel weiss, als er s gewöhnliche Leben bedarf, noch besondere Schriften herngeben, gerade eine genauere Kenntniss derjenigen Rechtswelche der Vf. zusammengestellt hat, nicht ohne allgeeres Interesse ist. Und wenn, wie der Vf. versichert, ihm besondere Gnade - sein Buch ist auch dem Könige mit Genehmigung gewidmet — gestattet war, auch ungedruckte en zu benutzen, so wird auch mancher Andere, dem die Quellen zu Gebote stehen, es mit Nutzen gebrauchen könobgleich vielleicht seit Herausgabe des Buchs, welche unge-Mich wich versögert hat — das Privilegium gegen Nachdruck

ist von 1829, die Vorrede vom October 1831, während der Umschlagstitel 1834 enthält - Manches sich anders gestaltet hat. Ein genaueres Eingehen in das Formelle, ob nämlich die Titel nicht oft zu sehr zerspalten, würde erst bei dem Erscheinen des vollständigen Werkes möglich sein. Was das Materielle betrifft, se hat der Vf. im Ganzen die Grenzen zwischen den nicht hieher gehörigen Theilen der Rechtswissenschaft und den eigentlich auf Verfassung und Verwaltung sich beziehenden Normen beachtet: wenigstens will Ref., da überhaupt die für den Zweck, welchen der Vf. hatte, zu befolgende Grenzlinie sehr schwer zu halten sein dürfte, nicht weiter mit ihm darüber rechten. So ist unter "Rid" allerdings bloss der bei Uebernahme von Aemtern und Bestallungen zu leistende zu berücksichtigen; der "Eid vor Gefährde", als ins Processrecht gehörig, konnte füglich übergangen werden. -Was sonst das Aeussere betrifft, so soll das Werk 4 Bde. odes Lieferungen in Hesten zu je 11 Bogen anfüllen, es ist wenigstens im Interesse der Käufer zu wünschen, dass es baldigst zu Ende geführt und der versprochene Nachtrag über die inzwischen erschienenen Gesetze nicht zu weitläufig werden möge.

[1562] Ergänzungen und Abänderungen der Preuss, Gesetzbücher oder Sammlung aller das Allgem. Landr., die Algem. Gerichts-, Criminal-, Hypotheken- u. Deposital-Ordnungergänzenden, abändernden und erläuternden Verordnungen, verbuden mit einem Repertorium der Justiz-Ministerial-Rescripte und der in der Simon- und v. Strampfischen Sammlung von Recktsprüchen der preuss. Gerichtsböfe enthaltenen Judicate, nach den Materien der Gesetzbücher geordnet. Mit Genehm. E. H. Justigministerii herausg. von A. J. Mannkopff, K. Pr. Just.-Lund Stadtger. Dir. Berlin, Nauck'sche Buchh. 1835. VIII u. 404 S. 8. (7 Thlr. f. 6 Bde.)

'Auch u. d. Tit.: Ergänzungen und Abanderungen der Preass' Gesetzbücher. 1. Bd. Enthaltend das allgem. Landr. Thl. L' Tit. 1—23 u. s. w.

Da es sich hier um den Anfang eines ziemlich umfasseden Werks handelt, so will Ref. zu Dem, was sich aus dem vollständig beigebrachten Titel ergibt, noch bemerken, dass von des Gesetzen und Verordnungen nur die berücksichtigt worden sind, die wirklich mit dem allgem. Landrecht in Verbindung stehen, mithin mit Ausschluss aller derjenigen, welche rein administrative oder polizeiliche Bestimmungen enthalten, sowie auch die, einzelnen Corporationen ertheilten Statuten, provinzialrechtlichen Bestimmungen und in der Regel die mit auswärtigen Staaten abgeschlossenen Verträge übergangen worden sind. Die benutzten Gesetze aber sind mit Weglassung des solennen Eingangs wörtlich voll-

ständig gegeben, und zwar, wenn sie sich auf mehrere Stellen beziehen, bei der einen im Ganzen, während bei den übrigen nur zurückgewiesen wird. Die Ministerialverordnungen anlangend, so so sind bloss die Nachweisungen, wo sie zu finden, gegeben worden; die im vorigen Jahre erschienene Gräff'sche, auch nach Materien geordnete Sammlung liess einen nochmaligen Abdruck überfüssig erscheinen. Was sonst noch im Buche zu finden, gibt der Titel an die Hand, zu dem wir noch bemerken, dass in den beabsichtigten 6 Bänden die ersten 4 das allgem. Landrecht, der 5. u. 6. aber die übrigen Gesetze, wozu noch das Stempelgesetz und die Gebührentaxe zu rechnen, betreffen werden, und dass ein drenologisches Repertorium das Ganze schliessen soll. Das Werk telbst muss nothwendigerweise die allgemeinste Theilnahme erregen; die Buchhandlung hat bei sehr angemessener Ausstattung durch den wirklich höchst mässigen Subscriptionspreis auf rühnenswerthe Weise dessen Anschaffung erleichtert.

[1563] Belehrungen über Gesetz und gerichtliches Verfahren in den preussischen Staaten für den Bürger und Landman. Von einem praktischen Juristen. 1. Heft. Den Mantse, summarischen und Bagatell-Process betreffend. Siegen, Riedrich's Buchh. 1835. 72 S. gr. 8. (6 Gr.)

Die Einrichtung dieses Heftes, dem noch vier andere über einelne wichtige Theile des Rechts folgen sollen, ist die, dass den mit Deutlichkeit gegebenen Regeln weitläuftige Formulare und die Darstellung der danach geführten Processe folgen, wodurch, wenn ich vielleicht nicht gerade die auf dem Titel angegebene Tentra auf wirklich fruchtbare Weise erreicht werden, doch der Aussicher in den Stand gesetzt wird, auf angemessene Weise sich wird der durch die diessfallsigen neuesten Gesetze bewirkten Gestaltung des preussischen Processes zu belehren.

[1564] Die singulären Verjährungen des preussischen Landrechts, zusammengestellt von *F. Stute*, K. Pr. Justz-Comm. u. Notar. Soest. (Paderborn, Crüwell u. Rempt.) 1835. 72 S. gr. 8. (8 Gr.)

Es sind hier nach Ordnung der §§. des L. R. die einzelnen in den verschiedenen Verhältnissen bei Verfolgung der Rechte oder deren Erwerb zu beobachtenden Fristen zusammengestellt; ein finiches Werk wurde am Ende des vorigen Jarhunderts in Sachsen, jedoch so, wie es auch zweckmässiger scheint, dass die einzelnen Verhältnisse nach der Zeit ihrer Dauer geordnet waren, gemacht. Das Verdienst hiebei ist unbedeutend, besonders da bei

gänzlicher Uebergehung der seit dem Landrecht fernerweit ersc nenen Gesetze, an der Vollständigkeit sehr zu zweifeln ist.

[1565] Synopsis juris ecclesiastici, ad normam Ma Schenkl. In usum auditorum. Passau, Winkler. 18 (II u.) 171 S. gr. 8. (10 Gr.)

Der Herausgeber (Dr. Friedr. Poesl) rechtfertigt das Ersc. nen der vorl. Synopsis in der kurzen Vorrede durch die Ben kung, dass den Studirenden der Theologie es unsehlbar von gi sem Nutzen sein müsse, "si sub uno quasi obtutu omnia, q ad juris scientiam canonicam pertinent, viderint". Desshalb i habe er ein schon vorhandenes, aber in Vergessenheit gekom nes Werkchen zur Grundlage gebraucht, und nur hin und wie habe er einige, auf das neuere Recht Beziehung nehmende merkungen beigefügt. Dieses Werkchen nun, dessen Titel Herausg, nirgends angeführt hat, ist das im Jahre 1786 in akadem. Druckerei zu Salzburg erschienene, 1787 zu Cöln na gedruckte Syntagma von Maurus Schenkl, ein zu seiner 2 allerdings recht brauchbarer, jetzt aber durchaus veralteter Gruriss. Der Herausgeber hat überall nichts dazu beigetragen, in dieser neuen Ausgabe mit den Berichtigungen auszustat welche die Wissenschaft fordert, und aus diesem Grunde erklä wir seine Bemühung für eine vollkommen überflüssige. gegebene Druckfehlerverzeichniss ist unvollständig.

[1566] Die Pfarrmatrikel nach ihrer Geltung und A lage, von Carl Bernh. König, Pred. zu Danstedt bei E berstadt. Halberstadt, (Helm.) 1835. X u. 145 S. (8 Gr.)

Eine erschöpfende, wissenschaftliche Darstellung der Le von den Kirchenmatrikeln und der rechtlichen Bedeutung dersel insbesondere wird man in dem vorl. Schriftchen vergeblich such Was wir gefunden haben, besteht in einem bedeutungslosen B sonnement über den überall nicht bestrittenen Nutzen der Makeln (welcher zugleich an einem vor dem OLGerichte zu Halb stadt zwischen dem Magistrat zu Mühlhausen und den Predig und Schullehrern der mühlhauser Dörfer geführten Processe na gewiesen wird) und in einer ziemlich auf der Oberfläche geltenen Beantwortung der Fragen, von wem, wann, und in welc Weise dieselben abzufassen seien. Angefügt ist endlich das der königl. preuss. Regierung zu Erfurt erlassene Regulativ gen Anfertigung der Kirchen-, Pfarr- und Schulmatrikeln d. Sept. 1824, und ein Entwurf einer Matrikel für die Pfarrei Vfs., welchem sich verschiedene, nicht selten weit abschweise

anches Heterogene (z. B. S. 105 - 111 eine Abhandlung hlemm in Halberstadt zur Geschiehte der Zehnten, insbedes Rauchhuhns im Halberstädtischen) erthaltende Bemeranschliessen. — Eine vollständige Darlegung und Prüer Ansichten des Vfs. liegt ausser dem Kreise, in welchem is Repert. plangemäss bewegen soll; doch können wir ups nthalten, wenigstens eine hervorzuheben, weil sie vorzugsbeurkundet, dass der Vf. über das Wesen und die Bedeum Matrikeln sich in vollkommener Unklarheit befinde. tet nämlich S. 61 gegen das' mitgetheilte Regulativ der Re-; zu Erfurt, dass die Anerkenntniss der Matrikeln durch ssbyterium und die Gemeinde zur Herstellung der Beweisir künstige Zeiten entbehrlich, ja sogar schädlich sei. amlich in Beziehung auf die Pfarrgrundstücke die Hypocheine genügend, und die Festsetzung der Stolgebühren it Sache der Gemeinde, sondern der Regierung, und aus Grunde bedürfe es nicht des Anerkenntnisses dritter Per-"die eigentlich gar nichts anzuerkennen haben"; eine Beig, mit welcher denn auch die S. 41 ausgesprochene in lung steht, nach welcher die Abfassung der Matrikeln le-Sache der Pfarrer sein solle. Einer Widerlegung dieser 3 confusen Satze können wir uns füglich überheben. bst findet die Bestimmung der Matrikeln ganz richtig darin, e das Recht des Pfarrers auf die einzelnen, von ihm zu nden Gehaltstheile rechtsgültig nachweisen, und unnützen, lichen und kostspieligen Processen vorbeugen sollen (S. 6). per in aller Welt kann solche Wirkung die nach der Anes Vfs. vom Pfarrer aufgenommene Matrikel, diese hedeuseste Scriptura pro scribente, haben? Und bestehen denn, wir dann noch, die Intraden des Vfs. nur im Ertrage der undstücke und der Stolgebühren, und hat er nicht selbst in sog. Matrikel eine reichliche Anzahl vou Zinsen und Dienrzeichnet? Allerdings verlangt er, dass jede nach seiner verfasste Matrikel in einem Anhange alle die gerichtlichen len enthalten solle, durch welche die einzelnen Gehaltstheile tellt oder bestätigt worden seien. Dabei hat er aber unbehtigt gelassen, dass es in allen Parochieen observanzmäsbgaben gibt, welche im Weigerungsfalle nur im Rechtsestgestellt, nicht einseitig durch die Aufsichtsbehörde gewerden können (S. 63), und dass eben diess die Bestimder Matrikeln ist, diese Weiterung durch Vertrag zu besei-- Der Vf. prophezeit seinem Schriftchen (zu Ende der e) eine nicht ganz ungünstige Aufnahme; doch verspricht Entstehungsfalle seine Feder während der nächsten Jahre zu lassen. Hoffen wir, dass es mit dieser Zusage redlich u sei. 8\*

# Anatomie und Physiologie.

[1567] Lehrbuch der vergleichenden Anatomie von Rudolph Wagner. 2. Abtheil. Leipzig, Voss. 1835. XXX u. S. 255—607. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 788.]

Ref. betrachtet hier nur die 2. Lief. dieses schätzbaren Lehrbuches, da er sich über die 1. Lief. bereits a. a. O. ausgespre-Wir enthalten uns daher gegenwärtig eines allgemeinen Urtheils, um so mehr, als der Vf. die begonnene Arbeit mit Consequenz durchgeführt hat. Einer Erwähnung bedarf es aber, dass der Vf. die Morphonomie, die er am Ende des Werkes m geben beabsichtigte, weggelassen und für eine besondere Arbeit aufgespart hat. Wir können nur bedauern, dass ein so erfahrener und sinniger Beobachter als Herr W., diesen interessante-sten Theil der Zootomie für jetzt wenigstens aufgegeben hat, un so mehr, da die Studirenden, denen dieses Buch nicht genug enpfohlen werden kann, gerade hier den Fingerzeig des Lehrers an wenigsten entbehren können, auch wohl geneigt sind, zootomische Thatsachen für überlästigen Ballast anzusehen, wenn nicht allgemeine Resultate aus der unabsehbaren Masse der Einzelnheiten hervortreten. — In vorl. Lieferung finden sich im 5. Cap. die Organe der Harnbereitung; im 6. Cap. besondere Absonderungsorgane; im 7. Cap. Organe der Zeugung; im 8. Cap. Nervensystem; 9. Cap. Sinnesorgane; 10. Cap. inneres Skelet; 11. Cap. Hautskelet und äussere Bedeckung; 12. Cap. Muskelsystem und aktive Bewegungsorgane. - Eine vergleichende Anatomie der Entwicklungsgeschichte ist nicht beigegeben. Die Anmerkungen zu den §§. enthalten, wie schon in der 1. Abtheil., ein schr reiches Detail, welches vielleicht hin und wieder eine noch strengere Auswahl gestattet hätte. Die Deutung des Skelets, der Hiratheile und andere schwer zu bestimmende Organe, überschreite nirgends die Grenzen einer vorsichtigen Analogie, was einem Lehrbuche zur besonderen Empfehlung gereicht.

[1568] Die Fötuslunge im gebornen Kinde. Für Pathologie, Therapie und gerichtliche Arzneiwissenschaft geschilder von *Ed. Jörg*, Dr. d. Phil., Med. u. Chir. u. s. w. Mit 1 Kupf. Grimma, Gebhardt. 1835. XIV u. 255 S. 8 (1 Thlr. 15 Gr.)

Der Hr. Vf., welcher in seiner wohlgeschriebenen Inaugural Dissertation: De pulmonum vitio organico, einen Gegenstand be handelte, zu welchem eine im hiesigen Entbindungsinstitute vor

amene Zergliederung eines todtgehornen Kindes die Verang gab, hat denselben in gegenwärtiger Abhandlung, welche der medic. Facultät wegen eines von ihr genossenen anchen Reisestipendiums zum Beweise des aus ihr gezogeatzens einzureichen hatte, weitläustiger bearbeitet. mit grosser Belesenheit in den älteren und neueren Schriforin ähnliche Fälle von dem beschriebenen organischen Lunler, den er Atelektasis der Lungen nennt, vorkommen, und 1em so richtigen kritischen Urtheile geschehen, dass diese auf jeden Fall ihrem Vf. zur Ehre gereicht. - Nach einleitung, worin die gewählte Benennung des Lungenfehlers tfertigt wird, wird im 1. Cap. das erste Athmen des Neunen in sorgfältige Betrachtung gezogen. Der Hr. Vf. hat sich eigene Untersuchung der Präparate, womit W. Hunter das der tunica decidua reflexa beweisen wollte, vollkommen überzeugt, dass H. sich geirrt habe. Denn wenn man auch eine Verwachsung der decidua reflexa mit der innern Haut uchthalters wirklich wahrnimmt, so beweise doch die Kreuler Fasern an der Verbindungsstelle beider Häute deutlich, ein Umschlagen der decidua vera die reflexa bilden könne. selbst versichert er, dass Rob. Lee durch eigene neuere he das Irrthümliche seiner früheren Meinung von dem Baue achtkuchens eingesehen habe. Im 2. Cap. ist das Bild des aften Zustandes, welcher aus dem nach dem Austritte der aus dem Fruchthalter unvollkommen zu Stande gebrachten olen entsteht, geschildert. Ref. gesteht, dass ihm die Steler in diesem Cap. vorgetragenen Materie nicht ganz gefalt, indem bei der Aetiologie, welche im 4. Cap. vorkommt, was hier schon genau abgehandelt wird, noch einmal, auch nur mit kurzen Worten wiederholt werden muss. rschiedenen Ausgänge der Krankheit sind der Gegenstand Hier wird unter Anderm bemerkt, dass es spätern htern überlassen bleibe, darzuthun, inwiesern Respirationsund Beschwerden, oder spätere hitzige Krankheiten mit der asis Neugeborener in Verbindung stehen, und wie sich diese ennen gebe. — Das 4. Cap. ist der Aufzählung der Urder Atelektasis gewidmet. Hierher gehören 1. eine schnell icht erfolgte Geburt; 2. grosse Schwäche des eben geborindes; 3. Geschwulst der Nase und der Lippen, und Alles, Luftwege zu verengen im Stande ist; 4. heftige Kälte, wel-: Lebensthätigkeit, vorzüglich der Lungen zu schwächen im Cap. 5. gibt die Zeichen an, welche uns von dem Daer Atelektasis der Lungen vergewissern. Hierher gehört erflächliches, kurzes, ängstliches, zuweilen kaum vernehmnicht selten aussetzendes Athmen, eine schwache, klagende , verminderte Saugkraft, unzureichend erweiterter Brust-

kasten, mit stärker sich ausdehnendem Unterleibe, eine bläuli und beim Schreien blaurothe Hautsarbe, eine geringe Hautwä und ein schwacher, langsamer Puls. Ausser diesen Kennzeit räth der Vf. den Gebrauch des Stethoskops zur Ausmittelung Atelektasis der Lungen an. Er theilt, da er selbst sich w Uebung in dem Gebrauche dieses Instruments erworben zu ben gesteht, das von Andern, besonders in Paris und Do hierüber in Erfahrung Gebrachte mit. Cap. 6. Prognose. W das Uebel sogleich, oder nur wenige Tage nach der Geburt kannt wird, und eine passende Behandlung Krleichterung der falle verschafft, so kann die Voraussagung ziemlich gunstig stellt werden. Waren aber die im 2. Cap. geschilderten Zu heftiger, und kam noch Husten mit fast unaufhörlichem Wimi und steter Unruhe hinzu, so haben wir, wenn nicht bald Nach dieser Zufälle und schnell fortschreitende Besserung eintritt, nen günstigen Ausgang zu hoffen. Der höchste Grad dieser ganischen Lungenkrankheit, dessen Kennzeichen genau angege sind, verläuft ohne Rettung tödtlich. Cap. 7. Behandlung. In ziehung auf die Verhütung der Atelektasis ist Folgendes zu b achten. Um eine zu schnelle und leichte Geburt zu verhi muss man der Kreisenden, bei welcher eine solche zu erwa steht, sich niederzulegen und beim Erscheinen der Wehen Mitpressen zu vermeiden anrathen, und die Geburt auf k Weise durch treibende Mittel oder mechanische Hülfe vor rechten Zeit befordern; man muss ferner heftigen Druck des hirns, grosse Dehnung des Rückenmarkes und Blutungen des tas während der Geburt vermeiden, und endlich müssen mech schr Hindernisse des Odemholens beseitigt werden. Können Ursachen des Uebels nicht abgewehrt werden, oder hat sich Krankheit schon entwickelt, so muss das Hauptbestreben Kunst darauf gerichtet sein, die Lunge im ganzen Umfange i Parenchyms gehörig mit Luft zu füllen und die Verwachsung ihren Folgen abzuwehren. Ref. übergeht die weitere Ausen dersetzung der von dem Vf. vorgeschlagenen Behandlungsw empfiehlt aber das sorgfältigste Studium dieses Capitels, beson was den Gebrauch des Kalomels anbelangt, allen und vorzüg jüngern Aerzten. Das 8. Cap. erzählt die Ergebniese der ? gliederungen. Weit entfernt, hier die einzelnen, bei den ei neun Krankengeschichten aufgefundenen Abnormitäten ein aufzuführen, beschränkt sich Hr. Dr. Jörg auf Anführung der jedem zergliederten Kinde aufgefundenen, wesentlichsten, auf unvollkommene Athmen neugeborner Kinder Bezug habenden scheinungen. Im 9. Cap. werden zwölf Beobachtungen von J. Schmitt mitgetheilt, wobei nach dem Vf. nur zu bedauern dass ein so fleissiger und scharfsinniger Beobachter, wie Sch die genaue Beschreibung der dem Tode vorausgegangenen Kri

beit, und bei den Sectionsberichten des Zustandes des Herzens, ler Lungen, des Gehirns u. s. w. unterliess. Doch sind gerade lie wenigen Erscheinungen, welche Schmitt mehr zufällige, nichts mblirende nennt, pathognomische, und beweisen, dass die Atelettasis der Lungen im Gegensatze mit den bis jetzt darüber gematten Erfahrungen, sehr häufig vorkomme. Das 10. Cap. ent-Lik drei Fälle mit günstigem und ungünstigem Ausgange. 11. Cap. werden Beobachtungen anderer Schriftsteller, die Atelekbeis betreffend, mitgetheilt. Im 12. und letzten Cap. endlich finien sich die Resultate der Kenntniss von der Atelektasis für die erichtliche Medicin. Die Lebensfähigkeit todtgefundener Kinr ist ein sehr wichtiger Gegenstand der gerichtlichen Medind daher muss auch die Frage, ob eine Krankheit der Langen, wie die im zweiten Capitel beschriebene ist, sich zur pindung der medicinisch gerichtlichen Erklärung, dass sie Leashihigkeit aufhebe, eigene, sehr wichtig sein. In Ver-Ling mit der Zergliederung muss eine sorgfältige Wägung Lungen nach Ploucquet's Vorschrift vorgenommen werden. Drei aus eigener Erfahrung entlehnte Beispiele werden als Belege e den Werth der Blutlungenprobe angeführt. Unterschiede der Lagen todtgeborener Früchte, denen man Luft eingeblasen hat, solchen, die sich im lebenden Zustande die Luft angeeignet in. - Die Kenntniss der Atelektasis ist auch für den Richter run noch von Wichtigkeit, weil sie ihm in vielen Fällen gemere Einsicht in den Thatbestand eines vermutheten Kindermorverschafft, und folglich die Beurtheilung desselben erleichtert. wichtiger nun die Aufschlüsse sind, die uns das Vorhandensein und Grad der Atelektasis entseelt gefundener Neugeborener zu geben ag, desto sorgfältiger sollten gerichtliche Aerzte bei der Unchang derselben verfahren und den Zustand der Lungen geterforschen, als es leider zeither geschehen ist. 📆 asart dabei wird genau beschrieben. — Das beigefügte, muserm Schröter vortrefflich gezeichnete Kupfer ist der Natur Memmen getreu, wie sich Ref. durch Vergleichung der Zeichn mit den atelektatischen Lungen überzeugt hat.

Kühn sen.

### Classische Alterthumskunde.

[1569] Das Attische Theaterwesen. Zum bessern Verthen der griechischen Dramatiker nach den Quellen dargestellt. In Dr. Gottl. Carl Wilh. Schneider, Prof. am Gymn. Weimar. Mit einer Abbildung. Weimar, Hoffmann. 1835. I. 268 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

#### 120 Classische Alterthumskunde.

Ueber die Zweckmässigkeit des Unternehmens, die griechis Scenik selbst nach den Untersuchungen von Genelli, Stieglitz u aufs Neue zum Gegenstande gründlicher Forschung zu mac dürste wohl Jeder mit dem Vs. einverstanden sein, der im Ver eigener Studien erkannt hat, wie so manchen Zweiseln noch zelne Puncte dieser schwierigen Materie unterworfen sind. Sch., der durch langen Umgang mit den scenischen Dichtern lerdings Beruf zu diesem Unternehmen erworben haben kon hat also schon dadurch, dass er eine so schwierige Frage Neue zur Discussion brachte und durch Aufspeicherung des S fes einer allseitigen und umsichtigen Besprechung die Bahn br sich Ansprüche auf den Dank der gelehrten Welt erworben, s auch die Ausführung selbst hinter den Erwartungen zurückblei welche man zu machen berechtigt ist, wenn man in der Vorliest, dass der Vf. sich schmeichelt, manche weniger bewä Puncte mehr ins Auge gefasst, manche Dunkelheit aufgehellt sich von unhaltbaren Hypothesen oder unsicheren Combinatio möglichst frei gehalten zu haben. Fürs Erste können wir 1 umhin, uns durchaus und entschieden gegen die Anlage des Bi zu erklären. Herr Sch. theilt seinen Stoff in Text und Ant kungen; wir würden diess, selbst bei dem schreienden Miss hältniss, dass dem ersteren 18, den letzteren 250 Seiten zi wiesen sind, nicht rügen, wenn nicht der Gegenstand selbst von dem beobachteten verschiedenes Verfahren zu erheischen schi Zwar wird vorgegeben, es sei diese Anordnung gewählt wor Allein uns dünkt, damit die Uebersicht nicht verloren gehe. sei gerade so erst das Befürchtete eingetreten. Man erhält eine Uebersicht über die kurz zusammengestellten Ergebnisse, der Vf. aus seinen Untersuchungen zog, nicht eine Ueber über das, worauf es doch hier am meisten ankam, über Beweisführung. Der Leser muss vor der Hand glauben, ihm der Text sagt, oder jeden Augenblick mitten im sammenhange abbrechen und sich aus den Anmerkungen die stätigung des oben Gesagten zusammenlesen. Bedenkt 1 dass 20 und 30 Seiten lange Anmerkungen vorkommen, so man unser Urtheil nicht ungerecht finden und wohl den Wu nicht unterdrücken können, Hr. Sch. möchte Beweis und Rest anstatt getrennt, seinen Lesern lieber im organischen Zusamt hange vorgelegt haben. Was die Erläuterungen selbst betriffi bestehen sie grösstentheils aus ausgedruckten Beweisstellen, wegen der Seltenheit mehrerer der benutzten Schriften ganz billigen ist, wobei jedoch ein strengeres Sichten der Autorit zu wünschen gewesen wäre. So wenig von Belang wir nun in der Darstellung der Hauptsache vermissen, die, von dem sprunge der scenischen Spiele ausgehend, sich über die dioz schen Feste, die Aufführung, die Construction des Theaters

sonstige Umstände verbreitet, so wenig können wir doch gesteben, über einzelne Puncte ganz mit dem Vf. einverstanden zu ein. Der Raum dieser Blätter gestattet keine ausführliche Auseinandersetzung; indem wir daher die Würdigung anderer Puncte Anderen überlassen, heben wir hier nur einen hervor, die Construction des griechischen Theaters, zu deren Veranschaulichung mch der Idee des Vfs. am Schlusse eine Abbildung in ziemlich kleinem Maassstabe beigegehen ist. Dieser Grundriss sowohl, als Text und Erläuterung geben keinen richtigen Begriff; Richtigeres kennte bei unbefangener Benutzung der beigebrachten Beweisstellen und der von neueren Reisenden an Ort und Stelle gemachten Untersuchungen (wir verweisen namentlich auf Donaldson's Abbandlung über Gestalt, Einrichtung und Bauart des griech. Theaters, im Supplem.-B. zu Stuart und Revett's Antiqu. of Athens, der dentsch. Uebers. Th. III. S. 197 ff., obgleich auch hier noch zu winschen übrig bleibt), leicht gewonnen werden. Richtig setzt Hr. Sch. die θυμέλη in die Mitte des nach Vitruvius Anweisung gezogenen Kreises; wenn er aber die den Sitzreihen zunächst gelegene und angeblich durch ein Bretergerüst erhöhete Hälfte dieses Kreises als die eigentliche δρχήστρα darstellt, darauf nach der Reme zu hinter der θυμέλη die κονίστρα wieder zu ebener Erde gelegen, dann das 10 bis 12 Fuss erhabene, spitz auslaufende ud bis zur θυμέλη hereinspringende λογεῖον, endlich ein breites προσχήνιον und eine noch breitere σχήνη folgen lässt, so widerspricht diess aller Wahrscheinlichkeit ebenso, als den Angaben der Alten. Es wird zwar Suidas und das Etymol. M. angeführt, wo es heisst: μετὰ δὲ τὴν θυμέλην ἡ κονίστρα, τουτέστι τὸ τάτω έδαφος τοῦ θεάτρου, Worte, die an sich, je nachdem man Standpunct denkt, freilich auf doppelte Weise gedeutet werkönnen; liest man aber jene Stelle im Zusammenhange und vergegenwärtigt sich dabei den Zweck und die Natur theatralischer Vorstellungen, so ist man genöthigt anzunehmen, dass jene Beschreibung von der Scene aus gegeben, also τὸ κάτο εδαφος der den Sitzreihen zunächst gelegene Theil ist, die zovlotou, und dann in aufsteigender Linie an dem Ende derselben die θυμέλη, hierauf die δρχήστρα, das λογεῖον, das προσκήνιον; die σκήνη selbst ist nichts als die Bühnenwand, an welche sich dann die παρασκήνια anschliessen. Fast scheint es, als habe Hr. Sch. zu dieser Umstellung sich in der Absicht verleiten lassen, dem Soufseur und den Musikanten einen möglichst passenden Platz anzuweisen. Aber die kann man jetzt getrost auf die θυμέλη verweisen. S. Hermanni Opusc. t. VI. 2. p. 152 sqq. Diess Wenige möge genügen, um zu zeigen, dass man den Angaben des Vis. nicht unbedingt und ohne eigene Nachprüfung trauen darf. Die Ausstattung ist sauber.

[1570] Synesios des Kyrenaeers Aegyptische zählungen über die Vorsehung. Griechisch und deu Nach Handschriften verbessert und erläutert von Jo. Ge. Hbinger, Custos an d. k. Hof- u. Stadtbibl. zu München. S bach, v. Seidel'sche Buchh. 1835. X u. 388 S. g1 (2 Thlr.)

Schneller, als man erwarten konnte, erfüllt Hr. K. se der Vorrede zur Ausgabe des Calvit. Encom. gegebenes Verchen. Wie dort, so ist auch hier die Bemühung, einen mögl umfassenden kritischen Apparat herbeizuschaffen, dankbar an kennen, eine Bemühung, bei welcher dem Herausgeber seine liche Stellung sehr zu Statten kam. Vier Codd. Monacc., w einer saec. XIII., einer saec. XIV. und zwei saec. XVI., h selbst verglichen; von den übrigen verglich für ihn die vie testen Codd. Paris. saec. X. XII. XIV. Herr Prof. le Bas in ris; den Cod. Vindob. saec. XV. Hr. Kopitar in Wien (diesè ständig, die folgenden nur theilweise); den Cod. Ambros., die altesten Codd. Florent. saec. XI. XII., den Cod. Barberin. XIII. oder XIV., sechs Codd. Vatic, Hr. Prof. Massmann in chen; einen Cod. Venet. saec. XIV. Hr. Dr. Heimbach; Cod. Matrit. saec. XIV. Hr. Prof. Dietz; einen Cod. Oxon. XV. Hr. Rich. Cleasby in London. Dazu erhiek Hr. K. den Cod. Rehdiger. saec. XV. aus Breslau und benutzte die Rüdinger in dess. lat. Uebers. dieser Schrift (Basil. 1557 mitgetheilten Lesarten einer Handschrift aus der Bibliothek Bilibald Pirckheimer. Mit Recht wird in der Vorrede die nung ausgesprochen, es werde aus der vollständigen Mitthe der Var. Lect. dieser Hdschrr. Niemand dem Herausgeber Vorwurf machen, da es bei einem bisher so vernachläse Schriftsteller auf die grösste Genauigkeit ankomme, und m möglich werde, die Verwandtschaft und den Werth der Hands ten genau zu bestimmen. Allein eben diess, Nachweisung Verwandtschaft und Bestimmung des Werthes der benutzten I schriften, hätte Hr. K. nicht seinem Leser überlassen, so gleich als Resultat kritischer Durchprüfung des gesammten A rats an die Spitze stellen sollen; so weit wenigstens Ref. ge hat, findet sich diese Nachweisung und Bestimmung nieht, Mangel, der auch auf die Feststellung des Textes Einflushabt und ein gewisses eklektisches Gutdunken statt kriti Consequenz nach sich gezogen zu haben scheint. glauben wir, was Anordnung und Ausführung betrifft, uns vorlieg. Stück des Synesios eben so aussprechen zu müssen, es schon über Hrn. K's. Bearbeitung des Calvitii Encomium pert. Bd. 3. No. 3170.) geschehen ist. Zugleich können wi

Wunsch nicht unterdrücken, dass es ihm, dem durch seine Stelling vor vielen Andern Bevorzugten und durch genaue Kenntniss der Gräcität jenes Zeitalters besonders dazu Befähigten, gefallen nöge, neben der ausführlichen Bearbeitung einzelner Schriften, and eine kritische Textesausgabe der gesammten Werke des Symesios zu veranstalten.

[1571] Q. Horati Flacci satira libri primi nona, quam versibus redditam germanicis et commentariis instructam edidit Frid. Roeder. Lipsiae, Kummer. 1835. 40 S. 4. (n. 8 Gr.)

Nach einigen einleitenden Bemerkungen über die Satire überhaupt und deren ächt römischen Ursprung und einer kurzen Apolegie der zuweilen aus falschem Gesichtspuncte beurtheilten Horazischen Composition, bestimmt Hr. R. das Argument des vorlieg. Gedichts gegen die gewöhnliche Annahme, dass Horaz einen Schwätzer züchtigen wollte, mit Recht dahin, dass der Spott des Dichters vielmehr den zudringlichen Versemachern gelte, welche de, Horaz, als Vermittler zwischen ihrer Erbärmlichkeit und der midenen Gunst des Mäcenas verfolgten. Hierauf (S. 11-14) die deutsche Uebersetzung, der es zwar nicht an einzelnen Män-geln gebricht (wie z. B. V. 27 "leben musst", V. 31 "den wird , als Daktylen), die aber im Ganzen den Ton der Horazischen Satire recht gut trifft und unbedingt der Voss'schen, ja what der gerühmten Kirchner'schen Uebersetzung vorzuziehen Rögen müssen wir aber, dass nicht zugleich der lateinische Text mit abgedruckt, ja nicht einmal die Verszahlen beigesetzt Auch die Enarratio (S. 15 ff.), welche sich vorzugsweise Rrläuterung des Sinnes und Nachweisung des Zusammenhanbeschäftigt, enthält manche gute Bemerkungen, wozu nament-behauch die Mitsheilungen aus des sel. Reisig Vorlesungen vom I. 1828 gerechnet werden müssen. Das Ganze zeugt, wenn man and im Kinzelnen nicht immer beistimmen kann (z. B. S. 21. viene enim ortum est ex via et olxos), von gründlichem Studium.

[1572] Progymnasmata Ciceroniana sive selecta e M. Tullii Ciceronis libris capita în usum tertiae gymnasiorum classis edidit Gust. Pinzger. Lignicii, Kuhlmey. 1835. XVI 192 S. 8. (16 Gr.)

Rine, wie uns scheint, im Ganzen zweckmässig getroffene Auswahl grösserer Stellen aus Cicero; blosser Text ohne alle Ansarkungen. I. Historiae (— S. 86). II. Epistolae selectae (— S. 160). III. Ex orationibus selecta quaedam (— S. 192).

[1573] Chrestomathie der lateinischen Dichter von ]
J. T. G. Beutler. 1. Thl. Gotha, Hennings 1
Hopf. 1835. XXII u. 135 S. (12 Gr.)

Dieser 1. Theil enthält ausgewählte Stücke aus Ovid's roiden, Tristien und Metamorphosen; Einleitungen und Annkungen in deutscher Sprache sind beigefügt, von denen wir sonders die letztern grossentheils nicht billigen können, da meist sich damit befassen, dem Schüler die Mühe zu erspaselbst sich des Sinnes der Stelle durch eigene Kräfte zu ben stern.

[1574] Thatsachen des archäologischen Instituts Rom. Von Dr. *Eduard Gerhard*. 2., veränd. Au Berlin, 1834. 40 S. gr. 8. (.. Gr.)

Diese Ausgabe ist gegen die frühere (1832) durch die l richte über die Veränderungen, die das Institut seitdem erfah hat, vermehrt. Wir ersehen zu unserer Freude, dass thätige i fördernde Theilnahme an demselben sich auch in Deutschland steigert habe, und wünschen den besten Fortgang der verdie lichen Unternehmung.

## Morgenländische Sprachen.

[1575] Hebräisches und chaldäisches Handwörterbiüber das Alte Testament, von Wilh. Gesenius, d. Pu. Theol. Dr. u. s. w. 2. Thle. 4., verb. u. verm. Al Leipzig, Vogel. 1834. L, 1160 u. 921 S. Lex.-(3 Thlr. 18 Gr.)

Gesenius' Verdienste um die hebr. Philologie sind viel zu gemein anerkannt, als dass eine neue Auflage seines Wörterbu Veranlassung geben könnte, darüber beredt zu werden, um mehr, da hier bei der Verwandtschaft beider Werke auf e gründliche Recension des mit vorl. Aufl. theilweise noch glei zeitig gedruckten Lexicon manuale (Allgem. Hall. Lit. Zeit 1834. No. 115—117.) verwiesen werden kann. Jedoch hat vorl. Aufl. vor demjenigen Theile der latein. Bearbeitung, welc früher gedruckt wurde, schon wieder mancherlei Früchte der ermüdlichen Forschung des Hrn. Vfs. voraus. Die verbesser Hand desselben zeigt sich zuerst in einer fast durch alle Wedurchgehenden Vereinfachung und zweckmässiger Anordnung Bedeutungen der Wörter. Das Verzeichniss der Nomm. propr. bereichert und dürfte wohl vollständig genannt werden; auch

millige Form, welche des Vfs. sämmtliche Werke auszeichnet, ist nicht weniger berücksichtigt worden. Namentlich haben die Partikeln neue, umfassende Verbesserungen erfahren, wenn freilich eneute Untersuchungen in dieser Beziehung immer noch vorzugsvoice nothig erscheinen dürften; desgleichen ganz besonders die Stammwörter. Schon die fortgesetzte Beobachtung des Sprachgebruchs und der Dialekte, sowie mancher andere in neuerer Zeit gewonnene Gesichtspunct haben viele hierher gehörige Veränderugen nach sich gezogen. Was indessen der lateinischen Bearbeing sowohl, als der gegenwärtigen 4. Aufl. den eigentlich untracheidenden Charakter und neue Farbe gibt, und hier jedenfalls ene weitere Auseinandersetzung anräth, sind die etymologischen Tenchungen, welche durch das ganze Werk hinlaufen. Die alte m verschiedenen Zeiten verschieden beantwortete Frage über Vervandschaft der semitischen Sprachen mit den indogermanischen seit einiger Zeit, wo man von mehreren Seiten angefangen it Kritik in dieser Hinsicht zu verfahren, als entschieden ageschen werden, jund zwar dahin, dass eine so eigenthümliche fremdartige Erscheinung auch die semitische Sprachenfamilie nein scheinen mag, eine uralte Verwandtschaft derselben mit in indogermanischen Sprachen wenigstens in den Stammwörtern den ganzen Sprachschatz hindurch sich unverkennbar beurhadet, wenn von den Wörtern nur erst, so zu sagen, das semithe Gewand abgezogen ist. Dieses semitische Gewand besteht ter vorherrschend in der Erweiterung alter kürzerer einsilbiger Formen vermittelst hinzugekommener dritter Buchstaben, durch wiche die Wörter zweisilbig geworden sind. Schon alt ist die merkung, dass, wie es sich besonders bei den unregelmässigen hen herausstellt, die Stammwörter mit zwei gleichen Stammbehaben auch in Bezug auf ihre Bedeutungen sich mehr oder nahe kommen und nur als verschiedene Ausbildungen eiand derselben Radix bilitera anzusehen sind. Die neuesten besichungen haben gezeigt, dass gerade in diesen zweibuchbigen Wurzeln das gemeinschaftliche Sprachgut der indischmanischen und der semitischen Sprachen enthalten ist, und dass Hebräischen es nur dieser dritte Buchstabe oder die sonstige Im des Wortes überhaupt ist, welche man als semitische aus-Lende Zuthat anzusehen hat. Ja bisweilen kommt es wohl auch ber und da vor, dass alle drei Radikalbuchstaben übereinstimmen. weder weil in jener Sprachenfamilie gerade eine Stammsilbe die-Rrweiterung erfahren hat, oder weil das Wort einen sehr acret-sinnlichen Begriff enthält, der schon vor der Trennung beider Sprachstämme diese Ausbildung erfahren haben konnte. Wenn m diese Entdeckung der neuesten Zeit überhaupt angehört und Machweisungen dieser Art in einzelnen Theilen von verschiedenen Seiten geschehen sind, so finden wir in gegenwärtigem Werke

zum ersten Male theils die durchgreifende Darstellung dieser scheinung, theils ein so nüchternes Verfahren, dass man bei Bedenklichkeit ihm seinen grossen Beifall nicht vorenthalten 1 obgleich Ref. nicht ansteht zu bekennen, dass er bei weitem nich Combinationen die das vorliegende Werk bietet, unterschr möchte. Der Grund ist, dass ihm die Regeln, welche er als tende Principien für dieses Geschäft betrachtet, nicht durchgä befolgt zu sein scheinen. Dieselben jedoch bei einem Ge stande, wo Alles von einem genauen Eingehen in Speciali abhängt, an diesem Orte auch nur ganz kurz anzudeuten, w zu weit führen. Jedenfalls ist klar, dass in diesem Bereich grösste Unzuverlässigkeit herrscht, die zur grössten Vorsicht ma dass dermalen die Strasse noch nicht so geebnet ist, dass noch lebensgefährliche Sprünge gemacht werden müssten, dass etymologisches Forschen im Bereiche der einzelnen und n verwandten Sprachen viel sicherer und viel fruchtbarer sei das auf abgeleitete Bedeutungen hin unternommene Haschen ähnlichen Lauten fremder Idiome. Ref. glaubt hier, si licet 1 nis componere parva, die Anzeige eines Schriftchens von s Feder anknüpfen zu können, welches den Titel führt:

[1576] De particulae Hebraicae operigine et in commentatio, qua societati hebr. philol. justum duoden. num impletum gratulatur M. Gust. Maur. Redslob, in Lips. priv. doc. Lipsiae, Weinedel. 1835. VII u. 52 gr. 8. (n. 8 Gr.)

Dieses Schriftchen, durch eine zufällige, daselbst namhaf machte Veranlassung schleunig hervorgerusen, und darum in gen Puncten wohl etwas flüchtiger gehalten und wohl gar i eilt, soll nämlich zunächst der Partikel : ihren rein hebräit Ursprung (حمر) vindiciren, denselben im Stamme nachweisen, demnach als Grundbedeutung die affirmativ-thet mit dem Uebergange in die hypothetische (es ist der Fall, e der Fall, gesetzt  $\hat{\eta}$ ,  $\epsilon \hat{t}$  jenes aus dem Indicativ, dieses aus Optativ von elul gebildet) feststellen und eine Ableitung der rigen Gebrauchs unter Vergleichung des Gebrauchs anderer mativpartikeln, namentlich des arabischen Lam asseverativum, suchen, oder vielmehr die Gesichtspuncte ordnen, die bei 1 theilung dieser interessanten, aber lange noch nicht hinreit beobachteten Partikel zu nehmen sein dürften. Der etymolog Zusammenhang, in welchen dadurch כן namentlich zu אכן, D gesetzt wird, und die Entstehung der in diesen Wö enthaltenen Vorstellungen aus dem Begriffe der aufrechten Ste (קום == ברן), desgleichen der analoge Gebrauch von בי und The entstandenen Pronomens was führten aber zu weitern beständigen über mehrere sinnverwandte hebräische Stammund ihre Uebertragungen, und führen endlich zu allgemeinsichten über das Wesen der Pronomina und Partikeln. Es in ver diesen beiden Wortclassen dargestellt und, wie ich glaube, brüten, dass sie die spätesten Sprachbestandtheile sind, die und sonders ihren Ursprung so gut wie andere Wörter in vorstellungen haben, und was die hebräischen anbeiden Vorstellungen haben, und was die hebräischen anbeiden Postellungen haben erwachsen sind, so dass jede in Beduction derselben ein Fehlgriff ist. Die Argumentation hier anzugeben, dazu ist das Schriftchen selbst nicht gross is stützt sich aber auf die oben angedeuteten Ansichten Vfs. über das Verhältniss des Semitischen zum Indogerichen. Das Urtheil über das Schriftchen sei andern Männern Prof. Redslob.

## Philosophie.

[1577] Ueber Willensfreiheit und Determinismus mit stüger Rücksicht auf die sittlichen Dinge, die rechtliche Imstim und Strafe und auf das Religiöse. Eine philosophische Hudlung. Von J. P. Romang. Bern, Jenni Sohn. (XII u.) 320 S. gr. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Die vielseitigen Interessen, welche sich an die Frage nach menschlichen Freiheit knüpfen, und die verschiedenen Bedeun und Wendungen, welche eben desshalb die Speculation die-Legriffe selbst und den von ihm abhängigen Bestimmungen sich veranlasst gesehen hat, machen es erklärlich. warmer Gegenstand immer von neuem und zwar in den letz-Linen wiederholt einer speciellen Untersuchung unterworfen Die vorl., auch äusserlich bei sehr compressem Drucke bereiche Schrift nimmt neben den übrigen eine jedenfalls chrenvolle Stelle ein. Ihr Zweck geht im Allgemeinen daden scharf und streng aufgefassten und consequent festgehal-Determinismus gegen alle im Namen des gemeinen Bewusstder Sittenlehre und des religiösen Gefühles wider ihn sich enden Einwürfe zu rechtfertigen und ihn als diejenige Andurchzuführen, in welcher "die strenge Consequenz des wischaftlichen Gedankens bewahrt werde, welche den praktischen ressen, die sie anfänglich zu verletzen scheine, am vollkomsten entspreche und ihrem innersten Wesen nach wahrhaft riös sei" (S. 319). Die Untersuchung selbst zerfällt in 3 Hauptab-Jungen. Die erste, ausgehend von dem gemeinen Freiheitsbegriff a aquilibristischen Ansicht), beschäftigt sich damit, die ganzliche

Leerheit und Nichtigkeit Dessen, was dadurch gesagt werde solle, an den Tag zu legen. Es geschieht diess 1. durch ein logische Analyse dieses Begriffes an sich (S. 15-27); 2. durc die Nachweisung, dass weder eine experimentirende Aufzeigun der indeterminirten Freiheit, noch die Berufung auf ein sogen unmittelbares Bewusstsein von der Freiheit irgend zu einem be stimmten Resultate führe (S. 27-40); 3. dadurch, dass die Un verträglichkeit der gemeinen Ansicht von der Freiheit sowohl mi dem wissenschaftlichen Begriffe des Naturzusammenhangs (S. 40-49) als mit dem Verhältnisse der Creatur zu dem Schöpfer (S. 5% -- 70) entwickelt wird, endlich viertens durch die Auseinander setzung, dass die von Plato (Republ. X, 617.) vorbereitete, vor Kant neuerfundene, von Schelling u. A. beibehaltene intelligible und transcendentale Freiheit nur ein verzweiselter, aber in jede Hinsicht verfehlter Ausweg sei (S. 57-70). Daran schliesst sid die durch das Motto aus Spinoza: "Ea res libera dicetur, qua ex sola suae naturae necessitate existit et a se sola ad agendun determinatur", indicirte "richtige Bestimmung des Freiheitsbegriffes" dass sie sei "die Selbständigkeit des Seins und Selbstbestimmung zum Wirken", womit also nicht die Nothwendigkeit, sondern die Unfreiheit als ihr Gegensatz erscheint. Die unmittelbar darau fliessenden Folgerungen, dass sonach einestheils kein endliche Wesen, als bedingt durch einen unendlichen Causalnexus, auf vollkommene Freiheit Anspruch machen könne, anderntheils aber je des einen relativen Anspruch darauf habe, erkennt der .Vf. an und sucht nur nachzuweisen, wie dem aufgestellten Begriffe gemäss, nichtsdestoweniger dem Leblosen, Organischen und Leben digen, endlich dem geistigen Leben und Wirken des Menscher ein sehr verschiedner Grad von Freiheit zuzusprechen sei (S. 76 -87). Obgleich sich nun Ref. beinahe in Allem, was sich au die Kritik des Indeterminismus bezieht, mit dem Vf. so sehr ein verstanden erklärt, dass er sogar hofft, diese Schrift werde bei tragen, die in diesen Dingen "fast alle Belehrung ausschlagend Hartnäckigkeit der gemeinen Ansicht" wenn auch nicht zu bekeh ren, doch zum Nachdenken zu bringen; obgleich er ferner det Vf. nicht im geringsten darin widersprechen möchte, dass sowoh die transcendentale Freiheit als die libertas aequilibrii dem sitt lichen Interesse nicht angemessen, sondern ihm sogar entgegen gesetzt ist, weil sie die Zurechnung nicht bedingt, sondern in ein unendliche Ferne hinausschiebt, mithin aufhebt und die Bildans eines sittlichen Charakters geradezu als unmöglich erscheinen lässt obgleich er endlich zugibt, dass die religiöse Weltansicht nur dem Gedanken des Determinismus einen festen Haltepunct find kann, einem Gedanken, der kein Grauen erregen wird, wenn de Idee der Liebe und des Wohlwollens auf die Ausbildung unsere Begriffes von Gott der gehörige Kinfluss verschafft wird: so must

er doch bemerken, dass ihm schon in der blossen Begriffsbestimnang der Freiheit vom Vf. eine sehr nothwendige Unterscheidung ibergangen worden zu sein scheint; die nämlich, dass Freiheit. als ein Prädicat, welches einem Wesen überhaupt nur im Verhältniss zukommt, im Allgemeinen nur ein negativer Begriff ist, der selbst nichts setzt, sondern nur etwas ausschliesst, die Bestimmtheit nämlich des freien Wesens durch ein anderes; dass aber Freiheit, als ein Prädicat, welches einem Vernunstwesen im Verhältniss zu sich selbst, und vermöge dessen diesem Wesen ein Werth zukommt, eine positive Bedeutung hat, oder wenigstens Jedoch führt diese Bemerkung zur 2. Hauptbekommen soll. abtheil., welche die Angemessenheit des Determinismus an die chischen Begriffe und seine Verträglichkeit mit Zurechnung und Strafe nachweist. Sie zerfällt in 8 Abhandl., von denen die drei ersten (I., die gegenwärtige Aufgabe S. 87-90; II. allgemeine Bestimmung des Guten und Bösen S. 90-105; III. die Entstehung des Werthurtheils aus dem Triebe) Präliminarfragen behandeln, de IV. durch Induction nachweist, wie der grösste Theil des inneren Geschehens, nämlich Alles, was in das Gebiet des niedern und höhern Vorstellens und Erkennens, und in das des sinnlichbestimmten Handelns gehört, unzweiselhaft dem Determinismus anheimalle, und auch in die nichtsinnlichen praktischen Thätigkeiten das Unfreiwillige hereingreife (S. 123-133). Die V. enthält eine "Erklärung der wichtigeren allgemeinen Thatsachen des sittlichen Bewasstseins, zu welchen die deterministische Ansicht in einer Besiehung steht" (S. 133-152); die VI. die Wiederlegung aphonistischer Kinwürse und Folgerungen (S. 152-173); die VII. die Möglichkeit der juridischen Zurechnung und der bürgerlichen Strafe bei der Annahme des Determinismus (S. 173-204); die VIII. die Rechtfertigung "der objectiven Realität des Guten" bei denelben (S. 204—219). Um kurz zu sein, mag, was der Vf. spiter selbst ohne Rückhaltung andeutet, bemerkt werden, dass tie hier dargelegte Ansicht von den sittlichen Dingen in allen vesentlichen Puncten die Schleiermacher'sche ist und somit allen den Kinwürsen und Widersprüchen unterliegt, welche der kosmobgischen, den Spinozismus durch die neuerdings gewöhnlich gevordene prägnante, aber ganz unbestimmte und für die Genauigbeit sittlicher Urtheile durchaus unzureichende Bedeutung der Werte: Vernunft und Geist, scheinbar rechtsertigenden Ethik Schleiermacher's im Laufe der Zeit sich wohl von selbst ent-Daher sich Ref. auch nicht hat wun-Segenstemmen werden. dem können, dass der Vf. überall geneigt ist, den für die Sittlichkeit schlechthin vernichtenden Begriffen und Sätzen des Spinoza, ie vielleicht ihm selbst "auf den ersten Anblick theils unsittlich, deils aber sich untereinander aufhebend scheinen" mochten (S. 120 Amerk.), einen erträglichen Sinn unterzulegen. Der gleiche Ein-Report, d. ges. doutsch, Lit. V. 2.

ì,

5

fluss Schl.'s ist nun auch in der 3. Abtheil. bemerklich, wale "über die göttlichen Dinge nach dem System der Vorben Nach einem Abschnitt, welcher "die all stimmung handelt". meinsten Bestimmungen der vernünftigen Vorstellung von den lichen Dingen" vorausschickt (S. 219-230), geht der Vf. in cher Ausführlichkeit, wie das Uebrige die Lehrstücke von göttl. Allmacht und Allwissenheit, der Erhaltung und Regien der Welt, den Wundern (wobei zugleich der Begriff der Offe rang mit untersucht wird) und der Gebetserhörung durch und örtert endlich (Abschn. IV. u. V.), wie das Geordnetsein sog des Uebels und der Sünde als des Guten in Hinsicht auf göttl. Prädestination zu denken sei. Der Schlass (S. 312 ff.) einen allgemeinen Ueberblick nicht sowohl der behandelten G stände, als der gesammten Weltansicht des Vfs. - Genam der Begriffsbestimmung, Ruhe und Besonnenheit der Untersuch wobei indessen allzuweit abführende Vorbereitungen und Um bisweilen etwas sorgfältiger hätten vermieden werden sollen. die Darstellung, welche sich die Schleierm. in der ganzen der Behandlung als Muster gewählt zu haben scheint, werden Diejenigen mit Achtung gegen den Vf. erfüllen, welche in 1 chen sehr wichtigen Puncten von ihm abzuweichen sich gen sehen sollten.

[1578] Wo wird die Wissenschaft ihre Ruhe Vollendung finden? Eine durch die Schrift "Philosophie Geschichte oder über die Tradition" besonders aber deren (allich erschienenen) 2. Theil, veranlasste und die wichtige Betung dieser Schrift zu beleuchten suchende Abhandlung von Schmid. Heidelberg, Mohr. 1835. 37 S. 8. (3)

Ist eigentlich mehr ein kurzer Auszug als eine Beleuch der auf dem Titel genannten Schrift (vgl. Repertor. Bd. 3-0 3176.). Der Vf. dieser Broschüre hält jene für so wichtig, er S. 19 naiverweise versichert, der Vf. (der Philos. d. Gesel nämlich) selbst habe "nicht gedacht, dass er so Wichtigen Hohes leisten werde". Dabei wünscht er, wohl in Betracht! ner "schwachen Kräfte und mangelhaften Kenntnisse", von chen S. 17 die Rede ist, "dass der Hr. Ritter von Bander dem Mangelhaften dieser Beleuchtung Veranlassung nehmen ein kräftigeres Wort darüber zu sagen". Am Schlusse by "auch die Wichtigkeit der Leistungen Fr. von Baader's, 💋 falls Görres', Windischmann's, W. v. Schütz und einiger Api so weit er so hobe and kräftige Geister aufzufassen vermöge, stellen zu können". Uebrigens kommen an einigen Stellen, z S. 17, so ganz tiefsinnige Sachen vor, dass hoffentlich Ma

venig Bedenken tragen wird, sie für Unsinn zu erklären. Als der Vf. jener Schrift wird hier Molitor genannt.

[1579] Beitrag zur Emancipation der Philosophie. Veranlasst durch ein vielgelesenes Literatur-Blatt für Gebildete. Allen wahrhaft Gebildeten d. i. Würdigen und Denkenden gewidnet von Dr. J. Salat, ord. und vieljährigem Prof. d. Philos. an d. ehem. Ludw. - Maxim. - Univ. zu Landshut. Stuttgart, Löflund. 1835. XXIV u. 407 S. gr. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Da Ref. den Schmutztitel dieser Schrift: "Versuche zur Befreiung der Philosophie aus den Banden der Scholastik und Phantastik", übersehen hatte, so musste er bis S. 166 lesen, um eine bestimmte Antwort auf die Frage zu erhalten, wovon eigentlich der Vf. die Philosophie emancipirt wissen wolle. Derselbe beabsichtigte laut der Vorrede, "nur eine Beilage und einen Nach-trag" zu der Uebersicht der neuesten philos. Literatur, welche J. H. Fichte im Literaturbl. zum Morgenbl. 1831, No. 86-91. gegeben hatte. "Aber bald drängt sich Mehreres hinzu, obschon w Vf. nur Wichtiges und Interessantes aufzunehmen bestrebt war; mentstand, indem später noch Anderes hinzukam, das vorl. Buch". Der Andrang muse sehr heftig gewesen sein; denn das Buch ist chr dick geworden und verräth die Art seiner Entstehung so tehr, dass Ref. wiewohl nicht gegen die Absicht des Vfs. sich mr mit Hülfe der vorausgeschickten Uebersicht des Inhalts in im einigermaassen hat orientiren können. Der Vf. folgt nämlich in Allgemeinen jenem Aufsatze von J. H. Fichte und theilt die gegenwärtige Philosophie in die construirende, mystische und resectirende. Zu der ersten Partei rechnet er Hegel, J. J. Wagner Herbart (!); zur zweiten Fr. Schlegel, Fr. Baader, Windischman. Eschenmayer, Heinroth, Steffens (wer sich hierbei an ei-Art Zahlenmysticismus ergötzt, wird gerne lesen, dass die 3 Krsteren Katholiken, die 3 Letzteren Protestanten sind); zur Litten endlich Kant, Jacobi, Fries. Das Raisonnement über die vorschiedeuen Ansichten dieser Denker und Nichtdenker durchbreuzen aber Fragen, Ausrufungen, Parenthesen, Gedankenstriche, Episoden, Nebenpuncte u. s. w. so sehr von allen und nach allen Seiten hin, dass nur die Polemik gegen philos. Scholastik und Phantastik im Allgem. und die häufige Wiederkehr einiger Hauptgelanken, an welche der Vf. die Bedeutung und die Existenz der Philosophie geknüpst glaubt, eine Kinheit zwar nicht darbieten, aber doch wenigstens zu suchen auffordern. Dennoch beginnt fast der gleiche Cyclus zum zweiten Male von S. 166 an, indem unter den Ueberschriften: Hegel, Fries, Herbart, Reinhold der Sohn, Fichte der Sohn, eine ganz auf gleiche Weise desultorische Po-

lemik, untermischt mit Andeutungen, Hinweisungen und Bemerkungen aller Art, an jene Namen angeknüpft wird. Dann folgen von S. 294 "Nachträge" über die neueste philos. Literatur, z. B. Schmidt's Metaphysik der innern Natur, Reinhold's Metaphysik u. s. w., endlich von S. 304 an noch eine "Zugabe" über Schelling's jungstes öffentliches Wort. Den Eifer des Vfs. für die Sache der Philosophie wird nicht leicht Jemand verkennen, und auch diese Schrift, welche nach Verlauf von nicht ganz einem Jahre einer nicht viel schwächern nachgefolgt ist (vergl. Repertor. Bd. IL No. 1168.) beurkundet nicht nur eine lebendige Theilnahme an den neuesten Erscheinungen im Gebiete der Wissenschaft, sondern auch eine nicht ganz fruchtlose Aufmerksamkeit auf persönliche und der Wissenschaft als solcher ganz fern liegende, dennoch aber für den Einfluss der Systeme auf das Zeitalter gar nicht unwichtige Verhältnisse, die bisweilen wenigstens zu interressanten Vergleichungen über die Gründe, warum ein System Einfluss erhält, ein anderes aber nicht, Veranlassung geben könnten. Dennoch würde sich Ref., wenn ihm die Möglichkeit einer weiteren Ausführung gegeben wäre, eben so sehr gegen die Art erklären müssen, wie der Vf. einzelne Systeme von seinem Stantpuncte aus auffasst, als er nicht hoffen kann, dass die Bemühungen des Vfs. einen irgendwie bedeutenden Einfluss auf die Umgestaltung der Wissenschaft haben werden. Freilich mögen wohl seine persönlichen Verhältnisse und Erfahrungen nicht weniger als das Schreckbild des Obscurantismus, der unter dem Names der Philosophie seine Schatten wieder auszubreiten anfängt, und von welchen wenigstens der Vf. sich schon rings umgeben glaubt, das Ihrige dazu beitragen, um seinen Epikritiken diejenige Form zu geben, durch welche, wie sie nun einmal ist, auch dieses Buch im Ganzen so wenig geniessbar geworden ist.

[1580] Die Naturlehre der Seele, für Gebildete dargestellt von Dr. Fr. Fischer, Prof. d. Phil. zu Basel. 3. u. 4. Heft. Basel, Schweighauser'sche Buchh. 1835. S. 389—641. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1981. Bd. 3. No. 996]

In der Anzeige dieser beiden letzten Heste dieser Psychologie können wir uns um so kürzer sassen, als der Charakter des Buches a. d. a. O. schon angegeben worden ist und die vorlieg Heste weniger eigenthümliche Ansichten enthalten, als die beider ersten. Das 3. behandelt die Lehre von den Gesühlen, das 4. die vom Willen. Jene werden überhaupt als "bewusste Zuständlichkeit definirt, ihr specisischer Charakter als angenehmer und unangenehmer auf ihre Angemessenheit oder Unangemessenheit an die Triebe, d. h. auf die durch die Gesetzmässigkeit ihrer Natur be

eingten Richtungen und Wirkungsweisen (Tendenzen) der Secle wrickführt und in sinnliche und geistige, die letzteren wieder in withiche und heilige eingetheilt, welche letztere Eintheilung mit der Unterscheidung einer theoretischen und praktischen Seite der Guille in Verbindung gesetzt wird. Nach diesem Fachwerke nichtet sich die specielle Betrachtung (S. 389-478). Dann folgt in Capitel über die Temperamente, deren eigenthümlicher Sitz in den Gefühlsvermögen gesucht wird, sodass die mit ihnen verbunduen körperlichen Erscheinungen mehr Folgen, als Ursachen derschen seien. Der Hauptgedanke ist, dass das Temperament die sigenthümliche Reizbarkeit des Triebes" sei, die Verschiedenheit drueben sich aber darauf gründe, je nachdem die Erregungen langam und rasch verlaufen und tief oder nur oberflächlich ein-**Daher** die Verbindung: tiefes Eingreifen und langsamer melancholisch. T.; oberstächliches Eingreisen und lang-Verlauf == phlegmat. T.; tiefes Eingreifen und rascher Vicini = cholerisch. T.; oberflächliches Eingreifen und schneller Jelan = sanguin. T. Innerhalb dieser Hauptverschiedenheiten wien die specielleren Modificationen noch auf den Unterschied wirden und asthenischer Reizbarkeit zurückgeführt (S. 478-Den Schluss dieser Abtheilung macht noch ein Capitel tie Grundtriebe der Seele, den theoretischen unter dem Geder Wahrheit, und den praktischen unter dem Gesetze der wakmäesigkeit (S. 498 - 509). Die letzte Abtheilung, der md der Charakter überschrieben, entwickelt im 1. Cap. ₹ 510—525) die Definition des Willens als der sich äussernden 🖬 damit gegenständlich werdenden Seelenthätigkeit und gibt die diedenen praktischen Verrichtungen des Willens an. Das 2. hat die "körperliche Aeusserung" zum Gegenstande; das Frage nach der Freiheit (S. 536 - 573). Der Vf. entsich dafür, dass die menschlichen wirklichen Handlungen determinirt als indeterminirt seien, und beruft sich zur Erdieser "gemischten Ansicht", welche einen concursus der durch Anderes statuirt, auf Efahrung; obwohl er auch nachzuweisen sucht, wie die Wahlfreiin die Bestimmtheit der Gewohnheit, der Fertigkeit und des hakters übergeht. Das 4. Cap. hat die Ueberschrift "das Na-(S. 573-600); das 5. Cap. "der Charakter" (S. 609-In jenem werden die Begierden und Neigungen von den then bis hinauf zu den sittlichen und religiösen behandelt; diesem der Charakter als sinnlicher, bewusster, uns selbstän-🔭 vollender unterschieden. — Das Schlusswort spricht kurz bestimmt die Forderung aus, dass die Psychologie ächte Na-beschung sei, und der Vf. erklärt, dass er seine Meinungen aderen Meinungen, wohl aber widerlegenden Thatsachen Comber aufgeben werde. Ref., der jene Forderung in ihrer

١

ganzen Strenge anerkennt, kann aber doch nicht bergen, dass ihn der Vf. durchgängig das Factische von dem zum Behufe der Krklärung angenommenen Hypothetischen bei weitem nicht schargenug getrennt zu haben, und eben desshalb zu schnell zu Hypothesen geeilt zu sein scheint, die den Mangel einer metaphysischen Begründung der Psychologie, als eines integrirenden Theiles der Naturphilosophie bisweilen sehr fühlbar machen. 29.

### Länder- und Völkerkunde.

[1581] Erste Reise nach dem nördlichen Amerika in den Jahren 1822 bis 1824, von Paul Wilhelm, Herzog von Würtemberg. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1835. IV u. 394 S. gr. 8. nebst 1. Karte. (2 Thlr.)

Die Literatur der Reisebeschreibungen hat durch das Erscheinen dieses Werkes einen höchst schätzbaren Beitrag an naturhistorischen, ethnographischen und statistischen Nachrichten über die Länderstriche des nordwestlicsen Amerikas, insbesondere die obern Missourigebietes erhalten, und obwohl der hochgestellie VI in der Vorrede, dié als ein Muster wahrer Anspruchlosigkeit gel ten kann, seinen Reisebericht nur als fragmentarische Mittheilengen aus seinem Tagebuche bezeichnet, so kann Ref. doch vertichern, dass der Leser hier ein vollständiges, deutlich hervertretendes Bild der gesammten, aus so verschiedenen, scharfgeschie denen Elementen bestehenden Bevölkerung dieser umfangreichen Staaten, sowie ein lebendiges, farbenvolles Gemälde jener üppigest in ungeschwächter Kraft sich entwickelnden Naturbildungen, wie sie nur die Urwälder Amerikas darbieten können, finden wirk Die Hoffnung welche der Herzog gibt, seine geographischen will naturhistorischen Beobachtungen, wozu die Zuziehung seiner Samt lung unbedingt nothwendig war, in besondern Abhandlungen bekannt zu machen, muss in jedem Freunde der Wissenschaft det Wunsch rege machen, dass sich dieselbe bald verwirklichen möge Der Herzog segelte auf einem neuvorker Dreimaster, dem Highlander, am 17. Oct. 1822 aus dem Hafen von Hamburg und kan nach einer ziemlich stürmischen Ueberfahrt am 21. Dec. in Notorleans an. Da eine Aufzählung des nach Capiteln geordacten Inhaltes nur von geringem Interesse sein würde, so erlauben wir uns, die Aufmerksamkeit des Lesers auf einige hervorstechende Einzelnheiten zu lenken. Der Vf. benutzte schort die Ueberfahr zur Anstellung von physikalischen und meteorologischen Untersuchungen und versaumte nicht, die Naturgeschichte der Fische, der Seethiere und der Seepflanzen mit schätzbaren Beiträgen zu ver-Der Strömung des Golfstroms schenkte er besendere mehren.

smerksamkeit und fand, dass der Syxthermometer in einer Tiese a 60 Faden im 73° 30' der westlichen Länge von London ei-1 Unterschied von kaum 10 Fahrenheit zeigte, doch stieg später Strömung bis auf 3 englische Meilen in der Stande, im 86° westlicher Länge. Ueber den Unterschied, welcher bei den azēs. und spanischen Creolen zwischen Mosquitos, Moustiques l Maringuis stattandet, bemerkt der Vf. Folgendes: Die Mosquisind kleine Fliegen, von denen die brulots beinahe mikroskoch erscheinen; die Maringuins, bei den Spaniern Zaucudos mgfüssler, Lascanças largas), sind unsern Schnaken und Mün zugehörig. Was die Örtsnamen in den von französischen spanischen Creolen bewohnten Gegenden der neuen Welt bet, so geben die häufig wachsenden Pflanzen oder auffallende renden den Namen der Orte die Entstehung. Der Anglo-Amemer sowie der eingewanderte Deutsche zieht die Namen der dte oder Dörfer seiner ehemaligen Heimath vor und belegt re neue, oft elende Hütte mit dem hochtrabenden Namen gros-Stüdte seines Vaterlandes; die französ. Creolen nennen selbst seere Städte Villages, der Anglo-Amerikaner zwei bis drei erne Baracken Town. Zu den interessantesten Partieen des wen Werkes gehört die ausführliche Schilderung seines Auflaltes auf der Insel Cuba, deren Besuch früher von der spahen Regierung den Reisenden streng untersagt war; der Herdrang selbst weit in das Innere der Insel vor und gewann seine botanischen Studien eine überaus reiche Ausbeute. Auffassung der eigenthümlichen Physiognomie, welche die tte und Dörfer des Missisippi- und Missouristaates auszeich-, hat der Herzog eine gans besondere Gewandtheit bewährt die hervorstechendsten Züge kurz und treffend zusammengek. Seine Bemerkungen über die Sklaverei und den Negerlel in den südlichen Staaten zeugen durchans von einer huen und besonnenen Ansicht dieses so oft besprochenen und er noch nicht zur Befriedigung erledigten Gegenstandes, und lienen die allgemeine Aufmerksamkeit. Die hohe politischmercielle Bedeutung der Flussverbindungen zwischen dem o und Missisippi hat der Vf. auf geistvolle Art gewürdigt, er seinen Blick auf eine nicht mehr so ganz ferne Zukunft tet, "in welcher dieser fruchtbare, von der Natur so reichlich restattete und dem Klima des gemässigten Europas so analoge il der neuen Welt einst der Schauplatz werden wird, welcher durch moralische Kraft ausgezeichneten Staaten der alten k, in Betreff der inneren Stärke nichts nachgeben wird". Vor m aber empfehlen wir der Aufmerksamkeit des Lesers alle Mittheilungen, zu welchen dem Herzog seine östers wiederm Bestiche bei den indianischen Stammen einen reichlichen I derboten, und die sich durch eine gerechte und erschöpfende

Charakteristik jener zum Theil schon dem Untergange entgege eilenden Urstämme auszeichnen. Die treffenden Bemerkung welche der Vf. 175 über indische Sitten und Gebräuche mitthe beweisen zur Genüge, dass diese Urvölker nur durch die na theiligen Einflüsse, welche die Gewinnsucht europäischer Colo sten auf dieselben ausübte, in jenen Zustand thierischer Rohl und Verworfenheit heruntergesunken sind, welchen Reisende, dieselben nie in ihrer einfachen Lebensweise, entfernt von all Verkehr mit den Weissen, beobachtet haben, in eine bildlie Skizze aller Urvölker Amerikas ummodeln. Die Ansichten Vfs. über die indische Malerei (S. 217 und 244) vereinis sich dahin, dass, obgleich alle Zeichnungen einen eigenthümlich Charakter haben, sie dennoch in den steifen Formen, welche al primitiven Proben dieser Kunst eigen zu sein scheinen, ein wisses Talent entwickeln, welches von jeher in der Nachbildt der Gegenstände, besonders hieroglyphischer Gestalten, die n sten rohen Völker auszeichnete und zu wichtigen historischen I tersuchungen über den Ursprung und die Verbreitung des M schengeschlechtes Anlass gibt. Der Herzog liess es sich bes ders angelegen sein, die religiösen Ideen und gottesdienstlich Gebräuche der indischen Stämme näher kennen zu lernen, und ters überraschte ihn die auffallende Aehnlichkeit derselben mit nen der Völker des Alterthums; gleichwohl glaubt er sich du hinlängliche Gründe berechtigt, sich gegen die Ansicht auszusp chen, als sei die Gesittung, welche sich bei den Peruanern, Me kanern und Natchez findet, aus Asien übertragen worden., scheint mir vielmehr", setzt er hinzu, "dass die Keime der mor schen Ausbildung dieser Völker eher in dem grössern geselli Zusammenleben derselben zu suchen seien, da mildere Sitten deren Dauer und Vervollkommnung durch weltliche und religi Gesetze eine Folge der grösseren Bevölkerung wird, die das dürfniss der inneren Erhaltung in einem viel höherem Mas fühlen muss als kleinere Menschenvereine, die ihren Unter auf eine weniger erschwerte Weise gewinnen können" (S. 36 Dem Herzog wurde die seltene Auszeichnung zu Theil, einen dischen Tempel der Pahnis besuchen zu dürfen; die Beschreib des Innern sowie der bei dei dem Besuche stattgefundenen Ce monie gewährt durch die Neuheit des Gegenstandes einen bes deren Reiz. - Die dem Werke beigegebene Karte ist nach Plane der in Philadelphia im J. 1823 bei Carey und Lea ersc nenen Karte von der Louisiana gezeichnet und gibt eine Uel sicht des ganzen hydrographischen Systems vom Missisippi 33. Breitengrade abwärts; allein es wäre sehr zu wünschen wesen, dass sich die Karte bis zu dem 41. Breitengrade erstr hätte, da der Mangel eines solchen Hülfsmittels sich bei der I türe der Expedition des Herzogs an die obern Missourigegen

sir fühlbar macht. Die Ausstattung des Buches ist gut; doch ist zu bedauern, dass, obgleich eine ziemliche Anzahl Druckfehler zu Schlasse berichtigt ist, doch manche sinnstörende stehen blieben, so z. B. S. 363 wildere Sitten, statt mildere; auch sollte ein grössere Uebereinstimmung zwischen den Ortsnamen des Buche und denen der Karte herrschen.

[1582] Alphons von Lamartine's Reise in den Chient in den Jahren 1832 und 1833. Erinnerungen, Infidangen, Gedanken und Landschaftsgemälde. Uebersetzt von Chite Schwab und Franz Demmler. 1. Bd. Stuttit, Metzler'sche Buchh. 1835. X u. 310 S. 8. (Thr. 4 Gr.)

Wenn es bei Beurtheilung eines Buches vor Allem Pflicht des Min, den Leser mit den Ansichten des Vfs., welche ihn bei mgabe derselben geleitet haben, wo möglich mit seinen eige-Werten bekannt zu machen, so müssen wir bei der Anzeige Nord. Werkes um so mehr derselben Genüge leisten, als bei glinzenden Dichterruse, den sich Lamartine durch seine "Méas" und "Harmonies" erworben hat, die Erwartungen des dens sich vielleicht höher gesteigert haben, als es in der der in dem Willen des Dichters stand, sie zu befriedigen. VI wollte nichts als abgerissene, dem Augenblicke ihre Entverdankende Notizen geben, die weder Anspruch auf ein bordnetes Buch, noch auf eine mit gelehrtem Wissen auste Reisebeschreibung machen sollen. "Ich gebe sie uner in der Vorrede, sie taugen für nichts als für meine rengen, sie waren für Niemand bestimmt als für mich selbst. Massung einer Reisebeschreibung wäre Zeit, Freiheit des Aufmerksamkeit, Arbeit nöthig gewesen; von diesem Allitte ich nichts aufzuwenden. Mein Herz war gebrochen, Geist abwesend, meine Aufmerksamkeit zerstreut, meine dahin; ich musste diese Notizen ins Feuer werfen oder Riben, wie sie waren; Umstände, deren Auseinandersetzung zu führte, haben mich zu dem letzteren Entschlusse bewogen; bereue es jetzt, aber es ist zu spät. Interesse können sie haben, Glück können sie keines machen, Nachsicht haben zaviel Recht anzusprechen." Wir haben keine Gründe, eses offene Geständniss des Vfs. den mindesten Zweifel zu nn und müssen ihm Dank wissen, dass er sich nicht durch zu weit getriebene Bescheidenheit verleiten liess, diese Reisemente gänzlich zu unterdrücken. Lamartine verliess auf einem ietheten Fahrzenge von 250 Tonnen, begleitet von seiner Fah und mehreren Freunden, am 10. Juli 1832 den Hafen von meille, dessen Bewohner ihn auf die wohlwollendste und gast-

freundlichste Weise aufgenommen hatten, erreichte am 22 die Rhede von Malta, lief am 9. August in den Meerbuse. Argos ein, besuchte Athen, brachte einige Tage in Rhodus Cypern zu und landete glücklich am 6. September an der von Beirut, dem alten Berytus, das er einstweilen zu seinem V ort bestimmt hatte, um von hier aus seine Excursionen in Innere des Landes anzutreten. Der Grundton, welcher alle pfindungen und Erinnerungen, die die wechselnden Reiseseen dem Dichter hervorriesen, beherrscht, ist jener tiefe, christlie ligiöse Sinn, der sich in seinen früheren Werken auf se zende Weise bekundet hat und ihnen jenen Charakter inneren heit und Harmonie aufdrückt, der in der jetzigen französ. L tur so selten geworden ist. Der Leser wird auch in diesem che einen Reichthum an wirklich grossen und erhebenden finden, deren Mittelpunct die Verherrlichung des Christent ist, und welche in dem Grade an Begeisterung und Innigkei winnen, als er sich dem Lande nähert, wo der Stifter dess lebte und wirkte. Die Reise in das Morgenland diente dem ter nur als der Rahmen, in den er mosaikariig die zan und sinnvollsten Gedanken seiner Seele über die Wunder Schöpfung und über die Geheimnisse der Menschenbrust, sie von dem Eindrucke des Augenblicks in ihm angeregt wu einfügte. Obgleich diese inneren Anschauungen und Betrachtt einen grossen Theil des Buches füllen, so fehlt es doch auch an farbenreichen Schilderungen der wechselnden Scenen, di Bord des Schiffes vorfielen, sowie der üppigen Landschaften denen er vorübersegelte, oder die sein Fuss betrat. Zu den teren rechnet Ref. das lebendige Bild, welches er von der Malta und ihren halb maurischen Bewohnern entwirft, die der terschied der südlichen und nördlichen Völker in seiner ge Schärfe veranschaulichen. Griechenland, "das classische Lan Schönheit", bot der bildenden Phantasie des Dichters einen re-Stoff zu fruchtbaren Vergleichungen der Gegenwart mit der gangenheit, und wenn seine Mittheilungen auch für den Art logen keine Ausbeute gewähren, so ergreifen sie idafür u mehr das Gemüth des für das Schöne und Grosse begeist Menschen. Der längere Aufenthalt in Beirut, in dessen Ui bung Lamartine mehrere aneinanderstossende Wohnungen ge thet hatte, bot dem Dichter vielfache Gelegenheit dar, Sitten Gebräuche der Orientalen in unmittelbarer Nähe zu beobac und Ref. gesteht gern, dass sich die Auffassung desselben d ein tiefes Eindringen in das eigenthümliche Wesen dieser so innig mit der Natur verwachsenen Menschen, denen europäi Cultur im modernen Sinne noch lange fremd bleiben wird, zeichnet. Der Besuch bei der Lady Esther Stanhope gehört zu interessantesten und anzichendsten Partieen des ganzen Buches.

mer auch nicht die Ansichten dieser geistvollen Abenteurerin über im Erscheinen eines zweites Messias theilt, wird doch mit Verpiegen der Unterhaltung derselben mit unserm Dichter folgen. Die mort und Stelle gesammelten Notizen über den Emir Beaffr, den jetzigen Beherrscher des Libanon, muss man mit um in nehr Dank annehmen, als, ungeachtet diese Länder dem euromischen Verkehre so nahe liegen, doch verhältnissmässig äusserst unge und unzuverlässige Nachrichten über dieselben vorhanden bit. Was die Uebersetzung betrifft, so gebührt ihr das Lob, bit sie die fliessende Eleganz des Originals glücklich wiedergehim hat; der Zauber jedoch, der der Rede Lamartine's so eigenhalich ist, ging verloren; die poetische Uebertragung, obwohl

# Schul- u. Erziehungswesen.

[1583] Joseph Jacotot's Universal-Unterricht, nach Schriften und nach eigener Anschauung dargestellt und führt von Dr. J. A. G. Hoffmann, Licent. u. a. o. der Theol. an der Univ. zu Jena. Jena, Cröker'sche 1835. XVI u. 221 S. 8. (18 Gr.)

Unter allen neueren Lehrmethoden hat wohl die im vorl. khen besprochene am meisten Aufsehen gemacht. Der Grund ist nicht etwa nur in dem innern Werthe derselben, songrossentheils auch in dem Umstande zu suchen, dass ein Pares e der sogen. Erfinder ders. war, also ein Mann, der es Fals Andere versteht, seine Waare an Mann zu bringen und Ansichten Geltung zu verschaffen, und welcher, während viel versprechen. Alles zu leisten sich anheischig macht. Fin ein Franzose konnte einen "Universalunterricht" (enmement universel) aufstellen; aber auch nur ein Franzose auf so viel Anerkennung im übrigen Europa rechnen. er dieselbe namentlich auch bei uns, in Deutschland, finden Be, war zu erwarten, und unsere pädagogische Literatur hat is eine ziemliche Anzahl von Schriften über dieselbe aufzuben, denen sich die hier anzuzeigende des Hrn. Dr. Hoffmann Fine der besten anreihet. Die darin niedergelegten Resultate liden sich grösstentheils auf eigene Anschauung; denn das Inbie, welches der Vf. für die neue Methode gewann, veranihn selbst nach Löwen zu reisen, wo er Jacotot zu treffen Dort sah er aber nur das Institut der Mile. Marcelis, h J.'s Grundsätzen eingerichtet, kam jedoch dadurch in seinem keile über-die Methode noch nicht ins Klare, und richtete da-'seinen Weg weiter nach Valenciennes, wo sich eben J. bei

Er lernte in ihm einen Mann kennen, seinem Sohne aufhielt. "welcher sich durch die Kraft, Bildung und Lebendigheit, sowie durch das Edle seines Geistes unter seinen Zeitgenossen vortheilhaft auszeichnet", schauete die Ausführung seiner Methode in den meisten Unterrichtsgegenständen an, und ist "nicht nur von der Anwendbarkeit derselben, sondern auch von dem grossen Nutzen der Anwendung fest überzeugt worden". - Da die pädagogische Würdigung des gut geschriebenen Werkchens ausserhalb der Grenzen dieser Blätter liegt, so gibt Ref. hier nur noch eine kurze Uebersicht des darin abgehandelten Stoffes. Das Buch zerfällt in eine kurze Einleitung — über den Begriff des Universalunterrichtes - und drei Theile: I. Von einigen Grundsätzen und Lebren Jacotot's. Ref. kann sich nicht enthalten die 4 Hauptsätze anzuführen: a. Alle Menschen haben gleiche Intelligenz; b. Alles ist in Allem, Nichts in Nichts; c. etwas lernen und darauf alles Andere beziehen, und d. jeder Mensch kann sich ohne explicirenden Lekrer unterrichten. II. Kurzer Abriss einer allgemeinen Jacotot'schen Methodik. Dieser Theil zerfällt in 4 Capp.: a. Vom Lehrgange, oder von der Auswahl und Anordnung des Lehrstoffes; b. von der Lehrform; c. von dem Lehrtone, und d. von dem Lehrappa-III. Specielle Methodik. Sie verbreitet sich zuerst über das Studium der Muttersprache, wobei auch über Taubstummenund Blindenunterricht einige nicht uninteressante Bemerkungen bei gebracht werden, dann das Sprachstudium überhaupt und das der fremden Sprachen insbesondere; hierauf folgen in besondern Capiteln die nöthigen Winke über die Anwendung der Methods bei dem Unterrichte in der Religions- und Sittenlehre, in der Geschichte, Chronologie, Geographie, Arithmetik und Mathematik (1), Naturbeschreibung, Naturlehre, Anthropologie, Musik und Gesang, Ein kurzer Anhang endlich fügt nech Zeichnen und Malerei. einige Worte hinzu über die Folge, nach welcher die einzelnen Unterrichtsgegenstände geordnet sein müssen, wenn man den Uzterricht in der bezeichneten Weise mit Erfolg ertheilen will. -Jedenfalls verdient das Werkchen die Aufmerksamkeit der Männer vom Fach.

[1584] Der wissenschaftliche Schulunterricht als ein Ganzes. Oder die Stufenfolge des naturkundigen Schul-Unterrichts als des organischen Mittelgliedes zwischen dem der Erdkunde und der Geschichte. Zweiter Beitrag zur welthistorischen Ansicht alles Unterrichtes. Von Dr. Friedr. Kapp, Direct des K. Gymn. zu Hamm. Hamm, Schulz'sche Buchh. 1835. IV u. 182 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Der Vf. der vorliegenden ideenreichen Schrift ist bereite als denkender und tüchtiger Schulmann hinreichend bekannt, und

beweisst auch in dieser Arbeit auss Neue seinen Eifer und sein Geschick in Förderung rationeller, dem Schlendrian und geistlosen Methodenkram entgegenarbeitender Lehrweise. bereits von andern wissenschaftlichen Zeitschriften, namentlich in der Allg. Schulzeitung (No. 64 dies. Jahrg.), und vom Kirchennth Schwarz in den Heidelberger Jahrbb. d. J. die verdiente Würtigung erfahren hat, kann sich Ref. hier darauf beschränken, auf die interessante Erscheinung wiederholt aufmerksam zu machen und sie allen Lehrern, welche beim Unterrichte und über denselben m denken gewohnt sind, angelegentlichst zu empfehlen. trische Katechesen sind's freilich nicht, d. h. nichts zum Nachprechen, wohl aber zum Nachdenken; wer aber das liebt, der wird aus dem Buche Vieles lernen können, sollte er auch nicht in Allem dem Vf. beistimmen, wie das auch Ref. namentlich in Beziehung auf Beilage No. 1. nicht kann, so geistreich auch die Anlage dieses Lectionsplanes sein mag. — Eine sells schätzbare Zagabe zum Ganzen bildet Beilage No. 4.: "Verzeichniss der in den letzten Jahrzehnd von den preuss. Gymnasien einander mitgeheilten naturkundigen Programmabhandlungen". Möchten wir weht viele solcher Repertorien erhalten, und dadurch die betrefbelen, fleissigen Arbeiten vor einer allzuschnellen Vergessenheit benchrt werden. Auch die äussere Ausstattung des Werkchens die Verlagsbuchhandlung verdient Lob.

[1585] Kurze Geschichte der christlichen Religion und Kirche. Ein Leitfaden beim Unterrichte in den obern Klassen der Bürgerschulen, nebst einem kurzen Abrisse der Geschichte des Füschen Volkes und einer Zeittafel, bearbeitet von Eduard Kirchel, Candid. d. Pred. und Lehrer. Leipzig, Lauffer. 1835. VI u. 180 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der Vf. gibt sich in der Vorrede die ganz unnöthige Mühe, den Netzen der "Geschichte der christlichen Kirche, als der grössten (?) Lehrerin christlicher Weisheit und christl. Tugend", bewisen zu wollen, und berührt dabei auch mit zwei Worten die Nethwendigkeit des Unterrichtes in derselben für Bürgerschulen. Des ist aber auch die einzige Rechtfertigung, die Ref. für die auf dem Titel bezeichnete ausdrückliche Bestimmung des Buchs hat wefinden können, wenn nicht etwa die unwissenschaftliche, bisweilen sehr nachlässige Sprache, die darin herrscht, dafür angeschn werden soll. Neues oder Besonderes in Anlage und Plan ist darin durchaus nicht zu finden, und die Ausführung ist so ungleich, dass Ref. sich des Gedankens nicht erwehren kann, es wie das Ganze nur der Auszug aus einem Collegienhefte, was auch der oft aller Verbindung entbehrende Stil glaublich macht. Dabei fehlt es nicht an Wiederholungen, wovon wir nur die Anmerkun-

gen zu S. 118 u. 153 anführen wollen, wo sich der Vf. über di Mystiker ausspricht, deren Bedeutung für das Mittelalter er ebe so wenig verstanden hat, als seine Erklärung auf die Mystik de neuesten Zeit passt. Selbständige Ansichten sucht man vergebem darin; nur das Gewöhnlichste wird hier wiederholt, und von die sem wieder gerade das Bekannteste am breitesten, wie z. B. die Geschichte Gregor's VII., in welchem freilich auch unser Vf. zu den schlauen, herrschsüchtigen Pfaffen sieht, ohne seine Wichtigkeit für sein Zeitalter auch nur im entferntesten anzudeuten. Karz Ref. muss das Buch für ein überflüssiges und übereiltes Weiterklären, und kann es weder Lehrern noch Schülern der auf der Titel bezeichneten Schulen empfehlen; denn für jene ist es ziflach und geistlos (man lese z. B. nur die kurze Nachricht übe den St. Simonismus S. 145), für diese viel zn breit und zn nach lässig in der Form. Auch an Druckfehlern ist kein Mangel, wie der Reichstag zu "Oldenburg" (S. 167), Haard, Tzschoppau u. m. 26.

[1586] Deutsche Schul-Grammatik von A. Herr Lehrer am königl. Gymn. in Wetzlar u. s. w. Grimma, Geb hardt. 1835. XIV u. 230 S. 8. (16 Gr.)

Bei Bearbeitung dieser Sprachlehre, welche in 2 Theile, it die Sprach- und Schreibelehre, die erste aber in 6 Theile: Last Silben-, Wort-, Satz-, Satzverbindungs- und Verslehre zerfalb benutzte der Vf. nicht nur neuere Sprachlehrer: Schmitthemen Becker und besonders Götzinger, sondern auch ältere: Heinsie Heyse u. A. Die Redetheile eröffnet er mit dem Verb; bei tel Declinationen nimmt er 6 Fallendungen an: Locativ, Vocativ, minativ u. s. w. Durch Beispiele aus deutschen Classificat sowohl Dichtern als Prosaikern, werden die aufgestellten Regel erläutert. Bei der Eintheilung der Buchstaben und auch ander wärts scheint die Nomenclatur fast überhäuft. Das Bestrebes auch Das, was sich schwer unter allgemeine Regeln bringen land nicht ohne Regel zu lassen, führte die Nothwendigkeit herbe unter die Regel mehrere Ausnahmen zu stellen. Ueber die Prepositionen, welche den Dativ und Accusativ regieren, ist der V Sternhagen hätte hier benutzt werden können. Die geblich deutsche Endung: Docter, des Docters (S. 72) wat sich Ref. nicht erlauben. Uebrigens ist diese Sprachlehre werthlos und unbrauchbar. Auch Druck und Papier ist gut. 33

[1587] Lehr - und Uebungsbuch für die, welche sich ohne Lehrer mit den Hauptregeln der deutschen Sprache bekannt machen, und in dem Gebrauche derselben so üben wollen, das sie sich mündlich und schriftlich sprachlehrrichtig ausdrücken ler nen. Ein Seitenstück zu dem Lehr - und Uebungsbuche im Recht

threiben von J. C. F. Baumgarten, Rector d. Töchterschule Magdeburg. Leipzig, Barth. 1835. 182 S. 8. (12 Gr.)

Die Einrichtung dieses Buches ist folgende: eine grosse Anund von Sätzen ist in Abtheilungen, die durch Regeln bedingt
und mit Nummern bezeichnet sind, eingeordnet; zuerst stehen in
ider Nummer einige Beispiele mit Beifügung der Verbesserung
und des grammatischen Grundes für diese letztere; dann folgt
eine grössere Menge von fehlerhaften Sätzen zur Verbesserung;
an Schlusse des ganzen Büchleins sind die Verbesserungen der
einelnen Sätze angegeben.

[1588] Rede, gesprochen bei der feierl. Eröffnung des Lyceums Augsburg am 15. Decbr. 1834 von dem königl. Studiendir. zu Stephan Max. Furtmair. Augsburg, Kranzfelder'sche Buchh. (1835.) 8 S. gr. 4. (2 Gr.)

[589] Spruchbuch. Eine Sammlung von Beispielsprüchen zum franch bei dem Religions-Unterricht in den israelit. Schulen Königr. Württemberg. Auf Veranstaltung der k. israelit. Obertichenbehörde. Stuttgart, Hallberger'sche Verlagshandl. 1835. 1888. 8. (roh. 4 gr., geb. n. 6 Gr.)

[1590] Mnemosyne oder stufenweise geordneter Stoff zu Gechmissübungen. Ein nützliches Handbuch für die Jugend und Bildner. Herausgeg. von einem Lehrervereine. Leipzig, der Reichenbach. 1835. VIII u. 209 S. gr. 8. (8 Gr.)

[1591] Schulatlas für den ersten Unterricht in der Geographie, Charten enthaltend, methodisch entworsen vom Lehrer J. F. Bur, gezeichnet und lithogr. von Albr. Platt. Magdeburg, Brinchshofen. 1835. 34 Bll. Steindr. qu. 4. (18 Gr.)

[1392] Kurze Geographie nach den neuesten Staatsveränderun-Ein Elementarbuch für den Schulunterricht von Dr. E. Thd. Liter. 3., verb. Aufl. Darmstadt, Leske. 1835. VIII u. 87 S. (4 Gr.)

[1593] Historisch-geographische Beschreibung von Palästina, Schulen; zunächst bearbeitet als Wegweiser zur Wandkarte ses Landes u. s. w. von K. M. Ernst, weil. Lehrer am k. Semar zu Neuzelle. 2. Aufl. Breslau, Hentze. 1835. 44 S. 8. Gr.)

[1594] Grundriss der Naturgeschichte. Für Gymnasien und bere Bürgerschulen entworfen von Dr. Herm. Burmeister, Lehder Naturgesch. am köln. Real-Gymn. zu Berlin. 2., verb. Berlin, Reimer. 1835. VIII u. 184 S. gr. 8. (12 Gr.)

#### 144 Deutsche Sprache u. schöne Lit.

[1595] Die vorzüglichsten in Thüringen wildwachsenden Giftpflanzen, mit besond. Rücksicht auf ihren Standort im Fürstent. Schwarzburg-Rudolstadt, zur Selbstbelehrung der Jugend und zum Schulgebrauche dargestellt von Otto, Dr. der Med., ausäh. Arzte u. s. w. Mit 26 lithogr. Abbild. Rudolstadt. (Leipzig, Engelmann.) 1834. 29 S. 8. (illum. n. 12 Gr., schw. n. 8 Gr.)

Verdient die beste Empfehlung; die Abbildungen sind gant vorzüglich gelungen.

[1596] Der Unterricht im Rechnen. Eine Anleitung für Lehrer an Volksschulen, durch zweckmässigen Unterricht sichere und gewandte Rechner zu bilden. Von M. F. G. Kapff, Diak. und Schulconferenz-Dir. zu Crailsheim. Stuttgart, Steinkopf. 1835. X u. 201 S. 8. (12 Gr.)

### Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1597] Deutsches Lesebuch von Wilhelm Wackernagel. 1. Theil. Poesie und Prosa vom IV. bis zum XV. Jahrhundert. Basel, Schweighauser. 1835. XXVIII a. 872 Sp. 4. (2 Thlr. 4 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: Altdeutsches Lesebuch von W. W.

Wir vermögen dieses Buch, das eine fühlbare Lücke auf das glücklichste ausfüllt, nicht besser zu charakterisiren, als inder wir die Worte auf dasselbe anwenden, deren sich der Herang in der Vorrede gleich zu Anfang in Bezug auf die Forderunge bedient, die man an ein deutsches Lesebuch, wie es bis jetzt neck fehle, machen müsse. "In einer chronologisch geordneten Reibs von Beispielen führt es die Entwickelung der deutschen Sprach und Literatur, mithin auch die einzelnen Dichtungsarten und mer trischen Formen in ihrer geschichtlichen Begründung dem Les vor Augen; Literaturgeschichte und historische Grammatik, Diebkunst und Verskunst wird man aus ihm lehren, es akademische Vorlesungen wie dem Schulunterrichte zum Grunde legen, und in gemüthlicher Freund der Literatur wird mit so grösserem Vot gnügen in ihm Blumen lesen können, weil er daneben auch Urkraut gewachsen sieht". Von dem Werth und Nutzen des Beches auf welches wir das Vorstehende mit bestem Gewissen wenden konnten, haben wir nicht nöthig besonders zu spreches, und meinen, dass jeder Freund der altdeutschen Literatur und Sprache, der schon weiter eingedrungen, wie Der, der zu lerze beginnt, dem Herausgeber für seine Gabe dankbar sein werde

Nur Rines müssen wir bedauern, dass es dem Herausgeber nicht Allen hat, dem Buche, dass er einmal zunächst für Lehrlinge timmt hat, ein Wörterbuch, das wenigstens die schwereren Witer enthielte, hinzuzufügen. Dagegen müssen wir noch be-Milan hervorheben, dass ein kritisch genauer und richtiger Text ausgewählten Stücke, wie wir ihn freilich von dem kundigen brangeber nicht anders erwarten konnten, nicht das kleinste Todenst desselben ist, und dass er seinem Buche dadurch, dass er In aus Handschriften theils mehrere noch unedirte Stücke neu, h mehrere bereits gedruckte mit verbessertem Text darbietet, den Gelehrten noch einen ganz besondern Werth, ganz abgevon seiner Bestimmung als Lesebuch, gegeben hat. n, aber sehr deutlichen, nur nicht ganz fehlerfreien Druck tchonem weissem Papier) ist es möglich geworden, auf verismässig geringem Raume eine sehr bedeutende Menge in gauf Geschichte der Sprache wie der Literatur gleich sorgansgewählter Stücke zu geben; dass aber bisweilen ziemlich ge Stücke aufgenommen sind (z B. der arme Heinrich ganz; Walther von der Vogelweide 27 Stücke; aus Wolfram's Par-26 Spalten), wird man nur loben können. Um sowohl den thum des Buches als dessen Anordnung unsern Lesern vor n zu lege ; müssten wir den Inhalt desselben hier mitthei-Daran aber verhindert uns das Maass des zugestandenen mes; wir Legnügen uns daher, hier nur die Stücke aufzuzähdie in dem Buche zuerst edirt erscheinen; sie sind, aus dem Jahrh.: Aus der Sangallischen Rhetorik, und Sangallische Abang von den Syllogismen (Sp. 49-75). XI. Jahrh. Aus der Uebers. des Boëthius lib. III., metr. IX. (4 Sp.) XII. Jahrh. in nativitate domini (S. 127-133). Aus Heinrichs Liede em gemeinen Leben (Sp. 153-159). Aus Hartmann's Rede heil. Glauben (Sp. 175—183). Gebet zum heil. Petrus **405**—207). Eingang der Legende vom Pilatus (Sp. 207-). Bruchstücke von Predigten (Sp. 219—225). XIII. Jahrh. den Welschen Gast Thomasins von Zercläre (Sp. 407-11). der Kindheit Jesu, von Konrad von Fussesbrunnen (Sp. 429 31). Ein Beispiel des Strickers (Sp. 455). Das Mähre von drei Wünschen (Sp. 455-461). Aus dem Frauendienst Herrn h's von Lichtenstein (Sp. 487-505). Aus dem Gauriel von tavel Meister Kunharts von Stoffel (Sp. 507-513). ter Konrads von Würzburg (Sp. 551-553). Aus der Marder heil. Martina von Bruder Hugo von Langenstein (Sp. 589 03). Aus der Meinauer Naturlehre (Sp. 603-609). h. Zwei Predigten von Johann Tauler (Sp. 661-75). rmanns von Fritzlar Buch von der Heiligen Leben (Sp. 675-). Sprüche deutscher Mystiker (Sp. 679-683). Lied eines tikers (Sp. 683). Aus dem Spiegel der Minne (Sp. 683-687). Apert, d. gos, deutsch, Lit, V. 2. 10

Aus einem Gespräch von Herrn Selpharts Regel (Sp. 687—6 Aus der Verdeutschung von Johannes von Hildesheim Lega von den heil. drei Königen. Von der Welt Valschheit. Von ner Heidinn (Sp. 727—734). XV. Jahrh. Aus dem Leben I cletians von Hans von Bühel (Sp. 735—741). Aus dem Helb buch der Hätzlerin (Sp. 745—749). Aus einem Osterspiele 781—793). Meistergesang vom ernsten König Eginhard (Sp. —797). — Ein 2. Theil des Buches soll nur poetische St vom Ausgang des XV. Jahrh. bis auf heute enthalten. Die N folge eines dritten bloss prosaischen Theils für diese Zeit versprochen, wenn, wie wir es wünschen und erwarten, das Unnehmen Beifall findet.

[1598] Die Vor- und Nachsylben der hochdeute Sprache. Bearbeitet von C. F. Meyer. Magdel Creutz'sche Buchh. 1835. VIII u. 214 S. 8. (18

Des Vfs. Zweck geht dahin, die der Ableitung und Zumensetzung dienenden Vor- und Nachsylben der neuhochdeut Sprache geschichtlich zu erklären; neue sprachgeschichtliche schungen darf man indess in dieser Schrift nicht suchen; de bekennt selbst in der Vorrede dankbar, dass er "die Mater zur historischen Grundlage aus J. Grimm's Grammatik genom und auf sie seine Arbeit gebaut habe". Eben aber diess Bhen, den Gewinn, den jenes Werk darbietet, auch für die Betung der neuhochdeutschen Grammatik anzuwenden, ist aller erkennung werth, und die Schrift namentlich denjen. Lehrer heutigen deutschen Sprache wohl zu empfehlen, die daran vidert sind, an die grössern Werke über geschichtliche der Grammatik unmittelbar sich zu wenden.

[1599] Allgemeines Fremdwörterbuch oder Handbuck Verstehen und Vermeiden der in unserer Sprache mehr oder der gebräuchlichen fremden Ausdrücke, mit Bezeichung der sprache, der Betonung und der nöthigsten Erklärung, von Joh. Chr. Aug. Heyse, weil. Schuldir. in Magdeburg u. 1. Thl. A—J. 7., rechtmässige vielfach bereicherte, verbess. Ausg. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 18 XXII u. 512 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Im J. 1832 erschien die 6. Aufl. dieses als trefflich kannten Fremdwörterbuchs. Der schnelle Absatz derselben war den Bearbeiter der vor uns liegenden 7. Ausg., den Hrn. Dr. K. W. L. Heyse in Berlin, ein Sporn, an der Vervollken nung dieses, von seinem Hrn. Vater herausgegebenen Buchs, ermüdet fortzuarbeiten, und theils durch eigene Sammlung, ti

wh fremde Beiträge aus gedruckten Werken, namentlich von in und Courtin, aus handschriftlichen Beiträgen von Hrn. Dr. we und dem Bruder des Herausgebers, ist es dem letztern gemen, diesen 1. Theil schon mit ungefähr 3000 neuen Artikeln vernehren, und nach den, von ihm (S. XVIII f.) aufgestellten richtigen Grundsätzen hervortreten zu lassen. So bedarf denn merkannt zweckmässige Schrift, die sich auch durch Druck Papier empfiehlt, unserer besonderen Empfehlung nicht.

13.

[1600] Ausführliches Lehrbuch der deutschen Sprache Dr. J. C. A. Heyse. 5. Ausg. Neu bearbeitet von K. W. L. Heyse, ausserord. Prof. a. d. Univ. zu Berlin. 1. Abthl. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 272 S. gr. 8. (20 Gr.)

Nur die ersten gedruckten Bogen der 1. Abtheil. der hier prochenen gänzlichen Umarheitung der Heyse'schen Sprachlehre in jetzt vor uns. Auf dringende Nachfrage entschloss sich Verlagshandlung zu dem Abdrucke dieser noch unvollendeten in held. Ausser einer schätzbaren Einleitung, welche sich iglich auf Geschichte und Literatur der deutschen Sprache int, wird hier die Laut- und Schriftlehre begonnen, welcher in 1. Bde. noch die Wortlehre, im 2. Bde. aber die Satz u. Ihre, sowie Uebungsaufgaben und Register nachfolgen sollen. Idem Inhalte der vorl. Bogen, die sich auch durch Druck Papier empfehlen, darf man sich in dem vollendeten Ganzen isteliegene Arbeit versprechen.

[1601] Novellen u. Gedichte von J. J. A. Pfyffer. Ferm. Ausg. Zürich, Schulthess'sche Buchh. 1835. L. 224 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Ausser zwei grössern Erzählungen, die ihren Schauplatz in haben, enthält das Buch noch manche andere prosaische und siche Stücke, aus denen allen ein edles und gebildetes Gespricht. Ref. möchte, wenn er den Eindruck, den der Ton Ganzen auf ihn gemacht hat, bezeichnen soll, die Vermuthung iprechen, dass der Vf. als Missionair in Java war oder sonst häussere Umstände auf diese religiös-innige Stimmung zugebracht wurde. In den eingestreuten Schweizerliedern muss Sehnsüchtelei ohnehin als charakteristisches Ingrediens herteten. Die Ausstattung ist zu loben.

[1602] Faust der grosse Mann, oder seine Wanderungen

mit dem Teufel bis in die Hölle. 1. u. 2. Thl. (Mit Vign. u. 2 Kupfrn.) Wien, Haas'sche Buchh. 183 258 S. 8. (20 Gr.)

Der Vf. versichert, dass die Aufschürzung der Begebenheiten v Faust's Leben und die Katasrtophe derselben den besten Romandie Wage halten solle, dass er für Gelehrte nicht geschrieben hat und die Kunstrichter dazu sagen mögen, was sie wollen; er hat so gut das Recht seinen Helden in seiner Manier, nach seine Gefallen zu malen, wie jeder Andere. Ref. lässt ihm diess les, und bemerkt nur, dass die Scenen des Klinger'schen Rameist wörtlich benutzt, Tugend, Laster, Gedanken und Gemeist wörtlich gemacht worden sind, dass aber sonst Buch in dem Kreise seines Publicums nicht gerade schaden

[1603] König Christiern II. Historischer Roman Agathe S \* \* \* (Suhr?) 3 Thle. Leipzig, Rein Buchh. 1834. 198, 186, 182 S. 8. (1 Thlr. 166

[1604] Elisabeth Tarakanow oder die Kaiserstochter. histor. Roman aus der neueren Zeit von Wilhelmine Lord Altenburg, Expedit. d. Eremit. 1835. 219 S. (1 Thlr. 8 Gr.)

Die Vfn. der unter No. 1603. aufgeführten Bde. hat, wie Augenschein lehrt, die Geschichte des zweiten Christian vate nemark mit lobenswerthem Fleisse studirt. Sie besindet hiernächst in dem durch Uebung erworbenen Besitze der nöt Fertigkeit im Gebrauch der Redensarten und in der Krandung mantischer Situationen, und auf diese Weise hat sie einen se histor. Roman zu Stande gebracht, welcher gewiss nicht schl ter ist als hundert andere, in denen es eben so wenig and chologische Entwickelung der Charaktere ankommt, und be als alle diejenigen, vor welchen er den Vorzug eines interes teren Objects voraus hat. Zu diesen letzteren rechnen wir unter No. 1604. verzeichneten Roman des Fräuleins Wilhelf Lorenz, der Vfn. der Croaten in Altenburg, welche im Re Bd. 1. No. 961. als eine belehrende, rührende, schauerige, # lisch-romantische Geschichte bezeichnet worden sind. Prädicate, oder doch die besten, würde vielleicht ein galanter auch dem vorl. histor. Romane aus der neuern Zeit ertheilen; unsererseits müssen gestehen, dass wir ihn, obschon ein unselle dig hingeopfertes Schlachtopfer (eine von der Kaiserin Elisa mit dem Fürsten Alexei Rasumowski erzeugte Tochter) und recht garstige Bösewichter darin vorkommen, und er gar 1 ohne blumenreiche Floskeln geschrieben ist, dennoch für di sehr alltäglichen und langweiligen halten. Die äussere Ausstatung beider Bücher ist sehr zu loben. 14.

[1605] Sinzendorf. Wahrheit u. Dichtung von Franziska v. Stengel. 2 Theile. Carlsruhe, Marx'sche Bachh. 1835. 175, 188 S. 8. (1 Thir. 16 Gr.)

Der Sinzendorf, von welchem der vorl. Roman seinen Namen fürt, ist der österreich. Hofkammerpräsident Graf v. Sinzendorf, welcher eine schöne Tochter, Clara, und einen armen Secretair, Renarich von Blum, hat. Ungemessener, namentlich durch eine delze Gemahlin verursachter Aufwand hat ihn zu grossen Pflichtwildetzungen verleitet, und desshalb will er seine Tochter erst an den Grafen Stahremberg und dann gar an den armen Secretair verkuppeln, zu welchem sie, wie das sich von selbst verstehen ses, ohnediess schon längst in stiller Liebe befangen ist. Beide bloch sind zu redlich, als dass sie auf Rechnung ihres Gewissens de Rettung des Grafen erkaufen möchten; desshalb kommt denn be Gewitter zum Ausbruch, und der Graf wird als reus crimi-📭 falsi, concussionis, furti, peculatus, perjurii, repetundarum, ecti et male administrati officii zuerst zu lebenslängl. Festungsund dann zur Confination verurtheilt. Clara begleitet ihn Les angewiesene Exit, und das Leben des zum Hofkammerme gewordenen Secretairs will Bd. 1., S. 174 in dem unnenbar-Wehe enden. Da erscheint zu Anfang des 2. Bds. der Retbegengel in einem Vetter Sinzendorf's, der aus langer Kriegssingenschaft mit unsäglichem Reichthum zurückkehrt. 🛊 Vater des in nicht ganz ebenbürtiger und desshalb von den ven Verwandten desavouirten Ehe erzeugten Heinrich, der, nun ein Sinzendorf, sehr bald geheimer Rath wird. Dass nun langer Prüfung die Heirath stattfindet, ist leicht zu denken. o gewinnt das Ganze einen leidlich fröhlichen Ausgang, an wiedem nur zwei Personen nicht participiren: der von der Negetroffene Graf, welcher kurz vor der Trauung stirbt, und Graffa, welche mit einem Fürsten Lobkowitz nach Paris durchkrangen ist. Man wird nach dieser allerdings dürstigen Exposileicht wahrnehmen, dass der Roman ein an Verwickelun-reicher und zugleich recht moralischer ist, und wenn wir hinzufügen, dass die Vfn. auch für ein humoristisches Ingreens, in der Person eines närrischen Projectmachers gesorgt hat, dass sie zugleich die Feder recht gut zu handhaben versteht, werden wir eine besondere Empfehlung an das leselustige Pucum hinzuzufügen nicht nothig haben. Druck und Papier sind rtrefflith.

[1606] Poetische Feldblumen, Für France in einen Strauss

#### 150 Deutsche Sprache u. schöne Lit.

gebunden. Von G. Thiele. Tilse. (Leipzig, Hermann u. Langbein.) 1834. (VI u.) 124 S. 8. (16 Gr.)

[1607] Sprache des Herzens und der Liebe in Blumen von C. Riemann. Nordhausen, Müller. 1835. 80 S. 12. (6 Gr.)

[1608] Der Gelehrte. Aus meinen Papieren; vom Verf. des Pelham, Eugen Aram u. s. w. Aus dem Engl. übers. von Louis Lax. 1. u. 2. Thl. Aachen, Mayer. 1835. XII u. 341, 374 S. 8. (2 Thlr.)

Auch unt. d. Tit.: E. L. Bulwer's sammtl. Werke. 15. L. 16. Bd. Der Gelehrte u. s. w.

Dasselbe Werk in der Taschenausgabe. 2 Thle. Khendaa. 1835. X u. 264, 307 S. 12. (16 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: E. L. Bulwer's sämmtl. Werke. 5. u. 6. Bd. Der Gelehrte. Aus dem Engl. von Louis Lax u. s. w.

[1609] Der Landprediger von Wakefield. Eine Erzählung von Oliv. Goldsmith. 5., verb. Aufl. Mit 5 Stahlstichen. Leipzig. Weidmann'sche Buchh. 1835. Xu. 360 S. gr. 12. (1 Thlr. 6 Gr.)

[1610] Drei Nächte im Grabe der Scipionen. Aus d. Ital. der Grafen Verri übers. von Lebr. Günth. Förster. 2. Aufl. Gern Schumann. 1835. XII u. 244 S. 8. (18 Gr.)

[1611] Die Vehmrichter, oder: der Ritter und der Möneh. Er zählung aus dem 13. Jahrhundert von Ludw. Scoper. Nordhamsen, Müller. 1835. 199 S. 8. (20 Gr.)

[1612] Adele und Germeuil. Aus dem Franz. übers. von Z. G. Fürster, 2. Aufl. Gera, Schumann. 1835. 254 S. 8. (18 Gr.

[1613] Otto und Pauline. Eine Novelle. 2. Aufl. Gera, Schmann. 1835. 159 S. 8. (12 Gr.)

[1614] Des Zwingvoigts Tod. Romantische Erzählung aus des Jahre 1307. Frei nach Wilh. Tell von Florian, von Lude. Soe per. Nordhausen, Müller. 1835. 176 S. 8. (18 Gr.)

[1615] Ernst und Scherz. Eine Sammlung vermischter Erziblungen. Enth.: Die Legende von St. Christoph, die Wandersgen des Spiegelschwaben, nebst vielen andern erbaul. und ergeblichen Historien. Neue wohlf. Ausgabe für Volksfreunde. Nebst einer Abbild., den schwäb. Sonn- und Mondfang vorstellend. Müschen, Jaquet. 1835. 192 S. gr. 12. (12 Gr.)

[1616] Allgemeine Liedersammlung für fröhliche Gesellschaften und zur Erheiterung einsamer Stunden. 1. Hundert. München, Jaquet. 1835. 108 S. 12. (4 Gr.)

[1617] Auserlesene Stammbuchsaufsätze aus den besten Dichtem gesammelt. Durchgesehen und verm. mit neuen Aufsätzen von Carl Riemann. 2. Aufl. Nordhausen, Müller, 1835. 48 S. 12. (4 Gr.)

## Technologie.

[1618] Farbenchemie. 1. Thl. Die Kunst zu färben, gegründet auf das chemische Verhalten der Baumwollenfaser zu den Salzen und Säuren. Auch u. d. Tit.: Lehrbuch der praktischen Baumwollenfärberei, nach chemischen Grundsätzen bearbeitet von Dr. F. F. Runge, ausserord. Prof. d. Techn. zu Breslau. Mit 108 in den Text eingeklebten gefärbten Probemustern. Berlin, Mittler. 1834. XVI u. 276 S. gr. 8. (5 Thlr.)

[1619] Der Zeugdruck und die damit verbundene Bleicherei und Färberei. Von C. F. Kreisig. 1. Bd. Mit 3 Kupfertaf. Berlin, Rücker. 1834. XIV u. 692 S. g. 8. (5 Thlr.)

Wir verbinden die beiden genannten Werke in einer Anzeige wrziglich desshalb, weil das erstere von einem vorzugsweise theortischen, das andere von einem nur praktischen Manne herrührt. Die praktischen Färber und Drucker werden a priori der Meinung min, dass letzteres Werk das bessere sein müsse, und sie haben ach in diesem Falle nicht unrecht, No. 1619. ist reich an eim unendlichen Menge Vorschriften und man kann seinen Hauptweck, vollständig zu sein, soweit es bis jetzt sichtbar ist, als ermit ansehen. Indess können wir uns doch mit der ganzen Andes Buches nicht einverstanden erklären. Der Titel ver-richt nur einen Zweig der gesammten Färbekunst abzuhandeln, nd doch ist das Werk so verfasst, dass es, wenn nach der Einkitung eine Abhandlung für die Färbestoffe im Allgemeinen und die Theorie der gesammten Färbekunst, nur in demselben prakichen Geiste und mit demselben richtigen Tacte, der bei Ausarbeitung der recht brauchbaren Einleitung geleitet hat, abgefasst, engeschoben worden ware, recht füglich als allgemeines Farbebich eine nicht unrühmliche Stelle hätte einnehmen können. Mit einem Worte, der Kopf des Buches passt nicht zum Körper. Diess ist offenbar einem Bestreben, welches man leider an reinen Praktkern oft bemerkt, zuzuschreiben, nämlich ihrem Buche durch theoretische Einleitungen und dergleichen den rein empirischen Ton m mildern, als ob sie sich dessen zu schämen hätten. Dass Letzteres nicht der Fall ist, wenn anders das Buch nur gut ist, zeig das vorl. Werk sehr deutlich. Der Inhalt des vorl. Bandes is kürzlich folgender: Die Einleitung enthält das Wichtigste aus der anorganischen Chemie, was dem Färber zu wissen nöthig ist, is einer äusserst passenden Auswahl und mit hauptsächlicher Rücksicht auf die nöthige Waarenkunde. Nun hätten aber aus der organischen Chemie nicht bloss die wenigen in der Färbekunst vorkommenden Säuren, sondern auch andere wichtige Stoffe, namentlich aber die Färbestoffe in ihrem allgemeinen chemischen Verhalten u. s. w. aufgeführt werden sollen, wenn nämlich überhaupt eine dergleichen allgemeine Einleitung hier an ihrem Platze war. Der Einleitung folgt die Abhandlung über das Bleichen, sehr vollständig und praktisch mit Kupfern, die theils aus Schuberth's techn. Chemie, theils aus Kurrer's Bleichkunst entlehn sind, erläutert. Hieran schliesst sich die 1. Abthl. des eigentlichen Werkes, denn bis hierher war auch alles auf Färberei in Allgemeinen anwendbar; sie umfasst den Handdruck baumwollent Zeuge und die damit verbundene Färberei. Die hier befolgte Anordnung ist nun sehr lobenswerth. Zuerst werden alle Mordants vorräthig zu haltenden Farbebrühen (wobei auch, vielleicht nich ganz am rechten Orte, eine gute Abhandlung über den Indigo ein geschoben ist) und die Verdickungsmittel aufgeführt, in einer soll chen Masse und Vollständigkeit von Vorschriften, dass man sie kaum grösser finden kann. Nun folgt erst der Handdruck 🛋 Farben, welche der Nachfärbung bedürfen, wobei mit Recht die allgemein bekannten Operationen des Handdrucks selbst mit Stillschweigen übergangen, dagegen alle andere Kunstgriffe und di Farbennüancen in grosser Vollständigkeit aufgenommen sind; mai vermisst keinen der gebräuchlicheren Färbestoffe, nur die neuer dings so sehr empfohlene Anchusa tinctoria ist uns selbst andez tungsweise nicht aufgestossen. Hierauf folgen die Metallfarbe und zuletzt der Tafeldruck. Was über Druck baumwollener Zeug noch zurück ist, sowie der Druck wollener, seidener und gemisch ter Zeuge, soll im 2. Bande folgen. In den ganzen praktischer Abschnitten sieht man, wie der Vf. darin zu Hause ist, und de Buch wird sicher seiner Bestimmung, ein Repertorium für det praktischen Zeugdrucker zu sein, entsprechen. - Wenn es be No. 1619. zu wünschen gewesen wäre, dass sie der Vf., ci reiner Praktiker, auch nur als solcher gegeben hätte, so ist in entgegengesetzten Sinne bei No. 1618. derselbe Wunsch nicht unterdrücken. Ein wunderlicheres Buch ist uns nicht leicht vorgekommen als dieses Werkchen des durch schon manche wur derliche Idee der chemischen Welt bekannten Vfs. Trotz den dass der Vf. in der Vorrede sagt, er habe nur aufgenommen, wa er selbst praktisch geprüft habe, sieht man doch aus der unge meinen Unvollständigkeit des Buches, wie wenig praktischer Fär

ber derselbe ist. Da ist von Rothholz, Fisetholz, Wau gar keine hale; da ist von den unzähligen Farbennuancen keine Spur, am weigsten aber von Rücksicht auf Modefarben, da sucht man veres nach den eigentlichen technischen Kunstgriffen; kurz von in den Dingen, die recht eigentlich praktisch sind, nichts Volldages, Erschöpfendes; dagegen eine Menge recht brauchbarer pakischer Notizen, vorzüglich in den ersten einleitenden Abditten und in der Schlussabhandlung über das Zugutemachen whomer Waare; sehr brauchbar ferner sind die bei den Hauptthe iber das Verbalten derselben gegen verschiedene äussere mikung gegebene Notizen, und wie der Vf. selbst sagt, ein Beitrag zur Fleckenkunde. Aber als Handbuch für den prak-Baumwollenfärber dürfte es sich durchaus nicht empfehlen. soll es jedoch auch nicht sein, sondern ein Lehrbuch, sogar Farbenchemie, wie der Titel sagt. Es ist aber keins den beiden letztern. Dass es keine Farbenchemie ist, wenn samlich daranter die Theorie der Pigmente in ihrem ganzen rage versteht, sieht man sogleich aus dem Inhalte. der 2. Band eine Chemie der Färbestoffe nachliefern; indessen damit der Anfang gemacht werden sollen. Des Ref. Ansicht könnte ein Lehrbuch der Färbekunst nur die folgende Einhaben. Eine Einleitung könnte, doch wäre diess nicht he nothig, das von Kreisig in seiner Einleitung Gegebene nur mussten die Färbestoffe im Allgemeinen für sich in Verhalten zur vegetabilischen und thierischen Faser, dann Lehre von den Beizen im Allgemeinen und nun die einzelnen istoffe in ihrem Verhalten für sich, wobei auch die Waarennicht zu vernachlässigen wäre, zur Faser und zu den Bei-Lewie endlich im Allgemeinen die Lehre von den Schönungs-. s. w. folgen. Unter diesen Rubriken würde sich Alles. auf die Theorie der Vorbereitung zum Färben und des 📤 selbst Bezug hat, so vollständig abhandeln lassen, dass dum ohne Gefahr, missverstanden zu werden, einen zweiten, maktischen, nach den Farben und ihren Nüancen geordneten, Firberei und den farbigen Druck für Baumwolle, Leinen, end Seide enthaltenden Theil zufügen könnte. aber sagen, wenn eine Farbenchemie sogleich mit einem Lehrder Baumwollenfärberei anstingt, dieses Lehrbuch selbst aber Ordnung oder vielmehr Unordnung befolgt: Zuerst vom per, den Hauptsäuren, den Alkalien, den hauptsächlichen Meaken (wobei blausaures Kali mit eisenblaus. Kali durch die indungspartikel "oder" gleichgestellt wird), vom Chlorkalk und matron. Von der Kleie und ihrer Wirkung auf Blauholz und mit Thon - und Kupferbeize (obgleich bisjetzt weder von p und Blauholz, noch von Beizen die Rede gewesen). Vom koth (dessen Wirkung der Vf. durch Kuhkothsäure, die er

unter allen Chemikern wohl allein, wie seine Steinkohlendes tionsproducte die er auch in diesem Buche zu preisen nicht terlässt, gesehen haben mag, ganz definitiv erklärt und darin gl licher ist, als alle andere Färber, denen diess noch nicht be digend hat gelingen wollen). Vom Seisenwasser. Vom Bleic vom Beizer, vom Färben der Kattune. Das Probefärben im I nen (sehr gute Bemerkungen). Galliren der Kattune. der Baumwollenfaser zu den Farbestoffen. Verhalten der mit] bestoff verbundenen Baumwollenfaser zu den Beizen, insbeson des mit Galläpfeln, Bablah und Krapp gekochten Kattuns zur senbeize. Von den Thonbeizen nebst dem Verhalten der Co nille, des Fernambucs, Krapps, Beerengelbs, Quercitrons und Alkanne dazu (nur 3 Arten der essigs. Thonbeize, auf Facl nüancen wenig Rücksicht). Von den Eisenbeizen und dem Ei alaun (2 Arten essigs. Eisenbeize), Verhalten des Gelbho Quercitrons, Blauholzes, Schmets, der Eichenrinde und Cocher Kupferheize, bloss mit Blauholz. Gemischte Beizen aus Eiund Thonbeize, Verhalten zu Krapp und Quercitron; aus Tl und Kupferbeize, mit Blauholz und Weidenrinde. Kupferbeize dem Färben. Zinnbeize auf Thonbeize, Thonbeize auf Eisenbe Eisenbeize auf Kupferbeize. Wirkung verschiedener Zusätze t Färben mit Quercitron, Krapp und Blauholz. Gemischte Fa-(sehr unvollständig). Wirkung des gebeizten Kattuns auf F ten, die mehrere Farbstoffe enthalten, Wirkung mehrerer gle zeitig vorhandener Farbestoffe auf einander (recht gate Bei kungen). Verhalten der Thon - und Eisenbeize in verschiede Verdünnungsgraden. Einige neue Farbstoffe (Manjeet, Gra schalen, Catechu, Bablah, Nymphaea, Mahagoniholz). Künstl Erzeugung neuer Farbstoffe (hier wird das Melinol, Pyrrol die Koholsäure vorgeritten). Färben ohne Beizung, Blauholzk Indigküpe (kann nicht leicht dürftiger sein). Oel zum Färben (g Wirkung des Sonnenlichts auf gefärbte Kattune. Anwendung Dampfes zum Heizen der Farbekessel. Mineralfarben (Chr. gelb, Chromorange, Chemischblau, Chromgrau, Titangrün, Chr braun, Chemischbraun, Bistre). Von den Fehlern die ein Fa begehen kann und dem Zugutemachen verdorbener Waare. Bei genauer Ansicht dieses Inhaltes sieht das Buch eher ei Zusammenwürselung einzelner gesammelter, für sich recht brau barer Notizen und Beobachtungen ähnlich als einem Lehrbu in dem sich doch wenigstens eine Spur eines leitenden Fad finden sollte. Die gefärbten Proben sind gut und ihre Beifüg eine glückliche Idee, aber dasselbe planlose Herausgreifen aus Masse, wie es bei dem Material des Buches bemerkbar ist, auch hier den Hauptnutzen vernichtet. An Druckfehlern ist 1 Mangel, solche wie Zinnsatz statt Zinnsalz und Reserrage Reservage sind bei solchen Büchern schon von Bedeutung.

[1620] Anleitung zur Untersuchung des Bieres, nach seinen sowohl erlaubteu, als unerlaubten Bestandtheilen für Polizeitekörden, Chemiker und Bierbrauer. Von Prof. Zenneck in Tübingen. Mit 1 Steintaf. München, Literar.-Artist. Anstalt. 1834. VI u. 142 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Der in diesem Zweige der technischen Chemie schon vorbeilhaft bekannte Vf. beschenkt hier das brauende und trinkende Publicum mit einer sehr braucharen Schrift. Dieselbe zerfällt in wei Theile, die Untersuchung der erlaubten Bestandtheile und die Untersuchung der unerlaubten. Der 1. Theil handelt zuerst von der unmittelbaren Untersuchung, d. h. von Dem, was sich aus Farbe, Geruch, Geschmack des Bieres über seine Qualität schliesm lässt; darauf von der physikalischen Untersuchung, d. h. der Bestimmung des Gehaltes an Kohlensäure, Weingeist und festen extractiven Bestandtheilen, deren Gang recht klar dargestellt, die Awendung des Aerometers dabei gut erläutert und alles durch die bitigen Berechnungen und Tabellen, sowie durch passende Zupbe einiger nach dieser Methode wirklich ausgeführten Bieruntemchungen vervollständigt ist. Endlich folgt die chemische Meble, d. i. die Bestimmung der übrigen Bestandtheile durch chewithe Mittel; Beilagen, welche nöthige Zahlenangaben und Vermake enthalten, schliessen diese Abtheilung. Der Abschnitt von unerlaubten Bestandtheilen bestätigt durch seine Kürze schon ternals die traurige Wahrheit, wie wenig die Chemie bis jetzt in Entdeckung gerade der schädlichsten Beimischungen vepublischer Natur zu leisten vermag. Die beigefügte Steintafel whilt die Apparate des Vfs. Der Preis des Buches kommt uns was hoch vor bei der geringen splendiden Ausstattung.

[1621] Technologisches Allerlei. Ein belehrendes Handbuch im Selbstunterricht für Alle, welche ihre Erholungsstunden zu Vonfertigung kleiner mechan. Arbeiten zu benutzeu wünschen und ins Unterrichts dazu bedürfen. Von G. Wernei. Eisenach, Birecke. 1835. X u. 108 S. 8. (12 Gr.)

[1622] Neue, erprobte Einmeischungsweise, wodurch aus Karteffeln die höchste Brandweinausbeute entsteht, ohne dass in der Brennerei eine Veränderung nöthig ist; mit Angabe zweckmässiger Abkühlung für Kartoffel und Getreidemeische; nebst einer Zeichnung. Mit dem Anerbieten: Demjenigen eine Prämie von 5 Friedrichsd'ors auszuzahlen, welcher nachweist, durch eine nicht unständlichere Behandlung eine ansehnliche Mehrausbeute an Brandwein zu erzielen. Leipzig, Hermann u. Langbein. 1834. 28 S. gr. 12. (verklebt 12 Gr.)

[1623] Vorzügliches Verfahren fuselhaften Brandwein leicht, bil hig und schnell vollkommen zu reinigen, so wie Rum und Cogna vortheilhaft zu bereiten auf kaltem Wege und durch Destillation u. s. w. Mit 1 Zeichnung. Leipzig, Hermann u. Langbein, 1835. 25 S. gr. 12. (verklebt 1 Thlr. 12 Gr.)

[1624] Sammlung mehrerer wichtiger neuer Angaben und Erfindungen, durch prakt. Erfahrung bewährt, für jeden Bierbrauer und Brandweinbrenner u. s. w. Von G. Kraus. 2 Hefte mit 14 thograph. Abbildd. 4., verb. u. verm. Autl. 1. Heft für Bierbrauer. 2. Heft für Brandweinbrenner. Leipzig, Hermann u. Langbein. 1835. VI u. 143, IV u. 131 S. gr. 12. (1 Thlr. 16 Gr., einzeln jedes Heft 1 Thlr.)

[1625] Ausführliche Anweisung zur verbess. Schnell-Essig-Fabrikation, welche dem besten praktischen Betriebe entnommen, am vortheilhaftesten, ohne kostspielige Einrichtung, vorzüglichen, reinen und haltbaren Essig liefert. Mit mehreren Abbildd. 2., durchaus umgearb. u. verb. Aufl. Leipzig, Hermann u. Langbein. 1834. 66 S. gr. 12. (verklebt 1 Thlr.)

### Land- und Hauswirthschaft.

[1626] Vorschläge zur Verbesserung der Landwirthschaft mit besonderer Rücksicht auf Sachsen, von Heinrich Schubarth, Secr. der ökon. Gesellschaft im Königreich Sachsen. Dresden, Arnold'sche Buchh. 1835. VI u. 55 S. gr. 8. (8 Gr.)

Bekanntlich regt sich jetzt in Sachsen ein erfreulicher Kifer für die Verbesserung und Hebung der Landwirthschaft, welche bisher in gewisser, vom Vf. angedeuteter Beziehung, sich nicht so frei bewegen konnte, als in den benachbarten Ländern, in welchen die Resultate wissenschaftlicher Forschungen auf sie mit Krfolg angewendet wurden. Die neueste Zeit lüftete die Fesseln, und die Landstände fanden sich veranlasst, 5000 Thlr. zu der in Rede stehenden Verbesserung zu verwilligen. Gesellschaften und patriotisch gesinnte Männer machten es sich zur Berufspflicht sur besten Verwendung Vorschläge zu thun. Aus gleichem Antriche fand sich auch der Vf. zu dieser Schrift veranlasst, von der wir. im Allgemeinen gute Folgen erwarten. Als den gelungensten Abschnitt erkennen wir die Einleitung. Sie enthält eine, freilich nur zu kurze Geschichte über den früheren und jetzigen Zastand der Landwirthschaft in Sachsen. Die Vorschläge betreffe "eine Creditanstalt für Sachsen". Was Ref. davon hält, hat er in

Archive der Laudwirthschaft" unverholen ausgesprochen. "Ferner Verbreitung erforderlicher Kenntnisse und richtigere Ansichten zu Intereurung des landwirthschaftl. Betriebes", allerdings nur ein abaliches Vorwort; aber sonderbar, selbst unerklärbar muss man is Behauptung finden, dass ganze Bibliotheken landwirthschaftl. Schiften ohne Wirkung verbleiben, und doch schreibt der Vf. über Innen (gut abgefertigt); "Aufgaben der Dreifelderwirthschaft und Beitrung einer angemessenen Wirthschaftseinrichtung mit besonderücksichtigung auf Vermehrung der Viehzucht; die Schafmellerücksichtigung auf Vermehrung der Viehzucht; die Schafmellerücksichtigung auf grossen Gütern; möglichst wohlfeiler Wirthschaftseinrichtung fremder Hand. Pohl.

[1627] Topographisch-statistische Beiträge zur Kenntder Lehdenverhältnisse, besonders aber zur richtigen Beder Ablösung, Zerschlagung und Zusammenlegung der Austücke im Königreiche Sachsen, von *Fr. Christ. Franz*, sichs. Hofrath. Dresden, Grimmer'sche Buchh. 1834. IS. gr. 8. (9 Gr.)

Dieses gut geschriebene Werkchen bezweckt eine zeitgemässe thrung über eine an sich gar wichtige Angelegenheit, und wir men ihm nicht nur fleissige Leser, sondern auch Beherzigung Vorgetragenen wünschen. Es ist in Sachsen jetzt mannich-Anregung erwacht, das Störende in der Landwirthschaft legalem Wege zu beseitigen und das Versäumte durch kräf-Mittel nachzuholen. Dass das neue Wirken nicht ohne Wiand geschieht, bedarf keines Beweises, jedoch hat es den Anschein, dass derselbe mit der Sache selbst im Lichte arungenen Wissenschaft allmälig verschwinden werde. ist es auch keineswegs zu verkennen, dass Unkunde und theil, gemeiniglich vereint, ihre Rolle auch hier nicht aufwollen. Daher sind Belehrungen sehr wünschensweith, wenn man sie ungern vernimmt; sie haben ja schon oft die mer späterhin zu den eifrigsten Beförderern umgeschaffen. Der esserung muss die Erkenntniss Dessen, was zur Verbesserung men kann, vorausgehen. Hierzu bietet nun der umsichtige eine helfende Hand. Er weisst in Sachsen auf 30,000 Acker len (nicht gehörig oder fast gar nicht benutzte und doch der tzung fähiger Landesstrecken) nach. Sie sind nach Kreisen genahlt und nur die ergriffen, die dem Vf. selbst vorkamen. Nachlese dürfte vielleicht eine noch grössere Zahl nachbrin-Schafhutungsgerechtsame liessen sie auf unsere Zeit überen. Nächstdem weisst nun der Vf. auch auf die Mittel und t hin, sie in den Culturzustand zu setzen. Mit herzlicher Zustimmung schliesst Ref. diese Anzeige mit des Vfs. Worten S. 25, "Es ist Berufspflicht eines jeden praktischen Landwirthes, ad das Cultursystem seines vaterländischen Bodens noch drückende Fehler und Gebrechen, unter welchen das Nationalwohl often erliegt, freimüthig aufzudecken und immer solche Erzeugnisse in merklich zu machen, welche nach einer jeden Landesart am Anfigsten gesucht und am besten bezahlt werden. Das landwirtschaftliche Gewerbe eignet sich so wohl als jedes andere zu in dustriösen Speculationen und muss jedes Bedürfniss befriedig können, wenn nur die Wirthschaft nicht nach dem gewöhnlich Schlendrian betrieben wird."

Pohl

[1628] Vollständige Anleitung zur zweckmässigen Behandlung des Seidenbaues und des Haspelns der Seisso wie zur Erziehung und Behandlung der Maulbeerbäume, ab den neuesten Erfahrungen und Beobachtungen von With. Türk, Königl. Preuss. Regierungs- und Schulrath. Mits Kupfertafeln. 2., umgearb. Aufl. Leipzig, Gebr. Rechenbach. 1835. XVI u. 220 S. gr. 8. (1 Thlr. 4 Gr.

Diese Schrift bewillkommnen wir, wie man einen von Reise zurückkehrenden Freund empfängt; man freut sich sei und harrt mit geziemender Erwartung des mitgebrachten Neu-Und wirklich bringt uns das vorl. Buch des würdigen Hrn. gar viele nützliche Neuigkeiten, die alle den Stempel der Ge genheit an sich tragen und wohl geeignet sind, über eine in rer Wichtigkeit für das Gewerbswesen noch nicht hinlänglich kannte Angelegenheit helles Licht zu verbreiten, welches un nöthiger ist, als Unkunde der nützlichen Sache die verdiente A merksamkeit noch vielfältig entzieht. Wenn schon die 1. A eine Menge Vorurtheile gegen die Seidenproduction, als sei des Klimas wegen für Deutschland nicht passend, zerstreute t berichtigte, so wird die neue, ganzlich umgearbeitete Aufl. es einem viel höhern Grade vermögen und hoffentlich bewirken. wie der Staatsrath von Hazzi in Baiern, bewirkte der Regierung rath von Türk im preuss. Staate in der jüngsten Zeitperi Auf diese Mai den Seidenbau durch Schrift und Beispiel. Sie geben uns Alles, was wir zum A haben wir zu sehen. nehmen dieses neuen, unserm Klima und den Verhältnissen augemessenen ländlichen Gewerbszweiges zu wissen bedürk Ref. kennt des Hrn. Vfs. dafür getroffene Einrichtungen und erfolgreichen Betrieb. Die Leser werden sie aus dem Buche ka nen lernen und sich freuen, Alles viel leichter und einfacher finden, als man bisher glaubte. Vorrede und Einleitung gel eine überaus interessante Geschichte des deutschen Seidenbaud besonders im preuss. Staate, wo derselbe in jedem Jahre nahmhafte Fortschritte macht und neue Theilnehmer gewinnt. — I. Abtheil. Ueber den Seidenbau im Allgemeinen, mit vorzüglicher
Ricksicht auf Deutschland. II. Abtheil. Anleitung zur zweckmässigen Betreibung des Seidenbaues. III. Abtheil. Von der Benutzung
der Coccons zur Bereitung der Seide, vom Haspeln derselben
Ls. w. Hierbei ist eine neue sehr bequeme Haspelmaschine beschrieben und abgebildet. IV. Abtheil. Von dem Maulbeerbaume
Ls. w. Pohl.

[1629] Der Rathgeber in Haus- und Landwirthschafts-Angelegeheiten. Ein nützliches, alphabetisch geordnetes Handbuch für Hausväter und Hausmütter. Herausgeg. von C. Rümpler. Leipfig, Gebr. Reichenbach. 1835. XII u. 76 S. 8. (8 Gr.)

[1630] Jahres-Bericht des Hannöverschen Vereins für Pferdencht. 1834. Hannover, (Helwing'sche Hofbuchh.) 60 S. gr. 4. (9 Gr.)

[1631] Neuere Erfahrungen in der höhern Schafzucht von J. 6. Elsner. 2., stark verm. Aufl. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1835. IV u. 265 S. gr. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

[1632] Taschen-Handbuch für die Bienenzucht, enthaltend: allsmeine Regeln und Lehren, Arten der Bienen, Bienenseinde, Biemkalender, kurze Regeln, Bereitung des Honigs, des Honigesig, des Wachses u. s. w. Auf 54 jähr. Erfahrungen gegründet. Berusg. von Dan. Eckardt. Leipzig, Weinedel. 1835. 60 S. g. 16. (6 Gr.)

[1633] Joh. Geo. Vothmann's Gartenbau-Katechismus für den Ledmann. 5. Aufl. von Jak. Ernst v. Reider, k. b. erstem Landmichtsass. u. s. w. 2 Thle. Leipzig, Weidmann'sche Buchh. 1835. XXIII u. 127, XVI u. 232 S. 8. (18 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: J. G. Vothmann's Gartenbau-Katechisfür den pract. Unterricht zum Anbau der Gemüse, der Hande- und der Obstpflanzen auf dem Lande u. s. w.

2. Thl. unt. d. Tit.: J. G. V.'s Gartenbau-Katech. für den Gartenbesitzer auf dem Lande. Neueste Aufl. u. s. w.

[1634] Die Gartenbestellung, Obst und Blumen-Kultur im Freien wie im Zimmer. Nebst gründl. Anweisung des Pfropfens, Okulirens und Kopulirens junger Obst- und Rosenbäumchen, und einer kurzen Hindeutung auf die Behandlung der Weinstöcke. Auch Anweisung zu Bereitung des Knochenmehles als Düngungsmittel.

#### 160 Land- und Hauswirthschaft.

Von Wilhelm. v. Sydow (Isidore Grönau). Sondershausen, pel'sche Hofbuchh. 1835, 4 Bog. gr. 12. (n. 8 Gr.)

[1635] Die Wiener-Köchin wie sie sein soll, oder mein nes durch 30 Jahre geprüftes Kochbuch in 6 Abtheilungen. haltend 1475 Speisen für Fleisch- und Fasttage, nebst allen tungen Backereien, Blamascheen, Sülzen u. s. w. auch einem hang von Speisezetteln des Mittags und Abends auf ein gi Jahr nebst mehr. grossen und kleinen Tafeln und in Kupfer stochenen Tafel-Arrangements u. s. w. Verfasst von Ther. lauf, verehel. Muck. 3., von ihrer Schülerin Maria H\*\*\* verm. u. verb. Aufl. Mit 1 Titelk. Wien, Wimmer. 1 IV, 636 u. 52 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

[1636] Gründliches Kochbuch, oder eine allgemein vollstägenaue Anweisung wie Suppen, allerley wildes und zahmes Flesche, Krebse, Schnecken, Gemüse u. s. w. gut und geschme voll zugerichtet und bereitet werden sollen. 7. Auft. Münd Jaquet. 1835. 145 S. 8. (4 Gr.)

# Theologie.

Die mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Verfassern.)

1637] H KAINH ALAOHKH. Das neue Testament Mich und deutsch, zum Handgebrauch für Prediger und Canta des Predigtamts. 1. Lief. Berlin, Nauck'sche 11. 1835. 128 S. gr. 8. (8 Gr.)

s. Die benannte Buchhandlung hat hierdurch einen in dem hofich-liturg. Correspondenzbl. ausgesprochenen Wunsch ganz der Weise erfüllt, in welcher er ausgesprochen war. Sie hat in gewöhnlichem Bibelformate den griechischen Text des IT. und zwar nach der Knapp'schen. Recension desselben in A Ansg., mit danebenstehender Luther'scher Uebersetzung eo then lassen, dass die Verse einzeln abgesetzt sind und sich te cinander gegenüberstehen, die Sonn- und Festtagsperiangegeben und ausserdem die Parallelstellen in den Evannach der Synopsis von De Wette und Lücke bemerkt sind. Mak erscheint in 6 Lieferungen, die schnell auf einander nellen, deren jede vor der Beendigung des Ganzen für den I kmerkten Preis abgelassen wird, und deren erste bis zum des Marcus reicht. Da die 1741 erschienene deutsche mal-Bibel in 2 Quartbänden, welche freilich auch das A. T. selten geworden und zum gewöhnlichen Gebrauche nicht n ist, und doch eine Ausgabe, namentlich des N. T., welche Texte gibt, für den praktischen Geistlichen recht zwecks ist, so kann erwartet werden, dass dieses Unternehmen I und der Verleger seine Rechnung bei demselben findet. die getroffene Kinrichtung des Werks ist nichts einzuwenmit der Güte der griech. und deutschen Lettern, sowie mit charfe des Drucks kann man zufrieden sein; die Correctur Ganzen genau, obwohl zu wünschen wäre, dass der Text rein von Fehlern (nicht Druck-, sondern Correctur-Fehlern) deren denn doch einige auf dem ersten Bogen befindliche ert, d. ges. deutsch. Lit. V. 3. 11

angezeigt worden sind, und hauptsächlich in den Accenten n mehrere nicht angezeigte angetroffen werden, z. B. Matth. 9, τόν für τὸν und 12. Ἰησούς für Ἰησοῦς, 24, 21. Θλῖψις Θλίψις und 22. ἄν für ἄν. Der Preis ist sehr annehmlich, 1 so bleibt nur der nicht unbillige Wunsch übrig, dass das Pap besser und weisser sein möchte.

[1638] \*Ausführliche Untersuchung über die Finsteniss bei dem Tode Jesu. Zur Richtigstellung der Ansich darüber für wissenschaftliche wie für gebildete Leser, vorzügl in exegetischer und apologetischer Rücksicht, aber auch in ast nomischer und tellurischer Beziehung, wie in Hinsicht auf eprodigiöse Moment derseiben. Von Joh. Ad. Grausbet Pf. zu Emerfelden und Billafingen. Tübingen, Osiand 1835. XII u. 169 S. gr. 8. (16 Gr.)

Schon an diesem weitläuftigen Titel kann man die fast 1 erträgliche Breite abnehmen, in welcher der obige Gegenstand dieser Schrift abgehandelt ist. Der Vf. hat in ihr einen klein früher niedergeschriebenen und in den Kirchenblättern für das B tham Rottenburg aufgenommenen Aufsatz über einen am sich se beachtungswerthen und einer neuen monographischen Untersacht wohl bedürkigen Gegenstand in allen angegebenen Beziehung weiter ausgeführt, sich alterdings als einen wissenschaftlichen, der katholischen nicht minder als mit der protestantischen Literat wold bekannten und letztere ohne Vorurtheil bemutzenden, und fi einen sehr fleissigen und umsichtigen Forscher kandgegebil aber durch das Bestroben, rocht gründlich und auch für ub theologische Leser verständlich seine Aufgabe zu lösen, nich va leiten lassen, der Guten zu viel zu thun, und die Gründlichkt und Deutlichkeit in Weitschweifigkeit und Wortfülle gesetzt. Sch die Verrede zeigt, dass er die Kunst nicht verstehe, mit Weni Viel zu sugen. Wer sich inzwischen durch die Ausfährlicht der Untersuchung und die Breite der Darstellung nicht abschit cken lassen will, wird manches Brauchbare in dieser Monogra finden, die Alles umfasst, was nur eatfernt auf den abgehand Gegenstand Besug hat. Nach einer vorausgehenden Kinkeit gibt sie im 1. Abschn. die Auseinandersetzung und Erötterung evangel. Berichts über die Finsterniss bei dem Tode Jesu. Untersuchung über die Daner und Ausdehnung derselben thi mit Rücksicht auf den evangel. Text, theils mit Benichung astronomische und tellurische Naturerscheinungen; im 2. Abet die Nachweisung der Wahrheit des evangel. Berichts, wo and dargethan wird, dass das Stillschweigen über diese Pinstertie bei Johannes, in den Jahrbüchern der Völker und in den astronomischen Nachrichten der Alten, nicht nachtheilig für die Glandrdigkeit der Synoptiker sei, und im 3 Abschn. die Schluss-zen aus dem Abgehandelten. Das Resultat der Untersuchung . Weder eine natürlich astronomische, noch eine übernatürlich wikte eigentliche Sonnenfinsterniss (sondern nur eine mit dem af folgenden Erdbeben in Verbindung stehende Verdunkelung Luft oder Verlinsterung der Sonne) ist hier annehmbar; imhin ist jedoch diese Finsterniss als prodigiös, als eine besone Veranstaltung der Vorsehung (nicht als ein zufälliges Ereig-1) zu betrachten." Sowie der Stil des Vfs. keineswegs fliesi md präcis ist, so ist er auch reich an neugebildeten Wör-1 and provinziellen Ausdrücken, z. B. Richtigstellung, (wirk-1-factische) Zugetragenheit, Zeiterstreckniss, Zugeträgniss, Un-Meiligkeit, beziehlich, wenigst, vorurtheilig, fürdauernd u. a. m. die Schrift auch sonst von der Verlagshandlung ausgestatist, so reich ist sie doch an Correcturfehlern, welche ein an-Meh Seiten langes Verzeichniss noch nicht alle enthält; die thischen Worte sind selten ohne Fehler, und selten steht eintichtig Matthäus, indem unzählige Male Mathäus gesetzt ist.

1639] Geschichte des Christenthums oder Schilderung fitstlichen Glaubens und Lebens seit Begründung des Christischen bis auf unste Zeiten. Ein Handbuch der christlichen ungeschichte für Studirende und gebildete Leser aller Stände, won Dr. Aug. Christiani. Quedlinburg, Becker-Buchh. 1835. VIII u. 358 S. gr. 8. (1 Thlr. 1.)

Dr. Christiani ist nur der Herausgeber dieser Geschichte, "im Nachlasse eines sehr geachteten Gelehrten" vorgelat, der sich derselben ,als leitenden Fadens bei seinem Len Vortrage der Geschichte des Christenthums im Kreise thad wissbegierigeriJünglinge bedient hat". Er führt sie mit der Empfehlung ein: "Diese Schrift hat so sichtbar das Ge-der Gründlichkeit und Unparteilichkeit, wie einer liebens-Milde im Urtheil über die Veränderungen, welche die e Angelegenheit der Menschen seit 18 Jahrh. erfahren hat, li<del>ire Bekanntmachung ein Gewinn für unsere</del> Literatur zu Sie enthält nämlich eine genügende Uebersicht der Momente im Glauben und Leben der Christen aller welche nicht ohne eigenthümlichen Forschungsgeist ihres Vf, fen ist. Verbunden damit ist eine Uebersicht der politischen ichte jedes Zeitraums, insofern diese mit der Geschichte der Kirche in enger Verbindung steht. Wenigstens ist dem isgeber keine populäre Schrift bekannt, welche dem gebil-Leser in gleicher Kürze das Wissenswürdigste über diese

Gegenstände mittheilt und ebenso dem studirenden Jünglinge 2 Förderung seiner gelehrten Kenntnisse gereichen könnte. beide letztere (?) hat der Herausg. noch einzelne (freilich spa same) literarische Nachweisungen und ein ihm nöthig scheine des Namen- und Sachregister hinzugefügt." Ausserdem ist no bemerkt, dass gegenwärtige Geschichte des Christenthums "s ein fortlaufender Commentar zum ersten Abschnitt des vortreffliche Lehrbuches der Religion vom unvergesslichen Aug. Herm. Nie meier" (Niemeyer) betrachtet werden könne. Inzwischen hält sie der Vf. nicht so ganz streng an die Ordnung des Lehrb., inde er das Ganze der Geschichte in 6 Perioden eintheilt, die in ih mit besondern Ueberschriften versehenen &6. zerfallen. Verken nun gleich Ref. keineswegs den sorgsamen Fleiss, welchen de verstorbene Vf. auf sein Manuscript gewendet hat, und zweise er auch nicht daran, dass dieses Werk dem Bedürfnisse solche Lehrer, welche die Kirchengeschichte auf Schulen vorzuträgen ha ben, so wie den Wünschen studirender Jünglinge auf Schulen (den für Studirende auf Akademieen ist es in der That nicht geeigne und gebildeter Leser entsprechen werde, so kann er doch nich bergen, dass ihm dasselhe wenigsteps kein Gewinn für die Lite ratur zu sein scheint, und dass es sehr zu bezweiseln steht, ob de Verstorbene in die Herausgabe gewilligt haben würde. Jedenfall fehlt doch dem Werke die letzte Feile in dem Material und der Darstellung. Es sind von dem Vf. viele Quellen mit Flein und Sorgfalt benutzt und die Resultate dieser Benutzung treu und übersichtlich nebeneinandergestellt worden, aber diese Zusammestellung hat etwas Trockenes, und man vermisst einen, das Gami lebendig durchdringenden und zu einer Einheit verbindenden Geist wie sich diess wohl erklären lässt, wenn Jemand sein Augenmen darauf richtet, Materialien zusammenzusuchen, durch welche einen Paragraphen eines vorliegenden Lehrbuchs nach dem # dern erläutern und weiter aussühren will. Das ist wenigstens der Rindruck gewesen, welchen Ref. empfangen hat, und aus den Mangel eines solchen, das christliche Leben selbständiger erfasenden Geistes rührt unstreitig die vom Vorredner gerühmte Mille im Urtheile her, welche sich unter andern freilich in dem 1. § des 2. Abschn. der 1. Periode: "Jesus, der Messias, in seinen Lebren, Leben und Wirken", kund gibt, aber mit Verkennung oder Verschweigung des höhern Zweckes Jesu, indem derselhe nur dargestellt wird als "der Plan, allen Aberglauben zu stürzen wie durch Verbreitung religiöser Wahrheit eine vernünftige Verehrung Gottes auf der ganzen Erde einzuführen". Was hierauf unter No. 2, 3, 4, aufgeführt wird, ist nicht mehr Bestandtheil dieses Planes, sondern Mittel zur Ausführung und Wirkung der Ausführung, w aber unlogisch als Darstellung des Plans gegeben ist. Der Masgel der letzten Feile in Hinsicht der logischen und stilistischen

lam erhellt aus Sätzen wie folgende: "Etwas von den jüdischen laten, welche den grössten Einfluss bei der ersten Gründung des Christenth. hatten" (einen hindernden oder fördernden?), S. 8, Uelmahrift des 3. §. "Die Pharisäer legten gleichen Worth auf bloss plädich überlieferte Gebote, die sie, in einem unbestimmten frülan Zeitalter verloren, als ungeschriebene Mosaische Gebote Gotubetrachteten" (sie sollen also ungeschrieben gewesen, verloren und doch mündlich überliefert worden sein), S. 8. "Ein peiter Versuch (des Synedriums) zog die Apostel ein, und geistlesie", S. 18. "Viele ängstliche Gemüther gingen in andere Gefiden von Judäa", S. 19. Doch Ref. bricht ab, da diese Bemeringen ohnehin dem Vf. nicht gelten können.

[1640] Der Christen-Glaube in seiner Fruchtbarkeit, in Glaubensbekenntniss in kurzen Abschnitten praktisch beliekt zur Privat-Erbauung, von Georg Gessner, Antistes Stuttgart, Steinkopf. 1835. XII u. 403 S. 8. (1 Thlr.)

Der Titel dieses Werks gibt seine Tendenz und seinen Inniemlich bestimmt und deutlich an. Dem ehrwürdigen Vf. desder sich nicht verhehlt, dass diese Schrift die letzte seines m sein könnte, scheint es nicht nur Pflicht zu sein, sondern auch Freude, recht unumwunden das Bekenntniss seines ens abzulegen, der nicht nur die allgemeinen Wahrheiten Religion, sondern alle positiven und eigenthümlichen Lehren Evangeliums mit Demuth, Freude und Zaversicht umfasst, die Jesus Christus und seine Apostel ausgesprochen haben, reiche das Glaubensbekenntniss enthält, auf das er einst gevard, dessen Schristmässigkeit zu erforschen und sie seinen in treu und ungefälscht zu verkündigen die von Gottes Vor-ihm angewiesene Aufgabe seines Lebens war (S. VIII). t von dem Satze aus: "Der Glaube des Christen muss Mans zur Wurzel eines christlichen Lebens werden und in Freen desselben eingreifen; muss eine Gesinnung und einen wiel zur Folge haben, die ohne ihn nicht möglich und nie deser Reinheit und Krast vorhanden sind." Der Zweck die-Schrift ist darauf gerichtet, klar zu machen, in welchem unbunlichen Zusammenhange Christenglauben und Christenleben tinander stehen. Er legt dazu das apostolische Glaubensbettaiss zu Grunde, nicht bloss darum, weil es im Gedächtnisse t seiner Leser liege, sondern (auch) weil es so klar und ein-, so wohlgeordnet und vollständig alle Wahrheiten unseres bens enthalte und, wiefern er ein historischer Glaube ist, das Geschichtliche des Evangeliums klar bezeichnen (S. V). der Hand dieses Glaubensbekenntnisses, welches uicht bloss

sein Alter, sondern auch seine vollkommene Uchereinstimmung mit der gesammten heiligen Schrift uns ehrwürdig mache, geht nun der Vf. die sämmtl. Hauptwahrheiten des Christenthums zu dem immer im Auge behaltenen Zwecke durch, ihren Zusammenhang und ihren praktischen Einfluss auf das Leben zu entwickeln und darzustellen. Er thut diess in 12 Artikeln, welche wiederum in 121 kürzere Betrachtungen zerfallen, deren jede eine ihren Hauptinhalt bezeichnende Ueberschrift und eine auf diesen Inhalt bezügliche Bibelstelle an der Spitze trägt, z. B. 8. Artikel. 77. Der Geist der Verheissung. Ephes. 1, 13. 14. 78. Die Lehre des Evangeliums vom heil Geist. Joh. 14, 16. 17. 79. Die Wirkung des heil. Geistes in uns. Röm. 8, 15. 16. Darüber dass er sich nicht selten wiederholt, manche Wahrheiten öfter hervorgehoben, manchen zusammenhängenden Gegenstand in mehrere kürzere Abschnitte getheilt, und den Ton der Selbstbetrachtung und des darstellenden Raisonnements durch unmittelbare Anreden. an die Leser unterbrochen habe, erklärt sich der Vf. selbst auf Der uns verstattete Raum und eine sehr beifallswerthe Weise. die Natur dieses Andachtsbuches erlauben uns nicht, irgend eines Abschnitt desselben zur Probe mitzutheilen; wir können aber nach dem Kindrucke, welchen das Lesen in demselben auf uns gemacht hat, die Versicherung geben, dass es ein treffliches Werk sei, dem der Vorzug vor vielen Andachtsbüchern gebührt, und das gerade auch desshalb selbst gebildetern Lesern empfohlen zu werden verdient, weil es ihnen die Grundwahrheiten des christlichen Glasbens, an deren lebendiger Erkenntniss es leider so sehr unter une fehlt, in grosser Vollständigkeit und in ihrem innern' Zusammerhange vor Augen legt und zwar in einer sehr ansprechenden, das Gemüth ergreifenden Weise. Der Vf. ist kein Mystiker, aber auch kein Buchstäbler, das Evangelium ist Geist und Leben in ihm geworden, und daher herrscht auch Geist und Leben in jeder einzelnen Betrachtung, und seine Rede ist eben so belehrend als salbungsvoll. Hin und wieder entdeckt wohl der Kundige einen Verstoss gegen die Richtigkeit und Reinheit der Sprache (wie es z. B. S. IV der Vorrede heisst: "Wir müssen uns — als edlere Menschen beweisen, als es uns ohne diesen Glauben nicht möglich wäre"); aber solche kleinere Mängel werden weit überwogen durch das Geistvolle und Lebendige des Vortrags. Möge and diese Anzeige dazu dienen, dem auch übrigens bestens ausgestatteten und überaus billigen Buche manche Leser zu gewinnen!

[1641] \*Christliche Moral nach der Grundlage der Ethik des M. v. Schenkl von Dr. G. Riegler, Prof. d. Theol. a. k. bayer. Lyc. zu Bamberg. 3., verb. Aufl. In 3 Bda. 1—4. Theil. Augsburg, Kranzfelder sche Buchh. 1835.

Win. 512, X n. 494, XVIII u. 510, XXIV c. 559 &. g. 8. (5 Thir.)

[1642] \*Oberster Grundsatz der christlichen Moral. himselle und gegen Dr. Luft, Prof. in Giessen, vertheidiget von R. G. Riegier, Prof. d. Theol. a. k. bayer. Lye. zu Bamby. Augsburg, Kransfelder'selle Buchh. 1835. (IV u.) S. gr. 8. (6 Gr.)

L. Dass die vorl. Moral in verhältnissmässig kurzer Zeit 3 Aufl. hit hat, hat sie wohl weniger ihrem wissenschaftlichen Gehalte her der Kigenthümlichkeit der in ihr aufgestellten Ansicht, als grossen Popularität zu danken. Im Allgemeinen kann eine dende Bekanntschaft mit Stoff und Geist derselben vorausthe werden, so dass hier eine nahere Charakteristik nicht nöscheint. Ref. bemerkt daher bloss in Beziehung auf die ire Anordnung, dass der 1. Theil die allgemeine Sittenlehre A die Bestimmung der das ganze Gebiet der Sittenlehre benchenden Begriffe enthält; der 2. Theil aber als Fortsetzung tallgemeinen Sittenlehre im 1. Bande von den Pflichten der than gegen Gott und sich selbst, im 2. von den Pflichten des in gegen Andere handelt. Der 3. u. 4. Theil bilden einen 4) Band; jener enthält die besondere Pflichtenlehre, dieser thingth. Ascetik. Der Vf. sagt in der Vorrede zum 1. Pheil, be nicht nur Vieles verbessert, sondern auch abgekürzt; uns Wieles noch sehr weitläufig vor. Jedoch wollen wir dessricht leugnen, dass das Werk für Lehrer (nur nicht gerade telesebuch), für Candid. der Theol., Seelsorger, Prediger, leten und gebildete Laien, wirklich dem Wunsche des Vis. ein gemeinnütziges Buch sein könne. — Die kleine po-Schrift die wir unter No. 1642: aufgeführt haben, ist cine in den frankfurter Jahrb. d. Theol. u. christl. Philos. La. (1834, 2. Bd. 1. Hft. S. 76—131) befindliche Abhandlung A. Luft: "Ueber Construction und Behandlung der Moral" tet, in welcher der letztere den von Dr. Riegler aufgestell-Grandsatz der Moral verworfen hat. Die Sache hat weiter thesenderes Interesse, und wir haben die Dialektik des Dr. R. senderlich scharf gefunden. Unangenehm fällt übrigens auf, der Vf. fortwährend: formal, material, et. formal, material; r gesändert st. gesondert schreibt.

1643] \* Adrian Gretsch, weil. Priester und Capitular Stiftes Schotten in Wien, Dr. d. Theol. Prof. u. s. w. Feier-Predigten. 3. Thl. Herausg. von Leop. Scherlich, Pred. u. Curaten zu den Schotten in Wien. Wien, Mechitaristen-Congreg.-Buchh. 1835. 392 S. gr. 8. (1 Thlr.) [Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 809.]

[1644] \*Adrian Gretsch, weil. Priester u. s. w. Fasten-Predigten. Herausg. von Leop. Scherlich, Pred. u. Curaten u. s. w. Ebendas. 1835. 325 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Schon einige Male ist im Repertor. (vgl. Bd. 2. No. 1934., Bd. 4. No. 124.) der Gesammtausgabe des "homilet. Nachlasses des weil. A. Gretsch", von welchem die vorlieg. Bde. den 9. n. 10. Bd. bilden, mit gebührendem Lobe gedacht worden. Was von einigen frühern Bdn. hier gesagt wurde, leidet durchweg auch auf die zuletzt erschienenen vollkommene Anwendung. Dar 3. Thl. der Feiertagspredigten enthält 3 Predigten am Feste der Geburt Mariä, 2 am Namensfeste Mariä, 1 am Kirchweihfeste, 3 am Feste Allerheiligen, 4 am Gedächtnisstage aller abgestorbenen Christglänbigen, 3 am Feste des heil. Leopold und 3 am heil. Charfreitage. Der folgende Theil enthält 14 Fastenpredigten und 1 Predigt am grünen Donnerstage.

[1645] Sammlung geistlicher Amts-Reden, von Ernst Sigism. Ferdin. Schultz, kön. Superint. der Berlin. Stadt-Diöces und Erstem Pred. an der Sophien-Kirche. Berlin, Ochmigke. 1835. 1 Thl. 2. Aufl. XVI u. 328, 2. Thl. VIII u.335 S. gr. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Obwohl der erste Theil dieser schätzbaren Amtsreden hier in unveränderter Gestalt zum zweiten Male erscheint, und ihm nur neue casuelle Vorträge beigefügt sind, so will doch Ref. den Inhalt desselben angeben, da in dieser Zeitschrift noch nicht von ihm Bericht abgestattet worden ist. Es enthält derselbe 6 Taufreden, 4 Einsegnungsreden, 6 Traureden, 6 Grabreden (and Grabe von Confirmandinnen, am Sarge eines Geistlichen und eines Beamten, und bei Bestattung von Wittwen), 2 Reden bei der Taufe jüdischer Proselyten, 2 Reden bei Eröffnung von Armeschulen, 1 Rede bei Eröffnung eines neuen Begräbnissplatzes, 2 Reden bei der Feier von Ehejubiläen, 4 Beichtreden, 1 Schul- und Erziehungspredigt und 1 Rede am Sarge der Nichte des Hrn. VL Der zweite Theil aber, der hier zum ersten Male erscheint, umfass überhaupt 35 Reden und Predigten, in welchen noch mannichfaltigert Stoffe behandelt werden, und von welchen sich viele auf Zeitereignisse beziehen, die an sich sehr merkwürdig und für die Wirksamkeit des Geistlichen von der grössten Bedeutung waren. Ref. zieht das Gleichartige aus dem, die Reden in anderer Ordnung aufzählenden Inhaltsverzeichnisse zusammen, und berichtet demnach in dieser Sammlung enthalten sind: 4 Reden bei Kinführung eistlichen und Schulvorstehern, 3 Reden bei Einweihung von n und Kirchhöfen, 2 Taufreden, 4 Einsegnungsreden, 5 eden, 4 Grabreden und 1 Gebet am Grabe, und 12 bei vermen Veranlassungen, namentlich mit Beziehung auf die Chodas Reformationsfest und die Communionseier gehaltene Es mochte wohl überflüssig sein, nach dem Beifalle, n die homiletischen Arbeiten des Vfs. schon gefunden hae noch besonders empfehlen zu wollen. Es herrscht zwar m kein grosser Schwung und Glanz der Beredsamkeit, die ta und Dispositionen der Predigten sind nicht gerade neu iginell, die Gedanken sind nicht eben ganz ungewöhnlich zerraschend; aber sie zeichnen sich alle durch den eyange-Sinn und Geist, der in ihnen waltet, durch eine ruhige it und milde Wärme, welche über sie ausgegossen ist, und eine ausserst fliessende und ansprechende Diction aus, welrh den Schmuck eines passenden Bildes nicht verschmäht. sagen zu wollen, dass sich nicht Ausserst treffende, aus der christlicher Erkenntniss und Erfahrung geschöpfte Gedanken en fänden, so setzt doch Ref. den Charakter derselben in eelenvolle Gemüthlichkeit und kann sich den Eindruck, den Lauf seine Zuhörer macht, sehr natürlich erklären, da er lie Kunst versteht, die obwaltenden jedesmaligen Verhältnisse thaft zu benutzen. Man wird also von ihm nicht bloss wirkmant, sondern kann auch in homiletischer Hinsicht viel von ernen; nur wird es freilich Niemanden gelingen, so zu a zu sprechen, der nicht von dem Leben des Glaubens ler Liebe wahrhaft beseelt ist, welches dem Verf. ungean die Hand gibt, was und wie er reden soll. Er denkt bescheiden und anspruchslos von seinen Leistungen, es ist we Allem um wahre Erbauung und Befestigung christlicher im Worte göttlicher Wahrheit zu thun, und diesen hohen, hen Zweck erreicht er unfehlbar auf ausgezeichnete Weise. ersprochener dritter Theil dieser Sammlung, der Fest- und mspredigten enthalten soll, kann daher nur höchst willkomein. Um den Besitzern der 1. Ausgabe des 1. Theils ei-Dienst zu leisten, bemerkt Ref., dass die der 2. Ausg. gebene Schul- und Erziehungspredigt nach Anleitung und mit her Benutzung der Stelle Joh. 4, 47-54. den Satz abhan-"dass allen unsern Vater- und Mutterfreuden der Schmerz eite geht". Zuerst wird die Wahrheit dieser Behauptung vor Augen gestellt, und sodann die Frage beantwortet, wozu lese Wahrheit auffordere und ermuntere. In eine nähere Belung der einzelnen Reden und Predigten des 2. Theils kann n diesen Blättern natürlich nicht eingehen; freut sich aber, lieses Werk auch in so beifallsworther ausserer Gestalt erschienen und durch so billigen Preis recht Vielen zugänglich gemacht worden ist.

[1646] Zur Feier des ersten öffentl. Glaubensbekenntnisses junger Christen, oder Versuche, die Confirmationshandlung an Eindruck zu erhöhen. Von Erz. Geo. Ferd. Schlüger, Senior min. u. Past. prim. in Hameln. 2., werm. Aufl. Leipzig, Dörffling. 1835. XXXI u. 261 S. 8. (18 Gr.).

Die erste Auflage erschien 1823 und fand eine wohlverdiente günstige Aufnahme. Der vorlieg, zweite Abdruck wurde mit der zur Confirmationsfeier 1828 gehaltenen Rede und einer Beschreibung der Confirmationsfeier vermehrt und empfiehlt sich auch durch seine äussere Ausstattung.

[1647] Entwickelung des paulinischen Lehrbegriffs in seinen Verhältnissen zur biblischen Dogmatik des Neuen Testements. Ein exeget. - dogmatischer Versuch von L. Weteri. 5. Ausg. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1834. 456 S. gr. 8. (1 Thir. 16 Gr.)

Ein unveränderter Abdruck der 4., grösstentheils umgearleiteten Ausgabe vom J. 1832, für dessen anderweite Verbesserung der früh der Wissenschaft durch den Tod entrissene Vf. night mehr thun konnte.

[1648] Weckstimmen für das evangelische Missionswerk von R. Stier und A. Tholuck. Enthalt. zwei Berichte, welche des Geschichte des evangel. Missionswerkes und seinen neuesten Zustand darstellen, von Pastor Stier und eine Missionspredigt von Dr. Tholuck. Halle. (Anton.) 1834. 52 S. gr. 8. (n. 4 Gr.)

[1649] Das Gebet. Predigt, gehalten von Cp. Techudy, ersten Pred. an der französ. Kirche in St. Gallen. Ins Deutsche übersetzt durch Veranstaltung des Herausgebers, St. Gallen, Hutter u. Comp. 1835. 16 S. gr. 8.  $(2\frac{1}{2}$  Gr.)

Text: Psalm 105, 1. Die Eigenschaften, welche zum Wesen eines guten Gebetes gehören, sind die Einfachheit, die Ehrfurcht, die Aufrichtigkeit und das Vertrauen.

[1650] Christliches Sendschreiben an gläubige Christen und christl. Gemeinschaften, namentlich in Würtemberg. Stuttgat, Köhler. (Löstund und Sohn.) 1835. 30 S. 8. (5 Gr.)

[1651] Warnung an die, welche versucht sind, sich von der evangel. Landeskirche Preussens zu trennen. Von F. A. E. Heznicko, Diak. an der St. Wenzelskirche. Naumburg. (Zeitz, Wobel.) 46 S. 8. (6 Gr.)

[1652] Das heilige Land oder Palästina bis auf unsere Zeiten. Von Ferd. Gessert. 3., verb. und verm. Aufh. (Auch zur Erläuterung der Karte des heil. Landes von A. W. Möller.) Essen, Bideker. 1835. 37 S. gr. 8. (4 Gr.)

[1653] Kommunionbuch für gebildete Christen. Von Val. Karl Veillodter, Dr. d. Theol., Decan u. Hauptpred. in Nürnberg. 9. Aufl. (Mit 1 Kupf.) Nürnberg, Riegel u. Wiessner. 1835. VI u. 257 S. 8, (9 Gr.)

[1654] Gebetbuch eines evangelischen Christen ehne Unterschied in Alters. Herausgeg. von Frs. Wilh. Schmidag, evang. Pred. in Pinkafeld. Wien, Gerold. 1835. VIII u. 196 S. 12. (9 Gr. Velinpap. 12 Gr.)

[1655] Die fromme Mutter, welche ihr Kind zu Bette bringt ud sein Erwachen behütet. Von Karl Blumauer. Mit 1 Titelupfer. Essen, Bädeker. (1835.) XVI u. 104 S. gr. 12. (14 Gr.)

[1656] \*Die drei Bücher von der himmlischen Weisheit. Eine Sumlung auserwählter Gedanken und Denksprüche, gezogen aus den göttlichen Offenbarungen und heil. Büchern des Glaubens, mit Indegungen auf alle Tage des Jahres vertheilt, zur Beförderung der andächtigen Communion und des innern Gebetes u. s. w. von P. Henr. Gossler, Ordenspriester. Münster, Theissing'sche Buchh. 1835. 252 S. 8. (16 Gr.)

[1657] \*Christkatholisches Unterrichtsbuch oder kurze Anslegung aller sonn- und festtägl. Episteln und Evangelien, sammt durans gezogenen Glaubens- und Sittenlehren, nebst einer deutlichen Erklärung der vornehmsten Kirchengehränche und beigefigter Leidensgeschichte Jesu von R. P. Goffins. Neue, mit den Luisteln und Evangelien und ihrer Erklärung auf alle Tage in der Fasten verm. Aufl. 2 Thle. (Mit 2 Titelkupf.) Augsburg. (Laudshut, Manz.) 1834. 60 Bog. 8. (n. 20 Gr.)

[1658] Rede bei dem Antritt seines Amtes als Rabbiner zu Stuttgart, am 2. Sabbath Channeca 5595 (3. Jan. 1835) gehalten von Dr. Majer, geistl. Magl. der k. württ. israelit. Ober-Kirchenbehörde. Stuttgart, Hallberger'sche Verlagsh. 1835. 24 S. gr. 8. (4 Gr.)

Text: Zachar. 4, 1-7.

## Jurisprudenz.

[1659] Civilistische Versuche von J. W. L. Ferd. Fuhr und Emil Hoffmann. 1. Heft. Darmstadt, Lange. 1835. II u. 138 S. gr. 8. (16 Gr.)

Diese Versuche sind laut Vorwort literarische Erstlinge, Erzeugnisse der Mussestunden, welche den Vffn. die Geschäfte der von ihnen ergriffenen praktischen Laufbahn übrigliessen. In der Art und Weise, wie in dem Civilistischen Archiv und andern der Fortbildung des Civilrechts gewidmeten Zeitschriften verfahren wird, haben die Vff. in den vorlieg. Abhandlungen schätzbare Beiträge zum Verständniss einzelner Lehren des röm. Rechts geliefert und hierbei nicht nur eine befriedigende Kenntniss der Quellen und einschlagenden neuesten Literatur, sondern auch nicht selten Beweise umsichtiger und selbständiger Forschung zu Tage gelegt. Eine kurze Angabe des Inhaltes der einzelnen Abhandlungen wird über Plan und Zweck derselben den besten Aufschluss geben. -I. "Auf welche Weise muss bei Servituten, damit dieselben ersessen werden können, der Besitz erworben und ausgeübt werden?" von Hoffmann (S. 1—29). Hier nimmt der Vf. die ven Hasse im Rheinischen Museum Bd. 2. S. 394—435 aufgestelle Theorie, wonach zur Verjährung der Servituten kein justus titulm erforderlich ist, es vielmehr genügt, wenn sie nec clam, nec vie nec precario ausgeübt wurden, gegen die neuerlichen Angriffe des Staatsprocurator Bessel im Civilistisch. Archiv in Schutz, sucht dieselbe von Neuem zu begründen und im Einzelnen zu berichtgen. - II. "Von dem Einflass der Adoption auf das sogenanntepeculium adventitium." Von Fuhr (S. 27-36). In dieser Abhandlung wird die Ansicht von v. Wening-Ingenheim (Zeitschrift für Civilrecht und Process Bd. 1. S. 345), welcher auch Thibaut in der achten Auflage seines Pandektensystems beigetreten ist. dass der leibliche Vater durch die adoptio (plena) den Niessbrauch dem sogenannten peculium adventitium ordinarium, den er einmal erworben habe, behalte, bestritter and dagegen in Beziehung auf das sogen. peculium adventitium irregulare ebenfalls gegen v. Wening-Ingenheim behauptet, dass der Adoptivvater daran keinen Ususfructus erwerbe. — III. "Wer trägt bei der promissio, delegatio, acceptilatio, cessio dotis das periculum, und was muss in Folge dessen nach der Trennung der Ehe restituirt werden?" Von Hoffmann (S. 37-61). Umsichtige Erörterung dieser Rechtsfrage unter Berücksichtigung der Hauptfälle, welche vorkommen können. — IV. "Beitrag zur Erklärung der Const. 30. C. de inoff. test. III. 28. und der Nov. CXV." Von Fuhr (S. 62—71). Nach Herrn Fuhr's Ansicht kann, wenn der Testator die Erginng des nicht vollständig hinterlassenen Pflichttheils, wegen Unukbarkeit des Berechtigten verboten hat, nach der const. 30. cit. cht auf Ergänzung geklagt, sondern allein die querela inofficiosi bimenti angestellt werden, und dauert selbst nach der Novelle . Overel im angegebenen Falle mit allen ihren Wirkungen und guthümlichkeiten fort. — Diese mit sorgfältiger Benutzung der kanten Werke von Bluntschli und Franke geschriebene Ausrung hat den Referenten besonders angesprochen. V. "Liegt der Verafterpfändung einer Sache auch zugleich die Verpfänm einer Forderung?" Von Hoffmann (S. 72-80). Hepp und Büchel bejaht. - VI. "Ueber die Berücksichtigung Notherhen bei der Pupillar- und Quasipapillarsubstitution." Na Tuhr (S. 81-92). Erklärung des fr. 8. 6. 5. D. V. 2. le const. 9. C. VI. 26. und Widerlegung der Meinung Fran-, dass jeder substituirende Adscendent, mit einziger Ause des Adscendenten eines Blödsinnigen, den Pslichttheilsbeligten des Wahnsinnigen den Pflichttheil hinterlassen müsse. VIL "Von dem Einflusse des Irrthums über den Gegenstand il die Person, sowie über die physischen Eigenschaften derselben Nerträgen." Von Hoffmann (S. 92—134). Der Vf., früher Messen die Lehre vom Irrthume in ihrem ganzen Umfange tarbeiten, handelt hier lediglich von dem Einflusse des Irrin Beziehung auf die Identität, Quantität, Qualität und en einer Sache, sodann von dem Einflusse des Irrthums den Gegenstand, im Falle durch Stellvertreter gehanwird, und endlich von dem Irrthum, der die Person und dehrvsische Eigenschaften betrifft. — VIII. "Ueber die gesetz-Verpflichtung der Frau, sich selbst eine dos zu bestellen."
Juhr (S. 135-138). In dieser letzten Abhandlung wird die anderwärts vielfach bestrittene sonderbare Behauptung v. hrüm's in seiner Schrift: "Das Dotalrecht der römischen Ehe-, dass die Frau vor Allen zur Bestellung einer dos verthat sei, mit Recht verworfen. — Die Vff. versprechen in ei-E Zeit die Herausgabe eines zweiten Heftes, für welches Hr. A Fabr mehrere grössere Abhandlungen bestimmt hat, genden Leistungen zufolge lässt sich davon nur Gutes und mliches erwarten. Druck und Papier sind gut. Dr. Petschke.

1660] Rechtsfälle mit Entscheidungen der französin und belgischen Gerichtshöfe. Zur Erläuterung des Esischen Civilrechts mit Rücksicht auf das badische Land, herausgeg. von Ludw. Lanckhard, Hofgerichtsrath in theim. 1. Bd. 1. u. 2. Heft. Mannheim, Schwan rötz. 1834. IV. u. 316 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Bei Sammlung und Bearbeitung dieser Rechtsfälle hatte Herausgeber zunächst das Bedürfniss der praktischen Juristen jenigen deutschen Staaten vor Augen, in welchen das französi-Civilgesetzbuch entweder in seinem ganzen Umfange oder ( theilweise Anwendung leidet. Seit dem Erscheinen desselben in Frankreich bekanntlich sehr viel für die Vervollkommnung Ausbildung der Civilgesetzgebung geschehen, und haben hie hight nur einzelne Gelehrte durch Commentare und hermene sche Schriften, sondern auch die Gerichtshöfe durch die Entsch dung streitiger Rechtsfälle wesentlich beigetragen. hat sich der Cassationshof durch Veröffentlichung seiner grün chen und gediegenen Urtheile grosse Verdienste in der angege nen Beziehung erworben. Da nun, sagt der Vf. in der Vorri die Auschaffung der bändereichen Sammlungen dieser Urth Einzelnen beschwerlich falle, und diese Urtheile auch für V der eigenthümlichen französischen Gerichtssprache wegen n leicht verständlich seien, so habe ihn diese veranlasst, die in essantesten bei den französischen und belgischen Gerichtshöfen Entscheidung gekommenen Rechtsfälle in deutscher Sprache bearbeiten und dadurch denjenigen praktischen Juristen, wel das französische Civilrecht interessire, denen aber die gröss Sammlungen der Urtheile der französischen Gerichtshöfe unzugä lich seien, Gelegenheit zu verschaffen, sich mit den Ansichten ser Gerichtshöfe und mit der fortschreitenden Cultur des franz schen Civilrechts in Frankreich bekannt zu machen. in den beiden vorl. Heften unter fortlaufender Nummer überha 57 verschiedene Rechtsfälle vorgetragen. Der Raum geste nicht, dieselben einzeln auszuheben, und Ref. muss sich daher gnügen, die Art und Weise anzugeben, iu welcher der Herausge seinen Stoff behandelt hat. Den Urtheilen geht in der Regel gedrängte Darstellung der Streitverhältnisse voraus, wobei Hauptgrunde, welche von den Parteien zur Vertheidigung il Ausichten angeführt worden sind, mitgetheilt werden. folgt das Urtheil des in der Sache competenten Gerichtshofes ter genauer Angabe der Motiven. Sind über dieselbe Streitfr mehrere gleichlautende Urtheile ergangen, so ist dasjenige Uit ausgehoben, welches sich darch Gründlichkeit und umfasse Beleuchtung der Controverse auszeichnet. Weichen dagegen Entscheidungen der verschiedenen Tribunale von einander ab. werden auch die Gründe erörtert, welche für die abweichende N nung des einen oder des anderen Gerichtshofes sprechen. zugsweise hänfig finden sich die Urtheile des Cassationsho Nebenher hat der Herausgeber wichtige Incidentpuncte fast gends ausser Acht gelassen, einschlagende verwandte Rechtsfrat soviel thunlich, berührt und durchgängig die neueste Literatur französischen Civilrechtes, namentlich die bekannten Werke

Minier, Chabot, Merlin, Duranton, Troplong, Toullier berücksichtet. Am meisten ist Sirey's Recueil general des lois et des artik kenntzt worden. Für die Besitzer des trefflichen Handbuchs in kenntzt worden. Für die Besitzer des trefflichen Handbuchs in kenntzt worden. Denn wo sich Zachariä, um Raum maren, zur Begründung einzelner aufgestellter Sätze lediglich in begnügen musste, auf die Urtheile der französischen Gesichthöfe zu verweisen, findet man hier nicht selten die entsprehmten ausführlichen Belege dazu. Des Vfs. Darstellung ist klar in geordnet, seine Sprache angemessen. Ohne Zweisel beablitigt er, bald eine Fortsetzung seiner Arbeit erscheinen zu lasten. Möge er sich überzeugt halten, dass sie mit Dank aufgehmen werden wird.

[1661] Versuch einer Entwickelung des Begriffes der Entwicenen mit Ricksicht auf die Beweislast. Eine von Far. Facultät der Univ. zu München 1831 mit dem Preisacces-belohnte historisch-practische Abhandlung von Jul. Knappe, L. R. München, (Jaquet.) 1835. X u. 127 S. gr. 8. 12 Gr.)

Es sind in unserer Zeit mehrfache Versuche gemacht worden, schwierigen Begriff der Exceptionen festzustellen, freilich t sewehl durch Behandlung der ganzen Lehre, als vielmeht Krörterung einzelner Einreden, z. B. der non adimpleti conte u. s. w., welche zugleich als negative Kinlassung gelten en. Der Vf., durch die von der Univ. München 1830 ge-Preisfrage über den eigenthümlichen Begriff und die proliechen Wirkungen der Exceptionen nach altem röm. Recht, tic Veränderungen dieser Lehre und über ihre heutige Beveranlasst, hat, wenn auch nicht zuerst, doch aber selbdiese Lehre nach den eben angegebenen Rücksichten beund damit ganz abgesehen von den erlangten Resultaten, Weg angedeutet, auf dem einzig und allein eine sichere Entling der Controversen zu erlangen sein wird. Dass seine hen Ansichten, namentlich auch die Art und Weise, wie er ud da die Quellen behandelt, durchgängig Uebereinstimmung soll, will Ref., der hier nicht näher auf einzelne Pancte tan kann, nicht behaupten, jedenfalls aber verdient der Fleiss Scharfsinn des Vis. die vollste Anerkennung. Nur um das thümliche diezer wissenschaftlichen Behandlung näher zu besen, heben wir folgende Sätze heraus. So lange das strenge mit den legis actionibus bestand, konnte keine Exception ommen; erst als die aequitas durch den Prator geltend gek warde kam sie auf und ist daher das Rechtsmittel, durch thes der Prätor die gerichtliche Geltendmachung eines nach

dem jus civile zustehenden Anspruchs aus Gründen der Billigkeit verhindert. Sie hob daher die Obligation an sich nicht auf, sondern hinderte bloss deren Klagbarkeit, was auch die dilatoria that; in einem b. f. judicium gab es keine Exceptionen. (Der Vf. hatte vielleicht hier die Verhältnisse der restit. in int. besonders hervorheben können.) Die folgenden Capitel entwickeln nunmehr die spätern Modificationen dieser Lehre theils nach rom., theils nach canon. und deutschen Rechten, bis endlich für die heutige Zeit, wo der Gegensatz von Recht und Billigkeit nicht mehr besteht, Exception nicht anders gefasst werden kann, als das Vorbringen einer rechtshindernden oder rechtsvernichtenden Thatsache. Wenn man nun verneinende Einlassung mit dem Vf. das Negiren einer rechtserzengenden Thatsache nennt, so ergibt sich leicht, wie man nach diesen Ansichten bei verschiedenen zweifelhaften Einreden; non adimpleti contr.; L. Anastasianae; rei non sic, sed aliter gestae u. s. w., welche der Vf. in dem letzten Abschnitte des Werkes einer näheren Erörterung unterwirft, über die Vertheilung der Be-weislast urtheilen muss. Eine Anwendung der Grundsätze auf die Lehre von der confessio qualificata würde auch nicht fern liegen.

[1662] Ueber Wechselarrest, Erörterung der Frage: Kander Wechselgläubiger, welcher in den Concurs sich einlüsst, seint Forderung zugleich auch nach Wechselrecht geltend machen, und Wechselarrest impetriren, oder nicht. Nürnberg, Riegel und Wiessner. 1835. 40 S. gr. 8. (6 Gr.)

In Sachsen ist durch Dec. 26. v. 1746 diese Frage verneinend entschieden, welche der Vf. nach den allgemeinen Grundsätzen des gemeinen und baierischen Rechts bejahen zu müssen glaubt, wobei er wohl auf die Natur der eigentlich mit Unrecht begünstigten eigenen Wechsel zu viel, auf den eigenthümlichen Geist und die Entstehung des Instituts aber, und darauf, dass eben weil kaufnännt sches Vermögen zu wechselnd ist, unter Kausseuten ein anderes Sicherungsmittel, als durch Unterpfand nöthig erschien, zu wenig Rücksicht genommen hat.

[1663] Repertorium der gesammten neueren Preuss. Gesetzgebung von 1806 bis Ende 1834, nach den verschiedenen Zweigen und Gegenständen der Verwaltung systematisch geordnet von Alex. Schrader. Magdeburg, Heinrichshofen. 1835. VIII u. 155 S. gr. 4. (1 Thlr. 4 Gr.)

Die Gesetze und Verordnungen aus dem auf dem Titel bezeichneten Zeitraume sind unter 13 Titel vertheilt und deren Ueberschriften in chronologischer Ordnung mitgetheilt worden, che se, dass ein Gesetz, wenn es zu mehreren Branchen gehit, ach öfter vorkommt. Die Arbeit mag in mancher Hinsicht am Gebrauche bequem sein; dass sie nicht ausreichend ist, um albeit dem Landrechte erschienenen Normen chronologisch überphan zu können, lehrt schon der Titel.

[1664] Kurzer Entwurf des Leibeigenthums-Rechts Lataupt, und insonderheit wie selbiges in der Grasschaft Hoya Leigen anderen Westphälischen Provinzen hergebracht ist; to Vorbericht, nach welchen Rechten und Gesetzen man sich lich in der Grasschaft Hoya zu richten habe, ausgest von C. Palm. 2., mit allgemeinen Bemerkk. verm. Ausl. Lam Vf. d. Handb. des ges. gem. R. in Deutschland. Lever, Helwing'sche Hosbuchh. 1835. XXXII u. 140 2. 8. (16 Gr.)

As Buch erschien in den vierziger Jahren des vor. Jahrh. It; der neueste Herausgeber, nach der Vorrede C. E. Berger, in seiner alten Form durchgängig gelassen und nur hier in seiner alten Form durchgängig gelassen und nur hier in seiner Bemerkungen", die wenigstens nichts Neues in seiner nur auf einige Nachweisungen sich beschräntingefügt. Einen praktischen Werth hat das Werk übertur wohl noch in dem beschränktesten Maasse, und ob Detwicke nach den Umgestaltungen', welche die germanischen mingen seit Mitte des vor. Jahrh. erfahren, dieser Schrift in bedürfen glauben, nicht auch noch die ältere Ausgabe in dier sein dürfte, lässt sich wenigstens fragen.

Merkwürdige Criminal-Rechts-Fälle für Rich-Grichtsärzte, Vertheidiger und Psychologen, herausvon Dr. Bischoff, grossherz. sächs. Criminal-Rich-Lv. 2. Bd. Hannover, Hahn'sche Hosbuchh. 1835. L. 644 S. gr. 8. (2 Thr. 20 Gr.)

[1. Bd. Ebendas. 1833. 2 Thlr. 20 Gr.]

In reges Leben herrscht gerade in unserer Zeit auf dem be des Strafrechts, und der Antheil, der ihm im Allgemeinen wicht wird, steht hinter der Thätigkeit der Männer vom nicht zurück. Zu dem Interesse, welches der Gegenstand für sich einflösst, kommt jetzt die vermehrte Thätigkeit lesetzgebung, das aufgewecktere Leben, zu welchem die Praxis fr Wissenschaft aus den Anstoss erhält, die Verwerfung der lichen Beweistheorieen, welche in den Ländern, deren Rechtstuns näher angeht, entweder schon ausgesprochen ist, oder uns näher doch wenigstens discutirt wird. Diess Alles, natut, ges. deutsch. Lie. V. 3.

mentlich wenn es als Gegensatz zu der Thätigkeit oder vie Unthätigkeit einer unlängst vergangenen Zeit aufgefasst macht den regen Antheil an den Bearbeitungen strafrechtliche genstände erklärlich. Strafrechtsfälle stehen aber vornehmlic unserm Zeitalter in Gunst, und deren Mittheilung ist den B nissen des Juristen eben so entsprechend als den Wünsche Laien willkommen; ein Umstand, der auf der einen Seite et sehr zur Vermehrung dieser Literatur als auf der andern da Niemand zweien Herren dienen kann, zu der Herabdrü ihres Werthes beigetragen hat. Nach der Ansicht des Ref. fen die Bearbeiter von Strafrechtsfüllen in Ländern, die noch vollständigen Particulargesetzgebungen haben, nur für da oder andere Interesse arbeiten, weil da, wo das gemeine das Gesetz bildet, die wissenschaftliche Darstellung sehr viel cussion aus Rechtsquellen erheischt, mit denen selbst der gel Laie keine Art von Bekanntschaft gemacht zu haben pflegt. sucht Ref. diese Ansicht auf den 2. Band der Bischoff'schen minalrechtsfälle anzuwenden, so muss er sich überzeugen, Hr. Dr. Bischoff zwar wesentlich das Interesse der Wissens hier und da aber auch die Vergnügung von Laien im Aug habt und dieser manches Opfer gebracht hat. So hat g die letztere Rücksicht die Aufnahme der Vertheidigungsschri Ulrich wegen Münzverbrechens (S. 1-22) herbeigeführt, d grosser Vernachlässigung der factischen Vertheidigungsmomei vielen hochtrabenden, oft undeutschen Phrasen auf Rührun Richter mehr hinarbeitet, als der Zweck der Defension ges Nicht einmal als Begnadigungsgesuch möchte Ref. eine Schrift zulassen, da schon ihre Form das nicht eben ehrend trauen des Vfs. aussprechen würde, dass die Ausübung des F der Gnade nicht durch die höchsten Ideen der Gerechtigkeit, dern durch Gemüthswallungen sich leiten lasse. - Sehr en lenswerth sind folgende Abhandlungen: 1. Untersuchungspi wegen Verwandtentodtschlags (S. 23-58), bei welchen subjective Thatbestand und das Schwanken des Willensf zwischen dolus eventualis und culpa besondere Aufmerksa verdient; 2. der Untersuchungsprocess wegen Raubmordes (S. 100), welcher den Ref. durch eine Note des Herausgeber sonders angezogen hat, in der aus den Annales d'hygiène pul eine für die gerichtliche Medicin sehr wichtige neue Entdeci über das Erkennen der Quelle ausgestossenen Blutes durch Geruch, mitgetheilt wird; 3. Fall einer durch unbefugtes Ku und Vernachlässigung dabei herbeigeführten Körperverstümm (S. 279-311), interessant wegen der schwierigen Maassbe mung der desshalb eintretenden arbiträren Strafe; 4. Unt chungsprocess wegen verheimlichter Schwangerschaft und G

ingleichen wegen verdächtigen (?) Kindermordes, für die gerichtliche Medicin nicht ohne Wichtigkeit; 5. ein Criminalfall von Bimaie und Khebruch (S. 455-483); sowie 6. eine Untersuchung vegen Verdachts der versuchten Ermordung einer Geliebten (S. 835-592), beide in psychologischer Hinsicht merkwürdig; All eines in der Trunkenheit verübten Kirchendiebstahls (S. 601-611), bei welchem nach Ref. Ansicht von der Spruchbehörde erder Instanz ein grosser Irrthum dadurch begangen worden war. des sie nach den Regeln vom Kirchendiebstahl bestraft hatte. vihrend die Trunkenheit das Verbrechen als ein culposes ertheinen liess, ein culposer Diebstahl aber nicht existirt; 8. Un-Arsuchungsprocess wegen dritten Diebstahls, in welchem der Inteleat in erster Instanz zum Tode condemnirt, in zweiter Instanz Mer wegen gehörig motivirten Widerrufs des früheren Geständmes ab instantia absolvirt wurde (S. 613—644). Gute Defenionen bieten namentlich die unter 9. und 14. mitgetheilten Untersuchungsprocesse wegen Brandstiftung und Verdachts eines homidium praemeditatum. Eine kurze Abhandlung über Thatbestad und Strafe des Incendiums nach gemeinem Rechte enthält der Rechtsfall No. 19, dessen Bearbeiter dem Gerichtsbrauche zu enge Grenzen setzt, wenn er S. 440 behauptet, dass, wenn Strafteste zu unbestimmt, unverständlich seien, diess dem Gerichtsbrache noch kein Recht gebe, bestimmte Begriffe hineinzutragen. - Aus diesen kurzen Bemerkungen über einige einzelne Abhandlangen ergibt sich schon der reiche Inhalt der angezeigten zweiten Cabe des Hrn. Dr. Bischoff, der auch noch für die Strenge Dank straffechtspflege häufig gerügt Den schärfsten Tadel verdiente das im Rechtsfall No. 17. maltene, fast aus lauter Suggestivfragen zusammengesetzte Speinterhör, die bei No. 15. erwähnte Peinigung durch Prügel, das bei No. 12. mitgetheilte unnütze und nachtheilige Vorzu einer Hinrichtung, welches im J. 1825 von einem Landider, Dr. R., in einem der sächsischen Herzogthümer aufgeführt weden ist.

[1666] Verhandlungen des Assisenhofes in Mainz über der Giftmörderin Marg. Jäger und ihrer Mitschuldigen Marg. Kath. Renter zur Last gelegten Verbrechen. Nebst Portr. u. kurzen Biogr. d. Jäger. Mainz, Kunze. 1835. 64 S. gr. 8. (8 Gr.)

Ueber diese durch die Zeitungen bereits vielfach erwähnte Angelegenheit genüge die Bemerkung, dass die Geschwornen erst-genannte Verbrecherin von 7 Giftmorden, deren sie angeklagt, bei 5, und der einmaligen Mithülfe für schuldig erklärt haben. Ref.

ist von der Richtigkeit des Ausspruchs vollkommen überzet aber doch den Geist, der, wie S. 25 der Untersuchungsriel zählt, von zwei andern Mitgefungenen schon mehrere Nächher und erst später von der Jäger bemerkt wurde, und Erscheinen sie zum Geständnisse brachte, ein Geständniss sie, in ihr früheres Gefängniss zurückgebracht und bis zur der Untersuchung beharrlichst widerrief, etwas bedenklifunden.

[1667] De finibus inter civitatem et ecclesiam regundis. Comm. juris publici, qua V. Perill., Jur. Cons. Jac. Eisenstuckio, Supr. Coll., quod in Sax. Reg. juris praefuit, praesidi etc., summos in utroque jure honores, qu hos L. annos consecutus est, pie gratulatur Dr. Frid. H. Pot. Reg. Sax. a consil. eccl. intimis. Dresdae, (Grir 1835. X u. 36 S. gr. 8. (.. Gr.)

Unter den Hauptfragen des öffentlichen Lebens hat jer dem Verhältnisse, in welchem die Kirche sich in und zu den bewegen soll, in der neuesten Zeit unendlich an Bedeutu wonnen. Allerdings hat man die Nothwendigkeit einer a Feststellung auch in früherer Zeit nicht verkannt, und das lässige Ringen nach einem wissenschaftlichen Haltpuncte bestehende Recht, wie es in dem Episcopal-, dem Territorial- u Collegialsystem sich ausspricht, beurkundet diess zur Genüge galt es in der That nur der theoretischen Begründur Bestehenden, nicht einer Uebertragung der als wahr anerl Grundsatze in das Staatsleben binaus, unter dessen s monarchischen Formen jedwedes freie Bewegen der Kirche gegangen war. In den jüngsten Tagen ist nun unter de fluss der Zeit eine vollkommene Aenderung der Ansicht Verhältnisse hervorgetreten. Die Forderung eines angeme gesicherten Rechtszustandes der Kirche hat durch die Einführ repräsentativen Staatsverfassung festen Grund gewonnen, u entfernt, die überaus zahlreichen Schriften, welche sie imn immer wieder aussprechen, als verwerfliche Zeichen revolut Strebens anzusehen, halten wir sie vielmehr für die ersten Merkmale des lebendig gewordenen kirchlichen Sinnes, D dass es dabei ohne mancherlei Extravaganzen nicht abge ist, halten wir uns nicht widerlegt, und es ist damit nur dargethan, dass es vor allen Dingen der klaren Verstät über die Grundlagen, der genauesten Feststellung der Gren Staates und der Kirche bedürfe. Desshalb halten wir den jeden Beitrag zu dieser Feststellung für beachtenswerth, mehr aber, wenn er wie der vorl. von einem Manne g

\_. 14

l, der vermöge seiner kirchlichen Stellung, vermöge seiner inten Rinsicht in das Wesen der Kirche seines Vaterlandes vor m sur Stimmgebung berechtigt ist. Dürfen wir uns hierin hallgemeinen Beistimmung für versichert halten, so glauben wir hich, dass die folgende Skizzirung des Inhaltes der vorl. Schrift le als überflüssig erscheinen werde. Die Kirche ist die, zur nem Gottesverehrung nach gleicher Weise eingegangene Gemechaft (Consociatio) der Christen, als deren höchster Zweck Gestaltung des Lebens nach dem Willen Gottes und seinen beisnugen sich darstellt. Dagegen ist der Staat die unter ei-Mgemeinschaftlichen Oberhaupte eingegangene Verbindung zur fürung der Rechtsidee, nicht zur Erzielung der hechsten Glückhit, welche nur als erweiterter oder entfernter Zweck erm kann. Das sogenannte System der absoluten Einheit durchaus verwerflich, es sind vielmehr Staat und Kirche imersten Natur nach selbst dann verschieden, wenn alle tbärger Mitglieder derselben Kirche sind, ein Grundsatz, des-Richtachtung u. a. namentlich durch das Ergreifen des Gethes gegen die hierarchischen Principien der kathol, Kirche Die Rechte nun, welche die Kirche gegen **st worden** ist. van ihr verschiedenen Staat in Anspruch nehmen darf, sind das selbständige Wirken in ihrem Kreise zu Erreichung Zweckes, und dann Schutz und Gerechtigkeit, wie sie allen hanen zu Theil werden. Der Staat aber hat zuförderst das mations-, Aufsichts- und Schutzrecht (Jura circa sacra), welvesentlich schon aus seiner Bestimmung sich ableiten lassen. ledst ist er dann, wenn alle, oder doch die meisten Staatsderselben Kirche angehören, und die übergrosse Menge ie Walten der Kirche hemmen würde, dergestalt einzugreiechtigt, dass er die Leitung der Sorge kirchlicher Angetiten übernimmt, immer aber durch besondere, derselben angehörende Beamte und unter dem Beirath der erfahren-Theologen; nicht aus eigener Gewalt, sondern quasi mandato, wie der Vormund gegen den Mündel, und nie in Beziehung Charbens- und Gewissenssachen, in denen er ohne die Uebermang der Mehrzahl nicht wirksam werden kann und, selbst diese vorhanden, dennoch gegen die an dem Althergebrach-Engende Minderzahl nie eine Zwangsgewalt äussern darf. der Folgen des festgestellten getrennten Verhältnisses des -zu der Kirche wird zuletzt namentlich diese hervorgehoben, icht die bürgerlichen Repräsentanten der Einzelgemeinden handeln berechtigt seien, wo es den Angelegenheiten der gelte, sondern dass überall die Wahl besonderer Vertreter als nothwendig ergebe. - Ein näheres Eingehen in diese rosser Belesenheit und scharfsinnig begründeten Sätze, eine

Vergleichung derselben mit dem Inhalte der symbolischen Bücher, vielleicht auch eine nähere Prüfung der soeben angedeuteten eigenthümlichen Ansicht des Vfs. über die erweiterte Wirksamkeit des Staats in Beziehung auf die Kirche, müssen wir uns hier veraagen, doch können wir uns nicht enthalten, der Kirche unsers Vaterlandes zu der Thätigkeit eines Mannes Glück zu wünschen, dessen reine Begeisterung für die höchsten Beziehungen des Lebens so offen und klar sich ausgesprochen hat. Gedenken wir schliesslich noch des Umstandes, durch welchen das Kracheisen der Schrift bedingt wurde. Sie war bestimmt, dem hochverdienten Präsidenten Dr. Chr. Jak. Kisenstuck an dem Tage seines Dettorjubelfestes die Gefühle der Verehrung und die besten Wünscheides ihm blutsbefreundeten Vfs. vorzulegen. In jene und diese wird das Vaterland dankbar einstimmen.

### Medicin.

Medicinische Topographie.

[1668] Medicinisch-physikalische Abhandlung fiber heilquellen zu Altwasser in Schlesien, nebst einer kund Beschreibung des Orfes und seiner Umgebung, von Dr. Ratkön. Kreisphys., Brunnen- u. Badearzte. Mit 1 Kupf. Branklau, W. G. Korn. 1835. XVI u. 136 S. gr. 12. (18 Gr.)

Dieses Mineralwasser, welches seit den letztern Jahren schi stark besucht worden ist, hat durch den jetzigen Besitzer, des Rittmeister und Landesältesten, Hrn. von Mutius, sehr gewonnen und es verdiente daher eine neue Beschreibung, da die von den Vorgänger des Vfs., dem Hofrath Hinze, verfasste, wegen der vielen seitdem eingetretenen Veränderungen unbrauchbar geworden war. Der Vf. entwarf diese Beschreibung, um die Badegäste zi Allem, was sie hier vorfinden, was sie mitbringen müssen, wie ist sich einzurichten haben, und was sie sich von dem Gebrauche der hiesigen Mineralquellen versprechen können, bekannt zu machen Ref. findet nach fleissiger Durchlesung dieser Schrift, dass er in Allen, welche nach Altwasser zur Herstellung ihrer Gesundhaf reisen wollen, als einen sichern Führer mit gutem Gewissen empfehlen kann. - Die chronologisch geordnete Literatur dieser Mineralquellen ist vollständiger, als sie Osann geliefert hat. Hierauf folgen geschichtliche Nachrichten über Altwasser. In einem 1357 ausgefertigten Kaufcontracte führt das Dorf Altwasser der Namen aqua antiqua. Die verschiedenen Besitzer dieser Mineral-

٠,

n haben nicht viel zum Emporbringen derselben beigetrabis im Jahre 1788 dieser Curort an den altesten Sohn des Instizrathes von Mutius, Jos. Franz Ernst, kam, der die von a Vater begonnenen Erweiterungen und Verschönerungen edeutendem Aufwande fortsetzte. Die von 1806-1815 beten und veränderten Zeitverhältnisse zerstörten die wohlgeen Vermögensumstände dieses sehr verdienten Mannes, und sser würde ganz im Verfall gerathen sein, wenn die kön. rung nicht aus einem bei der Badeanstalt errichteten Erspasonds reichliche Unterstützungen bewilligt hätte. Der jetzige herr hat sich durch Herstellung und Verbesserung der Wohn, durch Aufführung neuer Gebäude, durch Auffindung der Mineralquelle u. s. w. sehr verdient um diese Heilquelle ht. — Es folgt eine genaue Beschreibung der Lage des und seiner Umgebungen, die durch das beigefügte Kupfer mehr versinnlicht worden ist. — Im J. 1834 brauchten die en Mineralquellen 432 Familien, während 1815 nur 239 ien nach Altwasser gekommen waren. Rührte diese Frevon den bedeutenden Verbesserungen der Badeanstalten her, hatte auch ein Befehl der kön. Regierung, durch welchen esuchen auswärtiger Mineralquellen sehr beschränkt wurde, Antheil? - Einrichtung der drei Badehäuser, in welchen Tabak geraucht, kein Hund mit in die Badegemächer geen werden darf. - Die vier hiesigen Quellen sind sammta den kalten zu zählen, indem ihre Temperatur immer + beträgt. Die chemische Analyse derselben hat Hr. Prof. er im J. 1830 unternommen, und andere Resultate als Moerhalten, welche Osann mitgetheilt hat. - Eilf Puncte werır Beobachtung einpfohlen, wenn man sich durch das Baden schaden will. - Die Brunnentrinker sind in der Regel keiesondern strengen Enthaltsamkeit zu unterwerfen. - Von ade- und Polizeicommission. - Betten müssen Familien mitn, und wegen des in Gebirgsgegenden schnellen Temperathsels muss auch für wärmere Kleidungsstücke u. s. w. Sorge gen werden. - Von S. 94 bis mit S. 127 folgt nun eine be und Beschreibung von 32 nahen und entfernten Spaziern und Sehenswürdigkeiten. - Bade- und Brunnentaxe, wel-1. 128 beigebracht ist, überhebt den Brunnengast einer Menge 'ragen. - Die Angabe der Gebirgsarten, welche bei Altwasorkommen, sowie die Aufzählung einiger Pflanzen, welche ild wachsen, sind dem Vf. unstreitig erst mitgetheilt worden, em das Schriftchen schon beendigt worden war, denn sonst n beide Gegenstände wohl schicklicher bei Beschreibung der ge ihren Platz gefunden haben. Kühn sen.

[1669] Mittheilungen aus der Krfahrung über die Wirkung und Anwendung der Soolbäder, insbesondere zu Salzhausen. Eine Anleitung zum zweckmässigen Gebrauche derselben für Kurgäste und angehende Aerzte von Dr. C. Ph. Möller, Grossh. Hess. Med. Rathe, erstem Physicatsarzte, dirig. Arzte zu Salzhausen u. s. w. Mit 1 Karte u. 1 Ansicht. Darmstadt, Pabst. 1835. XVI u. 207 S. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Diese ausnehmend splendid ausgestattete Badeschrift macht uns mit einem Mineralwasser bekannt, welches als Soolquelle schon im 16. Jahrh. benutzt worden ist, als Heilquelle aber im den neuesten Zeiten erst die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich gezogen hat. Daher beschränkt sich auch die Literatur derselben nur auf zwei Abhandlungen, die von Graff, 1825, und die gegenwärtige. Die grosse Menge hülfsbedürstiger Kranker, welche sich in den letzten Jahren dort versammelten, hat die Staatsregierung veranlasst, für gutes Unterkommen und Alles, was den Aufenthalt in einem Badeorte angenehm machen kann, möglichet zu sorgen. Die Entstehung der Mineralquellen hängt von Precessen ab, welche in dem Innern der Erde vor sich gehen, und wobei Elektricität, Galvanismus und Magnetismus sich thätig beweisen. Selbst die Soolquellen dürfen wir nicht für blosse Atlösungen von Chlornatrium ansehen, welches das Wasser aus Steitsalzlagern, die es durchströmt aufnimmt. Schon Paracelsus sagt: die Soole wirkt in einer Stunde mehr, als das Salz, wenn & wieder zur Soole aufgelöst wird, in einem Monate. Die Grundwirkung aller Mineralwasser, nach Verschiedenheit des plastisches Lebens, ist einerseits deren Beziehung auf die assimilative und resorbirende, andererseits auf die ab- und aussondernde Thatigkeit, worin das ganze reproductive Leben des Organismus in sciner Grenze sowohl nach innen als nach aussen besteht. Der Boden von Salzhausen und der ganzen Umgegend besteht hauptsächlich aus Basaltstein, basaltischen porösen Laven, Augit, Magneteisenstein. Chrysolith u. s. w. Die Soolquellen kommen Fusse von Basalta höhen in einem starken Lager von lockeren Triebsande unter einer torfhaltigen Mooroberfläche zu Tage. Das Braunkohlenlager, welches den Lauf der Soolquellen begleitet, ist bei Salzhausen gegen 100 Fuss stark und wegen interessanter Gegenstände, die man von Zeit zu Zeit in demselben entdeckt, merkwürdig. Unter Anderm hat man hier amerikanische Nüsse von den hier verschütteten riesenmässigen Baumstämmen, deren mehrere 13 Fuss im Durchmesser halten und über der Wurzel abgebrochen sind, desgleichen den Schenkelknochen eines Rhino-Das specifische Gewicht der Soole beträgt bei ceros gefunden. mittlerer Lufttemperatur 1,00825, die Temperatur derselben ist

ien 11 v. 12 °R., das Aussehen vollkommen klar und nichtig, der Geruch an der Quelle dem des Meerschwamme h, der Geschmack ist bitterlich salzig, etwas prickelnd und mend auf der Zunge. Die Ergiebigkeit der Quelle beträgt er Stunde weit über 40 Ohm. Die Bestandtheile sind, nach Liebig's Zergliederung, in 10,000 Wasser 95,64 salzsaulatrum, 11.44 salzsaure Bittererde, 3,35 salzsaure Kalkerde, schwefelsaure Kalkerde, 0,77 hydriotsaures (nicht hydryots.) m, und 2,39 Verlust, welcher salzsaures Kali und Eisen at. Den Eisengehalt dieses Wassers beweiset theils der chgelbe Niederschlag, welcher sich nach einigem Stehen an Luft von selbst absetzt und durch gelindes Erhitzen des ers noch vermehrt wird, theils das Absetzen von Eisenocker egenständen, welche das Wasser häufig berührt, theils endlie Anwendung der gewöhnlichen Reagentien auf Eisen. Aus ehnjährigen Uebersicht der Krankheiten, gegen welche die-Ineralwasser gebraucht worden ist, geht hervor, dass es wirksam gegen Lymph - und Drüsenstockungen, als Skro-Rhachitis, Atrophie, Physkonie, Kröpfe u. s. w., ferner ge-Hautkrankheiten und endlich gegen gichtische und rheuma-Beschwerden befunden worden ist. Unter allen Krankheitehen die Skropheln und Flechten, sowie schlaffe und ver-Geschwüre der Haut, sowohl in Hinsicht der vorgekomme-Menge einzelner Formen als in Rücksicht der dagegen benen intensiven Wirksamkeit der Quelle oben an. äder werden im Allgemeinen contraindicirt durch hitzige. und hektische Fieber, welche einen bedeutenden Grad der gkeit erreicht haben, durch alle chronische Leiden und solche titutionen, wozu sich solche Fieber leicht gesellen, daher zu Reizbarkeit der Nerven und Gefässe, zu grosse Erschlaffung Säfteverlust, zu grosse Auflösung der Säfte u. s. w. den Ge-Die Regeln, welche zur Sicherung der Wirh widerrathen. en dieses Bades befolgt werden müssen, zerfallen in die der ereitung zum Gebrauche, in die des Gebrauchs selbst, in die sonstigen Verhaltens sowohl während des Gebrauchs als nach elben, und endlich in die der Zubereitung des aussern Mitzum zweckmässigen Gebrauche. Auch die Trinkkur der Soole . 168 ff. berücksichtigt, und die nöthigen Vorschriften dazu etheilt. Bei Betrachtung des diätetischen Verhaltens während Gebrauchs der Soole wird dasselbe vor, in und nach dem , in Beziehung ferner auf das geistige Benehmen und den üthszustand, in Beziehung auf Spiel und Tanz, auf Bewegung Ruhe, auf Wachen und Schlaf, auf Kleidung und Witterungsisel, in Beziehung auf Essen und Trinken in Betrachtung gen. Endlich werden noch die Anstalten und Einrichtungen zum

Gebrauch der Soole, nämlich die Bäder im ältern und neuer Badehause, das Kurhaus, der Kursaal, die Gartenanlagen, Allee u. s. w. beschrieben. — Das Titelkupfer liefert eine Ansicht vo dem Kurhause und Badeorte Salzhausen; die Karte hingegen de Grundriss sowohl, als die vordere Ansicht des Kurhauses, desglechen die Anlagen bei Salzhausen und die Umgegend dieses Badeortes. Kühn sen.

## Classische Alterthumskunde.

[1670] Die Tragödien des Sophokles. Uebersetzt vo Wolfgang Robert Griepenkerl. 1. Thl. König Oe dipus. Berlin, Mittler. 1835. 136 S. 8. (12 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: König Oedipus Tragödie des Sophokles Uebers, von u. s. w.

Bei dem abermaligen Erscheinen einer Verdeutschung des Sophokles kann man sich wahrhaftig der Frage: "cui bono?" nicht erwehren, zum wenigsten fühlt man sich nach so manchem schot gemachten und keineswegs misslungenen Versuche der Art zu bedeutenden Erwartungen und Anforderungen berechtigt, und diese spannen sich um so höher, wenn (wie es immer sein sollte) ein Dichter wie Hr. G., dessen Bilder griechischer Vorzeit mit Beifall anfgenommen worden sind, es unternimmt, einen Dichter des griechischen Alterthums in deutschem Gewande einzuführen. Der VL vorliegender Uebersetzung hat dadurch, dass er dieselbe unbevorwortet in die Welt schickt, seinem Beurtheiler die Sache erschwert and sich selbst vielleicht keinen Dienst geleistet. Warum hat er nicht lieber in der Kürze die Grundsätze, nach denen er gearbeitet, auseinandergesetzt und durchgesprochen? Ihm wie dem Leser hätte dadurch so Manches klarer werden müssen. legt der unpoetische Beurtheiler vielleicht nicht den richtigen Massestab an, beurtheilt wenigstens das Gegebene nach selbstgebildeten Grundsätzen, ohne die Einwürfe des andern Theils vernehmen zu Nach Lesung der ersten Abtheilung Vs. 1-216, (die Verszahlen sind leider nicht beigefägt), konnte Ref. mit sich nicht auf's Reine kommen, in wie weit der Uebersetzer sein Original treu wiederzugeben beabsichtigte; bald glaubte er wörtliche Uebertragung, worauf auch das festgehaltene Versmaass und undeutsche, dem Griechischen abgerungene Wendungen (wie z. B. Vs. 58: ω παϊδες ολετροί, γνωτά κούκ άγνωτά μοι κτέ., "beklagenswerthe Kinder, wohl bekannt, mir ist nicht unbekannt, mit welchem Wunsch ihr naht") hinführen, bald freie Nachbildung zu finden, wie sich aus willkürlichen, zwar an sich unerheblichen, aber mit Treue er Uebersetzung unvereinbaren Aenderungen im Sinn wie in der Satzfügung zu ergeben schien. Als Probe setzen wir die ersten Verse her:

O Kinder, ihr, des alten Kadmos junger Stamm, Mit welchem Flehn zu diesen Sitzen eilet ihr, Geschmückt mit Zweigen wie die Hülfesuchenden? Es ist erfüllt mit Opferdüften überall Die Stadt und mit Päanen und mit Klageruf. Diess will ich nicht von andern Boten hören, drum, O Kinder, trat ich selber hier zu euch heraus, Ich, gross genannt von Allen, König Oedipus. Wohlan, o Greis, so rede du, da dir's gebührt, Für sie das Wort zu führen, was nur trieb euch her? Was fürchtet, oder wünschet ihr? Ich bin gewillt, In Allem euch zu helfen! Fühllos wär' ich ja, Wenn solcher Sitzung Flehen mich nicht jammerte.

Man vergleiche die hervorgehobenen Stellen mit dem Originale, und man wird unsere Bemerkung gegründet finden. Auch die bigende Rede des Priesters dürfte Stoff zu ähnlichen Ausstellungen geben. Gelungener sind jedenfalls die Chöre, obgleich ebenfalls nicht ganz rein von Verstössen gegen die Uebersetzertreue und von kleinen Geschmackssünden; dabei ist das Originalversmass zwar beibehalten, aber nicht immer eingehalten; vgl. z. B. in ersten Chor, Strophet Vs. 155, und Antistrophe Vs. 163. Dürfen wir ein allgemeines Urtheil wagen, so ist diese Verdeutschung wirts weniger als misslungen zu nennen, lässt jedoch ihre Vorginger keineswegs so weit hinter sich zurück, als man von einem abernaligen Uebersetzer des Sophokles zu verlangen berechtigt in.

[1671] Andocidis orationes quattuor recensuit et lectionum varietate instruxit Dr. Car. Schiller, Fridericani Suerinens. collab. Accedunt analecta ad Lysiae orationes. Theod. Bergkii ad editorem epistola. Lipsiae, Köhler. 1835. VIII u. 160 S. 8. (12 Gr.)

Hr. Sch. gibt hiermit die Fortsetzung seiner Untersuchungen iber Andokides, deren erstes Resultat er in seiner neuen Bearbeitung der "Lectiones Andocideae" von Sluiter mitgetheilt hat. Seine kritischen Hülfsmittel beschränkten sich auf die Bekker'sche Variantensammlung, welche vollständig unter den Text gesetzt und zugleich daselbst kurz besprochen ist. Die angehängten Analeta S. 79—108 beziehen sich auf einzelne Stellen aus verschiedenen Reden des Lysias, wogegen die S. 111—160 folgende briefliche Mittheilung des Hrn. Thd. Bergk, die Zierde des Ganzen, Stellen des Andokides (bis S. 132), dann wiederum einige des Lysias ausführlich erörtert. In der Beurtheilung dieses Unterneh-

mens ist uns ein einsichtsvoller Kritiker, Hr. Prof. R. Klota, in der Jahrbb. für Philol. u. Pädag. 1835. Bd. 13. Heft 4. S. 371—396 zuvorgekommen. Mit Hinweisung auf diese Recension, die wi unterschreiben, können auch wir unser Urtheil nicht anders all dahin abgeben, dass Herr Sch. zwar seinen Gegenstand mit Fleise erfasst und ausgeführt, allein in der Feststellung des Textes une in der Motivirung seiner Abweichungen von seinen Vorgängerikeineswegs ganz den sichern Tact und die kritische Umsicht se bewährt hat, wie sich diess von einem Herausgeber des Andokides nach mehrjährigem vertrauten Umgange mit demselben wohl erwarten liess.

[1672] M. Tullii Ciceronis Tusculanarum disputationum libri quinque ex Orellii recensione edidit et illustravit Raphaël Kühner, phil. doct. in lyc. Hannov. conr. etc. Editio alt. auct. et emend. Jenae, Frommann. 1835. XVI u. 478 S. gr. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Da diese Ausgabe sich auf dem Titel als "editio altera asctior et emendatior" ankündigt (nämlich als 2. Ausg. der Jen. 1829 erschienenen und von Hrn. K. besorgten "Neidiana altera" wevon die erste ibid. 1798 erschienen war) so ist es fast unbegreiflich, warum der Herausgeber seine Leser über die hier angebrachten Vermehrungen und Verbesserungen ganz im Dunkels lässt und seinem Buche die Vorrede vom J. 1829 (Epistola ad Lud. Dissenium) vorsetzt. Etwas Neues zu sagen wäre nach Ablauf von 6 Jahren (bei der jetzigen literarischen Betriebsamkat ein gar bedeutendes Intervall) wohl der Mühe gewesen. Ref., der die erste Ausgabe nicht besitzt, war lange in Zweisel über das "auctior et emendatior", bis er auf Stellen stiess, wie I. 17; 40. 22, 50. u. A. und nun wohl sah, dass Herr K. neuere Untersuchungen über die Tusculanen sorgfältig zu Rathe gezogen und umsichtig benutzt hat. Die Wiederholung der alten Vorrede beweist übrigens, dass der Herausgeber die früher angenommenen Grundsätze auch jetzt noch als die richtigen anerkennt. Ohne ihm diese Consequenz verübeln zu wollen, unterdrücken wir sogar den Wunsch, der sich uns aufdrängen will, es möchte Hrn. K. gefallen haben, etwas Neues von Grund aus und nach durchgreifenden Grundsätzen zu geben, ein Wansch der nächstens durch die versprochene Ausgabe der Tusculanen des Hrn. Prof. Kloti befriedigt werden wird. Hier begnügen wir uns, in der Voraussetzung dass die sonstigen Vorzüge der Kühner'schen Bearbeitung allen Ciceronianern vom Fach längst und hinlänglich bekannt sind den Plan und die Anlage des Ganzen kurz mit den eigenen Worten des Herausg. zu charakterisiren (S.X): "Id maxime sequutu: onsilium, ut editionem pararem, qua praeceptori, Tusculaiscipulis suis explicanti, non solum accuratiore cos herum um intelligentia imbuendi, Ciceroniani sermonis consuctudime di, et Tullii philosophandi ratione initiandi copia pararetur, tiam iuveniles mentes acuendi subtilioribusque instituendis mendisque disquisitionibus assuefaciendi materia suppedita-

673] M. Tulli Ciceronis pro P. Sestio oratio. varietate Ascensianae secundae, Ascensianae tertiae, Hervae, Naugerianae, Ernestianae et Madvigii emendationibus in lectionum tertium edidit Jo. Casp. Orellius. Heidelw, Winter. 1835. VIII u. 40 S. 4. (10 Gr.)

Der eben so unermüdliche als scharfsinnige letzte Heraueg. resammten Schriften des Cicero sah sich zur dritten Bearbeider Sestiana (die erste in der Gesammtausgabe, die zweite der R. pro M. Caelio Rufo, c. annot. in us. schol. ed. Tu-1832. 8.) theils durch eigene fortschreitende Studien, theils h Madvig's in einigen akademischen und in dessen Opusoc. 11 sqq. wiederholten Schriften entwickelten Scharfsinn, theils in durch einige neue kritische Subsidien veranlasst. Unter me ist namentlich die von Hrn. O. lange vergeblich gesuchte, endlich gefundene Ascensiana tertia, Cic. oratt. Paris. ap. Jo-Badium Ascen. 1531 (von welcher 2 Ex. auf der königt. isthek zu Paris, 1 in Turin, 1 in Lyon sich befinden) za then, aus deren Vergleichung mit den beiden andern Ausgan welchen zuerst die Sestiana vollständig erscheint, der Herma 1534 und der Naugeriana 1534, constatirt wird, dass mliche Herausgeber verschiedene Handschriften vor Augen n, unter ihnen die beste And. Naugerius. Am deutlichsten diess die unter dem Texte stehende Var. lect. jener Ausg. , wozu Hr. O. noch die Abweichungen von Ernesti gefügt nat, quid optimorum codicum ope et criticorum studiis inde sexaginta annis emendatum sit, manifestius appareret". Madvig's Emendationen und eigene Bemerkungen des Herders eind zugegeben. Für die Kritik des Cicero also wiein Schritt vorwärts.

674] Anthologia veterum latinorum epigrammatum ematum. Editionem Burmannianam digessit et auxit *Henr. erus* Turicensis. 2 Tom. Lipsiae, Gerh. Fleischer. berger.) 1835. L, 276 u. 218, 252 u. 208 S. (6 Thlr.)

Es hat die literarische Betriebsamkeit unserer Tage nicht leicht ein Unternehmen hervorgebracht, dem wir eine grössere und freudigere Theilnahme versprechen zu können glauben als das vorliegende. Die Gesammtheit der lat. Epigrammatiker liegt verwaist seit dem J. 1773, wo der 2. Bd. von Burmann's Anthelogie erschien. Wie sehr aber eine neue Bearbeitung derselben an der Zeit sei, ist eben sowohl von Denen, welche die Wichtigkeit dieses Zweiges der röm. Literargeschichte zu würdigen verstanden, anerkannt, als von Einzelnen bald in lehrreichen Andeutungen und literar. Nachweisungen (wie von Bardili in Jahn's Jahrbb. 1828. 2. S. 216 ff.) öffentlich ausgesprochen, bald durch Versuche im Kleinen (wie von Bernstein, versus ludicri in Rom. Caesares, Hal. 1810. 8., von Sillig und Dübner in Jahn's Jahrbb.) hinlanglich bethätigt worden. Es kann daher nicht anders als ein glücklicher Gedanke genannt werden, den Hr. M. fasste, diesen lange vernachlässigten Gegenstand so viel als möglich auf die Stufe zu heben, welche derselbe in dem Complex der Alterthumsstudien nach jetzigen Begriffen einzunehmen verdient, und in der That muss man sich Glück wünschen, dass die Ausführung dieses schwierigen Unternehmens in so tüchtige Hände gefallen ist. Unsere Leser werden sich einen Begriff von der Reichhaltigkeit dieser Sammlung machen können, wenn sie erfahren, dass die Anzahl der hier mitgetheilten Gedichte sich auf 1704 beläuft, die Anzahl der genannten Vf. an 150 beträgt, und unter diesen eine Menge Namen von gutem Klange (wie Naevius, Ennius, Plautus, Pacuvius, Lucilius, Manilius, Varro, Cicero u. s. w.), wobei usgeführ 130, was von bedeutendem Interesse ist, historisch sich feststellen lassen, endlich dass die hier aufgestapelten Reste der epigrammatischen Poesie einen Zeitraum von etwa 1500 Jahren umfassen; sie werden sich aber auch einen Begriff von der Schwierigkeit der Arbeit machen können, wenn sie bedenken, dass hier nicht wie bei den Griechen durch alte Sammlungen vorgearbeitet war, sondern dass das an verschiedenen Orten Zerstreute erst zusammengelesen werden musste, und zwar theils aus Handschriften, theils aus Schriftstellern, theils aus Inschriften. Hier hatte nun zwar der wackere Burmann eigentlich das Wesentliche schon gethan, allein einem neuen Herausgeber blieb so Manches noch zu thun übrig; B. bot nur die Grundlage dar, auf welcher fortgebaut werden musste und diese Aufgabe hat Hr. M. mit grosser Vorliebe und Gewissenhaftigkeit gelöst. Sein Hauptgeschäft war, die ganze Sammlung, ohne die Grundzüge des Originals der Burmann'schen Bearbeitung zu verwischen, unter nochmaliger Durchprüsung der Quellen einer neuen Sichtung zu unterwersen, Unechtes und Schlechtes auszuscheiden, Uebersehenes nachzutragen und das Ganze so viel als möglich historisch und kritisch festzu-

Zu diesem Zwecke suchte zuerst der Herausgeber für diejenigen Dichtungen, die aus Handschriften geflossen sind, neue Subsidien zu erwerben, und hier gelang es ihm, die handschrifthichen Schätze des Hrn. Dr. Sillig zur Benutzung zu gewinnen, mimlich Collationen von 6 codd. Paris., 4 codd. Guelferbyt., 2 codd. Thuan., 1 cod. Lindenbrog., 1 cod. Rehdig. und des berühmten od. Salmasianus, welcher mehr als 300 Gedichte enthält und die Quelle mehrerer anderer Mss. ist, obgleich nach Burmann's Ausbeutung gerade aus ihm wenig mehr zu gewinnen war; dazu kamen noch 2 von Orelli mitgetheilte codd. Turic., die von Wernsief zu den Poet, lat. minor. vernachlässigten Addenda zu Burmann's Ausgabe, und Das, was Dübner 1828 aus einem cod. Goth., and Mai 1831 aus codd. Vatic. bekannt gemacht haben. Aus der 2. Quelle, den Schriststellern, wurde Manches durch aufmerksame Lecture gewonnen; ebenso aus der dritten, den Inschristen, wiewehl hier die schärfste Sichtung nothwendig war, theils weil in vielen Fällen die Zeit der Entstehung sich nicht ermitteln kässt, theils weil die Mehrzahl dieser poetischen Ergüsse, wie es die Natur der Sache mit sich bringt, höchst mittelmässig und der Verewigung kaum würdig ist. Das ganze Material ist nach Burwan's Vorgange (doch nicht ohne den Eintheilungsgrund zu verminen; s. praef. p. VIII) in folgende Classen vertheilt: No. 1-14, Regrammata Saturnia; No. 15-535, epigrammata secundum austrum aetates descripta; No. 536-559, auctores incertae aetatis; No. 560 sqq. carmina, quorum auctores ignoti sunt; liber primus (Dichtungen auf Götter und Heroen), No. 560 — 695; liber se-candus (Dichtungen auf Menschen), No. 696—875; liber tertius (Dichtungen auf Sachen), No. 876-1143; liber quartus (sepulcradia), No. 1144-1536; carmina supposititia, No. 1537-1606; appendix, No. 1607—1615; catalecta veterum poetarum in Pria-Jedem der beiden Theile, von denen der pum. No. 1616—1704. weite mit dem III. Buche beginnt, ist ein besonders paginirter Commentar beigegeben, enthaltend kritische und erläuternde Bemerkungen in der gedrängten Kürze, welche wir auch an andern Schriften des Herausgebers als einen seltenen Vorzug anerkennen; ihren sonstigen Werth im Einzelnen zu würdigen bleibt billig ausführlichen Beurtheilungen überlassen. Besonders aber verdient den Freunden der röm. Literaturgeschichte die Vorrede empfohlen zu werden, wo über die Vf. der in die Anthologie aufgenommenen Gedichte kurz, aber mit Sachkenntniss und Umsicht gesprochen Am Schlusse Addenda S. 157-173, Index epigrammatum S. 174-205, Catalogus poëtarum S. 206 f., auctores recentiores S. 208. Die Ausstattung ist tadellos. .96.

[1675] Die Sage von Odysseus nach Homer. In Reimen be-

Aphildaugen. Karlsruhe, Braun. 1835. 136 S. 8.
[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1631. Bd. 4. No. 608.]

# Naturwissenschaften.

[1676] Monographia Psittacorum. Auct. Wagl (Aus dem Bande [welchem?] der Denkschristen d. kön. Akad Wiss. in München besonders abgedruckt.) München, Jaqu 1835. 288 S. 4. (2 Thlr.)

Rin Opus, posthumum des talentvollen Vis., in dem aber Bizarre seiner Arbeiten weniger hervortritt als in früheren W ken. Vielmehr sind die lobenswerthen Eigenschaften Wagle glückliche Beobachtungagabe, fleissiges Sammeln, lichtvolle! sammenstellung, hier deutlich zu bemerken. Das Vorwort vom Christage 1830 detitt. Die Monographie eröffnet ein drängten Ueberblick der Geschichte der Papageien. Der Vf. 1 gleicht bier, wie in seinem Systeme der Amphibien, diese Vi mit den Nagern. Er will beobachtet haben, dass die Papage nachdeme sie harte Körper benagt haben, die Unterkieferschm an den, auf der Innenseite der Oberkieferspitze hintereinander i henden und emporspringenden, am Vorderrande scharfen Leistel wie an einer Art von Feile wetzen und schärfen, und glaubte der Entwickelung dieser Vorrichtung auf die Nahrung, ob sie harten oder weichen Früchten bestehe, mit zientlicher Sicher schliessen zu können. Psittacus L. wird in 30 Gattungen theilt: 1. Palacornis Vig. mit 11 Arten der alten Welt. 2. l lytelis Wglr. Der australische P. Barrabandi. 3. Pezoporus II formosus. 4. Nymphicus Wglr. 2 austral. Arten bisetis und n 5. Proniturus Wglr. platurus aus Asien. 6. Platycer Vig. Australisch. 21 Arten, z. B. pacificus. 7. Deroptyus Wi accipitrinus aus Mittelamerika, den Kakatas analog. 8. Euphe Wglr. 4 austral. Art. E. discolor u. s. w. 9. Trichoglossus N Horsf. 10 A. asiat. u. austral. 10. Charmosyna Wglr. papuer (Japonic. auct.). 11. Kes Wglr. 7 Art. aus Asien u. Austral. B. P. indicus. 12. Coryphilus Wglr. 5 austral. Arten, & B. soli rius Lath. 13. Damicella Wglr. 5 asiat. Art. Lory u. s. w. 1 Eclectus Wglr. Linnaei und grandis a. Asien. 15. Psittaco Wglr. 5 austral. u. asiat. A. Marcgrafs Parugua; aber aus W giou. 16. Psittacus Wglr. 20 amer. und afrik. Arten, z. B. E thacus. 17. Pionus Wglr. ebenso, 15 Art. 18. Psittacula K 19. Nasiterna Wglr. pygmaea, austral. 20. Tricla Wglr. cyanogastra Vicill. brasil. 21. Sittace Wglr. 43 amer

z. B. Tuipara. 22. Tanygnathus Wglr. 2 austr. A., z. B. crerrhynchus. 23. Coracopsis Wglr. mascarina und nigra aus rika. 24. Dasyptilus Wglr. (Psittrichas Less.) Pecquetii aus aerika. 25. Microglossus Geoff. aterrimus, austral. 26. Capterhynchus Vig. 5 austral. A., wie funereus u. s. w. 27. Corydon Igr. galeatus, neuholl. 28. Cacatua Vieill. 7 asiat. u. austral. dta. 29. Licanetis Wglr. tenuirostris und 30. Nestor Wglr. pepolius, beide australisch. — Hierauf folgen die von den Beprühungen leider getrennten Artdiagnosen; von S. 277—85 die prühungen leider getrenten Artdiagnosen; won S. 277—85 die prühungen leider getrenten Artdiagnosen; won S. 278—85 die prühungen leider getrenten

[1077] Deutschlands Insecten, herausgegeben von Dr. W. F. Panzer, fortgesetzt von Dr. G. A. W. Her-l-Schäffer. 125—133. Heft. Jed. m. 24 color. Stein-la. meist ehen so viel Blättern Text. Regensburg, 1835. 8. mit Umschlag u. Futteral (à Heft &c.)

[Heft 111-124. Ebendas. à 16 Gr.]

Nachdem längere Zeit von dieser Fortsetzung der Panzer-Fauna nichts erschienen war, werden auf einmal 9 Hefte mehen, was schwerlich den Abnehmern angenehm sein möchte. Repertor. von diesem Werke noch nicht die Rede war, so demerkt werden, dass der Herausgeber ein Sehr tüchtiger allen Zweigen seines Faches wohl bewanderter Entomolog meburg ist, die Zeichnungen zum Theil gut sind; dass ichographie, Illumination und Papier eine Vergleichung mit Amer'schen Werke keineswegs aushalten. Es ist wirklich schnern, wie wenig Sorgfalt auf das Acussere dieser Hefte met wird. Und doch wäre dieselbe um so mehr zu erwark vom 125. Hefte an der Preis um 5 Gr. erhöht worden Für die Crustaceen, Myriapoden und Arachniden hatte der er, das Glück einen sehr geeigneten Mitarbeiter in dem b-Forstrathe C. L. Koch zu Regensburg zu gewinnen, und es wom 132. Hefte an diese in der Fauna von Panzer fast vernachlässigten Ordnungen auch getrennt als selbständiges unter dem Titel verkauft: "Dentschlands Crustaceen, Myden und Arachniden. Ein Beitrag zur deutschen Fauna von Koch u. s. w. Herausg. von Dr. Herrich-Schäffer." Das und 133. Heft besteht ganz aus Insecten dieser Ordnungen. epert. d. ges. deutsch. Lit. V. 3. 13

die der Vf. sehr genau studirt zu haben scheint. Man findet die Arachniden in den, meist sehr abweichenden beiden Geschlechtern und es gibt hier Gelegenheit, eine Menge der Hahn'schen Irrthimer zu verbessern. Auch eine Anzahl mikroskopischer Milben sind aufgenommen, und es scheinen bei diesen Ordnungen Lithographie und Illumination besser zu sein als bei anderen, besonders den Käfern. Hemipteren werden mit Vorliebe behandelt und die Ausführung derselben ist im Ganzen viel besser als die der Hymenopteren und besonders der Coleopteren, deren Darstellung am. unvollkommensten ist. Dipteren und Orthopteren werden in den, Werke nur sehr wenig berücksichtigt. Noch muss bemerkt werden, dass diese Fauna auch eine Menge ausserdeutsche Insectenti doch nur europäische, enthält. So sind z. B. die von Dr. Wald aus Spanien mitgebrachten Hemipteren u. s. w. in den vorliegesden Heften zum Theil aufgenommen. Die Umschläge enthalten Indices und Anzeigen neuer entomologischer Werke.

et descriptionibus illustrata. Auctore Th. Fr. Lad. Nonab Esenbeck, Med. Dr. et in univ. F. W. Rhen. Prof. Fact. V. et VI. Bonnae, Henry u. Cohen. 1835. 20 S. may 20 lithogr. Taf. 8. (n. 2 Thlr.)

[Fasc. I-IV. Ebend. n. 4 Thir.]

Dieses fleissig gearbeitete Werk ist zum Unterrichte sehr brauchbar und scheint allgemeinen Beifall gefunden zu haben. Die Tafeln sind von Henry unter Aufsicht des Vfs. naturgetres gezeichnet und reinlich lithographirt. Das 5. Hest enthält die 0 chideae nach den Begrenzungen der Neueren, besonders Richard's 17 Gattungen. Satyrium viride ist als Habenaria Br. aufgeführt. Von Irideen sind die Gattungen Iris, Gladiolus, Trichonema un Crocus dargestellt, sodass dieses Heft, den schon als Probe Werkes ausgegebenen Grocus mitgerechnet, 21 Tafeln enthale Eigene Untersuchungen sind hier nicht zu verkennen. Das Heft gibt die Gattungen der Liliaceen, Amaryllideen, mit der nich eigentlich deutschen Sternbergin, die Cochicaceen, Lemnaceen, denen Ref. Hooker's Untersuchungen vermisst, die Fluviales, Hydrocharideae, Alismaceae und Butomeae. Der Text enthält eine Angabe der Stellung jeder Gattung in den verschiedenen Systemes und Anordnungen, einen ausführlichen Character generis, eine kurze Schilderung der Tracht der Pflanzen, nebst dem Vorkommes, und die Erklärung der Tafel.

[1679] Beschreibung des Symphytum Zeiheri und seidner 2 deutschen verwandten der S. bulbosum Schimp. und S. tal

Resum Jacq. von K. Fr. Schimper, Dr. d. Phil. Aus d. Bande von Geiger's Mag. f. Pharmac. besonders abgedruckt. R. 6 Steintaf. Heidelberg, Winter? 1835. 119 S. 8. 29 Gr.)

Der auf dem Titel bemerkte Theil des Inhalts dieser kleinen int, nämlich die mit selbstgefälliger Breite und manchen Seinichen abgefasste Beschreibung und Auseinandersetzung der 3 undten und auf den ersten 5 Tafeln erläuterten Symphytumist, bei weitem weniger wichtig als der nicht angezeigte in, nämlich das geistvolle System der Blattstellung des Vis., der derselbe in der botanischen Section der stuttgarter Versammit. N. einen Vortrag hielt, und wovon Al. Braun bereits in der Bericht erstattete. Eine genauere Prüfung wird lehren, ob unstreitig scharfsinnigen Ansichten wirklich aus der Naturmen, oder vielmehr in dieselbe hineingelegt worden sind.

[1680] Neues System der Chemie. Zum Leitsaden eines Leiten Studiums dieser Wissenschaft bearbeitet von P. T. Leiten, ord. öffentl. Prof. d. Chemie am k. k. polyt. Inst. Win u. s. w. 1. Bd. Chemie der nichtmetallischen Stoffe. L., v. Mösle's Wittwe. 1835. XX u. 764 S. u. 1865. Tab. gr. 8. (4 Thlr. 12 Gr.)

Lange nicht ist uns eine Anzeige eines Buches schwerer gehals die des vorl., theils der Mühe wegen, die es kostet das Buch erst hinein, geschweige denn hindurch zu arbeisils der, nach glücklich überstandener Lectüre eintretenden heit halber, was man eigentlich dazu sagen solle. Schon Ade. des Repertor. S. 54 hatten wir bei der Anzeige der dentenlehre des. Vfs. Gelegenheit, Einiges über die Eigen-Meiten seiner Chemie zu erinnern; wir wollen uns dessen bedienen. Wenn wir schon damals in Bezug auf die tierungen, welche der Vf. mit der Atomgrösse, den Sauerkhindungen u. s. w. vieler Körper vornehmen zu müssen get hat, sagten, dass er, im richtigen Gefühle zwar mancher iwartigen Unsicherheit und Unzulänglichkeit, doch an deren nur grössere Unsicherheiten, bedeutendere Unzulänglichkeisetzt habe, so müssen wir diess jetzt nicht nur in derselben mg, sondern auch in einer neuen, der des Araeons, wie-Der Vf. hat es nämlich für gut gefunden, mit dem nestoff unter dem Namen Araeon, die Reihe der einfachen anzufangen, wobei ihm jedenfalls die ganz richtige Beng zum Grunde lag, dass wir den Wärmestoff bisher zu vernachlässigt haben. Uns scheint jedoch, als sei unsere

Kenntniss der chemischen Verhältnisse des Wärmestoffes un Mittel, seine Menge nur irgend genau zu bestimmen, bis jetzt unzureichend, um ihmein die chemischen Formeln mit aufzu men, in denen er doch nur mit dem Exponenten x auftreten l um so mehr, da wir keinen von Wärme freien Stoff kenner sich diese Vernachlässigung also wieder ausgleicht. Der Vi nun die Kenntniss des Wärmestoffs durchaus um keinen S weiter gebracht; es liegt nicht einmal ein Versuch vor, seine mischen Verhältnisse der Forschung etwas näher zu rücken; ganze reformatorische Fortschritt des Vf. besteht darin, da den Wärmestoff unter dem Zeichen Ar, welches er auch al zend durch Puncte unter dem Buchstaben des Radicals, oder v wie diess in den meisten Fällen sich ereignet, die Menge de unbekannt ist, durch einen kleinen horizontalen Strich an de ben Stelle bezeichnet, in die chemischen Formeln einführt, das aber 1. alle bisherigen einfachen Körper mit einem Schlag Araoiden und 2. alle Formeln gerade noch einmal so weitli macht, ohne dass es ihm doch je wirklich gelungen wäre, Atomzahl des Araeons oder seine Verbindungsverhältnisse nu was mehr aufzuklären. Eine Ausnahme finden wir von de Allgemeinen der Menge nach unbestimmten Angabe des Aradiese Ausnahme ist aber geradehin lächerlich zu nennen; de nimmt nämlich vom Sauerstoff (nämlich dem uns noch unbek ten, einfachen) eine Reihe von 13 Verbindungen mit Araeon an, zwar stellen OAr, OAr2, OAr3 den gewöhnlichen Sauerstoff ter verschiedenen Verhältnissen, OAr\* den Magnetismus, ( den Galvanismus, OAr6 die Reibungselectricität und OAr OBr 13 die verschiedenen Farbestrahlen des Lichtes dar. D Eigenthümlichkeiten hat nun das Buch einen grossen Theil s Umfanges zu danken, indem natürlich darin die ganzen physi schen Abschnitte von den Imponderabilien (welchen Namen Vf. verschmäht und wohl mit Recht, indem er sagt: ungewo Stoffe sind desshalb nicht unwiegbare), welche, in dieser Au nung wenigstens, den meisten chemischen Lehrbüchern fehlen. genommen sind. Die Abweichungen des Vfs. in Behandlung übrigen nicht metallischen Stoffe, sind theils nothwendige Fe des Araeons, theils die schon am frühern Orte erwähnten: Sc fel, Phosphor, Solon, Kohlenst., Stickst., sind sämmtlich nicht fache Körper (nach dem Vf. einfache Araeoide), sondern Se stoffverbindungen, wodurch die Reihe der Oxyde aller jener 1 per um 1, beim Kohlenstoff sogar um 2, da der Diaman Kohlenoxyd aufgeführt ist, vermehrt wird. Die Chlortheorie wirft der Vf. bekanntlich, indem ihm Salzsaure und die anal Säuren Sauerstoffsäuren unbekannter Radicale, das Chlor, Iod Brom aber sehr zusammengesetzte Körner aind. Diess Alles sche nerungen zu sein, die den Vf. zu einem Revolutionnair in r Chemie stempeln könnten; wir müssen aber gestehen, dass n gerade das Gegentheil stets bei den Schriften des Vfs. in den m gekommen ist, indem es uns scheinen will, dass unter dem in einer fast renommirenden Neuheit nur alte, aber längst Melegte Ansichten vorgetragen werden. Von diesen Eigenheiin abgeschen, ist das Buch sehr gut geschrieben, wenn sich auch del gerade Neues darin erwarten lässt. Nur die Nomenclatur int uns absolut verwerflich; warum, wenn einmal "deutsch" ther steht, schreiben Hydrogen, Carbon, Carbonsäure u. s. f.? the deutsch? Gegen die Anordnung des Buches lüsst sich inn viel erinnern, als die Lehre von den chemischen Verhältm anfängt, dann aber erst die von der Anziehung im Allge-ha und der Verwandtschaft abgehandelt wird; diess scheint Ferde hinter den Wagen gespannt. Die Abschnitte von chen Operationen und Geräthschaften gehören nicht in ein der Chemie. Der etwas breite Stil und das auch für Veteran der Wissenschaft zu grosse Vertrauen auf die Richsit eigener Ansichten finden sich, wie in den übrigen Schriften Wh., so auch hier. Die Ausstattung ist gut.

[1681] J. W. Döbereiner's neueste Erfahrungen und findtungen im Gebiete der physikalischen und technischen mie n. s. w. 3. Heft. Jena, Cröker'sche Buchh. 1835. L. 140 S. 8. (16 Gr.)

Anch unt. d. Tit.: Beiträge zur physikalischen Chemie von Dobereiner, Dr. d. Phil. u. Medicin u. s. w.

Der thätige Vf. beschenkt uns hier wieder mit einer Anzahl Erfahrungen und Beobachtungen. Sie sind in folgende mitte gebracht: zur Chemie des Lichts, zur Thermologie, Pilosophischen Chemie, zur chemischen Geschichte des Plaanalytischen Chemie, zur Phytochemie, zur technischen mie, sur mechanischen Physik. Vieles unter dem hier Gem ist von nicht unbedeutendem Interesse; Ref. rechnet ter namentlich folgende Aufsätze: über die Zersetzung exals. Risenoxyds durch das Licht, so wie über die übrigen etzungen, welche das Licht bei andern mit Oxals. vermischten hervorbringt; den ganzen Abschnitt über das Platin, seine mechaften und Verbindungen (namentlich platins. Natron); Beobachtungen sind indess zum grossen Theile schon aus Lournalliteratur bekannt; ferner die Beiträge zur analytischen tie (Manganoxydul wird durch Magnesia nach d. Vf. gefüllt); mmung der Oxals. des Kalks aus dem Volumen der entwiiten Kohlens., so wie kleiner Mengen Salpeters aus dem Volumen des entwickelten Stickstoffoxydgases; über Erzeugung von Sauerstoffather bei unvollkommener Oxydation des Alkohols; über einige künstliche Doppelsilikate, neue Bereitungsmethoden des Bleizuckers und Zinnobers u. s. w. Anderes gehört in das Reich der Speculation, wie das über Gruppirung der elementaren Stoffe, über technische Anwendung der Stosskraft des explodirenden Knallgases Gesagte, ja Manches versteigt sich in dieser Hinsicht in eine Region wo das Lächerliche anfängt, z.B. der Vorschlag zur Prüfung S. 126, und das über die Verwendung des heidelberger Fasses zu einem akustischen Barometer und die Entstehung der Napoleon'schen Magenkrebses Vorkommende. Endlich kommen auch Vorschläge zu Apparaten und Versuchen vor, welche theils wirklich praktisch, wie das Platinessiglämpchen und das portative Feuerzeug, theils mehr angenehme Spielereien sind. Einzelne Notize sind von sehr geringer Bedeutung. Man sieht, dass sich hier sehr Verschiedenes zusammendrängt und der Vf. überhaupt premiscue Mehreres aus seinem Schatze herausgegriffen hat; dabit kann man freilich den Wunsch nicht unterdrücken, dass es ile! gefallen haben möge, manches Unbedeutende mit Bedeutendere woran es ihm nicht fehlen konnte, zu vertauschen. Unangenell sind so gesucht zusammengesetzte Worte wie Oxyrhophon, Zymi sympiziometer u. s. w. für Dinge, die man sehr gut deutsch eagl kann; namentlich fällt eine dergleichen Hellenomanie auf, wu man z. B. durchgängig "empyrisch" statt empirisch liest.

[1682] De lucis effectibus chemicis. Commentatio, qui Viro Illustriss. J. B. Trommsdorf ad festa doctor. semisecul. cate decoranda gratulatur ordo philos. in univ. Regiomont. interpreta Frid. Phil. Dulk, Chem. P. O. Regimontii, Unzate 1834. 24 S. 4. (6 Gr.)

Diese kleine Schrift verbreitet sich nach einer kurzen geschichtlichen Einleitung nicht sowohl über die chemischen Wirkungen des Lichts im Allgemeinen, als vielmehr über die chemischen Wirkungen des violetten, grünen und rothen Strahls auf Quecksilberoxyd, Sublimat, Chlorsilber, Silberoxyd, Kupferoxyd und Zucker abgeriebenes Quecksilber, zu welchem Behufe der Vf. neue Versuche mit gefärbten Glasglocken anstellte. Diese Versuche bis den nun den eigentlichen Kern der Abhandlung; da sie aber bereits in Erdmann's Journal, und, wenigstens die das Chlorsilber betreffenden, auch in das pharmaceutische Centralblatt übergegangen sind, enthalten wir uns, etwas Weiteres darüber zu sagen. Das Latein der Schrift leidet an mancher Unbeholfenheit, eine Kigenschaft, von der man an den deutschen Schriften desselben VL gerade das Gegentheil zu sehen gewohnt ist.

[1683] Vergleichende orographische Tabellen zur Darstellung iner Charakteristik des Hoch- und Tieflandes. In der schles. Gesellschaft für vaterländ. Cultur vorgetragen von F. v. Strantz, inact. kön. pr. Oberstlieut. und Ritter. Breslau, Grass, Barth u. Comp. 1835. 36 S. gr. 8. (6 Gr.)

### Staatswissenschaften.

[1684] Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa von Dr. Friedr. Wilhelm Schubert, ord. Prof. der Geschichte und Staatskunde an der Univers. zu Königsberg. 1. Bds. 1. Theil. Die allgemeine Einleitung und das russitche Reich. Königsberg, Gebr. Bornträger. 1835. XII i. 380 S. gr. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Wie reichhaltig auch die neuere staatswissenschaftliche Litemar sei, die Werke sind nicht zahlreich, durch welche unmittel-🛶 eine fühlbare Lücke in der Wissenschaft ausgefüllt würde, 🖬 die sich als unentbehrlich für das politische Studium darstell-Das vorliegende gehört zu diesen seltenen Werken. Es bemielt eine Seite der Staatswissenschaft, die so gut wie gar with bearbeitet ist, da sie nicht vollständig, oder nicht dem jetzigen Standpuncte der Wissenschaft und des Lebens angemessen bearbeitet war. Eine natürliche Erscheinung, da sich derartige Nicher weder zu einiger Vorzüglichkeit compiliren, noch aus dem frien Walten des Geistes erschaffen lassen, sondern ein langes mit mühevolles Vorbereiten, Sammeln und Erkundigen bedingen, han aber, wenn die grosse und jahrelange Arbeit nicht fruchtlos presen sein soll, eine geistvolle, kritische, auf richtige Grundthe gestützte und das Wesentliche hervorhebende Bearbeitung folm muss. Beides hat unser Vf. geleistet. Wir unterlassen hier Kinwürse, die wir in formeller Hinsicht in Bezug auf Begriff, Grazen und Anordnung der Wissenschaft erheben könnten, und bernügen uns, den Lesern des Repert, mitzutheilen, was sie in dem Siche zu suchen haben. Es liefert eine Darstellung des gegen-Mrtigen Zustandes der europ. Staaten, mit besonderer Berückthigung ihrer öffentlichen Kinrichtungen. Denn das ist eben ta Charakteristische des Buchs, dass es die Einrichtungen des Stats und die staatsrechtlichen, politischen und kirchlichen Ver-Minisse des Volks mit besonderer Vorliebe behandelt, während Güterwelt, obwohl auch hiervon das Nöthige sorgsam und grindlich mitgetheilt wird, mehr im Hintergrund bleibt. Darum den füllt dieses Werk eine sichtbare Lücke aus, da die Statistik bisher sich vorzugsweise mit den Güterverhältnissen beschäftigte;

in jener Beziehung aber nur die constitutionellen Staaten, un auch bei diesen nur die Verfassungen in einiger Vollständigke behandelt worden sind. Darum ferner wird dieses Werk vielleich einen bleibenden Werth behalten, weil seine Hauptobjecte, wem gleich der Veränderung unterworfen, doch bei weitem nicht oft, so wesentlich und so schnell wachsen, als die Zahlen de Darum endlich müssen wir die formelle Anord Güterverkehrs. nung, dass nämlich der Vf. keine vergleichende Zusammenstellung beliebt hat, sondern jeden Staat als abgesondertes Ganze behan delt, vorzüglich billigen. Die Notizen über die Güterwelt erhalte erst durch jene andere Methode einen höheren wissenschaftliche Werth, zum Theil, da sie, im Einzelnen unzuverlässig, doch zur Ver gleichung branchbare Thatsachen bieten, allen Werth erst dadurch Dagegen dürfte ein Gesammtbild des Volks- und Staatslebens un eine praktische Benutzung desselben nur aus einer, den organi schen Zusammenhang hervorhebenden abgesonderten Darstellun zu gewinnen sein, während eine vergleichende Zusammenstellun nur als Beleg in die Politik zu verweben ist. Der 1. Bd. enthal eine allgemeine Einleitung über: Begriff, Hilfslehren, Eintheilung Methode, Zweck, Quellen, Geschichte der Wissenschaft, allgemein Bemerkungen über das Verhältniss Europas zu den übrige Erdtheilen, namentlich über seine Bevölkerung; eine Classificirung der europäischen Staaten nach ihrer Souverainetät un deren Alter, nach ihrem Range, nach ihrer Regierungsform dann eine Vergleichung ihrer finanziellen Verhältnisse und ihre Land- und Seemacht. Endlich die Darstellung des russische Reichs; gründlich und lichtvoll behandelt; von mannichfach stem Interesse. — Eine 2. Abtheil. soll Frankreich und England eine dritte die übrigen nichtdeutschen Staaten umfassen. 2. Bd. soll in der ersten Abtheil. Oesterreich und Preussen, i der zweiten die mittleren und kleineren Staaten Deutschlands der Wenn dem Vf. überall die nöthigen Hülfsmittel zu Ge bote stehen, so wird hier manche terra incognita aufgeschlosse werden, und gewiss würde sein Publicum nichts dawider habet wenn er seinen Raum noch erweiterte. Denn allerdings könne die Verhältnisse eines kleinen Staates oft reicheren Stoff zur Dar stellung bieten, als die einer Grossmacht, und für die Wissensch richtet sich die Bedeutung der Staaten nicht nach Rang oder Lie derumfang.

[1685] Acten des Wiener Congresses in den Jahre 1814 und 1815. Herausgegeben von Dr. Johann Ludwig Klüber. 9. Bd. Supplementband mit Register. Er langen, Palm n. Enke. 1835. XVI u. 350 S. gr. & (1 Thir. 18 Gr.)

Zwanzig Jahre bereits ist es her, dass diese Sammlung bemen, vierzehn dass sie im Wesentlichen vollendet worden. Wohl ike noch Manches, dessen Vorhandensein bekannt war, zum The nur geahndet wurde. Aber erst von einer späteren Zukunft man die Veröffentlichung von Documenten erwarten, über Litt noch der Schleier des Staatsgeheimnisses verhüllend sich butte. Es mag eine innige Freude für den ehrwürdigen Hertogeber gewesen sein, dass er selbst noch das Werk, das seiman Namen verewigen wird, in sehr wesentlichen Punkten Während er in jener Zeit auch nicht ein Actick von einem Hofe mitgetheilt bekam, verdankt er in diesem Me einer Grossmacht die Protokolle der fünf Mächte und das pratprotokoll der vier Mächte vom 22. Sept. 1814. Von höch-Interesse ist aber der hier zuerst vollständig mitgetheilte Tri-Allianzvertrag zwischen England, Oesterreich und Frank-ivm 3. Januar 1815, sowie die Note des Bevollmächtigten m Beitrift eingeladenen Niederlande, die sich ebenso wie im anschlossen. Zwei Handbillets des Fürsten von Haran den Fürsten von Metternich verdienen gleichfalls ernste Viel Wichtiges findet sich in diesem Supplementbande e polnische und sächsische Frage, die Angelegenheiten der und mehrerer Mediatisirten. — Das Register am Schlusse Mades enthält zugleich Nachträge zu dem Hauptregister über Roman 8 Bde. In der Vorrede theilt der Herausgeber ein Verder Actenstücke mit, die auch jetzt noch fehlen. 23 Nummern. Möge er es erleben, sie alle noch aufund in einem 10. Bde. vereinigt herauszugeben.

1686] Die landständischen Verirrungen in Würtem-Ein Beitrag zur Charakteristik der Zeit. Stuttgart, Stein-1835. 152 S. 8. (10 Gr.)

Sache recht gut von zwei entgegengesetzten Seiten dargewerden, ohne dass die Wahrheit sichtlich verletzt wird. Entlasst sich aber, wenn diese verschiedene Darstellung gleichvorliegt und man die Licht- und Schattenseiten vergleichen
abwägen kann. Obige Schrift ist eine Schilderung der
lattenseiten, die das landständische Leben in Würtemberg get haben soll. Die Lichtseiten sind aber darin ganz überganHier und da dürfte der Schatten auch erst durch künstliche
ime entstanden sein, die der Vf. zwischen die Thatsachen und
Licht gestellt hat. In den meisten Fällen handelt es sich
um etwas schroffe, formlose Aeusserungen, in denen der würbergische Landtag allerdings etwas stark war, und um die

Ausübung von Rechten, die man wohl hatte, die man aber irrthümlicherweise aus unanwendbaren Theorien ableitete. Die Schrist ist Parteischrift. Aber es ist nicht zu leugnen, dass sie mit Geist und Leben geschrieben ist. Es lässt sich auch gegen die Vordersätzte überall weniger einwenden, als gegen die Schlüsse daraus. Erhebend ist die Schilderung der Leistungen der jetzigen würtembergischen Regierung; zum Theil treffend gezeichnet die Darstellung der heutigen Lage der Staatsdiener. Unter allen Parteischriften gegen die ständische Opposition möchten wir dieser den ersten Rang zugestehen.

[1687] Einige Abhandlungen über Gegenstände der hamburgischen Verfassung, von dem Vf. der dem Abdruck der Hamburg. Grundgesetze hinzugef. erläuternden Uebersicht. Hamburg, Campe. 1835. XXX u. 463 S. gr. 8. (n. 2 Thlr.)

Wenn der Vf. dieses Werkes, der durch langjährige Amtsführung, selbst in der schwersten Zeit Hamburgs, um diese Stadt hochverdiente Bartels, als Motto desselben die Worte Cicero's: "Mihi ita jucunda fuit hujus libri confectio, ut non modo omnes absterserit senectutis molestias, sed effecerit mollem et jucundam senectutem's, wählt, so kann Ref. seinerseits auch versichern, dass die Erscheinung des Buches wirklich eine der enfreulichsten sei, die ihm seit langer Zeit vorgekommen ist. Der edle Sinn des Vfs., dem es um das wahrhaft Gute überall zu thun ist, spricht sich, wie in der Vorrede, so in dem ganzen Buche aus, und die Fülle von Mittheilungen und Erfahrungen, die geboten wird, wird nicht bloss in dem Kreise, welchen sie zunächst betreffen, sondern auch ausserhalb desselben dankbar empfangen und benutzt werden. Sämmtliche 10 in dem Werke befindlichen Abhandlungen, zu denen theilweise noch einzelne Anlagen beigegeben sind, und deren einige, bereits früher erschienen, hier in erneuerter Gestalt wiederum geboten werden, beschäftigen sich mit Gegenständen der städtischen Verfassung, manche allerdings nur in Beziehung auf Verhältnisse, die Hamburg ganz eigenthümlich sind, s. B. 4, 5, 9, 10, während die übrigen, wenigstens insofern als sich mit den in dem übrigen Deutschland neveingeführten Städteordnungen manche interessante Vergleichungspuncte auffinden lassen dürsten, auch allgemeiner benutzt werden könnten. Ref. macht unter Anderm in Bezug auf Sachsen, wo die Fertigung des Localstatuts jetzt Hauptgegenstand für die Thätigkeit der Stadtbe-hörden ist, besonders auf Abh. I. Ueber die Grundsätze, denen man im Hauptrecess gefolgt ist, über dessen Ratification und Nichtpublication; Abh. 3. Ueber die zum Behuf der Entscheidung von

ď

Differenzen angeordnete Rath- und, Bürgerdeputation; Abh. 6. Ueber Recursversahren, ausmerksam. Ein trauriges Interesse hat auch neben der Anl. 2. zur Abh. I. besonders 3., wo eine genaue Specification der Ausplünderungen durch die Franzosen, s. Th. mit bestätigenden Bemerkungen von Bourrienne S. 82 ff. gegeben wird. Demnach betrugen die Ausgaben vor 1806 bereits 2,274,000 Franken, die Besetzung vom 19. Nov. 1806 bis 31. Oct. 1809 in baaren Zahlungen 44,381,311 Fr., während sich der im Jahre 1813 erlittene Schaden auf wenigstens 85 Millionen Franken beläust. Hier und da werden auch noch Züge erzählt, die wirklich nur durch die Person des Erzählers glaubhast werden. — Die äussere Ausstattung ist anständig. 12.

[1688] Ueber die Frage: Ob sich die Städteordnung besser für grosse oder für kleine Städte eigne? Von Karl Streckfuss, Kön. Pr. Geh. Ober-Reg. Rathe zu Berlin. (Aus dem 4. Hefte des 2. Jahrg. der "Abhandlungen über Preussens Communalwesen u. s. w. herausgegeben von J. E. Th. Janke", besonders abgedruckt.) Berlin, Trautwein. 1835. 17 S. 8. (2 Gr.)

Ueber jeme Frage kann unter Vernünstigen eigentlich kein Streit sein. Der Vf. zeigt mit gewohnter Klarheit, dass gerade in kleinen Städten sich Manches finde, was die Anwendbarkeit der Städteordnung eher begünstige als hemme. Die Geschäfte sind einfacher, und die Lage der Sache ist Allen bekannter. Freilich ist der Kreis, aus dem gewählt werden kann, nicht so gross und die Einflüsse, die bei der Wahl wirken, sind manchmal etwas kleinlich. Zum Schlusse schreibt der Vf. noch der Städteordnung das Verdienst zu, dass die Ereignisse des Jahres 1830 von den preussischen Städten fern blieben.

[1689] Ueber Domainen und deren Verwaltung, mit besonderer Rücksicht auf die Preussische Domainen-Verfassung. Von einem schlesischen Landwirthe. Breslau, W. G. Korn. 1835. VIII u. 56 S. 8. (8 Gr.)

Wir wünschten nicht, dass dieses Schriftchen im Gedränge des literarischen Marktes übersehen würde; denn es ist offenbar mit grosser Sachkenntniss, lebendigem Eifer für hochwichtige Angelegenheiten und mit jener Müssigung geschrieben, welche der beste Beweis des aufrichtigen Strebens nach Wahrheit und die sicherste Bürgschaft der Erreichung des Zieles ist. Es betrifft auch wicht bloss die auf dem Titel erwähnte Frage, sondern enthält sehr einsichtsvolle Winke über die Lage des Landbaues überhaupt.

Im Wesentlichen ist es gegen einige Stellen in Bülau's "Der Staat und der Landhau", gerichtet, dessen Ansichten im Uebrigen der Vf. beitritt. Er will aber die Veräusserung der Domänen wenigstens in Zeiten, wo das Grundeigenthum entwerthet ist, suspendirt wissen, und hält es für möglich, die Domänen auf eine dem Volkswohl und dem Nationalvermögen sehr vortheilhafte Weise zu verwalten. Darüber enthält nun das Schriftchen die näheren Vorschläge, sowie vielfache Ausstellungen an dem vorherrschenden Systeme der Verpachtung der Domänen.

[1690] Ueber Gemeinheits-Theilungen u. Ablösungen, mit besonderer Beziehung auf den nördlichen Theil des preussischen Thüringen, von X— V. Nordhausen, Müller. 1835. 36 S. 8. (6 Gr.)

Etwas fragmentarisch, aber mit grosser Einsicht, Sach- und Localkenntniss abgefasst, wird diese Schrift gewiss dem achtungswerthen Zwecke des Vfs., über das hochwichtige und, wenn gut ausgeführt, so wohlthätige Geschäft, dem sie gewidmet ist, aufzeklären, entsprechen. Der Vf. beleuchtet die Hindernisse, die in dortiger Gegend dem nationellen Landbau vornehmlich entgeggestehen, und die zweckmässigste Weise ihrer Entfernung. Er ertheilt den Parteien sehr nützliche Winke und macht die ausführenden Beamten auf Manches aufmerksam, was sich nicht füglich in Gesetzen vorschreiben lässt, und dessen Uebersehung doch nicht selten die Wohlthaten des Gesetzes in Unheil verwandelt.

[1691] Ueber Auswanderungen überhaupt und Auswanderungen nach Amerika insbesondere, von dem Standpuncte der Geschichte, der Universalphilosophie, der Moral und Politik. Rudolstadt, Fröbel. 1834. 34 S. 8. (4 Gr.)

Eine im blühenden Stile geschriebene, etwas breite Abhandlung über Auswanderungen, die sich vielleicht mehr für eine Zeitschrift geeignet und dann hoffentlich besseres Papier erhalten häte als das graue, auf dem sie jetzt gedruckt ist. Der Vf. stellt Betrachtungen über Kosmopolitismus und Vaterlandsliebe an, berüht Geschichte und Ursachen der Auswanderungen, stellt deren Folges im Ganzen als günstig dar, besorgt aber doch eine Zunahme der Auswanderungen nach Amerika und in Folge dessen eine Veranmung Europas und empfiehlt Belehrungen über die Vorzüge des Vaterlandes, Fortsetzung der Reformen im Geiste des Laissez faire Beförderung heilsamer Auswanderungen, Erweckung der Liebt zum Grundbesitz und Beschränkung der Sucht, sich über seines Stand zu erheben.

[1692] Ueber Censur und Pressgesetzgebung. Nebst sem Entwurfe zu einem allgemeinen constitutionellen Pressgetze für Deutschland. Ein Votum der Kirche von Dr. Wohlfahrt. Rudolstadt. (Leipzig, Engelmann.) 1835. 36 S. E. (6 Gr.)

Das Gewöhnliche über Pressfreiheit und Pressfrechheit; die fuschläge im Ganzen die schon früher von Krug gemachten. Owehl der Vf. die Censur für eben so zwecklos als zweckwidrig rikkt, so kommt sie doch in seinem Gesetzentwurfe, gegen desfischen, wesentlich vor. Und zwar gerade bei diesem wichtigsten me, dem §. 16., sind wahrscheinlich durch Druckfehler verkültete Lücken, die es unmöglich machen, zu ersehen, welche briten eigentlich der Vf. der Censur unterworfen wissen wilt.

1693] Erinnerungen an die zum ungarischen Reichsbestimmten Deputirten der Königreiche Kroatien und SlavoRin Beitrag zur Würdigung des politischen Lebens im uniden Staatenvereine, von einem Alt-Kroaten. Aus dem Iliden übersetzt. Leipzig, Liebeskind. 1834. X u.
18. 8. (10 Gr.)

Wem es um etwas genauere Kenntniss des politischen Leeines Staatenvereins, der, bei den reichen Kräften, die in
kelummern, gewiss noch dereinst eine bedeutende Rolle in
Geschichte Europas spielen wird, zu thun ist, der wird in
gendem Schriftehen manchen interessanten Beitrag dazu finZugleich aber wird ihn die innere, durch Tüchtigkeit gegte Kraft des Sinnes und die klare Einsicht erfreuen, in
mancher Franzose und Deutsche diesem Altkroaten nachdürfte. Auch über die slavischen Sprachen und ihr Verzu einander findet sich manches Bemerkenswerthe. Der
m. würde sich ein Verdienst erworben haben, wenn er durch eiAnmerkungen, in Bezug auf Verfassung, namentlich dem ausgen Leser erklärt hätte, was der Vf. dem inländischen Leser
zu erklären brauchte.

[1694] Die Nichtigkeit der Ansprüche des Obersten Augustus d'Este auf Thronfähigkeit in Grossbritannien und tover, gegen die Gutachten von Dillon, Klüber und Zachariä, gewiesen von Dr. Robert Mohl, ord. Prof. der Staatsin Tübingen. Tübingen, Osiander. 1835. VIII u. S. 8. (16 Gr.)

Die Streitfrage ist bekannt, und auch in dem Repert. sind schon mehrere Schriften für und gegen die Ansprüche des von dem Herzoge von Sussex mit Lady Augusta Murray erzeugten Schaes angezeigt und beurtheilt worden. Die vorliegende, mit dem bekannten, zuweilen etwas auf die Spitze stellenden Scharssinne der Vfs. durchgeführt, zeichnet sich besonders durch gründliche Beleuchtung der einschlagenden Bechtsgrundsätze aus und widmet der englischen Gesetzgebung und den Ansprüchen auf Grossbitannien und Irland fast noch grössere Aufmerksamkeit als dem deutschen Recht und den Ansprüchen auf Hannover. Desshabist sie auch mehr gegen Klüber als gegen Zachariä gerichtet.

11.

[1695] Die Eisenbahn in Kurhessen. Bericht des landständischen Ausschusses für Handel und Gewerbe, erstattet vom Abgeordneten J. W. Schäffer, Kurf. Ober-Berginspector a. s. w. Nebst zugefügten Noten und zweien Anlagen, enthaltendt 1) Zusammenstellung der bisher. Schriften über Eisenbahners 2) Prospectus und Vorschlag zur Anlage einer grossen Continet tal-Eisenbahn u. s. w. von dems. Vf. Kassel, Luckhardt'sch Buchh. 1835. 82 S. 8. (n. 8 Gr.)

Ueber Eisenbahnen wird das Publicum in dieser Schrift nicht eben etwas Neues finden. Und auch die ausserordentliche Exaltation, mit der diese Angelegenheit darin behandelt wird, ist nicht Nexes. Wir erfahren aber darin, dass sich in Cassel eine Gesellschaft unter dem Namen: "Kurhessischer privilegirter Vereid für Eisenwegebau", gebildet hat, die manche Localuntersuchungen anstellen lässt. Dass Bayern sich für die Erbauung eines Canals entschieden habe, beklagt der Vf. und findet die Städte Nürnber und Fürth erleuchteter als die Reichsstände. Abgesehen davon dass jener Canalbau von der Regierung sehr lebhaft betrieben und von den Ständen in einer Zeit, wo das Eisenbahnfieber noch nicht epidemisch geworden war, nur genehmigt wurde, hätte der Vf. doch vorher etwas genauer darüber nachdenken sollen, ob et nicht Fälle gebe, wo Canale den Eisenbahnen vorzuziehen seien - Zu dem Verzeichniss der Eisenbahnschriften könnten wir des Vf. noch mehrfache Nachträge liefern, empfehlen ihm aber vor det Hand nur: "(Cort) railway impositions detected" (London, 1834. 8.). Der Prospectus wiederholt im Wesentlichen die Lobpreisunger der Eisenbahnen und knüpft daran kühne Pläne. Er ist auch besonders erschienen unter dem Titel: "Prospectus und Vorschlat zur Anlage einer grossen Continental-Eisenbahn, zur Verbindung der Ost- und Nordsee mit dem Main, der Donau — dem schwar zen Meere. Von Schäffer, Kurh. Ober-Berginspector u. s. w.

assel, Luckhardt. [Ohne Jahreszahl]. 32 S. 8. 4 Gr.). Aus mem besonderen Abdrucke ersieht man, dass derselbe schon 1832 riest und zuerst 1833 in der Kasseler Allgemeinen Zeitung jahruckt worden ist.

11.

[1696] Entwurf einer Kameral-Rechnungs-Ordnung. Gebrauche für Gesetzgebungs-Kommissionen deutscher Staalund Standesherrliche Rentkammern, sowie zum Selbstunterrichte Kameral-Rechnungswesen. Von Carl Hüffell, Dr. d. Rechte, d. Solms-Braunfelsischem Kammer-Assessor. Giessen, Rinka 1834. XXXVIII u. 403 S. nebst 42 Anlagen in indruck. gr. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Der Vf. lernte in seinem Berufe das Bedürfniss einer zureiden Kameral-Rechnungs-Ordnung selbst kennen und fühlte berufen, diese bisher noch ganz unbetretene Bahn der doctri-Literatur zu eröffnen. Dieser mit grosser Sachkenntniss Unsicht ausgeführte erste Versuch gereicht dem Vf. um so mr Khre, als er brauchbare Materialien nur spärlich und put in einzelnen Instructionen und Verordnungen vorfand, that in jeder Hinsicht auf sich selbst verwiesen war. : Obin Zwecke des Buchs, die schon der Titel hinlänglich an-, in der Wirklichkeit erfüllen werden, kann unmöglich Erin diesen Blättern finden. Wir begnügen uns, um von reuen Enscheinung einen Begriff zu geben, den Inn skizziren. Die Einleitung gibt in 32 Paragraphen die degriffe und obersten Grundsätze des Staats- (Domanial-) inneswesens. Das 1. Hauptstück führt den Beruf der Aem-Beamten (Rechte und Pflichten), die Amtsausübung, die isation der Aemter in 3 Capiteln oder 146 §. auf. Das 2. trück zeigt uns in 21 §§. die Gegenstände der Rechnungstatung. Das 3. Hauptstück in 8 §§. Raum und Zeit der hungsverwaltung. Das 4. Hauptstück in 21 §§. die Pflichten Befugnisse der Rechner hinsichtlich der Disposition über die itanz des verwalteten Vermögens. Das 5. Hauptsück in 131 die Führung des Rechnungshaushaltes (Erhebung und Vering der Gefälle, Cassen-, Speicher-, Scheuer- und Magazinlaltung). Das 6. Hauptstück in 84 §§. die Beweisführung die pflichtmässige Rechnungsverwaltung (Urkunden). Das 7. ustück in 479 §§. die Verrechnung der Gefälle (Rechnungsng, Hülfsbücher u. s. w.). Das 8. Hauptstück in 71 66. die Malterei. Das 9. Hauptstück in 25 §§. die Nachweisungen. 10. Hauptstück in 379 §§. das wichtige Revisionswesen in seinen Zweigen. Druck und Papier sind gut.

1697] Vollständiger alphabetischer Zoll-Tarif, oder al-

phabetisches Waaren-Verzeichniss mit Angabe der gesetzlich in geordneten Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben, is wie der Statt findenden Tara-Vergütungen und Befreiungen. Nicht den ältern amtl. Waarenverzeichnissen und unter Berücksichtig aller im Laufe der Jahre 1834 u. 35 ergangenen abänderm Bestimmungen, bearbeitet von W. F. Goetz, kön. sächs. Ob Inspector, und W. Lubow, kön. pr. Steuer-Inspector. Leizig, Vogel. 1835. VI u. 145 S. gr. 4. (n. 1 The 8 Gr.)

Durch diese Schrift wird bei einer Menge ähnlicher dem einem wesentlichen Bedürsnisse durch die Vollständigkeit und I bersichtlichkeit abgeholsen, mit welcher die Herausgeber das Hi hergehörige zusammenstellten. Nächstens folgt diesem Verzen nisse ein zweites, welches eine Uebersicht der französ. und lischen Benennungen aller Handelsgegenstände mit Beziehung den Tarif, ein Verzeichniss der Zoll- und Steuerämter in sün Vereinsstaaten u. s. w. enthalten soll.

[1698] Geschäfts - Briefsteller, oder Anweisung zu schrift. schäfts - Aufsätzen aller Art. Mit Formularen zu Briefen, schriften, Berichten, Bekanntmachungen, Klagen u. s. w. branchbarer Leitfaden für alle Staats - Einwohner. Des Hakretairs von E. A. W. Schmalz 1. Thl. 5., durchaus u. verb. Aufl. Glogan, Heymann. 1834. VI u. 134 S. g. (12 Gr.)

[1699] Gesetz- und Verfassungs-Kenntniss für preuss. Stürger jeden Standes. Vom Eigenthum, dessen Beschränktund dessen Erwerbung u. s. w. Von der Ehe und den Rechtshältnissen der Eheleute u. s. w. Ein brauchbarer Leitfaden 1. Des Haussekretairs von E. A. W. Schmalz 2. Thl. 5., dans verm. u. verb. Aufl. Glogau, Heymann. 1834. VI n. 7 gr. 8. (10 Gr.)

[1700] Uebersicht des Geschäftskreises, der Dienst- und sort-Verhältnisse sämmtlicher Behörden des preuss. Staats. 3 brauchbarer Leitfaden für alle Staats-Einwohner. Des Hankretairs von E. A. W. Schmalz 4. Thl. 5., durchaus v. u. verb. Aufl. Glogau, Heymann. 1834. 52 S. gr. 8. — 3 gehängt sind: Titulaturen preussischer Behörden und Beau Des Haussekretairs u. s. w. 5. Thl. 5. Aufl. Ebendas. 18 S. gr. 8. (8 Gr.)

[1701] Ueber Wittwen-Cassen, insbesondere über die Okburgische. Von J. F. Schaffer. Oldenburg, Schulze'sche Bu 1835. 23 S. gr. 8. (6 Gr.)

[1702] Ueber Schutz und Hilfe gegen Feuersbrünste. Den Beplacen der kleinen Städte, der Märkte, Dörfer und einzelnen Ete in Oesterreich gewidmet von J. Scheiger. Wien, Gerold. 1835. (VI n.) 74 S. gr. 8. (6 Gr.)

### Geschichte.

[1703] Geschichte Napoleons von William Hazkitt.

In dem Engl. übersetzt und mit kritischen und erläuternden Antingen versehen von Joh. Sporschil. 2. Bd. Leip
, O. Wigand. 1835. VI u. 514 S. gr. 8. (1 Thir. Gr.)

Das amerkennende Urtheil, welches wir im Repert. über den L dieser schätzbaren Arbeit abgaben, ist hald nachher von kritischen Blättern ungleich ausführlicher wiederholt wor-, als uns der enge Raum gestattete. Es wird: dieser 2. Bd. nch viel mehr Freunde erwerben. Hazlitt starb gerade als er Work vollendet hatte; die Vorr. zum 3. Bde. des Orig. musste hunder Hand beigegeben werden, und wir erfahren aus ihr, 2 Jahre in Paris zubrachte, Bücher, Urkunden zu samuber Einzelnheiten von Augenzeugen Kunde zu erhalten. r 2. Thl., welcher den 3. u. 4. Bd. des Originals fasst, beit dem Bruche des Friedens von Amiens und erzählt run 30 Capiteln Napoleon's höchstes Glück bis zu seinem peinlichen , den ihm früher, als es von der Natur bestimmt war, Hudowe auf Helena durch die raffinirtesten Peinigungen berei-Die Mühe, welche sich H. gibt, dunkle Thatsachen ins ge-Licht zu setzen, z. B. Pichegrüs Tod (S. 40 ff.), Wright's le Napoleon soll haben umbringen lassen; die Unparteiwelche er zeigt, wo Napoleon in der That politisch oder aled fehlte, z. B. bei Enghien's Tode (S. 42) oder bei dem heren gegen Spanien, welches "in e macchiavellistische Politik mt werden kann" (S. 114 ff.); die gedrängte Darstellung colle Sprache, welche in der Uebersetzung nichts verloren geben dieser Biographie einen Werth, wie 'hn bis jetzt keine Napoleon erreichte, und der nur etwa der Vorwurf gemacht m kann, dass der Vf. sich des gefallenen Helden wärmer mi, als man es in den Jahren 1813—1820 zn hören gewar. Er hatte nach Hazhtt einen grossen politischen Fehnicht auf dem Throne geboren, sondern durch, die Umstände winen Riesengeist hinaufgehohen zu sein. Viele Schilderun-Hazlitt's können als Meisterstücke gelten, 3, B, der Brand von kan, die Sehlacht von Waterloo, der Tod der Kaisers. Spert. d. ges. deutsch. Lit. V. S.

nige Druckfehler hätten billig am Ende bemerkt werden können z. B. S. 218, wo man auf der 6. Zeile Kreml st. Kanal lesen und S. 289, wo der 14. st. der 15. Octbr. stehen muss.

[1704] Oesterreichs Stellung im Zeitalter Franz de Ersten. Betrachtungen bei dem Tode dieses Kaisers. Kein Parteischrift. Von Dr. Friedrich Ludwig Lindner, Kö-Bayer. Legationsrath. Stuttgart, Löflund u. Sohn. 183: 46 S. 8. (8 Gr.)

Eine Betrachtung über das während der Regierungszeit der verewigten Kaisers von Oestreich im Innern und gegen Ausst befolgte System, die es als ein nothwendiges und folglich weist darstellt. Eine etwas diplomatische Abfassung war dabei freilit hier und da nöthig. Es soll ein Wort zur Versöhnung sein un ist es insofern, als dem Vf. der Beweis, dass man auch de demselben Ziele, nur mit anderen, durch die Verhältnisse gebott nen Mitteln zustrebe, zum Theil geglückt ist.

[1705] Russlands Helden. Dargestellt von Dr. Heif Döring. Leipzig, Hartknoch. 1835. IV u. 148 kgr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Welchen Zweck, der Vf. bei den Biographien dieser russchen Feldherren hatte, findet sich, da keine Vorr. beigefügt inicht angegeben. Sie gehören alle der neuern Zeit an u. bei ginnen mit Menzikow; Diebitsch macht den Beschluss; die Gammtzahl beträgt zwölf. Die Darstellung ist im Ganzen schligu, mit ziemlicher historischer Treue, doch fehlt es ihr biswellan gehöriger Deutlichkeit. So z. B. S. 11, wo von Katharinat Thronbesteigung nur gesagt wird: "Menzikow hatte sie dazu hoben;" über das Wie verlautet keine Sylbe. Strich es vieleicht die Censur? Eben so kurz u. dunkel ist die Thronbesteigung der Elisabeth S. 47 angegeben, welche Münnich's Strur Folge hatte. Am allerdunkelsten wird die Thronbesteigung von Katharina II. angedentet, welche "ihrem Gemahle bald nafolgte". So angenehm sich daher das Werkchen in einer müngen Stunde lesen lässt, so wenig gibt es daraus zu lernen. In Aeussere ist sehr anständig.

[1706] Skizzen der allgemeinen Geschichte. Vorlesungen gehalten in Dünzig im Winter 1811 von Dr. Hans Carl Dippeld,
chemal. Prof. d. Gesch. das. Nach seinem Tode herausgegeben
1. Bd. 1—8. Vorlesung. Von den alt. Zeiten bis auf den Ver
fall des röm: Reichs. 2. Aufl. Berlin, Dümmler. 1835. VIa
303 S. 8. (2 Thir. 16 Gr.)

[707] Des Schweizerland's Geschichte für das Schweizervolk. Heinr. Zechokke. 5., wohlfeilste Originalausg. Mit Fortung der neuern Geschichte. Aarau, Sauerländer. 1835. 10 Bog. 12. (9 Gr.)

[1708] Meine Gefangenschaft in Russland in den Jahren 1812 [1813. Ein Blick in Russlands Grösse und Herrlichkeit. Von Lv. Lindemann, kön. preuss. Major v. d. Armee, Ritter u. s. w. Arfl. Mit 2 lithogr. Taf. Gera, Schumann. 1835. 94 S. (9 Gr.)

1709] Anekdoten und Charakterzüge aus dem Leben Frieddes Grossen. Herausgegeben von C. Hildebrandt. 5. u. 1835. 158 S. 12. (à 9 Gr.)

## Biographie.

1710] Jacob Glatz, eine biographische Skizze von L. Georg Wenrich, Prof. der bibl. Literatur an d. k. k. intentisch-thèol. Lehranstalt in Wien. Mit dem (lithogr.) Bildhan Verewigten. Wien, Heubner. 1834. VIII, 328 XI S. 8. (21 Gr.)

Der würdige Glatz hat einen würdigen Biographen an dem teten Prof. Wenrich gefunden. Schon die Charakterschilde-Wächters beurkundete desselben ausgezeichnete Befähigung Biegraphen, und die vorliegende Skizze ist ein neuer Beweis Zusammenstellung, Anordnung und Ausführung sind gleich n zu nennen und die dazu benutzten Quellen sind als die ızu betrachten. Es sind eigentlich im Leben des berühmten Ger Form nach keine so hervorstechenden Puncte aufzufindurch ihre Eigenthümlichheit schon an sich anziehend 4; allein der Biograph hat das nur gewöhnlich Scheinende in densgeschichte desselben so höchst interessant und lehrreich tchen gewusst, dass man das wirklich Ausgezeichnete in then nicht verkennen kann, und der protest. Kirche von Her-Glück wünschen muss, dass sie einen so vortrefflichen Mann, Glatz war, auf katholischem Boden besass. Wer weitläuftige bologische Raisonnements hier sucht, irrt sich sehr; wer aber min Geschiehtliche im Leben Glatz's in einer gefälligen Form en wünscht, wird höchst hefriedigt werden, und der Theolog the lehrreiche Seite finden, die ihm zur Aneiserung dienen Jacob Glatz ward geboren 1776 in der Stadt Poprad in rangarn, studirte auf mehrern Gymnasien seines Vaterlandes, tehte dann die Universität Jena, von wo aus er an dem Salz-

mann'schen Institute in Schnepfenthal als Lehrer angestellt was und nahm nach einem Aufenthalte von 7 Jahren, 1804 den als erster Lehrer an der protest. Schulanstalt in Wien an. Jahr später ward er 3. Prediger bei der evangel. Gemeinde i selbst, und schon nach 5 Monaten rückte er in die 2. Stelle mit welcher zugleich eine Rathsstelle im k. k. Consistorium verbunden ist. Der Kaiser Franz entliess ihn jedoch, als er 1 wegen häufig wiederkehrender Gichtanfälle um Entlassung seinen Aemtern bat, von der Rathsstelle im Consistorio nicht, er ihn als ehrlichen Mann schätze und ungern aus seinen I sten verlieren würde; seine Kinder läsen seine Schriften mit gnügen und hätten ihm viel Gutes zu danken u. s. w. hielt sogar eine Gehaltszulage. Ehre dem nun auch vollen Franz! Als Prediger hat Glatz keine ausgezeichnete Arbeiten liefert, aber durch seine Herzlichkeit viel genützt, wie wenig auch sein Aeusseres unterstützte. Desto ausgezeichneter sind zahlreichen pädagogischen Schriften; nur kann Ref. nicht hehlen, dass es ihm geschienen, als hätte Glatz zu viel ges Seth Mitwirken bei Errichtung einer protestant. - the Lehranstalt in Wien 1819 verdient dankbare Erwähnung. Jahre 1824 zog er nach Pressburg mit seiner ganzen Fa namentlich seines ältesten Sohnes wegen, damit dieser und ner genauen Aussicht dort das protest. Gymnasium besuchen m er blieb aber dessenungeachtet wirklicher Consistorialrath, m er schriftlich und, wo möglich, auch persönlich seinen geist Rath ertheilte. Am 25. September 1831 endete dort ein Ne fieber sein segensreiches Leben. - Höchst anziehend und rend ist von S. 205 an eine Beurtheilung desselben als M Familienvater und Schriftsteller. Beigegeben ist von S. 2 eine Beilage, welche Bruchstücke und Glatz's Briefwecher! berühmten Männern enthält. Den Beschluss macht ein is Subscribentenverzeichniss (S. I — XI). Ausser den beme Druckfehlern hat Ref. nur wemige gefunden; die aussere Ar tung des Buches ist überhaupt lobenswerth.

[1711] Andrea del Sarto. Von Alfred Roum Mit einem Grundriss der Servitenkirche in Florenz. Lei Brockhaus. 1835. XXVIII u. 231 S. 8. (1 Thlr. 6

Eine mit Fleiss, Sorgfalt und dem Streben nach möglich Vollständigkeit gearbeitete Monographie über das Leben und Werke des auf dem Titel genannten Künstlers. Der V£ Gelegenheit, während eines längeren Aufenthaltes in Italie Ort und Stelle selbst zu sammeln, und konnte daher den Viwelcher, obgleich Schüler und Bewunderer des Andreas del 2

h anch hier Flüchtigkeiten, Lücken und Ungenauigkeiten sich Schulden kommen lässt, häufig berichtigen. Mit grösserer kharkeit erwähnt der Vf. die Schrift von Biadi: Notizie inedella vita d'Andrea del Sarto, raccolte de manoscritti et domi autentici (Florenz 1830), und bekennt, von ihr häufigen meh gemacht zu haben. Sein Hauptzweck ging auf feste famung der Zeitfolge, und Beschreibung und Charakteristik einzelnen Werke. Daher geht er in zusammenhängender Geichterzählung, ohne Unterbrechung durch Capitel u. s. w., das n des A. d. S. von seiner Geburt mit steter Rücksicht auf m jeder Zeit gefertigten Gemälde durch (S. 1-198); dann m Mittheilungen über die unvollendeten (S. 198 - 204) und die in verschiedenen Galerieen unter seinem Namen befindn, aber dem Ursprung oder auch nur der Zeit nach nicht Cevissheit bestimmbaren Gemälde (S. 204-223). Beigege-Fix noch das Testament des A. d. S. im Originaltexte, sowie tonologisch geordnetes Verzeichniss seiner Werke, der vormen sowohl, als der verschwundenen, der achten wie der Athaften und unvollendeten, mit Angabe des Ortes, wo sie just befinden, und , falls Kupferstiche vorhanden sind , der betzteren. Ueber die Handzeichnungen des A. d. S., hie Uebersetzung des Batrachomyomachia des Homer (hert vem Ab. Franc. Fontani. Florenz. 1788) und einige andere Itereffende Puncte verbreitet sich die Vorrede.

2712] Züge aus dem Leben der Anna Reinhard, Gatachweizerischen Reformators Ulrich Zwingli. Von Gerold ver von Knonau. Erlangen, Heyder. 1835. 54 S. (2 Gr.)

gebührt dem Vf. Dank, dass er uns durch diese wohlgethe Schrift in das Heiligthum des häuslichen Lebens des
then Zwingli einblicken lässt. Wer die hier zusammengein Notizen mit Dem in Verbindung setzt, was der Keyser'sche
tmations-Almanach vom Jahre 1819 S. LXXXVII—C darbiewird sich eine klare, wohlthuende Vorstellung von dieser austichneten Frau machen können, welche bei ihren Zeitgenossen
her Achtung stand. Da die vorl. Schrift, bei trefflichem
the und Papiere, um einen äusserst niedrigen Preis verkauft
j, der ihre weiteste Verbreitung möglich macht, so soll auch
ein Auszug aus ihr nicht gegeben werden. — In dem angenen Almanache findet sich auch Anna's Bild und es bestämas die Familienschriften der Meyer von Knonau sagen,
he die Anna in der damaligen Ausdrucksweise "ein überaus
mentsch" neunen.

[1713] Gottlieb Hier. Werner Heusinger v. Waldegge, well, Pred. zu Grossen Nenndorf in d. Grafschaft Schaumburg u. s. w. in seinem Leben und Wirken dargestellt von seinem Enkel Edmund H. Hannover. (Helwing'sehe Hofbuchh.) 1835, 36 S. gr. 12. (6 Gr.)

Eine mit Innigkeit und Wärme geschriebene Biographie eines in seiner amtlichen Wirksamkeit höchst ausgezeichneten und im häuslichen und geselligen Leben wahrhaft liebenswürdigen Greises.

[1714] Dem Andenken an Dr. Heinr. Jul. Willerding, wei Hauptpastor an der Kirche St. Petri, Scholarchen und Senior dhamburg. Ministerii von Dr. E. A. F. Krümer. Hamburg, Per thes und Besser. 1834. 87 S. 8, (12 Gr.)

#### Freimaurerei.

[1715] Die Freimaurerei in ihrem Zusammenhang and den Religionen der alten Aegypter, der Juden und der Christian Nach dem Französischen des F. M. K. de S\*. Für denkende Geschichtsfreunde frei bearbeitet und mit Anmerkungen begleitet von R. S. Acerrellos, 1. Bd. Leipzig, Weber. 1835. XII u. 338 S. gr. 8. (Prän. Pr. 6 Thlr., Lad. Fg. 10 Thlr. f. 4 Bde, mit Atlas.)

Wenn auch aus manchen Systemen und aus manchem Rhe. der höhern Grade besonders der die Spielerei liebenden frammer sehen Maurerei und noch mehr aus den Geweben von auffalle den Meinungen, Formen und Gebräuchen, welche Betrug ode Schwärmerei ersann und als Aushängeschild zum Anlocken Leichtgläubige mit dem Namen einer alten (z. B. ägyptischen) Freimaurerei stempelte, Gebräuche, Benennungen und Formen durch schimmern, von welchen man etwas mehr oder weniger bei allen Vill kern, bei Aegyptern, Hebräern u. s. w. findet, so bleibt es doch die ... den Ursprung und die Geschichte der Maurerei keinesweges aufklirende Hypothese, einen Zusammhang dieses Instituts mit der Religionen der alten Aegypter, Juden und Christen nachweisen wollen, wie der Vf. der vorl. Schrift, welcher noch 3 Bände nachfolgen sollen, zu thun versucht hat. Wissenschaftlich gebildete Freimaurer werden lächeln, wenn sie S. 19 des Vfs. Befremden über Diejenigen lesen, "welche nicht sehen gewollt haben, dass in der Geschichte der Freimaurerei alles auf die Mysterien der Aegypter, Mosis, der Bibel, Jesus Christus, des neuen Testaments, der verschiedenen philosophischen Secten unter den Christen, der Kreuzritter, der Tempelherren u. anderer Ernenere

oder Beschützer dieses Ordens zurückzuführen ist." scheinlich wird der belesene Vf. auch in einem der folgg. B. die grosse Gährung nicht unerwähnt lassen, die unter den F.M. entstand, als Hund 1764 den Orden der Tempelherren wiederherstelkn und mit der Freimaurerei amalgamiren wollte, und dass 1782 von den Deputirten der vornehmsten der Logen auf dem Convente m Wilhelmsbad dieses Project als Betrügerei verworfen ward. Bei dieser Voraussetzung muss es denn allerdings befremden, wie der Vf. die obige Behauptung, dass sich die Geschichte der M. auch auf die Mysterien der Tempelh. zurückführen lasse, niederschreiben konnte. Eines Lächelns wird sich der besonnene Maurer ebenfalls nicht erwehren können, wenn er S. 34 das Versprechen liest: "wir werden uns bemühen, wenn es möglich ist, auf das einleuchtendste zu beweisen, dass die Maurerei eine religiöse Gesellschaft ist (nur wahr, wenn damit gesagt sein sollte, dass die F.M. ein Institut ist, von dessen Mitgliedern auch die Religion hochgeachtet werden soll), von welcher die ersten Christen einen Theil ausmachten, u. dass sie selbst vor dem Christenthume chon da war". — Der Vf. tischt eine Menge ohne historische Tritk zusammengelesener, zum Theil mehr oder weniger bekann-, mitunter auch nicht ganz uninteressanter historischer Notizen Dichtungen auf, die zum Theil nur in sehr entfernter Verbining selbst mit der franz. M. stehen. Aber es fehlt auch an solchen nicht, von denen sich auch nicht die entfernteste Verbindung mit der M. nachweisen oder nur ahnen liesse, z. B. im 9. Cap. S. 162 ther die Zeiten, in welche man die Vff. der 4 Evangelien setzt; die 3 ersten reden von Jesu, als von einem Menschen; der Krang. Johannes behauptet die Göttlichkeit Jesu u. s. w. C. 10. von den Träumen im Ev. Matth., Verhalten Joseph's gegen seine Gattin; die Magier werden durch Träume benachrichtigt u. s. w. Wem das Lesen solcher Notizen, von denen der Vf. unter einer grossen Anzahl wenigstens einige in eine Art von Verbindung mit einer Gattung, meistentheils mehr der After-, als der wahren M. zu bringen sucht, Vergnügen macht, der wende 10 Thlr. daran - denn so hoch ist der Ladenpreis aller 4 Bde gestellt - und kaufe dieses Buch. Wer aber glauben wollte, hier eine wahre Geschichte des Ursprungs u. Fortgangs der M. zu finden, der wärde das Buch unbefriedigt aus der Hand legen müssen und wärde bedauern, nicht lieber den von dem kenntnissreichen FM. D. Krause verfassten Artikel: Freimaurer, im Brockh. Convers.-Lexikon nachgelesen zu haben. Δ Δ.

[1716] Sarsena oder der vollkommene Baumeister, enthaltend die Feschichte u. Entstehung des Freimaurer-Ordens und die verschied. Meinungen darüber, was er in unsern Zeiten sein könnte; was

eine Loge ist, die Art der Aufnahme, Oeffnung u. Schliessung ders. u. s. w. treu u. wahr niedergeschrieben von einem wahren u. vollkomm. Bruder Freimaurer. Aus dessen hinterlass. Papieren gezogen u. unverändert zum Drucke übergeben. 5. Aufl. Leipzig, Brockhaus. 1835. VI u. 258 S. gr. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

[1717] Akazien-Blüthen. Eine Sammlung Gedichte für Freimaurer. Von Friedr. v. Sydow. Sondershausen, Eupel in Comm, 1835. 11½ B. 8. (n. 1 Thir.)

## Schul- u. Erziehungswesen.

[1718] Grundsätze der Erziehung oder Anleitung zur vernünftigen Kinderbildung. Ein Hülfsbuch für Eltern und Erzieher. Herausgegeben von Heinr. Ney, Vorsteher einer Pensionsanst. 2. Aufl. Hamburg, Schuberth u. Niemeyer. 1834. XII. n. 178 S. 8. (18 Gr.)

Unter der Voraussetzung, dass hier wirklich eine neue Auftage vorliegt, könnten wir den Inhalt des Buches als bekannt voraussetzen; wenn wir aber die Vermuthung aussprechen wollten, dass es, wie man sich jetzt auszudrücken pflegt, nur eine neue "Ausgabe" ist, so könnte das ein Vorurtheil gegen die Brauchbarkeit des Buches erregen. Das Letztere ist nun keinesweges unsere Absicht, um so weniger, als der Vf. selbst keine hohen Ansprüche macht. In einigen zwanzig Auschnitten, die ohne systematische Anordnung auf einander folgen, wird von dem Wichtigsten gehandelt, was bei der Erziehung-zu beachten ist, und in einer populären Sprache auf Fehler der Kinder, wie der Erziehung selbst aufmerksam gemacht, Häufig führt auch der Vf. fremde, aber achtbare Autoritäten an. Dennoch ist es nicht zu verwundern, wenn dergleichen Bücher unter der Menge ausführlicherer und besserer, so wie unter der Fluth solcher, die mit ihnen ungefähr in derselben Linie stehen, nur eine sehr geringe Aufmerksamkeit erregen.

[1719] Kurze Darstellung der Lehr- und Erziehungs-Methode Jesu, verbunden mit Bemerkungen und Rathschlägen für Eltern und angehende Lehrer und Erzieher. Ein Versuch von Joh. Heinr. Schickedanz, Pastor in Salzdetfurth. Mit einem Titel-Kupfer von Ramberg. Hannover, Helwing'sche Hofbuchh. 1835. (X u.) 148 S. gr. 8. (18 Gr.)

Mit dem Titel ist es nicht genau zu nehmen, denn nach der

Verr. sellen nur "einige der Hauptregeln aus Jesu Verhalten entwickelt und ausgehoben" (umgekehrt!) werden. Den Plan hersusrufinden, nach welchem diess von Hrn, S. geschehen sei, bleibt dem Leser überlassen; Refer. hat vergebens darnach gesucht. Nachdem in 5 einleitenden §§. Jesus als Ideal für d. Lehrer hingestellt worden ist, werden in 27 §§. ungefähr eben so viele Regeln für Krziehang und Unterricht ohne innere Nothwendigkeit ihrer Aufeinandersolge, aufgestellt, an Jesu Beispiele nachgewiesen, wie sie anzuwenden seien und dann Bemerkungen und Rathechläge hinzugefügt. Die angezogenen Stellen der Evangelien sind fast immer wörtlich abgedruckt (sie nehmen ein Drittel des ganzen Buches ein), einige such durch Zusätze erweitert, (z. B. die Unterr. mit der Samaritr., in welcher sich Jesus nach Hrn. S. der sokratischen Metede bedient), die Ermahnungen an Lehrer und Aeltern aber hie und da mit grosser Wärme und rühmlicher Begeisterung für die Sache der Erziehung ertheilt; auch wird viel Wahres und Beherigenswerthes gesagt, was nicht auf unfruchtbaren Boden fallen nöge. Um so mehr jedoch muss bedauert werden, dass man lest: "Denken und Handeln nach sittlichen Zwecken"; "aus Uderzeugung denken", oder: der Menschenbildner veredle die Angen auch "extensiv d. h. der Summe auswärtiger und daveranlasster innerer Erfahrungen nach", oder §. 5: "Erbese auf den innern Grund von Empfindungen, Gedanken, Begnifen und Urtheilen, welcher in jedes Menschen Seele verborgu liegt, höhere, moral.-religiöse Grundsätze" u. s. w., od.: "Das scherste Mittel gibt es nicht, als" u. s. w. Die Zahl der gelangenen Versuche hat Hr. S. durch den seinigen schwerlich vermehrt. Das Kupfer stellt Jesum nach Luc. 2, 41 ff. im Tempel lehrend dar, was auf die Gesichter zweier Juden keinen angenehmen Eindruck macht. Das letzte Blatt hätte besser für ein Druckfehlerverzeichniss als für eine Erinnerung an einige Werke der Verlagshandl. benutzt werden können. 28.

ď,

子子 田田 光 年 二 元 明 子

27.00

ľ

[1720] Entwurf einer Verordnung die Reife zum akademischen Studium betreffend; einem hohen Ministerium des Cultus und öff. Unterrichts im Königr. Sachsen zu geneigter Beticksichtigung bei Berathung desselben mit den Rectoren der sächs. Gelehrtenschulen u. a. Sachverständigen im J. 1835. ehrfurchtsvoll gewidmet von einem sächs. Patrioten. Leipzig, Reclam. 1835. 32 S. gr. 8. (4 Gr.)

Der Vf. theilt nach dem durch die verschiedenen Studientwecke verschieden modificirten Bedürfnisse der Vorbildung die Studirenden in zwei Hauptabtheilungen. Die eine Abtheilung, welche dem Staate dienen will, soll soviel wissen, als dieser vor-

schreibt, die andere, welche für Privatzwecke durch wissenscha liche Bildung brauchbarer zu werden sucht, kann so viel Vorken nisse mitbringen, als sie will, wenn sie nur die Perceptionsl higkeit so ausgebildet hat, dass die Anhörung von Collegien 1 sie von Nutzen sein kann und sie die Würde der Anstalt nic verunehrt. Ohne Prüfung der Reife soll Niemand zugelassen we den, vielweniger ein völliger Idiot. Indessen wird bedingt Reifen d Zutritt gestattet. Die Bedingung lautet aber für Alle dahin, da sie sich späterhin über ihre unbedingte Reife noch ausweisen mü Hauptsächlich wird auf Reife der Geistesfähigkeiten gesehe Die Kenntnissreife findet zwar in der classischen Bildung eine gemeinschaftlichen Typus, jedoch ist der Mannichsaltigkeit de Anlagen und Neigungen ziemlich viel Freiheit in ihrer Entwicke lung gelassen. Auch die Censuren, wie die Prüfungsbehörde werden nach diesem Vorschlage anders als bisher in Sachse und sonst zu modificiren sein. Wir empfehlen die Schrift Schu männern und Schulbehörden zur Berücksichtigung und Prüfung.

[1721] Festreden gehalten in dem Dom-Gymnasium s Halberstadt von Dr. Fr. Karl Heinr. Maass, Direct. Dom-Gymnas. Halberstadt, Helm. 1835. VIII u. 247 S gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Es liegt in der Natur der Sache, dass solche Reden wie di hier dargebotenen das nächste Interesse für Diejenigen haben, a welche sie einst gehalten wurden; sind sie jedoch über allgemei anziehende und beherzigenswerthe Gegenstände mit einer gewis sen tiefer eingehenden Gründlichkeit und in einer nicht bloss flies senden, sondern auch blühenden Sprache gehalten, so können si auch in einem grössern Kreise Eingang und Beifall finden un mannichfachen Nutzen stiften. Ref. sieht sich in dem angeneh men Falle, im Allgemeinen von obigen Festreden die bemerkte Eigenschaften rühmen zu können. Die Sammlung derselben ent halt in der 1. Abtheil. 6 Reden am Geburtsfeste Sr. Maj. de Königs von Preussen, und in der 2. Abtheil. 29 Reden (das In haltszerzeichniss gibt nur 28 an; es findet sich aber zwischen de 3. u. 4. Rede noch eine über das Thema: "Nicht Alles endet wi es begonnen hat") bei Entlassung von Gymnasiasten zur Akade mie, welchen noch in einem Anhange eine Vorlesung in der li terar. Gesellsch. zu Halberstadt 1801 über die Kinderspiele un eine Anrede: "Der Jugend Feierstunden", an die Gymnasiaste der beiden obern Classen beim Beginne der Sommerserien beige gefügt ist. Die Themata der Reden der 2. Abtheil. sind grös∈ tentheils, obwohl zunächst aus dem Bereiche des Schullebens ge nommen, von allgemeinerem Interesse und greifen vielfach in de en ein. z. B.: Wissen und Glauben; Leserei; geheime Gesellsten; halbes Wissen blähet auf; geniesse und entbehre; die ung der Jugend; die Ueberklugheit der jetzigen Jugend; des sens Schranken erweitern sich stetig, je höher wir steigen; Freude an der Natur; die Schriftwerke der Griechen und Robieten dem Geiste der studirenden Jugend die kräftigste Nah-; u. s. w. In Hinsicht der Gründlichkeit und Gediegenheit müsdiese Reden, da sie aus verschiedenen Zeitpuncten herrühren zum Theil von geringem Umfange sind, natürlich sehr verden sein, wie denn gleich die erste Rede: "Wissen und ben", die Sache keineswegs erschöpft und den beiden folen über Leserei und geheime Gesellschaften bedeutend nach-; indessen lässt sich nirgends ein vielseitig gebildeter Geist, hrsamkeit und Menschenkenntniss, und ein richtiger und kla-Blick in das Wesen der Schulbildung und Schulerziehung veren. Die Darstellung endlich ist eine sehr lebendige und blüe, so dass Ref., dem die persönliche Bekanntschaft mit dem Vf. abgeht, nach diesen Reden sich kein anderes Bild von machen kann als das eines jovialen Mannes voll Feuer und m, dem auch ein Krastausdruck wohl ansteht. Nur Eines. freilich von hoher Bedeutung gerade in solchen Momenten in welchen der Redner aufgetreten, kann Ref. nicht unbet lassen, dass nämlich das religiöse und im Besondern das tliche Element auch in diesen Vorträgen wie in den meisten. be auf unsern Gelehrtenschulen gehalten werden, nicht gehöbervortritt, welches sich denn doch selbst mit der strengern enschaft sehr wohl vereinigen lässt. Es findet sich in die-Reden viel Phantasie und Beredsamkeit, viel Eifer und Wärme. Moral und Lebensklugheit, aber wenig Ausdruck des Geistes. n dem christlichen Glauben die Quelle des rechten innern Lebens ınt hat und nun natürlich auch Andere auf diese Quelle hinst, wozu ein obendrein vielleicht übel angebrachtes Amen am 1880 einer Rede nicht hinreicht. Uebrigens finden sich anslen angezeigten Erratis noch vielerlei Setzer- und Corrector-, and hin und wieder nimmt es auch der Vf. nicht allzustreng ler Construction und der Reinheit und Deutlichkeit des Stils. Ref. stiess Mehreres der Art auf wenigen Seiten auf. z. B. Werk des ersten Druckwerks; Fügung in der öffentlichen ang; das, wenn es vereinzelt steht, Schwache; über fe-, durch innigere Bande vereinte und doppelt starke Gauen; rüche, die an Euch, der Blüthe der Jugend, gemacht wer-. s. w.

722] Die allgemeine Geschichte für die weibliche ad, erzählt von Vict. Aug. Jäger, Dr. der Philos.

und Stadtpfarrer zu Gmünd. 1. Bdchn. Stuttgart, Löflund. 1835. (IV u.) 172 S. 8. (10 Gr.)

Auch unt. d. Tit.; Bibliothek für die weibl. Jugend, in Gemeinschaft mit Mehreren herausgeg. von V. A. Jäger u. s. w.

Mit diesem Bdchn. beginnt eine, wie aus der auf der Innenseite des Umschlags abgedruckten, von Hrn. J. unterzeichneten Subscriptionsanzeige erhellt, auf 50-60 Bdchn. berechnete, Religion, Naturwissenschaften, Geschichte, Poesie und Hauswirthschaft umfassende Bibliothek für die weibl. Jugend, durch welche Madchen, die vorher eine gute Elementarschule besucht haben, in den Stand gesetzt werden sollen, alle Kenntnisse, welche den Gebildeten ihres Geschlechts ziemen, sich anzueignen, ohne aus ihrem Familienkreise in ein Institut versetzt zu werden. Hr. J. hat die Darstellung der allgem. Geschichte übernommen, welche 6-8 Bdchn. füllen soll. Aus dem vorl. ersten, welches bis auf Nebukadnezar geht, sieht man, dass er aus der Masse des geschichtl. Stoffes das für seinen Zweck Taugliche zu wählen und dasselbe durch lebendigen Vortrag und fliessenden Stil zugleich unterhaltend zu machen versteht; indessen, da die Bibliothek die Selbstbildung möglich machen soll, steigern sich die Ansprüche an dieselbe und man darf es auch mit dem Einzelnen genauer nehmen. So finden wir gleich die Entwickelung des Begriffs der Geschichte "Dass die allgem. Geschichte das allgemein nicht genügend. Denkwürdige zu erzählen habe", reicht nicht hin; die Mädchen müssen auch erfahren, wodurch ein Ereigniss zu einem denkwürdigen werde. Diese Unbestimmtheit rächt sich an Hrn. J. selbst, denn er schreibt: "Das Christenthum war das Denkwürdigste und Folgenreichste" u. s. w., da es doch jenes ohne dieses gar nicht sein wurde. Wenn es ferner S. 3 heiset, dass Moses die Ueberlieferungen der Vorzeit zusammengestellt habe, die er unter dem Gewirre der Völkersagen "als die wahren" erkannte, so dürfte dadurch, da das Verhältniss der Sage zur Geschichte nirgends berührt worden ist, bei der Jugend leicht der Irrthum veranlasst werden, als hätten beide ganz gleichen Anspruch auf Glaubwürdigkeit, und zum Factum gehöre auch die mythische Hülle, welche dasselbe als seinen historischen Kern einschliesst; denn die Behauptung: "die Wahrheit des im 1. Buch Moses Erzählten sei verbürgt durch das Ansehen, das Moses als einem Propheten Gottes sukomme", erklärt zwar im Voraus manche Ansicht Hrn. J.'s, dürste aber selbst bei Mädchen die Zweisel an der buchstäblichen Wahrheit mancher Mos. Erzählung schwerlich niederschlagen. -Die Aeusserung übrigens auf S. 20, dass in Becker's Weltgesch. für die Jugend "überhaupt nichts Heiliges unentweiht bleibe", scheint hier ganz am unrechten Orte zu stehen; zamal da wir in der

Wolfmann'schen Bearbeitung dieses Werkes die Stellen, welche juss Urtheil hervorriesen, vergebens gesucht haben. Wenn Hr. I, wie wir wünschen, seiner Darstellung der Geschichte alle die Venüge gibt, welche den bereits vorhandenen sehlen, so brauchen Mitchen gar nicht zu ersahren, dass es ausser der seinigen noch andere gibt. Druck und Papier sind gewöhnlich. 28.

[1723] Die Lieder der Jugend. Für Schule und Haus, Bern, Fischer u. Comp. 1835. IX u. 254 S. 8. 19 Gr.

Selten hat Ref. auf einem so kleinen Raum so viel Zweckmissiges zusammengestellt gefunden, als hier. Lieder für die Jugend zu wählen ist gar nicht so leicht, zumal, wenn man wefor weiss, wie der Ton eines Liedes klingen muss, noch, wie ders er in der Brust eines Kindes als in der eines Erwachsem anklingt. Der Sammler spricht sich darüber in der Vorrede migend aus. Die Wahl selbst ist meistentheils glücklich; nur wenige Gedichte, wie z. B. der Zauberlehrling von Geethe, vielleicht wegbleiben können. Die Sammlung beginnt Anmenliedern und Spielliedern ; dann folgt ein Abschnitt mit der Uhrschrift: Religiöses und Naturschilderung; dann unter der Aufschill: Romanzen, Gedichte, deren Stoff die Beziehungen der tinchen zu einander und zur Natur sind; endlich ein Anhang weizerischer Gedichte. Wir empfehlen den Aeltern das Büchmit dem Motto, welches ihm der Sammler vorgesetzt hat: Mind! lass dir gefallen dieses kleine Haus; gröss're kann man men, mehr kommt nicht heraus!" --en de A Empleo esta esta Acres Same

[1724] Biblische Geschichte für den Jugendunterricht und ale Biblische Geschichte für den Jugendunterricht und ale Beitung in das Bibellesen. 2 Thle. Das alte und neue Testat. (Mit 1 Kupf.) Basel, Schweighauser. 1834. 274 Bog. 8. (n. 18 Gr.)

[1725] Anleitung zur Anfertigung schriftlicher Aufsätze in gewinter Stufenfolge von den einfachsten Uebungen u. s. w. bis zu
bingen im Anfertigen von Beschreibungen und Schilderungen,
ka Erzählungen und kleinen Abbandlungen, von Briefen und
birgerl. Geschäftsaufsätzen. Ein Hand – und Hülfsbuch für Liebm in Volks – und Bürgerschulen so wie in den untern Klassen
für Gymnasien von J. C. F. Baumgarten, Rector der Volkslichterschule in Magdeburg. 2., verb. u. verm. Ausg. Leipzig,
barth. 1835. XIV u. 290 S. 8. (18 Gr.)

[1726] Methodischer Unterricht für den Rechtschreib-Untersicht in Volksschulen und Seminarien von Inspect. M. Wagner. Zebst einem Uebungsbuche für die Schüler der Volksschule. 2., ganz umgearb. Auß. Essen, Büdeker. 1835. XVI u. 104 S. gr. 12. (8 Gr.)

[1727] Uebungsbuch für den Rechtschreib-Unterricht in Volksschulen. Vom Insp. M. Wagner. 2., ganz umgearb. Aufl. Essen, Bädeker. 1835. 84 S. 12. (3 Gr.)

[1728] Arithmetische Uebungen bestehend in einer progressiv geordneten Sammlung von 400 Rechenaufgaben in reinen ganzen Zahlen.

Ein Anhang zu allen Rechenbuchern für Volksschulen u. s. w. Bearbeitet und allen denkenden Lehrern gewidmet von Wilh. Wedemann, Seminarlehrer in Weimar. Weimar, Voigt. 1835. VI u. 56 S. 8. (6 Gr.)

## Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1729] Liebesbriefe. Novelle von Heinr. Laube. Leipzig: O. Wigand's Verlagsexpedit. 1835. XXXVI ul 185 S. 8. (1 Thlr.)

Der Briefsteller ist diesmal ein Graf, der von Carlshad aus seine Geliebte von seinen mit einer Comtesse und einer gewisest Francisca angeknüpften Liebschaften brieflich unterhält. Die Sache nimmt jedoch einen andern Ausgang, als den Maximen nach, die der Vf. frijherhin proclamirt hat, zu erwarten stand, Ein alter Cavalier, der zuletzt als Onkel des Grafen erkannt wird, führt nämlich dem jungen Herrn zu Gemüthe, wie schlecht es solv Franenzimmer auf die Weise zu hintergehen, und der junge Herr heirathet wirklich seine erste Geliebte Blanca. Uebrigens ist in dem Buche von allem Möglichen die Rede, nur nicht von Politik und von einer absichtlichen Verslechtung der Begebenheiten, die einiges Interesse an der Sache erregen könnte. Die ziemlich lange Vorrede dedicirt sich und das Büchlein dem Fürsten Pückler-Muskau, und die confidentielle Vertraulichkeit gegen den "Verstorbenen" und "Tuttifruttisten" ist mit einer ehrerhietigen Zurückhaltung gegen "Se. Durchlaucht den Fürsten" gar nicht übel vereinigt.

[1730] Die Weissenburger im 15. Jahrh. Historischer Roman von Walther Balde. 2 Thle. Gotha, Hennings u. Hopf. 1835. 310 u. 328 S. 8. (3 Thlr.)

Es ware wohl ein Versuch, an dem auch ein eminentes Talent scheitern müsste, einen historischen Roman zu schreiben, der weder in Situationen u. Scenerie noch seinem Personale nach Reminiscenzen erweckte. Man muss vielmehr den schon gut finden, wo weder die Manier zu sehr hervortritt, noch der Verbrauch des historischen Materials zu überwiegend gegen die Ersindung des Vss. ist, u. einen solchen hat hier der Vs. geboten. Leser wird er ohnehin wohl finden, u. diesen will Ref. noch versichern. dass sie mit den zwei Bänden durchaus nicht zu kurz kommen, da der compresse Druck recht leicht auf den Raum von 3 oder 4 Bänden hätte ausgedehnt werden können.

[1731] Biographische und historische Gemälde von C. G. Förster. Gera, Schumann. 1835. 8. (15 Gr.)

Der Vf. hat in seinen Nebenstunden Manches gelesen und vas ihm davon gefallen zu Papier gebracht, hierauf ist solchés in 12 Abtheilungen zu einem Buche gemacht und gedruckt worden. Es lässt sich darüber weiter nichts sagen, als dass es in winem Kreise eine geeignetere Lecture als mancher Roman abmen wird.

[1732] Fünf und dreissig Gedichte für Teutsche von George lider. Darmstadt, Ed. Heil. 1835. VI u. 53 S. 8. (6 Gr.)

[1733] Prinz Otto und seine Zeif. Historischer Roman von B. S. Ingemann. Aus dem Dänischen übersetzt von L. Kruse. 1. Thl. Leipzig, Kollmann. 1835. 313 S. 8. (1 Thlr. 8 Gr.) 19

[1734] Trevelyan oder die natürliche Tochter. Ein Roman von der Vfin. von "a marriage in high life". Frei nach dem Engl. von L. v. Alvensleben. 1. Thl. Altenburg, Exped. d. Eremiten. 1835. 275 S. 8. (3 Thir. f. 2 Thie.)

[1735] E. L. Bulwer's Werke. Aus dem Engl. 32-37. Bdchn. Stattgart, Metzler'sche Buchh. 1834, 35. 8. (à n. 3 Gr.)

32-36. Bdchn. Auch unt. d. Tit.: Die letzten Tage Pompeji's. Ein Roman von dem Vf. des Devereux u. s. w. Aus dem Rngl. von Fr. Notter. In 6 Bdchn. 2-6. Bdchn. 158, 136, 134 S. 8.

37. Bdchn. auch unt. d. Tit.: Der Verstessene. Ein Roman von dem Vf. der letzten Tage Pompeji's u. s. w. Aus dem Engl. von Fr. Notter. In 8 Bdchn. 1. Bdchn. VIII u. S. 9-100.

[15-31. Bdchn. Vgl. Repert. Bd. 4. No. 216.]

[1736] Chronik des Oeil de Boeuf der innern Gemächer des Schlosses und der Gesellschaftssäle von Paris. Herausg. durch die verwittw. Grafin von B \*\*\*. 13. u. 14. Bd.

Sturm, (Liter. Museum.) 1835. (VI u.) 216, (VI u.) 143 S. 8. (2 Thlr.)

Auch unt. d. Tit.: Pariser Nachte. Eine Gallerie galanter Abentheuer, geheimer Liebes- und andrer Geschichten der Pariser Grossen. In 6 Bänden. 5. u. 6. Bd. Das neue Paris. u. s. w. [Vgl. Repert. Bd. S. No. 2221.]

[1737] Eine Reise auf den Prairien. Von Washington Irving. A. d. Engl. Mit dem Bildniss des Vfs. Frankfurt a. M., Sauerländer, 1835. VI u. S. 7-256 16. (n. 8 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: Wash. Irving's sämmtl. Werke. 48-50. Bdchn. Eine Reise u. s. w.

#### han n Ausländische Sprachen und Literatur.

<sup>3</sup>Ονομαστικόν τετράγλωσσον γαλλαγηλοι χοαικε ληνικόν κ. τ. λ. ύπο Γεωργ Θεοχαροπούλου Πατρέως. Εν Μουάχω της Βαυαρίας, (Jaquet.) 1834 29' n, 871 S. 8. (,...)

Auch u. d. Tit.: Vocabulaire français-anglais, grec modernt et gret ancien etc., par G. Theochuropulos de Patras.

Der den Freunden und Kennern der neugriech. Literatur hereits aus Iken's "Leukothea" (Leipzig, 1825) und durch einige neuere schriftstellerische Arbeiten bekannte gelehrte Grieche und frühere Professor am Gymnasium zu Jassi, Georg Theocharopulos aus Patras, hat mit diesem Wörterbuche, das man wohl nicht mit Unrecht eine Art Reallexikon nennen könnte, und wobei das englisch-französische Wörterbuch des Prof. Poppleton zum Grunde gelegt ist, sowohl der griechischen Jugend, als denjenigen Fremden nützen wollen, welche die griechische Sprache, theils die alte, theils die neue kennen zu lernen beabsichtigen und der französischen und englischen Sprache mächtig sind. Indess bezweckt es, in dieser letzteren Hinsicht und namentlich in Betreff der neugriechischen Sprache nur deren genaueres und tieferes Studium, und es dürste sich desshalb weniger für Anfänger eignen als vielmehr nur für Solche, die mit der Sprache schon etwas vertrauter geworden sind. Wenigstens können die unter dem Texte (S. 24-493) sowie unter dem neugriechischen Wörterbuche (S. 714-794) und am Ende (S. 795-839) beigefügten etymologisch-exegetischen Ausführungen über Wörter der griechischen Sprache

nar für Letztere berechnet sein, und sie können auch nur für sie besondern Werth haben. Im Ganzen enthält das Buch, das allertings für die Sprachgelehrsamkeit des Vfs. zeugt, zu Vieles, und es fehlt ihm dazu auch etwas zu sehr an der rechten Anordnung der einzelnen Massen, als dass es leicht und ohne Mühe benutzt Da jedoch die (von S. 494-794) beigefügten verden könnte. 4 alphabetischen Verzeichnisse (französisch, englisch, alt - und regriechisch), auf den (von S. 23 — 493) in den einzelnen vier Sprachen nach besonderen Kategorieen vereint aufgehäuften Sprachschatz (das oben sogenannte Reallexikon) verweisen, so ist tadurch wenigstens in Etwas jenem Mangel abgeholfen worden. Ausserdem hat der Vf. noch Bemerkungen über die neugriechische Inssprache und Orthographie vorangestellt und am Ende (S. 840 -849) etwas ungehörig die Verordnung über die Eintheilung ad Verwaltung des Königreichs Griechenland, vom 15. April 1833, n der griechischen Originalsprache angehängt. Die neugriechisch geschriebene Vorrede, die jedoch auch in einer deutschen Uebersetzung beigefügt ist, ist an die Neugriechen gerichtet und entlät für moralisch-geistige Ausbildung derselben sehr zweckmäsige Ermahnungen, ganz im Sinne des trefflichen A. Korais, den der Vf. auch sonst, was namentlich die neugriechische Sprache selet anlangt, gefolgt ist.

[1739] The Enchanted Rose, a poem in three cantos, translated from "die bezauberte Rose" of Schul(t)ze: with an introduction and notice of his life. By Wm. Waddilove. Hamburg. (Leipzig, Fr. Fleischer.) 1835. VIII u. 89 S. gr. 8. (n. 20 Gr.)

Es war kein leichtes Beginnen, das zart gewobene, im Schleier eines magischen Duftes leicht wie ein blosser poetischer Hauch dahinschwebende Gedicht Schulze's mit allen seinen Schönheiten in eine andere Sprache zu übertragen, so bereitwillig sich diese auch ihrem Wesen nach dazu hergeben mochte. Wir dürfen dem Uebersetzer die Gerechtigkeit angedeihen lassen, dass er sich in Wort und Versbau dem Deutschen treu angeschlossen hat; aber leider scheint es, als ob durch eben diese Treue die zarten Fäten, an die sich das Ganze reihet, zerrissen oder sich so eckig verkörpert hätten, dass der Zauber gebrochen ist. Als Probe diene nur die 28. Stanzen des 2. Gesanges.

Sie steht verschämt am weichen Usermoose,
Sie hebt die Hand, sie wiegt das Haupt, sie sinnt,
Dann lächelt sie und bricht die schönste Rose,
Der Liebe Bild, des Lenzes jüngstes Kind,
Und wirft sie sanst ins liebliche Gekose
'Der hellen Fluth, die zu ihm niederrinnt.

#### 226 Ausländ. Sprachen u. Literatut.

Verstohlen scheint ihr Blick dem Quell zu sagen; Geh, meinem Freund dies Pfand hinabzutragen.

She now abash'd to the soft moss-bank goes,
There rais'd her hand, and dreop'd her head, and smil'd,
Then stoop'd and trembling plucked the fairest rose—
Love's image dear — of Spring the youngest child —
The tender flower she in the streamlet throws,
That past him winded with its current mild,
Her modest look seem'd to the brook to say:
Haste, — to my friend, this pledge of love, convey.

Die aussere Ausstattung ist schön zu nennen.

17.

[1740] Neue französisch – englisch – deutsche Gespräch über die gewöhnlichsten und fasslichsten Gegenstände der alltäglichen Unterhaltung. Von W. A. Rellenger. 2. And sorgfältig durchgesehen u. verbes. von W. C. Schröden Leipzig, Zirges. 1835. XXVIII u. 251 S. 8. (21 Gz.)

Auch mit französ, und engl. Titel.

Diess Buch wurde Anfangs für Franzosen geschrieben, 📜 das Englische erlernen wollen und später fügte Hr. Schröder Deutsche hinzu. Es gibt in der That wenige, vielleicht kein ziges Buch der Art, das den Anforderungen, die man an 🕷 solches machen muss, so allseitig entspräche. Dazu gehört vor Al fem die freie Uebersetzung in allen 3 Sprachen, und damit dies Freiheit dem Ankinger nicht nachtheilig werde, eine Zerlegun der Gespräche in so kurze Phrasen als nur möglich. ferner nicht aus den unzähligen, schon erschienenen Büchern 4 Art abgeschriebene, sondern frisch aus dem Leben geschöfe durch Neuheit und Wahrheit sich auszeichnende Redeformen. Von S. 1-38 befinden sich Vocabeln mit Uebungen der Zeitwei ter untermengt. Dann folgen in 18 Abschnitten die nothwendig sten Phrasen für das alltägliche Leben; darauf 46 leichte Ge spräche; ferner 40 etwas schwerere (dialogues familiers) und en lich Muster zu Briefen, Wechseln, Quittungen u. s. w. - Di aussere Ausstattung ist gut.

[1741] Praktische Anleitung zum Uebersetzen aus der Deutschen in's Französische (,) mit Hinweisung auf die Gram matiken von Herrmann, Franceson u. Hirzel. Enth.: eine gross Anzahl mustergültiger, nach den Regeln der Grammatik geordet ter, aus den besten franz. Schriftstellern entlehnter Sätze u. grösserer Fragmente mit Wörterverzeichnissen (,) bearb. v. Fr. Herrmann, Lehrer d. franz. Sprache u. Lit. an d. K. Friedr. Wilhelm's-Gymn. u. s. w. und Louis Alb. Beauvais, Insp

des frans. Schull.-Semin. u. s. w. Berlin, Nauck'sche Buchh. 1835. IV u. 314 S. gr. 8. (20 Gr.)

Das Buch zerfällt in zwei Hauptabtheilungen: a. in grammtische, b. in grössere (vermischte) Uebungsstücke. In ersterer rerden in 22 Capiteln, von denen jedes nach Maassgabe der Schwierigkeit des Gegenstandes 5 bis 15 einzelne Uebungssätze von verschiedener Länge enthält, die Redetheile einzeln geübt. Enter jedem Capitel sind die Vocabeln und Redensarten nach den Schungssätzen abgetheik dermaassen aufgestellt, dass Das, was icht wörtlich übersetzt ist, durch den Druck ausgezeichnet wurde. henso ist der sweite Theil eingerichtet, in welchem man 1) die lirche der Petit-Pères zu Paris in 40 Absatzen; 2) 7 Briefe v. riedrich II. an Voltaire; 3) die Leopardenjagd in 4, und die isse nach den Cedern des Libanon in 2 Abeätzen; 4) neun ythologische Uebungsstücke; 5) Grizel Cochrane, in 9 Absätzen: 56 geographische Uebungen, u. endlich 7) Schiller's Neffe als akel findet. — Die Wahl der Sätze für die grammatischen bengen ist höchst lobenswerth, nur finden wir ihre Menge dem legenstande nicht immer angemessen und können nicht einsehen, tirum die so nothwendigen Uebungen über den Conjunctiv, das Publit défini u. den Infinitiv ganz weggelassen wurden. - Druck L Papier. gut.

[1742] Französisches Lesebuch mit erklärenden Noten mit einem Wörterbuche von J. F. Schaffer. Dritte, nit mehreren Bruchstücken aus den neuesten französischen Ichriftstellern u. mit Guillaume Tell, par M. de Florian. ermehrte Aufl. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1835. V u. 326 S. 8. (16 Gr.)

Der VL ist sowohl durch dieses Buch, als besonders durch eine übrigen sprachwissenschaftlichen Werke schon hinlänglich ekannt, sodass wir nur auf die schon oben (s. Titel) angeführem Vermehrungen dieses neu aufgelegten Lesebuchs aufmerksam a machen haben. Der Druck ist deutlich, doch nicht ganz corect (z. B. S. 8 parti anstatt partie, S. 10 ecossais st. 6cossais, 1 11 freres st. frères, S. 12 desespéré st. désespéré u. s. w.). 17.

[1743] Vollständige gründliche und kurzgefasste italieische Sprachlehre von Ferd. Reifferscheid. Leipzig, Baumgärtner sche Buchh. 1835. 67 S. gr. 8. (8 Gr.)

Wir brauchen wohl kaum zu erwähnen, dass, wenn die Re-

geln der Aussprache, die Formenlehre, die Syntax, die ital. Poesie, Phrasen, Sprüchwörter, Lesestücke u. s. w. auf 67 Seiter zusammengedrängt sind, ohne dass der Druck unleserlich kleir ausfüllt, diess Alles nur höchst ungenügend ausfallen muss. Indess sind solche Bücher in einer Zeit angenehm, wo man sich se gern mit oberflächlichen Begriffen begnügt. Druck u. Papier is gut.

[1744] Cours théorique et pratique de la langue Italienne, simplifiée et réduite à ses vrais principes. Par A. J. de Fornasari-Verce, prof. de langue et de littér. ital. à l'univ. etc. de Vienne. 3. édit. orig. Vienne, Volke. 1835. VIII u. 376 S. gr. & (1 Thlr. 12 Gr.)

[1745] Cours de grammaire et de lecture; oder Stufenfolge zur theoret. und prakt. Erlernung der franz. Sprache. Zum Gebrauch für Schulen und zum Privatunterricht. 1. Cursus. 3., verb. z. verm. Aufl. Leipzig, Serig'sche Buchh. 1834. 8 Bog. 8. (6 Gn)

[1746] Recueil de mots à l'usage des enfants arrangés de mannière à leur faciliter la distinction de l'article, et à les mettre public la en état de parler bientôt français. Französ. Wörterbuch fix Kinder eingerichtet u. s. w. von Sophie Sommer, Unternehm. und Vorsteherin einer Erz.- und Unterr.-Anstalt in Erlangen. Erlangen, Heyder. 1835. VIII u. 118 S. gr. 8. (8 Gr.)

[1747] Ornemens de la mémoire. Recueil de poésies à la portée des jeunes personnes. Berlin, Duncker u. Humblot. 1835. (IV u.) 95 S. 12. (12 Gr.)

[1748] Deutsche, englische und französische Gespräche. Dialogues German, English and French. Dialogues Allemands etc. Nach der 7. Aufl. der englisch-französ. Gespräche von Rouillon, herausgeg. von Fr. Schott. Leipzig, Kummer. 1835. VIII a. 264 S. gr. 16. (16 Gr.)

[1749] Repertoire du théâtre français à Berlin. No. 133—144. Berlin, Schlesinger. 1835. 12 Bdchn. gr. 8. (n. 2 Thlr. 18 Gr.)

Auch einzeln: No. 133. Le retour, ou la suite de Michel et Christine, comédie-vaudeville en un acte, par MM. Scribe et Dupin. 32 S. (n. 4 Gr.)

No. 134. Le budget d'un jeune ménage, comédie-vaudeville en un acte, par MM. Scribe et Bayard. 48 S. (n. 6 Gr.)

No. 135. Le mari de la veuve, comédie en un acte et es prose, par Mme Sophie Gay. 56 S. (6 Gr.)

No. 136. Salvoisy, ou l'amoureux de la reine, comédie en

tex actes, par MM. Scribe, de Rougemont et de Comberousse.

No. 137. Les charmettes, ou la jeunesse de J. J. Roussem, comédie mêlée de couplets, par MM. Bayard, Vanderburch de Forges. 40 S. (4 Gr.)

No. 138. Un matelot, comédie en un acte mêlée de chants,

MM. T. Sauvage et G. de Lurieu. 37 S. (4 Gr.)

No. 139. La lectrice, ou une folie de jenne homme, co-Mie-vaudeville en deux actes. Par M. Bayard.: 58 S. (8 Gr.) No. 140. Le jeune homme en loterie, comédie en un acte un prose, par M. Alex. Duval. 38 S. (6 Gr.):...

No. 141. Estelle, ou le père de la fille, comédie - vaude-

No. 143. Partie et revanche, comédie vaudeville en un acte.

No. 144. La fille de l'avare, comédie-vaudeville en deux. Par MM. Bayard et Paul Duport: '71 S. (8 Gr.)

[130] Histoire de Charles XII., roi de Suede, par Voltaire, i chat. Bemerkungen, Hinweisungen auf die französ! Sprachten von Sanguin und Hitzel, und einem vellständigen Wörterde. Zum Schul- und Privatgebrauch von Carl Wilh, Schieber 2., verb. Ausg. Leipzig, Müller, 1835, 23 Bog. 8. Gr.)

[1751] Neue prakt. engl. Sprachlehre für Schulen und Privatuntit nebst einer Anleitung zur Kenntniss und Einübung der Elsausdrücke und einem Anhang deutscher Gespräche, Coin und engl. Fabeln von Geo. H. Stehr, Lehrer etc. Neue Lied. Ausg. Hamburg, Literatur-Comptoir, 1834. VII u. 78. 8. (1 Thlr.)

[1752] Semele, a dramatic poem by Schiller, with some choice of Louis, King of Bavaria and Count Augustus Platen. Inslated from the German by Charles Hodges. Munich, We-riche Buchh. 1835. 144 S. 8. (16 Gr.)

and said and

Contestant :

"Anch unter deutschem Titel.

. This is him to be a start

# Land- und Hauswirthschaft.

1753] Beiträge zur Landwirthschaft vermischten Inhalts, won Dr. Weber in Breslau. Mit einem Steindr.

Neue, unverand. Ausg. des 5. Bdes des neuen Jahrbuchs des Landwirthschaft, herausgeg. von Plathner u. Weber. Breslau (Schulz u. Comp.) 1835. IV u. 150, 114 n. 127 S. 8. (n. 1 Thlr. 4 Gr.)

Der sehr geachtete Hr. Herausgeber legt hier den 5. Bd des von ihm und dem Kammerr. Plathner besorgten neuen Jahrbuches u. s. w. (Breslau, 1828) dem ökonomischen Publicum unter einem besondern Titel vor in der sehr begründeten Ueberseugung es könnten die darin enthaltenen Abhandlungen und Aufsätze praktischen Landwirthen recht mütslich werden. Wir beben die folgende aus: "Zur Geschichte der Gewinnung der feinem und edeln Wolle, des Wollhandels und der Wollpreise in den J. 1826 u. 1829" (S. 1—83). "Ueber Verbesserung untragbarer Wiesen durch Ueberfahren mit Erdboden, durch Abheben, Tieferlegen, Verjüngen, u. s. w. mit 1 Zeichn. von Plathner (S. 84—11) ü. 1—41); "Ueber das tiefe Pflägen und über Rübsenbau, aus den hinterlass. Papieren des Grafen Schönburg v. Rochsburg (S. 116—129). "Versich einer kurzen Beschreibung des Abbaues der Röthe bei Breslau", von Dr. Weber (S. 94—166) "Uebar die Fütterung, des Rindwiches im Kloster Camenz" von Plathner (S. 70—101) u. s. w.

[1754] Die Landguts-Rechnungsiegung, um durch sie nicht nur die nothwendige Sicherstellung zu bezwecken, sandern und nur die nothwendige Sicherstellung zu bezwecken, sandern und nur die nichten Wegen das Verhalten und den reinnen Ertrag der verschiedenen Verwaltungszweige für sich allein zu erfahren. Nebst sipigen Grundsätzen über die Güterverwaltung selbst und ihre Organisation. Von Jos. Baron v. Buschmatz, fürstl. Lichtenstein, dir. Hofrath und Kanzley-Dir. 2., unveränd. Aufl. Wien, Gereld. 1835. XVI. u. 367. S. 4. (1 Thir. 8 Gr.)

[1735] Ueber Erzielfung für den Stand der Rittergutebesiten in Schlesien von F. v. K. Breslau, W. G. Korn. 1834. 35 S. gr. 8. (2 Gr.)

[1756] Kleiner Geschwindrschner nach preuss. Silbengroscher von 1 PA bis 15 Sgr. bei allen im Handel vorkbundenden Gegenständen, als Ellen, Maassen, Panden, Stücken als. w. se gebrauchen für jeden handeltreib. Geschäftsmann wie für Wirtschafterinnen und Hausfrauen ein zweckmässiger und schneller Rathgeber. Nordhausen, Müller. 1835, IV u. 180 S. gr. 12. (8 Gr.)

[1757] Anweisung zur nützlichsten Anpflanzung der Tafeltrauben und anderer Traubensorten an unbemitzten Plätzen im Rilen, Gärten, an Häusen und Mützen a. s. w. von Joh. Phil. Bronner,

hotheker und Weingutsbesitzer in Wiesloch u. s. w. Mit Ablikk (auf 1 Steintaf.) Heidelberg, Winter. 1835. VI u. 57 S. y. 8. (12 Gr.)

#### Veterinärkunde.

[1758] Fr. Gerber et Jos. Volmar, Icones anatoime equi. Fasc. III u. IV. Mit 8 lith. Taf. u. 4 Bl. Misterungen. Bern, Jenni, Sohn. (1834.) Roy. fol. (n. Thr.)

[Fasc. I. II. Ebendas. 1832. n. 5 Thlr.]

Diese lithographirten Tafeln, wovon die 4. den skelettirten feines persischen Pferdes, die 5. einen durchsägten Pferdedie 6. die bloss präparirten Vorderkniee und Sprunggelenke arabischen Pferdes und die 12. einen von der Haut entblöss-Rardekopf darstellt, zeichnen sich durch ihre Genauigkeit, Hichkeit und Feinheit vor allen anderen ähnlichen aus und thlen sich besonders noch dadurch, dass die Lithographieen Thailen von Pferden der besten Race gemacht, und jeder then Tafel noch eine zweite beigegeben ist, welche von dem graphirten Theile, vermöge ihrer vollkommenen und schönen tikung und Weglassung der Angabe der einzelnen Theile, vortheilhaften Totaleindruck erzengt. Um so sicherer könwir nun diese Tafeln, die an sich schon als ein zierendes werk dienen, jedem Pferdezüchter und Liebhaber und Thierals ein vorzügliches Mittel zur nützlichen Belehrung in der tomie empfehlen und nur wünschen, dass sich der Erscheider übrigen keine Hindernisse in den Weg stellen mögen, mr das Ganze erst ein wahrhaft brauchbares und nützliches k darstellen kann. — Der erläuternde Text ist, wahrscheinder allgemeinen Brauchbarkeit wegen, in lateinischer, dentr, französischer und italienischer Sprache geschrieben. Druck Textes und Papier überhaupt, besonders der Tafeln, sind r lobenswerth. Dr. Funke.

[1759] Erfahrungen aus dem Gebiete der Thierheil
de, oder Anweisung zum Gebrauch echt specifischer, durch

krjährige Prüfung bewährter Homöopathischer Heilmittel

an die am häufigsten vorkommenden Krankheiten der Haus
Nutzthiere. Von einem pract. Landwirthe. Düsseldorf,

hanb. 1835. VIII u. 88 S. 8. (9 Gr.)

Dieses kleine homoopathisch-thierärztliche Werkchen, dessen

ungenannter Vf., nach seinen in unendlicher Zahl verrichteten thierärztlichen Wunderthaten zu schliessen, mehr ein praktischer Thierarzt als Landwirth sein muss, soll alle Zweifel über die Nützlichkeit des wunderkräftigen homöopathischen Heilverfahrens bei Thierkrankheiten gänzlich beseitigen. Eine kurze. Beleuchtung des wesentlichen Inhaltes dieses Schriftchens, welches den Grund zur Verarmung der Scharfrichter in sich trägt, wird uns über den wahren Werth desselben gentigenden Aufschluss geben. 1. Der Vf. behanptet in der Vorrede, dass der homoopath. Thierarzt zu Wahl des echt specifischen Heilmittels nur die an gesunden Monschen von den verschiedenen Arzneimitteln gefundenen Wirkungen zu kennen und zu benutzen brauche. "So heht z. B. Ferrum aus dem Grunde die Blattlähme bei Thieren, weil es beim Meschen einen lähmigen Schmerz in den Oberarmmuskeln und den Schlüsselbeine, besonders heim Aufheben des Armes erzeugt; und Ruta hebt desshalb die Fessellähmung bei Thieren, weil es bein Menschen schmerzhafte Bewegung der Hand - und Fusswurzelgelenke hervorbringt u. s. w." Hatte der Vf. doch erst kennen gelernt a. dass zwischen den Organisations - und Lebensverhälts sen eines Menschen und eines Thieres ein grosser Unterschild ist, ja dass sich unsere Hausthiere selbst wieder auffallend von einander unterscheiden; b. dass manche Mittel auf den Mensche sehr heftig und auf die Thiere verhältnissmässig sehr schwar einwirken, ja dass wieder einzelne Thiere gewisse, für ander Thiere in ganz geringer Menge schon sehr schädliche Stoffe fi ziemlicher Dosis ohne Nachtheil (z. B. jungen Schierling, Pferdearsenik u. s. w.) geniessen können; c. dass die meisten Thier, und gerade die am häufigsten blattlahm werdenden (Pferde), ken Schlüsselbein besitzen und die Blattlähme sehr oft auch in den Schultergelenke und den Brustmuskeln ihren Sitz hat und vop verschiedenen, oft rein mechanischen, inneren und Ausseren Ursachen herrührt; d. dass die Hand- und Fusswurzelgelenke beim Menschen durchaus nicht mit den Fesselgelenken, sondern mit mit den Vorderknie- und Sprunggelenken der Thiere verglichen Solche absurde Behauptungen, wie die det werden können u. s. w. Vfs., widersprechen selbst den Lehrsätzen der Homöopathie. Der homoopathische Thierarzt muss durchaus als solcher die reinen Arzneiwirkungen nicht nur an Thieren überhaupt, sondern an je der einzelnen Gattung und Species derselben genau kennen. -2. Nur nach homoopathischem Grundsatz kann, wie der Vf. behauptet, eine Thierkrankheit geheilt werden. So heilte der Vf. al: Allopath hitziges. Fieber mit unterdrückter Mistung bei Pferder durch Opium, and grosse nach Quetschung entstandene Anschwellungen durch warme Bähungen mit Fliederdecoct (infusum?) u. s. w Halten wir uns aber mit Uebergehung aller theoretischen Eröfres (worüber man "Allopathie und Homoopathie u. s. w." ig 1834. gr. 8. nachlese) an die in Berlin genau angestellmathischen und homoopathischen Heilversuche an Thieren led. Zeit. v. Ver. f. Heilk. 1834. No. 14), so müssen wir Behauptung geradezu als falsch erklären, und um so mehr, das ungünstige Resultat jener Versuche keineswegs auf die sende Wahl und Dosengrösse der versuchten Mittel geschowerden kann; indem nämlich Alles streng nach den Vorschrifes berühmten Hr. M. Lux geschah, welcher doch in seinen sten von grossen Thaten spricht, wovon wir freilich in praxi legentheil darthun könnten. - Und sollte nun wirklich der h früherer Allopath, das Opium bei gedachter Krankheitsform rendet haben, so musste, wenn nicht die Natur auf eine wunre Weise siegte, ein übler Ausgang nothwendig erfolgen. Die hen Bähungen wirken beim angeführten Fall allerdinge wohli iedoch nicht nach homöopathischem Grundsatz, denn sonst ta sie auch bei Gesunden erst Quetschung erzeugen. 3. Ahad die angeführten Beobachtungen: tiber Thierkrankheiten, gen der Vf. im Ganzen 50 einzelne komöopathische Arzneilangewendet haben will, so lässt sich aus diesen Folgendes men: a. der Vf. scheint mit gutem Vorbedacht vermeintliche buthische Heilungen schwieriger Krankheiten nicht angen haben; b. in schlimmeren Fallen nahm der Vf. seine dt zu allopathischen Mitteln (Kalkwasser gegen Blähsucht und bolk u. s. w.); c. viele Krankheiten der Thiere hat der Vf. den angenommenen reinen Arzneiwirkungen beim Menschen lelt, und mehrere der angeführten Beispiele enthalten gar die wesentlichen Erscheinungen der bezeichneten Krankheit bei Lungenentzündung des Pferdes), wodurch ein nicht ge-Zweisel über die Echtheit dieser an sich zwar nichts sat hemoopathischen Heilversuche entsteht, den man um so begen muss, als gerade jetzt in der homöopathischen Meneilkunde derartige Schwindeleien getrieben werden. Mit Worte: die Homoopathie kann und wird nie Glück bei der llung der Thierkrankheiten machen, und wir müssen dess-Hen Viehbesitzern anrathen, in dieser Beziehung die Hohie gleich der Rinderpest, Lungensenche, Schafpockensenche gelkrankheit u. s. w. zu fliehen. Druck und Papier des chens sind das einzige Lobenswerthe an ihm.

Dr. Funke.

.

'60] Die gesetzlichen Hauptmängel der Hausthiere önigreiche Würtemberg und den angrenzenden Staa-1 polizeilicher und gerichtlicher Besiehung zur allgemeinen 1 mg für Rechtsgelehrte, Aerzte und Landwirthe, wissenschaftlich dargestellt von Bernhard Ritter, Dr. d. Med. 1 Chir., prakt. Arzte u. s. w. zu Rottenburg a. N. Rottenburg Bäuerle'sche Buchh. 1835. XIX u. 600 S. 8. (1 This 16 Gr.)

Die häufigsten und oft bittersten Klagen, selbst von angese henen und bewanderten Rechtsgelehrten, über die unvollkommen und sehlerhafte Fassung des Statutes "über die Hauptmängel de Hausthiere" im Königreiche Würtemberg und der Mangel eine allen Erfordernissen entsprechenden und verständlichen Belehrum über die Hauptmängel, Klagen, die leider auch noch in Sachsen gehört werden, veranlassten Hrn. R. zur Herausgabe dieses schätzbaren Werkes, dessen luhalt im Allgemeinen folgender ist: I. Farmeller Theil A. Geschichtlicher Ueberblick. B. Wissenschaftliche Deduction. C. Gerichtlich-thierarztliche, Untersuchungen. Anhang: Formularien von Untersuchungsberichten. - II. Materieller A. 1. Abtheilung: Krankheiten des Pferdegeschlechts. welche als Hauptmängel gesetzlich zu betrachten sind: Rotz, Ko ler, Wurm, Dampf, fallende Sucht, Mondblindheit. Anhang: Mangel, die in manchen Ländern als Hauptmängel gelten, wissen schaftlich betrachtet, als solche nicht gelten können: Krätze, Stageblindheit, Stätigkeit, Taubheit, Lungen- und Leberfäule, Kehl-2. Abtheil.; Krankheiten essbares Fleisch liefernder encht u. a. Thiore, welche als Hauptmangel gesetzlich zu betrachten sind. I. Hanpunängel der Wiederkäner. A. Des Rindviehs: Stiersucht. fallende Sucht, Schwindel, Lungenschwindsucht. Anhang: Krankheiten des Rindvichs, welche unter die Hauptmangel aufgenommen werden sollien: 'Nagen der Kühe, Dampf, Tragsackvorfall. -B. Der Schafe: Raude, Egelkrankheit. Anhang: Krankheiten der Schafe, welche in einzelnen Ländern als Hauptmängel behandelt. oder als solche vorgeschlagen werden: wurmige Lungenseuche, Schafpockenseuche, Drehkrankheit, Schafrotz. — C. Der Ziegen: wie bei den Schafen. II. Hauptmängel der Schweine: Lungentaale, Finnen. - Anhang: I. Beschreibung der Hundswuth. II. Formularien rein polizeilicher und polizeilich-gerichtlich thierarztlicher Gutachten, nebet Literatur. - Aus dieser allgemeinen Anneige des wesentlichen Inhaltes des vorlieg. Werkes ist für Jeden ersichtlich, wie umfassend der Vf. den betreffenden Gegenstand bearbeitet hat. Ungeachtet wir schon einige sehr schätzenswerthe Werke gleicher Tendenz haben, so müssen wir doch bekennen, dass sich das vorlieg, durch seine logische, gründliche, umfassende und deutliche Darstellung der abgehandelten Gegenstände rühmlichst vor allen anderen auszeichnet und ihnen in jeder Hinsicht vorgezogen werden muss. Ein grosses Verdienst, nicht nur un die gerichtliche Thierheilkunde, sondern auch um die Zoopathele-

pi sberhaupt, hat sich der Vf. besonders noch dadurch erworben. be er die wesentlichen, gemeinschaftlichen und zufälligen Ersteinigen genau und richtig von einander unterschieden und megeben, und die gewöhnlich vorkommenden Betrügereien, bedes beim Pferdehandel, ausführlich erwähnt und so die Rignese der Hanptmängel selbst ins klarste Licht gestellt hat; Versuch, welchen alle Rechtsgelehrte und Thierarzte gedankhar anerkennen werden. Die allgemeine Brauchbart des Werkes ist besonders noch dadurch erhöht, dass der s meh die in den übrigen Ländern Deutschlands, ja selbst in it and Frankreich, geltenden Gesetze über Viehmängel, mit tegeben hat. - Die beigegebenen Formularien sind lehrreich sitzlich. - So sehr wir nun das Verdienst, welches sich der ervorben hat, lobend und dankend anerkennen, so wenig könwir doch in allen Puncten ihm beistimmen, wesshalb wir, da er der Wissenschaft gilt, uns gedrungen fühlen, ihm Fols hauptsächlich entgegenzuhalten: a) er ninmt im Allgemeiene za kurze Gewährzzeit an, besonders bei dem Koller und Mandblindheit; c) er definirt den Koller nach der unstatthaf-Eneguagetheorie und sucht irrigerweise die alkeinige nächste n im Nervensytem, da sie doch am häufigsten im Veneners Pfortadersystem gegründet ist; d) er hält den Wurm e reine Hautkrankheit, da er doch ein tieferes lymphatisches nist: e) er will unrichtigerweise nur den nervösen Dampf EPferde als Hauptmangel gelten lassen und sieht die orga-Veränderungen der Brustorgane als blosse Folgen dieser Meit an, da sie doch sehr oft die wahre Ursache degaelben sind and auch der Dampf aus organischen Fehlern, besonles Herzens, sehr periodisch und leicht künstlich zu mildern. erdrücken ist; f) er hält die Mondblindheit fälschlich für Imprünglich katarrhalische Ophthalmie, da sie doch eine int, wie auch selbst aus seiner Krankheitsbeschreibung (S. Mervorgeht; g) er will den schwarzen Staar nicht als Hauptgelten lassen, jedoch mit Unrecht, indem diese Krankmaz, die wesentlichen Erfordernisse eines Hauptmangels be-B. h) er hat des Schwindels als Hauptmangels beim Pferde nicht gedacht, indem doch diese Krankheit ebenso bei Pferde, als bei dem Rinde zu den Hauptmängeln gezählt den muss; 1) er leitet fälschlich die Wucherungen bei [der mucht von dem übermässigen Begattungstriebe und frucht-Begattung ab, da doch beides nur Symptome der Kranksind, daher ist auch seine Benennung dieser Krankheit leiwuth" ganz unpassend, sowie das Synonymhalten der te Rinderigsein und Sterzseuche ganz ungewöhnlich. Dessenmechtet aber können und müssen wir dieses sonst ausgezeichnete Werk Rechtsgelehrten, Aerzten und Viehbesitzern nicht nu in Würtemberg, sondern im gesammten Deutschland zur vorzüg lichen Belehrung bestens empfehlen, wobei wir nur noch der Wunsch aussprechen, dass man allseitig die vom Vf. gethaner Vorschläge erwägen und nach ihnen, nur mit einigen Abänderungen, wie zum Theil unsere Bemerkungen andeuten, die Gesetze über Hauptviehmängel abfassen möge. Am besten wäre es freilich, wenn wir, besonders des allgemein verbreiteten Pferdehandels wegen, für ganz Deutschland allgemein gültige Gesetze über die Hauptviehmängel erhielten. — Papier und Druck sind gut, letzterer jedoch nicht ganz frei von Fehlern. Dr. Funke.

[1761] Homöopathische Heilversuche an kranken Hausthieren. 1. Brief: Heilung der Pferde. Von einem Laien. Magdeburg, Heinrichshofen. 1835. VI u. 109 S. gr. 8. (10 Gr.)

Rs ist nichts dawider einzuwenden; dass die Homoopathe auf die Thierheilkunde übergetragen werde, nur muss es die reche sein; hier aber vermisst man die Grundlage alles Andern, de Versuchsprüfungen an gesunden Thieren. Wollen homoopathische Thierarzte eine solche Verantwortlichkeit auf sich nehmen, ohne diese Grundlage hit den an Menschen geprüften Mitteln an den Rossen zu experimentiren? Uebrigens ersicht Ref., ein Menschen und Pferdefreund, int Betrühniss aus den Angaben des Vis., dass auch die Pferde durch und durch voll Psora stecken, und dass die Tohlen, wenn sie auch noch so munter herumspringen, deck an diesem Erbfeinde alles Lebenden siechen. Des Vise Vorschläge dagegen verdienen also alle Beherzigung.

[1762] Der Husbeschlag ohne Zwang. Eine Abhandlung über die Art, reizbare, böse und gänzlich verdorbene Pferde u. s. w. binnen einer Stunde dahin zu bringen, dass sie sieh willig beschlagen lassen und ihre Widersetzlichkeit für immer ablegen: Nach rationelleh, aus der Psychologie des Pferdes geschöpften Gruntsätzen von Const. Balassa, k. k. Rittmeister: 2. Aufl. Mit 6 Steindr. in fol. Wien, Gerold. 1835: 48 S. gr. 8. (16 Gr.)

#### Zeitschriften.

[1763] Archiv für Naturgeschichte. In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben von Dr. Ar. Fr. Aug. Wiegmann, Prof. zu Berlin. 1. Jahrg. 1. u. 2. Heft. Berlin,

colai'sche Buchh. 1835. 292 S. mit 4 Taf. 8. (Jahrg. 6 Heften n. 6 Thlr.)

Die, einzelnen Fächern gewidmeten Zeitschriften abgerechnet. Deutschland nur zwei allgemein naturwissenschaftliche Blät-4 Oken's Isis und von Froriep's Notizen. Die erste ist aber, Titel nach, encyclopädisch und enthält grossentheils Ausne ausserdeutscher Arbeiten; die letztern sind nicht bloss der tur-, sondern auch der Heilkunde gewidmet und verbreiten malls nur fremden Stoff. Für Botanik und Mineralogie gibt becondere Zeitschriften; aber die Zoologie besass, den werthm, and wie es scheint, schon wieder verstorbenen Faunus nicht chnet, kein periodisches Blatt, und etwas Aehnliches, wie es hereich in seinen Annales des sciences naturelles besitzt, Engin seinem Zoological Journal besass, an dessen Platz die medings of the zoolog. soc. getreten sind, stellte sich längst als Bedürfniss dar. Ganz entsprechend bestimmt demnach der bageber in dem Prospectus die Grenzen seiner Zeitschrift so. nie vorzugsweise Zoologie, Zootomie nur, so weit sie in die natik einschlägt, unter Meyen's Beihülfe Phytotomie, Phyto-Liegie und Phytogeographie, die in den botanischen Zeitschrifwar vernachlässigt werden und doch von allgemeinem Interind, endlich Geognosie, für welche F. Hoffmann hülfreiche leistet, enthalten soll. Der Herausgeber stellt sich die ierige Aufgabe, über die genannten Fächer Jahresberichte zu und das 1. Heft enthält schon den Bericht über die Fortte der Zoologie im J. 1834 (Zoophyten). Den über Insecdird Barmeister liefern. Das 2. Heft gibt den Jahresbericht Tie Arbeiten im Felde der physiologischen Botanik von 1834, I. Meyen. Dem letztern wünschte Ref. etwas mehr Parteilot und beiden grössere Kürze. Arbeiten dieser Art müssen Wesen nach mehr kritisch als referirend sein. — Man sieht herans sowohl als aus dem sonstigen Inhalte der Hefte, wie als Zoolog verdiente Herausgeber durch sich selbst ebenso wich seine aussere Stellung zur Herausgabe dieses Archivs befähigt ist. Originalaufsätze fehlen schon in diesen ersten nicht, und das Mitgetheilte ist fast ohne Ausnahme inteant und tüchtig. Wir begnügen uns, den Inhalt hier kürzanzugeben und übergehen nur die schon oben erwähnten Be-Heft I. Helminthologische Beiträge von Dr. C. T. v. Siein Königsberg. Höchst wichtige physiologische Beobachtun-Ther die Erzeugung des Monostomum mutabile, mit Taf. 1. schscholtz über Anchinia Savigniana aus den Petersb. Mém mit Abbild. fig. 2. 3. auf Taf. 2. - Psittacus cyanoly-Note aus Pöppig's Reise. Ist bekanntlich Azara's Patagon

(Ps. patagonus Vieili.). - Lichtenstein fiber Lutra maculicellis sibi aus dem Kafferlande. Neue, gut unterschiedene Art mit co. lor. Abbild. Taf. 2. fig. 1. - Beschreibung der von Hrn. Alex. v. Humboldt nach Europa gebrachten Amerikanerschädel von J. Noch ungedruckt und von Hrn. v. H. dem Herausgeber mitgetheilt. — Ueber Rumphius Culilawanbanm, von Rlume. Aus v. d. Hoeven und Vriese's Tijdschrift entlehnt. - Sickler w. weltliche Thierfährten im bunten Sandstein. - Resbare Tanga aus Meyen's Reise. - Heft II. Ueber den Cucurrito Chile's von Dieses neue Nagethier hat bereits nicht weniger als vier Namen. Zuerst hielt es der Entdecker für eine Art von Bathyergus, dann nannte es Wagler Spalacopus Pöppigii, hierauf Pöppig in seiner Reise Psammomys, unbekannt mit Cretschmar's gleichnamiger Gattung, und nun endlich Psammoryctes! - Neue sulamerikanischen Käfergattungen aus der Familie der Blätterhörnet von W. Erichson. Hierzu Taf. 3. sämmtlich südamerikanisch theils Scarabaeidae, theils Melonthidae. — Ueber das Thier de Solenomya mediterranea von Dr. R. A. Philippi (T. 4. fig. 1-5). - Ueber Veretillum pusillum n. sp., von demselben (fig. 6-10). Beide sichianisch. — Rüppel's neue abyssinische Wirbelthiere -Cumingia, neue Bivalvengattung von Sowerby. Name zu anden wegen der Don'schen Pflanzengattung Cumingia. - Neue vet Cuming gesammelte Conchylien, beschrieben von Broderip. Am den Proceed, of the zool, soc. 1833. - Das Aeussere ist sehr asständig, der Druck correct p die Taseln sind meist in Kapser gestochen, der Preis aber nicht zu billig.

[1764] Isis, encyclopädische Zeitschrift. Hegausg. von L. Oken. Iahrg. 1835. (12 Hefte.) 1. Heft. Leipzig, Brockhaus. 4. (n. 8 Thlr.)

In der wohlbekannten Weise schreitet diese Zeitschrift, jedoch in neuerer Zeit etwas langsam, vorwärts. Vom laufenden Jahre ist erst das Januarstück erschienen und früher als die letzten Stücke von 1834, wovon der December noch fehlt. Es ist diese Unregelmässigkeit für Journalcirkel besonders lästig. Die Entfernung des Herausgebers vom Orte des Druckes und der Ausgabe mag sie wohl veranlassen. Die Ausdauer und Uneigennätzigkeit des berühmten Herausgebers verdiente wohl durch Kinsendung zahlreicherer Originalaufsätze belohnt zu werden. Denn die Menge der Auszüge, zum Theil schon veralteter ausländischer Schriften ist jetzt überwiegend. Gleichwohl wird die Isis von keinem Naturforscher unberücksichtigt gelassen werden.

[1765] Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange. Herausgeg. von Dr. F. L. v. Schlechten-

Dr. u. Prof. zu Halle. IX. Bd. 2—5. Heft. Halle, twetschke u. Sohn. 1834. 8. (Jedes Heft 1 Thir.)
[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 624.]

Anch diese Zeitschrift ist neuerlich etwas zurückgeblieben, Zeit nach nämlich, keineswegs in Betreff des Inhalts, der imtresch wie früher sehr Wichtiges und Lehrreiches von Originahlandlungen darbietet, aus denen sie im Wesentlichen besteht. Inter den schätzbaren Arbeiten des Herausgebers enthält dieser ad Beiträge von Link, Nees v. E., v. Chamisso, Lehmann, Inte, Roeper, Lessing, Zenker, Klotzsch u. A. Auch die lite-fiede Abtheilung bringt manches Interessante, obgleich dem Interessante, insichtlich dieser Abtheilung seine Entfernung von Berwohl manche Schwierigkeiten in den Weg legen mag. Wie versichert worden ist, wird der 10. Jahrgang dieses wichtigournals, dem eine lebhaftere Theilnahme wohl zu wünschen unfehlbar erscheinen.

[1766] Flora oder allgemeine botanische Zeitung. Unbesonderer Mitwirkung der Herren (folgen die Namen der rbeiter an jedem Bande) und im Auftrage d. k. bayer. botan. ellechaft zu Regensburg herausg. von Dr. Dav. H. Hop-Director, und Dr. A. Em. Fürnrohr, Docent der Nat. Jahrg. I. Bd. Regensburg. (Nürnberg, Riegel und usner.) 1835. 24 Bog. mit Literaturberichten, Beibll. Intelligenzbl. 8. (n. 4 Thlr. 16 Gr. f. 2 Bde.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 623.]

Hier waltet ein zwar nicht immer streng wissenschaftliches, lebhafteres Treiben, als es in andern naturwissenschaftlichen behriften wahrgenommen wird, und man erkennt leicht die Regleit der Apothekerzunft, welche dieses Journal schuf und es the Gleichwohl hat sich die botanische Zeitung auch der Beitunserer tüchtigsten Botaniker zu erfreuen, und die Namen Braun, Koch, v. Martius, H. Mohl, Nees v. E. d. Aelt., Roetreviranus, welche zu dem vorliegenden und vorhergehenden de Beiträge lieferten, gereichen jeder Zeitschrift zur Ehre und de. Einen grossen Theil der Blätter nehmen die Berichte die Arbeiten der botanischen Section der stuttgarter Versammdeutscher Naturforscher ein, und der in französischer Sprache gehaltene, übrigens nicht sehr wichtige Vortrag des Prof. Fée die Thecae der Lichenen ist vollständig abgedruckt. Weit ressanter ist des scharfsichtigen Braun's Vortrag über die Channd sein Bericht über Schimper's sinnreiche Blattstellungsge-

der Monocolyledonen sind polemisch und gegen Duvernoy gerichtet. Koch beschreibt das verkannte Sempervivum globiferum L und gibt eine Abbildung davon, dessgleichen setzt er die die deut schen Erigeronen auseinander. Roeper über A. Zaluziansky' method. Herbariae, bibliographische Notiz; Heuffel beschreibt neus ungarische Gewächse. Nees Aufsatz über Reichenbach's Arbeiten schliesst sich in der Art der Behandlung an seinen Rosenstreit des vorigen Bandes an. Martius Denkrede auf den Grafen de Bray ist auch zu erwähnen. Die Intelligenzblätter sind für den botan. Verkehr von Interesse.

[1767] Allgemeine Gartenzeitung. Eine Zeitschrift für Gärtnerei und alle damit in Beziehung stehenden Wissenschaften. In Verbindung mit den tüchtigsten Gärtnern und Botanikern des In- und Auslandes herausgeg. von Fr. Otto, k. preuss. Garten-Direct, u. s. w. zu Berlin und Dr. Alb. Dietrich, Lehrer an der Gärtner-Lehranstalt zu Berlin. 3. Jahrg. 1835. Mit Kupfertaf. u. Holzsch. Berlin, Nauck'sche Buchh. 52 Nrn. (Bog.) gr. 4. (n. 4 Thlr.) [Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 626.]

[1768] Allgemeine deutsche Gartenzeitung. Herausg. von der praktischen Gartenbaugesellschaft zu Frauendorf. XIII. Jahre 1835. Mit Beilagen u. Holzschn. Regensburg, (Pustet.) 52 Nrd. (Bog.) gr. 4. (n. 1 Thlr. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 625.]

[1769] Zeitblatt für Gartenbesitzer und Blumenfreunde. Redacteur F. W. Bayer. 3. u. 4. Bd. oder Jahrg. 1835. Mit Abbildd. Berlin, (Plahn.) 52 Nrn. (Bog.) u. 12 Nrn. (½ Bog.) Correspondenz - u. Literatur - Blatt. 8. (n. 1 Thir. 12 Gr.)

[Vgl. Repert. Bd. 1. No. 627.]

[1770] Blumen - Zeitung. Herausgeg. von Friedr. Hüssler. VIII. Jahrg. 1835. Mit Beilagen. Weissensee. (Sondershausen, Eupel.) 26 Nrn. (à ½ Bog.) 4. (n. 1 Thir. 4 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 628.]

[1771] Feld - und Gartenzeitung für Jedermann. Herausgeg. von Nefflen, Hertz und Schmidlin. 2. Jahrg. 1835. Stuttgart, Metzler'sche Buchh. 104 Nrn. (à ½ Bog.) 4. (n. 1 Thir. 8 Gr.) [Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 629.]

### Theologie.

Bie mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Verfassern.)

[1772] Kurze Erklärung des Briefes an die Römer. Dr. W. M. L. de Wette. Leipzig, Weidmann-Buchh. 1835. IV u. 159 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Wenn es auch nicht ausser dem Zwecke des Repertor. läge, Miche Recensionen zu geben, so würde doch schon der Name wihmten Vfs. uns des Geschäftes überheben, in eine nähere delang obigen Werkes einzugehen. Da der kritische und stische Scharfsinn dieses Gelehrten hinlänglich bekannt ist, richt es vollkommen hin, das theologische Publicum nur mit Brecheinung dieses neuesten Commentars bekannt zu machen ther die Einrichtung dess. kurzen Bericht zu erstatten. Der bergibt aber laut des mit prägnanter Kürze abgefassten Vordem theol. Publicum mit dieser Erklärung des Br. an die das erste Stück eines exegetischen Handbuchs zum N. T., tir wünschen ihm aufrichtig, was er sich selbst von Gott er-Kraft und Gesundheit zur Vollendung des Ganzen. Es den Umständen, dass der Commentar des Römerbriefes fertig wurde; aber die Erklärung des Ev. Matth. und Joh. Ach schon grösstentheils fertig und soll bald folgen. selche kurzgefasste Erklärung des N. T., wie sie uns hier em Stücke desselben vorliegt, ein Bedürfniss sei und sehr n willkommen sein werde, erleidet keinen Zweifel. glaubt der Vf., dass selbst der Mann von Fach gern einbei einer fruchtbaren und gehaltvollen Kürze ausruhen werde, h ihn das Studium der weitläufigen Commentare eines Fritz-Rückert, Reiche u. A. ermüdet hat. Eine solche fruchtbare gehaltvolle Kürze ist nun diesem Commentare in so hohem de eigen, dass wir uns der Verwunderung nicht haben enthalkönnen, wie der Vf. auf so wenigen Seiten über einen so rierigen und vorzüglich in der neuesten Zeit mit Erklarungen mert. d. ges. deutsch. Lit. V. 4.

überslutheten Brief alles Dasjenige zusammengedrängt habe, v zum Verständniss desselben erforderlich ist, ohne eine wesent ches Stück Dessen, was man als Aufgabe der Exegese betrach Denn was er im Vorworte ausspricht, das bed zu übergehen. tigt jede Seite: dass er sich nämlich innerhalb der ihm vor schriebenen engen Gränzen alle nur mögliche philologische nauigkeit und Schärfe zum Gesetze gemacht und ebenso t Sacherklärung durch Andeutung des Wesentlichen zu genügen Während er ferner für die Kritik des Textes Nöthige gethan zu haben glaubt, bekennt er, bloss für die schichte der Exegese wenig geleistet zu haben. nach dem Vorgange mehrerer Neueren alle Meinungen älterer neuerer Ausleger anführen, classificiren und beurtheilen wollen. hätte er freilich keine kurze Erklärung liefern können; und müssen wir bezeugen, dass er namentlich bei schwierigern len nicht bloss einen sorgfältigen Gebrauch von den vorzügt sten Commentaren gemacht habe, sondern auch mit einer g sen Vollständigkeit die verschiedenen Ansichten übersichtlich getheilt und beurtheilend einander gegenüber gestellt habe. wünscht übrigens, dass seine Arbeit dazu beitragen möge, neutestamentl. Exegese vor zwei Abwegen zu bewahren, auf sie sich in der neuesten Zeit zu verirren drohe, nämlich w philologischen Kleinmeisterei der Einen und dem neu aufge ten Dogmatismus der Andern. Mit Hinweisung auf seine K in das N. T. gibt er in 5 §§. das Unentbehrlichste "zur K tung in den Br. an die Römer", unter Anderm auch eine I sicht des Inhaltes desselben (der Hauptinhalt besteht ihmel Lehre vom seligmachenden Glauben oder von der allein du Glauben zu erlangenden Gerechtigkeit) und eine Uebersicht vorzüglichsten Literatur der hierher gehörigen Erklärungssch Der Br. selbst ist dann in einzelne durch seinen Inhalt geg Abschnitte zerlegt, über welche die Summa ihres Inhalts in diger Kürze als Titel gesetzt ist, und nun verfolgt die nat mehr glossematische, aber doch den Zusammenhang der nicht aus den Augen lassende Erklärung ohne Absatz Vo Vers und Wort für Wort. Wem nun diese Art der Bearbe zusagt, wird bei dem zwar sehr gedrängten, aber sehr se und deutlichen Drucke mit lat. Lettern noch mehr finden, vielleicht nach dem geringen aussern Umfange des Buches ten dürfte. Da auch das Papier und die Correctur vorz ist, so kann der höhere Preis, welchen die Verlagshandlung stellt hat, Entschuldigung finden.

[1773] Das Neue Testament nach der deutschen B setzung Dr. Luthers. Mit Erklärungen, Einleitungen, einer monie der vier Evang., einem Aufsatz über Palästina und Bewohner, einer Zeittafel über die Apostelgeschichte, und mehreren Registern versehen. Zum Gebrauch für alle Freunde des göttlichen Worts, insonderheit für Lehrer in Kirchen und Schulen, bearb. von Fr. Gust. Lisco, Pred. an der St. Gertraud-Kirche in Berlin. 1. Thl. 2., verm. u. verb. Aufl. Berlin, Enslin'sche Buchh. 1835. VIII u. 376 S. Lex. 8. (n. 2 Thlr. 12 Gr. f. 2 Thle.)

Da den Lesern des Repertor. von der ersten, 1833 erschienenen Aufl. dieses Werkes keine Anzeige gemacht werden konnte. so benutzt Ref. mit Freuden die ihm durch die 2. Aufl. gegebene Gelegenheit, dieselben mit der Einrichtung und dem Geiste dieser im hohen Grade zweckmässigen und brauchbaren Arbeit bekannt zu machen, sofern es bei der weiten Verbreitung, welche dieselbe bereits gefunden hat, noch nöthig sein sollte. Der Text ist nach der Stereotypausg. (Berlin 1824) gegeben und läuft in manterbrochener Folge oben auf jeder Seite fort, so jedoch, dass that der gewöhnlichen Capitelüberschriften grössere oder kleinere Abschnitte des Textes, welche ein Ganzes des Inhalts bilden, abgesetzt und durch römische Ziffern bezeichnet sind. Unter dem Trate befinden sich in fortlaufender Ordnung theils die Ueberschriften jener Abschnitte, theils eine nähere Auseinanderlegung Ares Inhalts in kleinere Abtheilungen, die mit den gewöhnlichen Zern bemerklich gemacht worden sind, und eine Nachweisung des Zusammenhangs der Rede, verbunden mit Erklärungen des Schwierigern im Ganzen oder Einzelnen. Denn das war das vorziglichste Augenmerk des Vfs., die fortschreitende Entwickelung der Gedanken darzulegen und zu zeigen, wie das Einzelne als Beweis, Beweggrund, Folgerung u. s. w. zum grössern Ganzen sich verhalte. Dabei ist er nun von dem unbezweifelt richtigen Grundsatze ausgegangen, die Schrift aus der Schrift zu erklären. but jedoch, wie ganz unverkennbar ist, mit grossem Fleisse und genauer Sorgfalt die Ergebnisse der Forschungen gelehrter Schrift-Eklärer benutzt. Ohne die Quellen und Gewährsmänner der gegebenen Erklärungen gerade nahmhaft zu machen, was nicht wohl tamlich war, bemerkt er doch in der Vorrede im Allgemeinen. dass er die Schrifterklärungen der Reformatoren und unter den Meueren insonderheit die von Lücke, Neander, Olshausen und Tholuck zu Rathe gezogen. Ueber das Mehr oder Weniger, was w hier gegeben hat, lässt sich nicht mit ihm rechten, da die Wünsche und Bedürfnisse der Freunde göttlichen Wortes so sehr verschieden sind; inzwischen scheint der Vf. dem Ref. im Allgemeinen die rechte Mitte gehalten zu haben, zumal da er ausdrücklich aklärt, dass er hauptsächlich auf Lehrer Rücksicht genommen babe, deren Amt und Beruf es ist, Andern die heil. Schrift zu erklären; zu diesem Zwecke ist die präcise, oft mehr andeutende

16 \*

Sprache, welche in den erklärenden Anmerkungen herrscht, seh gut gewählt und sehr glücklich getroffen. Um das Verfahren de Vf. wenigstens einigermaassen anschaulich zu machen, will Ref. nur den Gang im Allgemeinen bezeichnen, welchen der Vf. in der Erklärung des Gesprächs Jesu mit Nikodemus Joh. 3, 1-21. beobachtet hat. I. V. 1-21. "Jesus und Nikodemus." Ganz anders, als mit jener nur äusserlich angeregten Menge Cap. 2, 23 ff. verhält es sich mit dem zwar in Vorurtheilen befangenen, aber doch nach Wahrheit, Licht und Frieden sich sehnenden Nikodemus (der ein Oberster, Mitglied des hohen Rathes war), den der gnadenvolle Herr was er sucht zu gewähren bereit ist. 1) V. 1 - 3. Die Wiedergeburt ist nothwendig. Nikodemus spricht seine Ansicht von Jesu vor diesem aus, dass er ihn, V. 2., für einen von Gott gesendeten Lehrer (darum aber noch nicht gerade auch für den Messias) halte; Grund zu dieser Ueberzeugung waren die von Jesus verrichteten, von Nikodemus und seinen Zeitgenossen anerkannten Wunder u. s. w. (Hier folgt nun die weitere Entwickelung des 1 - 3. V. nach dem oben angegebenen Gesichtspuncte.) 2) V. 4-6. Beweis für die Nothwendigkeit \*Wiedergeburt. Da Nikodemus Jesu Worte eigentlich nimmt u. s. v. Wiedergeburt. 3) V. 7.8. Die Möglichkeit dieser geistigen, nicht in die Auge fallenden Veränderung u. s. w. 4) V. 9-13. Die Glaubwürdigkeit des Zeugnisses Christi überhaupt verpflichtet zum Glauben auf jede besondere Erklärung und Forderung desselben, muss uns also auch von der Nothwendigkeit und Möglichkeit der Wiedergeburt überzeugen. a) V. 9. Nikodemus versteht jetzt den Sinn der Forderung Jesu; V. 3., aber eben diese ist ihm anstössig. b) V. 10. Jesus straft zunächst seine Unwissenheit. c) V. 11-13. Dam straft er des Nikodemus Unglauben. 5) V. 14--17. Belehrung über den unergründlichen Rathschluss Gottes von der Erlösung Nicht bloss das Zeugniss, Wort des Menschenschas V. 11., sondern Er selbst, ganz und gar, in seiner ganzen Erscheinung ist Gegenstand für den Glauben, zu dem Jesus hier abermals ermuntert. a) V. 14. 15. Das Erlösungswerk wird durch eine Vergleichung mit der 4 Mos. 21, erzählten Begebenheit dargestellt. Dort Versündigung durch Murren gegen Gott hier Erhöhung des Messias am Kreuze; Beides Gnadenentschluse und Gnadeneinrichtung Gottes. Den Schlangenbiss heilte ein Blick auf ein Schlangenbild, und der Glaube an einen Gestorbenen besiegt den Tod. Das Heilmittel erscheint demnach in der Gestalt des zu Heilenden. b) V. 16. 17. Ausführlichere Belehrung über die Erlösung durch Satz, V. 16., und Gegensatz, V. 17. Es ist V. 16. Eine Bibel im kleinen. Grund der Erlösung ist Gotten unermesslich grosse Liebe — Mittel die Dahingabe, Sendung. Leiden, Tod — Zweck, auf dass Alle nicht verloren gehen — Ordnung zu wirklicher Theilnahme ist Glaube. - 6) V. 18-21.

der Glaube allein ist es, wodurch man der Erlösung theilhaftig rird u. s. w. Hierauf folgt nun II. V. 22-36. "Zeugniss des Canters über Jesum." (Dass die Worte Joh. 3, 16-21. höchst mehrscheinlich nicht Worte Jesu, sondern des, Jesu Rede erklätenden und weiter ausführenden Evangelisten sind, hat der Vf. that angedeutet.) Diese Probe kann zugleich ein Zeugniss von Im Geiste sein, in welchem dieses Werk gearbeitet ist. Ref. hat maach nichts weiter zur Empfehlung desselben hinzuzufügen, dass auch die auf dem Titel angegebenen Zuthaten von der micht und dem ruhigen, unbefangenen Blicke zeugen, mit weln der Vf. das Brauchbarste und Zweckmässigste ausgehoben d susammengestellt hat, ohne auf eigenes Urtheil zu verzichten. e Harmonie der vier Evv. ist hauptsächlich nach J. A. Bengel Clausen "Tabulae synopticae", der Aufsatz über Palästina Röhr gegeben. Der Druck ist zwar sehr compendiös, aber swegs unangenehm und undeutlich, die Correctur bis auf ices sehr sorgfältig und der Preiss unverhältnissmässig bil-Se möge denn dieses Werk in seiner vermehrten und verrier Gestalt den Segen zu stiften fortfahren, um welchen es schätzbaren Vf. einzig zu thun ist!

Geo. Lor. Bauer's, öff. ord. Prof. zu Altdorf uderg, kurzgefasstes Lehrbuch der hebräischen Alterthümer den und neuen Testaments. Zur weitern Erläuterung in dengen bestimmt. Zweite, verb. u. verm. Ausgabe von ut F. Karl Rosenmüller, d. Th. u. Phil. Dr. u. der malind. Lit. ord. Prof. auf d. Univ. Leipzig. Leipzig, gand'sche Verlagsbuchh. 1835. XXII u. 230 S. (1 Thlr.)

Dieses, im Jahre 1797 zuerst erschienene Lehrbuch hatte 🖦, dass es die zur biblischen Alterthumskunde gehörigen estande auf eine bündige u. leicht zu übersehende Weise zutenstellte, eine ziemlich weite Verbreitung gewonnen, und der awartige Herausgeber hat, ohne die innere Einrichtung selbst Andern, die literarischen Nachweisungen bis auf die gegenige Zeit fortgeführt und dadurch zugleich die nöthige Prüfung ther Ansichten Baner's, welche wohl nicht mehr ganz haltbar dürften, veranlasst. Die literarischen Supplemente hätten wohl noch vollständiger sein können; auch fehlt es nicht an ekfehlern in Namen und Cilaten, z. B. S. 2 Margly st. Man-S. 20 Epiphanus st. Epiphanes u. s. w. Doch ist die mtattung von Seiten der Verlagshandlung im Ganzen sehr an-Für Diejenigen, welche mit diesem Lehrbuche noch & bekannt sein sollten, stehe noch die Notiz hier, dass es in Abschnitte getheilt ist, welche die politische Verfassung, den häuslichen Zustand, den Gottesdienst und die gottesdienstlichen Gebräuche und den Zustand der Gelehrsamkeit und der Wissenschaften unter den Hebräern abhandeln.

89.

[1775] Geschichte der christlichen Dogmen in pragmatischer Entwickelung, von Dr. C. G. H. Lentz, Pastor zu Halchter u. Linden im Herzogth. Braunschweig. 2. Thl. Helmstädt, Fleckeisen'sche Buchh. 1835. 409 S. gr. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

[1. Bd. Ebendas. 1834. Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1927.]

Schon bei Anzeige des ersten Theiles dieser Dogmengeschichte wurde bemerkt, dass dieselbe zwischen einem Compendium und einer ausführlichen Darstellung die Mitte halten, nur bei Gegenständen von wesentlicher Bedeutung ins Einzelne eingehen, besonders aber auf den allmähligen Bildungs- und Entwickelungsgang der christl. Glaubenslehren aufmerksam machen soll. Dieser Plan ist auch in dem vorl. 2. Theile, welcher die 4 letzten Perioden der Dogmengeschichte (die 5. bis 8.) umfasst, mit ziemlicher Sorgfalt festgehalten worden. - Die V. Periodi enthält den Zeitabschnitt vom Ende des 11. Jahrh. bis zum Jahre 1517. (Ausbildung der Scholastik. Lehre vom Abendmahle, Transsubstantiation, Messopfer, Entziehung des Kelchs beim Abendmahle, Erlösung, Ablass, Beichte, griechische Kirche.) Vom Anfange der Reformation bis zur Vollendung des protest. Lehrbegriffs durch die Concordienformel. - Anfang bis Ende des 16. Jahrh. — (Geschichte des luther. Lehrbegriffs und der Lehren der Heilsordnung, Rechtfertigung, gute Werke, Synergismus, Prädestination, Abendmahl, Kindertaufe, Gesetz, lutherische Dogmatik, Lehrbegriff der Reformirten, Socinianer, Unitarier, Katholiken u. s. w.) VII. Periode. Von der Vollendung des protest. Lehrbegriffs durch die Concordienformel bis zur Bildung der neuen protest. Theologie, oder vom Ende des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrh. (Geschichte des luther. Lehrbegriffs, Synkretismus, Pietismus, Herrnhuther, Quüker, Methodisten, Lehrbegriff der reformirten, katholischen, griechischen Kirche, Philosophie und Theologie im Streite.) VIII. Periode. Von der Bildung der neuen protest. Theologie bis auf die neuesten Zeiten, oder von der Mitte des 18. Jahrh. bis jetzt. (Philosophie, Geschichte des protestant., kathol. und griechischen Lehrbegriffs.) Am Schlusse jeder Periode werden die Resultate aus der vorangegangenen Darstellung kurz zusammengefasst, wodurch die Uebersicht wesentlich erleichtert wird. Mit Ausführlichkeit sind besonders die dogmatischen Streitigkeiten während der 6. Periode behandelt, und vorzüglich gelungen möchten wir die Darstellung der letzten Periode nennen; sie zeugt von fleissiger Benutzung der betreffenden Lite-

mtur. Nan liesse sich freilich hinsichtlich der Zusammenstellung und Amerdnung, sowie in Betreff der Behandlung, des Hervorhebens. Abkürzens und Weglassens Manches tadeln, und offenbar steht das Viel und Wenig nicht immer in dem rechten Verhältnisse (warum z. B. eine verhältnissmässig ziemlich lange Kritik des theologischen Systems von K. Hase?), allein der Vf. ist im Ganzen doch seinem Plane treu geblieben, und wird, wie er wünscht, Manchen nehr zu den dogmengeschichtlichen Studien hinziehen. Zu einem gründlichen, tiefwissenschaftlichen Studium der Dogmengeschichte eignet das Werk sich nicht; inzwischen werden Diejenigen, welche ohne grosse Ansprüche eine allgemeine Uebersicht der Dogmengeschichte sich verschaffen wollen, weil darin nichts Wesentliches ibergangen, das Urtheil nüchtern und unbefangen, die Darstellangeweise anziehend ist, es nicht unbefriedigt aus der Hand legen. Zweckmässig ist die am Ende des Werks beigefügte chronologische Uebersicht der wichtigsten Synoden und Religionsgespräche, der leider fehlt ein allgemeines Register der Namen und Sachen.

T

[1776] Adalberts Bekenntnisse, herausgeg. von Franz Meremin. 2., verm. Aufl. Berlin, Duncker u. Hum-Mt. 1835. XIV u. 328 S. 8. (1 Thlr. 4 Gr.)

Vorl. Schrift enthält eine geistreiche Apologie der zum Theil m Mystische überstreifenden Richtung, welche die Religionsansichten mancher unserer Zeitgenossen genommen haben. Vi spricht sich selbst über den Zweck derselben also aus: "Die göttliche Genade, welche allein den Menschen bekehrt, gefällt sich n der grössten Mannichfaltigkeit der Führungen, die jedoch alle in einzelnen Puncten übereinstimmen. Eine solche ganz individelle Führung (nämlich vom Unglauben zum Glauben), in welcher sich die Hauptmomente der mehresten wiederfinden, versuchte ich darzustellen." Diess geschieht nun in der Darstellung der Bildungsgeschichte Adalbert's. Dieser, ein junger, älternloser Engkader, welcher in einem unerlaubten Umgange mit der Frau eines seiner Freunde gelebt und diesen im Duell gefährlich verwundet hatte, geht, beunruhigt von den Vorwürsen seines Gewissens, nach Deutschland und wählt hier eine kleine Stadt zu sei-Von da aus schreibt er einem em wesentlichen Aufenthaltsorte. seiner Freunde, und diese brieflichen Mittheilungen sind es, welche hier vorliegen. Weder geselliger Umgang, noch Besuch des Theaters, noch Lecture spricht ihn an; er verfällt in eine Schwermuth, die sich bis zur Verzweiflung steigert. Da tritt ein Wendepunct An seinem 28. Geburtstage erinnert er sich seines Lebens ein. einer Bibel, die er einst von seinen Aeltern zum Geschenk erhalen. Das Lesen in derselben macht ihn ruhiger und zufriedener, indem sich ihm die Ueberzeugung aufdringt: Christus ist Gott.

(Reflexionen über Bibel, Gottheit Christi, Wunder, Nothwendig Plötzlich erhält er von der Frau seines einer Offenbarung.) glücklichen Freundes ein Schreiben, worin ihm diese meldet, d ihr Mann an den Folgen der im Duell erhaltenen Wunde und Grames über die Gewissenlosigkeit seines Freundes (Adalbert's) storben sei, sie selbst aber höchst unglücklich sich fühle. Nachricht versetzt ihn wieder in den traurigsten Gemüthszustz in welchem er an der Gnade Gottes verzweifelt, bis er end einigen Trost in dem Glauben an das unendliche Verdienst Chi Er tritt mit einer Familie Steindorf, welche dem Pie mus ergeben ist, in Verbindung, was für die fernere Richt seines Geistes einflussreich ist, und entschliesst sich, nachdem noch längere Zeit ein blosses Gefühls- und Reslexionsleben führt hat, in sein Vaterland zurückzukehren, um hier sine T tigkeit mehr auf die Aussenwelt zu richten. Sein Abschieds spräch mit Steindorf enthält viel Ueberschwengliches über Umgang mit Christus. Ein "gläubiger" Landpfarrer, an der ein Empfehlungsschreiben von St. erhalten hatte, zieht ihn : so an, dass er seine Reise unterbricht und bei ihm längere sich aufhält. Dieser, ein Heros in der Selbstverleugnung voll tief-religiöser Schwermuth, theilt ihm seine Lebensgeschi mit und stirbt mit Vorahnung seines Todes gleich nach bi digter Erzählung. So weit die Selbstbekenntnisse Adalbe Glücklich ist der Vf. in der Wahl seiner Hauptperson nicht wesen; A. erscheint vielmehr als ein gemüthskranker Men und dass dieser, krankhaft erregt, von allem Verkehre mit der I senwelt abgeschlossen, nach jahrelangem Brüten diesem oder nem Systeme sich zuwendet, kann Letzterem nicht zur Empfehl Dagegen führt der Vf. in Zeichnung der innern müthszustände des Menschen die Feder meisterhaft. digkeit seines Stils, der grosse Reichthum von ergreisenden dern, die Tiese echt religiösen Gesühls, wen sollte diess z ansprechen? Man lese nur die Schilderung von dem Erwai Adalbert's zum Bessern durch die Erinnerung an die Bibel, Geschenk frommer Aeltern; des Vaters ermahnendes Wort an nen Sohn und die Beschreibung von dem Tode der Gattin St dorf's u. a. Aber die finstere, trübe, erschlaffende Ansicht Christenthume, welche hin und wieder stärker hervortritt, kör wir nicht gut heissen. Eine tiefer gehende Kritik des Ganze geben, zu beurtheilen, ob die hier enthaltene Darstellung von Anfange und der Ausbildung des christlichen Glaubens und bens in A. mit der menschlichen Natur überhaupt in Einklans bringen sei, oder nicht, verbietet der beschränkte Raum di Blätter. Die Uebergänge erfolgen wenigstens sehr rasch. Ue gens ist uns aufgefallen, dass der Vf. ahnden für ahnen und

cismal hoffen für fürchten schreibt. Druck und Papier sind sehr gut.

[1777] \*Religionsbekenntnisse zweier Vernunftfreunde, simlich eines protestantischen und eines katholischen Theologen. Mit Vorrede und Beurtheilung vom Herausgeber. Sulzbach, v. Seidel'sche Buchh. 1835. 256 S. 8. (20 Gr.)

Diese Schrift eines Ungenannten ist eigentlich nichts weiter als eine kritische Beleuchtung und versuchte Widerlegung der Grand - und Glaubenssätze der evangel. - protest. Kirche von Dr. Röhr, und zwar von einem Katholiken, welcher zugleich den Kathelicism. nicht bloss gegen die gelegentlichen Angriffe des Dr. Röhr in seiner Schrift zu vertheidigen, sondern auch als die ganz vernunftgemässe und allein richtige Auffassung und Darstellung der christlichen Religionswahrheiten zu rechtfertigen sucht, indem er das Glaubensbekenntniss eines kathol. Theologen, der auch ein Freund der Vernunft sein soll, der aber nicht genannt wird und vielleicht mit dem Herausgeber eine und dieselbe Person ist, jem Grund- und Glaubenssätzen gegenüber stellt. Dem Ganzen Buche ist zum Motto gegeben: "Und der Glaube, er ist doch kein buer Wahn" u.s. w.; der Vorrede aber der Ausspruch: "Der Verchmelzung aller Parteien und der Vereinigung aller Redlichen." he Vorrede, welche 26 S. einnimmt, zeigt schon deutlich, wess' Geistes Kind der Herausgeber und Beurtheiler sei; ihm ist durchans ein Reichthum schöner Kenntnisse, eine Gewandtheit in spitzindiger Beweisführung, eine Gabe anziehender Darstellung nicht absusprechen, aber eben so wenig ein grosses Maass von Beingenheit und Parteilichkeit neben manchen offenen, selbst nachbeiligen Aeusserungen über seine Kirche. Zum Beweis für die Besangenheit und Parteilichkeit möge nur eine Stelle hier stehen: "Immerhin wagen wir den Ausspruch: erschlichen war dieser Sieg (der Reformatoren) über die katholische Kirche, erschlichen durch Ueberraschung und durch kluge Benutzung der schwankenden Zeitverhältnisse; nicht widerlegt (- o, dass nur Augsburgs Mauern reden könnten!) hat man ihre Lehren, nicht verbessert ihre Anstalten, ihre allseitige Wirksamkeit nicht ersetzt". So steht S. 11 geschrieben, und wir bitten jeden wahrheitsliebenden Geschichtskenner, der diess liest, den Vf. desshalb ja nicht zer Verantwortung zu ziehen, denn vor diesem tollkühnen Wagestück muss die Geschichte selbst erblassen und durch ernstes Schweigen ihm das Urtheil sprechen! Nach der Vorrede sind die in der Röhr'schen Schrift S. 51 — 71 enthaltenen constitutiven Grund- und regulativen Glaubenssätze der evangel.-protest. Kirche von Dr. Röhr nach der 2. Ausg. abgedruckt, jedoch so, dass der Beurtheiler die dort nur angezeigten Bibelstellen ausführlich gab

aus der 2. Ausg. der Bibelübersetzung von de Wette; diess geschab, "um zu zeigen, dass die hierdurch zu begründenden Sätze (des Dr. R.) nicht verloren hätten, wenn die Bibelstellen viel sparsamer, sorgfältiger gewählt und hie und da der von dem Vf. selbst aufgestellten Auslegungsregel entsprechender mitgetheilt worden wären" u. s. w. Hierauf folgt: "mein Glaube, aus der Handschrift eines kathol. Theologen". Ben so wenig als Ref. die Sätze von Dr. R. hier nochmals beurtheilen will, kann er es unternehmen, bei dem beschränkten Raume, dieses Glaubensbekenntniss vollständig zu beleuchten; nur so viel muss er sagen, dass es ein Versuch ist, Vernunft in den ganzen Katholicism. za bringen, also ohne eine Lehre desselben aufzugeben, was niemals gelingen kann. Zwar idealisirt der Herausgeber in seiner beigefügten Beurtheilung, für welche er sich die Worte: "Mein Gläck besteht darin, Katholik zu sein. Welche Kraft der Sicherheit und des Trostes liegt in unserm Glauben!" zum Motto gewählt hat, von S. 115 an die Lehren seiner Kirche gewaltig, beweist aber eben dadurch "die Kraft der Sicherheit seines Glaubens" keineswegs, wirst sogar einzelne Dogmen als nicht allgemein gültig weg, welche ausser Andern auch von R. wenigstens angedeutet wurden, weil sie in öffentlichen, autorisirten Lehrbüchern der kathol. Kirche stehen; zwar gesteht er, um den guten Schein der Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe nicht zu verlieren, zu, dass mancher der kathol. Kirche gemachter Vorwurf gegründet sei, sucht sie jedoch desshalb gleich so viel als möglich zu entschuldigen: aber bei aller Gewandtheit in diesen Künsten, bei allen Mitteln der aufgehotenen Gelehrsamkeit, hinkt der Versuch, welcher zugleich Aussöhnung (diese erlebt unser Jahrhundert nicht!) der protest. mit der kathol. Christenheit bezwecken soll. sein Gebet erfüllen, das er unter der sonderbaren Ueberschrift: "Uebung des Glaubens", zum Schlusse seines Buches niederschrieb. Ref. empfiehlt übrigens diese Schrift zur Beachtung und vollstündigern Beurtheilung.

[1778] Lobschrift auf das Christenthum für gebildete Leser, von *Friedr. Chrestin*. Wismar, Schmidt u. v. Cossel'sche Rathsbuchh. 1835. 330 S. 8. (1 Thlr.)

Theils weil in unseren Tagen der Sinn für Religion und Christenthum lebendiger zu werden begonnen hat, theils weil eine encyklopädische Bildung allgemein gesucht und gewünscht wird, lässt sich vorl. Schrift als eine zeitgemässe Erscheinung bezeichnen. Sie enthält zwar hauptsächlich eine Darstellung des Inhaltes und Werthes der christlichen Religion, verbreitet sich aber auch dergestalt über den Glauben, die Philosophie, die Sitten und Gebräuche der vorchristlichen Zeit und der Völker, welche nach dem

Litite des Christenthums die meiste geschichtliche Bedeutung chagt haben, stellt über Vergangenheit und Gegenwart so intermate Vergleichungen an, enthält so vieles geschichtlich Wismerke, dass der gebildete Leser, welcher sich einen Ueberthe die wichtigsten Religionen, philosophischen Systeme, hisen Sitten und Gebräuche, welche einst Geltung hatten und Theil noch haben, zu verschaffen wünscht, diese Schrift nicht defiedigt aus der Hand legen und dabei die christliche Reliin als eine göttliche Anstalt zur Beseligung der Menschheit be-Mitte und schätzen lernen wird. Eine tiefer eingehende gelehrte trickelung und Kritik der einzelnen Religionen, selbst des Chridames würde man freilich hier vergeblich suchen. — In der Mitting beantwortet der Vf. die Fragen: Was ist Glaube und Gottesliebe? Hierauf folgt: I. eine Darstellung des Lebens. Christo: A. des heidnischen Lebens (Polytheismus) der Germ, Griechen, Indier und Römer, nach ihren Sitten, Gebräu-, Glaubensansichten , ihrer Mythologie und Philosophie. B. rer eines Gottes (Israeliten, Glaube und Leben derselben): Attratellung des christlichen Lebens. A. Beweis, dass die diche Religion als Offenbarung wahr sei: 1. aus der Gee des Christenthums (Aechtheit der Schriften des N. T., deirdigkeit der Apostel, Leben, Lehre und Schicksale Jesu, und Ausbreitung der christlichen Kirche, Harmonie des thums mlt den Volksthümlichkeiten, über die es herrscht); der Uebereinstimmung des Christenthums mit den Fordeet der menschlichen Natur. B. Die christliche Religion eriren Zweck, sie führt den Menschen seiner eigentlichen Beung entgegen. C. Verhältniss der christl. Religion zum prak-Leben. Schluss: Im Christenthume ist dem Menschen das Räthsel seines irdischen Daseins gelöst. — Was Wahl und bung des Stoffes anlangt, so liesse allerdings Manches sich , allein wir halten uns bloss an das Gegebene. best man eine gründliche Apologie des Christenthums ebenso de philosophische Darstellung der Glaubensweisen nichtchrist-Völker. Neue Untersuchungen darf man nicht suchen, nur gewandte Zusammenstellung des Allbekannten. Selbst Untigkeiten laufen mit unter. Wenn der Vf. z. B. von dem Poeismus sagt, er bilde seine Götter, "indem er das ihn Umgelde als Wirkung unsichtbarer Ursachen betrachte", so ist diess heh; denn das Wesen des Polytheismus besteht darin, dass die mr vergöttlicht und sichtbaren Dingen eine übermenschliche liche Wirksamkeit zugeschrieben wird. Wenn es heisst, die the sei ein schwarzer Stein, so ist das falsch; sie ist ein vieriges, heiliges Gebäude, in welches jener schwarze, in Silber este Stein (Kebla) eingemauert ist u. s. w. Mit Recht ist in Art der Darstellung alles Schwerfällige und Trockene möglichst vermieden. Das Leben Jesu hätte aber kürzer, krästiger, idealer geschildert werden können; es erscheint, wie vorliegt, as sehr als Excerpt und Paraphrase der Evangelien. — Diese Ausstellungen sollen jedoch den Werth dieses Werkchens im Allgemeinen keineswegs herabsetzen, vielmehr wünscht Ref., dass es in die Hände vieler gebildeter Laien kommen möge, und versichert, dass es namentlich recht gut zu Geburts- oder Weihnachtsgeschenken für Personen sich eignen würde, welche bei der nöthigen Vorbildung Sinn und Liebe fürs Christenthum haben. Druck und Papier sind gut, nur der Drucksehler sollten weniger sein.

[1779] Evangelisches Prediger-Magazin. In Verbindung mit mehreren evangel. Geistl. herausgegeben von Chr. Phil. Heinr. Brandt, Decan u. erstem Pfarrer in Windsbach. 3. Bd. 1. Heft. Sulzbach, v. Seidel'sche Bucht. 1835. XVI n. 720 S. gr. 8. (1 Thlr. 20 Gr.)

Das vorlieg. 1. Heft des 3. Bds. enthält in seiner 1. Abtheise lung Predigten, und zwar 1. zur vergleichenden Homiletik, eine aus dem Engl. und eine aus dem Franz. übersetzt, gehalten von: Mason und Malon; 2. 9 Festpredigten von verschiedenen Vff.; 3. 4 Passionspredigten; 4. 6 Sonntagspredigten; 5. eine Antrittspredigt; 6. eine Abschiedspredigt und 7. 2 Leichenpredigten. Die 2. Abth. gibt 22 Casualreden, die dritte bietet Predigtentwürfe dar, denen nach einer confusen Einrichtung und merkwürdigen Ordnung in den Ziffern und Materialien auch Dispositionen zu Beicht- und Taufreden beigefügt sind. Die 4. Abth. liefert Entwürfe zu Liederhomilien bei Hochzeiten und Leichen u. s. w. mit einer Vorrede, rücksichtlich welcher Ref. den Vf. bittet, diese ersten Mittheilungen künftig ja fortzusetzen, da er aus eigner Erfahrung weiss, welchen Nutzen Liederhomilien bei solchen Gelegenheiten stiften, selbst in den Nachmittagsgottesdiensten. Geist welcher in diesem Predigermagazin herrscht, ist bekannt; dem Ref. gefällt er nicht, und ebenso verhält es sich im Allgemeinen mit der Art und Weise zu disponiren. Allein der Leser begegnet in den mitgetheilten vollständigen Aufsätzen einigen schönen Rednertalenten. Besonders hat dem Ref. die Predigt vom Herausgeber S. 320 ff., nach Abzug einiger Stellen gefallen; nur führt dieselbe eine merkwürdige Ueberschrift: "Predigt bei der Beerdigung eines entschiedenen (?) Christen". Eine schöne, obgleich in Rücksicht auf den Gegenstand mitleiderregende Zugabe sind die drei Reden von Heinr. Bomhard, Pf. zu Dorfkemnathen, bei Beerdigung von drei in wenigen Tagen hintereinander gestorbenen Kindern seines Freundes Dan. Pürkhauer, Pf. zu Illenschwang, und die Einsegnung derselben von dem Vater selbst.

turedner hat aus einem tieffühlenden Herzen gesprochen und dasch die laute und gerechte Klage der tiefgebeugten Aeltern gein stille Wehmuth verwandelt, wenn auch nicht vollkommen brietet, da in solchen Fällen auch dem kräftigsten Glauben oft Trost sehr bange wird. Die Dispositionen zu Beichtreden sind hals zu schwerfällig und darum nicht leicht fasslich, theils zu by und darum schwer zu behalten, theils zu gesucht und darum hat ergreifend. Einzelne Gedanken in denselben sind gar nicht bel; einfacher hingestellt würden sie ihren Zweck viel besser erichen. Namentlich Beichtreden müssen ganz einfach und leicht maindlich sein, wenn sie Das leisten sollen, weshalb sie gehalwerden, nämlich den Communicanten eine Anleitung zur Selbsting und zur ernsten Vorbereitung auf die Feier des heil. des zugeben. Fast dasselbe gilt von den Taufreden dess. Vfs. köchst gefährl. Partie hat der Vf. besonders in der 6. Disien übernommen, wo er nachweisen will, Kinder sind ein Geak von Gott, und zwar b) weil er einen Theil ihnen (Druckk!) des Schöpfergeschäftes (!) überwies (das will delicat bedet sein!). Uebrigens hätte sich das Thema: "Kinder sind Geschenk", viel anziehender disponiren lassen, als: a) von (a) an Gott. Die Liederhomilien vom Herausgeber haben schr wohl gefallen; möge er sich überwinden, Dinter's Hodieser Art bei Fortsetzung dieser Abtheilung in den fol-Heften nicht ganz unbeachtet zu lassen. Frei von Druckm ist auch dieses Heft nicht!

[1780] Geistliche Amtsreden bei besonderen Fällen gehalvon Frz. Geo. Ferd. Schläger, Sen. minist. und Past. zu Hameln. 4. Bdchn. Schul- u. Einführungsreden. mar, Voigt. 1835. VI u. 158 S. 8. (16 Gr.)

Obgleich die theolog. Literatur unseres Zeitalters besonders ist an homiletischen Erzeugnissen, so sind doch gelungene iten im Fache der speciellen Casualhomiletik keineswegs flüssig. Als einen schätzbaren Beitrag zur Erweiterung dieses iges der Literatur kann vielmehr Ref. die vorliegende Sammbezeichnen. Sie enthält 20 geistliche Amtsreden, welche bei Schulfeierlichkeiten, theils bei Einführungen von Preditund Schullehrern (auch eine bei Einführung einer Hebamme) isten worden sind. Die Hauptsätze sind einfach und praktisch, "Ueber die heilige Pflicht der Aeltern, für die Bildung (wo-) ihrer Kinder zu sorgen" (bei einer Schulprüfung). "Des ihrer Kinder zu sorgen" (bei einer Schulprüfung). "Des ihrer Kinder zu sorgen" (bei einer Schulen leben. Was ist dem höheren Schulwesen unserer Zeit zu halten?" (Sämmthei Kinführungen von Schullehrern.) "Der Segen der weihe

lichen Bildung" (bei Einweihung einer Töchterschule). Was ferdert die Kirche von ihren Dienern?" (Bei Einführung von Geistlichen.) "Worin fehlen Aeltern gegen ihre die Schale besuchenden Kinder?" (Ohne Angabe der Gelegenheit.) - Die gelungensten sind die auf das Schulleben sich beziehenden Reden (hier tritt and das rein Casuelle am meisten hervor), während die bei Einführungen von Geistlichen gehaltenen Reden meist zu allgemeinen Inhaltes sind. So erwartete Ref. in der 11. Rede, über den Hauptsatz: "Worauf hat ein Diakonus zu achten?" etwas Besonderes zu finden, z. B. eine Andeutung der besonderen Pflichten der Diakonen der ersten christl. Kirche, eine Hinweisung auf einzelne besondere Obliegenheiten der Diakonen überhaupt und an dem betreffenden Orte; doch nur Ermunterungen ganz allgemeinen kehaltes mit Beziehung auf 1. Tim. 3, 8-13. liegen hier vor. -Durchdrungen von einem ächt religiösen Geiste, belebt durch eine edle, lebendige Sprache, ausgezeichnet durch eine amtskluge Berücksichtigung der Nebenverhältnisse, werden diese Reden Geistlichen, welche bei ähnlichen Gelegenheiten Vorträge zu halten iben, eine willkommene Gabe sein und wie zur Nahrung des Gistes, so insbesondere zur Bildung des richtigen Tactes angeharden Predigern nützlich sein.

[1781] Worte des Glaubens und der Hoffaung. Einige Kanzelvorträge nebst Anhang, seinen Freunden gewidmet von B. G. Denzel, Kön. Würtemb. Prälaten, Herzogl. Nassanschem Oberschulrathe u. s. w. Stuttgart, Metzler'sche Buchh. 1835. 111 S. 8. (10 Gr.)

Es gewährt einen eigenthümlichen Reiz, einem Manne, den man nur auf dem pädagogischen Gebiete einheimisch glaubt, auch auf dem theologischen zu begegnen, besonders wenn er sich auf dem, seiner eigentlichen Sphäre fremden Felde so gewandt bewegt, wie diess bei dem Vf. der vorlieg. Predigten der Fall ist Mögen sie auch hier und da in Beziehung auf Disposition, genauen Zusammenhang und gleichmässige Ausführung der einzelnen Theile manche Ausstellung zulassen, auch bisweilen dem Vorwurse einer gewissen redseligen Breite nicht entgehen, so entschädigen sie doch durch eine im Ganzen edle und abgerundete Darstellung, durch glaubensvolle Auffassung der christlichen Idees und gemüthliche Vergegenwärtigung der wechselnden Erscheinangen des Lebens. Da übrigens diese Predigten eigentlich nur Manuscript für Freunde sind, so entwaffnen sie auch aus diesem Grande eine strengere Kritik. Die sechs hier dargebotenen Predigten behandeln folgende Themata: I. Am Neujahrstage: "Unsere Zeit auf Erden im Lichte der Religion Jesu." Ueber Hebr. 13, & II. An dems. Feste: "Ueber das Unvergängliche in dem vergängichen menschlichen Leben." Ueber Jes. 9, 6. III. Am Feste der lescheinung: "Betrachtungen über die wunderbaren und segenswhen Wege Gottes im menschlichen Leben." Ueber Matth. 2, 23. IV. Am Sount. Estomihi: "Der Glaube an unsern Herrn heiner Entstehung, in seinem Wachsthum und in seiner Vollling nach dem Vorbilde der Maria." Ueber Joh. 12, 1 - 8. Am Charfreitage: "Die Empfindungen des Christen bei dem heuse Jesu." Ueber Matth. 27, 45. 46. VI. Am Osterfeste: Wen der Aufrichtung, welche uns eine andächtige Feier der Aufitchung Jesu in den Tagen der irdischen Noth gewähren kann." her Marc. 16, 1-8. - Den Anhang (S. 101-110) bildet le Cantate: "Der Frühling", welche nicht ehne poetischen Werth Dächte man sich den Cyclus der Jahreszeiten gleichmässig andelt, so müsste er einem gewandten Componisten eine wüneswerthe Unterlage darbieten, einen Pendant zu den Haydn-Jahreszeiten ins Leben zu rufen. 89.

[1782] \*Unfruchtbarkeit der von den Protestanten zur kehrung ungläubiger Völker unternommenen Missionen. Ingehan aus den eigenen Berichten der Missionäre. Eine Ablang von Nicol. Wisemann, Rector des englischen Collins u. Prof. der oriental. Sprachen an d. Univers. zu Rom v. Nach dem italienischen Original treu übersetzt. Augste, Kollmann'sche Buchh. 1835. VIII u. 119 S. 8. 0 Gr.)

Seitdem der Jesuit Dubois als einer der hestigsten und scheinr begründetsten Gegner der Missionsanstalten in Ostindien aufteten ist, ob er gleich an Townley und Hough glaubwürdige erleger gefunden hat, ist auch im Schoosse der evangel. selbet der gesegnete Erfolg der von ihr ausgehenden Mis-mastalten vielfach bezweifelt und das ganze Missionswesen verschiedenen Gründen bekampft worden. Was Wunder also, die kathol. Kirche auch bier ihre Stimme erhebt und eine dute Unfruchtbarkeit der von den Protestanten zur Bekehrung Minbiger Völker unternommenen Missionen proclamirt. indessen durch die vorlieg. Abhandlung die Acten in dieser elegenheit noch nicht für geschlossen ansehen, denn der Vf. das Ganze der evangelischen Missionsanstalten nicht in Be-ht gezogen, und welches ganz anderes Resultat ergibt sich, man sich hier einen solchen Totalüberblick zu verschaffen wie ihn z.B. Schlegel in der Fortsetzung der Mosheimen Kirchengeschichte Bd. 5. S. 133 ff. gewährt; abgesehen bin, dass man vom Standpuncte des Evangelismus aus das ka-Esche Missionswesen noch weit nachdrücklicher als unfruchtbar bekämpfen haben würde, inwiefern es doch grösstentheils nur

Aberglauben und Menschensatzungen gegen Aberglauben uns schenlehren umtauschen lehrt. — Diess im Allgemeinen die vorlieg. Schrift bemerkt, mag man Manches, was dem gelischen Missionswesen zur Last gelegt wird und seine p Unwirksamkeit bekundet, gern zugeben. Auch ist dem V thige Belesenheit nicht abzusprechen; das von ihm gezoger sultat aber ist, dem Obenangeführten zufolge, in Anspruch : men. Es ist folgendes: "Ich glaube nun bewiesen zu dass, wo die Protestanten es versuchten Missionen zu begr sei es in Asien oder Amerika, wenn sie auch alle mögliche theile genossen, es ihnen doch nicht gelangen ist, eine Kin gründen oder Ungläubige zu bekehren, während dass es de tholiken so zu sagen ein Leichtes war, diese Zwecke zu chen. Keiner der Gründe also, welche die Protestanten, ur ses Fehlschlagen ihrer Zwecke zu entschuldigen, anführen, lich den Mangel an Hülfsmitteln oder die Vorurtheile und kungsart der Völker, denen sie das Christenthum predigen, nunmehr als gültig angenommen werden. Es bleibt demna Kine mögliche Ursache übrig, d. h. die Unfruchtbarkeit de mens, den sie ausstreuen. Der Herr hat nur für die Ausbr eines einzigen Glaubens seine Mitwirkung verheissen, nämli-Glaubens der Apostel. Nur zu denjenigen, die sich in die e Arche geflüchtet hatten, sprach er: crescite et multiplicamini, sere Gegner haben durch ihre Versuche vollkommen bew dass nicht sie die Erben dieser Verheissungen seien, sonden diese allein der katholischen Kirche vorbehalten sind." (S. -118.) Der Uebersetzung fehlt es an der nöthigen Prä und Reinheit, auch ist kein Mangel an Druckfehlern.

[1783] \*Hosianna. Vollständiges Gebetbuch für tholische Christen. Köln, Renard u. Dubyen. 1 VIII u. 464 S. 8. (Druckp. 10 Gr. Velinp. 1 7

Vorlieg. Gebetbuch enthält nur wenig Gebete, die alla nen Inhalts sind, z. B. nur ein allgemeines Morgen- und A gebet, desto mehr aber ist darin auf kirchliche Festzeiten, l Beichte und Abendmahl, überhaupt auf solche Zeiten, Um und Gelegenheiten Rücksicht genommen worden, wo das rel Bedürfniss der Gläubigen einer bestimmten Hinweisung um leitung bedarf. Ausser den Gebeten, die sich auf Beichte Abendmahl, auf Weihnachten, Neujahr, Ostern und andere beziehen, welche mit Jesu in Verbindung stehen, sind auch reren Heiligen besondere Andachten gewidmet, z. B. den l Königen, dem heil. Joseph, dem heil. Johannes d. T., den Ap. Paulus, dem h. Apollinaris, Anton v. Padua, Maternus bertus und Franz v. Xavier. Hierzu kommen noch Gebe

amens - und Geburtstage, für den Papst, Bischof, König, für eltern, Kinder, Kranke, Wohlthäter u. dgl. m. Die h. Messe nt vollständig aus dem Latein. ins Deutsche übersetzt. Einigen dten, werthvollen latein. Kirchenliedern, wie: Defensor noster admice, Dies irae, Ecce panis, Genitori genitoque, Salve regina, Stahat mater u. a. m., ist gleichfalls eine deutsche Uebersetzung beigegeben. Die Gebete selbst, wenn auch nicht vorzüglich, ja selbst nicht durchgängig gut zu nennen, gehören doch im Allgemeinen m den besseren Producten ihrer Art, sowohl in Rücksicht auf Inhalt als auf Form. Sie haben meist den richtigen Gebetston, tind in einer einfachen, würdigen, selten incorrecten Sprache abmast. nicht hochtrabend, sondern selbst für den Mindergebildeten vaständlich und praktisch. Besonders haben wir uns durch die auf Beichte und Abendmahl bezüglichen angesprochen gefühlt und darch einige andere, wohin wir das Gebet am Feste der Geburt den und am Tage Johannis des Täufers zählen. Oefters leiden aber an zu grosser Wortfülle und an Wiederholungen, wie B. bei der Umschreibung des Gebetes des Herrn (S. 435 2) der Fall ist. In den Gebeten, welche sich auf kirchliche Feste men, herrscht im Allgemeinen das dogmatische Element zu vor. Die katholische Kirchenlehre ist überall mit Sorgfalt tshalten und manche Gebete stammen aus der Urzeit, was dem Langeber keineswegs zum Vorwurfe gereichen wird. Die einmehalteten Lieder dagegen sind werthlos und hätten durch besersetzt werden sollen. Wie sehr contrastirt das S. 4 befindthe Morgenlied, dessen 3. Vers also lautet:

"Mein Schutzengel! ich dich grüsse, Dass du stets mir mögst beisteh'n; Meine Arbeit mir veraüsse, Was du willst, soll jetzt gescheh'n; Thu' zum Guten mich antreiben, Lass mich Gottes sein und bleiben, Bis ich mög' ihn ewig sehn."

nit dem weit bessern, voranstehenden Morgengebete! — Der Drack ist scharf und deutlich und der Preis äusserst niedrig.

[1784] Perlen der heiligen Schrift. In metrischen Bearbitungen herausgegeben von Ernst Gotthelf. 1. Hft. Jesu-Gristi Parabeln. Iserlohn, Langewiesche. 1835. VIII 64 S. 8. (8 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Jesu Christi Parabeln. Metrisch von u. s. w. Der Vf. meint in der Vorrede, Jesus würde nicht "der uner
chöpfliche Lehrer" sein, wenn er nicht auch Dichter wäre; lässt

se bedenken, wie gross die Meisterschaft Jesu im Improvisiren

gewesen sei, und bedauert, dass Jesus seine Parabeln nicht selbst

seigeschrieben habe. Warum nicht auch noch, dass er sie nicht

spert. d. ges. deutsch. Lit. V. 4.

versificirt hat, wie hier 37 derselben zu lesen sind? — Der VI. meint es gewiss redlich; dennoch muss Ref. aussprechen, dass dergleichen Paraphrasen ihm grösstentheils, und namentlich auch hier wieder als etwas höchst Ueberflüssiges erschienen sind.

[1785] Letztes Hauptstück der Erkenntniss christl. Vollkommenheit. Camenz. (Kittlitz, Zobel.) 1835. XIV u. 106 S. 16. (5 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Kleines Haus- und Taschengesetzbuch für Freunde des Rechts, der Gesetze und einer dadurch begründeten friedlichen Ruhe. 4. Thl. die Gesetze des heil. Geistes enth.

Die Angabe des Titels würde dem Plane dieser Zeitschrift gemäss hier vollkommen genügen, wenn wir nicht anderseite uns für verpflichtet hielten, auf Schriften, die einen so traurigen Beleg für die Verirrung des menschlichen Geistes in den geschmacklosesten mystischen Träumereien abgeben, wie die vorliegende, besonders aufmerksam zu machen, und ernste, ächt christlich gesinnte Leser vor dem Ankaufe und der Benutzung derselben nachdrücklichst zu warnen.

[1786] S. A. Petit-Pierre's in Neuchatel gehaltene Predigten. Heft I. Gott ist die Liebe. Nur in Christo ist Heil. Das Reich Gottes. Berlin, Fröhlich u. Co. (1835.) 14, 16 u. 16 S. gr. & (n. 8 Gr.)

Auch einzeln u. d. Tit.: Gott ist die Liebe. Eine üb. 1. Joh 4, 8. gehalt. Predigt u. s. w. Ebendas. 1834. (Vgl. Repert. Bd. 1. No. 648.) — Nur in Christo ist Heil! Eine von u. s. w. über Apost. 4, 12. gehalt. Predigt. Aus dem Französ. übersetzt. II Ebendas. 1834. 16 S. (2 Gr.) — Das Reich Gottes. Eine über Mth. 10, 8. gehalt. Predigt. Aus d. Franz. übers. III. Ebendas 1835. 16 S. (2 Gr.)

[1787] Suchet in der Schrift. Zwei Predigten zur 300jähr Jubelseier der Luther'schen Bibelübersetzung u. s. w. von Rud Franz, ev. Pfarr. zu Alzei in Rheinhessen. Darmstadt, Heyersche Hosbuchh. 1835. 31 S. gr. 8. (4 Gr.)

I. Text Joh. 5, 39. Suchet in der Schrift und zwar im Irrthume Belehrung, im Zweiseln Entscheidung, im Irdischen Erhebung, zum Guten Anweisung, im Leiden Beruhigung, im Sterbes Hoffnung. II. Text. Luc. 24, 45. Gründe, die uns zum Suches in der Schrift bestimmen sollen. Wir haben das Recht, die Mittel, die Pflicht und den Segen, um uns zum Suchen in der Schriftbestimmt zu fühlen u. s. w.

[1788] \* Christliches Festgeschenk. Eine Sammlung fromme Betrachtungen und Gebete zur Beherzigung fürs ganze Lehen. Gebildeten kathol. Jünglingen u. Jungfrauen gewidmet von J. P. Silbert. (Mit 1 Titelkupf.) Wien, Haas'sche Buchh. (1835.) (X u.) 336 S. gr. 12. (1 Thlr.)

[1789] \* Die Himmelspforte. Ein vollständ. Gebeth- und Andachtsbuch für kathol. Christen. Von J. P. Silbert. Mit 1 Kupf. Wien, Wallishausser. 1835. 340 S. gr. 12. (1 Thlr.)

[1790] \* Gott, mein Alles, meine Freude, mein Trost! Ein Andachtsbuch für gebildete Christen von Carl Cleynmann. 4. Orig. Ausg. Wien, Wallishausser. 1835. 392 S. gr. 12. (1 Thir. 8 Gr.)

[1791] \* Gründe gegen die Möglichkeit einer allgemeinen Verbreitung des Unglaubens. Eine Vorlesung, gehalten auf der k. rhein. Friedrich-Wilhelms-Univ. von Dr. J. Neeb, ehem. Prof. an der weil. kurf. cöln. Univ. zu Bonn, dermalen Bürgermeister in Niedersaulheim bei Mainz. Bonn, Weber. 1834. 20 S. gr. 8. (3 Gr.)

[1792] Anleitung zur Entwerfung von Familienbüchern für Preäger nebst tabellar. Formularien von C. A. Hoffmann, grossh. han. Decan u. erstem Pf. zu Grosenlinden. Giessen, Ricker. 1834. IV u. 31 S. 8. u. 2 lithogr. Bog. fol. (n. 6 Gr.)

## Jurisprudenz.

[1793] Ueber die Stelle des Varro von den Licinière (de re rust. I, 2. §. 9.). Nebst einer Zugabe über Fest. v. Possessiones und Possessio. Zwei Abhandlungen aus dem Gebiete der Alterthumswissenschaft und Rechtsgeschichte von Ph. Ed. Huschke, der Phil. u. d. Rechte Dr. u. d. letztern ord. öffentl. Prof. an d. Univ. zu Breslau. Heidelberg, Mohr. 1835. IV u. 123 S. 8. (16 Gr.)

Man erkennt den tüchtigen Philologen, als welchen der Vf. sich in allen seinen bisherigen Schriften bewährt hat, auch in dieser überall wieder. Nur wer diese Eigenschaft mit einer so gründlichen Kenntniss des römischen Rechts verbindet, wie der Vf., konnte die Gegenstände der beiden vorliegenden Abhandlungen in so gediegener Weise und mit so glücklichem Erfolge behandeln. Die erste Abhandlung, welche, wie mancher andere gründliche Beitrag zur Philologie, auf Veranlassung der philomathischen Gesellschaft in Breslau entskanden ist, behandelt eine von den vielen dunkeln Stellen in Varro's "libris de re rustica", welche in weuerer Zeit mehrfach besprochen worden ist, insbesondere von Göttling in einem Programm v. J. 1831. Das Resultat der Un-

tersuchungen des Vfs. ist nun zwar nicht völlig neu: es stimm im Wesentlichen mit der Ansicht Anderer überein. Allein nichtsdestoweniger ist es ein wahrer Gewinn für die Wissenschaft, dass der Vf. die Sache von Neuem beleuchtet hat. Denn nicht bloss verdanken wir ihm eine wirkliche Begründung und weitere Ausführung der Ansicht, an welche er sich angeschlossen hat, sondern seine Schrift ist auch durch die gelungene Art, mit welcher er Meinungen der Neueren, namentlich Niebuhr's berichtigt, höchst lehrreich geworden und hat besonders durch einige eingewebte Untersuchungen einen bedeutenden selbstständigen Werth erhalten. Namentlich macht Ref. alle Alterthumsforscher auf die Bemerkungen aufmerksam, welche sich S. 40 ff. über die Bedeutung und die Geschichte des römischen Forum finden. In Bezug auf die Erklärung, welche der Vf. von der obigen Stelle gibt, kann Ref. hier nur hervorheben, dass der Vf. die lex Licinia de modo agri mit Hüllmann u. A. auf das Maass alles Grundbesitzes, nicht bloss, wie Niebuhr, auf das der possessio agri publici bezieht; dass er mit Niebuhr in der Interpunction der Stelle und in der Annahme, dass Varro von zwei Liciniern, dem Urheber des obigen Gesetzes und dem, dessen Baumcultur gerühmt und von dem gesagt wird: "Primus populum ad leges accipiendas in septem jugera forensia eduxit", übereinstimmt, und endlich dass er diese letzteren Worte selbst, theilweise nach dem Vorgang des Pighius, von einer Aufforderung des Licinius an das ganze Volk versteht, sich mit ihm von dem Comitium auf den Marktplatz zur Annahme von Gesetzen zu begeben. Ref. findet diese Erklärung den Worten des Varro so entsprechend und durch sie erst den wahren Sind des Schriftstellers so richtig aufgeklärt, dass er ihr nichts Gegründetes entgegenzusetzen weiss; auf Einzelnheiten, in welcher er dem Vf. nicht beistimmt, kann er hier nicht eingehen. zweite Abhandlung beschäftigt sich mit zwei Stellen des Festus von welchen die zweite von den Neueren fast gar nicht berücksichtigt worden ist. Diese Zugabe, welche zugleich zur Erläuterung der ersten Abhandlung dient, ist ein recht interessanter Beitrag zur älteren Geschichte des Besitzes und des ager publicus. Sie soll nach der Vorrede eine Probe der Art, wie der Vf. die Geschichte des röm. Rechts behandelt, sein, und Ref. freut sich, versichern zu können, dass diessmal die tiefere Begründung des Gegenstandes, welche der Vf. versucht hat, der Klarheit und Verständlichkeit keinen Abbruch gethan hat. So lässt sich dasselbe denn auch wohl für die Fortsetzung der Zimmern'schen Rechtsgeschichte hoffen, eine Hoffnung, die man nach den Versuchen einer tieferen Auffassung des Rechts, welche der Vf. früher mitgetheilt hat, kaum zu fassen wagte. Möchte sie recht bald in Erfüllung gehen!

[1794] Die verschiedenen Strafrechtstheorieen in ihrem Verhältnisse zu einander und zu dem positiven Rechte und dessen Geschichte. Eine criminalistische Abhandlung von Jul. Friedr. Heinr. Abegg, d. Phil. u. b. R. Dr. u. ord. Prof. an d. Univ. 2u Breslau. Neustadt a. d. O., Wagner. 1835. VIII u. 171 S. 8. (21 Gr.)

Die Schriften des Hrn. Dr. Abegg haben immer in den Augen des Ref. besonders deswegen einen hohen Werth gehabt, weil sich durch die Bearbeitungen der verschiedensten Materien eine leitende Hauptidee hindurchzieht, deren Hervortreten dem entlegesen Kinzelnen eine befriedigende Beziehung zu einem Ganzen ge-Ueberall findet sich bei ihm dasselbe klare Bewusstsein desselben Ausgangspunctes und Zieles, überall in der Art der Gewinnung der Resultate dieselbe Methode. Man sieht bald, dass er der neuern Richtung der Philosophie angehört, welche dem Geschichtlichen wieder einen Werth zugesprochen und in dem Seienden eine Vernunst gesunden hat, welche desshalb im Rechte kein ausserhalb der sittlichen Verhältnisse des Staats liegendes Gesetz um das Seinsollende fragt, sondern jene als positive anthennt und ihr Bestehen durch das Nachweisen der Idee rechtingt, welche sie hervorgetrieben. In der Methode gehört der M der Hegel'schen Philosophie an, ohne jedoch die gewöhnlichen Fehler der Anhänger dieser Schule zu theilen, die für Ref. namentlich in dem unbarmherzigen und eintönigen Spiele der Diakktik bestehen, welchem die geistvollern Hegelianer nur hie und dadurch Coloraturen, z. B. Bilder und Analogieen, sein grausses Unisono zu nehmen suchen. — Hr. Abegg trägt nun in dem anzuzeigenden Buche an seine Mitwelt eine Schuld ab, die ihr eigentlich jeder bedeutende Criminalist zu zahlen hat, indem er seine Strafrechtstheorie für sich und im Verhältniss zu den Ansichten Anderer mittheilt und rechtfertigt. Ref. glaubt den Ausmg folgender Hauptsätze derselben den Lesern des Repertor. Die vernünftige speculative Betrachtung eines schuldig zu sein. Gegenstandes soll nicht von aussen her die Vernunft erst in ihn hineinführen, sondern die darin enthaltene nachweisen. die sich nothwendig äussert, erlangt in historischer Gestalt ihre Wirklichkeit, und es ergeht desshalb an die Philosophie nur die Forderung, in dem Positiven den Ausdruck der Idee von dem Zufälligen, bloss Aeusserlichen zu sondern. So ist auch das Recht nicht Gegenstand verständiger Aussinnung, sondern es ist, indem die Idee sich ein ihr angemessenes Dasein in der Zeit zu geben bestreht, vorhanden, ehe das Denken sich die Aufgabe setzt, es in seiner Berechtigung darzustellen. Der Begriff hat nur in seinen historischen Entwickelungsstufen seine geistige Geschichte, sowie denn auch den nothwendigen Kategorieen desselben die zeschichtlichen Erscheinungen entsprechen. Die Strafe anlangend, so sind auch bei ihr die Kategorieen ihres Daseins die erste unmittelbare Erscheinung, ihre ungetheilte Einfachhei, dann die Trennung in die besondern Merkmale ihres Begriffs und das selbständige Hervorheben des einen oder andern derselben, und endlich der Fortschritt zu einer vermittelten Einheit, in welcher die Ergebnisse früherer Bildungsstufen mit enthalten sind. Diesen Stafen entsprechen in der geschichtlichen Erscheinung der Strafe ebentalls drei Entwickelungsmomente. Die erste unmittelbare Erscheinung der Strafe ist die von dem subjectiven Gefühle eines zu vergeltenden Unrechts ausgehende Rache, eine blosse Ahnung der Forderung des Rechtes, dass das Unrecht nicht bestehen dürse. Der nächste Fortschritt ist der von der Rache zur Strafe, die sich allmählig als Objectives zu äussern anfängt, von der bürgerlichen Gesellschaft erfordert, auf die verschiedenen Rücksichten, welche die letztere zu nehmen hat, bezogen, und als Mittel zu Zwecken geltend gemacht wird. Der dritte Schritt wird von der Heraushebung einzelner Seiten der Strafe zum Grunde derselben gethan, der zugleich ihr Zweck ist, nämlich zur Gerechtigkeit. Gleich entsprechend dieser dreifachen Gestaltung der Strafe ist auch die Entwickelung des strafbaren Unrechts, in dessen Begriffe sich als das erste Moment das der Verletzung, als das zweite das der gefährlichen Handlung, als das dritte das der Nichtachtung des im Staate herrschenden Rechtes so darstellt, dass dieses letzte die beiden ersten in sich begreift. Die Gerechtigkeitstheorie, welche die zweite Entwickelungsstuse, auf det die relativen Theorieen stehen bleiben, als Durchgangspunct betrachtet, würde sonach diese sein, die Grund und Zweck der Strafe darein setzt, dass das an sich heilige und unverbrüchliche Recht herrsche, folgeweise das ihm entgegenstehende Unrecht aufgehoben werde. Sie würde die relativen Theorieen, soweit sie nicht dem Princip der Gerechtigkeit widersprechen, in sich begreifen, dadurch aber nicht zu einer synkretistischen werden, sondern vielmehr als die vermittelnde Einheit der früher entgegengesetzter und sich bekämpsenden Rücksichten erscheinen. Auf die Darstellung dieser Theorie folgt in treuer Befolgung der erwählten Methode der Versuch, in dem positiven Rechte, so weit es uns zunächst angeht, also im römischen, canonischen und deutschen, die Wahrheit der vorigen Ansichten nachzuweisen. Diess geschieh mit Feinheit und Umsicht, und der fortwährenden Hinweisung wie sich das Princip der Gerechtigkeit ungeachtet des hänfiger Verkennens desselben, dennoch immer kraft seiner innern Nothwendigkeit geltend macht. Noch bemerkt Ref., dass die Abeggsche Schrift mehr für Kenner der wichtigen Controverse und ihrer früheren Behandlung, als für den ersten Unterricht über dieselbe geschrieben ist. Wir wissen dem Vf. dafür Dank, dass et men Standpunct behauptete und erklären, dass wir ihn für diese te . Arbeit nicht bloss für berufen, sondern auserwählt halten, da sich Tiese der philosophischen und juristischen Bildung selten bei einem Bearbeiter dieser Controverse in gleichem Maasse antreffen werden. Einwendungen gegen Princip und Methode der hier zu fidenden philosophischen Behandlung waren gegen das System in Ganzen zu richten und finden desshalb hier keinen Platz.

[1795] Versuch über die Begründung des Strafrechts. Von Friedr. Freih. v. Preuschen. Darmstadt, Heyerthe Hofbuchh. 1835. VIII u. 104 S. 8. (n. 14 Gr.)

eb: ·ci-

5 2

ree

ia £

cH

î de

ķ

né

d

i.

d

8

4

۲

Ť

ţ

Ref. hatte vor wenigen Tagen erst das Studium der neueten Abegg'schen Abhandlung über die Strafrechtstheorieen beentet und die Anzeige davon für das Repertorium entworfen. er die Schrift des Hrn. v. Preuschen zu demselben Zwecke zur Hand nahm. Bei den durch Abegg's Abhandlung gesteigerten Aninderungen an jede fernere literarische Arbeit, welche sich als Recogniss auf den Boden derselben Streitfrage ankündigt, stellte in für Ref. der Gegensatz der Schrift des Hrn. v. Pr. noch um mæeller und verletzender heraus. Aber auch ohne diese dem K höchst nachtheilige Veranlassung zu Anstellung von Vergleidangen würde Ref, den unumwundensten Tadel über einen Versuch uben aussprechen müssen, dessen Veröffentlichung ihm als eine selene Kühnheit erscheint. Eine Arbeit über Strafrechtstheorie der überhaupt nach des Ref. Dafürhalten jetzt nur noch aus eimem dreifachen Gesichtspuncte unternommen werden. Wahl des einen oder andern wird zugleich eine totale Verschiedenheit der wissenschaftlichen Behandlung bestimmt; daher auch de Verbindung derselben in einer Schrift wohl nicht rathsam ist. Erstens nämlich kann man für Anfänger, die sich auf dem Boden dieser Streitfrage orientiren wollen, eine Darstellung der Hauptzüge der einzelnen Theorieen, auch mit Beifügung einer Kritik derselben, liefern. Diese Kritik ist jedoch nicht in der gewöhnlichen Weise statthaft, dass man nämlich jede Theorie an einer gebilligten dritten Ansicht, als dem Maassstabe der Wahrheit, misst, sondern nur in dem Maasse, dass man das Interesse, durch welches die Theorieen hervorgetrieben wurden, nachweist und nach der vorübergehenden oder dauernden, bloss partiellen oder umfassenden Natur dieses Interesses die Wahrheit seines Productes bewtheilt. Die Straftheorieen so vorzutragen, dass man sie in absolnte und relative abtheilt und für die Herzählung dieser wieder einen willkürlich gewählten Eintheilungsgrund hinstellt, kann keiber Einsicht förderlich sein. Auch hier muss, die Entwickelung genetisch und ungefähr in der Weise von Statten gehen, wie die

verschiedenen Ansichten über Rechtsphilosophie überhaupt von Stahl im ersten Bande seines Werks über diese Wissenschaft dargestellt worden sind. Zweitens kann man ausländische Strafrechtstheorieen. die bei uns weniger bekannt sind, durch treue Darstellung mgänglich machen und bei uns zur Discussion bringen, wie diese z. B. durch Hepp's Schrift "über die Gerechtigkeits- und Nutzungstheorieen des Auslandes" u. s. w. geschehen ist. Der dritte Gesichtspunct endlich ist die Aufstellung einer in der Grundannahme selbst, oder in der Art der Begründung eigenen Theorie, ein Gesichtspunct, für welchen nur Männer arbeiten sollten, die aus der Wissenschaft und dem Leben des Rechts das gewesene und gewordene Besondere und Einzelne vollständig kennen und überschauen, und dadurch eben zu Abstractionen über das Allgemeine legitimirt Welchen Gesichtspunct Hr. v. Preuschen im Auge gehabt habe, kann Ref. nicht sagen. Auf 104 weit gedruckten, auch der Form nach wenig enthaltenden Seiten werden verschiedene fremde Strafrechtstheorien aufgezählt, ein Bischen mit den alten, bis zum Ekel schon anderwärts wiederholten Gründen bekriegt, eine sogenannte eigene Ansicht (die aber in der That nur eine unbedeutende Mischung von absoluter und Feuerbach'scher Abschreckungstheorie ist) aufgestellt, diese etwas auf die Lehren vom Strafgesetz, Verbrechen, Strafe u. s. w. angewendet, dabei noch Vieles aus der Criminalpolitik, die Frage über Zulässigkeit der Todesstrafe und Anderes mehr en passant entschieden und mit einigen Worten über die oberherrliche Begnadigung geschlos-Es that dem Ref. leid, seine Worte mit einer Verurtheilung schliessen zu müssen, die er aber der Gerechtigkeit schuldig ist, zu deren Uebung Hr. v. P. selbst auffordert. Das Ergötzlichste an dem Schriftehen sind eine immense Masse von Druckfehlem, von denen der 3 Seiten lange Katalog derselben nur einen Theil aufführt. 33.

[1796] Vervemung des Herzogs Heinrich des Reichen von Baiern durch die heimliche Acht in Westphalen. Ein vollständiger Vemprozess nach neuentdeckten Urkunden dargestellt von Dr. Bernh. Thiersch, Director d. königl. Gymnas. zu Dormund. Essen, Bädeker. 1835. 144 S. gr. 8. (18 Gr.)

Der Vf. war bei Nachforschungen in dem dortmunder Statarchive so glücklich, einige 80 Urkunden mit der vielversprechenden Aufschrift: "Diess soll Niemand lesen noch hören, er sei denn ein Freischöffe", vorzufinden, und unter diesen einige 30, welche die Vervemung des Herzogs Heinrich des Reichen von Baiern aus den Jahren 1429—1431 enthalten. Die Mittheilung dieser Urkunden hat der Vf. zum Gegenstand des anzuzeigenden Buches gemacht, und jener sowohl eine allgemeine, den Begriff

des heimlichen Gerichts und seine Macht behandelnde, als auch eine besondere, diesen Vehmfall betreffende historische Einleitung verausgeschickt. Angehängt ist ein Verzeichniss der schweren Wörter und eine kurze Nachricht über neue Entdeckungen an Urkunden, die der Vf. während des Druckes seiner Schrift gemacht hat. Der hier behandelte Vehmfall entwickelte sich in Folge eines von Heinrich dem Reichen an Herzog Ludwig dem Bärtigen von Baiern begangenen meuchlerischen Anfalls und Friedensbruchs und anderer Verletzungen, welche der erstere namentlich an Caspar von Torringen verübt hatte. Ludwig brachte seine Sache an den Kaiser, der den Heinrich erst in die Acht erklärte, bald aber ihm wieder verzieh. Durch den Torringer jedoch wurden die Unbilden Heinrich's an das heimliche Gericht gebracht, welches den Friedensbrecher in contumaciam vervemte und ungeachtet der Einsprüche des Kaisers die gewohnten Maassregeln zur Vollstreckung des Urtheils traf. Der Kaiser, nach Bemehrichtigung von diesem Verfahren, auf Ludwig aufgebracht. sagt diesem den Frieden ab und setzt ihn in die Nothwendigkeit. den Schutz seiner Rechte bei dem westfälischen Gerichte zu nchen. Hier nimmt man sich seiner an; die Freischöffen machen wine Sache zu der ihrigen; erlassen die drei gewöhnlichen Vorblungen an den Beklagten und verfolgen ihr Verfahren, ungeachtt aller Einsprüche des Kaisers und aller Versuche, das heimlide Gericht an seinem Werke der Gerechtigkeit zu hindern. -Diese Ereignisse sind es, welche die Urkunden aneinander reihen. Vom ersten Process gegen Heinrich ist die Vervehmung und ihre Wirkungen, vom zweiten die Anklage und die verschiedenen Redamationen. Vorladungen u. s. w. vorhanden; und wirklich ergänzen sich die Urkunden gegenseitig zu einem vollständigen Vehm-Aber freilich ist es nur ein Contumacialfall, welchen sie darstellen, ein Fall also, dem wegen des Ermangelns alles Exculpationsverfahrens ein grosser Theil des für die Geschichte des Strafprocesses Interessanten fehlt. Vielleicht erzielt der Vf. bei seinem sleissigen Forschen noch grössere Resultate, welche dann als Mittel zur Gewinnung ganz bestimmter Erkenntnisse von dem Grund und Boden anerkannt werden müssen, auf dem unser Inquisitionsprocess aufgewachsen ist. Bei ähnlichen Arbeiten, wie die vorliegende, möge nur der Vf. es an historischen Vorstudien weniger fehlen lassen, damit es solcher Nachträge wie S. 51-62 Mehr Sorgfalt bedarf auch der Stil und nicht wieder bedürfe. die Disposition des Ganzen. Die historische Einleitung darf nicht 80 grosse, beim Abdrucke der Urkunden wiederholte Stellen der letzteren enthalten. — Die äussere Ausstattung ist anständig.

[1797] Ueber die Todesstrase. Ein Versuch zur Ver-

theidigung derselben gegen die Ansichten des ehemaligen Hrn. Marquis von Beccaria, und des Hrn. Prof. Dr. Grohmanns in Hamburg, von dem Amts-Aktuar Chr. Lebr. Fritzsche, zu Colditz. Colditz. (Leipzig, Kummer.) 1835. IV a. 78 S. gr. 8. (n. 8 Gr.)

Hr. Actuar Fritzsche, der jetzt nicht zum ersten Male als Schriftsteller auftritt (Ref. kennt von ihm aus dem vorigen Jahrzehend "Meditationes juris XII." und "Commentationes de variis juris - capitibus"), gibt durch diese Seite seiner Thätigkeit ein recht erfreuliches Zeichen von einem wissenschaftlichen Eifer, der sich unter einer Masse nicht eben sehr belebender Berufsgeschäste in steter Regsamkeit erhält. Schon von dieser Seite her würde seine Arbeit als etwas dankenswerthes erscheinen. Aber seine Abhandlung, in der er seinen eignen Gedanken gefolgt ist und fremde Ideen mit Vorsatz unberücksichtigt gelassen hat, bietet auch ihrem Inhalte nach manche schätzenswerthe Bemerkung. Der Weg. den der Vf! einschlägt, ist folgender. Er beginnt mit einer kurzen Relation der von Beccaria und Grohmann gegen die Zulässigkeit der Todesstrafe gemachten Einwendungen und wendet sich hierauf zur Kritik derselben. Zuerst sucht er Beccaria's bekannte Argumentation: "Der Mensch dürfe sich selbst nicht tödten, alse eben so wenig der Gesellschaft ein Recht hierzu übertragen", durch den Beweis zu beseitigen, dass der Selhstmord aus guten Gründen, allerdings eine statthafte Handlung sei, und dass man die Uebertragung eines eventuellen Rechts am Leben der Bürger an den Staat für geschehen annehmen müsse. Hierauf wendet sich der Vf. gegen Grohmann und leitet seine Gegenbemerkungen durch Mittheilung eigener Ansichten über den Grund von Recht, Staat und Strafe ein. Seine Gegenargumente bestehen namentlich in folgenden Sätzen: die Abschaffung der Todesstrafe werde ein nothwendiges Glied in der Kette der Strafen, und die angemessene Bestrafung der härtesten Verbrechen aufheben, eine Angemessenheit, die theils nach dem todeswürdigen Verbrechen selbst, theils nach der Pflicht des Staats, sich vollkommen zu sichern, theils nach dem Verhältnisse zu den wegen gewisser Verbrechen eintretenden Freiheitsstrafen bemessen wird; - die Grohmann'sche Appellation an das Gefühl sei theils an sich unstatthaft, theils beruhe sie auf Täuschung; - auch sei sein Einwand, dass diese Strafe, da sie Gleiches mit Gleichem vergelte, sehr nahe an die Rache gränze, eben so unzulässig, wie noch mehrere andere Grohmann'sche Behauptungen, die so unbedeutend und seicht sind, dass wir uns die Anführung der Gegengründe ersparen. Nach Ref. Urtheil ist es zu beklagen, dass Hr. F. seine Bemerkungen über die Todesstrafe an Beccaria's und Grohmann's Schrift angeknüpft hat. Denn so bedeutend die erstere für ihre

Let war, so gering ist doch jetzt ihre praktische Bedeutsamkeit; im nd so lauter und lobenswerth auch die Absicht war, welche die weite erzeugte, so schwach an Inhalt und Form ist sie doch selbst geworden. Dazu bekam der Vf. durch beide Schriftsteller Gelegenheit, sich über Rechtsphilosophie überhaupt und Strafrechtstheorie im Besondern auszusprechen und dabei Meinungen darzalegen, welche in ersterer Beziehung nicht weit über den Standpunct des Thomasius, in der letztern nicht über den von Feuerbach hinausreichen. Ref. macht den Vf., um ihn in beiden Benehungen zu neuen Studien zu veranlassen, auf den Mangel aller Realität aufmerksam, den die Erzählung S. 18 hat, dass der Mensch sich aus dem grässlichen Naturstande in eine aussere Ordnang der Dinge sehne, dass er mit Andern um der Sicherheit willen in einen Staatsverband trete u. s. w., und auf den Widerspruch, der in dem von ihm mehrmals ausgesprochenen Gedanken einer gerechten Abschreckungsstrase liegt. Wo der Vf. vom criminalpolitischen Standpuncte aus seinen Gegenstand behandelt, inden wir dagegen gründliche Beobachtung, treulich benutzte Erfahrung, überzeugende Darstellung. Oft begegnet man Stellen, n denen sich ausser diesen Vorzügen auch noch ein recht freffides Gemüth beurkundet, und Ref. rechnet zu diesen namentlich blange Note von S. 44 an, in welcher sich der Vf. über den grasamen Irrthum der Gesetzgeber ausspricht, die zur Gleichheit n der Bestrafung fordern, dass alle Verbrecher, ohne Unterchied des Ständes, der Bildung, der früheren Verhältnisse, idem, zicht tantundem leiden sollen. Auf diesen Irrthum aufmerksam gemacht zu werden, war vielleicht keinem Zeitalter so nöthig, als es dem unsrigen ist, in welchem man in der grossen Gefahr steht. die Form der Gerechtigkeit für den wahren Inhalt derselben zu

ė

'n

ŝe

v

5- W. W

į.

r;

[1798] Handbuch der vom Jahre 1572 bis auf die neueste Zeit erschienenen noch jetzt gültigen Civil-Process-Gesetze des Königreichs Sachsen. Herausgeg. von Fried. Freiesle-ben. 2. Thl. Leipzig, Volkmar. 1835. XIV u. 428 S. gr. 8. (n. 2 Thlr. 16 Gr. für 2 Thle.)

[Vgl. Repertor, Bd. 4, No. 311.]

Schneller als zu vermuthen war, ist dieser zweite Band erschienen, der die Sammlung schliesst, und indem er die Gosetze bis zum 4. Febr. 1835 enthält, auch die durchgreisenden und wichtigen vom Ende Januars d. J. zugleich umfasst. Dass gerade durch diese letzteren dem Herausgeber eine planmüssige Auswahl bei Aufnahme der früheren. oft sehr schwierig und zweiselhaft warde, wollen wir gern glauben; er hat inzwischen, da sie nicht in allen denjenigen Stellen angeführt werden konnten, wo sie abändernd oder aufhebend eintreten, durch eine schliesslich gegebene vergleichende Uebersicht diesen Mangel zu ergänzen gesucht. Von S. 389 geht das Sachregister, welches Ref., soweit er mit dessen Prüfung sich beschäftigen konnte, vollkommen genau und ausreichend gefunden hat.

[1799] Handbuch der Preussischen Stempelgesetzgebung, oder Zusammenstellung des Stempelgesetzes vom 7. März 1822 mit den bis in neuester Zeit ergangenen Gesetzen, Verordnungen und Rescripten, welche dasselbe ergänzen, abändern oder erläutern; nebst vollständigem chronologischen und Sachregister. Herausgeg. von *F. J. Hafemann*, kön. pr. Justizcommissarius. Leipzig, Köhler. 1835. IV u. 436 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Der äussere Umfang des Werkes allein lässt auf einen bedeutenden Reichthum der hierher gehörigen Gesetze schliessen, und wirklich sind sie auch schon in solcher Anzahl vorhanden, dass eine auf schnellen Ueberblick berechnete Zusammenstellung mehr als der blossen Bequemlichkeit dient. Es fehlt auch nicht an solchen Arbeiten, vor denen jedoch die vorliegende, nicht bloss weil sie die neueste und vollständigste ist, sondern auch wegen der Zweckmässigkeit ihrer Anordnung den Vorzug verdient. derst ist nämlich, wie billig, die Ordnung des Stempelgesetzes selbet und des dazu gehörigen Tarifes der Zusammenstellung der einschlagenden Verordnungen zum Grunde gelegt, diese letztern aber. in ihrem dispositiven Theile allemal vollständig und unverkürzt wiedergegeben worden, da es ja eben bei den meisten Stellen auf die eigenen Worte ankommt. Um das Aufsuchen derjenigen Verordnungen zu erleichtern, welche an mehreren Orten vorkommen können, ist ein chronologisches Register mit dem vollständigen Rubrum des Gesetzes und endlich ein vollständiges Inhaltsverzeichniss hinzugefügt worden. - Somit kann das Buch auch für andere dergleichen, wo es auf Zweckmässigkeit der Anordnung ankommt, als Muster dienen, und wird sich, ob es gleich bei seinem Umfange nicht ganz wohlfeil geliefert werden konnte, doch dem Gebrauchenden vielfach empfehlen.

[1800] Magnum Bullarium Romanum, summorum Pontificum Clementis XIII., Clementis XIV., Pii VI., Pii VII., Leonis XII. et Pii VIII., constitutiones, literas in forma brevis, epistolas ad principes viros et alios, atque allocutiones complectens, habita temporum ratione, cum suis appendicibus et summariis. Accedit cujusque pontificis imago. Opus Andreae Advocati Barbèri, Curíae Capitol. Collateralis. Fasc. II—IV. (Viennae, Mechi-

taristen-Congreg.-Buchh.) 1835. S. 41 — 160 fol. (n. à 16 Gr.)

Des im Jahre 1834 erschienenen ersten Heftes einer Fortsetzung des Bullarium Rom. ist im Repertor. Bd. 3. No. 2745. bereits gedacht worden. Die fernerweit erschienenen Hefte weichen in der inneren Einrichtung durchaus nicht ab, und wir verweisen desshalb lediglich auf unsere frühere Anzeige. Doch können wir nicht unterlassen, zweierlei zu bemerken: zuvörderst hat das erste Ach einen neuen Umschlag erhalten, auf welchem der früher fehlerde Name des Herausgebers Barbèri genannt ist, und dann ist der auf dem Titel des früheren Umschlags angedeutete Plan inwefern einer, wie uns dünkt, wenig zweckmässigen Modification mterworfen worden, als die dort verheissene Vita cujusque pontiseis wegbleiben wird. Dass zugleich auch der Preis der Einzelhefte eine zweckmässige Reduction erlitten habe, wird die Vergleidang lehren. Uebrigens gehen die bis jetzt gelieferten Stücke in zu No. 67, und zwar enthält No. 66 die von Clemens XIII. the seinem Regierungsantritte (7. Jul. 1758) erlassenen Kanzebiegeln, welche der Herausgeber mit der überaus ungenauen und unlänglichen Bemerkung einleitet: Regulas Cancellariae, Unitai fere summi Pontifices publicare fecerunt in corumdem Pondatum exordio, illasque impressas invenire praestat in Bulie Maynardi. Sie wird zugleich eine Probe von der schlech-Latinität des Herausgebers liefern. - Die Interpunction, wiche wir bei der Anzeige des ersten Heftes als äusserst fehlbhaft bezeichnet haben, verdient auch jetzt noch kein anderes Pridicat, und auch die Correctur ist sich vollkommen gleich, d. h. den so ungenau geblieben.

[1801] Ausführliche Erläuterung des zweiten Haupttückes des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches von § 44—77. Von Dr. Thom. Dolliner, k. k. wirklichem Hofrathe u. s. w. 1. Bd. Wien, v. Mösle's sel. Wittwe. 1835. XII u. 452 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Mit dem gegenwärtig zur Anzeige zu bringenden Bande beginnt der um die Ausbildung des östreich. besonderen Rechts sehr verdiente Vf. eine neue Ausgabe seines Handb. des in Oesterr. geltenden Kherechts. Wir dürfen voraussetzen, dass dasselbe allen Freunden kirchenrechtlicher Studien bekannt sei, und werden aus diesem Grunde der uns gestellten Aufgabe vollkommen genügen, wenn wir versichern, dass es nicht nur an äusserem Umfange, sondern auch an innerem Gehalte in seiner neuen Gestalt wesentlich gewonnen habe. Allerdings können wir nicht verschweigen, dass die bedeutende Erweiterung des ersten zum Theil durch die

von dem Vf. beliebte, ausserst weitläufige Darstellung bediegt worden sei; doch wird der Vf. in der nothwendigen Rücksicht auf die, der juristischen Vorbildung entbehrenden Seelsorger ebensowohl Entschuldigung finden, als in dem Umstande, dass gerabe das eigenthümliche Verhältniss des kanon. R. zu der östreich. Ehegesetzgebung im Allgemeinen, wie es Droste-Hülshoff in seiner bekannten Diss. de juris austriaci et communis canonici circa matrim. imped. discrimine (Bonn. 1822.) nur kurz angedeutet hat und des A. B. G. zu den politischen Verordnungen insbesondere die genaueste, jeden Zweifel möglichst beseitigende Feststellung forderte. - Die Entscheidung über die Vollständigkeit der gelieferten particularrechtlichen Bestimmungen überlassen wir den einheimischen Rechtsgelehrten, indem wir uns mit dem Wunsche begnügen, dass es dem Vf. gefallen haben möchte, dem ausseröstreichischen Leser durch eine, wenn auch kurze Geschichte det neuern östr. Ehelegislation, des Ehepatents, des bürg. Gesetzbuchet von 1786, und des A. G. von 1811, die Einsicht in die allerdings verwickelten Verhältnisse in höherem Grade zu erleichtern. De gegen bemerken wir in Beziehung auf die Darstellung des kanen Rechts, dass die reichhaltigen Ergebnisse der Forschungen neuert Zeit von dem Vf. nur wenig, oder richtiger, gar nicht benutzt worden sind, wesshalb denn dieser Theil seines Werkes ein etwas veraltetet, an die Leistungen der letzten Jahrzehnde des vor. Jahrh. erinnerdes Angesehen gewonnen hat. Müssen wir desshalb unser Bedanern aussprechen, dass der Vf. seinem Buche in dieser Hinsich nicht die Vollendung gegeben hat, wie wir sie im Interesse der Wissenschaft wünschen, so können wir doch auf der andern Seite des Geistes, in welchem das kanon. und kirchl. Eherecht überhaupt aufgefasst ist, nur mit hohem Lobe gedenken; denn er ist ein unbefangener und nüchterner und steht zu den verwerflichen Versuchen mancher neuerer Schriststeller, der Kirche das ausschliessliche Ehegesetzgebungsrecht zu vindiciren, im wohlvertheidigten und verwahrten Widerspruche. - Schliesslich noch dis Bemerkung, dass mit dem Erscheinen des 2. Bandes zugleich die ausführliche Erläuterung des A. G. enthaltenen Eherechts vollendet sein wird, da die beiden letzten, den Eheprocess enthaltenden Bände schon früher ausgegeben worden sind, vgl. Repert. Bd. 3. No. 2742. 7.

[1802] Ueber die Verbindlichkeit der kanonischen Ehehindernisse im Betreff der Ehen der Evangelischen-Eine kirchenrechtliche Abhandlung von G. D. Berg, Dr. der Theol. u. o. Prof. ders. zu Breslau. Breslau, Max u. C. 1835. 63 S. 8. (6 Gr.)

Der Vf. entscheidet die Frage: "ob nach den Grundsatzen

des kathol. Kirchenrechts mit einer Person evangelischer Confesgion, die eine nach den Grundsätzen ihrer Kirche gültige Ehe, der aber ein trennendes kanonisches Ehehinderniss entgegenstand. eingegangen und später geschieden ist, bei Lebzeiten des anderen geschiedenen Ehetheils eine gültige Ehe eingegangen werden könne?" dahin: dass die Gründe, welche für die Verbindlichkeit der trennenden kanon. Ehehindernisse in Betreff der Ehen der Evangelischen vorgebracht werden, unzulänglich und nicht vermögend seien, die für die entgegengesetzte Ansicht (die Nichtverbindlichkeit) sprechenden Momente zu entkräften; es müsse also auch angenommen werden, dass die von den Evangel. mit einem kanon. Rhebindernisse eingegangene Ehe gültig und unauflösbar sei, und sonach keiner der so Verehelichten, wenn sie auch gerichtlich geschieden worden, bei Lebzeiten des andern mit einer dritten Perten eine (pro foro canonico) gültige Ehe eingehen könne. — Bef. stimmt mit dem Vf. in der Ansicht über die Unverbindlichkeit der kanon. Ehehindernisse für die Evangelischen vollkommen Werein; aber er wünscht, dass der Vf. zugleich die von ihm anmommene Anwendbarkeit des Verbotes der Ehetrennung auf die hen der Protestanten einer näheren Untersuchung unterworfen den Satz: dass die ausserhalb der Kirche stehenden Personen in nach ihrem eigenen Rechte, sondern nach den kirchl. Satagen zu beurtheilen seien, bewiesen hätte. Der Vf. hat sich teser Beweisführung durch eine petitio principii überhoben, vielhicht weil er fühlte, dass sie unmöglich sei, wenn man nicht hieprchische Anmassungen anstatt der Rechtsgründe bieten will.

[1803] Polizeiliche Nachrichten von Gaunern, Dieben und Landtreichern nebst deren Personal - Beschreibungen. Ein Hülfsbuch für Polizei- und Criminal-Beamte, Gensd'armen, Feldjäger u. Getichtsdiener, von Fr. Eberhardt, herz. Polizeirath in Gotha. 3. Bd. Gotha, Gläser. 1835. VI u. 230 S. gr. 8. (1 Thlr.)

[1804] Ueber Ursprung, Wesen und Erfolg des Schiedmannslatituts im Preuss. Staate. Zur Belehrung für Schiedsmänner und Alle, welche davon Kunde nehmen wollen. Von dem Regierungsrathe Dr. Janke, Ritter u. s. w. Berlin, Vereins-Buchh. 1835. 27 S. 8. (4 Gr.)

## Medicin.

[1805] Systematisches Handbuch der gerichtlichen Psychologie. Für Medicinalbeamte, Richter und Vertheidiger, von J. B. Friedreich. Leipzig, O. Wigand. 1835. VIII 872 S. 8. (4 Thlr. 12 Gr.)

Was wold viele Aerzte und Rechtsgelehrte im Stille wünscht haben, wozu eine grosse Menge trefflicher Vora und Materialien vorhanden sind, und Henke mit Klarhe Präcision den Umriss gab (Abhandlungen zur gerichtlichen cin 2. Aufl. 3. Bd. S. 225), hat Hr. Prof. Friedreich in gendem Werke ausgeführt. Sammlung und Anordnung des nichfaltigen, oft sehr disparaten Stoffes, war allein scho Dankes werth, weil es Belesenheit und auch Unbefangenhei aussetzt, die wir in diesem Werke, erstere besonders, auf Seite anzuerkennen haben. Aber eine andre, schwerer zu lende Forderung darf an ein systematisches Handbuch gestell Soll nämlich eine Doctrin daraus hervorgehen, so d neben der, wenn auch systematischen Eintheilung des Stoffe an einer Entwickelung durch Lehrsätze fehlen. Darauf ka widert werden, einmal, dass es unvorsichtig sei, in einer e schen Wissenschaft allgemeine Normen aufzustellen, die ba Erläuterung durch Beispiele bedürfen, bald durch einzelne sachen widerlegt oder wenigstens zweifelhaft gemacht w Gewiss ist es schwer, etwas Allgemeingültiges in einer so sc kenden, sich erst bildenden Disciplin herauszustellen; aber rung und Anwendung wollen in bestimmte Begriffe und Vorten zusammengefasst sein, denen die Erörterungen in T chen, einzelnen Ansichten und daraus sich ergebendem Wider der Meinungen nur zur Unterlage dienen dürfen. man erwidern, dass dergleichen in diesem Werke allent zu finden sei. Wohl, aber dermaassen in den Stoff, aus we es genommen wurde, verwebt, dass man recht gut den 1 einen Gelehrten erkennt, der mit den hier einschlagenden G ständen aufs innigste vertraut ist, nicht aber den Schöpfer Wissenschaft, die allerdings noch in dem Keimen liegt, durch dieses Werk eine bestimmte Gestaltung erhalten Ist diese in den blossen Eintheilungen und Ueberschriften e ten? Wenn wir diese auch alle als gültig annehmen w was wir keineswegs können, so ist doch überall nur bemerkt. auf es ankommt; dann aber geht es sogleich in die Unei keit der Discussionen des Einzelnen über, und es bleibt der ser meistens überlassen, was er daraus für sich gewinnen, er sich entscheiden soll. Diess ist allerdings, wie schon be vorsichtig, aber nicht systematisch, insofern nämlich unter ? nicht bloss Gliederung, sondern auch Exposition einer Lehr standen werden muss. Der Fehler liegt in des Vfs. Vorausse dass die Leser dieses Buchs mit der Psychologie als solcher Anwendung auf Rechtspflege, bekannt sein werden; wer ab Zustand der Psychologie kennt, wird sogleich fragen: mit we oder er wird erwarten, dass man sich erst mit ihm darübe Möchte daher der Vf. neben der höchst danker ständige.

then Sammlung der Thatsachen und Meinungen den Muth gehabt haben, sich mehr in die Mitte zu stellen mit Dem, was er für die daraus hervorgehende Doctrin gehalten wissen will. glauben diese Forderung an ihn richten zu dürfen, indem wit voraussetzen, dass blosse Belesenheit das geringste Verdienst des Hrn. F. um die Psychologie sei, dass er gar wohl vermöge selbständig aufzutreten, wo er so vielseitig und durchgreifend das Für und Wider erörtern konnte. Desshalb sind wir aber nicht allenthalben mit Dem einverstanden, was er selbst gibt. So z. B. halten wir die Definition der Freiheit, wie sie Clarus als vermittelndes Princip für Aerzte und Juristen aufstellt, für völlig gonigend; Hrn. F.'s Zusatz aber: "durch Vernunftgründe bestimmt". desshalb für unzulässig, weil Vernunftgründe wohl die Nichtübertretung, nicht aber die Uebertretung des Gesetzes bestimmen kön-Dennoch nennt man auch den psychisch-gesunden Uebertreter des Gesetzes frei, und geract wegen des Gebrauchs der Freiheit, sich nicht nach Vernunftgründen zu bestimmen, verfällt er der Strafe. Wird der eigne Entschluss aber durch Vernunftgrinde bestimmt, so kann von Uebertretung des Gesetzes nicht Rede sein. Gerade durch die Definition: ,,Derjenige ist frei, zwischen Uebertretung und Nichtübertretung des Gesetzes nach mem Entschlusse zu wählen im Stande ist", entging Clarus der Mwierigkeit der Henke'schen Definition: "Freiheit ist das Verwigen sich mit Selbstbewusstsein und Vernunftgründen zu bemmen", welche, so gefasst, allerdings ganz richtig ist, von der man aber in die Clarus'sche nichts übertragen darf, ohne ihre Bestimmungen zu stören und zu falschen Consequenzen zu vermlassen. Der Vf. hat ferner die Lehren von der Mania sine delirio und die von den Monomanieen als gültig aufgenommen. Was die erstere betrifft, so muss man, auch ausser der Darstel-Img der Einwürfe Henke's bei unserm Vf., Henke's dahin gehörige Abhandlungen selbst lesen, und Ref. bekennt wenigstens offen sich zu einem Anhänger des Letztern. Die Monomanieen sind eine Parallele zu der Vervielfältigung der Scelenvermögen, der sich auch schon Henke entgegengesetzt hat, und die wohl mit der Zeit als eine Aushülfe unzureichender Erkenntniss - und Erklärungsgründe in diesem Felde dastehn wird. Mit Vergnügen hat daher Ref. den ersten Abschnitt, den Werth und die Anwendung der Psychologie für den Untersuchungsrichter betreffend, gelesen. Vebergangen wird Hrn. F.'s Werk bei künstigen Bearbeitungen niemals werden dürfen; dafür ist durch Vollständigkeit und Ausführlichkeit in den Nachweisungen und Darstellungen der verschiedenen Lehren hinlänglich gesorgt, und auf der einmahl gebrochenen Bahn fortzugehen, wird allerdings leichter sein, als sie zuerst zu betreten; es wird jenes aber nicht ohne Anerkennung der Verdienste unsers Vfs. geschehen können. 60₄

[1806] Beiträge zur ärztlichen Behandlung mittelst des mineralischen Magnetismus von Dr. M. E. v. Bulmerincq, Kais. Russ. Hofrath, Ritter u. s. w. Mit einer Vorrede vom Prof. Dr. Heinr. Steffens. Berlin, Hirschwald. 1835. VI u. 74 S. gr. 8. (10 Gr.)

Auf eine schätzbare historische Darstellung der bisher bekannten magnetischen Versuche folgen mehrere von dem VL selbst gemachte Erfahrungen über die Heilkraft des mineralischen Magnetismus, namentlich bei Fällen von eingewurzelten rheumamatischen oder rein nervösen Leiden, die, wenn sie auch nicht alle durch einen glänzendeu, ja nicht einmal immer durch günstigen Erfolg gekrönt erscheinen, doch durch manche interessante Eigenthümlichkeit, durch neue Beobachtungen, hauptsächlich aber darch die Reinheit der Experimente und die lobenswerthe Bescheidenheit des, seinem Gegenstande durchaus gewachsenen Vfs. recht anziehend und belehrend werden. Es bringt derselbe die Anwendung des Stahlmagnets in Uebereinstimmung mit dem kosmischen und allgemeinen Erdmagnetismus. Seiner Ansicht nach ist des Körper mit positivem und negativem Elektromagnetismus erfüllt: ein Missverhältniss zwischen diesen beiden Polaritäten bedingt das Entstehen von Krankheit; Genesung erfolgt durch Wiederhetstellung des natürlichen Gleichgewichts derselben; um dieses sa erlangen, sucht der Vf. den Ueberschuss der überwiegenden Pelarität nach der Erde abzuleiten oder dem Körper Erdmagnetismus zuzuführen, und bedient sich hierzu der Anhestung von hufeisenförmigen Magneten an die untern Extremitäten, des Strichs, so wie einer eigenthümlichen Lage und Stellung des Patienten im magnetischen Meridian. Von den 12 aufgezählten Krankheitsfällen (chronische Entzündung der Mandeln, am eignen Körper beobachtet, chron. Rheumatismus, Verstopfung, Zahnweh, Podagra, Erbrechen bei der Schwangerschaft, Harthörigkeit, nervöser Kopfschmerz, Hüstweh u. s. w.) sind dem Ref. nur einige wichtig und entscheidend erschienen, namentlich die, in welchem örtliche Application der Magnete einen pustulösen Aufsehluss hervorbrachte und das Metall auf eine eigenthümliche Weise angezogen und förmlich in die Haut eingedrückt wurde, eine Erscheinung, die vor dem Vf. schon Andry und Thouret beobachteten Dem historischen Theile der Schrift ist ein Versuch einer allgemeinen Theorie der Anwendung des mineralischen Magnets sowie eine Anweisung zu Verfertigung derselben beigefügt. Ref. stimmt vollkommen dem rühmlich bekannten Vorredner bei, wenn er sagt: "Hinlänglich ist die Wirksamkeit magnetischer Curen dargethan; so lange aber diese nur an den Erfolg, der, wie günstig er auch sein mag, doch nur eine schwankende, unsichere Regel für die

rikuntige Anwendung gibt, geknuptt ist, darf man nicht behaupten, dass diese Curmethode sich das Recht erworben hat, wissenechaftlich in der Arzneikunde aufzutreten"; doch sind jedenfalls alle Beiträge dankbar aufzunehmen, die wie die vorliegenden auf vissenschaftlichem Wege Licht in ein Gebiet zu bringen suchen velches leider bisher so oft der Tummelplatz der grössten Charbtanerie und Beutelschneiderei abgegeben hat.

[1807] Die Wasserheilkunde, oder pharmakologisch-thempeutische Darstellung des gemeinen kalten und erwärmten Wassers und der sämmtlichen Mineralwässer, mit besonderer Berücksichtigung der Karlsbader Thermalquellen. Von Dr. Ed. Hlawaczek, ausübd. Arzte in Karlsbad. Wien, Wenedikt'sche Buchh. 1835. VIII u. 216 S. 8. (1 Thlr.)

Der Vf., ein Eingeborner Karlsbads, und als solcher laut Vormele gleichsam genöthigt, sich dem Berufe eines Brunnenarztes zu wimen, verspürte bei Antritt seiner ärztlichen Laufbahn das Be-Umniss einer gedrängten, wissenschaftlichen Uebersicht sämmtlider bekannten Heilquellen, und edirte desshalb vorliegendes Werkden ursprünglich zu seinem eigenen Bedarf geschrieben, hauptwälich in der Absicht, seinen jüngern Collegen in ähnlichen Verissen einen Anhaltepunct zu geben. Der Uebersicht der Miwalwasser, die natürlich nur kurz hinsichtlich ihrer Heilkräfte Bestandtheile, mit Ausschluss aller topographischen und an-In Notizen, in einem so beschränkten Raume abgehandelt werda konnten, geht eine Betrachtung der therapeutischen Anwening des warmen und kalten gemeinen Fluss- und Quellwassers veraus; die Heilquellen selbst sind eingetheilt in Eisenwässer, Mawefelwässer, alkalische Mineralwässer, Bittersalzwässer, Glauwalzwässer, Kochsalzwässer und Säuerlinge. Nur über Karlsid verbreitet sich der Vf. ausführlich, gibt eine physiologische inleitung über die Functionen der assimilirenden und blutbereitaden Organe, hauptsächlich des Pfortadersystems, eine patholo-Buch - therapeutische Abhandlung über die krankhaften für Karlshad passenden Zustände derselben, und führt namentlich 24 Hauptbel auf, in denen er es besonders empfohlen wissen will. te chemischen Analysen sind vergleichende Tabellen angehängt. Dem, der sich in gleicher Verlegenheit mit dem Vf. befindet, kann Ref. zum Ankaufe dieser wohlfeilen und bis auf mehrere, nicht mer im Verzeichnisse angegebene Drucksehler (z. B. Libra st. Bibra S. 65, postos st. pastos S. 138 u. s. w.) gut gedruckten Compilation aus Ueberzeugung rathen.

[1808] Welche Gesundbrunnen sind die heilsamsten und wohlfeilsten? Beantwortet vom Prof. Kirchmayr

in München, Mitstifter des hydropathischen Vereins und V bewährtesten und wohlfeilsten Mittel gesund und lange zu u. s. w. Mit zwei Anhängen und einem zufälligen Nach München, (Fleischmann.) 1834. XII u. 162 S. & 16 Gr.)

Ueber die Hydropathik hat Ref. den Lesern nichts zu wohl aber rühmt er die Bescheidenheit des Yfs., der, obwoh stifter des hydropathischen Vereins u. s. w., doch sein & Werkchen zu Ehren des Prof. Oertel in die Welt gehen Ja, es kommt zuletzt ein Gedicht an Letztern, das so begi

O grosser Denker und erhabner Geist!

Erlaube, dass ich rühmend so Dich nenne!

Rein, wie ich Deinen grossen Namen kenne,

Treu liebend, wie es aus dem Herzen fleusst.

Ein lautes Lob ist Deines Ruhmes Zeichen;

Lass mich auch Dir den Kranz der Achtung reiches

Corührt stimmt Ref. mit ein:

"Herrn Professor Doctor Oertel's Namen Bleib' im Segen, wie sein hohes Haus! Und es rust der Grosse, wie der Kleines Heil dem hydropathischen Vereine!"

[1809] Der praktische Rathgeber in Wochen-, der- und Kranken-Stuben, von J. L. Carl & Alnone Dr. der Medizin. 2. u. letzte Abtheilung. Leipzig, O. gand. 1835. S. 240—596. gr. 8. (Beide Abtheilu 2 Thlr.)

Das Urtheil, was Ref. über die erste Abtheilung dieses gebers im Repertor. Bd. 4. No. 992. gefällt hat, kann und er fast wörtlich über diese zweite wiederholen; selbst vol seltsamen naturhistorischen Erfahrungen des Vfs. findet sich damals unter "Biss", so hier unter "Stich" ein Beispiel. K nämlich der Saft von Feigenblättern gegen den Stich der g Kellerspinne empfohlen, die, wenn sie in Schwärmen (also sie auch fliegen können!) einen Menschen überfällt, dies tödten im Stande sein soll! - Von den einzelnen Artikeln Abtheilung glaubt Ref. besonders die über Liebe, Leben Onanie, Schlaf, Schreien der Kinder, Rheumatismus, Schla Stillen, Schnürleib, Wartefrau, · Veränderung und Zulp a und ausführlich auführen zu müssen. Der Zusatz von eine ben Unze Aq. Laurocerasi zu einem Brustsafte für Kinder, Keuchhusten ist jedenfalls zu stark, die Heilung der Uebe durch Anstechen gewiss nicht als die gründlichste und bet empfehlen. S. 287 soll der Herbst seine kräftige Zeit em Mühenden Roben bis an das grünende Grab siehen; bekanntlich tragen aber dieselben um diese Zeit in der Wirklichkeit überall schon Trauben. 57.

[1810] Handbuch der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel. Oder: Sämmtliche mr Zeit geprüfte homöopathische Arzneien in ihren Haupt- und Rigenwirkungen, nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette bearbeitet und mit einem systematisch-alphabetischen Repertorium des Inhaltes versehen von G. H. G. Jahr. 2., durchaus umgearb., verb. u. anschnlich verm. Ausg. Düsseldorf, Schaub. 1835. 8. XX u. 728 S. 8 (4 Thlr.)

Ueber das Werk selbst sich zu verbreiten, scheint sehr unnöthig, da es in den Händen aller Homöopathiker ist oder zu
sein verdient. Daher ist nur zu bemerken nöthig, wodurch sich
diese 2. Ausgabe von der frühern unterscheidet. Neue Mittel sind
gegen 30 hinzugefügt, das Wesentliche in den Symptomen überalt
genauer hervorgehoben und über Grösse und Wiederholung der
Geben diessmal nichts bemerkt, da man immer mehr einsieht, dase
Wechsel in den Potenzen und Wiederholen der Gaben bei übrimes richtig gewähltem Mittel glückliche Heilungen vollbringen

Inne, die ausserdem auch unter jener Hauptbedingung nicht zu
Genale kommen würden. Das Studium der Quellen wird durch
Geses Werk nicht entbehrlich gemacht, wohl aber erleichtert.

90.

[1811] Gemeinnütziger Rathgeber für diejenigen, welche an Verschleimung leiden, enthaltend: Den Verlauf und die Behandlung des Stockschnupfens, der Verschleimung der Luftwege, der Brustwagen, des Magens u. s. w., nebst dazu erforderl. diätetischen Vorschriften. Von Dr. Wilh. Andresse, prakt. Arzte, erstem Arzto der französ. Colonie u. s. w. zu Berlin. Berlin, Stuhr'sche Buchh. 1835. 66 S. 8. (8 Gr.)

[1812] Brunnendiätetik, oder Auweisung zum zweckmässigen Gebrauche der natürl. und künstlichen Gesundbrunnen und Minealbäder Deutschlands. Von Dr. Fr. Aug. von Ammon, Prof. an der chir. med. Akad. zu Dresden u. s. w. 3. Ausg. Wien, Geald. 1835, XV u. 279 S. 8. (20 Gr.)

[1813] Die ersten Mutterpflichten und die erste Kinderpflege und Belehrung junger Frauen und Mütter dargestellt von Dr. F. A. von Ammon, Prof. an der chir. med. Akad. zu Dresden u. s. w. 2. Ausg. Wien, Gerold. 1835. XII u. 256 S. 8. (1 Thlr.)

[1814] Die Wassercuren des Vinz. Priesnitz zu Gräfenberg in Centerreichisch Schlerien. Ein Trost- und Handbuch für Kranke

von Theod. Brand. 2., verm. u. verb. Aufl. Breslau, Schulz L. Comp. 1835. 83 S. 8. (6 Gr.)

## Classische Alterthumskunde.

1815] Sophoclis Aiax. Commentario perpetuo illustra vit *Christ. Aug. Lobeck.* Edit. sec. novis curis elaborata. Lipsiae, Weidmann'sche Buchh. 1835. X u 506 S. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Den Schreck, den Ref. beim Anblick eines Buches empfand in welchem 66 Seiten Text durch 424 Seiten Anmerkungen com mentirt sind, und welches noch dazu als ersten Theil sich an kündigt (wenn auch nicht auf dem Titel, doch in der Praef. S IX ff. mit den Worten: "cetera alteri reservantur volumini, ca destinavi dissertationes de praeceptis euphonicis, de nominibus me nosyllabis, de asyntaxia generum, de substantivorum motione, d nominatione, paraschematismo, aliasque complusculas partim syn tacticas partim eius generis, quod in Etymologia tractatur"), ver acheuchte sogleich wieder der berühmte Name des Herausgeben die sicherste Garantie für die Tüchtigkeit des Dargebotenen, die auch hier den Empfänger nicht trügen wird. Der grosse Umfang des Unternehmens findet seine Rechtfertigung in der leide wahren Bemerkung, dass die Grammatik, anstatt nach wissen schaftlicher Selbständigkeit zu ringen, sich zur Dienstbarkeit fü die Zwecke der Interpretation und Emendation erniedrigt; das rein wissenschaftliche Werke nicht gesucht und also auch nich gekauft, folglich auch vom Buchhändler nicht verlegt werden; das der Gelehrte endlich gezwungen sei, seine Untersuchungen au nullo loco aut minus opportuno mitzutheilen. Dabei mag aba von unserer Seite die Bemerkung nicht unterdrückt werden, das doch wohl die Schuld weniger am Publicum, als an den Gelehr ten selbst liegt; so lange diese sich dem Geschmacke der Mehr zahl, wie er nun gerade ist, accommodiren, wird es immer bein Alten bleiben. — Seit der 1. Ausg. des Aiax von Hrn. L. (is J. 1809) ist eine geraume Zeit verstrichen; kein Wunder alse dass der Herausg. so Manches zu ändern, zu bessern und D streichen fand; allein gerade in letzterer Hinsicht musste mit Vor sicht verfahren werden, da Vieles aus der 1. Ausg. als dort be findlich allgemein angenommen und in fremde Schriften übergegan gen ist; die Hauptsache musste demnach als historische Grundlag stehen bleiben, und daran ist das Neue (unter besonderer Angab Dessen, was schon in der Ed. pr. stand) angeknüpst. Diess it Einzelnen zu würdigen, bleibe Anderen überlassen; hier genig e, auf die grosse Reichhaltigkeit des aufgesammelten Materials, bei der nun wohl der Aiax einige Zeit unedirt bleiben wird, auf die gesunde Kritik und die bekannte umfassende Kenntniss des Herausg. im Gebiete der Grammatik, wovon fast jede Seite glänzend Zengniss gibt, aufmerksam zu machen. Druck und Papier sind wie bei allen neueren Unternehmungen der geschätzten Verlagshandlung wahrhaft schön.

[1816] De sortitione iudicum apud Athenienses commentatio. Scripsit Franc. Volcm. Fritzsche, eloqu. et poes. in ácad. Rostoch. prof. p. o. Lipsiae, Lehnhold. 1835. 86 S. 8. (12 Gr.)

Man ist an die polemische Tendenz der Schriften des Herrn Fr. schon so gewöhnt, dass man sich gar nicht mehr darüber windert, wohl aber sich freut, wenn man den barschen Ton, det der doch wahrhaftig nicht geeignet ist, dem Gegner für die Wahrint Aug' und Ohr zu öffnen, in etwas wenigstens gemildert sieht, pie es in vorliegender gegen Hrn. Prof. Schömann's dissert. de writione iudicum apud Athenienses (Gryphisw. 1820. 8.) gerichwer Schrift der Fall ist. Nach den einleitenden Bemerkungen dem Schlussworte ("quam mallem nunc, omisso Schoemanno, minum et, ut plerumque facio, impetum meum sequutus essem: m profecto longe melius scripsissem." Uebrigens ein Geständin, das durch eine gänzliche Umarbeitung vermieden werden kante; man sollte doch nicht Alles so drucken lassen, wie es merst niedergeschrieben ist, wenn man es nachher selbst nicht put heisst.) zu schliessen, wäre der Vf. auf dem besten Wege, die presenliche Tendenz mit einer rein wissenschaft'ichen zu vertauwhen; allein man findet sich getäuscht, wenn man auf dem bemederen Titel die Worte liest: "scripta est mense Maio 1832". Wir wollen versuchen, das Positive dieser Abhandlung kurz zuummenzufassen, und zwar in der natürlichen Aufeinanderfolge, so wanig diese auch von dem Vf. selbst beebachtet worden ist. Als Hamptquelle gilt das vierfache Scholion zu Arist. Plut. v. 277, 278. Dieses selbst aber ist in seinen einzelnen Abtheilungen mit rösster Vorsicht zu gebrauchen, indem in der ersten von der Erbesung der Epheten, in der zweiten von der jährigen, in der dritten von der täglichen Loesung der heliastischen Richter die Die erste alljährige Loosung ging unter Leitung des Archentencollegiums auf dem Markte vor sieh und war eine doppete; jeder Candidat brachte ein ehernes Täselchen (πινάκιον) wit, worant sein und seines Vaters Name und der Demes, aus velchem er stammte, bemerkt war; diese Täfelchen wurden, nach on Phylen gesondert, in 10 Urnen als Loose gethan und daraus die bestimmte Anzahl, 6000, gezogen; war diess geschehen, so

wurde zweitens für die verschiedenen Richterabtheilungen einer des neun Buchstaben B bis K, womit die Dikasterien selbst bezeichnet waren, gezogen; dem Täfelchen wurde dann der gezogene Buchstabe hinzugefügt und diess dem Gewählten nebst dem Richterstabe (βακτηρία, welcher zugleich die Farbe und auf dem an der Spitze desselben befindlichen βάλανος den Buchstaben trug wodurch die einzelnen Gerichtshöfe bezeichnet und unterschieder wurden) übergeben, und nun war er zum Richter in dem gleichbezeichneten Hofe fürs ganze Jahr bestimmt. Nachdem hierau auf dem Ardettos der jährlich wiederkehrende Bid geleistet wa (Pollux, dessen hier begangener Irrthum scharfsinnig aufgedeck wird, ist S. 9 wohl etwas zu Lucianeisch beurtheilt), folgte vo dem Hofe ἐπὶ· Δύκω unter Aussicht der Thesmotheten die zweite tägliche Loosung, nicht aber dazu bestimmt, um Gerichtshöfe ers zu constituiren, sondern nur um die schon bei der ersten jährige: Loosung constituirten nach dem jedesmaligen Bedürfnisse zu com pletiren. Gesetzt, an einem Tage sollten 2 Gerichtshöfe stärke als gewöhnlich besetzt werden, während die übrigen unbeschäftig waren, so wurde jenen die nöthige Zahl aus diesen zugeloost ward nicht die volle Zahl 500 gebraucht, so looste man nach de Demen, und zwar vor dem Gerichtshofe, zu dem die schon durch Loos zur Ergänzung bestimmte Abtheilung gehörte. ξπὶ Λύκω endlich erhielten die Richter von den dazu angestellte Unterbeamten das σύμβολον, und nach dessen Zurückgabe au die Kolakreten den Sold. Die Vertheilung aber in die 9 Gerichtshöfe (insgemein 10 genannt, indem man den mit a bezeichneten Areopag dazuzog) ward wahrscheinlich so gemacht, dass in den 4 phonischen Höfen, επί Παλλαδίω, επί Δελφινίω, επί Πουτανείω, εν Φρεαττοί, 4 Abtheilungen (deren Normalzahl 500) also 2000 sassen, von den übrigen 5 Höfen, in denen Privathändel geschlichtet wurden, in der 'Ηλιαία 1000, im Μητιχείο 1000, in dem ἐπὶ Δύκω 500, im Τρίγονον 500 und im Παρά βυστον 500, so dass von 6000 also 500 als Ersatzmänner übrig blieben, oder höchstens 1000, wenn man auf das Μητιχείον (worüber noch Osann im Tübing. Kunstblatt 1832, No. 75, zu ver gleichen) nur 500 annehmen will. — Sind auch die Acten über alle einzelnen Puncte noch keineswegs geschlossen, so wird doci Hr. Prof. Sch. die Hauptsache wohl zugeben. Der ganze Bewei ist mit grossem Scharfsinn geführt und mit steter Beziehung au Aristophanes (daher sich auch die Abhandlung, wiewohl indirect als Quaest. Arist. I. ankündigt), in welcher Hinsicht vorzüglich Cap. II. p. 55-73 reich ist, wo Plut. vs. 277, 972, 1167, u. Ecclet 677 sqq. besonders beleuchtet werden. Andere ins Einzelne ge hende Untersuehungen, wie z. B. über βακτηρία, σφηκίσκος υ. Δ können hier nur angedeutet werden. Die aussere Ausstattung it 96. mittelmässig.

[1817] C. Vellei Paterculi, quae supersunt ex historiae romanae libris duodus. Ex codice Amerbachiano addita varietate lectionis Rhenanianae, Burerianae, Gelenianae, Ruhnkenianae cum reliquae delectu expressit Io. Casp. Orellius. Accedunt C. Crispi Salusti orationes et epistolae ex deperditis historiarum libris expressae ex codice Vaticano MMM. DCCC. LXIV. Lipsiae, Weidmann'sche Buchh. 1835. XVI u. 208 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Es ist bekannt, dass es von der Geschiehte des Velleius Paterculus nur eine einzige, jetzt verlorene Handschrift gab, den wgen. Codex Murbacensis, welchen Beatus Rhenanus 1515 im Kloster Murbach im Oberelsass entdeckte und 1520 zu Basel bei Froben abdrucken liess. Jedoch der Abdruck ward nicht unmittelbar vom Original genommen, sondern von einer, nach Rhenaaus eigenem Urtheil flüchtig von einem Freunde genommenen Abschrift. Lange hielt man diese Abschrift für identisch mit dem Codex Amerbachianus des Velleius in Basel, der laut Unterschrift wa Bo. Amerbacch im J. 1516 geschrieben ist. Hr. Prof. O. t aber, kürzlich mit zur Abschätzung der baseler Bibliothek bemen, durch Vergleichung dieses Codex mit der Ed. princ. gefuna, dass derselbe ein ganz anderer und weit vorzüglicherer sei als die Abschrift, aus welcher die Ed. pr. hervorging. " Er setzt die Vorzüge desselben in folgende 5 Puncte: 1. bietet er vorsigliche Emendationen und Supplemente oder führt doch auf das Richtige; 2. bestätigt er mehrere von einzelnen Gelehrten aufgestellte Vermuthungen; 3. deckt er des Rhenanus stillschweigend gemachte Interpolationen auf; 4. zeigt er, dass derselbe Mehreres stillschweigend, doch richtig geändert; 5. beweisst er, dass Vell. die alterthümliche Schreibart befolgt, deutlicher und mit mehr Consequenz als die Ed. pr. Ein zweites unverächtliches Hülfsmittel bot sich Hrn. O. dar in einem auf der baseler Bibliothek befindlichen Ex. der Ed. pr., an deren Rand Sigism. Gelenius (der Herausgeber der Ed. Basil, 1546) sowohl die gesammte Var. lect. des nochmals von Burerius verglichenen Cod. Murb. (mitgetheilt in einer Appendix zur Ed. pr.) und dessen Vermuthungen, sowie seine eigenen Emendationen und Conjecturen angemerkt hatte. Ueber den Untergang eines von Montfaucon gekannten Vell. Pat. cam libro msto collatus a Petro Pithoeo tröstete sich der Herausg. un so eher, da er vermuthete, es sei diess nichts Anderes gewesen als eben jene Burer'sche Collation des Cod. Murb. Dagegen standen ihm 4 Exemplare der Ed. pr. zu Gehote, und aus genauer Vergleichung derselben ist endlich die Ueberzeugung gewonnen, dass die von Andern schon zur Sprache gebrachte Verwhiedenheit derselben sich nur auf 6 Stellen bezieht und keines-

wegs die Annahme einer doppelten Herausgabe begründet, sond wohl durch Aenderung während des Druckes zu erklären Natürlich ist nun der Cod. Amerb. nebst Burer's Ergänzungen d Texte zum Grunde gelegt, dann die Ed. princ., die von Gelen und Ruhnken zu Rathe gezogen und der wichtigsten Conjectur unter dem Texte Erwähnung geschehen (wozu neuerdings wiel Morgenstern einige Beiträge geliefert hat). Nachträglich S. XI noch Einiges vom göttinger Corrector, Hrn. A. Lion. lehrte Welt wird auch diese Bereicherung der classischen Liter tur, wie die übrigen, welche der Herausg. schon in so reich Maasse geboten hat, mit gebührendem Danke hinnehmen, S. 151 an folgen die oratt. und epp. des Sallust aus dem ve züglichen Cod. Vatic. No. 3864. Saec. X., dessen Vergleich Hr. Th. Heyse besorgte. Am Schlusse S. 173 ff. ein ausführt cher Index rerum in Velleio memorabilium. Die Ausstattung is nichts zu wünschen übrig.

[1818] Marcus Tull. Cicero's Werke. 34—36. Bdchn. 1 den, übers. von C. N. Osiander, Prof. am ob. Gymnas. Stuttgart, Ritter u. s. w. 8—10. Bdchn. Stuttgart, Metzler's Buchb. 1834. S. 965—1324. 16. (à 3 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Römische Prosaiker in neuen Uebersetzgen. Herausg. von G. L. F. Tafel, Prof. zu Tübingen, C. Osiander und G. Schwab, Proff. zu Stuttgart, 87., 91. und 18 Bdchn.

[1819] Uebungen zum Uebersetzen aus dem Deutschen in der Griechische zur Befestigung in der griech. Formenlehre, w. Wilh. Herm. Blume, Dr. d. Phil. u. Theol., Dir. u. Prof. des Gymn. zu Potsdam. 1. Abthl. 4., aufs Neue durchges. u. beried Ausg. Stralsund, Löffler'sche Buchh. 1834. XVI u. 215 S. (12 Gr.)

[1820] Tabelle der lateinischen Genus- und Casusregeln. (Strasund, Löffler.) 1835. 1 Bog. fol. (2 Gr.)

## Philosophie.

[1821] Grundzüge der Metaphysik. Von C. H. Weiest Hamburg, Perthes. 1835. XVIII u. 564 S. gr. 8 (2 Thlr. 12 Gr.)

Bei der Anzeige eines Werkes, welches in der ruhigen Ang führlichkeit der philosophischen Darstellung den Inhalt einer Winsenschaft, wie die Metaphysik ist, sich entwickeln lässt, ist es him überhaupt nicht möglich, auf das Besondere dieses Inhaltes und

de specielle Gliederung des Gedankenganges auch nur referirend einzugehen, sondern es ist nur nöthig, das Verhältniss des Werkes zu der herrschenden Zeitphilosophie im Wesentlichen anzudeuten. Die Vorbemerkungen der Einleitung gehen davon aus, dass e Thatsache sei, dass die Gegensütze des philosophischen Bevasstseins der Zeit ihre höchste Spitze in den Begriffen der Nothvendigkeit und der Freiheit erreicht haben. Der Gegensatz des kealen und Realen, des Subjectiven und Objectiven sei durch die Fortschritte der Speculation nach Kant überwunden, keinesweges der der zwischen Nothwendigkeit und Freiheit. Diesen Gegensatz kenne die Hegel'sche Philosophie nicht, wenigstens nicht als giltig in Beziehung auf Dasjenige, was ihr für das allein wahrhast Seiende, für das ausschliessliche Object der Philosophie gelte. - auf die Idee. Denn Können und Möglichkeit des Gegentheils - d. h. das Freie als das auch nicht sein oder anders sein Könvende - seien für sie Kategorieen, die, nur für den untergeordmeten Standpunct der Reflexion gültig, in der Idee verschwinden, adass diese Philosophie das eine Glied des Gegensatzes, die Nothvendigkeit, d. h. den Begriff dessen, was nicht nicht sein oder nicht peders sein könne als es ist, repräsentire. Darum "läugne sie derhaupt die Wahrheit dieses Gegensatzes in dem Sinne, dass jus das Nichtnichtseinkönnende, dieses das Auchnichtseinkönnende betete, weil ihr das Wahre nur ein Nichtnichtseinkönnendes, wicht ein Auchnichtseinkönnendes sei" (S. 7). Ihr gegenüber stehe aber das System der Freiheit, indem Schelling das Auchnichtsein – oder Auchandersseinkönnende als das allein wahrhafte Sciende und Wirkliche ausgesprochen habe. Da nun der eigentliche Vertreter dieser letzteren Richtung noch nicht selbst mit der unmittelbaren Gestalt seines Gedankenganges vorgetreten sei, und sich also nicht sagen lasse, inwiefern der Gegensatz ihm bewusst ud im Bewusstsein seiner Berechtigung gelöst sei, so sei, namentlich in Beziehung auf die geschichtliche Gestalt, in welcher der Gegensatz aufgetreten, ein Entgegenkommen von Seiten des Systems der Nothwendigkeit zur Lösung unerlässlich. VL spricht S. 13 seine Ueberzeugung aus, dass das System der Freiheit in dem angegebonen Sinne durchaus im Rechte, dass die Nothwendigkeit durchaus im Unrechte sei, so jedoch, dass demungeachtet die Metaphysik eine Wissenschaft von dem Nichtnichtminkonnenden sei. Da nun das ein Widerspruch zu sein scheine, des das Nothwendige das Nichtseiende sei, und dass es dennoch eine Wissenschaft von diesem Nichtseienden gebe, deren Resultat chen das Nichtsein des Nothwendigen und das allein wahrhafte Sein des Freien sei, so könne die Lösung dieses Widerspruches eben nur die Aufstellung der angekündigten Wissenschaft selbst sein. Diese hat demnach das Positive nicht durch sich selbst zu consern vielmehr durch die Betrachtung des Negativen

hindurch zu dem Positiven aufzusteigen, sie ist die Wissenscha des Nothwendigen, die zu ihrem Resultate das Nichtsein des Noth wendigen und die alleinige Realität des Freien hat. Das Not wendige hat Wahrheit als ein Negatives; aber der Gedanke i ewigen Nothwendigkeit setzt nicht das Nothwendige selbst, sonder sein Gegentheil, das Freie, als das vermöge der Nothwendigke des Begriffes, die als das allein wahrhaft Seiende das Gegenth ihrer selbst fordert, Positive und Wirkliche. - Was die Methe betrifft, so erklärt der Hr. Vf. die trichotomischen Fortschreite gen der Hegel'schen Dialektik für die einzige, in welcher der spi culative Gedanke sich seine wesentliche Gestalt und Entwickel geben könne, und bekennt S. 97, dass Hegel's Logik ihm bei die ser gesammten Bearbeitung der Metaphysik als nächstes Vorbi vor Augen liege, daher er denn auch, trotz der Verschiedenbe in der Grundansicht von der Stellung und der Bestimmung der Wissenschaft und zum grossen Theile in der Gestaltung des Eine selnen, doch in vielem anderen Einzelnen mit jener unmittell zusammentreffe. Das letztere gilt namentlich vom ersten Theile Metaphysik. - Was den Inhalt und die Entwickelung der Se selbst anlangt, so muss es genügen, nur ganz kurz zu bemerk dass die Einleitung (S. 1-99) in 5 Capiteln, wie schon an deutet, theils eine allgemeine Nachweisung der Lösung se ner Aufgabe, theils specielle und auf die Entwickelungs schichte der Metaphysik Rücksicht nehmende Erörterungen den Inhalt, den Namen und Begriff, die Methode der Metaphy ihr Verhältniss zur Logik, Mathematik und Empirie u. s. w. Die äussere Gliederung des Werkes selbst endlich ist I. Buch: Die Lehre vom Sein. 1. Abschnitt: die K tegorieen der Qualität a. Sein, b. Dasein, c. Unendlichke 2. Abschn.: die Kategorieen der Quantität a. Zahl, b. Gros c. Verhältniss. 3. Abschn.: die Kategorieen des Maasses a. I dividuum, Art, Gattung, b. specifische Grösse - Regel, Geste. Form und Inhalt. II. Buch: Die Lehre vom Wesen. 1. 4 schn.: Die specifischen Grundzahlen der Wesenheit a. Identität-Einheit, b. Zweiheit - Gegensatz, c. Specifische Dreiheit. 2. A schn.: Die Kategorieen des Raumbegriffes a. Ausdehnung. b. Of c. Raum. 3. Abschn.: Die Grundbestimmungen der Körperlichk a. Schwere, b. Polarität und Cohäsion, c. Chemismus. Die Lehre von der Wirklichkeit. 1. Abschn.: Die Kategorie der Reflexion a. Substantialität — Möglichkeit, b. Causalität — Wirklichkeit, c. Wechselwirkung — Nothwendigkeit. 2. Absta 2. Absch Die Kategorieen des Zeitbegriffes a. Bewegung, b. Dauer, c. Zei 3. Abschn. Die Grundbestimmungen der Lebendigkeit a. Tele logie und Organismus, b. Leben, c. Freiheit.

[1822] Commentatio de vi, quam graeca philesoph

theologiam tum Muhammedanorum, tum Iudaeorum execuerit. Particula I. Auctore Augusto Tholuck, Th. D. et P. P. O. Hamburgi, Fr. Perthes. 1835. 23 S. 4. L. 8 Gr.)

Diese eben so gelehrte als gehaltreiche akademische Gelemaheitsschrift behandelt einen noch ziemlich wenig erforschten legenstand in einer Weise, dass das gelehrte Publicum ihre allpuneinere Veröffentlichung nur mit Dank annehmen kann. Nach migen kurzen Bemerkungen über den sehr verschiedenen Einfluss, reichen die Platonische und Aristotelische Lehre von jeher auch af das Christenthum gehabt, geht der Vf. zu der ähnlichen Ertheinung im Islamismus über und zeigt, wie sich auch hier brch das Bestreben, den Inhalt des Glaubens dialektisch zu beminden, eine theologische Scholastik und neben ihr sowohl hätische, als verschiedene orthodoxe Lehransichten gebildet haben 2-6). Die Frage nach dem Antheile der Philosophie an ser Erscheinung führt zu der Frage, ob Plato oder Aristoteles er den Moslemin mehr Einfluss gehabt haben. Das Resultat Alier angestellten Untersuchung ist in der Kürze: 1. Aus der gen Erwähnung des Plato im Orient lässt sich nicht mit Sithat auf das Studium seiner Schriften im Originale schliessen. Alteste Zeugniss dafür dürfte des Avicenna liber de sapientia Pococke p. 13.) für eine Einleitung in die Geheimnisse des Menismus zu halten ist. Das einzige Beispiel einer Uebersetzung iton. Schriften ins Arabische ist die paraphrasirende Uebersetzung Republik von Averroes (latein. v. J. Mauricus. Rom. 1539. 1552. 4.). 2. Demungeachtet lassen sich mehrere Spuren Kenntniss seiner Lehre nachweisen, welche aber 3. nicht den Quellen selbst, sondern den Schriften der Commentatoren Aristoteles geflossen ist. (Von Wichtigkeit ist hier vorzüglich Studium des Galenus unter den Arabern gewesen; als Veriller sind die Perser, namentlich die nestorianischen Christen sehen.) Hierauf werden Spuren des Platonismus bei Sohrai, Alfarabi, Tuphail, namentlich aus des Gazali liber quadrata placitorum circa principia religionis (Cd. MS. bibl. Diezian. tel. 102 Q. u. LB. 316.) nachgewiesen (S. 12-18) und daach das Resultat gerechtfertigt, dass der Einfluss des Plato im wzen bedeutender gewesen sei, als man gewöhnlich annehme. 18-23 beschäftigt sich mit der Mittheilung von ebenfalls zum beil noch nicht bekannt gemachten Proben aus den Schriften cher arabischer Theologen, die sich mehr der Aristotelischen nkweise anschlossen. Zuletzt wird die Thatsache, dass die istotelische Lehre bei den Arabern, trotz ihrer Bekanntschaft allen Schriften desselben, bei weitem weniger als bei den

Christen eine Quelle häretischer und irreligiöser Lehren geweisei, auf die Gleichgültigkeit der Araber gegen gründliche psophische Untersuchungen als die Ursache bezogen. — Da Schrift einiges bisher noch nicht Bekanntgemachte enthält, durch eine den arabischen Stellen hinzugefügte lateinische Utsetzung auch Denen zugänglich gemacht worden ist, die mit Arabischen unbekannt sind, so ist ihr die Theilnahme Derer, chen diese Gegenstände nahe liegen, gesichert.

[1823] Von den Beweisen für die Unsterblichkeit menschlichen Seele im Lichte der speculativen Philosof Von Carl Friedr. Göschel. Eine Ostergabe. Be Duncker u. Humblot. 1835. XXII u. 272 S. gr. (1 Thlr. 12 Gr.)

Die Andeutungen, welche der Vf. schon zu Anfang des rigen Jahres in den berl. Jahrbb. für wiss. Kr. über den Ge stand des vorl. Werkes gegeben hat, erlauben die Vermuth dass der neuerdings erhobene Streit, ob die persönliche Uns lichkeit des Individuums mit den Sätzen der Hegel'schen Phil phie vereinbar sei oder nicht, die nächste Veranlassung zu die Buche gewesen sei. Ihre Nothwendigkeit nun zu erweisen nach allen Seiten hin zu rechtfertigen, ist die eigentliche Auf desselben; und die auf dem Titel angekündigte Berücksichtig der bisherigen Beweise für und Ansichten über die Unsterb keit dient nur dazu, um zu zeigen, wie die verschiedenen suche, dieses Problem zu behandeln, in dem nothwendigen G der speculativen Begriffsentwickelung als Momente enthalten s Das Historische macht den Anfang, und der erste Abschnitt nachdem die Einleitung (S. 1—15) sich über den sogen. hit schen Beweis verbreitet hat, die Ueberschrift: "von den dog! schen Beweisen für die Unsterblichkeit der menschlichen Se Der Mittelpunct dieses Abschnitts ist die Nachweisung, dass philosophischen Beweise sich nach Analogie der Beweise für Dasein Gottes entwickelt haben. Demnach werden unterschi der metaphysische, aus der Einfachheit der Seele, als entsprec dem kosmologischen Beweise für das Dasein Gottes (S. 23der teleologische oder physikotheologische, aus der Bestimmthet Seele für unendliche Zwecke, wohin auch die sogenannten 1 lischen gehören, welche bald theologisch, bald physiologisch, anthropologisch gefasst worden seien (S. 33-42); and der sche oder ontologische, aus dem Begriffe der Fortdauer, auf Grunde, dass die völlige Austilgung des Seienden sich mit Gedanken nicht vertrage (S. 42-50). Der Gedankenforts in diesen Beweisen wird dahin bestimmt, dass die Seele in i ats Ding and Object, als Subject, and endlich als Begriff gr

wird, zugleich aber auch der Unterschied dieses Beweisversahrens von den für das Dasein Gottes angegeben (S. 50 - 54). Die Frage, ob die Zahl dieser Beweise dem geschichtlichen Reichdume entspreche, 'wird bejaht und gibt Veranlassung, aus den Gedichten des Aonius Palearius und des Isaak Hawkins Browne ther die Unsterblichkeit dankenswerthe Proben mitzutheilen und tien allgemeinen Blick auf die Popularphilosophie, namentlich des wrigen Jahrhunderts zu werfen (S. 55-78). Die Frage endich, ob diesen Beweisen die Beweiskraft wirklich inwohne, da e in allen ihren Wendungen auf der unerwiesenen Voraussetzung iner Uebereinstimmung des Denkens und Seins, also auf der Belanptung des Dualismus beruhen, führt zum 2. Abschnitte, welther unter der Aufschrift: "Die Persönlichkeit oder von der immamenten Entwickelung der Seele und ihrer Unsterblichkeit", die obige Aufgabe zu lösen unternimmt. Im allgemeinen braucht nun wohl hier kaum gesagt zu werden, dass das immanente Werden, der Process der Seele nach Maassgabe der Hegel'schen Dialektik betehrieben wird. Seele (Individuum), Bewusstsein (Subject) und Geist Einheit des Subjects und Objects) sind die Momente dieses Provasses, die hier mit der Platonischen Dreitheilung, des Aristoteles ψηή θρεπτική, αλοθητική u. νοητική u. s. w. parallelisirt wer-Das Resultat ist der Geist als persönlicher; "der Geist besit einerseits in der Identität der Seele mit ihrem Leibe, andereneits in der Identität des Geistes selbst mit anderem. litt der Seele mit ihrem Leibe ist es, wodurch die Seele ihre Inlividualität und Subjectivität in ihrer Persönlichkeit bewahrt. Die Identität des Geistes mit seinen Gegenständen, mit allem Anderen ist es, wodurch der Geist wieder seine Persönlichkeit in ihrer Preiheit bewahrt weiss" (S. 115). "Mit der Persönlichkeit ist das Wesen der Freiheit identisch; die Freiheit findet in der Perben ihre Fassung. Sie ist negativ die Negation einer fremden, den Geist bestimmenden Macht, positiv diese Macht der Selbstbetimmung; mit dieser Freiheit ist auch die Unsterblichkeit garanbirt" (S. 117), Individualität, Bewusstsein, Erinnerung, Seligkeit tind darin eingeschlossen. - Nachdem dieses Resultat aufgestellt ist, ist der Vf. bemüht, den der Hegel'schen Philosophie gemachten Vorwurf, als könne sie es nicht erreichen, aus dem Irrthume abzuleiten, dass man das Sein und nicht das Denken in ihr für das Erste gehalten. "Das Denken ist das Urprincip und das Erste. das prius tempore et dignitate; es ist nicht bloss das Letzte, sondern das Erste. Das Sein hingegen ist der Anfang, womit wir zu sein und u denken anfangen, womit das Endliche als noch unentwickelt beginnt" u. s. w. (S. 146, 142 ff.). - Der 3. Abschnitt hat die Ueberschrift: "Von der Triplicität der Beweise für die Unsterblichkeit im Lichte der Speculation." Ausser einem reichen historischen Material enthält er mit Berücksichtigung des Neuesten,

was über diesen Gegenstand geschrieben worden, eine Krîtik derselben von dem Satze aus, dass, "indem das Sein, in dessen Sphäre sich die Beweise zerarbeiten, zum Denken sich erhebt, die Kategorieen des Seins und Wesens sich zu der Wahrheit verklären, welche die Kategorieen des Begriffs enthalten". Der 4. Abschnitt handelt "von den wesentlichen Momenten des Geistes", und ein Anhang von S. 263 an enthält eine Reihe von Stellen auf Hegels Schriften über Persönlichkeit und Unsterblichkeit. — Der philosophische Geist des Vfs. ist im Kreise Derer, welche mit ihn übereinstimmen, längst zu laut anerkannt, als dass es nöthig wäre darüber noch ein Wort hinzuzusetzen. Die äussere Ausstattan ist besser, als man sie in Deutschland bei wissenschaftlichen Werken gewohnt ist.

[1824] Anti-Hegel. Antwort an Herrn Prof. Rosenkram in Königsberg auf dessen Sendschreiben, nebst Bemerkungen zu der Recension meiner Schrift über Hegels System in den Berlingsbahrbüchern von Hrn. Prof. Hinrichs in Halle. Ein unentbehrigtenes Actenstück zu dem Processe gegen die Hegel'sche Schult von Dr. C. Friedr. Bachmann, herz. Sach.-Altenb. Hot rath, Prof. d. Phil. zu Jena, Direct. d. Gh. Weimar. mineral. Antstalten u. s. w. Jena, Cröker'sche Buchhandl. 1835. V. u. 198 S. gr. 8. (20 Gr.)

Der Titel gibt über die Veranlassung dieser Schrift genigende Auskunft, und es muss Denen, welche an philosophischen Streitigkeiten Interesse nehmen, überlassen bleiben, ob sie sich mit dem Inhalt derselben näher bekannt machen wollen. ist bedingt und hervorgerufen durch die frühere Streitschrift des Hrn. Prof. Rosenkranz gegen Hrn. Hofr. Bachmann (vergl. Repertor. Bd. 2. No. 1475.). Hatte jener wie es schien, in seines Schrift die schärfsten Waffen gebraucht und sich nicht gescheut den Gegner auf die empfindlichste Weise anzugreifen, so bleibi Hr. Hofr. Bachmann, namentlich in Beziehung auf die Anerkepnung der persönlichen Befähigung des Gegners, über philosophische Fragen mitzusprechen, in der That nichts schuldig, und in beiden Schriften sehen wir die Gegner sich ohne alle Zurückhaltung Dinge sagen, die allerdings aussehen wie Injurien, obwell man keine Injurienklage darauf gründen könnte. So beginnt de Vf. der vorl. Schrift die Vorrede mit den Worten: "Meine Schrift über Hegel's System hat ihre beabsichtigte Wirkung nicht versehlt Das stets geschäftige, in seinem instinctartigen Thun gestörte Voll dieser Schule ist bienenschwärmerisch über mich hergefallen, und mir wenigstens durch die Menge seiner kleinen Stiche eine empfindliche Wunde zu versetzen. Eins der gistigsten, boshastestes und unverschämtesten dieser Thierchen, dessen Stachel aber zur

lück nur aus Rosenblättern besteht, hat mich mit unbeschreibcher Wuth angefallen, so dass ich mich genöthigt gesehen, da der gelinden Bewegung der Hand nicht weichen wollte, gegen asselbe den Stock zu gebrauchen. Der ganze Auftritt war mir um Ernst zu geringfügig, zum blossen Spasse aber doch zu richtig; desshalb schien mir ein Ton, zwischen Ernst und Scherz e der Mitte schwebend, der angemessenste" u. s. w. In der khrift selbst verfolgt der Vf. die seines Gegners ebenso Schritt me Schritt, wie dieser es vorher mit der des Hrn. Hofr. Bachman schon gethan hatte, und sucht hauptsächlich nachzuweisen, has jener, weit gefehlt, das System seines Meisters verstanden m haben, überhaupt ganz unfähig sei, den Zusammenhang eines vielfältig verzweigten Gedankensystems zu überschauen und in minen Consequenzen zu beurtheilen. Ebenso werden in den (ven S. 172 an folgenden) Bemerkungen zu der Recens. des Hrn. ref. Hinrichs nicht weniger als 12 Missverständnisse aufgeführt. men sich der Letztere schuldig gemacht. So interessant in geimer Beziehung die Lectüre solcher Schriften ist, so ist doch nächste Folge solcher Gladiatorenkämpfe, die öffentlich aufge-Art werden, gewöhnlich Geringschätzung der Philosophie selbst Seiten eines Publicums, welches, ausser ihr stehend, ohnediess Lust hat, sich auf den dornigen Weg der philosophischen qualation zu begeben. 29.

[1825] Kantius cum Hermesio in philosophia theorem comparatus. Dissertatio, quam scripsit *Petr. Volkmuth*. Vatislaviae, (Schulz u. Comp.) 1834. 34 S. gr. 8. (6 Gr.)

[1826] Apologie des sogenannten Hermesianismus wieinige arge Missverständnisse mehrerer seiner Angreifer und
twheidiger. Von Ant. Lutterbeck, Cand. d. gel. Schulamt.
d. Theol. Befl. auf d. Akad. zu Münster. Münster, Theisigsche Buchh. 1835. 41 S. gr. 8. (6 Gr.)

No. 1825. ist eine akademische Habilitationsschrift, welche Differenzen zwischen Hermes und Kant mit einem lobenswerEn Streben nach Bestimmtheit darzulegen bemüht, und dem ertren mehr als dem letzteren beizustimmen geneigt ist. — No.
1826. enthält eine Reihe aphoristischer Aufsätze über das auf Titel bemerkte Thema und gehört zu den Schriften, deren Entaxistenz, da sie durch eine besondere äussere Veranlassung int gerechtfertigt sind, wenigstens für die Wissenschaft kein Verant sein würde.

19

## Naturwissenschaften.

[1827] Museum Senckenbergianum. Abhandlungdem Gebiete der beschreibenden Naturgeschichte. Von Mitgder Senckenbergischen naturforsch. Gesellschaft in Frankfur 1. Bd. 3. Heft. Mit 1 schw. u. 7 bunt. Tafeln. If furt a. M., Sauerländer. 1835., X u. S. 190–4. (n. 2 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1065.]

Mit dem vorlieg. Hefte wird der erste Band dieser sch ren Gesellschaftsschriften geschlossen. Der Inhalt ist wie interessant und besteht aus Folgendem: Beschreibung mit neuer oder wenig gekannter Arten des Geschlechts Acanthu stillen Ocean, beobachtet und nach dem Leben abgebildet H. von Kittlitz. Sieben Arten dieser auffallend gebauten u färbten Fische sind von dem bekannten Naturforscher der I schen Expedition beschrieben und auf Taf. 12. u. 13 darg - Zoologische Miscellen von Adolph Reuss, Med. Dr., Ar den. M. Taf. 14-18. Der Bearbeiter ist Oberpfarrer F. zu Beerfelden im Odenwalde, der auch die Exemplare der t schaft zum Geschenk machte. Der Herausgeber hat nur di stimmung übernommen. Doch sind auch einige von Dr. I gesendete Arten eingeschaltet. Die Zahl der beschriebend abgebildeten Arten ist 62. Darunter eine neue ägyptische tung Megamyrmaekion caudatum Reuss., die sehr ausgent ist. Die colorirten Steintafeln sind deutlich. Unter der R kürzere Mittheilungen, zeichnet Ref. folgende aus: Fresenius richten über die Abstammung zweier abyssinischer Getreide des Teff (Poa abyssinica Jacq.) und des Tocusso (Eleusint cae affinis); E. Rüppell's Skizze der geologischen Formation Sehr wichtig! - H. v. Meyer gibt Nachricht über sipiens. Taf. X. Glaucium arabicum gehört zu l rere Petrefacten. nius Abhandlung des vorigen Heftes. Register, Titel und V. zum 1. Bande sind beigegeben. Möchte das Unternehmen ! chende Theilnahme finden, um eine baldige Fortsetzung statten.

[1828] Allgemeine Naturgeschichte für alle St von Prof. Oken. 12—19. Lief. (5. Bd. S. 43 1200.) Stuttgart, Hoffmann. gr. 8. (à 5 Gr.) ` [Vgl. Repertor. Bd. 3. No. 2148.]

Nicht ohne vielfältige Veranlassung, dem Lobe eines a

ras beizufügen, begnügen wir uns den Inhalt dieser Liedarzulegen. In der 12. Lieferung beschliesst der Vf. die V. mit der Darstellung der noch übrigen Schnecken und auf S. 495 die Classe VI. Herzenthiere, Kracken. (Tin-: u. s. w.), auf S. 439 den 3. Kreis (durch einen unveren Druckfehler "Zweiter Kreis" überschrieben; vgl. S. ie Athemthiere, Ringelthiere, enthaltend. Hier müssen wir nd anmerken, dass leider in den Ueberschriften gar keine nstimmung, namentlich der Typen, herrscht, was einem tischen Werke Eintrag thut, indem die Uebersicht sehr er-Beweise findet man bei Vergleichung von S. 10, und S. 539; ferner S. 12, 57, 182, 262, 391, 494, 19 u. s. w. Unter den letzten, Ueberschriften der Classen, ich 4 Abweichungen. Bei den Ordnungen und Unteraben ist es noch bunter. Ueberhaupt ist das Werk nicht öriger Aufmerksamkeit von Druckfehlern gesäubert. bren in unserer Angabe des Inhaltes fort S. 599. Cl. VIII. thiere - Krabben (Asseln, Krebse, spinnenartige Insek-3. 709. Cl. IX. Luftröhrenthiere - Fliegen. (I. 1. Mucken, ; 2. Immen, Hymenoptera; 3. Falter, Lepidoptera. II. 4. jungfern oder Bolden, Neuroptera; 5. Heuschrecken oder n, Orthoptera; 6. Wanzen, Hemiptera. Ill. Käfer, Coleop-Viergliederige: an allen Zehen 4 Gl.; 8. Ungleichgliean den Zehen der zwei vordern Fusspaare 4 Gl., an den 5. — 9. Fünfgliederige: an allen Gliedern 5 Gl. ben hier die Uebersicht dieser Classe vollständig gegeben. 1 der Vf. auf S. 1050 der 18. Lief, erst die Ordnung der beschliesst und auf der folgenden Seite die der Falter mit arstellung des Allgemeinen, welche auch durch die 19. rtgeht, beginnt.

29] Lehrbuch der Zoologie. Von Dr. Karl Jul. , Prof. d. Naturg. u. Bot. zu Freiburg u. s. w. 2. Abthl. rg im Breisgau, Wagner'sche Buchh. 1835. VIII 101—856. gr. 8. (2 Thlr.)

ch einem Zeitraume von 4 Jahren folgt nunmehr die Fortdieses sehr brauchbaren Lehrbuches der Zoologie als ss des Handbuches der Naturgeschichte, dessen 1. Band 1826 ausgegeben wurde. Dass ein auf diese Weise ver-Erscheinen bei dem Lehrbuche einer Wissenschaft, die so rwärtsschreitet, manche Inconvenienzen mit sich führt, kann rkannt werden. Gleichwohl ist es zugleich ein Beweis der und Gewissenhaftigkeit des Vfs. Die oben genannte Abbegreift die Vertebraten. Die Fische sind fast ganz nach behandelt, insoweit dessen Werk Materialien an die

Hand gab, und sonst nach den besten Quellen. Die Reptilie Lurche besonders nach Merrem, Fitzinger und Wagler. musste der Vf. hier sich sehr beschränken, und es liegt eben und in einer passenden Auswahl das grösste Verdienst eines buchs. Gleiche Schwierigkeiten bot die Classe der Vöge wo indessen doch auch die Zahl der Gattungen mit Umsic schränkt worden ist. Am ausführlichsten ist die Classe der gethiere behandelt, bis auf den Menschen mit seinen Varie und gewiss wird nichts einigermaassen Wichtiges vergeblic gesucht werden. Wie in den ersten Abtheilungen des Hand sind zu Anfange jeder Familie auch hier sämmtliche Gatt mit ihren wichtigsten Synonymen namentlich aufgeführt. I Abschnitt handelt von den Beziehungen des Thierreichs im zen zur übrigen Natur, d. h. von Verbreitung, Aufenthalt, den Klimaten und Faunen, und gibt eine recht belehrende I Dann folgen Zusätze und Berichtigungen sowie ein ständiges Register. Der Druck ist im Ganzen correct un Acussere überhaupt anständig.

[1830] Die Paukenhöhle der Säugethiere. Rin B zur vergleichenden Anatomie des Gehörorgans von Edu Hagenbach, Dr. d. Med. zu Basel. Mit 1 Kupfert. 1 zig, Weidmann'sche Buchh. 1835. VIII u. 48 § (20 Gr.)

Der Vf., Schüler von Fr. Arnold, gibt in der gegenwär sehr elegant ausgestatteten Schrift eine Reihe fleissiger Unt chungen über die Paukenhöhle der Säugethiere, die als Fe tzung seiner früheren Schrift: Disquisit. anatom. circa mus auris internae hominis et mammal. etc. (Basil. 1833), zu bet ten sind. Sie betreffen meistens einheimische Säugethiere; hat der Vf. auch die vom verstorbenen Dr. Rengger aus l guay mitgebrachten Schädel zu benutzen Gelegenbeit gehabt. Ergebniss der Hagenbach'schen Forschungen ist, dass die kenhöhle nach der Geburt des Thieres weder in Grösse, no Gestalt der einzelnen Theile wesentliche Veränderungen erl und dass dieses Organ weder zur Grösse des ganzen Kör noch zu der Schärfe des Gehörs im Verhältnisse steht, noch in der ganzen Classe, oder den einzelnen Familien derselben charakteristische Bildung zeigt. Vielmehr besitzen z. B. die dermäuse, der Igel, die Ratten und Beutelthiere eine ganz ans Structur dieser Theile. Der Vf. handelt zuerst von der Pau höhle im Allgemeinen, dann von der Paukenkapsel (bulla os dem Paukenfell und seiner knöchernen Einfassung, den einze Gehörknöchelchen, dem Vorgebirge, dem foramen ovale und tundum, den Gruben für die Gehörmuskeln und dem fallopis

Halbkanälchen und von der Entwickelung der Paukenhöhle beunders. Die Resultate seiner Untersuchungen und die Erklärung der Tafel, welche die Gehörknöchelchen verschiedener Mammalien derstellt, beschliessen diese verdienstliche Schrift. 48.

[1831] Flora Regni Borussici. Flora des Königreichs freussen, oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen. Von Dr. Albert Dietrich. 3. Bd. 1. u. 2. Heft. Mit 12 color. Abbildd. (in Steindruck.) Berlin, Oehmigke. 1835. 26 S. schmal gr. 4. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

Das Gebiet eines so ausgedehnten Staates, als der preussische muss eine sehr mannichfaltige Flora darbieten. de Grenzen und einen Haupttypus der Gewächse des Bezirkes an natürlicherweise hier nicht gedacht werden; aber dass eine asse interessanter Pflanzen in den verschiedenen Provinzen Preusens vorkommen muss, von denen manche noch unbeachtet blieben, ar zu vermuthen. Aus dem vorliegenden, mit den Monaten Jaar und Februar bezeichneten Doppelhefte dieser Flora in einthen, zwar alles künstlerischen Werthes ermangelnden, aber naturgemässen Abbildungen, geht diess aufs deutlichste her-Es enthält eine Vorbemerkung zur Gattung Orobanche mit 7 Arten derselben und unter ihnen nicht weniger als 3 neu unbrachiedene: O. Buekii, tubiflora und robusta Dietr. Die letztere は eine der ausgezeichnetsten Arten, wie ramosa verzweigt, aber tweimal so gross mit ganz verschiedenen blauen Blüthen; dagegen biflora in Hinsicht auf die Bildung der Blüthen nicht so auffallend erscheint, als der Name vermuthen lässt. Die folgenden Tahin 152 — 56 stellen nur bekannte Arten und weit weniger gut de die Orobanchen dar. Es sind Alectorolophus hirsutus All., Galeopsis ochroleuca Lam., G. Tetrahit L., Tencrium chamaeltys und Convolvulus arvensis. Der Text enthält die Citate aus den wichtigsten preussischen und deutschen Floren, sowie aus-Druck und Papier Ehrliche und kunstgerechte Beschreibungen. rind schön. **4**8.

[1832] Versuch einer wissenschaftlichen Würdigung der Chemie und Pharmacie auf ihren jetzigen Standpunkten, oder Beleuchtung der Frage: Was haben diese Wissenschaften seit Ende des 18. Jahrhunderts geleistet? Zugleich als Beitrag zur Geschichte dieser Wissenschaften. 1. Bd. 1. u. 2. Hft. Von Dr. Ludwig Franz Bley, Apotheker zu Bernburg u. s. w. A. u. d. T.: Fortschritte und neue Entdeckungen im Gebiete der Chemie und Pharmacie und der damit

verbundenen Hülfswissenschaften, für Chemiker, Apotheker, 7 niker, Künstler, Fabrikanten und Alle, welche sieh für Wissenschaften interessiren und aus ihren Fortschritten Niziehen wollen. Erste Abtheilung u. s. w. Halle, Küm 1. Hft. 1834. XVI u. S. 1—188. 2. Hft. 1835 189—338. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Schon seines Titels wegen muss man diesen Versuch die bedauerlichen Erscheinungen unserer Zeit rechnen; er ist der ein Beweis, dass die abgeschmackte Titelmarktschre selbst dahin gedrungen ist, wo sie am wenigsten binpasst, ii naturwissenschaftliche Literatur. Indess ist vorliegender Ver nicht das erste Buch, welches einen ähnlichen Titel trägt, man ist daher schon gewöhnt, in einem dergl. Buche meist Gegentheil von dem auf dem Titel Verheissenen, oder viel gar nichts zu suchen, namentlich, was das so unsäglich ger brauchte Prädicat "wissenschaftlich" betrifft. Auch vorlieg. V befestigt uns in diesem Vorurtheile, denn man muss ihm gra absprechen, dass es wissenschaftlich ist, und ebenso, dass es Würdigung enthält; von Kritik ist nämlich keine Spur in Buche. An diesen getäuschten Erwartungen ist aber bloss Titel schuld; wäre der zweite Titel zum eigentlichen gen worden, oder ein ähnlicher, so liesse sich schon viel wei erinnern, ja man könnte das Buch in manchem Betrachte nennen. Dies wird am besten aus der Inhaltsanzeige ersich werden. Aus der mit Declamationen gegen die häufigen schl ten Bücher und mit überschwenglicher Bescheidenheit ausgeri ten Vorrede ersehen wir, dass es des Vfs. allerdings sehr lob werther Plan war, eine vollständige und übersichtliche Zusam stellung des seit 1800 in der Chemie und Pharmacie und d Hülfswissenschaften Gethanen zu geben und so eigentlich, gesagt, durch eine Geschichte der Chemie und Pharmacie des Jahrhunderts eine längst gefühlte Lücke auszufüllen. Er w diess, nachdem er den Standpunct dieser Wissenschaften zu l des 18. Jahrh. einleitend festgestellt, in 6 Perioden thun: 1. Lavoisier's antiphl. System, 1793, bis zur Entdeckung des hältnisses zwischen elektrischer und chemischer Thätigkeit d H. Davy, 1805. (Indess ist es noch sehr zweifelhaft, ob l diess wirklich entdeckt hat, unseres Wissens kennt man es noch nicht.) 2. Von 1805 bis zu Aufstellung der Chlorthe durch Gay Lussac und Thénard, 1809. 3. Von 1809 bis Begründung der, von J. B. Richter 1789 entdeckten, bestim Verhältnisse der chemischen Körper (gibt es auch unchemisch durch Berzelius, 1815, oder zur Entdeckung der Sicherheitsle durch H. Davy. (Letzteres ist eine durchaus zu untergeordnete T sache, um zu Begränzung einer Periode zu dienen.) 4. Von 181

tdeckung der magnetischen Polarität durch Oerstedt oder asserstoffhyperoxyds durch Thénard, 1821. (Viel zu willhe Begrenzung.) 5. Von 1821 bis zu Entdeckung des durch Balard oder zu Aufstellung der Atomgewichte der törper durch Berzelius, 1826. 6. Von 1826 bis zu Entg des Benzoyls durch Liebig und Wöhler, 1833. Jede' Perioden in sich soll aber nach folgenden Rubriken georderden: I. Physik, soweit sie hierher gehört. II. Chemie: oretische, A. allgemeine, B. specielle, a. synthetische, b. sche; 2. angewandte, a. technologische, b. Agriculturche-. medicinische. III. Pharmacie: a. Pharmacochemie, b. Waaide, c. Gesetzgebung u. s. w. IV. Apparate. V. Literatur. cann auch diese Ockonomie nicht missbilligen, die Rubrik a ausgenommen, welche besser in die übrigen zu vertheilen In den vorlieg. zwei Heften erhalten wir nun die Einleitung ersten zwei Drittheile der ersten Periode. Die den Ursprung rühesten Zustand der Chemie und Pharmacie behandelnde tung hätte sich der Vf. ersparen können; sie enthält nur allge-Bekanntes, neue Forschungen in Bezug auf die frühesten sind nicht angestellt, auch überhaupt ohne kritische Son-, die Angaben Anderer wiederholt. Zu bemerken ist zu Abschnitte, dass die ältesten Arzneibereiter nicht Phizotomen, n Rhizotomen hiessen, und dass Bergman's Vorname nicht n, sondern Torbern war; dergl. Druckfehler sollten in einem n Werke nicht vorkommen. Es folgt hierauf eine Vergleides Zustandes der Chemie und Pharmacie am Ende des ihrh. mit dem jetzigen, welche eigentlich, wenn das Werk Absicht entsprechen sollte, das Ganze beschliessen und krönüsste. Sie besteht jedoch hauptsächlich nur in einer Aufg einiger wichtigen Entdeckungen und der berühmtesten 1. ohne an eine wahre Vergleichung zu denken. Lächerlich , unter den Hauptvorzügen der neuern Zeit in Bezug auf e und Pharmacie die Verbesserung des Styls der einschla-1 Schriften aufgeführt zu finden. Nun folgt die erste Peund der Verf. wird hier gleich zu Anfange seinem Plane indem er die allgemeine Chemie vor der Physik abhan-Cohasion, Attraction, Materie im Allg. sind unter die all-1e Chemie verschlagen worden. Es folgt die Physik nach ubriken: Licht, Wärme (hat das specifische Gewicht nolens mit aufnehmen müssen), Elektricität, worunter auch der tismus gehört. In dem nun folgenden synthetischen Theile eciellen Chemie ist im ersten Abschnitte von den Gasarten urios durcheinandergeworfen. Der Sauerstoff fängt an, von erbrennungstheorie gefolgt, wie billig; nun kommen aber inander alle Beobachtungen von Detonationen, Selbstentzün-1. ja sogar vulkanische Erscheinungen, die in Betracht kommenden Körper mögen nun sauerstoffhaltig sein oder nicht. Die übrigen Körper folgen nach der gewöhnlichen Ordnung. Bei den Metallen ist Vièles aufgenommen, was in den analytischen Theil gehört hätte. Die organische Chemie wird mit Bemerkungen über Säuren im Allgemeinen eröffnet, welche in den allgemeinen Theil gehören, und wird im 2. Hefte bis zu den Steinkohlen fortgeführt, sodass also von der ersten Periode noch der Rest der organischen Chemie, der ganze analytische Theil, die angewandte Chemie und alles Uebrige sub III - V des Plans Aufgeführte im Rückstand ist, woraus man auf die künftige Corpulenz des Werks schliessen kann. Die Behandlung des Stoffes ist nun sehr einfach, sie besteht darin, dass eine jede in diese Zeit gehörende Beobachtung, Erfahrung u. s. w. an ihrem Orte kurz erwähnt und mit dem nöthigen Citate versehen wird. Alles, was dem Verf. aufstiess, ist aufgenommen, nie eine kritische Bemerkung beizefügt, nur hier und da etwas weitläuftiger ausgezogen (doch hat diese Weitläufigkeit nicht immer gerade das Wichtigere getroffen). Die meisten Sachen sind in folgender Art erwähnt: NN stellte Versuche darüber an, NN machte Bemerkungen über diesen Gegenstand bekannt, NN stellte eine neue Ansicht auf. Was für: Versuche, was für Bemerkungen, was für Ansichten? Darüber findet man nichts, geschweige denn eine Beurtheilung ihres Wetthes. Nach allem hier Gesagten ist es wohl klar, das des Via Werk nichts weiter ist und werden kann als ein Repertorium! Die Mühe, die sich der Verf. gegeben hat, vollständig zu sein. ist anerkennungswerth; er hat aber dieses Verdienst durch zweierlei Nachlässigkeiten fast ganz neutralisirt: einmal durch den oben gezeigten Mangel an Ordnung, welcher das Aufsuchen erschwert, jedoch durch ein gutes Register ausgeglichen werden kann; das andere Mal aber durch die höchst ungenauen Citate. Durchgängig fehlt die Angabe der Seitenzahlen, und wo eine Zeitschrift oder ein Werk zum ersten Male citirt wird, wird keine nähere Nachweisung gegeben, die namentlich bei Journalen, welche bald nach der Jahreszahl, bald nach der Bandnummer citirt werden, höchst wünschenswerth ist; endlich, was soll man mit Citaten anfangen, wie folgende: Le Roi in Mem. d. Math., Socquet Essai, Morozzo J. d. Phys. und dergl. mehr. Wir haben gezeigt, was das Buch allenfalls sein könnte, und warum es auch dieses nicht Hiermit glauben wir aber auch den Widerspruch, in dem das Werk mit seinem Haupttitel steht, vor Augen gelegt zu Wir möchten wissen, was der Herr Verf. unter einer wissenschaftlichen Würdigung versteht, da er sie in einem Werke gegeben zu haben glaubt, welches sich mit Kritik gar nicht befasst, jede allgemeine Auffassung verschmäht und selbst eine einigermassen wissenschaftliche Anordnung nicht festgehalten hat. Zu einer wissenschaftlichen Würdigung der Fortschritte der Chenie in unserem Jahrh. ist es aber erstens noch gar nicht die sechte Zeit, zweitens ist diess eine Sache, zu der nur der Eingeweihteste berufen ist, und an deren Ausführung auch dieser immer noch mit einem gerechten Misstrauen in seine Kräfte gehen wird. Dass dem Vf. die meisten Hülfsmittel hierzu abgehen, bekennt er selbst und hätte schon desswegen das Ganze untrlassen sollen; dass er aber auch übrigens einer solchen Aufphe nicht gewachsen ist, hat er uns bewiesen. Der Herr Vf. ist durch mehrere tüchtige Arbeiten im Fache der Pharmacie und Manzenchemie bekannt, möge er auch ferner vielmehr mit praktischen Arbeiten uns erfreuen, die Niemand dankbarer aufnehmen vird, als Referent.

[1833] Handbuch der Physik von Johann Ph. Neumann, Prof. am k. k. polyt. Inst. zu Wien. 2. Band. Mit 12 Kupf. 2., bedeutend geänderte u. verm. Aufl. Wien, Gerold. 1835. XVI u. 744 S. gr. 8. (4 Thlr.)

Nach einem bedeutenden Zwischenraume folgt endlich der weite Band der zweiten Auflage dieses bereits in seiner ersten Auflage sehr günstig aufgenommenen Werks. Eine bedeutend günderte und vermehrte Auflage heisst sie, und mit Recht; denn ertens ist sie durch hinzugekommene Erweiterungen und Zusätze beinahe um ein Sechstheil vermehrt, zweitens aber ist sie in typegraphischer Hinsicht geändert, nämlich weit compresser gedruckt werden. Die Anordnung der Materien, die Vertheilung des Stoffs in die grösser gedruckten Paragraphen und die kleiner gedruckten Erläuterungen sind dieselben geblieben, ebenso die Verweisung der grösseren mathematischen Auseinandersetzungen im letzteren beibehalten worden. Die einzelnen Punkte, in denen sich diese zweite Auflage von der ersten unterscheidet, durchzugehen, ist der Raum zu beschränkt, daher wir es bei dieser kurzen Anzeige bewenden lassen müssen.

[1834] Die Lehre von der Cohäsion, umfassend die Elasticität der Gase, die Elasticität und Cohärenz der flüssigen und festen Körper und die Krystallkunde, nebst vielen neuen Tabellen über alle Theile der Cohäsionslehre, insbesondere über die Elasticität und Festigkeit von M. L. Frankenheim, ausserord. Prof. an der Univ. zu Breslau. Breslau, Schulz u. Comp. 1835. VI u. 502 S. 8. (3 Thlr. 8 Gr.)

Des Vfs. Zweck war bei Abfassung dieses Werkes hauptsächlich, dem Gesammtgebiete der Cohäsionserscheinungen eine ähnliche Stelle in der Physik als Wissenschaft anzuweisen, wie sie ler Optik, Elektricität u. s. w. bereits gegönnt ist. Er fasst da-

her hier vielerlei zusammen, was der Anordnung nach zier getrennt in Lehr- und Handbüchern der Physik sich vorfi Ob durch diese Behandlungsarten Dem, welcher zuerst mit Physik sich bekannt machen will, grosse Erleichterung zu 7 werden wird, mag, Ref. für jetzt nicht entscheiden, muss aber stehen, dass ihn die Folge der Materien in dieser Zusammen lang an vielen Stellen mehr verletzt als erfreut hat. Der Vf. meist der Erklärungsart der dynamischen Ansicht mit Beibehal des Sprachgebrauchs der Atomistik und Zurückweisung auf Naturphilosophie. Unter Cohäsion versteht er alle im Innern Körpers wirkende Kräfte, welche seine räumliche Anordnung stimmen, aber weder in seinem Aggregatzustande, noch in sei chemischen Verhalten eine Aenderung hervorbringen. scheinungen der Cohäsion gruppirt er unter 4 Rubriken, spe sches Gewicht, Gestalt, Elasticität, Cohärenz. Indem er nun d Erscheinungen mit den erfahrungsmässig in den 3 Aggrega ständen vorkommenden Körpern verbindet, erhält er 6 Theile, er nach einander abhandelt: 1. Elasticität der Gase; 2. Elas tät. 3. Cohärenz der Flüssigen; 4. Elasticität; 5. Gestalt; 6. härenz der Festen. Die Menge des bei den einzelnen Capi gegebenen Materials ist dem Raume nach sehr verschieden. beiden ersten Theile reichen bis S. 46 und umfassen Gleich wicht, Ausfluss und Diffusion der Gase, Dalton's und Graha Gesetz, Compression und Schwingungen flüssiger Körper. 3. Theile behandelt der Vf. von S. 46 - 237 die Cohärenz flüssigen Körper im Gleichgewichte (Capillarität), im Conflict Aggregatzustände (Absorption und Insorption) und bei der Begung an oder zwischen festen Wänden und die sich daran k pfende Diffusion. Die neue Einführung der Benennungen Syi phie und Prosaphie zur Bezeichnung der Cohärenz des Fl sigen gegen Flüssiges oder gegen Festes rechtfertigt sich vi leicht durch die umfangreiche Behandlung dieser Erscheinung an dieser Stelle, ohne dadurch auf weiteren Gebrauch Anspri zu machen. In dem 4. Theile findet sich eine aus den gesich ten Resultaten der besten Beobachter mit Berücksichtigung Werthes der Beobachtungen berechnete Tabelle der Spannkrä fester Körper, in welcher die Zahlen den Bruch andeuten um w chen sich die Länge eines Stabes verkürzt, wenn auf ihn Druck von einer Atmosphäre wirkt; und aus derselben eine Tabe der specifischen Spannkräfte abgeleitet, welche der Vf. als Qu tienten aus obigen Zahlen durch das specifische Gewicht des St fes erhält. Im 5. Theile begegnen wir einer Krystallkunde, a gehandelt in den 4 Abschnitten: Krystallographie, Charakter Krystallophysik und Krystallogonie. Endlich haben wir bei 6. Theile anzuführen, dass seine 4 Abschnitte vom Gefüge, Elementarbewegungen, der Festigkeit und den Anziehungen 25

en heterogenen Körpern handeln, und dass sich im dritten eine mlich ausführliche Zusammenstellung der besten Versuche vordet, aus welchen die vom Vf. eigens berechneten Werthe zu ber tabellarischen Uebersicht zusammengestellt sind, die sich miglich darum sehr empfiehlt, weil in ihr Maximum und Minin der Tragkraft angegeben, eine Zahl für die Geschwindigkeit keführt, die Querschnitte der untersuchten Materie aber dadurch der Tabelle entfernt sind, dass die Tragkraft unmittelbar in hosphären angegeben wird. Der Behandlung der einzelnen Abitte ist gewöhnlich die beste dahin einschlagende Literatur und attlitig ein Urtheil über die Schriftsteller und Beobachter vorgeschickt, welches an dieser Stelle wohl nicht eigentlich gesucht iden dürfte, jedoch davon zeugt, dass der Vf. alle Quellen, de-er habhaft werden konnte, selbst benutzt hat. Die aussere stattung ist zu loben, jedoch einzelne leicht abzustellende Nachigkeiten im Drucke, die aber häufig wiederkehren, und der rel an Typen zur guten Bezeichnung der mathematischen the zu tadeln.

1835] Neues Instrument zu sehr wichtigen physikali-Untersuchungen namentlich zur Bestimmung der mittleren keit der Erde, zur direkten Beweisführung ihrer Rotation v. Erfunden und gründlich dargestellt von L. Hengler. 1 Steintaf. Rottenburg a. N., Bäuerle'sche Buchh. 35. 32 S. 8. (6 Gr.)

Das Instrument ist nach des Vfs. Ausdruck ein Mittelding then Pendel und Wage, unterscheidet sich aber von den bistonstruirten hauptsächlich dadurch vortheilhaft, dass statt der Lagern ruhenden Bewegungsaxe eine Kugel angebracht ist. le auf einer Flüssigkeit schwimmt; um das Anstossen der am Gefässe zu vermeiden, sind von den horizontalen Arder Wage und bestimmten Puncten des Gefässes Fäden anstipft, welche in ihrer Mitte kleine Gewichte tragen, die datreben, die ganze Wage in der Vertikalebene zu erhalten, the man durch die beiden Anknüpfpuncte am Gefässe legen Unter der Voraussetzung, dass die Wage auf diese Artbüber alle bis jetzt construirte Vorrichtungen gehende Empfindkeit habe, wozu die Bedingungen jedoch sehr oberflächlich aneben sind, zeigt nun der Vf. mit einem nicht eben zu grossen ente der Darstellung, durch welche Modificationen der Vorrichund durch welche Rechnungen man dahin gelangen könnte. Kraft zu bestimmen, mit der sich ein Körper wegen der endrehung der Erde gegen den Aequator bewegt, oder die Attionskraft, oder die Abnahme der Schwere mit der Höhe, oder Halbmesser der Erde bis auf den fünfundzwanzigsten Theil

eines Fusses genan, oder die mittlere Dichtigkeit der Erde. Der Vf. hätte sich unstreitig ein grösseres Verdienst erworben, wenn er statt der Demonstration einen mit einem solchen Instrumente wirklich ausgeführten Versuch mitgetheilt und uns dadurch Gelegenheit gegeben hätte, zu beurtheilen, ob sich in der Ausführung (bis zu welcher von dem blossen Erdenken eines Experiments eine so unendliche Kluft sich ausbreitet) denn wirklich so wenig Schwierigkeiten zeigen, und die sich zeigenden so leicht überwinden lassen, wie es den Resultaten seiner angestellten Rechnungen zu Folge ihm glaublich zu sein scheint.

[1836] Das Mikroskop, oder Anweisung zur näheren Kenntniss und zum Gebrauche desselben Behufs einer belehrenden und nützlichen Beschäftigung in den Stunden der Musse, nebst Angabe, wie die interessantesten mikroskop. Objekte aus den drei Naturreichen aufzufinden, zu präpariren, aufzubewahren und auch zweckmässig zu beurtheilen sind. Ein Geschenk für die reifere Jugend, so wie für Freunde der Natur überhaupt. Von Dr. H. Rockstroh. Mit 12 zum Theil illum. Kupfertaf. Berlin, Schüppel. 1835. XII u. 263 S. 12. (1 Thlr. 12 Gr.)

Soll die Beschäftigung mit dem Mikroskope als Glied in die 'Reihe der verschiedenen Mittel aufgenommen werden, wodurch man von jeher der reiferen Jugend, welche Langeweile empfisdet, dieselbe zu verkürzen und zwar dieses so zu bewerkstelligen sucht, dass sie selbst noch einen Nutzen davon hat, so hat der Vf. für die Classe von Lesern, welche sich in den Mussestunden durch eine mathematische Veranschaulichung der Wirkungsart dieses Instrumentes abschrecken lassen, mit diesem populär und in gefälligem Tone geschriebenen Buche sich allerdings ein Verdienst erworben. Er führt im 1. Abschnitte die verschiedenen Eigenthümlichkeiten des Mikroskopes und seinen zweckmässigen Gebrauch auf eine leicht fassliche Art durch, berücksichtigt aber dabei vorzüglich die Geschichte der Erfindung dieses Instrumentes und verbreitet sieh, wie uns dünkt, ein wenig zu wortreich über die nicht sehr von einander abweichenden älteren Construcionsarten, wofür wir lieber eine Erwähnung der besten neueren and neuesten Erfindungen, die auch einen vielleicht weiter getenden Nutzen gewähren konnte, gewünscht hätten, obgleich sich ler Vf. im Voraus gegen diesen Vorwurf dadurch rechtfertigt, lass, wenn man die früheren Einrichtungen kenne, der Gebrauch ler neuesten keine Schwierigkeit haben könne. Der Demonstraion stehen Abbildungen zur Seite, die keinen Zweisel über den Zweck der einzelnen Theile für Den übriglassen werden, der dieses Buch als Anleitung zum Gebrauche eines Mikroskops be-Die beiden folgenden Abschnitte enthalten eine ziemlich grosse Anzahl naturhistorischer Objecte systematisch aufgestellt. mit kurzer Charakteristik, um das Aufschlagen einer Naturgeschichte entbehrlich zu machen, und namentlich bei besonders gut n beobachtenden Objecten mit einer Anweisung, wie dieselben ur Beobachtung vorzubereiten und dann auch aufzubewahren Auch hier wird die Demonstration durch ziemlich häufig beigegebene Abbildungen, die selbst mit Farben versehen sind, So vortheilhaft nun namentlich eine mehr systematische Aufstellung der zu beobachtenden Objecte aus den Naturreichen ist, so möchte sich doch der naturhistorische Werth, den der Vf. für dieselbe in Anspruch nimmt, nicht sogar weit erstrecken, wenn man aus dem Mineralreiche noch zuletzt nur ein paar Objecte und zwar bloss aus den Salzen aufgeführt findet, wo des Materials aus den übrigen Classen viel hätte angeführt und dessen Anschaffung bei der ziemlich allgemeinen Verbreitung von Mineraliensammlungen eben so gut vorausgesetzt werden können, als die der Objecte aus dem Pflanzen- und Thierreiche. Zu bemerken ist, dass das Buch der reifern Jugend gewidmet ist, bei welcher man eine Bekanntschaft mit dem Umrisse der Naturgeschichte und der Erhaltung der Specien voraussetzen darf. Die mesere Ausstattung ist zu loben. **125.** 

[1837] Gemeinfassliche Darstellung einiger der wichfigsten und anziehendsten Gegenstände aus der Naturlehre, welche einer Veranschaulichung bedürfen. Zunächst als Zugabe m Melos, Desaga, Kries und andern Naturlehren, welche erläuternder Abbildungen entbehren. Nebst 8 Figurentaf. Rudolstadt, Hofbuchh. 1835. 56 S. 8. (6 Gr.)

Der ungenannte Vf. verbreitet sich in kurzen, aber deutlich aneinandergefügten Sätzen über Bewegung der Körper, Barometer, Heber, Luftpumpe, Sprach - und Hörrohr, Thermometer, Elektrisirmaschine, das Sonnensystem, die Jahreszeiten, Mondbahn, Sonnen und Mondfinsternisse, Grössenverhältnisse der Weltkörper unvers Systems und die Kometenbahnen. Die Erklärungen sind huz und bis zu einer gewissen Gränze, sodass z. B. gerathen wird das Amalgama in der Apotheke mischen zu lassen; die Figuren, die gar nicht übel sind, können allerdings bei einem von Figuren ganz entblössten Lehrbuche gute Dienste leisten, sind jedoch in so geringer Anzahl immer ein unvollkommenes Aushülfsmittel; kurz Ref. konnte sich des Gedankens nicht erwehren, das Ganze habe seinen Ursprung dem Bedürfnisse des Vfs. zu verdanken, sich über einige Puncte scharf und distinct auszuschreiben, vodurch sich die Wahl der Gegenstände von selbst rechtfertigt.

[1838] Leitfaden für den Unterricht in der Phys Gymnasien, Gewerbeschulen und höhern Bürgerschul H. A. Brettner, ord. Lehrer der Mathem. u. Phys. a Gymnasium zu Gleiwitz. Mit 4 Steintaf. 4., verb. Breslau, Max u. Comp. 1835. VI u. 320 (18 Gr.)

Wenn wir beim Erscheinen dieser 4. Aufl. auf die der dritten, Repertor. Bd. 3. No. 2452., zurückverweisen, in mit ihr wörtlich einstimmt und sich nur durch etliche verl Druckfehler von ihr unterscheidet, so können wir der neu lage eines Buches, das selbst von Munke lobend aufgenomme den ist, nur wünschen, dass sie in eben so kurzer Frist ner 5. verdrängt werde, und dem Vf., dass ihm Musse die gerügten Mängel mehr und mehr zu entfernen.

#### Staatswissenschaften.

[1839] Die Erwartungen der Deutschen von Bunde ihrer Fürsten. Von Aug. Wilhelm Relkönigl. hannövrischem Geheimen-Cabinetsrathe u. s. w. (1 Minerva hesonders abgedruckt.) Jena, Bran'sche Buchh. 87 S. 8. (6 Gr.)

Der Name Rehberg als Verfasser, und Jeder weiss, d sunder Sinn und wohlbegründete Erfahrung über ernste I genheiten ein aufrichtiges und, gebe Gott, fruchtbringende sprechen. Rehberg ist zum Vermittler zwischen den stre Parteien geschaffen, weil er sich Beiden verständlich machen weil er in den Bestrebungen mit den edleren Liberalen ei aber nicht so sklavisch wie Viele unter ihnen an den I haftet, die den Gegnern anstössig sind. Dabei spricht über Horazische: Nil admirari, aus ihm, in welchem soviel Weisl Glück liegt. — In vorliegendem Schriftchen beleuchtet er i Schwierigkeiten des deutschen Staatslebens: die Stellung de desstaaten bei inneren Streitigkeiten; die deutschen Ständ namentlich die Lage der Staatsdiener in diesem Ständewes-Universitäten in ihren Beziehungen zum Staate. Da spr goldene Worte. Wenn nur in unseren Zeiten die Ueberz einiges Gewicht hätte und nicht bloss der Wille entschiede

[1840] Verhandlungen der ersten Kammer der : stände des Grossherzogthums Hessen im Jahre

Von ihr selbst amtlich herausgegeben. 1. u. 2. Heft. Darmstadt, Heil. 1834. 8. XII u. 402 S. 8. (1 Thir. 4 Gr.)

Die an Zahl ziemlich schwache und unter allen in Deutschland am meisten aristokratisch constituirte erste Kammer von Darmstadt enthält mehrere Mitglieder, die sich nicht bloss an Gesinnung, sondern auch an Geist den ausgezeichnetern Torys nähern; éinige Wenige, die etwa auf der Stafe der conservativen Whigs stehen. So enthalten denn ihre Verhandlungen Manches. von dem die Mitglieder wohl Alle innerlich fühlen, dass es bloss Redensarten sind, von dessen Nothwendigkeit sie aber doch so fest überzeugt sind, dass ihnen die Sache sich von selbst versteht. Vieles, worin sie in directem Widerspruche mit der zweiten Kammer und der herrschenden Richtung der Zeit stehen. Durchgängig Beweise festerer Consequenz in Behauptung ihres Systems. als in irgend einer Adelskammer zu finden sind. Einzelnes aber auch, worin sich eine sehr richtige und tiefe Anschauung ausspricht. Von Letzterem machen wir aus den vorliegenden Verhandlungen, die nur einen kurzen Zeitraum umfassen, da jener Landtag plötzlich aufgelöst ward, besonders auf Das aufmerksam. was über die Schiedsmänner, über die Friedensgerichte in Rheinbesen und über die Thierarzte gesagt wird. Geschichtlich merkwirdig sind die Ansichten, die Prinz Emil von Hessen über die Nethwendigkeit strenger Maassregeln gegen die demagogischen Umtriebe ausspricht. Im allgemeinen sind fast alle Mitglieder mowrchisch und aristokratisch gesinnt; eigentlich ministeriell spricht sich nur D. Linde aus, der Kanzler der Universität Giessen, der auch die längsten Reden hält. Die ächten Torys sind nicht für die Allgewalt der Verwaltung.

[1841] Der neue Landtag in Darmstadt, oder kurze Biographieen und Charakteristiken sämmtlicher Mitglieder der ersten und zweiten Kammer der Grossh. Hess. Ständeversammlung von 1835. Mit einer Einleitung. Hanau, König. 1835. 58 S. 8. (6 Gr.)

Die Einleitung, die sich über den letzten Landtag und die Gründe zu dessen Auflösung verbreitet, ist das Interessanteste an diesem Schriftchen. Die Biographieen wollen grösstentheils nicht viel sagen; von vielen Mitgliedern wird nur ein dürftiger ausserer Umriss unbedeutender Lebensumstände gegeben; bei den interessantesten auf eine frühere Schrift: Gallerie sämmtlicher Abgeordneten in Darmstadt, verwiesen. Am gelungensten und in der That nicht unwichtig ist die Charakteristik von Gagern's des Vaters. Censurrücksichten scheinen mehrfach gewaltet zu haben. Der Vf. Schört aber offenbar der Oppositionsseite an.

[1842] Ueber geheime Verbindungen auf Universitäte Ein Fragment aus den Vorträgen über die Hodegetik von Hen rich Steffens. Zum Besten der Schleiermacherschen Stifte Berlin, Duncker u. Humblot. 1835. 28 S. 8. (4 Gr

Eine schlanke ionische Säule und oben darauf eine berundersche Feueresse gesetzt; so ist uns so Manches in den Schrides geistreichen Steffens erschienen. Man liesst mit Interesein ergreifendes Raisonnement und erschrickt, am Schlusse so lahmes Ergebniss zu finden. Eine so freie und hohe Aschauung des Lebens, und zuletzt Ermahnungen im salbungsichen Tone ängstlicher Criminalräthe! Woher der Contrast?

[1843] Ueber den projectirten Anschluss Oldenburg an das Hannöversche Zollsystem. Oldenburg, Schulsche Buchh. 1835. 20 S. 8. (4 Gr.)

Dieses von "einigen Kausseuten" unterzeichnete Schrifterklärt sich mit sehr verständigen und überzeugenden Grügegen den Anschluss an den kleinen deutschen Zollverein, dem es gar keinen Vortheil, wohl aber viele Nachtheile für denburg weissagt. Günstiger scheinen seine Vff. für den gruddeutschen Zollverein gestimmt zu sein und den kleinen als im englischen Interesse gesasste Opposition gegen denselben; betrachten. Im Ganzen scheint, dass Oldenburg in der glächen Lage ist, für sich stehen zu können, und das dürste vor Hand wohl das Beste sein. Das Ganze ist jetzt nicht von Art, dass man ihm Opfer bringen möchte.

[1844] Ueber den Beitritt Oldenburgs zu dem Hannöverischen Zollverband, nebst einer vergleich. Zusammetellung der wichtigeren Gegenstände, welche nach dem Presu. Hannöv.-Braunschw. Zollsysteme einem Aus- u. Eingangen unterworfen sind. Oldenburg, Schulze'sche Buchb. 1835. 32 gr. 8. (4 Gr.)

#### Geschichte.

[1845] Geist der Geschichte. Von Wolfgang Men zel. Stuttgart, Liesching, 1835. 195 S. 8. (1 This 3 Gr.)

Ein Werk über den Geist der Geschichte von 195 sehr kleinen und weitläuftig gedruckten Seiten musste, wenn es nur einigermassen genügen sollte, in einem Lapidarstile geschrieben sein

ber mit jedem einzelnen Worte nicht etwa nur einen, sondern mehrere Gedanken auszudrücken verstände. Indessen macht die vorliegende "Skizze" keinesweges Anspruch darauf, ihre Aufgabe m erschöpfen, sondern "bezweckt nur den Kindruck zu schildern, den der gewaltige Geist der Geschichte auf eine fühlende Seele gemacht hat". Der Vf. gibt den einzelnen Abschnitten die Ueberschriften: astronomisches Problem, theologisches Problem, mytholegisches Problem, genealogisches Problem, historisches Problem. - In diesem letzten Abschnitte, dem längsten, sucht der Vf. die welthistorischen Völker und Zustände zu charakterisiren; die allgemeine Ansicht über den Gang der Geschichte selbst enthält aus deutlichsten der 2. Abschnitt. "Verherrlichung des Schönen im Kampf und Untergang ist der ganze Inhalt von der ersten bis zur letzten Seite, die vielleicht einst ein Engel im Heldenbuche unserer Geschichte aufschlägt" (S. 41). Die Frage S. 192: "Sollte nicht die Geschichte mit einer allgemeinen Verwilderung enden?" findet darin ihre Antwort von selbst. Dergleichen glaubens- und aversichtslose Ansichten, welche die endliche Realisirung des Edelsten und die Aussicht auf ein wirkliches Fortschreiten zum Besseren dem ästhetischen Interesse am Tragischen zu opfern kein Bedenken tragen, contrastiren freilich seltsam mit den erhebenden Amsichten für die Zukanft, welche die prophetischen Geister des verigen Jahrhunderts, die den Gedanken einer Philosophie der Geschichte anregten, sich geöffnet zu sehen glaubten. Diese Bemerkung weiter auszuführen überhebt uns eine kleine Broschüre, die unter dem Titel:

[1846] Wolfgang Menzels (Un-) Geist der Geschichte, vernunftgemäss beleuchtet. Speier, Neidhard. 1835. 47 S. 8. (4 Gr.)

seeben erschienen ist. Sie hat zwar nicht alles Das, was Menzel in aphoristischer Kürze hingeworfen hat, vollständig kritisirt, dennoch aber einzelne auffallende Blössen des Menzel'schen Schriftchens gut benutzt, um die Frage anzuregen, wie viel und was für ein Geist denn in der Geschichte herrschen würde, wenn es der W. Menzel'sche wäre?

[1847] Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Sprache im Königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archive zu Bedin. Herausgegeben von Ludev. Frz. Höfer, geh. Staats- Kab. Arch. u. s. w. Hamburg, Perthes. 1835. VIII u. 407 S. 4. (n. 4 Thlr.)

Diese SammRung von Urkunden in deutscher Sprache umfasst einen grossen Theil des deutschen Vaterlandes, fast den ganzen Bepert. d. ges. deutsch. Lit. V. 4.

Norden und einen bedeutenden Strich Mitteldeutschlands; sie begreift sonach verschiedene Idiome. Der Gewinn, der aus einer solchen Sammlung zu erwarten ist, wird desshalb am bedeutendsten für die Sprache; wie denn auch aus der ganzen Eintheilung des Werkes dieser Zweck als vorherrschend erscheint. - Sammtliche Urkunden sind in chronologischer Ordnung, mit Beibehaltung aller Eigenheiten der Orthographie und Paläographie wiederregeben, nur die Interpunction ist nach heutigem Gebrauche umgeformt. - Das ganze Werk zerfällt in 3 verschiedene Abtheilungen, deren erste (S. 3-62) Urkunden bis zum Jahre 1300 (incl.) enthält; an der Zahl 30, deren erster und letzter die Argabe des Jahres und Tages fehlt. Erstere enthält den Eid für die Juden in Erfurt und soll aus dem Ende des 12. Jahrh. sein; die übrigen sind aus den Jahren 1248-1300. - Die 2. Abtheilung enthält die Urkunden vom J. 1301-1341 inch., 224 Stück Die 3. Abth. bildet den Anhang, in welchem 17 Urkunden aus dem Provinzialarchiv zu Stettin, Pommern betreffend, aus der Jahren 1306-1339, enthalten sind. - Um diese Sammlung auch dem Historiker zugänglich zu machen, sind ausser einem landschaftlichen Urkundenverzeichniss (S. 375 ff.) noch ein Orts- und ein Personenregister beigegeben. Nach ersterem geben wir hier folgende Uebersicht der einzelnen Landschaften, mit Angabe der Kahl der in dieser Sammlung enthaltenen Urkunden und deres Ausstellungszeit. 1. Erzstift Trier, 23 Urk., von 1248-1337. - 2. Grafschaft Sayn und Sponheim, 17 Urk., von 1259-1333 — 3. Erzstift Köln, 17 Urk., von 1251—1340. — 4. Rheitlande, 44 Urk., von 1270—1341. — 5. Westphalen, 11 Urk. von 1292 - 1337. - 6: Henneberg, Franken, Kevernberg, 23 Urk., von 1315 — 1341, meist das Kloster Vessra betreffend. – 7. Erfurt, 32 Urk., von 1287—1341, und die gen. Eidesformel für die Juden. — 8. Stift Halberstadt, 15 Urk., von 1307—1325. . 9. Quedlinburg, 12 Urk, von 1312-1339. - 10. Erzstik Magdeburg, 20, Urk., von 1310-1340. - 11. Sachsen, Lataitz, Thungen, 20 Urk., von 1310-1339. - 12. Brandetburg, 16 Urk., von 1305-1336. - 13. Pommern, 20 Urk., von :1,006 -- 1339. ir. Die äussere Ausstattung ist hüchst lobenswert.

[1848] Sammlung historischer Schriften und Urkunden Geschöpft aus Handschriften von M. Frhie. v. Freyberg. Vorständ des königl. Archivs. IV. Bd. 2. Hft. Stuttgat; Cotta'sche Buchh. 1835. S. 179—380. 8. (1 Thr. 4 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 69.]. ....

and the same of the same

Dienes Heft enthält: 1. "Jacobi Balde miß. J. poems, semnium ingeriptum, "de cursu historiae bavarican" — mit weitland igem Commentar. Dieses Gedicht, vom Jahre 1642, ist bereits jekannt aus dem 7. Buche der Silv. Num. Carm. 15. - Dazu las Nachwort S. 377 ff. — 2. "Capitula de Synodo apud Altiem acta anno 916." 35 Cap. (S. 221 ff.) — 3. "Beschreibung lertzog Philippsen Pfalzgrauen bey Rhein u. s. w. Leben vnd Thatten u. s. w." (S. 241 ff.) Diese kurze Lebensbeschreibung les Pfalzgr. Philipp, Sohn Ruprecht's, ist von seinem Bruder, Pfalzgr. Otto Heinrich, aufgezeichnet und erscheint hier durch len Archiv. Oefelin ergänzt und vermehrt. — 4. "Herzog Ferdiand's, dritten Sohnes Herz. Albrecht's V. von Bayern, im Jahre 1565 unternommene Reise nach Italien." (S. 277 ff.) - 5. "Tagebuch über den Feldzug gegen die aufrührerischen Bauern im lahre 1525." Eigenhändig geschrieben von Pfalzgraf Otto Heinrich, Herzog zu Neuburg, nebst einer Kriegsordnung der aufrührerischen Bauern am Rhein, 1525. - So interessant und wichtig auch immer die Mittheilungen des Hrn. Vis. sind, so ist ganz besonders dieses Heft hierin ausgezeichnet, sowohl wegen des Gedichtes von Balde, dessen Dunkelheit eine genaue und richtige Arklärung desselben um so mehr erschwest, da der Vf. absichtich so schrieb, als auch wegen des Tagebuches über den Bauspakrieg, das viele wichtige und aus sicherer Quelle stammende Deta enthält.

[1849] Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit von lem Ende des grossen Kampfes der europäischen Mächte wider lapoleon Bonaparte bis auf unsere Tage durch Ernst Münch. L. u. 5. Bd. Leipzig, Scheible'sche Verlags-Exped. 1834. 468, 472 S. gr. 8. (2 Thlr. 2 Gr.)

Was zum Lobe dieses Werkes gleich bei dessen Erscheinen emerkt wurde, gilt auch von den beiden hier angezeigten Bänlen desselben. Auch hier zeigt es sich, dass der Vf. die Periode ler Restauration von 1815 - 1830 mit umsichtigem Fleisse und sellem Blicke auffasst, auf eine anschauliche Weise behandelt und, we es der Gegenstand mit sich bringt, in ergreifender Sprache childert. Hatte er im 1. Buche (vom wiener Congress bis zum Congress von Aachen) die Aufbildung der Staatsgrundlagen nach rekampster Revolution erörtert, so erörtert er nun im 2. und 3. Inche den Fortbau dieser Staatsgrundlagen, oder die Anstrengunren der conservativen Diplomatie wider den Strom der Revolutioin Spanien, Portugal, Neapel, Piemont und Griechenland. m 2. Buche, "vom Congress zu Aachen bis zum Congress von aybach" (1818 - 1821), das den 4. Bd. erfüllt, handelt er (in 10 Capiteln) zuerst von den Entwickelungen und Verwickelungen Frankreichs, Spaniens, Neapels, Portugals, Englands, Deutschands, der Niederlande, der Schweiz und der nordischen Staaten,

dann von den Congressen zu Troppau und Laybach, der Unter drückung der neapolitanischen Revolution und dem Aufflammer und Erlöschen der Revolution in Piemont, zuletzt von Napoleon's Tode und den vorzüglichsten Ereignissen in aussereuropäischer Ländern. Im 5. Bde. oder dem 3. Buche, "vom laybacher Congresse bis zum Ende des Congress von Verona (1821-1823)". wird (in 27 Capiteln) zuerst der Ausbruch der griechischen Revolution und die Stellung der Fürsten und Völker Europas na derselben geschildert, dann die politischen Wirren in Spanien, Portugal und Frankreich, hierauf der Congress zu Verona, der Einfall der Franzosen in Spanien, der Umsturz der Cortes in Portugal und die Vorgunge in den übrigen Staaten Europas. Woll haben Venturini und Buchholz in ihren Chroniken unserm Vf. vorgearbeitet; er aber hat mehr als Beide geliefert, und wie a Reichhaltigkeit des Inhalts, so auch an Lebendigkeit und Annun des Vortrags seine Vorgänger übertroffen. Besonders haben uns im 4. Bde. (S. 213 ff.) die Schilderungen Sand's und der Ermordung Kotzebue's angezogen, dann (S. 265) die Darstellungen der Ansange des constitutionellen Lebens in Deutschland und der in den Kammern Baierns, Würtembergs und Badens auftretenden Männer und (S. 406 ff.) die Bemerkungen über Napoleon's letzt Lebensjahre. Im 5. Bde. erschienen uns als Glanzparticen de Erörterung über den Ausbruch der griechischen Revolution (S. 1 %), über den Congress zu Verona (S. 196 ff.) und über den Tod Biegos (S. 291), dessen früheres Leben schon im 4. Bde. S. 132 trefflich geschildert wird. Doch kommen auch Stellen vor. die nicht gehörig ausgeseilt oder durch Drucksehler entstellt und uverständlich sind. Wir rechnen dahin Bd. 5, S. 270, wo vom Tagesbesehl von Andujar; S. 331 (oben), wo von der Legitimität Georg's IV.; S. 382 (oben), wo von einem Votam Würtembergs die Rede ist. Ganz unrichtig ist es, wenn es S. 454 heisst: "Für Gotha-Altenburg eröffnete der rettungslose Gesundheitszstand des Herzogs und das mit seinem Tode am 17. Mai 1823 eintretende Erlöschen des Mannsstammes in diesem Zweige der Ernestinischen Linie trübe Aussichten für die Zukunft". Der M. verwechselt hier die Herzoge August und Friedrich IV., von denen jener ganz unerwartet am 17. Mai 1822, dieser aber, mit dem der Mannsstamm der Speciallinie Gotha-Altenburg erlosch, nach langwieriger Kränklichkeit am 11. Febr. 1825 starb. - Noch verdient es eine rähmende Anerkennung, dass der Vf. zu Anfange jedes Abschnitts die Quellen, aus denen er geschöpft, nachgewiesen hat; wird diess, wie wir wünschen, auch bei einzelnen Capiteln geschehen, um so besser wird sein Werk kunftigen Geschichtschreibern der Restaurationsperiode zur Grundlage dienen. 121. 25,59%

[1850] Geschichte der Zigeuner, ihre Herkunft, Natu

und Art. Für gebildete Leser dargestellt von Dr. Theodor Tetzner, Schuldinsktor zu Langensalza. Weimar, Voigt. 1835. X u. 142 S. 8. (12 Gr.)

Wir wollen uns nicht auf eine histor.-krit. Untersuchung der Angaben des Vfs. einlassen, welche er über die Zigeuner beibringt. Gänzlich unverkürzt bleibe ihm der Genuss, als Entdecker bisher unbekannter und unbenutzter Thatsachen zu gelten; wir halten ms an die Versicherung, "er habe den Gründen der Dinge sorg-Mitig nachgeforscht". Dagegen ist es bedauerlich zu bemerken, wie sehr die "gewiss nicht unerfreuliche Kürze", deren er sich, anbeschadet der Deutlichkeit, besleissigt zu haben vorgibt, erst da ansängt, wo der Vf. zu reden aufhört, nämlich auf der letzten Seite, wo er seinen Vortrag noch einmal mit den Worten resumirt: "Das ist, nach unserer Ansicht, die wahrscheinlichste Meinung über der Zigeuner Herkunft", und dass, obgleich der Vf. nicht ungern sehen würde, wenn man in seiner Darstellung eine gewisse Leichtigkeit findet, die sich "weniger" auf Oberstächlichkeit gründet, als auf das Bestreben, dem Ereise der Leser zu mügen, für welche das Buch bestimmt sein soll; dass, wiederhet Ref., er sehr ungern sich diese Leser als solche vorstellt, bisher so schwerfällige Lectüre bewältigt hätten, dass sie auch eine gewisse Leichtigkeit hier verspürten. Wem aber nach Beispielen von diesem Allem gelüstet, für den ist das Buch gedrackt und billig zu haben.

[1851] Memoiren der Herzogin von Abrantès, oder histor. Denkwirdigkeiten über Napoleon, die Revolution, das Directorium, das Consulat, das Kaiserthum und die Restauration. Aus d. Franz. ibers. von L. v. Alvensleben. 12. Bd. Leipzig, allg. niederländ. Bachh. 1835. 278 S. 8. (18 'Thir. für 12 Bde.)

[1852] Memoiren Ludwigs XVIII. gesammelt und geordnet von dem Herzoge von D\*\*\*\*. Teutsch durch L. v. Alvensleben. 11. u. 12. Bd. Leipzig, allg. niederländ. Buchh. 1834, 35. 298 u. 299 S. gr. 12. (n. 2 Thlr.)

[1-10, Bd, Ebendas, 1834. n. 10 Thir.]

[1853] Memoiren Napoleon Bonaparte's. Gesammelt und geordnet von dem Herausgeber der Memoiren Ludwigs XVIII. 3. Bd. Aus d. Franz. von Heinr. Gauss. Weimar, Tantz u. Comp. 1835. III u. 348 S. gr. 12. (21 Gr.)

[1. u. 2. Bd. Ebendas. 1834. 1 Thir. 18 Gr.]

[1854] Apotheose Friedrichs des Einzigen. Nürnberg. (Erlanren, Bläsing.) 1834. 7 S. gr. 4. (2 Gr.)

# Schul- u. Erziehungswesen.

[1855] Geordneter Stoff zu Sprech-, Sprach u. Den übungen, ein Hülfsmittel für öffentliche und Privat-Lehrer, für Itern und zugleich ein Lesebuch für Kinder, nach dem Lehrgange Propstes, Consistorial- u. Schulraths, Herrn Zerrenner, Ritter u. s. verfasst von H. Robolsky, zweitem Lehrer and Mädchensch. Neuhaldesleben. Nebst 2 Tafeln mit mathemat. Abbildd. Leipz Kollmann. 1835. 252 S. 8. (18 Gr.)

Was die Lehrer betrifft, für welche Hr. R. seinen geordneten S "verfasst" hat, so muss man wünschen, dass unter ihnen nicht vi sein mögen, welche die für die allerersten Sprech-, Sprach- u. De übungen nöthigen Beispiele selbst zusammenzutragen nicht im Sta wären. Dass Hr. R. nicht alle seine Collegen dessen fähig hält, weist er durch Herausgabe seines Buches; er hätte nur aber auch Fähigkeit, Verstösse gegen Denk- und Sprachlehre, dergleiche seiner Beispielsammlung nicht wenige vorkommen, wenigstensfür unschädlich zu machen, bei solchen Lehrern nicht voraussetzen und nen daher nur in jeder Beziehung Richtiges in die Hand geben sel Diess hat er nicht gethan und, weil an seinem guten Willen dazu gezweifelt werden darf, dadurch bewiesen, dass er nicht der Mam der sich herausnehmen dürfe, schwachen Collegen unter die Arm Vielmehr werden die letzteren an seinem Beispiele se dass es, wenigstens nicht klug sei, ganz ohne Noth zu verrathen, we nen der Schuh drückt; jedenfalls aber anmaassend, unter die Schrift ler gehen zu wollen, wie man etwa unter die Soldaten geht. Oder sich zum Lehrer Anderer aufwerfen, wer noch schreibt: "Was in Mitte zweier Dinge ist, das ist zwischen diesen beiden Dingen, z. B. Kinder sitzen zwischen den Bänken", oder: "das Wasserstürt Wasserfälle" od. "die Bestandtheile des Spinnrades sind aus Holz", "Ein Ding (Person und Sache!) thut was, woraus? (also Stoff) der Bäcker backt Brod aus Mehl" und "der Knecht führt die Pferde dem Stalle (!) oder: "Dinge thun was, wo? z. B. die Brücke führt den Fluss," oder wer wie S. 194 u. anderwärts geschieht, sich ver strairt (diess Wort muss Hr. R. erlauben, da er selbst schreibt, versingen, verblasen für falsch singen und blasen); zielende Zusta wörter von ziellosen nicht zu unterscheiden weiss; Schnelligkeit Langsamkeit für Richtungen der Bewegung halt; das Prädicat in merus nicht vom Subject, sondern von der Opposition abhängen 🕍 Elipse, Penal, Gasmin schreibt; Schnecke und Auster schlechtweg den Würmern rechnet, kurz, fast auf jeder Seite beweist, dass er nicht beherrscht, was er lehren will? Wenn wir für das Einzelze # Belege beibriugen, so geschieht es theils des Raumes wegen, theils Hrn. R. selbst zum Aufsuchen derselben zu nöthigen und ihm dadt

maitzen; erinnern müssen wir ihn aber noch daran, dass, wenn es schon moralische Verantwortlichkeit nach sich zieht, für seine Person bei Irrthümern zu verbleiben, die aus hundert Büchern berichtigt werden konnten, diese Verantwortlichkeit noch grösser wird, wenn jene den Elementarschüler, der gewöhnlich Alles als baare Münze nimmt, ein-gempft werden. Wir können demnach das vorl. Buch nur solchen Lehrern empfehlen, die über demselben stehen und das Richtige, welches allerdings den grösseren Theil desselben ausmacht, von dem Falschen zu scheiden wissen oder ihre Zeit nicht darauf verwenden wollen. Beispiele zur Einübung der ersten Denk- und Sprechregeln selbst zusammen zu suchen; Hrn. R. aber rathen wir, den Kitzel, der ihn vielleicht zum Schriftenstellen antrieb, niederzukämpfen, sich die zum tüchtigen Elementarlehrer gehörenden Kenntnisse, die er freilich aus der Austalt, welche ihn - bildete, in die Mädchenclasse schon hätte mitbringen sollen, uuverweilt zu erwerben und dann, wenn er's nicht las-28. 🗪 kann, zu schreiben.

[1856] Die Beaufsichtigung des Volksschulwesens. Ein Handbuch für Volksschulaufseher und Volksschullehrer, von A. Ludewig, Schul- u. Seminardir. zu Wolfenbüttel. Halle, Gebauer'sche Buchh. 1835. VIII u. 120 S. 8. nebst 2½ leg. Beil. fol. (15 Gr.)

Eine wohlgeordnete, auf Einsicht, Umsicht und Erfahrung in Gebiete des Schul- und Unterrichtswesens gegründete Zusamnenstellung alles zur Beaufsichtigung des Volksschulwesens Erforderliehen. Diese Schrift verdient daher allen mit dieser Aufnicht Beaustragten, sowie den Herren Stadtverordneten, die bei den, von den Schulbehörden in finanzieller Hinsicht gewünschten Bewilligungen ein sogenanntes Votum haben, recht sehr empfohlen m werden. Der grösste Theil dieses Buches, besonders die Einrichtung der verschiedenen Volksschulen betreffend, nebst den Beilagen, welche, ausser den Schemas zu Instructionen, Schemas zu Sitten- und andern Zeugnissen, Lectionsplänen u. s. w., auch ein Schema zur Berechnung des Schulgeldes, das leider in den von dem Vf. geleiteten Schulen noch von den Schullehrern eiugenommen wird, liefern, ist auch für Volksschullehrer ausgearbeitet und darf von diesen nicht unbeachtet bleiben. Nach einer zweckmässigen Einleitung über den Werth und die (sehr treffend angedeuteten) Hauptmängel der Volksschulen verbreitet sich das Ganze in zwei Haupttheilen: 1. Ueber die Beaufsichtigung der Volkssch. in Allgemeinen, und 2. über die Volksschulbehörden insbesondere. Jeder dieser Haupttheile zerfällt in mehrere Abschnitte und Unterabtheilungen. So werden im 1. der Zweck der Volkschulaufsicht, die Gegenstände derselben und die allgemeinen Anforderungen an Volksschulbehörden, die Organisation der Volksschulaufsicht in

einem kleinen Lande oder in den einzelnen Provinzen eines grösseren angegeben. Im 2. wird von den Oberschulbehörden, den Localschulbehörden u. s. w. gehandelt. Nur in wenigen Puncten theilt Ref. nicht ganz die Ansicht des würdigen Vfs. Allein der grösste Theil dieser Schrift ist dem Ref. wie aus der Seele geschrieben, und die meisten hier aufgestellten Grundsätze über Schulorganisation, Directorialverhältnisse u. s. w. haben längst bei den Schulen, welche Ref. leitet, ihre Auwendung gefunden und sich als bewährt erwiesen.

[1857] Kurzgefasste Sprachgesetz-Lehre der hochteutschen Sprache in reinteutschem Gewande, von Wilk. Meier. Vorwärts! Hannover, Helwing'sche Hofbuchh. 1835. XXV u. 470 S. Uebungsaufg. 72 S. gr. 8. (n. 1 Thlr.)

Der Vf., der nach der Vorrede in Zelle lebt, theilt seine Sprachgesetzlehre in 2 Theile, deren erster die Lautsprache, der zweite die Buchstabensprache überschrieben ist. In den Untertheilen der ersten, d. i. der Rechtredelehre, wird von den Buchstaben, von den Wortlauten, Wörtern, Arten der Wörter (10 Sprachtheile werden angenommen), von den Sätzen, der Belantung (nicht Betonung, denn Ton ist nach dem Vf. ein Fremdwort), von der Gedichtzeilenlehre gehandelt. In dem zweiten (oder der Rechtschreibelehre) von den Buchsteben als Zeichen, von den Wortlauten, Wörtern, Gesetzen für die Abtheilung, Abkürzung der W., Lesezeichen, Zeichen zur richtigen Darstellung der Buchstabensprache. Der Anhang liefert Uebungsaufgaben, zu jedem Theile besondere, zu beiden Theilen passende und Gedichte zur richtigen Einübung der Lesezeichen. Im Ganzen folgt der Vf. dem sel. Heyse, den er jedoch oft tadelt; hinsichtlich der Lesezeichen halt er sich an Pölitz mit einigen Abweichungen. Auch er nimmt nicht zwei, sondern acht Umendungen an. Aus Gründen, die aber schwerlich genügen dürften, hält er Teutsch für die richtige Schreibweise und leitet die Verwandlung des th in d, woraus deutsch entstanden sein soll, von unwissenden Frömmigen (Monchen) her (S. XIV). Nach seiner Forderung müssen alle fremden Wörter, die er in seinem vor uns liegenden Buche mit lateinischen Buchstaben drucken liess, und sollten sie auch 1000 Jahre im Umlause gewesen sein, aus der deut. Sprache verbannt werden. Zur Bezeichnung der sogenannten Redetheile nimmt er daher theils schon bekannte, theils selbstgeschaffene Benennungen, wie für die Pronom.: Selbstwesenwörter. Zu den hier vorkommenden und nach seiner Meinung auszumerzenden Fremdwörtern gehört unter vielen andern der Vater und die Mutter; mithin auch die Muttereprache, welche er Aeltern- oder Landessprache genannt habes will; Atta, Atto sei der ächt deutsche Name der Mutter (S. 2).

luch (S. VII) das Volk und Volkstuhm (so schreibt Hr. M.), das Papier, das Meer, der Thurm, der Kelch, die Flamme (S. 388) and die Schrift, sowie schreiben und noch mange andere, werden als Fremdlinge bezeichnet. Die Universität ist ihm eine Grosslehranstalt (S. 62), der Student ein Lehrjunger (S. 32), der Schüler ein Lehrling; das Titelblatt ein Schildblatt, der Kutscher ein Fahrdiener, der Herr ein Mann, die Periode ein Rundbau. Anstatt Klarheit soll Gewissheit, für lauter ungemaengt (so schreibt Hr. M.), eitel, für natürlich begreifflich gebraucht werden. die Ohren und der Kopf müssen von dem reindeutschen Sprachleibe weggeschnitten werden. Das Auge (gr. αὐγή) erinnert sich Ref. nicht hier namentlich aufgeführt gefunden zu haben; aber es gehört auch zu den von Albanus aufgezählten, die Zahl von Tauand übersteigenden Wörtern, die aus dem Griechischen entstanden and, und muss daher nach der von dem Vf. aufgestellten Forderang auch, wie das Brot (gr. βρωτός), die Thräne oder Zähre (acryma), die Butter, der Kuss, Brief, gestern, Kupfer, Tulpe (as dem Türk.), Schornstein (nach Wolke aus dem Wendischen). Spinat (aus dem Ital.), Tinte (lat. tinta) u. a. m. folgerecht verwerden. Den Kopf will Hr. M. durch das Haupt ersetzen; ber auch, ohne Kremsier's Wortableitungs - Wagnisse nachzuahm, würde sich doch darthun lassen, dass auch das Haupt in alat. caput stecke, wenigstens mit ibm verwandt sei. An Kremward Ref. erinnert durch den Fürmund, den auch Hr. M. miatt des Vormundes verlangt, ohne daran gedacht zu haben, dass w Wort Mund im Altdeutschen arch Mann, Vorsteher, Vorstand bedeute, wodurch sich die Silbe Vor, wie in Vorgesetzter, sehr wehl rechtfertigen lässt. Die überspannten Forderungen des Vfs... wichen ein strenger Rügewart (so soll nach Hrn. M. der Kritiber oder der Recensent reindentsch genannt werden, [wie beiset aber wenn er lobt?]) mit Leibnitz einen Reindünkler nennen binte, scheinen aus Mangel an Bekanntschaft mit den Ergebnisen der neuern geschichtlichen und vergleichenden Forschungen ther die Sprachfamilien hervorgegangen zu sein. Seinen Maximen haldigend, müssten wir auch unsern Menschen, Namen, unsere wei, zehen u. s. w. als Fremdlinge aufgeben, deun im Sanskrit temmt Manuschja, Nama, dui, deka vor, aus welchen jene Wörin andere und auch in die deutsche Sprache mit einigen Verladerungen übergegangen sind. Der Raum verbietet uns, noch mehr von den Eigenheiten des Vfs., dass man z. B. die Mehrzahl der weiblichen Besondernamen (Eigennamen) mit einem angehängen (die Bertha'en, warum denn nicht die Bertha's?), den Genitiv der auf s, z u. s. w. endenden männlichen Eigennamen durch ein eingeschaltetes 'es bilden solle u. s. w., anzuführen. Wir bemerken nur noch, dass es (S. 29) auch keine Herren Mitglieder einer Gesellschaft mehr geben kann, weil es kein Horr Mitglied in Sing, gibt (und der Herr überdiess ein Fremdling ist). Damit man den Verleger des Vfs. nicht für einen Buchhändler halte das sei ein Mann, der mit Buchen handele, hat er dessen Handlung auf dem Schildblatte eine Bücherhandlung genannt. Uebrigens enthält auch diese Sprachgesetzlehre viel Wahres, wenn et auch nicht neu sein sollte.

[1858] Deutsche Grammatik, wissenschaftlich bearbeitet von B. F. Glückselig, Lehrer d. deutsch. Spr. an der k. k. Prager Musterhauptschule und der damit (mit derselben?) vereinigten höhern Bildungsanstalt für Lehrer und Erzieher. 2., wesentlich verm. u. sehr verbess. Aufl. Prag, Eggenberger. 1835. 241 S. 8. (1 Thlr.)

Schon die im Jahre 1832 erschienene 1. Aufl. dieser Granmatik ward von dem, mit Anzeige der 2. Aufl. beauftragten Ref. in dem damals vom Hrn. G.-R. Pölitz herausgegebenen Repert. (1833. No. 23.) mit verdientem Lobe ihrer Trefflichkeit empfollen, und sie ist auch in andern kritischen Blättern und nach der Versicherung des Vfs. in brieflichen Mittheilungen von Hallaschka, Grotefend, Schwarz, Schmitthenner, Herling, Becker - gewiss competenten Richtern - sehr beifällig aufgenommen worden: Die Haupteintheilung in 2 Bücher: Etymologie und Syntax ihren Untertheilen, ist auch mit Recht in dieser neuen Auflage beibehalten; aber diese hat, wie Ref. bei einer angestellten Vegleichung mehrerer Abschnitte fand, fast auf jeder Seite bedeutende Verbesserungen und Zusätze erhalten. Die in der 1. Aus. aufgestellten 336 66. sind auf 438 vermehrt, um das gleichmissige Verhältniss zwischen Formenlehre und Syntax zu bewirken Schon in der Vorrede, in welcher die Hauptperioden der deutschen Sprachforschung von Schottelius bis auf die neuesten Forscher argeführt werden, finden sich bedeutende Zusätze und Abänderungen Der in der 1. Auflage unter den an Adelung sich anschliessender Männern erwähnte Heyse, ist in der neuen Auflage gestrichen worden. Schade, dass Hr. G. noch nicht den vor kurzem erschienenen Anhang der von dem Hrn. Prof. Heyse ganz neu bearbeiteten Sprachlehre seines verst. Vaters (s. Repert. Bd. 4. No. 1600) zu Gesichte bekam. Dagegen ist der in der 1. Aufl. unerwährt gebliebene Pölitz auch seiner anderweitigen Verdienste wegen hier sehr ehrenvoll erwähnt. Wenn die 1. Aufl. (S. 41) nor 22 Mitlaute der deutschen Sprache angab, so zählt die neue Auf-(S. 29) deren 23. So finden sich überall unverkennbare Spuren der mit Liebe an der Vervollkommnung dieser Grammatik arbei-Wenn also Ref. schon die fratenden Hand des würdigen Vfs. here Auflage in der vorerwähnten Anzeige und auch mündlich empfehlen konnte, so fühlt er sich zur angelegentlichsten Empfehlung dieser mit wahrhaft philosophischem und kritisch forschenden

iciste abgefassten und ebenfalls auf gutem Papiere sehr gut gebruckten Umarbeitung doppelt und dreifach verpflichtet. 13.

[1859] Praktischer Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache, mit besonderer Berücksichtigung der Orthographie, zum Gebrauche in Volksschulen, herausgegeben von J. G. Fleischer, Schullehrer in Gohlis (b. Leipzig.) Leipzig, Fort. 1835. VIII u. 150 S. 8. (10 Gr.)

Herr F. wünschte eine Schrift, in welcher nach einem methedisch geordneten Plane die wichtigsten Regeln der deutschen Sprache, Orthographie und Satzbildung, mit den nöthigen Uebungsbeispielen versehen, so vorgetragen wären, dass diese drei Gegenstände nur einen einzigen Cursus ausmachten. Er ging selbst an diese Arbeit, mit Benutzung der besten vorhandenen Hülfsmittel von Krause, Götzinger u. v. A., und übergibt sie, von Freunden aufgefordert, dem Drucke. Vom Begriffe des Satzes ausge-bend, führt er zn den Haupt-, Zeit-, Geschlechtswörtern, zur Einbeit und Mehrheit der ersten u. s. w., zu Uebungen im Bilden der Zeitwörter, einfacher Sätze in verschiedenen Formen; leitet zur Kenntniss der übrigen Wortclassen, zu den Declinationen, Conjumionen und beschliesst mit Anleitung zur Bildung und Auflösung hehrgliedriger Sätze und Perioden und mit Erklärung einiger Brüchwörter und sprüchwörtl. Redensarten. Da man auch bei dem Sprachunterrichte auf mehreren Wegen zum Ziele gelangen kann, ohne darum mit unumstösslichen Gründen darthun zu können, dass der eingeschlagene Weg der beste sei, so zweiselt Ref. keineswegs, dass auch der Vf. den bei dieser Schrift beabsichtigten Zweck erreichen werde. Sie gibt wenigstens einen Beweis, dass Hr. F. ein denkender und fleissiger Schulmann sei. den von dem Vf. gewünschten Vorschlägen zu Verbesserungen kann das Repert. keinen Raum gestatten. Nur einige Bemerkungen mögen hier Platz finden. Um das Wort Mütterchen zu bekommen, wird S. 8 gesragt: wie nennt man eine kleine (?) Mutter? Richtiger würde die Frage so lauten: wie benennt man n zärtlicher Sprache mit dem Verkleinerungsworte eine Mutter? 8. 34. Während wessen (?) sollen die Kinder nicht plaudern? Nach während sollte ein Subst. stehen. — Unter den Interjectionen hätte S. 41 "Oh jeh! und "Na! wird's bald, fauler Schlingel?" keinen Platz finden sollen. Will man "ihr leset, ihr raset", zusammenziehen, so schreibt man doch wahl richtiger: ihr les't, ihr ras't, als wie S. 47 steht: "ihr lest, ihr rast." - S. 71 wird die Regel aufgestellt: "Die Verhältnisswörter in, vor, unter, über, bei, an, auf, hinter, zieht man gern, um das Schleppende zu vermeiden, mit dem Artikel zusammen". Nur bei in, vor, an und bei im Dativ ist diese Zusammenziehung gewöhnlich; bei in und an (im Accus.) zuweilen zulässig, abe bei den übrigen der genannten Präpos. durchaus verwerflich Uebrigens mögen angehende Lehrer, besonders Landschullehrer dieses Schriftchen nicht unbeachtet lassen.

[1860] Lehrbuch der deutschen Stylistik für Studienschulen und Gymnasien. Bearbeitet von Dr. J. G. Reilhack. 2., umgearb. Aufl. München, J. Lindauer'sche Buchh. 1835. 296 S. 8. (16 Gr.)

Das Eigenthümliche des Buches beruht in der ziemlich consequenten Verfolgung und Beachtung des Zweckes, dasselbe in Gymnasien und sonstigen Gelehrtenschulen gebraucht zu sehen, was wir dem Vf. zu um so grösserem Lobe annehmen zu müssen glauben, als nur zu oft solche Zwecke einzig und allein auf den Titeln unserer Schulbücher zu erkennen sind. Die Veranlassung zur Vergleichung der deutschen Redeweise mit den griechischen und lateinischen Sprachformen ist recht passend und zweckmässig, ohne Ueberladung durchgeführt. Dass übrigens das Werk in seinen Haupttheilen auf die trefflicsen Vorarbeiten Falkman's, Becker's und Herling's basirt ist, und namentlich an den Erstgenannten fast überall erinnert, kann einem Schulbuche, bei welchem es weniger auf neue Ansichten als auf gehörige Anordnung und Verarbeitung des Vorhandenen ankommt, durchaus nicht zum Vorwurfe gereichen. Der Druck ist scharf und correct, das Papier aber etwas grau.

[1861] Ideen zu Stylübungen mit Andeutungen zum Gebrauche derselben beim Unterrichte in obern Mädchenclassen der Bürgerschulen, nebst beigefügten Stylproben. Gesammelt von C. Hiersche, Prediger. 2. u. 3. Samml. 2., verbess. u. sehr verm. Aufl. Leipzig, Weygand'sche Verlagsbuch, 1835. XVI u. 286, XVI u. 199 S. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

[1 Samml. 2., verb. u. verm. Aufl. Ebendas. 1834, 16 Gr.]

Das vorliegende Werkehen verdiente die neue Auflage, welche es erlebt hat, und der Fleiss, welchen der würdige Hr. Vf. auf die Umarbeitung verwandt hat, wird gewiss bei all den Schulmännern die verdiente Anerkennung finden, welche die Schwierigkeiten dieses Unterrichtsgegenstandes einigermaassen zu würdiges wissen. Die Menge des gegebenen Materials ist eben so eifreslich, als die Winke zu dessen Verarbeitung verständig und klar sind. Ref. trägt daher kein Bedenken, das Buch in seiner neuen Gestalt als sehr brauchbar und zweckmässig zu empfehlen; anch Druck und Papier sind gut.

[1862] Ueber die Pflichten des Menschen. Aus dem Ital. des

bio Pellico von Saluzzo. Bonn, Habicht. 1834. XIV u. 1258. . 12. (10 Gr.)

Schon oben haben wir im Repertor. Bd. 1. No. 948 eine utsche Uebersetzung von \*r. (Leipzig, E. Fleischer. 1834.) anzeigt und können mit Wahrheit versichern, dass die vorliegende mer an Richtigkeit und Gewandtheit der Uebertragung keineswes nachstehe.

[1863] Handsibel für den ersten Unterricht im Lesen nach der autmethode, von M. F. Th. Ralle. 2., umgearb. Aufl. Son-ashausen, Eupel. 1835. 88 S. 8. (... Gr.)

[1864] Kleiner Katechismus des Christenthums als Leitfaden im Religions- und sonderlich Confirmanden-Unterrichte entworn von E. W. Tischer, Pastor an der St. Trin. und Garnisonirche zu Wolfenbüttel. Wolfenbüttel, Albrecht'sche Buchh. 1835. 2 S. 8. (3 Gr.)

[1865] Die Einweihung und Eröffnung der Realschule zu Milelstadt. Drei Reden von den Herren Stadtpl. Hessig, Oberstumath Dr. Schmitthenner und Director Dr. Winterstein, Darmidt, Heyer'sche Hofbuchh. 1834. 31 S. gr. 8. (5 Gr.)

[1866] Rudimenta rhetorica in usum scholarum deposita. (Scrip-\*\*Fr. Erdm. Petri, prof. Fuld.) Fuldae, Müller. 1835. 31 S. (3 Gr.)

[1867] Das Nöthigste aus der deutschen Sprachlehre. Ein landbüchlein für Schüler einer zweiten und dritten Elementarlane von Geo. Seyfried, Lehrer u. s. w. Passau, Winkler. Pustet.) 1834. 88 S. 12. (1½ Gr.)

[1868] Unentbehrlicher Rathgeber der deutschen Sprache. Für 18 bürgerl. und Geschäftsleben, oder leichtverständl. Handbuch ines gründl. Unterrichts, binnen Kurzem ohne weitere Vorkenntisse richtig lesen, sprechen und schreiben zu lernen, nebst Ancisung zu schriftl. Aufsätzen, Briefen u. s. w. Leipzig, Schubertle. Niemeyer. 1835. VIII u. 304 S. 8. (14 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Taschenbuch der deutschen Sprache. Eine seliche Anleitung binnen kurzer Zeit sich mündlich und schriftch richtig und schön ausdrücken zu lernen. Für den Schul- u.
elbstanterricht herausg. von prakt. Schulmännern. 3., verbess.
ufl. u. s. w.

[1869] Sammlung ein-, zwei-, drei- und vierstimmiger Schulieder von verschied. Componisten. Herausgeg. von Ludw. Eck,
lusiklehrer am kön. Semin. zu Mörs. 2., verb. u. verm. Aufl.
Heft. (59 drei- und vierstimm. Lieder für die zweite Unter-

.richtsstufe im Singen.) Essen, Bädeker. 1835. (IV a.) 480; gr. 8. (8 Gr.)

[1870] Lesefrüchte aus der ältern vaterländ. Geschichte für d reifere Jugend. Gesammelt von Dr. Jos. Ant. Fischer, Prof. i Luzern. München, Jaquet. 1835. 142 S. gr. 12. (6 Gr.)

Auch u. d. Tit: Deutscher Jugendgarten. Gesammelte Parabeln, Gleichnisse, Erzählungen, Legenden u. s. w. herausgeg. vou. s. w. 4. Bdchn.

[1-8. Bdchn. Ebendas, 1858. 18 Gr.]

[1871] Gedrängte Uebersicht der vaterländischen Geschichte al Hülfsbuch zur Erlernung ders, für Schüler und als Anhang de Gesch. Preussens für das Volk und die Jugend, von Dr. Ed. Hennel, ev. Pf. in Tannsee. 3., verb. Aufl. Königsberg, Unzer. 1835 64 S. 8. (3 Gr.)

[1872] Der alte Invalid. Erzählung für die Jugend beiderk Geschlechts. Ein Geschenk der lieben Jugend gewidmet von C Glocke. Mit 1 Titelkupf. Leipzig, Fischer u. Fuchs. (1835. (VI u.) 78 S. 8. (9 Gr.)

[1873] Neue rheinische Kinder-Bibliothek, oder moral. Erzählungen zur Veredelung des Herzens. Gesammelt von einem kathol. Geistl. 3. Bdchn. Mit 1 lithogr. Abbild. Aachen, Mayer 1834. 130 S. S. (n. 6 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Rheinische Kinder - Bibliothek u. s. w. 9. Bdchn.

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 181.]

: . :

### Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[1874] Fünf Bücher deutscher Lieder und Gedichte. Von A. v. Haller bis auf die neueste Zeit. Eine Mustersammlung mit Rücksicht auf den Gebrauch in Schulen. Herausgegeben von Gustav Schwab. Leipzig, Weidmann'sche Buchh. 1835. XIV u. 737 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Je mehr die Fluth zufällig zusammengewürselter Chrestomathieen und Anthologieen zunimmt, desto mehr freut sich Ref. Mer, wo schon der blosse Name des Herausgebers das günstigste Verurtheil erregen muss, eine mit eben so viel Ueberlegung als Geschmack und Tact angelegte und ausgeführte kennen gelernt zu haben. Sie soll ein Handbuch sein, das eine Blumenlese deutscher Lieder in einer übersichtlichen Reihenfolge bietet, dienlich sowohl, dem ausländischen Freunde der deutschen Nationalpoesie den Ueberblick über ihren Reichthum zu erleichtern, als auch der

eiseren Jugend und den Laien, die sich mit ihr bekannt machen sollen und wollen, den richtigen Sinn für die Entwickelungsstuen derselben von vornherein zu wecken. Daher vorzüglich die chronologische Anordnung, die jedes Gedicht in die ihm zugehörige Atmosphäre setzt und verhindert, Forderungen, welche sich auf einer ganz andern Bildungsstufe, mitten unter ganz andern Leistungen geltend gemacht haben, nicht auf Erzeugnisse einer andern poetischen Temperatur überzutragen. Die 5 Bücher, in welche die Sammlung abgetheilt ist, bezeichnen die Perioden von 1725-50, 1750-70 (Klopstock), 1770-1800 (Goethe, Herder, Schiller), 1800-1815 (die romantische Schule Tieck's, der Schlegel u. s. w.), 1815-1835 (Anfangspunct: die erste Sammlang der Gedichte Uhlands). Die für die einzelnen Bücher ausgewählten Gedichte sind nach Verwandtschaft des Stoffes wieder mter besondere Rubriken gebracht, wodurch es möglich ward. in die äussere Anordnung des chronologischen Fortschrittes zugleich eine sachliche Beziehung zu bringen und zu zeigen, welde Richtungen in den einzelnen Perioden die vorherrschenden gevesen sind. Die Zahl der gesammelten Gedichte beläuft sich auf hehr als fünfhundert; manches vergessene Talent hat hier wieder ine Stätte der Erinnerung gefunden. Dass das 5. Buch mit has besonderer Vorliebe ausgestattet worden ist, ist nicht zu ver-hanen; bei dem Reichthume, mit welchem sich in Geistern, wie Aland, Rückert, Chamisso, Lenau, dem Herausgeber selbst, und wielen Anderen die Quellen des deutschen Liedes, obwohl nicht n allen mit gleicher Kraft und Reinheit wieder geöffnet haben, wird das leicht Entschuldigung finden. Wir wünschen nichts mehr, As dass diese Sammlung manche schlechtere verdrängen und Anderen ein Beispiel sein möge, nach welchen Grundsätzen man in dieser Beziehung verfahren müsse, um weder todte Massen für Gedächtniss- und Declamationsübungen aufzuhäufen, noch das Heberogenste bunt durch einander zu werfen. Wenn die Sammlung schulen eingeführt würde, so könnte sie unter der Leitung geschickter Lehrer kaum verfehlen, ihren Zweck vollständig zu erfüllen.

[1875] Friedrich von Schiller's auserlesene Briefe in den Jahren 1781—1805. Herausgeg. von Dr. Heiner. Döring. 1. Bdchn. Sehr verm. Ausg. in 3 Bdchn. Zeitz, Webel. 1835. VIII u. 408 S. 16. (zusammen 1 Thlr. 18 Gr.)

Der Missbrauch, der in den neuerer Zeit durch die Sammlung der unbedeutendsten Billets begangen, und womit das Andenten an berühmte Männer wahrlich nicht gefördert wird; ein Missbranch, den der Vf. mit Recht an dem Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller rügt, ist in dieser Sammlung grösstentheils ver mieden, obgleich in derselben noch mancher Brief unterdrückt werden konnte. Wer sowohl an Schiller's Entwickelung als an den Verhältnissen und Beziehungen zwischen ihm und seinen Zeitgenossen Antheil nimmt, wird hier manchen bis jetzt noch nicht dargebotenen Außschluss über Erscheinungen der damaligen Zeit finden, die manche Bewegung, auch manche Störung und Reibung hervorbrachten; ebenso erhalten Schiller's Persönlichkeit und seine frühesten Schicksale Erläuterungen, denen man bei der Theilnahme, die Schiller noch immer im deutschen Volke finden wird und muss, Dank versprechen darf. Kurz, die Auswahl ist meistens verständig getroffen und das Ergebniss dieses ersten Bändchens reichen, als das anspruchlose Auftreten des Herausgebers erwarten lässt.

[1876] Dramatische Werke von Jos. Christ. Baren v. Zedlitz. 3. Thl. Enthalt.: Turturell. Herr und Sklave. Die zwei Nächte zu Valladolid. Stuttgart, Cotta'sche Buchi. 1835. 254 S. 8. (2 Thlr.)

Turturell, ein tragisches Märchen in 5 Handlung, jene, man darf wohl sagen abgenutzten Charaktere feindlicher Herrscher aus Einem Stumme, buhlerischer und eifersüchtiger Königinnen und eines im Stillen blühenden Rösleins, 300 das Opfer der ganzen Verwickelung wird, sammt einem alter Harfner, der ihr unbekannter Vater und zugleich ein vertriebene König ist. Wir beklagen die Unterdrückten und Geopferten ein wenig und gehen zu dem 2. Stücke über, wo im 1. Acte uns die Unmenschlichkeit eines Herrn gegen seinen Sklaven, im 2. de. Letztern raffinirte Rachsucht gegen den Erstern auf die Folter let bis sich glücklich noch der Sklave besinnt, dass er zu Schlimme begehe, seine That unverübt lässt und sich ersticht, wodurch wir nichts gewinnen als das Ende des Stücks. Im 3. würden wir # dem Don Garcia den "Medico de su honra" des Calderon wiedersehen, jenen widerlichen Egoisten, der auch durch Schreyvogel Bearbeitung nicht erträglicher wurde; aber die Intrigue ist etwas anders angelegt und die kalte Grausamkeit des Gutierre glücklich in eine unbesonnene Hitze des Garcia umgesetzt; auch zeigt dieser einige Rene, während jener (im Original) eine zweite Fm nimmt. Im Ernste gesprochen, die spanische Eisersucht und ib Wüthen sammt ihrer Blindheit scheint Ref. nicht gerade Das sein, dessen Darstellung wir an Calderon zu bewundern und von ihm zu entlehnen haben; die daraus hervorgehenden Handlungen laufen zu sehr auf knabenhafte Unbesonnenheit und Abschlachten eines wehrlosen Geschöpfes hinaus, wobei die Empfindungen des Zuschauers aus dem Schrecken in den Abscheu, aus dem Miller in die Ungeduld übergehen müssen.

[1877] Balladen und Romanzen von Johann N. Vogl. Wien, Wallishausser. 1835. II u. 208 S. 8. (18 Gr.)

Ohne uns an den Titel zu halten, der Gedichte einer Gatung verspricht, die hier am seltensten vorkommt, haben wird doch diese Sammlung grösstentheils mit Befriedigung gelesen. Was eine Ballade sei, wollen wir hier nicht auseinandersetzen; aber die Muster, die es davon gibt, weisen darauf hin, dass, wie der Staff dem Munde des Volkes entnommen, er auch fühig sein misse nach der poetischen Gestaltung in den Gesang des Volkes zurückzukehren. Dazu sind die wenigsten der vorl. Gedichte gezignet, wohl aber zeichnen sie sich öfters durch eine Prägnanz der Darstellung aus, die dramatisch, also am ergreifendsten auf den Leser wirkt. Daher darf der Vf. nicht bereuen, sich nach Goethe und Uhland in diesem Felde versucht zu haben, und wenn er nicht gesungen wird, so werden ihn doch ausser den Lesern, welchen er vaterländische, meistens glücklich gewählte Scenen abietet, auch diejenigen beachten, welche, die Behandlung allein brücksichtigend, schwerer zu befriedigen sind als jene. 120.

[1878] Kleinere epische Dichtungen von Wilhelm Lets. Köln, Dü Mont-Schauberg. 1835. 148 S. 12. (2 Gr.)

Des Vfs. warmes Gemüth versenkt sich zu sehr in die Tieeines wallenden Gefühles, und dieses Gefühl wird zu leicht
d von zu verschiedenen Anregungen bestürmt, als dass er die
Gegenstände für sein poetisches Vermögen abmessen, auswählen
dihrer Herr werden könnte. Ihn selbst, den vielbewegten
Dichter, der seine Liebste warm und weich hält, der die Hohenellern und die Wittelsbacher, und die Rose und den Rosmarin,
is grosse Nation und Paganini's eine Saite verherrlichen möchte,
ha selbst finden wir immer wieder, lyrisch tändelnd und episch
ich geberdend. Man liest hier viele zarte duftige Verse, aber sie
wägen uns nichts ein und zerrinnen wieder in das Klement, aus
lem sie hervorquollen, in das holde Nichts.

[1879] Nachtstationen eines Reisenden. Vom Dr. E. M. Selinger. Wien, Wallishausser. 1835. VIII u. 1988. gr. 8. (n. 20 Gr.)

Der Vf. hat in vorl. Blättern die Empfindungen und Gedanken niedergelegt, wie sie sich ihm auf einer Reise durch einen Theil von Italien, Tirol u. s. w. an die Erlebnisse der einzelnen Tage zufällig anknüpften. So spricht er denn aphoristisch bald über den levantinischen Handel und die Staatenverbesserung, bald über die Untreue des weiblichen Geschlechts, die Selbstsucht, Liebe, die Lebensbestimmung, die Kunst, die Erziehung, die B ligiosität, die Parodie, die Anbetung Gottes, die Nationaltanze. Propaganda, Strauss und Lanner, die Eisenbahn, die Demago u. s. w. Dass man tiefes Eingehen nicht erwarten dürfe, w schon aus diesen Angaben klar sein; doch offenbart sich in zahlreichen, von der Oberfläche gegriffenen Bemerkungen im eine redliche und wohlmeinende, wenn schon hin und wieder ett enge Gesinnung. Mit Recht legt der Vf. in der Vorrede gros Gewicht auf eine ansprechende Form, und wir bezeugen ihm ge dass sein Buch ein lobenswerthes Streben nach abgerundeter D stellung erkennen lasse. Warum aber findet man bei ihm We wie Sistem, Phrigisch, Lidisch, Bierhäuselraisonnoment u. a., t in der breiten Glosse über einen Vers von Ernst Schulze (S. 1 ff.) unerträgliche Reime, wie Hall'n, Wall'n; heisst, preist (si preisest)? Die äussere Ausstattung ist fast verschwenderisch, de die ganz weiss gebliebenen, oder nur Ueberschrift und Motto e haltenden Seiten und Blätter nehmen mindestens den dritten Th des Ganzen ein. 14.

[1880] Er kehrt zurück. Ein Roman von Wilhe mine Lorenz. Leipzig, Wienbrack. 1835. 2015 8. (1 Thlr.)

Fränlein Wilh. Lorenz ist unter den schriftstellernden Dam der neueren Zeit unbezweifelt die regsamste, denn allein im Wie brack'schen Verlage sind acht ihrer Romane erschienen. R kennt diese nicht, doch ist auch in ihm keinerlei Sehnsucht re geworden, denn der vorl. hat ihn mit Abgeschmacktheiten all Art übersättigt. Der Held, August Kahler, ist ein "abeundirte Gymnasiast, der zuerst die Jägerei lernen will und dann im Jah 1813 (wiewohl er nur einmal einem Jagdhunde die kranke Pfo curirt hat) als Chirurg in einem leipziger Spital und endlich g als russ. Oberstabsarzt mit Capitainsrang angestellt wird. A Liebe zu der Minorka Tannhof, einer wahren Uravia, um weld er, nachdem er sie zweimal aus dem Theater geführt hat, solo zu werben dreist genug ist, wird er später Kaufmann, und sche soll die Hochzeit sein, als schlechte Gerüchte aus seiner Heima einlaufen und den Handel rückgängig machen. Darauf geht fort, und nachdem er sich in Griechenland einen berühmten Ns men erworben, kommt er 1833 nach Frankfurt zurück, wird do in einem Auflaufe, in welchem er zum Schutze eines verfolgte Freundes zum letzten Male sein treues Hellenenschwert zieht, ver wundet und gelangt endlich zu seiner ihm treugebliebenen Mi norka, mit der er nach seiner Herstellung nach Amerika auswan dert. Von der Treue, mit welcher Minorka auf ihn geharrt bat

kommt der Titel: "Er kehrt zurück". Möge die Verfasserin nicht zurückkehren! 14.

[1881] Harmonie, Sympathie und Ausdauer. Ein Roman von L. E. Elix. Berlin, (Fröhlich u. Comp.) 1835. XII u. 192 S. 8. (16 Gr.)

Ref. hat gewiss einen ersten Versuch, noch dazu mit einer Dedication an den Arzt als Lebensretter des Vfs., vor sich, und würde recht gern ein ermunterndes Wort sprechen, wenn nur irgend Unbeholfenheit des Ausdrucks und des Gedankens durch die überall ersichtliche Mühe und die höchst moralische Tendenz gerechtfertigt oder entschuldigt werden könnten. Das Ganze trägt unverkennbar die Spuren einer von einem talentvollen Schüler der biheren Classen in Gymnasien, bisweilen mit etwas gelehrter Ostention, noch öfter mit poetisirender Unklarheit und sich versuchender Beobachtung unternommenen Arbeit an sich. 109.

[1882] Die Räuber am Rhein. Von Leigh-Ritchie. Aus dem Engl. übers. von C. Reimbold. Leipzig, Kayserthe Buchh. 1835. 330 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Die nämliche Erzählung ist dem deutschen Publicum bereits inter dem Titel: Picard der Schreckliche (vgl. Repertor. Bd. 2. No. 2488.) als freie Bearbeitung geliefert worden; den Unterschied dieser von der jetzt vorliegenden Uebersetzung kann Ref., da ihm die Vergleichung abgeht, nicht angeben, — Die äussere Ausstatung ist gut.

[1883] Historisch-romantische Erzählungen zur Schilderung unserer Zeit. Von der Herzogin von Abrantes, deutsch von L. v. Alvensleben. Leipzig, Kayser'sche Buchh. 1835. 261 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Von den vier in diesem Bande enthaltenen Erzählungen sind: I. der Räuber von Sevilla, und IV., Hernandez, offenbar aus den Brinerungen entstanden, welche die Vrfin. von ihren Reisen in Spanien bewahrt hat. Der Engel von Saint-Jean unter III., hat auch schon einem andern Uebersetzer gefallen (vgl. Repertor. Bd. 4. No. 1487). Das interessanteste Stück ist die dem Ref. zwar schon anderwärts bekannte Schilderung der letzten Tage Paulinens, der Schwester Napoleons, unter II., welche Jeder gern zum zweiten Male lesen wird. — Als Druckfehler verdient S. 158 a. R. Reste der Menschen, st. der Moscheen, bemerkt zu werden.

[1884] Spiegel des Berliner Volksgeistes. Komisch-

poetisch bearbeitet zum Declamiren oder zur scenischen Darstellung in fröhlichen Gesellschaften. 1. Heft. Berlin, (Zesch.) 1835 IV u. 92 S. gr. 16, (10 Gr.)

Von den in dieses Heft aufgenommenen 5 Stücken zeigen schon die Titel des ersten, "der Köchinnen Vergnügen", und des vierten, "der schwiemliche Schuster", für welches Publicum der Vf. dürftigen Witz ausgekramt hat. Das Urtheil eines solchen wird ihn zur Herausgabe eines zweiten und letzten Heftes bestimmen.

[1885] Die Bärenjagd. Lustspiel in Versen und einem Aufzuge, von Ado. Schwarzenberger. Glogau, Flemming. 1834. 54 S. 8. (8 Gr.)

[1886] Westphälische Schützenlieder. Aus der Mappe eines Ungenannten. Lemgo, Meyer'sche Hofbuchh. 1835. 64 S. 8. (6 Gr.)

[1887] Die Rose und der Drache. Dramatisches Mährchen in drei Abtheilungen nebst Prolog von Edu. Janinski. Altenburg, Exped. des Eremiten. 1835. 134 S. 8. (18 Gr.)

[1888] Trevelyan oder die natürliche Tochter. Ein Roman von der Vfin. von "A marriage in high life." Frei nach dem Engl. von L. v. Alvensleben. 2. Thl. Altenburg, Exped. d. Eremiten. 1835. 324. S. 8. (3 Thlr. f. 2 Thle.)

[Vgl. Repertor. Bd. 3. No. 1734.]

[1889] Kurzgefasstes und erklärendes Handbuch der in der deutschen Wissenschafts-, Kunst- und Umgangs-Sprache vorkomm. Wörter aus fremden Sprachen. Ein unentbehrl. Hülfsbuch für Beamte, Fabrikanten u. s. w., sowie für jeden Gebildeten überhaupt (In 6 Lieff.) Herausgeg. von Dr. Fr. Chr. Lichtfels. Hanan, Edler'sche Buchh. 1835. S. 1—96. gr. 8. (à 4 Gr.)

# Ausländische Sprachen und Literatur.

[1890] Handbuch der französischen Sprache und Literatur, oder Auswahl interessanter, chronologisch geordneter Stücke aus den klassischen französischen Prosaisten und Dichtern, nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Werken, von L. Ideler und H. Nolte. 4. Thl., enthaltend die Dichter der neueren und neuesten Literatur, bearbeitet von Dr. J. Ide-

ler, herausgegeben von L. Ideler. Berlin, Nauck'sche Buchh. 1835. VIII u. 695 S. (1 Thir. 6 Gr.)

Den Besitzern der allgemein beliebten Chrestomathie von Ideler und Nolte muss es angenehm sein, durch das Erscheinen einer abermaligen Fortsetzung derselben in der französischen Literatur mit der Zeit fortgehen zu können. Mit bewährtem Geschmack und grosser Umsicht ist uns hier eine Blumenlese aus einigen und dreissig der neuern Dichter aufgetragen, die vollkommen hinreicht, den Geist der neuern Literatur insoweit zu erkennen, als es zum Antrieb zu oder zum Anstossen von Weitererforschung auf diesem Gebiete nöthig ist. Wie in den frühern Bänden ist stets die Biographie des Dichters beigegeben. Druck und Papier ziemlich gut — der Preis äusserst billig.

[1891] Handbuch der neueren französischen Sprache und Literatur, oder Auswahl interessanter, chronologisch geordneter Stücke aus den besten neueren französischen Prosaisten und Dichtern, nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Werken. Von Karl Büchner u. Friedr. Herrmann. Poetscher Theil. Berlin, Duncker u. Humblot. 1835. XVI 1. 484 S. gr. 8. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

[1. prosaischer Theil, Ebendas. 1833. n. 1 Thir. 8 Gr.]

Das Vorwort erwähnt des Beifalls, welchen der prosaische Theil dieses Handbuches gefunden habe. Wir zweifeln nicht, dass er auch dem vorl. poetischen Theile nicht fehlen wird, obwohl er an den nämlichen Sammlungen Kaumann's, Ideler's und Nolte's u. A. gerade jetzt keine unbedeutenden Mitbewerber hat. Vor dem Kaumann'schen Handbuche (vgl. Repert. Bd. 1. No. 285.) hat das vorl. den Vorzug der grösseren Reichhaltigkeit. So weit es sich in der Kürze thun liess, sind die Herausgeber genau in der Angabe der Lebensumstände der Dichter; das Bibliographische reicht für den Zweck eines solchen Buches aus; die Nachweisung der Entwickelungsgeschichte der einzelnen Schriftsteller, sowie die specielle Kritik der wichtigsten ihrer Werke lässt freilich Manches zu wünschen übrig. Jedoch helfen bier die Nachweisungen auf anderweitige ausführliche Beurtheilungen, welche in der Regel beigegeben sind. Die Auswahl der Proben ist zu billigen, es handelt sich dabei weniger um eine Zusammenstellung Dessen, was in solchen Sammlungen etwa noch nicht vorgekommen wäre, als um eine Auswahl des Guten, Zweckmässigen und Charakteristischen. Die Zahl der Dichter, aus welchen Proben mitgetheilt werden, beläuft sich auf einige 40; sie gehören sämmtlich dem 18. und 19. Jahrh. an. Bedeutende Namen haben wir daranter nicht vermisst. Die neueste romantische Poesie ist mit Vorliebe berücksichtigt; nicht mit Unrecht, da ihre Ausgeburten ignorirt worden sind. Das Buch kann ebenso für den Unterricht wie für das Selbststudium empfohlen werden. Druck und Papier sind gut.

[1892] Lehrbuch der englischen Sprache nach Hamiltonischen Grundsätzen von Dr. Leonh. Tafel. 2. Kurs. Mit einer katechetischen Grammatik. Stuttgart, Cottasche Buchh. 1835. XXXVI, 340 u. 236 S. (1 Thr. 16 Gr.)

Der schon in der Literatur bekannte Vf. legt in dem Vorworte seine Lehrmethode nicht nur in Bezug auf das Englische, sondern auch über Geschichte, Geographie, deutsche Sprache u. s. w. an den Tag. Er gibt bei dieser Gelegenheit manche gute Winke für den Unterricht, selbst Dem, der der Hamiltonischen Methode, auf die der Vf. Alles basirt, nicht zu huldigen vermag. Das Buch selbst enthält 48 Gespräche und in 185 Abschnitten eine Geschichte Englands. Der erste Theil (S. 1-340) ist mit deutscher Interlinearübersetzung versehen, der eine genaue Wörtlichkeit in Wort- und Satzbildung eigenthümlich ist (z. B. when do we dine to-day? at half past three, ist übersetzt: wenn thm wir mittagen heute? zu halb gegangen drei?). Den historischen Abschnitten sind hier und da Katechesen über das Vorhetgegangene eingestreut. Der zweite Theil des Buchs (v. S. 1 bis 156) ist desselben Inhalts als der erste Theil, nur ohne deutsche Uebersetzung. — Den Beschluss macht eine kleine katechetische Grammatik. Die Antworten auf die Fragen bestehen nur in Beispielen. — Druck und Papier gut.

[1893] The Works of Robert Burns, complete in one Leipsic, Fr. Fleischer. 1835. XXVIII L. Lex. 8. (n. 3 Thlr. 8 Gr.) 610 S.

. **Ş** 

Die durch fremde und einheimische Literatur so verdienstreiche Verlagsbuchhandlung bereichert mit dieser glänzenden Ausgabe des schottischen Dichters die englisch-deutsche Literatur auf eine um so preiswürdigere Art, als die in Deutschland nur spärlich bekannte breite schottische Mundart, in der die Gedichte mehr oder weniger geschrieben, eine nicht allgemeine Theilnahme an diesem Unternehmen voraussetzen lässt. Wer aber nur mit einiger Ausdauer die Schwierigkeiten der ersten Lecture besiegt wozu ihm das, dieser Ausgabe angefügte etymologische und vergleichende Glossarium wohlthätig zur Hand gehen wird - der wird in Burns einen Reichthum von wahrer Poesie entdecken, der ihm eine unerschöpfliche Fülle von Genüssen gewähren muss, wenn er nur einigermaassen Sinn für Natur und ein reines, empfängliches Gemüth mitbringt. In der vorlieg. Ausgabe finden wir: 1. eine Einleitung mit Biographie und Rechenschaft über die Quellen zu der deutschen Ausgabe, sowie auch sehr schätzbare Mittheilungen über die Sprache des Burns. Den 148 poems sowohl, als den 65 epitaphs, epigrams u. s. w., sowie auch den 170 Balladen und Gesängen sind, wo sie nöthig, Erläuterungen beigegeben. Darauf folgt die Correspondenz in 271 Nummern (theils Briefe, theils dazu gehörige Gesänge enthaltend); ferner eine von Burns angelegte und commentirte Sammlung schottischer Gesänge und Balladen, Memoranda zu seinen Reisen, sein Common Place Book u. s. w., endlich das schon oben erwähnte Glossarium.

[1894] ABC français ou Exposé méthodique des éléments de la Parole à l'enseignement de la première jeunesse. Arrangé d'après un nouveau plan par Senneterre. Güns, Reichard. 1835. XII u. 183 S. 8. (12 Gr.)

[1895] Handbuch der französischen Umgangssprache. Von D. F. Ahn, Direct. einer Erzieh.- u. Unterr.-Anstalt in Aachen. 3., verb. u. verm. Aufl. Köln, Dü Mont-Schauberg. 1835. IV u. 156 S. 8. (10 Gr.)

[1896] The complete works of E. L. Bulwer. Vol. IX. and L. Leipzig, Fr. Fleischer. 1835. 418 u. 464 S. gr. 12. (n. 2 Thir.)

Vol. IX. Auch u. d. Tit.: Falkland. The Siamese Twins. Milton, a poem. By Edw. Lytton Bulwer etc. — Vol. X. The Student, a series of papers. O'Neill, or the Rebel. By etc. With a biograph. notice and a portrait of the author.

[Vgl. Repertor. Bd. 3. No. 3102.]

[1797] Praktischer Nothhelfer auf Reisen in Deutschland, Frankreich, Italien und Griechenland, enth. die gebräuchlichsten Ausdrücke u. s. w. Mit Angabe der Aussprache im Neugriechischen und Italienischen. Ein Hülfsbuch für Jedermann, insbes. für die in Griechenland sich befindenden deutschen Truppen, von Dr. Fed. Possart. 2. Aufl. München, Jaquet. 1834. 347 S. gr. 12. (20 Gr.)

[1. Aufl. Ebendas, 1834. Vgl. Repert. Bd. 1. No. 740.]

### Schöne Künste.

[1898] Wörterbuch der griechischen Musik in ausführlichen Artikeln über Harmonik, Rhythmik, Metrik, Kanonik, Melopoïe, Rhythmopoïe, Theater, Instrumente, Notirung u. s. w. Nach den Quellen neu bearbeitet von Fried. v. Drieberg. Mit

7 grav. Tafeln. Berlin, Schlesinger'sche Buchh. 1835. IV u. 219 S. 4. (n. 4 Thlr.)

All das Sonderbare, Willkührliche, oft der gemeinen Erfahrung wie den Gesetzen der Physik Widersprechende in der Theorie der altgriechischen Musik, so viel davon zu unserer Kenntniss gelangt ist, lässt sich ungefähr auf folgende Puncte zurückführen: Vor Allem ist nicht wohl begreiflich, wie bei den angewendeten Tonverhältnissen, dieser zu grossen Terzie und zu kleinen Sexte, diesem grossen und kleinen ganzen und halben Tone, und der daraus construirten Tonleiter, nur etwas Erträgliches, geschweige etwas Schönes hervorgegangen sein könne; und will man auch die Möglichkeit einer leidlichen Melodje im diatonischen Geschlecht annehmen, so muss man sie doch sehr im Betreff des chromatischen bezweifeln, dessen Tonleiter bloss aus kleinen Terzien und halben Tönen bestand; und vollends das enharmonische Geschlecht, das nur grosse Terzien und Vierteltone hatte! An Harmonie in unserm Sinne ist bei einem Systeme, in welchen nicht einmal die Terzie consonirt, auch im diatonischen Geschlecht nicht zu denken. Zieht man noch die Einfachheit und Beschränktheit der Instrumente, die wenig geeignet waren, den Sänger bei der Ausübung jener überkünstlichen Intervalle zu unterstützen, in Betracht, so wird die Sache noch unerklärlicher. auch die Rhythmik nicht von der Art, dass ein wohlthuender Eise 🥌 druck, wenn überhaupt einer, durch sie hervorgebracht werde Der gänzliche Mangel des Tactes, obgleich bisweile als ein Vorzug der griech. Musik, als eine Freiheit von beesgendem Zwang dargestellt, müsste die Wirksamkeit selbst einer nicht an den erwähnten harmonischen und akustischen Unvollkemmenheiten leidenden Melodie hemmen, ja zerstören. Die Symmetrie rhythmischer Reihen, die dem vergleichenden Verstande zwar, nicht aber dem blossen rhythmischen Gefühl, oder diesem pur mit Hülfe des ersteren fasslich ist, wird auch auf letzteres keinen, oder einen schwachen, unbestimmten Eindruck machen; gleichwohl hängt von der Bestimmtheit dieses Eindrucks die Fasslichkeit, mit ihr die Wirksamkeit aller Melodie ab. Das Resultat von diesem Allem ist etwas so Unbeholfenes, ja Armseliges, dass, bedenkt man mit welchem Volke man es zu thun habe, man zu der Annahme gezwungen ist, es walte hier irgend ein Missverständnise Vor Allem wird zu erörtern sein, ob das aus jenen harmonischen und akustischen Satzungen und Lehren bestehende System das einzige uns überlieferte; und wenn nicht, ob es das wirklich in der Praxis angewendete gewesen sei. Pythagoras, dessen System das erwähnte ist, war Musiker genug, um für seine Speculationen ein weites Feld zu haben, aber offenbar nicht genug, m die Unanwendbarkeit derselben in der Ausübung zu erkennen;

was aber die Pythagoräer unter der Aegide ihres avtog koa daraus gemacht haben, musste nur um so abenteuerlicher sein. Nun sind uns aber wirklich nicht wenige Lehrsätze, namentlich der Aristoxenianer aufbewahrt worden, die von den Pythagoräischen in den wichtigsten Puncten abweichen, ihnen oft gerade entgegengesetzt sind. Da nun aber Aristoxenos ein praktischer Musiker, auch (nach Porphyrius) "Musiker" oft gleichbedeutend mit "Aristoxenianer" war, so liegt der Schluss sehr nahe, dass das Aristoxenische, nicht das Pythagoräische System das praktisch angewendete gewesen sei; hiermit ware aber wenigstens für das diatonische Geschlecht eine unsrer temperirten ähnliche harmoniefähige Tonleiter mit gleichen Secunden und consonirenden Terzien festgestellt. Was ferner das chromatische und enharmonische Geschlecht betrifft, so sind wir durch mehrere Stellen der alten Schriftsteller n dem Schlusse berechtigt, dass in der Blüthezeit der griech. Musik beide Geschlechter nur in Verbindung mit dem diatonischen ansgeübt wurden. Durch die hin und wieder über diese Mischung sich findenden Andeutungen geleitet, können wir aber, selbst für diatonisch - enharmonische Mischung eine Tonleiter construiren, die tine allenfalls brauchbare Melodie gestattet und unsrer Molltonkiter mit kleiner Sexte und grosser Septime nicht ganz unähnlich ist. Was ferner die Rhythmik betrifft, so scheint der Irrthum vorzüglich drin zu liegen, dass man, Rhythmik und Metrik nicht scharf geang trennend, aus Mangel an genügenden Nachrichten über die erstere, die Gesetze der letztern auf die Musik anwendete, und dieser dadurch, statt ihr jene gerühmte Freiheit zuzuerkenneni. vielmehr das Wesen derselben ganz verkennend, eine Beschränkung aufzwingen wollte, die, wäre sie wirklich praktisch angewendet worden, nur hemmend, ja die Wirkung zerstörend sich hatte aussern können. Endlich scheint die Meinung von der Unvollkommenheit namentlich der Saiteninstrumente einestheils darauf zu beruhen, dass man den Gebrauch des Wortes Lyra in der Bedeutung von Grundsystem nicht beachtete und z. B. die viersaitige, siebensaitige Lyra für wirkliche Instrumente nahm: anderntheils dass man zuviel Werth auf die in den auf uns gekommenen plastischen Kunstwerken dargestellten Instrumente und ihre offenbar idealisirte Form und Construction legte. Dieses sind die wichtigsten und am meisten begründeten Resultate, die sich beim Studium des vorliegenden Werkes herausstellen; wichtig genug, wie wir glauben, um Musikgelehrte und Philologen zu kritischer Prüfung der Grundsätze, Folgerungen und Hypothesen, auf welche das System gebaut ist, aufzufordern; wichtig genug um über manche Sonderbarkeiten, Uebertreibungen, Einseitigkeiten des Verfassers, welche uns bald ein Lächeln abnöthigen, bald Erbitterung zu erzeugen geeignet sind, hinwegzusehn. Die äussere Ausstattung des Werks ist sehr anständig, doch hätte es eine sorgfältigere Correctur wohl verdient.

O. Lorenz.

[1899] Das Gesangbuch, von seiner musikalischen Seite betrachtet. Ein Wort vornämlich für Prediger und für Alle, denen dieser Gegenstand lieb und theuer ist, von *Fr. Kessler*. Iserlohn, Langewiesche 1835. VI u. 80 S. 8. (8 Gr.)

Andeutungen, Fingerzeige und Rathschläge eines mit der Sache Vertrauten und für sie Erwärmten, wie in Betreff des Kirchengesanges mancher fromme Wunsch verwirklicht, manchem Uebelstand abgeholfen werden könne, und worauf namentlich bei Redaction neuer Gesangbücher in musikalischer Hinsicht zu achten sei.

[1900] Andeutungen zu einer tieferen Begründung der Geschichte der religiösen Kunst. Von Friedr. Beck. Herausgegeben von der Gesellschaft für deutsche Alterthumskunde zu München. München, (literar. artist. Anstalt.) 1834. 22 S. 4. (6 Gr.)

Die tiefere Begründung soll darin bestehen, dass das Dogma von der Entzweiung des Menschen mit Gott und seiner Rückkehr zu demselben in der Auffassung der Kunstgeschichte durchgreifender als bisher angewendet wird. "Das Verhältniss der Kunst zur Religion entspricht dem des Menschen zu Gott überhaupt, und die Aufgabe der Kunstgeschichte ist es, die Verschiedenheit der Kunstthätigkeit zu verschiedenen Zeiten durch die Veränderungen, die das Verhältniss des Menschen zu Gott erlitten hat, zu erklären." Das werden Einige für sehr geistreich und tief gedacht, Andere für eine sehr grundlese Behauptung erklären; wie der Vf. diesen Gedanken ausgeführt wissen will, ist hier in ganz allgemeinen Zügen angedeutet.

# Handelswissenschaft.

[1901] Das kaufmännische Engros-Geschäft, in Verbindung mit Commissions- und Speditionsgeschäften, seinem ganzen Umfange nach theoretisch und praktisch dargestellt. Zur Selbstbelehrung für Handlungsbeflissene, und als Contorhandbuch nach eigenen und fremden Erfahrungen und mit Berücksichtigung der zuverlässigsten Quellen bearbeitet von M. Heinemann, Verl. des Kaufmanns als Banquier u. s. w. Berlin, Schüppel. 1835. X u. 420 S. (1 Thlr. 16 Gr.)

Der schreibfertige Vf. tafelt hier das schon mehrmals von m, nur in anderer Reihefolge und äusserer Zustutzung, aus viea Stück- und Flickwerken zusammengesetzte kaufmännische Gehaft, theoretisch und praktisch nochmals auf, und nennt es das ngros-Geschäft. Um seine Werke zu charakterisiren, kann man twa Folgendes anführen. Sie enthalten bald zu allgemein geommene Gegenstände, die ausser ihrem Zusammenhange mit der awendung dem Publicum, für das er schreibt, nichts nutzen, der zu viele und ohne gründliche Sachkenntniss gewählte Einelheiten, die, grösseren Werken entnommen, in solchen encykloadischen Büchern, wie er sie schreibt, am unrechten Orte sind; ie behandeln zu vielerlei Gegenstände und keinen genügend; sie ntnehmen, obschon mit Angabe der Quelle, den Kern anderer lücher, ohne ihn dem Zweck der Compilation, für welche er beummt, anzupassen, ohne das Falsche oder Veraltete zu verbesern - kurz man sieht den Heinemann'schen Büchern auf den rsten Blick an, dass der Vf. keine andere Aufgabe kannte, als us einem Dutzend vorhandener Bücher ein neues zur Welt zu ringen. — In dem neuen Producte, das uns vorliegt, sollen wir Vaarenkunde, Arithmetik, Wechselkunde, Staatspapiere, Buchhalrei, Seewesen u. s. w., alles auf 420 S., lernen. Nun, Glück mf den Weg!

[1902] Gedrängtes Comptoir-Handbuch der Münz- und Wechelkunde europäischer und aussereurop. Handelsplätze, nebst Erdärung der Wechsel und Staatspapier-Courszettel und den üblihen Usancen, bearb. von A. Meldola, Lehrer d. kaufm. Rechnens L. S. W. 2., unveränd. Aufl. Hamburg, Schuberth u. Niemeyer, 1835. VI u. 186 S. gr. 12. (18 Gr.)

[1903] Berechnete Interessen aller in Silber verzinslichen Staatspapiere, Rothschild'schen Partial-Lose und Bank-Actien. Von 1 bis incl. 180 Tage. Wien, Wallishausser. 1834. 8 Bll. gr. 8. (9 Gr.)

[1904] Verhältniss des preuss. Gewichts und Maasses zu dem Breslauer oder Schlesischen, sowie das Verhältniss des Breslauer, Amsterdamer, Hamburger, Kopenhagener, Londner, Petersburger, Wiener und Leipziger Gewichts und Maasses zu dem preuss. Gewichte und Maasse, ausgemittelt und in X ausführl. Vergleichungstafeln genau und richtig berechnet u. s. w. von S. G. Hoffmann. Breslau, Grass, Barth u. Comp. 1835. 55 S. gr. 8. (8 Gr.)

[1905] Die älteren und neuen Maasse und Gewichte der kön. Preuss. Rheinprovinz. Ein Handbuch für Beamte, Kaufleute und Geschäftsmänner. Unter Mitwirkung des Hrn. Dr. Fr. Ahn, herausgeg. von C. L. W. Aldefeld, k. pr. Reg. Secretair u. s. w. Aachen, Mayer. 1835. VII u. 232 S. 8. (1 Thk.)

[1906] Der Lagermeister, oder fassliche Anweisung beim kanf und Verschnitt von Rum, Sprit und Branntewein durch bellen erläutert, auch Angabe zum Selbst-Messen der runden vollen: Fässer. 2. Aufl. Hamburg, (Schuberth u. Nieme 1834. 84 S. 8. (1 Thir.)

# Technologie.

[1907] Anfangsgründe der technischen Naturle Zunächst für Schüler an Baugewerks-Schulen und für Bau überhaupt. Von Dr. K. W. Dempp, Privatdoc. d. Numd Lehrer an der Baugewerks-Schule zu München. M Steintaf. München, Fleischmann. 1835. VIII u. 3108. (1 Thir. 8 Gr.)

Dieses Lehrbuch, das der Vf. nach Baumgartner's Mecha Poppe's und Mitterer's Schriften verfasst hat, wovon man die! ren im ganzen Werke sehr deutlich sieht, trägt seinen Titel gentlich mit Unrecht, indem man nach demselben von ihm e eben so populär gehaltenen Aufschluss über das Wirken der ponderabilien und ihren Einfluss auf die Erscheinungen des bens verlangen müsste, wie es denselben auf eine sehr befri gende Art über die Gesetze des Gleichgewichts und der Beweg der Ponderabilien gibt. Wir würden wenigstens verlangt ha dass das hier Gegebene sich als erster Theil ankündige, von wir nicht wünschen wollen, dass ihm der zweite desswegen m gele, weil so gute Vorarbeiten bei den Imponderabilien feh als sie Baumgartners Mechanik darbot. Die Relation des In tes wird unsere Ausstellung rechtfertigen; es besteht derselbe ni lich in einer Einleitung, die allgemeinen Eigenschaften der Kör enthaltend, an die sich der enste Abschnitt schliesst, der gew Kräfte, die in und an den Körpern wirksam sind, und ihre scheinungen behandelt, Cohäsion, Adhäsion, Elasticität. bis 6. Abschnitte finden wir auf die gewöhnliche Art die Be gungslehre, Geostatik, Hydrostatik, Hydraulik und Aërometrie handelt, woran sich im 7. u. 8. Abschn. die Maschinentheile Fortleitung und Regulirung der Bewegung und im letzten die wegenden Kräfte schliessen. Wenn es bisher scheinen moc als wollten wir einen Tadel gegen das Werk aussprechen, so dieser bloss gegen den Titel gerichtet, welcher das in demsel Gegebene nicht genau genug bestimmt; der Behandlungsart Werkes selbst können wir nur volles Lob zutheilen, indem der populären Behandlung des so reichen Stoffes dech die Schi und Bestimmtheit nicht gelitten hat. Eine praktische Tendenz, du

١

welche sich das Buch besonders technischen Lehranstalten empfiehlt, zigt sich theils in dem mitgetheilten Stoffe, z. B. in den zuweilen aufgeführten Tabellen über Geschwindigkeit, specifisches Gewicht, verschiedene Festigkeiten, theils in den ganz aus der Anwendung gegriffenen Beispielen, theils in der endlichen Anwendung der vorhergehenden Lehren auf Zusammensetzung und Versändlichmächung der gewöhnlichsten Umtriebsmaschinen, ja sogar der Hauptarten der ausübenden Maschinen. Nur ist in letzterer Beziehung lebhaft zu bedauern, dass man eine nur allgemein gelätene Erklärung der Wirkungsart der Dampfmaschinen, welche sich doch selbst im Baumgartner vorfindet, gänzlich vermisst. Die Ausstattung ist recht lobenswerth und der oft erwähnten Mechanik von Baumgartner ähnlich; die Steintafeln empfehlen sich durch Klarheit und Deutlichkeit.

[1908] Der vollkommene Metallarbeiter oder die neue Goldgrube für Schlosser, Zeugschmiede, Spengler, Sporer, Kupferschmiede, Stahlarbeiter, Gürtler, Plattirer, Goldschmiede, Uhrmecher, Mechaniker. Auf geprüfte Erfahrungen gegründet, gemannelt auf mehrjährigen Reisen in Deutschland, England, Frankwich und Holland, in den berühmtesten Fabriken praktisch ausglührt und gelehrt, nun aber ohne Rückhalt in alphabetischer Ordnung an das Tageslicht gegeben von Karl Ant. Hirschwerg, Lehrer der techn. Gewerbkunda. Nürnberg, Campe. 1835. XVIII u. 210 S. 8. (1 Thlr.)

Das ganze Werk enthält unstreitig recht brauchbare praktische Vorschriften, so aufgestellt mit dem Einzelnen der Ausführung. dass man gleich nach ihnen arbeiten kann. Das Mitgetheilte ist grösstentheils vom Vf. selbst probirt, oder er verdankt es glaubwürdigen Personen; an einigen Stellen ist gethaner Versuche zur Auffindung geheimnissvoller Manipulationen mit lobenswerther Ofsenheit Erwähnung geschehen. So sehr nun aber die alphabetische Ordnung dem Vf. die Wahl schwer gemacht, wo er bestimmte Vorschriften aufführen soll, so scheinen wir ihr namentlich auch die mehr mineralogischen, geognostischen, chemischen und physikalischen Notizen, die sich bei mehrern Artikeln vorfinden und dem Werke ein sonderbares Ansehn geben, zu verdanken zu ha-Wenn der Vf. bei den Metallen die Erze anführt, aus welchen sie gewonnen werden, so geschieht diess in ungenauer Terminologie und unvollständig. Den Standpunct, den er in der Chemie einnimmt, können wir am besten durch Anführung eines Satzes. von dem wir es kaum würden für möglich gehalten haben, dass er jetzt gedruckt sein könnte, näher nachweisen; er sagt nämlich 8.72: "Gold besteht 1. aus lauterm und festgediegenem feuerbeständigen Schwefel, 2. ist es ein reines und vollkommenes Queck-

silber, 3. einem Salze und 4. in einer Erde. Die Bestandtheile sind insgesammt so innig mit einahder verbunden, dass sie sich nicht scheiden lassen; aus der Farbe ist der Beweis genommen, dass es Schwefel enthält; aus der Schmelzbarkeit kann man schliessen dass es Quecksilber enthält; dass es Salz und Erde enthalte geht daraus hervor, weil es sich durch ein Brennglas verglasen lässt, diess letzte ist unzerstörbar." Den Grund dafür, dass sich Stahl besser zu einem Magnet qualificirt als Eisen, findet der Vf. in der grössern Dichtheit der Eisentheilchen, und gibt ganz sonderbare Aufschlüsse und Andeutungen über den thierischen Magnetismus, den er darin gegründet findet, dass das Menschenblut 1 Eisentheile enthalte. — Um aber, abgesehen von solchen theoretischen Erörterungen, die des Vfs. Stärke nicht zu sein scheinen, da er dem danach Begierigen räth, sich in die Labyrinthe der Physik zu verlieren, doch die Reichhaltigkeit des Werkes einigermaassen vorzulegen, wollen wir die Titel der unter dem Worte Bronzirung aufgeführten Vorschriften noch zuletzt beifügen: Br. auf Messing, Ansud, Messing durch Abbrennen rein und golffarbig zu erhalten, dem Messing oder Kupfer eine beliebige Goldfarbe zu geben, Weingeistsirniss auf abgebranntes Messing; Bt. auf Eisen, Eisen mit Goldbronze zu überziehen; Br. des Kupfen; nach chinesischer Art, Kupferbronzepulver für gewöhnliche Metalle; Bronze von Metallgefässen in verschiedener Farbe; auf Kupit oder Messing eine Goldbronze zu machen; Bronze auf Zinn, Kr pferüberzug von Eisenblech.

[1909] Beschreibung eines Dampf-Apparats zum Waschen sowohl für einzelne Haushaltungen als für grössere Waschanstalten, mit Berücksichtigung einiger neueren Verbesserungen. Bearbeitet von Chr. Dorsch, fürstl. reuss-pl. Baumeister zu Schleiz. Mit 1 Abbild. Schleiz, Richel'sche Hofbuchh. 1835. 16 Ş. 8. (n. 8 Gr.)

[1910] Ausführliche Beschreibung zur Bereitung des kohlensarren Bleioxyds und Bleiweisses, nebst Anleitung dasselbe kosterfrei auf electro-chemischem Wege zu erhalten. Stuttgart, Löflund u. Sohn. 1834. 24 S. gr. 8. (4 Gr.)

[1911] Chemische Fabrik worin kostenfrei das beste und neueste Verfahren gelehrt wird, Essig scharf und dauernd binnen 24 Stunden, Rum ächt und schnell auf kaltem Wege zu bereiten; die berühmte holländ. trockene Hefe zu fertigen und Spiritus auf kaltem Wege sogleich zu reinigen, von Ed. Hollunder, Bergassesser. Mit 2 Abbildd. Berlin, (Schumann.) 1834. 74 Bog. 8. (18 Gr.)

[1912] Die Kunst der Essigbrauerei, von La Rossière. Breslau, Richter'sche Buchh. 1835. IV u. 56 S. 8. (verklebt 1 Thir. 12 Gr.)

[1913] Anleitung zur Kunst in Pappe zu arbeiten, von Joh. Jak. Schnerr, vormal. Mitarbeiter an der Knabenerz. und Unt.-Anstalt in Nürnberg. Allen Freunden dieser Kunst, besonders aber der Jugend und ihren Erziehern gewidmet. 2. Aufl. mit 100 Figg. auf 6 Kupfertaf. Nürnberg, Riegel u. Wiessner. 1835. MV u. 198 S. 8. (1 Thlr.)

# Land- und Hauswirthschaft.

[1914] Allgemeines Mecklenburgisches Volksbuch. 1. Jahrg., auf das Jahr 1835. Wismar, Schmidt und v. Cossel'sche Rathsbuchh. 1835. IV u. 228 S. 8. (n. 12 Gr.)

Volksschriften sind unstreitig zur Aufklärung und Belehrung des minder gebildeten Landmanns ein eben so grosses Erfordermis unserer Zeit, als es eine schwierige Aufgabe ist, den Stoff solcher Schriften passend zu wählen und zu bearbeiten. Einfachheit und Fasslichkeit der Darstellungsweise sind hierbei die ersten kfordernisse, sowie die Berücksichtigung Dessen, dass man bei Marachtung einzelner Gegenstände nicht zu sehr von allgemeinen. Gesichtspunkten ausgeht, indem der Landmann sich nie gern mit Abgemeinheiten und abstracten Dingen beschäftigt, sondern immer Alles, was nützlich für ihn sein soll, auf die besonderen ihm begegnenden Fälle angewendet wissen will. Und da nun nicht nur fast jedes Land, sondern auch jede Gegend und Provinz, vermöge ihrer eigenthümlichen Lage und Umgebung auch besondere Ver-Miltnisse u. s. w. in Bezug auf Landwirthschaft darbietet, so dürste es denn auch am angemessensten sein, für die Bewohner jedes einzelnen Landes u. s. w. besondere Volksbücher zu bearbeiten. Freilich keine speculative Aussicht für eine Verlagsbuchhandlung! — So hat es denn auch der ungen. Vf. der vorlieg. Schrift gehalten, indem er sich, ausser Betrachtungen einiger Gegenstände von dem allgemeinsten Interesse, fast ausschliesslich mit Dingen beschäftigt, die zunächst nur den Bewohner Mecklenburgs wahrhaft interessiren können, ihrem Wesen nach aber sehr verschieden sind. — Den Gesammtinhalt kann man in folgende Rubriken bringen: 1. Betrachtungen über das Weltgebäude und Sonnensystem, über das jetzt laufende Jahr, in besonderer Beziehung für den Landmann; geographische, statistische und topographische Notizen über das Grossherz. Mecklenb., dessen Geschichte und historische Nachrichten über die wichtigsten Städte desselben; 2. Volksarzneikunde, und kurzgefasste landwirthschaftliche Thierheilkunde; 3. Notizen aus der Landwirthschaft und Haushaltungskunde, in Bezug auf Mecklenburg; 4. Erzählungen, Anekdoten,

Miscellen und Verzeichniss der Jahrmärkte. — So wenig wir m irgend einen gegründeten Tadel über die Auswahl des passend Stoffes in diesem Werkchen auszusprechen vermögen, so se mässen wir auch lobend anerkennen, dass die einzelnen Gege stande auf eine lehrreiche, fassliche und oft auch erhebende Wei abgehandelt sind, sodass gewiss alle Leser, für welche das Wer chen bestimmt ist, sich in demselben auf eine angenehme Wei in vielen, sie intellectuell, moralisch oder physisch berührend Dingen sehr nätzlich und vollkommen werden belehren könne ein Vorzug dieses Werkchens, welcher vielen andern ähnlich Tendenz mehr oder weniger abgeht. - Für die Gediegenheit d meisten Abhandlungen spricht noch besonders, dass sie grösste theils sehr passend gemachte Auszüge aus den Werken berühmt Schriftsteller, z. B. eines Alex. v. Humboldt, Hufeland u. A., sin - Eine lobende Erwähnung verdienen vorzüglich noch die "E zählungen, Anekdoten und Miscellen", indem sie geeignet sir manche herrschende Volksvorurtheile gründlich zu widerlegen. Wir sprechen schliesslich nur noch den Wunsch aus, dass d folgenden Jahrgänge dieses Volksbuches eine würdige Fortsetzu dieses ersten Jahrgangs sein mögen. - Druck und Papier si gut. :---Dr. Funke.

[1915] Hundertjähriger Kalender des Hrn. Abtes Moritz Knes für das jetzige Jahrh. bis 1899. Enthaltend: die Beschreibu von den Weltkörpern und dem Weltsysteme, eine Sammlung mer würd. Bauern-Regeln u. s. w., nebst der Anweisung, was von M nat zu Monat durch das ganze Jahr in der Haushaltung zu the sei. 4., verb. Aufl. München, Jaquet. 116 S. 8. (3 Gr.)

[1916] Erfahrener Rathgeber und Belehrungsbuch. New Hamburgisches Kochbuch, oder leicht verständliche Anweisung Er Kochen, Braten, Backen, Einmachen u. s. w. Ein Handbuch fi Alle, die ohne weitere Vorkenntnisse ihre Speisen wohlschmicktend, gesund und selbst wohlfeil zubereiten wollen. Herausge von Dor. Müller, Gastgeberin. 2., unveränd. Aufl. Hamburgschuberth u. Niemeyer. 1835. XXX u. 452 S. gr. 12. (geb. 1616) Gr.)

[1917] Ueber Wettrenner, Wettrennen und Pferdezucht, von Fisch. v. Klock. Breslau, Schulz u. Comp. 1835. 103 S. 8 (14 Gr.)

Die misst bezeichneten Schriften 3haben Keiholken zu Verlassenn.)

[1918] Das christliche Kirchenjahr. Ein homilensches hiliebuch beim Gebrauche vernämlich der epistelischen Perikow. von Friedrich Gustav Lisco, Richenn der St. Gerhud Kirche. 2. Bd. Berlin, Enstin sche Buckh. 1835, V u. 408 S. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.) in thatigen: Vis. beendigt... Be enthalt derselbe exegetische Erinterungen der epistol. Perikopen, mit vorausgeschiekter kurzer haugnahme auf die evangelischen Abschnitte jedes Sonntags, ausikriichere Entwürfe zu Predigten über die ergeteren, besonders thrreiche und anregende Stellen aus Luther's Paschigten über dies elben, und anhangsweise noch einige Thematal und Dispositionen m Predigten neuerer Homileten füher dieselben Perikopen vom Sonnt. Exaudi an bis zum 27. Sonnt. par Trip mit Einschluss der in diese Zeit sallenden Foste "ganz, in "den "Weiser, welche les meisten Liesern schon aus dem ili Thle, behannt sein wird. Der Vf. hat auch in diesem Thle, sein richtiges, Verstündniss des Textes, seine Kunst, die oft verschiedenstigen Gestanken der wistol. Perikopen unter einem Hauotgesichtspungt zusammenzulisten, seine gründliche Einsight in den Zasammenhang, der Wahrbiten des christlichen Glaubens,! seine tiefe Kenntniss des menschlichen Herzenseund Lebens, und udia Sabe einer, klyren, einfrichen and doch herzlichen Sprache hinblinglich bewährt, sodass seine Arbeit eine sehr brauchbare gepannt und, vor vielen shulichen whedenklich empfohlen worden kann. Wir wollen daher einzelne Mangel, welche sich hier wie anderwärts, finden, nicht namentlich hervorbeben. ... Für den 26. p. Trin., finden sich zwei Entwirfei, ausserdem seind Auszüge aus der sogen. Postifie Melanbons, die Kirdhenbeiten betreffend, S. 378 \_\_ \$57, gegeben, und beigefügt ist ein Entwurf zweier Lehrgänge eyangel, und epistel.

Report, d. geo. deutsch, Lit. V. 5

Perikopen, zu welchen auch das A. T. benutzt ist. Die Entwurse beigegebenen Themata und Dispositionen sind gr theils von Reinhard, Cramer, Schultz, Couard entlehnt u den Gaben des christl. Gemeinsinns von Schönheit genc Eine Uebersicht der sämmtlichen Abschnitte der heil. Sch u. N. Test., welche zu Perikopen in dem alten und den neuen Jahrgängen benutzt sind, und ein Register über dinehmsten in beiden Bänden dieses Werks enthaltenen M beschliesst dasselbe.

[1919] Die Bibel das allerwichtigste und unem lichste Mittel zurprechten Krziehung und führen Bildur Menschheit. Von Jos. Gust. Comnick. Graudenz. lin, Enslin sche Buchh.) 1835. XXIV u. 184 (n. 1 Thir.)

So sehr sieh unch der Sutz. welchen diese Schrift dur and erkärtet, migantlith. von ables, versicht und von dem ponote einen, Miristen aus gar nicht bezweiselt werden kan müssen wir doch die Richtigkeit und Gultigkeit der Grunde kennen, welche den Vf. veranlassten, denselbeh weltlaunger handeln; und konnen ihm für die Mühe, welche er auf sed seitigere Beleachtulig gewendet hat, nur dankbar seinen Es fier That weder an lenguen noch so verwanders, dass die hung und Bildang, welche der Jugent dieser Zeit gegeben im Aligemeiden mehr auf Ausrüstung derselben mit allerlei l nissen zum Behufe der ausberen Lebeut, als auf die Ampfle eines kräftigen teligiös-sittlichen und wahrhaft zhnisdicher stes gerichtet bel; und dass daher natürlich auch die Bibel. nicht für überflüssig geschtet, doch oft nur beiläufig geb werde. Wir sind nun swar aberseugt, dass sich die rechte I schätzung und Benuteung der beil. Schrift für den Zwed jugendlichen Brziehung und Bildung von solliet finden wurde, nur überhattet ans. Leben der christlichen Glaubens wieder samer unter uns geworden ware, und hatten darum die.' von dem Vf. lieber bei der Wurzel angegräffen gewünscht, s er gezeigt hatte, die rechte Beniehung und Bilding der Me heit sei nur die christiehe had mine vom Geiste christlichen bens ausgeken tild geleitet weetlen. Andessen will der V Grunde genommen diess darman ; und so haben wir gege Tendenz und das Resultat seiner Schrift im Wesentlichen zu erinnern, obschon wir nicht absehen, warum er die Bibel geradehm für das unentschrlichste Mittel erklärt habe. Das können wir vom wissenschaftlichen Standpuncte aus uns mi Form dieser Schrift nicht einverstanden und durch dieselbe friedigt zu erklären. Sie lauft ohne Abbuhnitte und Angabi

Contract of the design of the book

wiesen Gesichtspuncte, unter welche der verarbeitete Staff gebracht warde, in einem Zage fort, sodass man den Ideengang sogleich sicht überschauen kann; avar hat der Vf. eine bestimmte Richtung seiner Gedanken verfolgt und, da es ihm nicht gefallen hat, besonderen Capitel mit Ueberschriften ihres wesentlichen Inhaltes zu geben, dem Uebel dadurch nachgeholfen, dass er auf 8 Soiten ntine Identraile ausführlich bis in das Kinselne perzeichnet hat; aber garade, das Schwierige und Ausbältliche, eich durch diese Nachweisung des Zusammenhanges hindurchzunrbeiten, zeigt nur, wie wehl er guthan hätte, sich lieber gleich vom Anfange hargin ninen einfachen und klaren Plan zu machen, statt hinterher, nachdem er eich in seinem Rifer für die gute Sache in die Länge and Braite legiosen hatte, sich gleichsam selbst erst Rechenschaft darüber: su geben, auf welchem Wage er sem Ziel verfolgt habe. Wir sind derchaus mit der Persönlichkeit des ehnenwerthen Yfa. unbekannt; diinfen wir uns aber von der Form und Darstellung tine Neumuthing absolchten: etlanben, so möchten wir denselben fir class init: der Sache des Christenthums innig befreundeten, mit Monachenkanntniss andgorifstoten und selbst durch des Stuinn der Philosophie, namentlich der Herbart'schen, gebildeten Laion halten. : Ware diese Versiththang night marichtig, so wurde m nicht blues eine natürliche Erklärung, sondern sauch eine bil-Entschuldigung finden, dass die Anordnung mitht wissenschafta strong going ist und manifektische Wiederholungen vorkommen, ines die Besprechung der Stelle Ephes. 3, 19. in der Vorrede nur atf. die dentsche eingestandenermaassen mit dem Grundtexte nicht sindummenetimmende Uebersetzung gebant, ist; dass es dem Stile an Pracision and Russlang fehlt, indem a Bugleich die erste Periode den Verrede reichlich 24 Seite einnimmt und ein zu fleisniger Gebiebuch parenthetischer Sätze wahrenzehmen ist ; dass überhant der Vf. ietwas zu redselig ist. Wir: können jedoch nur Minschen; dessi diese Mängel nicht vom Leebe dieser, sehr gute wid behousigensworthe Gedanken; enthaltenden und; mit warmen Rifer abgefassten Schrift abschrecken möchten, and wollen daher dem Leser überlassen, sich selbst mit ihrem Inhalte nüher bekannt machen. A 1 1/2 2 4 4

[1920] Kinleitung in die hiblischen Geschichten von der Schöpfung an bis auf die Zeit Abrahams. Von M. Magn, Fr. Roos, Superintend. und Pf. zu Lustnau, u. nachmals Prättet zu Anhansen an der Brenz. Aufe neue herausg, und durch Amerk. u. andere Zugaben vermehrt von dem Enkel desnelben M. Wilh. Priedr. Roos, Pfarrer zu Steinenbronn. Tübingen, Fues. 1835. XL u. 304 S. gr. 8. (18 Gr.)

Welche retrograde Bewegungen in unsern Tagen geschehen,

manchem Leser des Repertoriums ethen aus den beiden Sammlungen bekannt, welche, jede in 2 Bünden, in den Jihren 1600 und 1814 erschienen sind, in ansern Gegenden aber wenig Bingang gefunden au haben scheinen. Sie verdienen en gleichwehl in mehr als einer Beziehung, und es bestätigt sich auch durch diese vorliegende Sammlung, wie wahr es sei, was S. 31 gesagt wird: "Seine Kanzelberedsamkeit war selbständig und originell. Die Gabe der Versinnlichung abstracter Wahrheiten besass er in hohem Grade. Seine Diction bewegte sich in der Mitte zwischen der hohen Büchersprache und der des gewöhnlichen Lebens, so dass selbst das Derbe nicht selten mit Erfolg benutzt wurde." Was dann binsugesetst wird: "Seine Action gab den Worten viel Nathdruck; seine Gebehrdensprache war äusserst lebhaft tind setlonvoll; die Gewalt über die Sprache und sein Gedächtniss bewundernswürdig; die rednerische Betonung der Sylben, die passende Modulation der Stimme bei jedem Gefühle und jeder Leidenschaft, die Leichtigkeit und Natürlichkeit aller oratorischen Figeren und Bewegungen verriethen jedem Kenner ein sehr fleissiges , tiefes Studium der Redekunst", das mag dazu dienen, dem Leser den Prediger zu vergegenwärtigen. Es enthält aber diese Stummlung zehn Predigten, unter welchen nachstehende: "ibm die Freundschuft; über die Würde und Glückseligkeit des Ebestandes; über Löb und Tadel der Welt; Leidende durch eigem Schuld", hervorgehoben zu werden verdienen.

[1922] Die Sache der neuen Preussischen Agende und Union, neu heleuchtet für ihre Freunde und Gegner in einem Sendschreiben an zwei lutherische Geistliche in Schlesien. Mit mehreren Beilagen. Stuttgart, Steinkouf. 1835. 110 S. 8. (10 Gr.)

Es liest sieh voraussehen, dass das schlesische und hallische Dissidentennhwesen Veranfassung geben würde, die früher fast bis zur Ermiddung geführten Discussionen über die neue Agende und über die Uhion wieder aufzunehmen; nur sollte diess, wie diess bei der vorliegenden Schrift der Fall ist, nicht anonym geschehen. Bessenungeachtet ist das an die Pfarrer Burger und Kellner in Hermahnsdorf bei Breslau und Höningen bei Namskat gerichtete Sendschreiben selbst in einem sehr gemässigten Tone abgefasst und gibt namentlich in Beziehung auf Union den Rath, den Weg zur Ordnung in so fern zu eröffnen, "dass man volle Freiheit lasse, ihr beizutreten oder fern zu bleiben, sodass unift und nichtunirte Kirche getrennt werden in Gottesdrenst, Bekennnissschriften und Verfassung". Es liegt aber am Tage, wohn diess zuletzt führen müsste, und dass alsdann auf der einen Seite wenigstens die neue Agende so gut als zurückgenommen sein

[1921] Predigten. Gehalten von Conl Cleynmann, Dr. d. Theoliu. Pred. der evangel Gemeindelbelv. Conf., sucrett in Wien, dann zu Pesth. Aus dessen hinterlass. Handschriften gewählt; durchgeschen und herausgeg. von Joh. Koller, Pred. her der evang. Gemeinde Augsb. Conf. in Pesth. Wien, Wallishausser. 1835. VIII u. 388 S. 8. (1 Thir, 12 Gr.)

o de Carelland de la colonia Interessante biographische Notizen über Cleynmann eröffnen auf den beiden ersten Bogen diese Schrift, jans welchen Nachstehendes hier, eine Stelle finden möge: Karl Claynmann, geb. d. 15. Januar 1772 zu Frankfurt a. M., verlor seine Aeltern, frühzeitig und ward bis zu seinem, 13. Jahren wen geinem Oholme, Laurenz Fassein in Hanau, sorgfüllig erzogen. Noch dessen Tode wendete sich der Knabe an das Qonsistorium bin Krankfurt und bat dasselhe, ihn bei seinem Wunsche, Theologie studiren zu dürfen, Unterstützung zu gewähren. Das Consistorium nahm sich seiner an und Cleynmann absolvirte seinen Studiencursus im Jahre 1792. Eine Predigt, welche er in Frankfurt gehalten hatte, bewirkte im Jahre 1794 durch den Consistorialrath Hilchenbech in Wien seine Berufang dahin, wo er bereits 1796 als zwei-Prediger, der belvetisch-reformirten Gemeinde angestellt ward. fand den grössten Beifall als Prediger und wasste sich denselben zu erhalten, bis er im Jahre 1815 als Hofprediger der Gemahlin des Palatins von Ungarn nach Pesth versetzt wurde. Als er seine Abschiedspredigt in Wien hielt, war der Andrang von Zuhörern so stark, dass eine Cavallerieabtheilung commandirt werden musste, um dem Zusammendrängen der Menge zu steuerp. In Pesth musste seinetwegen zum Baue einer neuen, grösseren Kirche geschritten werden. Er verlor aber nicht nur seine hohe Gönnerin durch den Tod, auch Prau und Tochter wurden ihm entrissen. Er blieb jedoch in Peath and hatte im Jahre 1830 das Vergnügen, den Bau der neuen Kirche vollendet m sehen, Die Wuth, mit welcher sich kurz darauf die Cholera über Ungarn verbreitete, veranlasste ihn zu Anstrengungen in seinem Amte, welche nachtheilig auf seine Gesundheit einwirkten; fortwährendes Kranksein bewog ihn; sein Amt niederzalegen und sich in Szirák niederzulassen, wo er den 15. Februar 1833 starb. Der evangelische Prediger zu Pesth, Kollar, hielt ihm die Gedächtnisspredigt über Matth. 7, 29., welche zum Schlusse der hier anzuzeigenden Predigtsammlung (S. 361-388) abgedruckt ist und das Bild eines christlichen Religionslehrers im Geiste unserer Zeit - gründliche Gelehrsamkeit ohne Dünkel; begeisternde Beredsamkeit ohne Schwärmerei; religiös-nationelle Duldning ohne Gleichgültigkeit i persönliche Würde ohne Priesterstolz — auf den Vollendeten anwendet. - Cleynmann's Predigtweise ist vielleicht

Den offine Arm den Gettseltung;

Den useern Heinweb belfen kann.

Heberhaupt steben die Lieder in der Regel dem Gebeten auf merm Gehalte nach; mehrere derselben sind bekantite Kückell ider aus alter und neuer Zeit, jene gewöhnlich in in inswestiglie Gestalt. Das Titelblatt begleitet ein miedlichen Stahlstich und Papier sind sehn anständig.

tholiken, oder Anweisung und Katechisationen im Geiste des Augustinus, als Fortsetzung der katechetischen Vorlesungen, wis. Fürstl. Gnaden der Hochwürdigste Hochgeb. Herr () Haugustin Grüber, Erzbischof von Salzburg, des öst. Serreiches Fürst n.s. w. im Priesiar Seminar zu Salzburg, in Winter n.d Schmitter-Semester des Jahres 1832 gehalten in Religions-Unterricht für die Schüler der eisten in Salzburg, Mayr sche Buchb. 1834. X u. 520 S. g. (1. Thir. 1180 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: Katechetische Vorlesungen über da Augustinus Buch: Von der Unterweisung der Unwissenden in Religion, walche seine Fürstl. Gaaden u. s. w. 3. Bd.

DieseriB. Bd., welcher sich erganzend und erweiterne ·frühein abschliesst; enthält nicht eigentliche Kutechisationen, dern ausführliche und zweckmässig geordnete Materialien zum techisiren über den kleinen Katechismus. Der Vf. will an die -ausführlichen Bkizzen von Katechisationen zeigen, wie nach -nen, mit dell'Grundsätzen, die in dem Buche des h. Aug (von dem Unterrichte der Unwissenden in der Religion niede -legt sind, übereinstimmenden Ansichten, der Katechismusunten binit den Salfflein der 1. Classe betrieben werden soll. In Classe gehören nach seiner Etklärung "die Kinder; welche bei das Lesen des Gettruckten erlernt haben", und für sie ist ikleine Katethismus, als Lehrbuch beim Religiousunterrichte, -esterr. Staate bestimmt. In der Vorbereitungschasse sind die eligionslehren mehr geschichtlich behandelt und dem Gedäcktil der Kinder anvertraut worden, in dem vorl. Bde: werden sie Imichr erläuters und in ihrer Beziehung auf das Lieben dargest - aber auch mar in soweit, als es die Passungskraft der Ki verträgt und ihre sittliche Bildung es fordert. Die Grundlage wees Handbuchs bildet demnach vorzugsweise fener Entechis welchem der Vf. Schritt vor Schritt folgt. Es wird daher il flüssig sein, die Aufeinanderfolge der Religionslehren zu ber ken, welche in den verliege 37 Katechisationsekizien, an de

jede sich eine Lehrerinnermit anknüpftt genkuer erörtere werden. Jene Matechisationsskinten enthalten aber Akelneswers anno kunta. fragmentarische 'Andeuttingen,' ebensowenig delloch vollstänligbilletechisationen in Fragen and Antworten is souden die betreffenden Libren werden meist in fortlansender kurede an die Kinder etkutert und aufs Lieben angewendet und diete in einer to sewendmassigen' Anordnung ; in elnom to hatth lighta Zusamiden homes, dass es einem nur einigermanssen gelübien akeliner minkt nechwer fullen kenn, sie sogleich was dem Stepreifo in dente Katachinheionen religious Goist, der mome, hely religious Goist, der in the nen weht, die Herzlichkeit und Kinfachheit in der Amprachetodie riterorisch - paranefische Wethode, deren det Wf. sich bedient alles diess eignet sich vollkommen dazu, den Liebter in disjenige Stimwith g th versetzent derent or bein Religiousunterrichte bestell um den Kindern die Religion wicht bloss uit einer Verstandes-) sendern auch zur Herzensbacke au machten. Sichen desskalb intidieses Hundbuch sehr werthvoll, und wie der Gang der Redderein geordneter ist, eb stad auch die in ihnen behandelten Gegenstände anschaulich, der jugendlichen Fassungskraft angemessen und in ihrem gegenseitigelt Zursuntttenlichige dangestellt, so dass die Kinder eine genügende Bin- und Uebersicht wer betreffenden Ridimonslelften erlangen konnen. Obschah der b.Vf. nicht ängetlich dematisirt, sonderniidas praktische in der Religion hauptsächlich tereorbeht, so hält er doch streng an ben Dogmen seinen kirche, nimmt aber dabei fortwährend Rücksicht auf die biblische Geschichte, durch welche er die betreffenden Lehren erläutert. Die Lehrerinnerungen ertheilen entweder dem Lehrer Winkle über de Art der Behandlung dieser oder jener Lehre, oder sie geben th. Wilrum der Vf. so und nicht anders seinen Gegenstand hehan-Welt; das Eine hervergehoben, das Anders weggelissem liebe E all. m. Die Sprucke ist edel und reine Möge dieses Hand-Ansich von vielen Lehtera benutzt werden, as a statisch eine der e [1925] \*Anleitung zum geistlichen Geschäfts-Skyl und wir geistl. Geschäftsverwaltung, sowihl nach der Bustoral und dem gemeinen, als besonderen bayerischen Kicchenzechte. Nebst einem Anhange von Formularen alleh Arten, von Geschäfte-Atisatzen, welche in den verschiedenes Verzweigungen den geistl. Ants-Verwaltung verkemmen, zunäshet für katholische Geistliche. Von Dr. Andreas Müller, Domkapitular zu Warzburg. J. Theil. 5., sehr verm. Auff. Würzburg Etlinger-XII u. 496 S. gr. 8. sche Verlags - Buchh. 1835. (3 Thir. 8 Gr. für. 2. Thie.) A Stor W. Last

Das vorl. Werk des um die Bearbeltung des gemeinen und

früheren Auflagen ale ein zeitenmüsses und brauchbares bewährt Dis Regen wärtige de Auff, wird diesen Ruhm noch in erhähteren Grade belieteten denn der Vf. hat sie mit siner reichen Annah wim Berichtigungen, and Ergänzungen ausgestattet, wie diese schon die Vergleichung den äutseren Umfangs dachegt. Wir amyfelden sie desshalb nicht nur den kathel. Geistlichen, sondern überhaupt allem Freundsteilder Kirchenrechts-Studien mit voller Usbenieugang, weil sie die Rinsicht in viele und wichtige Lebensverhältninge der kathel. Kirche zu vermitteln vorzugsweise genignictrist. Es int micht der geningste Verwurf, welcher namentlich mirotesto::Kinchenebolishishin: mit Realt patgegengestellt wird, dass sie das Bocht der Ichtel Kircho, unbekümmert um seing praktsche Anwendung, lettiglich aug den kananischen Rechtsbüchen and identifrienter Geneil entwickels wollen; und hierin eben liegt des Grund des Widerwillens, welcher auf den protestant. Univereitliten niehr und mehr gegen die kirchenrechtlichen Stadien rege wirds Druck and Papier aind ausgezeichnet; die Correctus aber läset die köthige Sorgfak nicht selten vermissen.

[1826] Zun Beurtheilung des Buches der polnischen Pilgrime von Mickiewins, der Worte eines Gläubigen des Abbe dei Lamennais und der Gegenschriften von Abbe Bautain, Faider u. m. Von Fl. W. Garové, Dr. Philos. u. Lic. en des Zhrich, Schulthess sche Buchh. 1835. XX u. 146 S. 8. (15 Gr.)

Das vorl. Buch besteht aus einzeln geschriebenen Anzeigen der auf dem Titel bemerkten Werke, die ursprünglich für die Algemeine Kinchenzeitung bestimmt waren, das Imprimatur nicht ethalten hatten und nun zusammengefanst, dem Vf. Gelegenheit geben, an edie überarbeiteten Beurtheilungen auch seine eigenen Ansichten über die Zustände ungerer Zeit anzuknüpfen. Hr. Carové, mag dem Ref, die verspätete Anzeige seines Buches verzeieine Bitte, welche gans ernstlich gemeint ist, well, wie der Whi durch das verweigeste Imprimatur um einen grossen Theil der Erfolge gekommen ist, die eine recht zeitige Krörterung 102 -blossen Meteoren in der Literatur haben kann, er nun auch durch die Zögerung, seine Bemühungen zu erwähnen, zwar nicht verkürst sein kann, aber doch eine Nichtachtung empfinden könste, die Raf, der Hrn. C. seit vielen Jahren mit Antheil vernahm, keineswegs beabsichtigte. Es sei also hier bemerkt, dass Ref. eine völlig parteilose, die staatsrechtlichen und theologischen Studen des Vfs. überall beurkundende, mit wohlmeinenden Warningen und Aufforderungen durchwebte Abhandlung fand, die dabei das besondere Verdienst hat, die Werke, über welche sie eich verbreitet, völlig entbehrlich zu machen durch vollstündige Angabe, ihres Inhaltes. Nur konnen wir diese, sowohl die polnischen Pilgrime als die Worte des Gläubigen, nicht für so bedeutend halten; dass sie wieder ein Buch erfordertap, um sie ing rechte Licht zu stellem. Hrn. Mickiewicz in seinen Anschauungen den Geschichte und seinen Erwartungen von der Zukunk für mistessgesund zu halten, dazu gehört eine Sympathie, die Ref. wenigstens weder hat noch begreift; Hrn. Lamennais' Worte aber sind durch Zumalacarreguy, den Pakreprocess und der Whigministerium zu sehr in Vergützen-beit gekommen, um ist Frankreich oder songen wir werden. Desto mehr Dank verdient Her C. dass wir einer Zeit, wo diess baldige Vergessen noch nicht vorauszusehen wir, sicht die Mülle illehin, das, was ihm darüber zu sagen nöthig schien, zu Papier zu bringen.

[1927] Biblischer Tent-Cyklus für die pretestantische Kirche, zunächst des Königre Sachsen, für Pred, und Schullehrer hearb. von Ich. Gottl. Ziehgert. Pf. in Schlettau. 1. Bd. in 3 Abtheil. Evangelien. XII, 192, 148 n. 120 S. 2. Bd. in 2 Abtheil, Episteln. VI, 193 u. 160 S. Leipzig, Friese. 1835. 8. (2 Thr. 8 Gr.)

1. Bd. anch u. d. Tider Sonn- und Festidge Rvangeliet nach hreite historischen, geographe, antiquate, dogmat und mofalischen lalalte, nebst Ideen zu Predigten und Katechisationen für Prediger und Schullehrer bearb. u. s. w. 3. ganz umgearbeitete und verm. Aufl.

2. Bd. auch u. d. Tit.: Sonn- und Kesttags-Epistein nach ihren historischen, geograph. u. s. w. 3., ganz umgearb. u. vermehrte Aufl.

[1928] Des sel. verstarb. Joh. Flarent. Schreven, weil. Pf. in Bechold, hinterlassene Predigten. Nach des Vis, Tede gesammelt v. herausgeg. von seinen Freunden. Sonntagspredigten nebst eingen auf des Herrn hüchste Feste. I. 4, Aufl., Köln., P. Schmitz. 1835. VIII u. 326 S. gr. 8. (1 Thir.)

[1929] \*Predigten über Sonn- und Kasttags-Kvangelien pebst Casual-Reden von Dr. G. Heinr. Burckhard, weiland Domprediger n. s. w. 2 Bde. 2 Ausg. Würzburg, Stahel'sche Bucht. 1834. 56f Bog. gr. S. (1 Thir. 12 Gr.)

1, Bd. auch u. d. Tit.: Predigten über Sonn- und Festtags-Evangelien für gebildete Kathoriken u. s. w. (20 Gr.)

bild. Katholiken u. s. w. (16 Gr.)

[1936] Dass die apostolische Predigt immer noch die vechte nei, "anch für unsere Zeit! Eine Pfingetpredigt nebst einer Beiluge von ausgewählten Stellen aus Dr. Luther's, Joh. Arnd's, Terstee-

der [1935] Betrachtungen giber die heil: Schrift. Von H. Müller, Printer Primar. u. a. w. Bremen, Schünemann. 1835. 4 Bog. & (d. S. Gr.)

[1936] Geist der Bibel für Schale und Haus. Auswahl, Asperdnung und Erklärung, von M. Mor. Erdm. Engel, Stadtlink. 2u Plauen. 12. unveränd. Ausg. Plauen, Schmidt. 1835. 42 Bog. 8. (12 Gr.)

[1937] Versuch, das Gebet des Herrn in dem Reichthume und der Tiefe seines Inhalts nüher darzustellen und fasslicher zu entwickeln, nach einer dazu entworf. Uebersichtstabelle von C. fr. Hoffmann, Dir. emer. d. kön. Walsenhauses u. Schull. Semin. Bunzlau, Ritter u. s. w. Bunzlau. (Leipzig, Dyk'sche Buch) 1835. VII u. 100 S. 8. (6 Gr.)

[1938] Fragen zur Erklärung der sonntäglichen Evangelien als Hillsbuch des Religionsunterrichts, bearb. von J. B. Niethdamer, Pf. in Kningen u. Achalm. Heilbronn, Drechsler. (1835.) (IV a.) 175 S. 8. (8 Gr.)

[1939] Kurze Einleitung in die heil Schrift für Schalen und Katechisationen, von Wilh. Leipotet, Pfarrer. Elberfeld, Hassel. 1834. 23 Bog. 8. (4 Gr.)

Morgen-, Tisch, und Abendgebeten und Gebete für besondere

Falls. Heranegeg. von J. G. C. Works & Ann. Mit 1 Man. Pitelkupfi Heilbronn, Dreubster. 1835, 71 8: 12: (6: 6A) . deil

[1941] Christliche Sittenlehre in biblischen Texten und Beine versen, für Kinder und Erwachsene, gesammelt von einem Jugenda freunde. Straubing, Schorner sche Buchh. 1835. 96 S. 12. (2 Gr.)

1942k "Praktisches" Handbuch für kathol. Seelsdiger am Kranken und Sterbebette, nich den besten Hülfsmitteln bearb. von Ibh.
Jak: Neussener, Hofkallan. Braunsberg: (Lerleit, Fr. Fleischer.)
1835: 1031: Bog. 8. (n. 10 Gr.)

[1943] . Gemeinschaftliche . Volksandacht; zum Gebrauche für die Bethatunden in der Kirchen sowie aucherer hänslichen Andacht. von Jul. Nep. Schneid, Decap u. Pf. Heren Will Mit 1 Titelkupfi Landshut, Manz. 1835; 80 S. 8. (5 Ga.)hate many the state of the state

[1944] \* Die heiligen Tage vor Ostern, oder Worte der Liebe, des Trostes und der Andacht für kathol. Christen in heil. Pastenzeit. (Mit 1 Titelkupf.) Heidelberg, Osswald. 1835. 7 Bog. gr. 12. (12 Gr.) the water of miles

[1945] Blätter der Andacht und Erbauung für Jungfrauen der gebildeteren Stände. (Von. Dr. W. Mair.) Mainohen, Jaquet. 1865. Vi.u. 104: 5: 8. (9.6f.)

[1946] Von der Glanbwürdigkeit der Offenbarung über dat bittere Leiden unsers Herrn Jesu Christi der gottseligen dans Cathar. Emmerich, Augustinerin zu Dulmen, nach den Zeugnissen des Grafen Fr. L. v. Stolberg, Dech. Rensing zu Dulmen und Med.-Rathes Druffel in Besug auf ihr mystisches Leben und die Wundenmale Christi an ihrem Körper. Mit Bemerkk, über den Magnetismus in seinem Verhältnisse zur übernatürl. Gnadenwirkung Gottes. Von Sim. Buchfelner, Pfarryik. u. freiresign Prion sterhausdir. in Altenotting. München, Giel. 1834. 40, S. gr. 8. 

[1947] Die Möncherei oder geschichtliche Darstellung der KRO sterwelt. Von C. Jul. Weber. In 4 Bdn. 2: wohlf. Ausg. 15. Box. 

heim, the first distance of the first first the first first filled in the first filled in the first filled in the filled in the

[1948] Bibliotheca physico - medica. Verteichniss wichtiger älterer sowahl, als sämmtlicher seit 1821 in Deutschland gedruckter Bücher aus den Fächern der Physik, Chemie, Geognorie, Mineralogie, Botanik, Zoologie, tergleichenden and me lichen Anatomie, Physiologie, Pathologie, Therapie, Materi dica, Chirurgie, Augenheilkunde, Geburtshülfe, Staatsgransk Phytmacfe, Thierarzheikunde d. s. w. zu finden bei Leop. Leopzig, Voss. 1835. 189 S. 8. (16 Gr.)

Ref., welcher die erste Ausgabe dieser Schrift in Beck pertor. 1831. Bd. 3. S. 144 angezeigt hat, sieht in gegenwi 2. Auß. Sein a. a. O. ausgesprochenes Urtheil vollkommen Das Publicum hat dieselbe mit verdientem Beifalle nommen. Hr. Voss hat aber auch keine Mühe sich verde lassem, wich dieses Beifalls werth zu erhalten. Das Buch der wenen Auff. um 36 SS. stärker geworden, und ticht ill in der 1. Ausg. vergessenen Schriften, sondern auch fast all 1832 erschienenen sind mit grossem Fleisse nachgetragen den. Bef. wird diese Gelegenheit benutzen, dem Hrn. V Das mitzutheilen, was ihm bei flüchtigem Duchblättern den zu Rihlen, oder unrichtig zu sein geschienen hat: Nova ach scient. Jablonov. Tom. III. IV. V. - Jos. Frank, prax. prhous: Padd Vol. 1. sett. 2. (1835). - Rau, med W Möller, üb. Anwend. d. Soolbader. - : Po. v. Hagen; de pide Croup, mit Zusätzen v. Lud. A. Kraus (Gött. 1835, & pide Croup, mit Zusätzen v. Lud. A. Araus (15011. 1535), 3. C. H. Schultz, üb. die Hewsonschen Untersuch. d. Bludh (Leipz. 1835). — Ed. Jörg, die Fötuslunge im ges Kinde (Grimma 1835, S.). — Lud. Lemosn, judic. de i Hippoer. vita etc. ed. Joh. Gli. Thierfelder. — H. A. L. de causo Hippoer. et Aretaei. — J. R. G. Jörg, Handb. d. Theraff. f. Aerzte am Geburtsbette (Lpz. 1835). — Lud. Oberkampf, die Hautkrankheiten und ihre Behandlung. — Bergmann, das Creosof lit chem. pharmac, u. therap. Bezie - W. Andresse, der arztl. Rathgeber in heimlich. Kri A. Vetter, 1 desgl. üb. d. schwere Zahn. d. Kinder. — Gobr. u. d. Wirkung könetl. u. natürl Mineralbrunnen. — W. Sachs, üb. d. Wirkung u. d. Gebr. d. Bad. besond. de bader in Doberan. Heidenreich, die Eisenquellen bei S - Bei Oertel fehlen die mannigfaltigen zur Empfehl, des 1 Gebr. des kalt. Wasserbigeschriebenen Ramphlets. - C. heim, Geschichte d. Gesetzgeb. üb. d. Apothekerwesen. - L lienheim, ein auf homöopath. Heilversuche gegründetes Urthe Janouli, üb. Kayserschn. u. Perforat 🚣 Bei Caspari's Di sat. homöop. fehlt die 5. Ausl. 1834. - Petermann. de gramineo. Bei Freiedlebens Mag. L di Oryclogr. fehlt 1 Araneiw. ... A., M. Vering's Handh. d. Pastoralmed. 2. Au

Bet A. F. Speyer feelt s. Beitr. z. chir. Heilmittellehren bei Stilling die natürl. Process. b. d., Heil. durchschlung. Blutgef. 1834. .M. Daxenberger, de ult. part. stad.; diagn. et, cora. 1834. Intoc. Tallavania, der Selbstmord u. s. M. - Bei, Bird fehlen s. Notizen a. d. Gebiet d. psych. Heilk.; ferner Ugber Einricht. und Zweck d. Krankenhäuser f. Geisteskr. — Bei Duverney fahlt die chem. med. Untersuch. üb., d., manschl., Uning bei d'Alnencourt fehlt der prakt. Bathg. in Wochen-, Kinder-, und Kranbenst.; ferner bei Griesselich sein Sachsenspiegel, und bei Hartlach der homöspath, Kipderarzt. — H. A. Fielitz, Mater, z. ein. kfinft. allgem. Medicinalverf. f. Homöppath. - Dietz, strenae clin. 1. - Bei Lutheritz fehlt des Magnetis. Meisaner's Heilverf. geg. gicht, und rheum. Krankh, - Wildburg's Entw. ein, Bromatol. und Pomatel. — Mühlenthor, das Leben und Streben Sam. Hahnemann's. — Dr. Richter, der Wunderzt f. d. erst. Nothfoll. — Bei A. F. Fischen fehlt: Das Alter n. dessen Gebrech n. Krankh. - J. Fr. Merkel, der erfahr. Haarayzt. - Bertholdi, Wegweiser z, homeop. Selbsthülfe. - Celsi medicina. Ed. Ritter Albers. - Meyerhoff, homoop. Hausbedarf (Brem. 1834). --L. F. Sebernheim, allgem. Gesundsheitslehre. — Bei J. B. L. Balke fehlt die Erkenn. d. gewöhn]. herrsch. vorzügl. Seuchenkr. unt. den Hausthieren, - Zum Schluss gedenkt Ref. eines aufbllenden Druckfehlers: Bei Frz. Hartmann lese man für: Theorie. Therapie. - Ein Wunsch, den Bef. bei Anzeige der ersten Ausgabe that, ist unerfüllt gebliebeng so leicht auch seine Erfül-Dr. Kühn son. lang gewesen ware. '.

[1949] Praxeos medicae universae praecepta, auctore Jos. Frank, Jo. Pt. filio, augustiss. Imper. et tot. Ross. autorat. a cons. stat., equite ord. St. Ann., St. Wladim., therap. spec. et clinic. in Caesar. univ. Viln. prof. emer. etc. P. III. Vol. I. Sect. 2. cont. doctr. de morbis pharyag, oesoph. et ventric. Lipsiae, Kühn. 1835. XXIV u. 687 S. 8. (...)

[Sect. I. Ebendas. 1830. 8 Thir, 16 Gr.]

Nach einer längeren Unterbrechung ist nun wieder ein Band von diesem zwar weitschichtigen, aber dem Namen eines Joseph Frank Ehre bringenden Werke erachienen. Wahrhaftig erfreulich ist es, wie sorgfültig und gewissenhaft der berühmte Hr. VL die literarische Musse, in welcher er jetzt am Comersee lebt, dazu benutzt, das begonnene Werk in seiner grossartigen Ausdehnung durchzuführen und seiner Vollendung näher zu bringen. Anch der vorliegende Band gibt hierzu fast in allen einzelnen Capiteln die überzeugendsten Beweise. — Wenn die erste Section dieses im Jahre 1830 erschienenen Theils die Krankheiten

der Mundhohle abhandelte, so beschäftiget eich die gegenwärtige 2. Section mit den Krankheiten des Schlundes, der Speiserdire und des Magens in 22 Capp., von welchen schon die trockene Aufstahlung der Ueberschriften die Reichhaltigkeit des Inhalts him länglich beweisen wird. Cap. 1. Von den Krankheiten des Schlundes und der Speiseröhre für Allgem. Cap. 2: Von der Semiotik des Niederschluckens, und von den angeberenen Fehlern des Pharynx und der Speiserölite. Cap. 3. Von den aus Krankheiten der benachbatten Theile herrührenden Fehlern des Phan und Oesoph. - Nach einer verausgeschickten anatomischen Betrachteing der angeführten Organie handelt der Vf. von den Krankheiten des Kehlkopfs, der Luftröhre, der Lunge, der Wirbelbeine, des Brustknochens, der Drüsen, vorzüglich des Rückens, überhaupt und der Brustdrüse insbesondere, ferner von den Fehlern des Herzbeutele, des Herzens und der grössern Gefüsse, endlich von den Krankheiten des Zwergmuskels, des Magens, der Leber und der Milaito Cap. 4. Von der Verstopfung des Schlundes und der Speiseröhre durch fremde Korper. Hier werden die Methoden des Hinabetossens und des Herantziehens dieser Körper und, im Fall des Bine oder das Andere unmöglich sein sollte, auch der Speiseröhrenschnitt beschrieben. Cap. 5. Von den Wunden des Pha-i rynx and des Ocsophagus, und den damit verbundenen Blutungen. Cap. 6. Von der Entzündung der mehrmals angeführten Theile. Cap. 7. Von der Eiterung derselben, dem einfachen Geschwäre, dem heissen Brande und der Erweichung der Speiseröhre. Cap. 8. Von den krankbaften Zusammenwachsungen des Pharynx und des Oesophagus, ihrer Hypertrophie, schwielenartigen Verhärtung und Versteinerung. Cap. 9. You, den im Pharynx und Ocsophagus stattfindenden Polypen, Speckgeschwülsten, Warzen, Skirrhus und Krebs. Cap. 10. Von den Falten, Erweiterungen, Divertikeln, Brüchen und der Lähmung dieser Theile. Cap. 11. Von den diese Theile befallenden Krämpfen. Vom 12. Cap. an beginnt die Abbandlung der Krankheiten des Unterleibes im Allgemeinen und des Magens insbesondere, und zwar wird in Cap. 12., nach der Beschreibung der verschiedenen Gegenden der Bauchhöhle und der in jeder derselben liegenden Eingeweide sowohl im natürlichen als im krankhasten Zustande, im Allgemeinen die Untersuchung des Unterleibes gelehrt. Cap. 13. Von der fehlerhaften Bildung des Unterleibes, der falschen Lage der in dieser Höhle eingeschlossenen Eingeweide, der Hernia abdominalis, und den Krankheiten des Nabels. Cap. 14. Von den Krankheiten des Magens Cap. 15. Von den angeborenen Fehlern des im Allgemeinen. Magens, z. B. dem Mangel desselben, seiner Duplicität, seiner Theilung in zwei oder mehrere Abtheilungen, seiner Anhangsel, seiner Länge und andern Abweichungen vom natürlichen Zustande. Cap. 16. Von dem fehlerhaften Verlangen nach Speise.

selbe kann entweder zu stark, oder auf ungeniessbare Dinge gerichtet sein, oder gänzlich mangeln. Cap. 17. Von dem krankhaften Verlangen nach Getränk. Krankhaft kann dieses Verlangen sein, indem der Durst nicht gestillt werden kann (polydipsia), oder indem dem Kranken nach Flüssigkeiten, die nicht genossen werden, gelüstet, z. B. nach Blut, Harn, Dinte u. s. w. (der von dem Vf. zur Bezeichnung dieser Abnormität vom gesunden Zustande gewählte griech. Name δυσδιψία ist der unschicklichste. der nur gewählt werden konnte), oder es fehlt das Verlangen nach Getränken ganz (ἀδιψία); oder endlich ist ein wahrer Abscheu vor allen Getränken (hydrophobia) zugegen. Die Krankheiten. denen sich dieser Abscheu vor Getränken als ein lästiges Symptom beigesellt, sind S. 320 f. angeführt worden. Cap. 18. Vonder fehlerhaften Verdauung (dyspepsia). Cap. 19. Von dem Schmerze der Oberbauchgegend, nämlich der Kardialgie und der Neuralgia coeliaca. Ein mit vieler praktischer Umsicht ausgearbeitetes Capitel! Cap. 20. Von dem bei Menschen vorkommenden Wiederkänen. Cap. 21. Vom Ekel, der Neigung zum Erbrechen (vomituritio) und wirklichem Erbrechen. Cap. 22. Von dem Bluterbrechen and der schwarzen Krankheit des Hippokrates. Cap. 23. Von der Magenentzündung. Diese Abhandl. (S. 573-617) ist für den prakt. Ant besonders wichtig, denn sie macht ihn mit einer Krankheit bekannt, die sehr häufig nicht erkannt wird, und dadurch, dass eie eine Erweichung des Magens veranlasst, durch das Zerreisen desselben einen schnellen Tod herbeiführt, wovon im 27. Cap. unständlich gehandelt werden wird. Cap. 24. Von der Eiterung des Magens und den dadurch erzeugten Fisteln, desgleichen von krankhaften Verwachsungen desselben mit andern Theilen. Cap. 25. Von Erweichung, Wassersucht, Polypen, Verhärtungen und Stei-Den des Magens. Cap. 26. Von carcinomatösen Krankheiten des Mazens. Den Schluss dieses Theils macht Cap. 27. die erwähnte Durchlöcherung des Magens (Gastroserosis), deren dritte Art, die von freien Stücken entstandene, unter andern Ursachen ihrer Entstehung auch von der Gastromalacia veranlasst werden kann. Der Fleiss des Vfs., womit Alles zusammengestellt worden ist, was Kunst und Wissenschaft zur Erkennung und Beseitigung der hier abgehandelten Krankheiten geleistet haben, ist bewunderungswerth. Nicht leicht vermisst man irgend eine Schrift, welche von ihnen gehandelt hat. Diese reiche Literatur wird aber lästig und völlig unnütz, wenn akademische Streitschriften aus dem Anfange des 17. Jahrh. angeführt werden, die ausser dem Namen der Krankheit, bei welcher sie angezogen werden, uns mit nichts bekannt machen, was etwa unsere Kenntnisse von dieser Krankheit erweitern oder berichtigen könnte. So ist z. B. S. 370 eine ganze Seite und drüber mit der Anführung von 45 Disputationstiteln de cardialgia, S. 446 mit etlichen und 20 de vomitu, und so an meh-Report. d. gos. deutsch. Lit. V. 5.

rern Orten Raum verschwendet. Wem bloss um Titel zu th ist, findet in Plouquet's "Literatura medica" volle Befriedigur Schliesslich wünschet Ref. dem berühmten Vf. Gesundheit und la ges Leben, um dieses wichtige Werk glücklich zu Ende zu bri gen. Dr. Kühn sen.

[1950] Principia pathologiae ac therapiae specialis medicae, usui academico adcommodata; auctore J. N. Nobili a Raimann, M. D., S. C. R. Apost. Maj. Archiatro, ad regir Austr. infer. Consil. actual. etc. Edit. lat. Tom. II. Efferescentias cutaneas elevatas, Cachexias, morbos se- et excretoria atque Neuroses complectens. Viennae, Fr. Volcke. 1835 564 S. 8. (2 Thlr. 18 Gr.)

Ref. hat von dem ersten Theile dieser Uebersetzung is 4. Bde. dieser Zeitschrift No. 1132. sein Urtheil ausgesproche und findet nach Erscheinung des zweiten Theils keine Ursach dasselbe abzuändern. K. sen.

[1951] Phil. Car. Hartmann, M. D. et in scientiam univers. Vindobon. olim Prof. p. o. Therapia generalis secun dum praelectiones publicas edita a medico practico. Lipsiat Voss. 1835. IV u. 94 S. 8. (12 Gr.)

[1952] Dr. Phil. Carl Hartmann's u. s. w. All gemeine Therapie. Nach seinen öffentlichen Vorlesungen. Herausgegeben von einem praktischen Arzte. Aus dem Lateinischen Leipzig, Voss. 1835. IV u. 100 S. 8. (12 Gr.)

Aus den mündlichen Vorträgen des verstorbenen Vfs. zusammengestelltes Compendium, das sich wiederum sehr gut zur Grundlage von Vorlesungen eignet; eine Bestimmung, die es wahrscheiblich in Wien schon erfüllt. H.'s Präcision in den Eintheilungsund Definitionen, sein klarer Vortrag in der gedrängtesten Kürzmachen es dazu auch sehr brauchbar.

[1953] Bibliothek von Vorlesungen der vorzüglichsten und berühmtesten Lehrer des Auslandes über Medizin, Chrurgie und Geburtshülfe, bearbeitet oder redigirt von Dr. Fried. J. Behrend, prakt. Arzte zu Berlin u. s. w. 1. Dr. Will. Stokes Vorlesungen über die Heilung der innern Krankheiten von dem Standpuncte der neuesten Erfahrung am Krankenbette. Deutsch bearbeitet von Dr. Fr. J. Behrend. 1. u. 2. Lief. Leipzig, Kollmann. 1835. S. 1—192. gr. 8. (16 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: Ueber die Heilung der innern Krank-

eiten u. s. w. Vorlesungen, gehalten 1833—1834 an der medinischen Schule (Park-Street) zu Dublin, von Will. Stokes, M. D. leutsch bearb. u. s. w.

Unseren Lesern kann das Unternehmen der genannten, überus thätigen Verlagshandlung nicht unbekannt geblieben sein, die orlesungen der berühmtesten medic. Lehrer des Auslandes, für entsche bearheitet, in einer Bibliothek (von der bereits Lawrence's hirurgie erschienen ist) zusammenzustellen, und wir sehen Ueberetzer und Verleger dieses grosse Werk rüstig und unermüdlich irdern. Dass hierdurch zur Beurtheilung des Standpunctes, welhen die medicinischen Wissenschaften in Frankreich und England innehmen, ungemein viel gewonnen wird; dass diese Vorlesungen er Ausländer Vieles enthalten, was auf das wissenschaftliche treben in Deutschland fördernd und in mannichfacher Hinsicht essernd einwirken kann, ist gewiss, wenn wir auch nicht leugen mögen, dass die Bedürfnisse der englischen und französischen tudenten der Medicin mit denen des deutschen ärztlichen Publiams keinesweges übereinstimmen. Hierzu kommt, dass jene Vorrige so in den Druck zu gelangen scheinen, wie sie aus dem lande des frei vortragenden Lehrers hervorgehen, welcher ge-Me keine ängstliche Rücksicht darauf nimmt, dass irgend ein ledacteur die Columnen seiner medicinischen Zeitschrift für die on den Zuhörern nachgeschriebenen Hefte öffnet. Der Abdruck olcher Hefte mag für das Publicum, dem sie ursprünglich beimmt sind, sehr werthvoll sein; wir müssen aber darauf aufterksam machen, dass unsere Leser unter den hier anzuzeigenen Vorlesungen keine so wohl geordneten, klassischen Werke ich zu denken haben, wie wir unter den Titeln: Institutiones. mas praelegebat etc., Praelectiones academicae a. s. w., besitzen. ichts destoweniger wünschen wir aus den schon angedeuteten dründen diesem Unternehmen das beste Gedeihen und hoffen von len deutschen Aerzten, dass sie das ausländische Neue zu ihrem Nutzen verwenden werden, ohne das einheimische erprobte Alte lesshalb verkennen zu lernen. Was die Vorlesungen von Stokes iber die Heilung der innern Krankheiten betrifft, so werden zumt die örtlichen Krankheiten und dann die allgemeinen abgehanbelt, und in den uns vorliegenden zwei Hesten ist von S. 1—147 von den Krankheiten der Digestionsorgane die Rede, worauf der Vi zu den Krankheiten des Gehirns, Rückenmarks und der Nerven übergeht. Ueber das ganze Werk hoffen wir nach seiner Vollendung ein genügenderes Urtheil abgeben zu können, als es jetzt nöglich sein würde.

[1954] Handbuch der speciellen Krankheits - u. Heilangdehre mit besonderer Rücksicht auf die Physiologie ausge-23 \* arbeitet von Dr. K. G. Baumgärtner, Grossh. I rath, Prof. der Med. und Director des med. Klinikum poliklinischen Anstalt an der Univ. zu Freiburg u. s. w. Stuttgart, Rieger u. Comp. 1835. VIII u. gr. 8. (3 Thlr. 8 Gr.)

Die Frage, die sich jetzt jedem beim Erscheinen ei systematischen Handbuchs der speciellen Pathologie und aufdringen muss: was den Vf. wohl zur Herausgabe chen bewogen haben möge? beantwortet der unsrige dadi er zu erkennen gibt, wie es ihm einerseits gelungen se pathologische Vorgänge durch eigene physiologische Unt gen in ein helleres Licht zu setzen, und er diesen Entd eine grössere Verbreitung wünschte, andererseits aber di denen Compendien für seine Forschungen nicht reichhalt oder unpassend geordnet, mit einem Worte, ihm nicht l erschienen. Ref. kann den Compendien, die, weil sie zu lich sind, dem mündlichen Vortrage wenig übrig lassen, Zuhörer nur einen zweideutigen Nutzen zugestehen. selbe gewiss ist, fast Alles im Buche zu finden, kann für den Besuch der Vorlesungen leicht erkalten, falls de nicht durch einen besonders schönen und lebhaften Vo fesseln weiss. Ob aber die neuen Entdeckungen des Y lich von dem Umfange und der Wichtigkeit sind, dass darauf ein neues System gründet, darüber wagt Ref. au 1. Bde. ein ausreichendes Urtheil nicht zu fällen; der Le das seinige aus nachstehendem Auszuge bilden. Nicht selte der Vf. seinen Ansichten einen zu hohen Werth beizuleg ist nicht Alles neu, war es auch von Andern nicht so ausgesprochen. Die systematische Anordnung steht, n Ansicht, an Zweckmässigkeit und logischer Form nicht s von Andern (Puchelt, Choulant) nach, die Bearbeitung zelnen Krankheiten hat wenig Originelles und Neues, w sich oft bloss auf fremde Ansichten und Erfahrungen. theilt die Krankheiten ein nach der Verschiedenheit bensprocesse selbst, die den verschiedenen Krankheiten: den dienen; nach der Verschiedenheit der einfachen Le gange. In diesen spielen die Nerven eine Hauptrolle, w indem sie entweder mit dem Blute und andern Similarthe Körpers in Wechselwirkung treten, oder ganz für sich der platz einer zweiten Reihe von Lebensäusserungen abgebe pfindungen, Seelenausserungen). Diese Grundsätze ans auf die Pathogenie, zerfallen die Krankheiten 1. in die der krankhaften Processe zwischen den Nerven, dem Bl den übrigen Stoffen des Körpers (Fieber, Entzündungen, stionen, Blutflüsse, fehlerhafte Absonderungen, Hautaus

ankhafte Ernährung) und 2. in die Classe der reinen Nernkrankheiten (inclus. Krampf), a) Nervenkrankheiten im enren Sinne des Wortes, b) Seelenstörungen. (Kann man er von allen sogen. reinen Nervenkrankheiten so bestimmt wie r Vf. sagen, dass bei ihnen nur das Nervensystem verletzt erde, das Blut und die übrigen Stoffe des Körpers aber unverart bleiben? Ist mithin der Eintheilungsgrund ein fester und . der Erfahrung begründeter? War es nicht besser zu schreim: Krankheiten, in denen vorherrschend und hauptsächlich das ervensystem afficirt ist?) — I. Krankheitsfamilie. d nach dem Vf. die Krankheitsformen, die sich in Verstimmung Gemeingefühls, Veränderung der Temperatur. des Körpers. brindertem Puls und veränderten Absonderungen ansdrücken. sine Definition, die eben so gut auf viele andere Krankheitsforn z.B. Hydrops universalis, passt. Ref.) Ueber das Wesen welben spricht er sich folgendermaassen aus: "Fieber sind die, einem gereizten Zustande des regulativen Nervensystems abgenden und daher den Charakter der Reizung tragenden, über ganze Gefässsystem verbreiteten und zum Theil auch in deff reben selbst stattfindenden, krankhaften Wechselwirkungen then Nerven und Blut und andern, den Nerven entgegenste-Similartheilen." I. Ordn. "Fieber von einfacher Gefäss-Similartheilen." I. Ordn. "Fleder von einfacher Gefäss-mit einem der Reizung entsprechenden Grade des Wirhevermögens." a) Febris ephemeris; b) die einfachen consen-den Fieber (Wund-, Zahn-, Milch-, Wurm-, rheumatisch-ca-Malische, gastrische Fieber). Das eigentliche Schleim- oder Manfieber folgt viel später, sowie der Catarrh; c). Wechselfie-Der Vf. glaubt, dass die Entstehung desselben in einer Afn des Nervensystems begründet sei, und erklärt dieselbe durch tafung des, durch äussere Kinflüsse von der Peripherie zugedrängten Nervenfluidums im Gangliensystem. bis zu einem essen Grade, hierauf erfolgende Ausstossung desselben im exysmus, momentanes Ueberwiegen der peripherischen Thätigund allmälig erfolgende Ausgleichung. II. Ordn. "Fieber erschöpstem Wirkungsvermögen, oder einem sich entwickelnl lähmungsartigen Zustande im Gefässsystem." Nervenfieber. Wesen derselben setzt der Vf. mit der Wirkung genossener be in Parallele und nimmt an, dass wirklich oft diess in vielen len von Nervensiebern der Fall sei, schreibt den verdorbenen grangsmitteln einen grossen Einfluss auf Entstehung derselben und zieht den miasmatischen und contagiösen Uraprung deren stark in Zweisel. III. Ordn. "Fieber mit qualitativ veränan Lebensprocessen." 1. Abthl. Nicht ansteckende Fieber mit chungsveränderungen. (Kann die ungewisse Contagiosität cifesten Eintheilungsgrund abgeben? Ref.) a) Das Entzündungs-: b) dat: Schleimfieber; c) das Gallenfieber, entsteht auf doppelte Weise: 1. durch antagonistische oder consensuelle, d das Nervensystem vermittelte Einwirkung der erkrankten L auf das ganze Gefässsystem und insbesondere auf die C largefüsse, 2. durch Einwirkung einer kranken Blutmasse au Gefässwendungen; d) das gelbe Fieber; e) das Faulfieber; f) Zehrsieber. II. Abtheil. Ansteckende Fieber. a) Typhus ( Hildebrand, weitläuftiger wie manches eben so wichtige behandelt); als Anhang das engl. Schweissfieber, wobei je Hecker noch nicht benutzt ist; b) Scharlach (stets bloss F von Ansteckung); c) Rötheln (nach Heim); d) Masern; e) tern (bis auf die ungenügende Definition gut und ansführl f) Pest. II. Krankheitsfamilie. Die Entzündungen. "Die sogenannte wahre Entzündung, Phlegmone." wird nach B. eingetheilt: 1. in den Zeitraum der entzündlichen stopfung (Ueberfüllung der Gestasse mit flüssigem Blute); 2. i Zeitraum der Entzündungshärte (Umwandlung des Bluts in feste Masse), und 3. in den Zeitraum der Ausgänge. Gestüt seine zoetomisch-mikroskopischen Untersuchungen stellt B. Begriff der Entzündung auf folgende Weise fest: "Entzül ist die durch eine krankhafte Einwirkung der Nerven au Blat bedingte; vermehrte Anziehung der Blutkügelchen nach Capillargeffissen eines Theile, verbunden mit eigenthümli durch die krankhafte Einwirkung der Nerven auf das Blut zugleich auf das Organengewebe hervorgebrachten Veränden in den bio-chemischen Processen, welche vorzüglich in Um lang der Blutkügelchen in eine gleichförmige feste; rothe stans und'in zuletzt eintretender Verschmelzung des Blute sämmtlicher Similartheile des Organs zu einer: gleichson Masse bestehn". Nach einer klaren und genügenden Betrac der Symptome und Ausgänge der Ents., S. 354-78 folgt At lung der entzündlichen Erscheinungen in den einzelnen Ors und zwar in der Ordnung, wie dieselben, vom Kopfe heral ben einander liegen. Den Beschluss macht das Kindbettfiebe der Phlegmatia alba dolens. H. Ordn. "Die serősen Entzű gen." Es sind diess krankhaft erhöhte Lebensprocesse zw. Nerven und Blut in den Herzgefässrinnen eines Organs, wo eine vermehrte Anziehung und Verflüssigung des Bluts und Ueberfüllung der Gefässe und zuletzt des Gewebes des 0 mit serösen Stoffen, oder nach Beschaffenheit des leidenden I nebst der entzündlichen Ueberfüllung, eine vermehrte und derte Absonderung bedingt wird. Neben einer Menge minde sentlicher Unterscheidungskennzeichen werden die Neigung 1 tastasen und zu wässeriger Ausschwitzung, sowie der Un dass in reinem Zustande bei dieser Klasse nie ein Ueberge Riterung vorkommen soll, als Hauptunterschiede von den reinen Ratzündungen hervorgehoben. Kann diess aber wol

reichen, mehrere, so heterogene Krankheiten, deren verschiedener Charakter und Verlauf doch hauptsächlich durch die Systeme, in denen sie vorkommen, begründet wird, in eine Classe zusammenzustellen und von den übrigen zu trennen? Der Vf. hat diesen Einwand vermuthet und sucht sich dagegen S. 561 u. 562 zu vera) Rheumatismus. Kann eine Krankheit, die ohne Entzündung auftreten kann, ja, wo von 3 aufgeführten Arten nur eine wirklich entzündlicher Natur ist (§. 812, 13 u. 14), füglich hierher gehören? b) Gicht. Das Wesen derselben sucht der Vf. selbst in Dyskrasie des Bluts mit einer Beziehung zu den fibrösen Häuten, in welchen secundär erst Entzündung und Ablagerung bewirkt werden. Entzündung ist also bloss Symptom, nicht Hauptsache. c) Der Rothlauf, nebst Induratio telae cellulosae. d) Der III. Krankheitsfamilie. Die nicht entzündlichen Blutüberfüllungen, a) des Gehirns, b) der Lunge, c) des Unterleibs, inshesundere die Hämorrhoiden. Den Beschluss machen Receptformeln von lobenswerther Einfachheit und Zweckmässigkeit. - Was die aussere Ausstattung des Werks anbetrifft, so and Druck und Papier ausgezeichnet gut, der erstere jedoch nicht ohne Fehler, wie Crythem S. 222, Contagiu S. 210, Sthetoscep & 436, umbeschrieben st. umschrieben S. 445, Cappillargefässe \$151 zweimal, Revralgieen S. 585 u. a. m. Das Erscheinen des 2 Bds. ist auf Michaelis d. J. festgesetzt.

[1955] De peste Antoniniana Commentatio. Scripsit Just. Frid. Car. Hecker, M. D., Hist. med. in univ. Bewimensi Prof. p. o. etc. Berolini, Enslin. 1835. 29 S. g. 8. (6 Gr.)

Abermals eine höchst erfreuliche Gabe des berühmten Vfs., der unermudet fortfährt, mit seinem Beispiele, seiner Aufforderung m Begründung einer historischen Pathologie voranzugehen. Die Binleitung behandelt den Nutzen einer solchen Disciplin, eindringlich. wie es der Vf. schon früher mehrmals gethan, aber immer wieder neues Interesse gewinnend, weil jede solche Erörterung von einem Musterstück des grossen Ganzen, wie es dem Vf. in der Idee vorschwebt, begleitet ist. Darauf folgt die Schilderung der jener grossen Epidemie vorangegangenen und sie begleitenden Naturereignisse; Erörterungen über die Entstehung der Krankheit (165 nach Chr.), die, von den gleichzeitigen Schriftstellern in ein mystisches Dunkel gehüllt, manchen Vergleichungspunct mit neueren Pesten darbietet; eine Skizze ihrer Verbreitung und endheh die Untersuchang ihres Wesens. Galen ist hier der Führer; die vorstechenden Symptome, besonders ein über den ganzen Kör-Per der Kranken verbreitetes pustulöses, aber sehr eigenthümliches Kranthem, werden gewürdigt, und die ganze Epidemie als der ältern,

nicht mehr vorkommenden Form der Pest, wie sie Thukydig beschrieb, angehörig nachgewiesen. Die Beweisstellen aus Gal sind vollständig beigedruckt. Am Schlusse gibt der geehrte V Hoffnung, von ihm eine umfassende Geschichte der älteren Per formen zu erhalten.

[1956] Lebenskunst für geistig beschäftigte Menscha oder Untersuchungen über den gesunden und kranken Zustat sowie über die in beiden zweckmässigste Lebens- und Behan lungsweise der Gelehrten, Künstler, Staatsmänner und Aller, digeistig wirken. Nach dem Franz. des Reveillé-Parise bearb. Dr. M. Kalisch. Berlin, Hirschwald. 1835. VIII 1868 S. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Nach einer Einleitung, welche über die Heilkunst im All meinen, von ihrer Grundlage und socialen Nothwendigkeit spi werden die Gegenstände des Werkes in drei Abtheilungen, R siologie, Pathologie und Hygiene abgehandelt. Das reiche The hat einen geist- und kenntnissreichen Bearbeiter gefunden, was mehr werth ist, nüchterne Beobachtung, die sich auf l der dermalen in Frankreich beliebten Theorieen einlässt, ebgl für die Physiologie das Gall-Spurzheim'sche System lockend gu war, gibt überall die Grundlagen der vorgetragenen Belehrun die dann mit reicher Belesenheit erläutert werden. Reveillé-Pa ist übrigens ein entschiedener Gegner der Phrenologie, und Abhandlung über Antommarchi's Abguss von Napoleon's Sch in der Gazatte médicale (in dem Feuilleton derselben), womit Uebersetzer des Vfs. Werk zu bereichern glaubte, ist von die nämlichen Verfasser, wie sich aus späteren Verhandlungen in Gazette médicale ergab. Kant's Diatetik, ein anderer vom Uch setzer hinzugefügter Auszug aus der bekannten Abhandlung, ein an sich werthvoller, aber hier nicht zum ersten Male des philosophischen Anstrichs wegen aufgenommener Abschi Uebrigens steigert sich die praktische Nützlichkeit des ganzen W kes in dem Maasse, wie die drei Hauptabschnitte einander folg als Lesebuch für Nichtärzte, wozu es der Uebersetzer beson ausgestattet zu haben scheint, würde es aber gerade eben so nig nützen und eben so viel schaden wie jedes ähnliche, währ der Arzt darin eine reichere Belehrung finden wird als in im einem andern.

[1957] Dissertatio inauguralis medica exhibens obervationem duorum aneurysmatum variorum, quorum alterum arcu aortae, alterum ex arteria corporis callosi ortum est, que Gratiosi Ordinis Medicorum Heidelbergensis auctoritate auconsensu eruditorum examini submittit auctor Dan. Guil. Her

cedunt tabb. V lithograph. Heidelbergae, (Mohr.) 1835. S. gr. 4. (n. 16 Gr.)

Der Vf. theilt in dieser gut geschriebenen Dissertation 2 höchst eressante Fälle von Pulsadergeschwülsten mit. Die an der rta gelegene hatte das Eigenthümliche, dass sie durch Zwischenade in mehrere Zellen, gleichsam einzelne, auf einander aufzende Aneurysmen getheilt war; der zweite Fall ist insbendere auch wegen der beobachteten Symptome der verletzten infunctionen merkwürdig. Von den 5 Abbildungen stellt die tete das Aneurysma in der Hirnhöhle dar, die übrigen beziehen ch auf den ersteren Fall.

[1958] Praktische Darstellung der Hautkrankheiten ich dem Systeme des Dr. Willan, enthaltend eine genaue Uerzicht der diagnostischen Symptome und der Behandlungsweise, in Thom. Batemann, M. D., Arzt an dem öffentl. Kranzihause und berath. Arzt bei dem Fieberinstitute. Nach der von inth. Todd Thomson, M. D. Mitglied des K. Colleg. der Aerzte ind Prof. an der Univ. zu London u. s. w. besorgten 7. Aufl. bersetzt von Ludwig Calmann, herausgeg. u. mit Vorrede ind Anmerkk. versehen von Ernst Blasius, Dr. d. Medicin ind Chir. ord. öff. Prof. d. Chir. an der Univ. Halle-Wittenerg u. s. w. Mit 1 illum. Kupfertaf. Leipzig, Kollmann. 835. XIX u. 387 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Es sind nunmehro 20 Jahre verflossen, seit das Batemann'sche Verk über Hautkrankheiten durch K. Sprengel in Deutschland ekannt worden ist. Die Bemühungen seines Vfs. um Aufklärung er Naturgeschichte und Behandlung der Ausschlagskrankheiten when überall grosse Anerkennung gefunden, wofür schon der Imstand spricht, dass das genannte Originalwerk nicht allein viel 160e Auflagen, sondern auch sowohl in England, als in Deutschand neue Bearbeitungen erfahren hat. Der engl. Herausgeber wwie der deutsche haben die Systematik unverändert gelassen, ber durch vielfache Zusätze die praktische Brauchbarkeit des Buches zu erhöhen und ersterer ausserdem die Definitionen der Krankheiten zu verbessern gesucht, sowie auch literarische Notizen beigefügt. Zu bedauern ist, dass sich Hr. Prof. Blasius nicht um Vervollständigung der letzteren verdient gemacht hat, da die Literatur, wie sie der engl. Herausgeber bearbeitet hat, für den deutschen Leser ohne allen Werth ist. Wenigstens würde Ref. deselbe weit lieber entbehren, als die literarisch-historischen Anmerkungen, die der gelehrte Sprengel hinzugefügt hatte, und welche th. Prof. Bl. aus dem sonderbaren Grunde weggelassen hat, weil schon der englische Autor eine, für ein praktisches Buch hirreichende Menge derselhen beigebracht habe, gleich als wenn ihr
Werth auf der Zahl und nicht auf dem Inhalte beruhte. Auf die
im Industrie-Comptoir zu Weimar 1830 erschienenen "Abbildungen der Hautkrankheiten nach Willan von T. Batemann" ist durch
Citate Bezug genommen worden. Schliesslich haben wir noch
der Verdienste lobend zu gedenken, die sich Hr. Calmann durch
Herstellung einer treuen, gut zu lesenden Uehersetzung erworben
hat.

[1959] Versuch einer Erläuterung der Fragen, welche nach bernerischen Gesetzen dem Arzte bei gerichtlichen Obductionen vorgelegt werden. Den Aerzten, Regierungsstatthaltern, Gerichtspräsidenten und Amsrichtern gewidnet. Bern, Fischer u. Comp. 1835. 39 S. 8. (6 Gr.)

Die Regierung des Cantons Bern hat durch die Aufnahme der Artikel des bayerischen Strafgesetzbuches, welche sich auf die Ausmittelung des Thatbestandes der Tödtungen durch gerichtsärztliche Gutachten beziehen, in die bernerische Gerichtsordnung einen wesentlichen Forschritt zu Verbesserung dieses Theils des Criminalrechts gethan. Es ist bekannt, dass diese Artikel, deren Aufstellung wohl grösstentheils durch Henke's klare Grundsätze über diesen Gegenstand vermittelt wurde, allen Streit über die gegenseitigen Besugnisse der Richter und Gerichtsärzte, alle von Desensoren sowohl als Gerichtsärzten oft versuchten Verdrehungen des Begriffs der Tödtlichkeit, und die schwankenden Definitionen und Distinctionen dieses Begriffes selbst, die oft dem kaltblütigen Mörtler zur Straflosigkeit verhalfen, nach und nach, sowie ihr Inhalt und Zweck von den Fragenden und Antwortenden mehr und mehr aufgefasst wurden, abgeschnitten haben. Aber es ist nicht so leicht, sich von den alten Grundsätzen loszumachen und die neuen sogleich zu durchdringen and angemessen zu befolgen, Diess zu erleichtern, schrieb der Vf. diese kleine Abhandlung. die für die Kenner der Henke'schen Lehre zwar nichts Neues enthält, aber von ihnen mit dem Vergnügen, die Wahrheit auch hier geltend gemacht zu sehen, gelesen, von den dieser Grundsätze noch ungewohnten Gerichts- und Medicinalpersonen des Kantons Bern aber gewiss mit Nutzen studirt werden wird. kundet darin ein fleissiges Studium der besten neueren Schriften, sowohl der Gerichtsürzte als der Criminalisten, und der hier einschlagenden Gesetzgebungen fremder Staaten.

[1960] Beitrag zur Geschichte der Manie ohne Delirium von Joh. W. H. Conradi, kön. Grossbr. Hann. Hefrathe, Ritt. d. kön. Guelphen-Ord., Prof. d. Medic. zu Göttingen

LS. W. Göttingen, Dieterich'sche Buchl. 1835, VIII L 76 S. 8. (...)

Der gelehrte Streit, welcher sich zwischen dem berühmten Im. Vf. und dem in der gerichtlichen Arzneiwissenschaft ein groses Ansehen geniessenden Hrn. Hofr. Henke über die mania sine elirio entsponnen, und mehrere Schriften veranlasst hat, ist noch icht beendigt. Denn da dieser Gelehrte im 5. Bde. seiner Abandlungen aus dem Gebiete der gerichtl. Medicin wieder eine chr ausführliche Abhandlung über diese Manie in Beziehung auf sychologie, gerichel. Medicin und Rechtspflege mitgetheilt hat, in reicher manche Aeusserung enthalten ist, über welche der Hr. Vf. ine nähere Erklärung geben zu müssen glaubt, so hat er in gemwärtiger Abhandl. das in den göttinger: Gesellschaftsschriften owohl als in den dortigen gel. Anzeigen über diesen Gegenstand Jesagte nicht allein mit einander zu einem Ganzen zu verschmelen gesucht, sondern auch die neuerdings von Henke für seine Meinung vorgebrachten Gründe einer gründlichen Beurtheilung anterworfen. Er hat bewiesen, dass bei dieser Manie das Stattinden von einem wahren Delirium, d. h. von einem solchen, das de durch kranke Einbildungskraft hervorgerufenen falschen Vortellungen für wahr hält, oder wobei die Vorstellungen und Urdeile verkehrt sind, keinesweges von Henke überzeugend dargedam worden sei. Der Hr. Vf. hat, da sein Gegner in der neue-Hen Vertheidigung seiner Ansichten über den vorlieg. Streitpunct de Hauptfrage darauf beschränkt hat, ob es eine Manie gebe, in welcher bei vollkommenem Selbstbewusstsein und ungestörtem Vermustgebrauche der von dieser Manie Ergriffene nur durch einen Fehler des Willens zu gewaltthätigen Handlungen bestimmt werde, m diese Richtung der Frage besondere Rücksicht genommen. Er hat gezeigt, dass bei der Manie nicht reine und ursprüngliche Affection des Willens angenommen zu werden brauche und nicht allgemein dabei angenommen werde, und ist überhaupt seinem Gegner Schritt vor Schritt gefolgt und hat seine gegen die Anashme einer Manie ohne Delirium vorgebrachten Gründe so gründich widerlegt, dass nun wohl dieser Streit als völlig beendigt an-Sesehn werden muss. Dr. Kühn sen.

[1961] Erfahrungen über Homöopathie unter den Augen homöopathischer Aerzte, gesammelt von Dr. C. Friedheim, prakt. Arzte in Berlin. Berlin, Duncker u. Humblot. 1835. 80 S. 8. (12 Gr.)

Der Vf. hat sich mit den nöthigen Beweismitteln, soweit sie fassere Gültigkeit seines Urtheils begründen können, versehen. Um sich mit der homöopathischen Behandlung vertraut zu machen

érhielt er nach vorgängigem allgemeinen Studium der homöopathischen Literatur sowie der Kopp'schen "Prüfung" von zwei homöopathischen Aerzten, Hrn. Dr. Reisig und MRath Stüler, Zutritt zu deren Kranken und Anweisung zu eigenen Versuchen. Die Zahl der beobachteten, namentlich aufgeführten Kranken beträgt 37, davon wurden geheilt 6, ohne aller Erfolg behandelt 28, gestorben sind 3. Dieses ungünstige Resultat vergrössert sich, wen man 9 andere Kranke hinzurechnet, die, bloss scheinbar homöopathisch behandelt, gar keine Medicamente erhielten und geheilt wurden. — Es ist also der Erfahrungsweg, wie ihn die Homöopathie verlangt, hier eingeschlagen, und auf legale Weise vorgeschritten worden. Die Erklärung der ungünstigen Erfolge müssen die Anhänger der neuen Lehre übernehmen, und wir haben sie wahrscheinlich zunächst von den beiden obengenannten Aerzten serwarten.

[1962] Repertorium der vorzüglichsten Arzneisormeln für die Therapie des Trippers und der Lustseuche, mit einem Anhange, enthalt. die berühmt. Methoden und Mittel gegen den Bandwurm, eine Abhandlung über die Kubeben u. s. w. Herausgeg. von Dr. Sosibius. 2., unveränd. mit Nachträgen, Sach- u. Namenregister verseh. wohlf. Ausg. Leipzig, Hartmann. 1835. XII u. 384 S. gr. 12. (1 Thlr.)

Vorlieg. Schrift erschien 1831 und fand nach der Versicherung des Herausgebers eine so günstige Aufnahme, dass er veranlasst wurde, den noch vorhandenen Exemplaren einen neuen Titel vordrucken zu lassen und S. 337—358 die seit 1831 bekannt gewordenen neuen Receptformeln und ein "von vielen Seiten sehr vermisstes Namen- und Sachregister" beizufügen. Diese Nachträge können den früheren Käufern auch einzeln nachgeliefert werden.

[1963] De insania puerperarum. Dissert. inaugur. medica, quam in Univ. liter. Gryphica — publice defendet auctor Armin. Müller. Berolini, Herbig. 1834. (VI u.) 54 S. 8. (n. 8 Gr.)

[1964] Die Kunst das neugeborene Kind zu pflegen. Leitsder zur Bildung von Kindswärterinnen und zur Belehrung für Mütter, welche ihre Kinder gesund erziehen wollen. München, Fran-1835. 59 S. gr. 12. (5 Gr.)

[1965] Der Hausarzt für Brustkranke, oder medicinisches Notund Hülfsbüchlein sowohl für solche, welche bereits an Solwindsucht, Brustentzündung, Brustcatarrh u. dgl. Uebeln leiden, als anch für diejenigen, welche sich dagegen sicher verwahren welche. Von einem Arzte. Leipzig, Vetter u. Rostosky. 1835. 51 Bog. 8. (10 Gr.)

### Classische Alterthumskunde.

[1966] Beiträge zur griechischen und römischen Literaturgeschichte, von Dr. Friedrich Osann. 1. Bd. Darmstadt, Heil. 1835. X u. 318 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Der verdiente Vf. eröffnet hiermit eine Reihe von Abhandlungen, deren Zweck es ist, die Anschauung des innern Organismus der geistigen Entwickelung bei Griechen und Römern dadarch zu fördern, dass er "theils den unermesslichen und hie und da selbst noch rohen Stoff in seinem Umfang zu erfassen und zu ordnen, ihn nach seinen einzelnen Bestandtheilen durchzuarbeiten, falsche oder ungenügende Ansichten früherer Zeiten mittelst kritischer Würdigung zu beseitigen, theils, wo es möglich, die bereits gewonnenen Resultate in ihren wechselseitigen Beziehungen an erkennen und durch Zusammenstellung des Verwandten die einzelnen Figuren zu einem Ganzen zu gruppiren" sucht. Geser Plan gewiss bei allen Denen, die bei ihren Studien zu der Veberzeugung gekommen sind, dass zur Lösung der vielen und mossen Räthsel des Alterthums nicht ein Einzelner berufen sei, undern ein Jeder aus dem Schatze seiner Erfahrungen das Seinige beitragen müsse, den lautesten Anklang finden wird, ebenso wird der zwar etwas breiten, aber mit Sachkenntniss, Scharfsinn und Würde unternommenen Ausführung desselben die Anerkenung und Theilnahme des gelehrten Publicums gewiss nicht mangeln, so dass es von unserer Seite kaum der Bitte an den Vf. bedarf, die Fortsetzung recht bald nachfolgen zu lassen. halt des vorliegenden 1. Bds. ist kürzlich folgender: I. Zur griechischen Elegie, S. 1—140, in 3 Abtheilungen. 1. Allgemeines ther Entstehung und Wesen der Elegie. Nachdem der Vf. die Amahme bestritten, dass der Hymnus als Mittelglied zwischen dem Bpos und der Lyrik zu betrachten sei, und die Hypothesen über die Entstehung des Distichons als unzulänglich nachgewiesen, führt er dieselbe auf das Epigramm als Grabschrift zurück und nimmt einen selbstständigen thenodischen Rhythmus ( \_\_\_\_\_\_\_ ) als charakteristischen Grundtypus an, welcher durch Verdoppelung am Pentameter wurde; ihrem Grundcharakter nach sei die Gnome Ansangs mit der Elegie zusammengefallen, und erst, je nachdem das objective, hier das subjective Princip sich geltend gemacht, beien beide Gattungen als solche auseinandergetreten. 2. Ueber tie symposische Elegie und ihre Dichter. Hier wird gezeigt, wie das geistige Element im sinnlichen Genusse bei den Griechen die bisher fast unbeachtete symposische Gattung der Klegie hervorrief.

und diese selbst durch eine Zusammenstellung der Ueberreste derselben (Archilochos, Anakreon, Xenophanes, Theognis, Euenos, Ion) im Urtext, mit Uebersetzung und erläuternden Bemerkungen. 3. Dionysios der Eherne und seine Elegien. symposischen Liedern dieses Dichters und Redners, dessen Zeitalter hinlänglich durch seine Anführung der nach Thurii gesandten Colonie (Olymp. 84, 1.) festgestellt ist, hat Athenaeus 6 interessante Bruchstücke aufbewahrt, ans denen man sowohl die schwülstige Manier des Dichters erkennt, als auch die Eigenheit, ein eleg. Gedicht mit dem Pentameter anzufangen; diese wahrscheinlich aus einer Sammlung genommenen, für die Kenntniss der Symposien wichtigen Fragmente hat Herr O. mit grosser Liebe behandelt und ausführlich commentirt. II. Ueber die dem Aristoteles beigelegte Schrift von der Welt und deren muthmaasslichen Vf. (nebst 2 Beilagen: 1. von einigen Schriften des Chrysippos; 2. zur Kritik des Aristotelischen Textes), S. 141-284. Wir begnügen uns, auf diesen weitschichtigen, aber höchst wichtigen Abschnitt, in welchem die längst schon als nicht Aristotelisch ananerkannte Schrift: Περί κόσμε, dem Stoiker Chrysippos vindicit wird, hinzuweisen, da derselbe durchaus keinen Auszug für diese Blätter gestattet. Den Schluss macht III. Vermischtes, S. 285-312. 1. Iambulos und sein Reiseabenteuer (bei Horatian. d. medic. II. 11. wird Iambuli für Ambulii hergestellt und dessen Robinsonade aus Diodor beschrieben; ebendas. Amphipolitani Philippi für Amphipolyti, Philippi verbessert); 2. der Rhetor Caecilius (über dessen Schrift: αἱ τῶν σοφιστῶν διατριβαί, und des Longinus feindlicher Stellung zu demselben); 3. Alexander Aetolos (ass Schol. Victor. zu Hom. Iliad.  $\psi$ , 86. wird durch Emendation eine bisher unbekannte Komödie des Alex. unter dem Titel: Aστραγαλισταί, gewonnen); 4. die Heraklea des Diotimos (über die Kerkopen); 5. über einige Grabschriften auf Platon; 6. über ein griechisches Epigramm (noch ein Beleg zur Verbindung der ungeburdenen Rede mit der gebundenen). Index S. 313-318.

[1967] De Pythea Massiliensi dissertatio. Scripsit Dr. Maximil. Fuhr, Darmstadiensis. Darmstadt, Heil 1835. 148 S. 8. (16 Gr.)

Nachdem der Vf. eine überraschend reiche Literatur seines Gegenstandes verzeichnet hat, zieht er S. 8 die Grundlinien zu seiner Untersuchung mit folgenden Worten: "Eum ordinem hat in dissertatione secuturus sum, ut altera eius parte quae Pytheas ipse retulisse appareat exponam, de eo veterum iudicia afferam et scriptorum locos critice tractatos adjungam; altera recentiorum sententias de itineribus eius et relatis recenseam et postreme de nique loco quam terrarum eognitionem Pytheas habuit cum nostra

earundem regionum notitia comparem". Zuerst werden nun, da über die Zeit der Abfassung seiner Schriften sich nichts Genaues ermitteln lässt. des P. Ansichten über die Tag- und Nachtlänge in den nördlichen Gegenden, über den Nordpol, über die Ursachen von Ebbe und Fluth, über die vulcanische Natur der aolischen Inseln mitgetheilt, wo man Mühe hat, das wenige demselben Zugehörige aus der Masse der zugleich mit angeführten fremden Ansichten herauszulesen; S. 22 sq. folgt ein Verzeichniss Derer, die des P. Schriften benutzten (nicht durchaus überzeugend); S. 24 sq. cine magere Notiz über seine Werke, wo Hr. F. ein weiteres Eindringen in die Angaben der Titel und-ihre etwanige Identität nicht als der Literargeschichte undienlich hätte abweisen sollen; hierauf S. 27 sq. wieder einzelne Angaben des P. über Gades, Iberia, Britannia, Thule (über dieses S. 35 sq. eine gute Zusammenstellung; doch dünkt uns die Episode S. 46-58 über die fabelhafte Seelunge, pulmo marinus, wozu selbst eine Abbildung beigegeben ist, zu weit ausgesponnen), u. s. w., über seine Reisen und den Grad von Glaubwürdigkeit, die ihm die Alten zugestanden. gesteht, durch dieses lockere Aneinanderreihen einzelner verstreuter Notizen nicht befriedigt zu sein, so rühmend er auch die umfesenden Kenntnisse des Vfs. anerkennt; ein möglichst treues and von Pytheas und seinen Leistungen aber konnte doch wohl icht anders gewonnen werden als durch Aufstellung gewisser charf begrenzter Gesichtspuncte, denen das Einzelne sich ungewangen unterordnete. Befriedigender ist der zweite Abschnitt \$.73-148: "loci veterum scriptorum de Pythea collecti et maximan partem illustrati vel emendati", welcher beachtenswerthe Beitige zur Kritik des Strabo liefert. Nur auf den lateinischen Ausdruck dürste Hr. F. künstig etwas mehr Ausmerksamkeit zu verwenden haben.

[1968] Rhetores Graeci ex codicibus Florentinis, Mediolanensibus, Monacensibus, Neapolitanis, Parisiensibus, Romanis, Venetis, Taurinensibus et Vindobonensibus emendatiores et auctiores edidit, suis aliorumque annotationibus instruxit, indices locupletissimos adiecit *Christ. Walz*, Prof. Tubing. Vol. VIII. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1835. IV u. 820 S. gr. 8. (3 Thlr. 16 Gr.)

Mit Bezugnahme auf unsere Anzeigen der zuletzt erschienenen Bände dieses verdienstlichen und seinem Ende schnell entgesen reifenden Unternehmens (vgl. Repertor. 1834. Bd. 2. No. 1162., Bd. 3. No. 2759.) beschränken wir uns auch hier auf eine genaue Angabe des Inhalts. Voraus steht das, wenn auch nicht interessanteste, doch umfangreichste Stück: 1. Σωπάτρου διαίρεσις ζητημάτων (S. 1—385), über dessen Vf. wenig bekannt ist; der

Text ist nach 1 Cod. Vind. nr. 84. und 1 Cod. Paris. nr. 1 gegeben, wozu noch an einigen Stellen 1 Cod. Venet. und 2 riss. nachgesehn wurden; diese sind sämmtlich aus einer l lie und stimmen in Lücken und Fehlern mit der Aldina üb ein besserer Cod. Med., aus welchem mehrere Lücken auss sind, ist leider nur unvollständig verglichen. II. Kύρου διαφορᾶς στάσεως (S. 386-399), gleichfalls aus dem Vin ·84. und dem Paris. nr. 2976.; hier wie oben vielsache Verl rungen von dem Herausg. selbst. III. Δνωνύμου προβλι όητορικά είς στάσεις (S. 400-413), herausg. schon von Jo. wedelius (Hamburg 1612, 8.). Fabricius und Schöll hielter Grund Cyrus für den Vf.; Hr. W. begnügt sich mit der B kung, dass diese Problemata in den Mss. stets mit den Scl des Hermogenes zusammengestellt sind. Dem Texte liegt 1 Monac. nr. 327. zum Grunde, wozu noch 1 Cod. Venet., 1 und bin und wieder 1 Taurin. sowie die Ed. Huswedel. v chen sind. IV. Άλεξάνδρου περί σχημάτων (S. 414-486), Aldus, wieder herausg. von Laur. Normann (nebst Phoeba und Minucianus) Upsal. 1690, dessen Anmerkungen hier s lich wiederholt sind; benutzt sind 1 Cod. Vind. saec. XV, 21 (1 u. 3), woraus nichts zu gewinnen; merkwürdig ein dritte Paris. (2) saec. XIV nr. 2087., welcher in der Anordnun einzelnen Theile von den übrigen durchaus abweicht; ein Cod. Paris. nr. 1741 enthält nicht, wie Harles berichtete, lien, sondern einen "Breviorem de schematibus tractatum"; lich ward noch ein Cod. Angel. saec. XV, hier und da eing V. Φοιβάμμωνος σχόλια περί σχημάτων δητορικών (S. 4 519), nach einem vorzüglichen Cod. Paris. nr. 3032. sa dessen Text ganz verschieden und weit vollständiger ist den übrigen benutzten Codd., 1 Farnes., 1 Monac. 1 Vir Pariss., 1 Vatic., 1 Angel., welche mit den Ausgg. meist üt stimmen; auch hier sind Normann's Bemerkungen sowie die ginalnoten eines pariser Ex. der Ald. mitgetheilt. VI. Te όήτορος περί σχεμάτων (S. 520-577), vollständig zuer Boissonade (London 1815) herausgegeben, dessen Comment mit Recht wieder abgedruckt ist; zu den von jenem gebra schon bedeutenden Hülfsmitteln kommen noch 1 Cod. Medi-1 Cod. Mutin. VII. Αλλίου Ἡρωδιανοῦ περὶ σχημάτων ( -610), zuerst herausg. von Villoison in den Anecdd. II. ( 1781), dann von Dindorf (Lips. 1825), aus 1 Cod. Havn. Codd. Pariss. nr. 2551. u. 2929., deren Collation Bekker i Hr. W. hat den Cod. nr. 2929. no Anecdd. mitgetheilt. durchverglichen; das Resultat zeigt, wie wenig man sich auf Collationen verlassen kann. VIII. Πολυβίου Σαρδιανοί σχηματισμοῦ (S. 611—616), aus Iriarte Catal. bibl. Matrit. ΙΧ. Ανωνύμου περί των του λόγου σχημάτων (S. 617 -

aus 1 Cod. Mon. und 2 Pariss. Χ. Ζωναίου περί σχημάτων (S. 671-690), schon 1831 nebst Tryphon und Cocondrius herausgeg. von Boissonade im III. Thl. der Anecdd., hier aus den folgenden verwandten Stücken emendirt. XI. Ανωνύμου περί συνεκδοχής (S. 691-693), zuerst herausgeg. von Titze im Moschopul. 1822, dann von Boissonade a. a. O., hier aus 1 Cod. Ambros. XII. Ανωνύμου περί σχημάτων (S. 694—697), auch hei Titze a. a. O. XIII. Ανωνύμου περί των σχημάτων του λόγου (8.698-713), aus 1 Cod. Vat. nr. 1405. XIV. Ανωνύμου περί ποιητικών τρόπων (S. 714-725), aus dems. Cod. XV.  $T_{QV}$ - φωνος περὶ τρόπων (S. 726-760), zuerst herausg. vom Blomfield im Mus. crit. Cant. 1814, dann im Londoner Stephanus; in Mus. crit. Vratisl. und unter Moschopulos Namen von Titze. **ΙΝΙ.** Γρηγορίου τοῦ Κορινθίου περὶ τρόπων (S. 761 — 778), ven Boissonade Anecdd. t. III. unter Tryphon's Namen herausg., wan hier als neue Hülfsmittel 2 Codd. Pariss. und die Proben eines Cod. Baroll. im philolog. mus. 1832. XVII. ἀνωνύμου πρὶ τρόπων (S. 779-781), aus 2 Codd. Pariss. wo dieser Abschnitt mit dem vorigen ein Ganzes bildet, während in einem Cod. Matrit. beide geschieden sind. XVIII. Κοκονδρίου περί τρόπων (8.782-798), aus 1 Cod. Paris. (vgl. oben nr. X.) XIX.  $\Gamma \epsilon \omega \rho$ ψου τοῦ Χοιροβοσχοῦ περί τρόπων ποιητιχών (S. 799-820). terst herausg. Paris. 1615. Die ziemlich zahlreichen Mss. ge-ben eine doppelte Recension; Hr. W. liess bloss 1 Cod. Vatic. arch den verstorb. Schluttig vergleichen, und sah den Cod. Pans. nr. 2929 ein; eine Probe der zweiten Recension ist S. 805 gegeben.

[1969] Prolegomena in Taciti, qui vulgo fertur, dialegum de oratoribus scripsit *Frid. Aug. Eckstein.* Subicinntur annales scholae latinae Halensis. Halle, Waischausbuchh. 1835. 84 u. 22 S. 4. (12 Gr.)

Es kann bei der täglich und in keinem Verhältniss zur Contemptionssichigkeit wachsenden Masse philologischer Productionen von allen Denen, welche mit der Zeit fortschreiten wollen und dech, um alle Erscheinungen in sich geistig zu reproduciren, nicht die erforderliche Musse und Lust haben, nur als ein höchst danzenswerthes Unternehmen betrachtet werden, wenn sachkundige Manner von Zeit zu Zeit das für einzelne wichtige Puncte Geleitete zusammenstellen, das ausführlich Besprochene resumiren und tach kritischer Würdigung der verschiedenen Ansichten und Hysethesen ein aus eigner freier Anschauung des Gegenstandes herzergegangenes Endurtheil hinzufügen. So glauben wir die Tenlenz der vorlieg, Schrift Achtig bezeichnet zu haben. Dass der lalogus de oratoribus zu den ausgezeichneten Schriften, die Lönkepert. d. ges. deutsek. Lit. V. 5.

sung der Frage über dessen Vf. zu den interessantesten Aufgaben gehört, ist gar keine Frage, ebenso wenig aber auch, dass Hr. E. als Herausgeber des Tacitus ganz besonders dazu berufen war. sein Urtheil über jenen Streitpunct abzugeben. Verschiedene Vorfragen waren erst abzuthun, Massen von Einwürfen zu beseitigen, bevor fester Grund für die eigne Ansicht gewonnen war; daher verbreitet sich der Vf. erst über die Aufschrift des Dialogs (einzig richtig: de oratoribus); über die Theilnehmer des Gespräch (S. 5-19, ein interessanter Beitrag für Literatur und Geschichte); über den Inhalt und die Anlage des Gesprächs (S. 19-35); über die Zeit der Abfassung, welche unter K. Domitianus angesetz wird (S. 35-39), stellt dann S. 39 ff. die verschiedenen Ansichten der Gelehrten über den Vf. kritisch zusammen, wo natürlich diejenigen abgefertigt werden, welche bald Quinctilian, bald Plinius, bald Suctonius und wen sonst noch in demselben zu erkennen glaubten, bis er endlich S. 62 zum Tavitus kommt. den alle Handschriften sowohl als auch die besonnenern Kritiker der neueren Zeit den Dialogus zusprechen. Hr. E. ist gleichfalls daau geneigt, und auch wir erkennen diese Ansicht als die richtigere. Mit Vergnügen folgt man der mit eben so viel Scharfsins als Sach - und Sprachkenatniss unternommenen Beweisführung die wir leider hier nicht ins Einzelne verfolgen konnen: wir beben nur als die für Tacitus entscheidenden Momente hervor das Zougniss des Plinius, die dem T. eigenthümliche Anschauung der menschlichen Dinge, seine individuelle Geistesrichtung und besondere Befähigung zum Urtheil über rednerische Zustände u. s. w. Das Sprachliche ist allerdings die schwächste Seite, aber auch unter allen Kriterien das unsicherste; der Vf. erkennt diess selbst an; dennoch ist der letzte, diesen Punct erörternde Abschnitt sehr lebrreich für die Kenntniss des Taoit. Sprachgebrauchs, besenden interessant S. 75 ff. die Hinweisung auf Nachahmung des Cicero, wiewohl diese sich mehr auf die künstlerische Anlage und Entwickelung bezieht. Das Schlusswort: "Sic statuamus, et autiquitus tradita testimonia ipsiusque Plinii auctoritatem gravissimam Tacito vindicasse dialogum, eui et per aetatis rationem et reliquas caussas recte conveniat, sed summam superesse difficultatem in dicendi genere a Taciti usu plane abhorrente positan, quare totam rem, dum meliora proferantur, in medio relinquedam esse censuimus." — hätte, so sehr wir die darin sich aussprechende Besonnenheit anerkennen, doch etwas entschiedener für Tacitus ausfallen können. 96.

[1970] Luc. Ann. Florus Abriss der römischen Geschicht. Uebersetzt von Wilh. Matth. Pahl, Dr. d. Phil., Rect. d. Lycense in Tübingen. 1. u. 2. Bdchn. Stuttgart, Metzler'sche Buchh. 1834. 203 S. 12. (a 3 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Römische Prosaiker in neuen Uebersetzungen. Herausgeg. von G. L. F. Tafel, Prof. zu Tübingen, C. N. v. Osiander u. G. Schwab, Proff. zu Stuttgart. 101. u. 102. Bechn. u. s. w.

Die Uebersetzung reicht hier bis B. 3. Cap. 11. und zeichnet sich wer anderen dieser Sammlung vorzugsweise auch durch die beigegebenen krit. und erläuternden Anmerkungen aus, welche volle Beachtung verdienen.

### Mathematische Wissenschaften.

[1971] Geo. Freih. e. Vega's u. s. w. Vorlesungen über die Mathematik, sowohl überhaupt zu mehrerer Verbreitung mathematischer Kenntuisse in den k. k. Staaten, als auch insbesondere zum Gebrauche des k. k. Artillerie-Corps. 2. Bd. Die theoretische und praktische Geometrie, die geradlinige und sphärische Trigonometrie, die höhere Geometrie und die Infinitesinalrechnung enthaltend. 7. Aufl. Durchgesehen, verbessent und vermehrt von Wilh. Matzka, Unterlieut. und Lehrer d. böh. Mathem. im k. Bombardier-Corps. Mit 16 Kupfert. Wien, Tendler. 1835. VIII u. 712 S. 8. (4 Thir. 8 Gr.)

Dem Herausgeber der neuen Aufl. wurde die ziemlich schwienge Aufgabe zu Theil, den hier vorl. Theil von Vega's mathenutischen Verlesungen den Forderungen des jetzigen mathematiechen Unterrichts anzupassen, die zuweilen etwas schleppende oder der Schärse entbehrende Behandlungsweise durch eine elegante und concise zu ersetzen, das Ganze mit einem. Worte zu modernisiren. Ohne den frühern Text mit der neuen Auslage verglichen n haben, kann Ref. berichten, dass einzelne Stellen verbessert, ganze Paragraphen und Abschnitte neu verfasst, und namentlich ebene und sphärische Trigonometrie, Differential - und Integralrechnung vollständig überarbeitet worden sind, und zugleich versichern, dass sich in den letztern Abschnitten die Berücksichtigung manches Neuen, zugleich aber auch eine gleichförmigere Behandlungsart zeigt als in den frühern, wo eine alterthümliche Aufführung der lateinischen Parallelnamen, halb geometrische halb algebraische Behandlung, ein Schwanken in Bezug auf die Grenze der aus der Physik vorausgesetzten Lehren, Anstreisen an einen todten Rechnungsformalismus und an einzelnen Puncten eine hier nicht gesuchte und wenig erkannte Vollständigkelt zuweilen auffallen muss. Ref. will nur einige Puncte ausheben, die wohl einer Aenderung hätten unterworfen merden kannen. Die Ableitung 24 \*

des Flächeninhaltes vom Dreieck mittelst einer 3 Seiten einnehmenden Rinschliessung in Grenzen scheint hier eben so wenig m nützen, als die allgemeine Formel zur Inhaltsbestimmung parallelflächiger Körper und Figuren nach zu bestimmenden Potenzen der Höhenordinate. Die Herleitung der gesammten ebenen Trigonometrie aus der Formel: C = A cos b + B cos a und Basirung der sphärischen auf eben dieselbe Formel durch Ableitung der bekannten Gleichung zwischen C, c, A, B, kann Ref. für den Unterricht eben so wenig für die zweckmässigste Art halten. - Das erste Hauptstück beschäftigt sich mit den Eigenschaften der geraden Linien, und zwar mit ihrer Lage, Stellung, Verbindung zu Vielecken und ihrem Verhältnisse; hieran schliesst sich das zweite über die ebenen Flächen, und zwar deren Inhalt, Reduction, Lage und Stellung, worauf das dritte Hauptstück mit den geometrischen Körpern, ihrem Begriffe, Oberflächen und Inhaltsbestimmung folgt. Die sich hieran schliessende Trigonometrie, enthaltend die trigonometrischen Functionen, Auflösung geradliniger und sphärischer Dreiecke sowie Begriffe von der Erd- und Himmelskugel nebst deren zu lösenden Aufgaben, beschliesst die reine Geometrie. Das 5. Hauptstück enthält freilich in ziemlich geringer Ausdehnung die Anfangsgründe der praktischen Messkunst, die nothwendigsten Aufgaben mit den gebräuchlichsten Messinstrumenten gelöst, das Centriren, Reduciren und Corrigiren gemessener Winkel, das Nivelliren mit Wasserwaage und Barometer. War in den ersten Abschnitten hauptsächlich die algebraische Ableitung geometrischer Wahrheiten benutzt worden, so beschäftigt sich der 6. Abschn., mit analytischer Behandlung der krummen Linien, nämlich der Kegelschnitte, Logistik, Cykloide, Spirale, Conchoide, Cissoide, Quadratrix and Sinuslinie. Der 7. und 8. Abschnit endlich enthält von S. 450 an die Differential - und Integralrechnung, und zwar erstere als Derivationsrechnung eingeführt und auf Analysis und Geometrie angewendet; letztere bis zur Integration höherer Differentiale, Differentialformeln mit mehrern veränderlichen und Differentialgleichungen, und auswendet auf Berechnung der Oberstäche und des Cubikinhaltes mehrerer Körper. In einem Anhange sind die hauptsächlichsten geometrischen Formeln für den Halbmesser und eine Tafel zur Bestimmung der Kreisbogenlänge aufgenommen. Die Ausstattung des Werks ist, das grosse Druckfehlerverzeichniss abgerechnet, gut; dagegen lässt Papier und Ausführung der Figurentafeln Manches zu wünsches übrig. **1**25.

[1972] Versuch einer rein wissenschaftlichen Darstel-Jung der Mathematik durch streuge Begründung derselben in ihren Principien und Elementen von Dr. L. M. Lauber.

- 2. Thl. Die Elemente der Geometrie. Berlin, Reimer. 1835. XIV u. 316 S. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)
  - [1. Thl. Ebendas. 1884. Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 574.]
- Im 1. Buche stellt der Vf. die Grundwahrheiten über jede Form, die zusammengesetzte und stetige in einer Ebene und mehreren Ebenen auf, nebst den Constructionen in einerlei Ebene; analog behandelt er dann im 5. Buche die Constructionen in mehreren Ebenen; im 2. und 6. Buche entwickelt er die Gesetze der Abhängigkeit zwischen den Elementen der zusammengesetzten Formen (Congruenz), behandelt im 3. und 7. Buche Kreis und Kugel, im 4. und 8. endlich die Vergleichungsgesetze aller früher betrachteten Formeln. Endlich enthält das 9. Buch die Elemente geometrischer Messung allgemein abgeleitet, um mit dem Anhange. aus mehreren zusammengesetzten Constructionen bestehend, als Basis der analytischen Geometrie zu dienen. So sehr wir das Besteben des Vfs. ehren, wenn er sich vornimmt allgemeine Principien aufzustellen und zu begründen, mit Schärfe und Strenge die Wahrheiten abzuleiten und darzulegen, also Worterklärungen erst dann zu geben, wenn die Realität des zu bezeichnenden Begriffs bereits nachgewiesen ist, ferner durch Figurenzeichnung der intern Anschauung zu Hülfe zu kommen, ohne jedoch in den Uebestand zu verfallen, durch Figuren manchen indirecten Beweis är den Anfänger, welcher dem Zeugnisse der Sinne traut, entbehrlich zu machen, was er durch Vermeidung der indirecten Beweise und abstracteres Verfahren erstrebt; endlich in den ganz ausgeführten Beweisen die Euklidische Strenge zu beobachten; so wenig wir den Fleiss und die angewandte Mühe des Vfs. verkenven wollen, so können wir doch nicht umhin, in manchen Puncten dem über den 1. Bd. a. a. O. ausgesprochenen Urtheile beizustimmen und Müller's Urtheil in den heidelberger Jahrbüchern 1834. No. 39, dass ein grosser Theil der Zeit ohne Nutzen aufgewendet sei, auch auf diesen Band auszudehnen, indem wir uns namentich mit der abstracteren Behandlung der Principien auf diese Art uicht einverstanden erklären können. So finden wir z.B. des Be-griffs der Deckung keine Erwähnung, er wird gleich angewendet; der Winkel wird erklärt als eine von einem Puncte ausgehende in zwei unbegrenzten geraden Linien sich erstreckende Ausdehnung, and zur Darlegung der Möglichkeit der Winkelvergleichung die Vergleichung von Bogen- und Ringstücken vorausgeschickt. Erklärung 101 lautet: eine zusammengesetzte Form lässt sich stetig definiren, wenn man sich dieselbe vorstellen kann als den Ort aller innerhalb der Ausdehnung einer geraden Linie in der Art liegenden ähnlichen Formen, dass die Grössen derselben entweder in allen Puncten jener Ausdehnung sich gleich bleiben, oder sich nach einem bestimmten, von den Abschnitten jener Ausdehnung

in jeglichem Runcte abhängigen Verhältnisse ändern. Die Klemente der stetigen Definition einer Form heissen Dimensionen dieser Form. Die Parameter einer stetigen Form sind Dimensionen derselben. Hiernach und da früher schon gesagt ist: unter Länge einer stetigen krummen Linie und Fläche einer stetigen krummen Fläche verstebt man die gerade Linie und die Ebene, welche von den Parametern der stetigen Form dieselbe Function ist, wie die stetige Form selbst; schliesst sich mit Zugrundlegung des Fundamentalsatues: was aus gleichen Grössen nach einerlei Gesetz erzeugt ist, ist gleich, die Grössenvergleichung. Doch wir glauben ein Bild des Buchs gegeben zu haben, und fügen daher nur dazu, dass bei etwas compresserem Druck leicht das Volumen auf die Hälfte zusammengeschwunden wäre; dass aber die hier getroffene Kinrichtung der in den Text gedruckten Holzschnitte sich für mathematische Werke besonders empfiehlt.

[1973] Beispiele über die Lehren des Differential-, Integral- und Variationscalculs, und Aufgaben über deren Anwendung. Für Lehrende zum Gebrauche beim Unterrichte, für Lernende zur weiteren Unterweisung und Ausbildung in Anwendung der erkernten Lehren, besonders zur Unterstützung des Selbststudiums. Von H. Strauch, Privatlehrer der Mathematik. 1. Bd. Differential Calcul. Mit 4 Figurentst Erlangen, Palm'sche Verlagsbuchh. 1835. VI u. 288 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Bei dem Mangel an Sammlungen der Art, wie die vorliegende, ist es sehr erwünscht hier ein Buch zu finden, welches, allen Lehrbüchern sich anpassend, sich als Hauptzweck gestellt hat, Gelegenheit zu Uebung in den köhern Rechnungen zu geben. Die Beispiele, welche der Vf. vorlegt, sind bis zum Resultate durchgeführt, einem Gebiete derselben zu einem Capitel gehörig, sind Fragen zur Beantwortung vorausgeschickt, und häufig einzelne Sätze vorausgestellt, auf deren weitere Ausführung in den Werken von Ohm, Euler, Lacroix u. s. w. verwiesen ist, so dass in dieser Beziehung für das Privatstudium gethan ist, was in des Vfs. Kräften stand; die Aufgaben sind hauptsächlich aus der Geometrie genommen, und es dürfte in dieser Hinsicht der Wunsch noch zu erfüllen sein, denselben durch Anwendung auf rein praktische Fälle ein solches Gewand zu geben, welches sie für eines Theil der Uebenden interessanter mache und dadurch der Wissenschaft ein tieferes Eingreifen in die Verhältnisse des Lebens bereiten wurde. Einen Abriss der Geschichte der behandelten Rechnungen hat der Vf. zurückbehalten, ebenso, um das Buch nicht unnöthig stark zu machen, die geometrische Verzeichnung der gebeten Aufgaben, die Censtruction algebraischer Formeln als bekannt voranssetzend. In diesem ersten zum grössten Theil vom II. mit eigenthümlich erfundenen Beispielen ausgestatteten Theile, da nur bei der Lehre vom Grössten und Kleinsten Lehmus henatst wurde, gibt der Vf. zuerst einen Abriss der Literatur, dann die Differentiation von Functionen zwischen zwei Veränderlichen, und zwar für entwickelte, unentwickelte, algebraische, transochdente Functionen; die Differentiation zwischen 3 und mehreren Veränderlichen. In den 2. Abtheilung wird das Frühere angewendet auf Entwickelungen nach dem Satze von Taylor, Maclaurin, Lagrange, auf Auflösung der Gleichungen durch Näherung, auf Bestimmung selcher Functionen, die unter gewissen Bedingungen unbestimmte Form annehmen, Zerlegung rationaler Brüche in Partialbrüche, das Grösste und Kleinste und endlich auf Berührungen und die damit zusammenhängenden ehenen, deppelgekrümmten Curven und krummen Oberflächen.

[1974] Ueber Kometen. Von J. J. Littrow, Direkter der Sternwarte und Prof. der Astronomie an der k. k. Universität zu Wien u. s. w. Mit einem Anhange über den im Jahre 1835 erscheinenden Halley'schen Kometen von Karl Ludwig Litter, Assistenten derselben Sternwarte. Neue Aufl. Mit 2 Inographirten Taseln. Wien, Gerold. 1835. XVI u. 223 S. 8. (1 Thlr.)

[1975] Ueber die schrecklichen Wirkungen des Aufsturzes eines Kometen auf die Erde und über die vor fünftausend Jahren gehabte Erscheinung dieser Art. Von Dr. Aug. Heinr. Christ. Gelpke, Schulrath und Prof. in Braunschweig. Leipzig, Friedr. Fleischer. 1835. 90 S. 8. (9 Gr.)

Wenn wir die Anzeige des ersten der beiden Werke so kurz is möglich machen, so berechtigt uns dazu theils die Voraussetzung, isse dasselbe durch Anzeige und Beartheilungen in andern Blätern siemlich bekannt geworden ist, theils aber die ziemlich deutlichen ausseren Spuren, die dasselbe an sich trägt, dass es noch lie alte Abhandlung von J. J. Littrow über Kometen ist, welche, vermehrt mit der über den Halley'schen Kometen und einem neuen Titel, hier vorliegt. Es kann sich daher das hier zu Sagende bless über die letztere verbreiten, welche als rein populäre Darstellung mit Dank vorzüglich darum aufgenommen werden muss, weil der Vf. die Erörterung der gesammten Verhältnisse des Halley'schen Kometen in eine recht interessant durchgeführte Lebensbeschreibung des Entdeckers eingeflochten hat. — No. 1975, enthält, was der Titel nicht ausspricht, die Theorie der Erdbildung des Vfs., die mit ziemlicher Gewissheit vorgeführt, nicht

aber im strengen Zusammenhange, und ohne Wiederholungen zu vermeiden, durchgeführt wird. Die Revolutionen auf der Erde leitet der Vf. mit theilweiser Verwerfung des eigentlichen Neptunismus und gänzlicher des Vulcanismus aus keiner andern Ursache, als dem bäufigen Aufstürzen fremder Weltmassen auf unsere Erde ab. und begründet seine Meinung wie er glaubt, hinlänglich durch folgende 3 Puncte: 1. durch den zertrümmerten Bau der Erdrinde. besonders in ihren grossen Gebirgen; durch den Lauf der kleinen Weltmassen, die noch nicht gehörig angeordnet worden sind; 3. durch die Erscheinung so vieler unausgebildeter Weltmassen (Feuerkugeln, Sternschnuppen, Meteorsteine), die noch stets dem Schoosse des grossen Weltenraumes entschlüpfen, wenn sie sich darin durch den stets ausgebreiteten Weltenstoff zu Weltmassen und Weltkörpern gebildet haben. Durch das Auffallen eines Weltkörpers auf die Erde werden die grossen Fluthen erregt, die zur Erdbildung so viel beitragen; der Erdstoff selbst ist früher flüssig gewesen, da selbst die organisirte Schöpfung sich aus flüssigem Urstoff entwickelt; aber nicht ein feurig flüssiger, denn von einem Centralseuer hält der Vf. nichts (S. 45), da die Einwirkungen unterirdischen Feuers zwar mächtig aber nur local sind, da nach den Einwirkungen der Schwere in der Mitte der Erde keine Wassermassen sich vorfinden, und da keine Felsstücken aus dem Innern der Erde herausgeschleudert worden sind. Aus der jährlichen Abnahme der Ekliptik folgert der Vf., dass nach 192,000 Jahren die Erdaxe senkrecht auf derselben steht, also die Erde nicht mehr fähig ist so wie jetzt bewohnt zu werden, es würde dann in den gemässigten Zonen Alles grünen und blühen, nicht reisen und die heisse nur bewohnt werden. Dann soll ein Weltkörper auf die Erde stürzen um sie, für neue Schöpfungen zu zer-Doch genug; wir glauben, es werde Niemand den Geist des Buchs verkennen, wenn wir noch hinzufügen, dass die Erde ihre letzte Vermählung mit einem Weltkörper nach dem Zend-Avesta vor etwa 5000 Jahren durch die über 8000 Fuss hohe Fluth geseiert hat, bei welcher Noah 365 Tage in der Arche blieb, um die Länge des Jahres seinen Nachkommen heilig # machen, und dass wir in dem Buche viel über ein Urvolk und die Gestaltung des Religionswesens im frühesten Alterthume erfahren. **125.** 

[1976] Anfangsgründe der Mathematik von J. Zehender. Ein Lehrbuch für Schulen u. den Selbstunterricht. 3. Thl. Enthaltend die ebene Elementargeometrie. Mit VIII Figurentafeln. Bern, Dalp. 1835. 113 S. 8. (21 Gr.)

<sup>[1.</sup> Theil enthält die gemeine Arithmetik, 12 Gr.; 2 Thl. die Buchstabenrechnung und Elementaralgebra, 16 Gr.]

Der Hauptzweck dieses Lehrbuchs ist, den sich der Mathenatik Widmenden schnell durch das Gebiet der reinen hindurch, zu den Lehren der angewandten zu leiten, um ihn dann deste freudiger zurückkehren zu sehen; zugleich aber Dem, der sich nur eine bestimmte Zeit mit Mathematik beschäftigt, nicht die ganne Zeit in Anspruch zu nehmen, sondern etwas Raum für Kenntnissnahme der Anwendung zu lassen. Wir haben über das Buch daher zu bemerken, dass es gewiss diesen Zweck erreicht, indem eine ziemliche Menge mathematischer Wahrheiten, geschieden nach Wichtigkeit, durch den Druck aufgenommen, hauptsächlich nach Legendre geordnet und bewiesen (jedoch auch zuweilen durch andere und einfache Beweise) und durch zweckmässige Figuren er-Von Nutzen würde es gewesen sein, wenn nicht Entert sind. alle Beweise ausgeführt, sondern mehr angedeutet wären und durch weniger Capitelüberschriften die Uebersicht erleichtert warden Das Aeussere des Büchelchens ist sehr empfehlend. wäre. - 125.

[1977] Grundriss der reinen Mathematik mit einer kurzen Anweisung zum Feldmessen. Für Gymnasien, polytechn. und Gewerb-Schulen von Andr. Neubig, Dr. d. Phil. u. k. b. Lyceal-Prof. 3., verm. Aufl. Mit 6 Taf. Bayreuth, Grau'sche Buchh. 1835. VIII u. 238 S. 8. (16 Gr.)

[1978] Vorschule der Geometrie. Für Realschulen bearbeitet von Prof. G. Kissling, Hauptlehrer an der Real-Anstalt zu Heilbronn u. s. w. 2. Aufl. Mit 4 lithogr. Taf. Heilbronn, Drechsler. 1835. (VI u.) 139 S. 8. (n. 16 Gr.)

Diese Vorschule ist in der Anstalt, bei welcher der Vf. als Lehrer thätig ist, eingeführt, und von der 1. Aufl., die 1830 erschien, sind nur wenige Exemplare ins grössere Publicum gekommen. Indessen verdient dieselbe ihrer ganz besonderen Deutlichkeit und Fasslichkeit wegen weitere Beachtung.

[1979] Wann erscheint der längst erwartete Komet? Beantwertet für den Bürger und Landmann. Halle, (Kümmel.) 1835. 16 8. 8. (2 Gr.)

#### Naturwissenschaften.

[1980] Wörterbuch der Naturgeschichte, dem gegenwärtigen Stande der Botanik, Mineralogie u. Zoologie angemessen. 10. Bd. 1. Hälfte. Bog. 1—17 u. Regist. 57—59. Maulin—Mollipennes. Weimar, Landes-Indust.-Compt. 1835. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Ref. setzt voraus, dass die Einrichtung dieses seit 1824 erscheinenden Wörterhuches bekannt sei. Obgleich die darauf verwandte Sorgfalt der Grund des langsamen Erscheinens des Fortsetzungen sein mag, so muss man doch immer bedauern, dass
durch den Zuwachs des Materials eine so grosse Ungleichheit zwischen den ersten und letzten Bünden entsteht, und sehr hald Nachträge zu, den früheren Theilen nothwendig werden dürften.

[1981] Nova genera ac species plantarum, quas in regno Chilensi, Perdviano et in terra Amazonica annis 1827—32 legit Edu. Poppig et cum Steph. Endligher descripsit iconihusque illustravit. Vol. I. cont. iconum decades 1—10. Decas 1. Lipsiae, Hofmeister. 1835. IV u. S. 1—4. fol. (n. 2 Thir.)

Seit. Alex. von Humboldt's berühmter Reise ist der obige Titel vielfältig gebraucht worden; vielleicht hat er seinen Cyclus nun vollendet, da das Werk dem erwähnten grossen Reisenden dedicirt ist. Der Antheil des Hrn. Endlicher an diesem Werke scheint nicht unbeträchtlich und grösser zu sein, als es früher erwartet werden kounte, wo er im Prospectus nur als "assumtus socius" auftrat. Jeden, dem die Wissenschaft um ihrer sollet willen lieh ist, wird sich freuen, dass die Bearbeitung der interessatten Pflanzen, welche Hr. P. in Südamerika gesammelt hat, zugleich so geübten Händen anvertraut ist. Die Tafeln sind auf Kupfer in Wien, und demnach wohl unter Hrn. E's, Aussicht gearbeitet und gleichen ziemlich denen der v. Martius'schen Nova genera etc. Colorirte Exemplare, die nur auf besonderes Verlangen gefertigt werden sollen, sah Ref. nicht. Der Inhalt ist folgender: Zuerst wird die Gattung Misodendron Banks DC., in die Fam. der Loranthaceen gestellt, besser als bisher kenntlich gemacht und in M. lineare und oblongifolium DC., sowie in einer neuen Art: M. imbrieatum (Taf. 3) beschrieben. Eine 2. hier erläuterte Gattung ist Ourisia Comm. Iuss. (Dichroma Cav.), von welcher O. magellanica Inss., coccinea Pers. und 3 neue Arten: O. pallens, alpina und microphylla beschrieben und mit Ausnahme der coccinea abgebildet werden. — Sphyrospermum d. Herausgeb. ist eine neue Gattung der Vaccinicae und in 2 Ayten ans den peruanischen Anden, S. buxifolium und longifolium, documentirt, wovon die erstere auf Taf. 8 dargestellt wird. Eine neue Thibaudia secundiflora füllt die 9. Tafel; die 10. Ceratostemma biflorum p. sp. - Das Papier ist schön, der Druck aber sehr gedrängt. Dass diejenigen Arten, welche schon durch die vertheilten trockenen Sammlungen des Reisenden bekannt wurden, nicht hezeichnet sind, kann den Besitzern dieser Herbarien nur unangenehm sein.

[1982] Fragmente zur Naturgeschichte des Bernsteins. Von Joh: Chr. Aycke, Mitglied der naturförsch. Gesellschaßt in Danzig. (Berlin, Nicolai'sche Buchl.) 1835. VIII u. 107 S. 8. (n. 16 Gr.)

Der Vf. dieses Schriftchens ist seit 14 Jahren Pachter des Bernsteinaammelns am danziger Seestrande und hat somit Gelegenheit gehabt, eine sehr grosse Menge Bernsteins zu sehen, welcher sowohl am Seestrande aufgelesen, als auch aus den zahlmichen Gräbereien der Umgegend gewonnen wird. Dabei war es sein Bestreben, Alles zu bemerken und zu sammeln, was auf die Naturgeschichte des Bernsteins Bezug hat und haben kann. Der 1. Abschn.: Gewinnung und Lagerstätte des Bernsteins (S. 58), ist der umfangreichste und enthält viele belehrende Mittheilugen, besonders die geognostischen Verhältnisse der Lagerstätte bereffend. Zu den in Bernstein eingeschlessenen organischen Gesmständen gehören Ueberreste von Vegetabilien, als Holzsplitter, Moose, Samen u. s. w., Landinsecten, deren Eier, Larven und Poppen, besonders im Soebernstein, Animalien in den hellsten und ercheichtigsten Stücken, Vegetabilien in jeder Art; im Erdbernstein aber Wurzeln, Erden, Steine und Erze, Häufig ist Copal Bernstein ausgegeben worden, besonders wenn südliche Insecten darin vorkommen; häufiger noch werden organische Gegenwinde auf eine künstliche Weise so eingeschlossen, dass selbst Kenner getäuscht werden können, um solche Stücke für hohe Preise verkaufen zu können. Findet man Wasserinsecten. Am-Phibien oder Fische und deren Theile eingeschlossen, so darf man viemals trauen, denn gewöhnlich ist Betrug dabei, Es werden solgende Arten des Bernsteins aufgeführt und beschrieben: 1. Durchsichtiger Bernstein, 2. durchscheinender B. (Bastard), 3. undurchsichtiger B. (Knochen), 4. verwitterter B., und zwar nur an der Oberstäche oder durchaus, bis ins Innere der Stücke. Zu den besondern Formen rechnet der Vf.: 1. abgerundete Bernsteinstücke, 2. tropfenformigen B.; 3. stänglichen, cylinderformigen, 4. tropfsteinförmigen B., 5. Bernstein in Platten (Fliessen), 6. wellenformig-blättrigen, schelfrigen B. (Schluck). Ein Anhang enthält willkommene Notizen über Sortirung, Verarbeitung und den Handel mit rohem und verarbeitetem Bernstein. — Der Wunsch des Vis., dass Sachkundige seine Skizzen nicht ganz unbeachtet lassen und es der Mühe werth halten werden, durch Privatmittheilung sie zu berichtigen u. s. w., wird gewiss, wie er es verdient, Erfüllung gehen. Druck und Papier sind lobenswerth. 97.

[1983] Allgemeine medicinisch-pharmazeutische Flora, enthaltend die systematische Aufzühlung und Beschreibung sümmtlicher bis jetzt bekannt gewordenen Gewächse aller Welttheile in

ihrer Beziehung auf Diätetik, Therapie und Pharmazie, nach i natürl. Familien des Gewächsreiches geordnet. Von V. F. K. steletzky, Dr. u. supplir. Prof. d. med. Botan. u. s. w. zu Pn 4. Bd. Prag, Borrosch u. André. 1835. S. 1119-1556. gr. 8. (1. Thir. 18 Gr.)

Die vorliegende, ursprünglich auf 3 Bande berechnete t nun mit dem 4. noch nicht geschlossene Flora ist weit m allgemein botanisch als medicinisch-pharmaceatisch, indem die Anwendung betreffenden Notizen meist nur sehr kurz und z Theil unvollständig sind. Nur auf die Auswahl der behande Arten hatte die Geniessbarkeit ihrer Theile oder ihre Benutz in der Medicin Kinfluss. Oft ist aber ein Sollen, man sagt u. a hinreichend gewesen, den Vf. zur Aufnahme zu bewegen, m findet man hier eine Menge Ballast für den Pharmaceuten Mediciner. Viele derselben möchten wohl auch in unseren ten, wo Alles auf encyklopädisches Wissen hinarbeitet, durch Dickleibigkeit der Bande bei sehr compressem Drucke vor Studium dieses Werkes, das den Fleiss seines Vis. übrigen reichend lobt, abgeschreckt werden. Die Anordnung, welch Vf. folgt, ist die Jussieu'sche mit Benutzung von Reichen Conspectus. Der vorl. Band enthält die Calycanthae von deal belliferen bis zu den Amygdalineen, so dass die Thaland für den folgenden Band übrigbleiben. Vorzüglich berücksi sind ostindische Gewächse, brasilianische und westindische ( Descourtilz); auf nordamerikanische scheint weniger Rücksicht nommen, und Rafinesque Schmaltz reichhaltige medical flora united states unbenutzt geblieben zu sein. Die Lettern sind vorzüglich, doch ist der Druck ziemlich correct und das Pr fest.

#### Länder- und Völkerkunde.

[1984] Capitän John Ross zweite Entdeckungsnach den Polargegenden. 1. Bd. (4 Hefte.) Leis Weber. 1835. 398 S. gr. 8. (n. 2 Thir. 16 Gr. f. 2 Bd

Es ist in wissenschaftlichen u. a. Zeitschriften so oft und ausführlich von der zweiten Entdeckungsreise des Capitan kannes gesprochen worden, dass wir jetzt, da unsere Anzeige zufällig verspätet hat, kaum etwas hinzuzufügen nöthig haben widen. Bekanntlich ist der Zweck derselben die Auffindung zu nordwestl. Durchfahrt, nicht erreicht worden, ein Fehlschlag welches Ross selbst zum grössten Theil der fehlerhaften Constitution.

n der Dampfmaschine seines Schiffes, der Victoria, zur Last st. Dennoch hat sie manche andere bedeutende Resultate geben, unter welche namentlich das (in engli Zeitschriften freilich eifelhaft gemachte) Auffinden des magnetischen Pols durch den mmandeur James Clarck Ross (den Neffen des Capitans) unter 7 5' 17" n. Br. und 96° 46' 43" w. L. von Greenwich: 200hnet werden muss. Der vorl. 1. Band enthält nur den Bericht r die Ausrüstung und den Abgang der Expedition (Mai 1829) die Ueberwinterung derselben unter 59° 58' 4" n. Br. und 1' 6" w. L. (bis zum April 1830). Er ist einfach in Taichsform gehalten und bietet für Lesen, deren Erwartungen t allzugross sind, manches Interessante. Inwiefern er zuverg sei, kann jetzt freilich noch nicht entschieden werden,, da res Wissens Ross gegen die in engl. Zeitschriften gegen ihn enen Beschuldigungen der Marktschreierei und der Fälschung Thatsachen sich noch nicht vertheidigt hat. - Die Ueberng liest sich namentlich von vorn herein ziemlich hart, wel-Mangel wir indessen einmal mit der Schwierigkeit der Ueberng, und dann mit der wahrscheinlich nothwendig gewordenen deunigung gern zu antschuldigen geneigt sind. Die äussere in Vergleich mit dem ausserst niedrigen Preise immer noch watrefflich zu neinen.

1985] Engelmann's und Reichard's Taschenbuch Reisende durch Deutschland und die angrenzenden Länder. Von J. B. Engelmann. 4., durchaus verbess. u. verm. Mit 1 Karte. Frankfurt a. M., Wilmans Verlageh. 1835. II, 348 n. (306) S. 8. (3 Thlr.) Dieser nicht unbekannte Führer durch Deutschland, dem echeinlich Reichard's schätzbares Reisetaschenbuch (vgl. Reicheinlich Reichen Reicheinlich Reichen Reicheinlich Reichen Reicheinlich Reich . Bd. 2. No. 1840.) sowohl nach seinem Jnnern als Acuszum Vorbilde diente, erscheint hier abermals in einem neuen Für Diejenigen, denen er zufällig vielleicht noch micht 🖦 sein sollte, bemerken wir, dass er 1. eine alphabetischnete Beschreibung der Städte, Poststationen und ihrer Umge-Pen; 2. die wichtigsten Postrouten und 3. gemeinnützige Nofür Reisende enthält. Ein Anhang gibt Nachricht über Bä-Donaureise, Gebirgsreisen und Rheinreise. Wenn auch dem rusgeber nicht abzusprechen ist, dass er vieles nachgetragen gebessert hat, so hätte doch bei grösserer Aufmerksamkeit Manches zur Vervollkommnung geschehen können. So z. B. : Chemnitz nicht 17, sondern 21000, und Leipzig nicht 38, 44000 Einwohner. Auerbachs Hof, der hier und in ähn-Handbüchern immer noch das Palais Royal von Leipzig

genannt wird, durfte, jetzt wohl schwerlich noch diese Ben verdienen. Antuführen wäre gewesen die historisch merk Universitätskirche, das schöne, im italienischen Geschmi bante Haus des Dr. Härtel, der Park des Herrn v. S. Lätzschena n. s. w., Zu berichten ist, dass Titly nicht smedern den 7.: Sept.: 1631 die bekannte Niederlage : Bluren bei Breitenfeld ankitt, und der jetzige Besitzer Ortes j.: welcheritzur zweiten Secularseier jener Begebenhei Denkstein errichten tiess, nicht Grüner, sondern Ferd ner heiset in dgl. m. — Die Ausstatung ist angemesst beigegebene Karte aber steht der zu Reichard's Passag weitem nach.

[1986] Briefe der nach Amerika ausgewanderte milie Steines. Für die Verwandten, Freunde und Beder Ausgewanderten; für alle Diejenigen, welche sich fivanderungen interassiren; besonders abar für Diejenigen, selbst nach den Vereinigten Staaten Nordamerikas auszungedenken. Herausgeg, von Friedr. Dellarann, Lein Progying, zu Meitrs. Wesel, Becker sche Buchh.

VIII u. 142 S. 8. (12 Gr.)

Das auf ziemlich graues Papier . gedruckte Schriftche hält die von einem Schwager des Herausg., Hrn. Steines und sindern nies der Rheingegend nahk Amerika anbgewanderten G soiver, Familie, von Bromen, Raltimore, and St. Louis geschie Briefe. Grosse Anforderungen darf man schon wegen des punctes ihrer Verfasser allerdings nicht machen, doch get sie immerhin, z. B. ifber die Behandlung der Auswanderer i men, über die Bedingungen, unter welchen auswandernde werker glücklichen Erfolg erwarten dürfen u. a. manche gut liebe Winke. Im allgemeinen bestätigen sie die von Duk machten Angaben; doch sagt Steines S. 53 naiv genug, das um in ihnen Wahrheit zu, finden, zuvörderst hier und da Blumen ausstreithen misse, und hierin liegt denn auch & fache Grund der gegen Duden von manchen bitter getät Answanderern erhebenen Beschuldigungen. - Ein Anhang u. a. einen "Ausflug in das Missourithal" aus der allge Walt- and Völkerkunde von Zimmermann.

[1987] Die Insel Sicilien mit ihren umliegender kinden. Von Joh. Casp. Fehr. Mit einem Plan Syrakus. 3 Hefte. St. Gallen, (Huber u. Comp.) (VI u.) 335 S. gr. 8. (1 Thr. 21 Gr.)

Die Blätten file bieber. Unterhaltung haben bereits n

esen, dass der Vf. bei Weitem den grössten Theil seiner Reise 8 Stolberg u. A. wörtlich entlehnt habe. Auch Ref. seinerseits nn diess bestätigen, und er wird also dem Vf. nicht Unrecht an, wenn er sein Product als ein unwürdiges Plagiat bezeicht. Die dem 3. Hefte vorgesetzten, an den Landeshauptmann u. Leuch in Walzenhausen gerichteten schrecklichen Dedicationsuzen, welche u. a. "Boden" auf "loben" reinen, und in denen 8 Walten der Vorzeit sich dem Blicke entfalten thut, sind aber Zweifel Original. Druck und Panier sind, viel heeser, als Ruch verdient.

1988] Reischandbuch durch das Königreich Ungarn den Nebenländern d. Dulmatien, nach Serbien, Bukhrest u. kantinopel von Adolf Schmidte Wien, Gerolduche dh. 1835. XII u. 600 S. 8, (1 Thir. 20 Gr.)

Es bildet dieses Werk den 2. Theil von "Rudolph von ys Handbuch für Reisende in dem österr! Kaiserstaate", wovon A. Schmidt eine neue Aufl. besorgt, u. da Ungarn fetzt durch bimpischifflährt auf der Donau bis an die türkische Grenze gelich ist, da man, wenn man auf der Rückkehr nicht die kinaz scheut, auf dem Dampischiffe in wenig Tagen von Wien in den Hauptstädten als in der Natur dem Reisenden gant. Onellen der Unterhaltung u. Belehrung darbietet, so ist die Reisehandbuch gewiss ein willkommener Führer, dem man inchr trauen dart, weil tüchtige Manner aus Ungarn selbst Herausgeber Beiträge lieferten u. sein Mspt. genau durchtgestrasse vergessen sein, oder vergeblich über die Sehenstigkeiten eines Ortes nachgefragt werden. Es gibt hier einem beiser für mehr als 100 Richtungen, u. eine Reine afliger Bemerkungen verbreitet sich über Pass-, Mauth- u. Münzt die Arten zu reisen, die Diät u. s. f. Auch das Aeussere dit.

189] Caragoli. Reise-Mittheilungen aus Ungara und Italien. 1800 von Pirch, kön. pr. Hauptmann im Generalstabe. 2 Angg. 1802. Mit dem Bildniss des Vfs. Berlin, Haude u. Spenere Buchh. 1835. XVI u. 418 S. gr. 8. (2 Thir. 12 Gr.)

[Vgl. Refertor. Bd. 2. No. 1533.]

1990] Geographisch-topographisch-statistisches Tableau des igr. Bayern. Nach den neuesten zuverlässigsten Quellen für den, Geschäftsmänner und dergl. m. zusammengestellt durch v. Schaden. Nebst einer kurzgefassten Beschreibung des

Künigreichs Bayera im Allgemeinen. München, Franz. 1835. 56 S. qu. 8. (...)

Uebersichtlich geordnet und für den angegehenen Zweck, so weit allgemeine Umrisse ausreichen, vollkommen gnügend.

## Topographie.

[1991] Neuester Wegweiser durch die Haupt- und Residenzstadt München und deren Umgebungen. Herausgegeben, von Adolph von Schaden. Mit 1 Plane der Stadt n. 10 Blättern bildl. Ansichten in Steindr. München, Lindauer sche Buchh. 1835. IV n. 92 S. gr. 12. (16 Gr.)

Der Vf. hatte gerade eine kurzgefasste Beschreibung von München in der Handschrift vollendet, als er im Erscheinen eines Werkchens von gleichem Inhalt (vgl. Repertor. Bd. 3. No. 2600) einer Concurrenz entgegensah. Da indessen jenes cursorisch den Fremden in München einführt, vom Vf. aber die systematische Form vorgezogen wurde, so gab er seinen Plan nicht auf, set dern arbeitete nur sein Manuscript um, fügte alles Merkwürdig bis zur neuesten Zeit bei, und übergibt nun auch seine Schaff hiermit der Oeffentlichkeit, um dadurch, wie er meint, die Wissche Derer zu befriedigen, die eine gedrängte Darstellung ein alle. Verhältnisse genau auffassenden vorziehen. Man findet hie allerdings das Bemerkenswertheste, was München und seine Urgebungen auszeichnet, kurz und bündig dargestellt, wie sich von dem durch mehrere topographische Arbeiten bekannten Herausgeber erwarten lässt; allein mit der systematischen Anordnung den Stoffes konnte sich Ref, nicht recht befreunden, obgleich der VL sogar einigen Werth darauf zu legen scheint. Dessenungeachte werden diesen Wegweiser Diejenigen nicht ohne Nutzen zur Hand, nehmen, welche sich mit einer allgemeinen Kenntniss von Bavers Hauptstadt begnügen. Die beigegebenen, meistens etwas steile Lithographicen, stellen die merkwürdigsten Gebäude und einige andere Sehenswürdigkeiten dar. Druckfehler und viele falsche Angaben der Seitenzahlen im Register, hätten wohl mehr vermier! den werden können. **122.** . .

[1992] Der akademische Mentor für die Studirenden der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Enth. eine treue Schilderung dieser Hochschule, sowie aller damit in Verbindung stehenden scientifischen, literar. und artist. Hülfsinstitute, gelehrten Gesellschaften, Museen, Kunstsammlungen u. s. w., welche Preussens Residenz als Förderungsmittel einer höchstmöglichen

vissenschaftlichen Ausbildung in "so reichem Maisse Garbletet. Ein praktisches Handbuch für Studirende sowohl, als auch für Aeltern und Vormünder, welche ihre Pflegebefohlenen dieser Universität anvertrauen wollen. Von Prof. Dr. J. Bekenstein. Berlin, Schüppel. 1835. XVIII u. 482 S. 12. (1 Thir. 12 Gr.)

Der Herausgeber sagt in der Vorrede selbst, dass sein akatenischer Mentor wenig oder gar keing wissenschaftliche Tendenz be; dass er vielmehr lediglich eine weitumfassende Localkenntuss von Berlin bezwecke, welche dem Studirenden in jeder Hinwith nothig sei. In dieser Beziehung wird er denn auch sieher bit Nutzen gebraucht werden können, wenn schon die Anbranung twas unbequem und die Ausführung hin und wieder ungenau ist. Pas letztere offenbert sich namentlich in dem im & Abschnitt (S. 138 ff.) gegebenen Biographieen der berliner Professoren und den Verzeichnissen ihrer literar. Leistungen. So fehlen z. B. bei Biever (der übrigens ginde mit Unrecht aufgeführt dat) die Geschichte Les Inquisitionsprocesses und die mit Heimbach herausgegebenen Beiträge zur Kritik des Codex; bei Klenze die kritischen Phantathen eines praktischen Staatsmannes; Ver Savigny alle die einen sek dem Jahre 1819 erschiehenen Monographieen; die Mriften von Gans aber sind S. 149 a. 151 doppelt, dort lückenhier völlständiger aufgeführt u. s. w. Ausserdem sind auch bei den einzeltien Professoren mitgethefften Personalnbtizen un-Mistandig, und schon aus den literan Miscellen des Repert. würde ein grosser Theil der überall vorhändenen Lücken maskillen bisen; wenn dasu hier dem Ref. der Raum vergonnt ware. Bruck and Pspier sind tadellos and der Preis ist hochet billigu der die ernstlichste Rüge verdient die überlaus mangellante Coltetur, vorausgesetzt, dass die Legion von Fehlern, welche beschihas in den Titeln der angeführten Bucher sittl verhauen, Bir zur unst gelegt werden darf. 

[1993] Rundgemälde von Baden-Baden, seinem nähern tud fernern Umgebungen. Ein Taschenbuch für Kurgaste'n. Leisende von Wilh. v. Chézy. Carlsruhe, Marx'sche Buchh. 1835. XII u. 364 S. 12; (1 Thr. 6 Gr.)

Vierzehn kleine im Text eingedruckte Abbildungen, deren der Titel nicht erwählt, werden den Zweck, einen belehrenden Wegweiser für die jenes schöne Bad besuchenden Gäste und Reisenden abzugeben, siehet nich vollständiger erreithen lassen, alle es auch den sie geschehen wäre. Das Ganze zerfällt in 4 Abschnitte: 1. Baden und seine Umgebungen; 2. Spaziergänge; 3. Ausflüge im Murgthal; auf die Herrenwiese, das Gebirge u. s. w.), und Bepert. d. ges. deutsch. Lit. V. 5.

4. kleine Reisen. Kin Anhang, gibt noch Taxen; Pastrouten. Adressen u. s. f. Das Ganze ist nett und nur die Bilder könnten zierlicher sein.

[1994] Nürnberg, wie es In seinen Volksfesten isst und trinkt. Von einem alten Volksfestlen (Mit 1 sithogr. Abbild.) Nürberg, Bäumler. 1834. 52 S. gr. 12. (6 Gr.)

# Geschichte.

[1995] Die drei Perioden der Königl. Preussische Akademie der Wissenschaften u. Friedrich II. als Geschichtsschreiber. Zwei akademische Reden von Eriedrich Wilken. Berlin, Duncker u. Humblot. 1835. 40 gr. 8. (6 Gr.)

Beide Reden, deren Inhalt der Titel angibt, waren ursprüsglich nur bestimmt, zwei öffentliche Sitzungen der berl. Akademt zu eröffnen. Sie sind hier wahrscheinlich so, wie sie gehalts wurden, mitgetheilt und machen keinen Anspruch darauf, die k handelten Gegenstände zu erschöpfen. Dennoch werden sie will ohne Interesse gelesen werden, und namentlich gibt die eeste M übersichtliches Gesammtbild der innern Geschichte der bert. Als demie. Ursprünglich in ihrem Zwecke "auf die Erforschung de vaterländischen und überhaupt der deutschen Geschichte, die Ver breitung, nützlicher Kenntnisse und die Verkündigung, des Christethums unter den Heiden" angewiesen, erhielt sie durch Leibait und später durch Friedrich II. einen häheren Schwung, zugleich aber auch einen, an französische Muster sich anschliessenden Cherakter, his sie im J. 1812, von dem jetzigen Könige ihrer wa aprünglichen Bestimmung, "eine deutsch gesinnte Gesellschaft de Wissenschaften zu sein", wiedergegeben, mit so grossartigen Sinnt auf den wissenschaftlichen Geist einzuwirken anfing. Die zwein Rede entwickelt meist was Friedriche II. eigenen Schriften den Sinn und Geist, in welchem er Geschichte schrieb und behandels wissen wollto.

[1996] Die Resultate der Sittengeschichte. I. Die Fürsten oder die Natur der Monarchie. 2. Aufl. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1835. 200 S. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

Wenn auch die erste Ausgabe dieses Buches (Frankfurt 1808) aus der Erinnerung der Zeitgenossen verschwunden, oder gar nicht zur Kenntniss derselben gekommen sein sollte, so wird darb der Name des Vfs., des Freiherrn von Gagern, hinreichen, dem-

4. .....

selben Leser zu verschaffen. Die fragmentarische Form, der weeentliche Inhalt, selbst die Zueignung an Napoleon, zu welchem sich dann später das Verhältniss des Vfs. änderte, sind beibehalten worden; dennoch wird man finden, dass die vorl. Bearbeitung che Menge Zusätze erhalten hat, die eine 27 Jahre länger fortresetzte Beobachtung öffentlicher Zustände ganz von selbst herleiführen musste. Zur Charakteristik des vorl. Theiles glauben vir zwei Stellen der neuen Vorrede ausheben zu müssen: "Vor fast dreissig Jahren sprach der junge Mann: Nun spricht der malterte. Der Eingang oder das erste Vorwort trägt die Spuren ker Schwermath, der Sehnsucht in ägyptischer Knechtschaft. Nun et es überall anders. Was ist nicht all in diesem 19. Jahrh. orgegangen!.. Gross ist nun der Wechsel der Zustände, der Wänsche, der Personen, der Classen; doch die Aenderung meiner basichten auch in politischen Dingen nur gering" (S. 8). "Was asbesondere diesen politischen Theil betrifft, so ist die ruhige, rahre, geschichtliche Entwickelung, die Gestaltung, Befestigung, lewahrung und ihre Mittel, alsdann die Uebertreibung und der Liesbranch, das Sinken und der Untergang - mein einsacher week... Man wird allerdings hier finden, dass ich die monarhischen Ideen und Formen vertheidige. Nur ihre Natürlichkeit. Seselbige wird man mir bei der Aristokratie und Demokratie bei der Verschmelzung und Combinirung dieser drei einzig bakbaren: unvermeidlichen, unzerstörbaren Elemente vorwerfen. h mag sein." Möchten die ruhigen und gemessenen Urtheile ee Vfs. über Fragen, die unsere Zeit so gewaltig agitiren, und tine Hinweisung auf die natürlichen Bedingungen, unter welchen ich die Verhältnisse der Gesellschaft unvermeidlich entwickeln. and die man nicht wegdeclamiren kann, auch bei denen Ueberleing veranlassen, die immer nach Freiheit rufen und, wenn sie ie bekämen, nicht wissen würden, was sie damit anfangen sollen. Servilismus ist noch etwas gans anderes, als Liebe zu Ordnung, lestand, Dauer, innerer Haltung, ohne die es nirgends Kraft nach mesen gibt. .... Ausserdem wünschen wir Andere Theile recht ald nachfolgen zu sehen; denn von einer "Naturgeschichte der nenschlichen Gattung", deren Darstellung in allgemeinen Umrissen las Ziel des Vfs. ist, enthält der vorl. Band dech nur einen, venn auch wichtigen Theil. 92.

[1997] Schlachtengemälde aus Europa's Vorzeit, für reunde der Geschichte wie überhaupt für gebildete Leser von I. H. L. Fischer. Leipzig, Wienbrack. 1835. XII 1. 378 S. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

Der Leser erhält hier in einer ernsten, aber fasslichen Weise lie Darstellung von 16 grossen, in Europa seit dem 5. Jahrh.

gelieserten Schlachten, deren jede als der Wendepunct einer Reihe von Begebenheiten, oder als die letzte krästige Regung eines Volkes, oder als Aeusserung begesterter Vaterlandsliebe im Kampfe mit der Gewalt und Herrschsucht angesehen werden kann. Die Völkerschlacht bei Chalons, 451 st. Chr. beginnt, und die Türkenschlacht bei Belgrad, 1717, schliesst. Dass also sehr viele, um Deutschen näher liegenden Schlachten, als die hier von den Gotten, Franken, Normannen, Dänen, Mauren u. s. w. mitgetheilten es sind, hier nicht Raum fanden, darf nicht bestrenden, da der M. weniger auf die Schilderung der Schlachten selbst, als auf die im num Grunde liegende Gestalt der politischen Verhältnisse und die daraus abnehmbaren ethisch-politischen Folgerungen Rücksicht nahm. Wer Unterhaltung sucht, wirtt daher weniger bestriedig werden, als wer im Gange der grossen Kreignisse immer die unsichtbare Hand des Höchsten ahnet, der auch hier sein Regissen sest verwaltet. — Das Aeussere ist anständig.

[1998] Riego und Mina. Blicke auf die Verkaltnisse Speiniens seit der Cortesverfassung vom Jahre 1812 bis auf unem Tage. Von Dr. Ed. Burckhardt. Leipzig, Schubeta 1835. (II u.) 96 S. 8. (9 Gr.)

Rine Darstellung des Unterganges, der Wiederaufrichtung und des Wiederunterganges der Constitution von 1812 macht des Hauptinhalt dieses Werkes aus. Neues enthält es zwar nicht, und Vieles, was darin steht, wird zwar allgemein geglaubt und mag doch nicht wahr sein; aber die blühende Sprache, in der es geschrieben ist, und die rege Begeisterung, die sich darin ausspricht, werden dem Buche gewiss Leser und seinem Verfasser Freundschalten.

[1999] Maria von Medicisu: Geschichte der Regierent Ludwigs XIII. 1610—1642. Nach noch ungedruckten Handschuften des Cardinals Richelieu und eines Benedictinermönchs von Lottin von Laval. Aus dem Franz. von Aug. Schäfer. 2 Bde. Heidelberg, Groos. 1835. XIV u. 268, (IV u.) 308 S. 8. (2 Thlr.)

Der Vf. hat, wie die Vorrede andeutet, die Regierungsgeschichte Ludwigs XIII. nach den besten gedruckten und nach mascherlei nech ungedruckten und unbenutzten Materialien bearbeitet, deren Mittbeilung er dem Minister des öffentl. Unterrichts und des Herzoge von Broglie verdankte. Alle wichtigen Daten, versichet er, seien authentisch und unentstellt; doch habe er selbst auch Kreignisse erdacht, deren Anreihen an die Thatsachen der Geschichte ohne Verletzung der Wahrscheinlichkeit möglich geween

sei. Den Nutzen endlich seiner Arbeit findet er darin, dass Vieles, namendich den Frauen, die Nothwendigkeit, dickleibige und langweilige Bücher zu lesen, erspart und das Einprägen der Hauptthatsachen' der Geschichte ermöglicht würde. Nach diesen Anführangen wird es nun einer Kritik seines Buches nicht mehr bedürfen; es ist als Roman zu trocken und als Geschichte zu romanleft. Aus diesem Grande lässt sich auch behaupten, dass es seine Bestimmung, zugleich die Verbreitung geschichtlicher Kenntnisse to fördern, schwerlich erreichen könne, denn alle Diejenigen, welhen über das Lesen langweiliger und dickleibiger Bücher weggemilfen werden soll, werden sich durch dieses idem per idem nicht refriedigt finden. Wer aber ein Freund tieferer histor. Studien et. der würde nur bedauern, dass der Vf. das ihm zugänglich gerardene, bisher unbenutzt gebliebene Material also vergeudet hat. renn er nicht aus den höchst oberflächlichen und leichtsinnigen Sitaten; welche sich schon jetzt vorfinden, den Trost schöpfen connte; dass ein schlechter Roman immer noch besser sei als eine schlochte Geschichte. Der Uebersetzer, dem wir übrigens Gerechigkeit widerfahren lassen, hätte an manchen Puncten nachhelfen wienen und sollen, damit wenigstens nicht z. B. Bd. 1. S. 64. Liber cheiromanteiam genannt worden ware. - Die aussere Austattung ist vortrefflich, die beigegebenen Abbildungen aber wild in Wahrheit schülerhaft.

## Schul- u. Erziehungswesen.

[2000] Handbuch der Unterrichtskunst, nach der bildenden Methode für Volksschullehrer von Dr. Heiner. Stephani, beb. Kirchen., des kön. Haus-Ritterordens vom h. Michael Ehretritter u. quiescirtem Dekane u. Stadtpfarrer zu Gunzenhausen. Erlangen, Palm'sche Verlagsbuchh. 1835. (X u.) 272 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Rs muss für jeden Freund der Volksschule erfreulich sein, einen Veteran auf pädagog. Gebiete "auch noch die letzten Tage seines irdischen Daseins der Begründung einer bessefen Bildung der Menschheit als Grundbedingung ihrer Erfösung von einem im Ganzen bis jetzt noch schmählichen und unseligen Zustande" widmen und vielfachen früheren Vertiensten um eine rationelle Gestaltung des Jugendunterrichts neue hinzufügen zu sehen. Diess in der Fall bei Hvn. KR. St., indem er die Resultate seines Nachdenkens über zweckmässige Unterweisung der "Volksjugend und die in einer langjährigen Praxis gemachten Erfahrungen" in einer neuen Zusammenstellung den Liehrern in die Hand gibt. "Macht euch zusammen diese von mir erschaffens Welt eurer (?)

Geisteskrast unterthan; werdet tüchtige Weltbeherrscher", ist dem Hrn. Vf. das allen Menschen von dem Schöpfer vorgesteckte Ziet; "rechte Befähigung der Wissens- oder Erkenntmisskraft" das einzige Mittel dazu, also Hamptzweck alles Unterrichts in der Volks-Dieser Zweck wird nicht erreicht durch die noch immer festgehaltene "mechanische oder traditionelle Methode, die nur Bereicherung des Gedächtnisses zu ihrer Aufgabe macht"; darun ist die bildende Methode anzuwenden, oder dasjenige Verfahren, durch welches die Denkkraft des zu Unterrichtenden geweckt und gestärkt wird. Der Begründung und Einführung dieser bildender Methode nun sind die vorl. (12) Vorlesungen gewidmet (eine Form des Vortrags, die der Vf. wählte, weil für ihn "etwas froh Begesterndes darin lag, alle Jugendbildner um sich versammelt a träumen, durchdrungen von edler Wissbegierde, von einem in der Lehrkunde (?) ergrauten Pädagogen zu vernehmen, was sie noch tiefer in die göttlichste aller Künste, der (die) Menschenbildungskunst, einweihen könne"), ihr Werth und ihre Anwendbarkeit aber mit solcher Begeisterung und se' klar dargelegt, dass Jeder, der es noch nicht ist, für sie gewonnen werden muss. Bei diesen Verzügen kann man es wohl überschen, dass der Kifer für seines Gegenstand den Vf. in der nicht vortheilhaften Schilderung des bisherigen Jugendunterrichts, wenn er nicht vielleicht zunächt seinen Wirkungskreis oder sein Vaterland im Auge hat, zu weit führt, und dass ein, wenn auch wohlbegründetes, doch ziemlich starkes Selbsthewusstsein durchschlägt, wo er an seine früheren Leistungen erimert. — Nachdem in der 1. Vorlesung von der Unterrichtskunst überhaupt und den erforderlichen Eigenschaften der Lehrer gesprochen und in der 2. der für die Elementarschile gehörende Stoff (Sprache, Zahl, Maass, Natur, Mensch, Gott und schöne Kunst) festgestellt worden ist, wird in der 3. von der bildenden Methode gehandelt und in den folgenden die Anwendung derselben auf jedes einzelne dieser sieben "Lehrfächer" anleitend gezeigt. Wenn wir nun überzeugt sind, dass die vorl. Vorlesungen sehr vieles Gute stiften können und sie desshalb angelegenlich empsehlen müssen, so dürsen wir doch auch nicht verschweigen, dass nicht Alles in denselben unbedingt gutgeheissen werden kann. So will der Vf., um nar Riniges anzuführen, in der 4. Vorlesung über den bildenden Unterricht in der Sprachlehre, wo er mehrere neue, meist bezeichnendere Benannungen der Redetheile einführt, statt: bestimmt. Artikel oder Geschlechtsw., "Deutewort" gesagt und den blossen-Artikel mit dem pronomen (jallgemeines oder stellvertretendes Namenwort") demonstr. dieser und jener, als in eine Classe gehörend angesehen wienen; allein der Artikel (wir haben hier die bisher übliche Benennung nicht vertreten!) bezeichnet blosse Begriffe und deutet nicht an; das pronom. demonstr, dieser, jener and den wenn es für dieser stehl

bezeichnen Individuen, sind also von jenen verschieden. Ebenso verwirft der Vf. den unbestimmten Artikel und will von ein nur als Zahlwort wissen. Mag-die bisherige Bezeichnung unpassend sein. Niemand denkt aus Zählen, wenn er sagt: Rinen Apfel esse ich lieber als eine Birne. Auch hat der Vf. die Praxis gegen sich, nach welcher ein als Zahlwort betont, als sogen unbest. Artikel nur wie ein kurzer Vorschlag ausgesprochen, also zwischen beiden unterschieden wird. "Nicht gutheissen aber, zumal in einem Buche, wo Mängel nicht eben sanft angefasst werden, kann man Statze wie S. 14: ',Alle Naturkrafte' - sind Offenbarung seiner Allwirksamkeit vor unsern Augen. Alls solche müssen die Menschen achtsamer von Jugend auf gemacht werden"; oder S. 71: ,, Wahrnehmungen - welche uns gegeben und wir folglich nicht selbst schaffen können", oder "das Gine aus keinem sinnlichen Vortheile thun"; noch Weniger, dass die Apposition fast durchgangig in einem andern Casus steht als der Begriff, den sie erlautert , z. B. "darch unsere Lehrmethode", dem Lautiren", eder: "Auch liess er (Gott) mich als oberster Schulverständ einen weiteren Wirkungskreis finden", oder, "an die Leichtgläubigkeit, dieser reichen Quelle u. s. w., ermnern"; "similiche, mit den Thieren gemeinhabende Empfindungen"; "did Anderes, was wir uns nur durch die Voraussetzung erklären könnten, dass der Vf. vielleicht Amanden in die Feder dictirt, was er zum Drucke bestimmt, und werauf wir darum aufmerksam machen, damit es bei einem Wiedernbdrucke, der gewiss erfolgen wird, vermieden werde, Hr. KR. St. die Freude erleben', recht viele seiner "Collegen" wie er die Volksschullehrer ehrend nennt, in den Geist seiner bildeiden Methode eindringen und dieselbe zu Nutz und Frommen der Jugend sich aneignen zu sehen, ihm selbet aber Kraft bleiben! durch ein Handbuch der Kriffehungskunst far Volksschullehrer, we welchem er Hoffnung matht, das vort zu vervollstandigen. on a December de chibli ebon (sessuil a jej

[2001] Handbuch der biblischen Geschichte, für Volksschullehrer bearbeitet von W. Klein, Pasjor zu Herrmannsscher in d. Grafschaft Stollerg Rossla. Halle, Waisenhausbuchh., 1835, 865 S. 8. (2 Thir.)

Es ist die Absicht des Vfs., den Volksschullehrern hiermit "ein Buch in die Hände zu geben, nach dessen Anleitung, sie ohne mithselige Vorbereitung in die biblische Geschichte auf eine fruchtbare Weise katechishen können Der Text der biblischen Geschichten ist nicht, abgedruckt; nur die kirchlichen Perikopen und die Gleichnisse Jesu findet man wördlich, damit der Lehrer dieses Handbuches um so bequemer bei den Katechisationen in der Kirche sich bedienen könne. Jede biblische Erzählung

wird in mehrape kurze Sätze zerlegt, woran, sich theils Erklirungen archiologischen, geschichtlichen naturhisterischen und sprachlichen Inhalts, theils Anwendungen anschliessen. Jene Reklärungen verhreiten über den biblischen Text das nöthige Licht, i und sind, was Auswahl und Umfang betrifft; zweckmässig; da Anwendungen empfehlen sich durch natürliche. Ableitung aus den Texte, Mannichfaltigkeit und ihre praktische Richtung. Auch die in Parenthese beigefügten katschetischen Andeutungen sind branch-Allein hei der Anwendung zu den einzelnen biblischen Geschichten ist in der Regel kein besonderer Hauptgesichtspungt bervorgehohen, von welchem aus jeder einzelne Abschnitt belenchte würde, und mit welchem die Ableitungssätze im Zusemmenhange stünden; auch scheint es uns, als lege der Vf. auf Klugheits-oder sogen. Weisheitsregeln einen zu grossen Werth, wenigstens it das höhere, religiöse Interesse der biblischen Geschichten zu selten berücksichtigt und nicht vorzugsweise auf Gottes Rath und Willen, auf die ihm gebührende Liebe und Verehrung, auf deses Veranstaltungen zum Heile der Welt u. s. w. hingewiesen worden. So stehen z. B. bei der Erzählung von der Flucht Jakobs nach Haran die Anwendungen: "Man thut immer wehl, zornigen Menschen ans dem Wege zu gehen. Ein Gatte soll, wo er nur kann dem andern Verdruss zu ersparen suchen. Eine kluge Hanston hann manches Unglijck verhijten" u. dyl. m., während es well angemessener war, darauf hier aufmerksam zu machen i dass de Sünde den Menschen in Furcht und Unruhe versetzt, dass and der Sünder noch unter der liebevollen Leitung, Gottes, steht n. g. w. — Den Gebrauch, dieses Handbuches wird, aber der Umstand etwas erschweren, dass demselben kein kleineres, bibl. Gaschichten buch zum, Gehranche für die Schüler zum Grunde gelegt ist; denn das Ahlesen der Geschichtsabschnitte von den Kindern aus des lutherischen Bihelühersetzung, wo manches Frandertige, minder Wichtige, überhaupt den Totaleindruck Störende vorkommt, hat sein Unbequemes. Mehrere Erzählungen der biblischen Geschichte, wie Ruth, High, Japas, Judith, Ruther, Tobian chande. sted. un den Umfang des Buches nicht nech mehr auszudehnen, wegge-lassen worden. Inzwischen wird bei dem Reichthume von Materialien, welche dieses Handbuch darbietet; dasselbe in der Hand eines geschickten Lehrers nicht ohne mannichfachen Netzen sein

[2002] Biblische Geschichte für den Jugenduiterticht missle Einleitung in das Bibellesen. 1. This Das alte Testament.

2. This Das Leben Jesu nach den 4 Evangelisten, Mit 1
Steintaf. Bäsel, Schweighauser schie Buchh., 1834. 258
u. 168 S. gr. 8. (18 Gr.)

...: Diese, hiblische Geschichte, ausführlicher als die gewöhnlichen. lefert nach der Luth, Elebersotzung, welche nur hie und da geindert und verhassert worden ist, die wichtigeten geschichtlichen Vamente (Laweilen auch poetische Stücke) aus den kanonischen lächern der alten, Testaments, und geht bie, zu den Zeiten Kera's ind Nehomie's. Das Leben Jesu wird nach den 4 Evangelien nit Einschlies der beiden ofsten Capitel der Apostelgeschichte er-Als Anordner und Bescheitung dieser Geschichte neunt sieh. a der Vorrede Mid Enrheging Kundig. Diakon, bei St. Peter zu: Besel : Die einzelnen Goschichten eine noch Hauptabschritten Der 1. Theil namich arthalt folgende Abschnitte: 1. die Urgeschichte der Menschheit; 2. die Stammväter des Volkes landt: 3 Wanderung der Israeliten nach dem gelöbten Eande; 4 das istackit. Volkt unter den Richtern; bu anter den Königen his Salos's ma: 6. die Reiche Juda und Israels; 76 die babylan. Gefengenschaft. Der 2. enthält, die hihlisthen, Nachrichten; 1. von der Geburt und Kindheit Jesu und seines Vorläufers Johannes; 2. von den Begebenheiten zunächst vor dem öffentlichen Austreten Jesu und die Schilderung seines öffentlichen Lebens bis zu seiner Himmelfahrt, in mehreren Abschuftten. Im Ganzen wird wenig mehr als der blosse Text gegeben, und es fehlen die sonst gewohltschem Hinweisungen auf eine zwechmässige Behandlung des bibliother Stoffes. | The Stelle vertreten eingelie unten am Rando der. Krühlungen heigefügte. Spräche und Bibelabschnitte welche zur: interupg, der Geschiebte, selbet und der in ihr onthaltenen Wahren briten und Sittenlehren dinnen. Sie sellen auswendig gelernt werdenni sowisidie im Texteoselhet mit sesseren Schrift; gedrucktest: Stellent ... Allein .: so . gut .: und .: zwenkmiesig .: auch : diesa . erkinternden! Spriiche, gewählt sinderee würde en dannechtidem Buche surgrönstren Empfehlung gereichten wenn den Geschichten kurzen kennen haffer Andentungen, zpr. Behandlung des verhandenen Stoffes beite gegeben worden waren. Amhavermiest Best: bei. den einselnen. schnitten Binleitungen, welche zum Verständnisse des hiblischem Textee um so nöthiger waren, da; das Buch nicht blasstat die Schule, sondern auch für des Hans bestimmt ist: ..... Manches in den Geschichten hätte mehr, in die Kürze gezogen wenden, Manches, ang ihnen wegbleihen kannen. Ohidas Kind en weise Assu Zacharias, ein Priester, von der Ordnung des Ahias, was in dass sein, Weih von den Töchtern, Aerons abstammte: dass; den die Gen burt, dea. Johannes: verkündigende , Engel, zur. Rechten, am Banch alters, stand, u. Achul. 1. oder, nicht! Das seind. Dings, welchen din Antmerksamkeit, der Kinder mehr zerstreuen, als fördern, und den Lehrer zu fruchtlegen zeifraubenden Erörterungen verleiten. Auch einzelne Nachlässigkeiten in Bezug auf den Text sind una aufge-Stoesen ; so heiset es 4. Samuel 1. von Samuels Weihern: , sie hatten, kejna Kinder , spihrend von der Peninna das Gegentheil

berichtet wird. Manche der oben erwähnten Verbessbrudgen sind ilberstüssig, wie Ev. Joh. 10, 12. Eigenthum statt eigen sein; Matth. 9, 20. Krankheit statt Blutgang (aus falscher Desielesse); an anderen Orten hätte dagegen der Ausdrätzt imit einem besseren, verständlicheren vertauscht werden können, wie z. B. 1. Sam. 15. vertilgen statt verbannen; Luc. 1, 18. woran stat webel; Luc. 4, 18. geweillet statt gesalbet; Joh. 9, 6. spuckte statt spütziele u. 5. w. Vorangestellt ist dem Ganzen in tabellarischer Form eine Andeutung, wie diese liblische Geschichte mit dem baster Katechismus, und dieser mit jeder in Verbindung gebracht werden kann. Druck und Papier sind gur. 98.

der Bürger- und Gelehrtenschulen, herhusgege von Ch. Heiner. Hergendubel, Liehrer d. Gesch. u. deut. Sprache an der Realschille in Bern. In 2 Abtheilungen. (1. Thl. Sammlung auserlessener Gedichte zur Uebung im mündlichen Vortrage für d. unt. u. s. w. IIV u. 144 S. 2. Thl. Sammlung ausgewählter Lesestücke in ungebundener Rede für u. s. w. 184 S.) Bern, Dalp. 1835. gr. 8. (18 Gr.)

Der Herausgeber fand an allen ihm bekannt gewordenen De nebachern für die Jugend mehr oder weniger "Nachlässigkeit find Schwanken in der Rechtschreibung und dem Gebrauche der Scheidereichen; unzweckmässige Auswahl; endlich Verrückung der wahrek Bestimmung eines deutschen Lesebuchs, die eine rein sprachlithe sei und also Alles verwerfen müsse, was bloss die Mittheilung von Realkenntnissen bezwecke und suchte in dem vorl; für Kmben von 9-13 Vahren bestimmten, Jene Mängel zu vermeiden. Ausserdem wollte et seiner Sammlung auch "einen schweizer. Charakter" geben und nahm zugleich nichts auf, was Zehen der's, in mehreren Bildungsanstalten Berns Eingeführte "dentsche Anthologie" (vgt. Reporter. Bd. 2. No. 1213.) enthält. Nath des Red. Dafürhalten hat Hr. H. seine Aufgabe sehr genügend gelest. Ber I. poetische Theil enthält, Räthsel und Denksprüche ungerechnet, 144, der H. 107 Stück (so weit sie Hr. H. erfahren konnte, sind die Namen der Verfasser beigefügt), die, einige unbedehtende Fabeln und ein paar etwas ungelenke Erzählungen abgerechitet, in jeder ühnlichen Sammlung an ihrem Platze sem würden, denn die zunächst auf die Schweiz sich beziehenden Gedichte und Erzählungen haben doch ein allgemeineres Thiteresse. Orthographic und Interpunction sind this grosser Consequenz difficiligeführt, und nur wenige Fehler haben sich eingeschlichen. "Hrn. H's. eigener Beitrag zu der Sammlung besteht in der gut stilisirten und frischen Erzählung "Wilh. Tell" (II. S. 122 ff.) und in einigen erklärenden, den Gegenstand meist erschöpfenden Anmer-

kungen: Wenn jedoch der Herausg: durch die Bestimmung seines Buches sich für berechtigt hielt; Sprachunrichtigkeiten der Schriftsteller zu verbessern, so wünsehten wir, er ware noch weiter gegangen und hätte "durchgossen" für durchnässt; die latein. Construct. "der er getremmensein vermeint"; "Wir werden, frei von jeder Pein Und des Gewühls vergiessen (es gibt kein partie, perf. act. im Deutschen), Rimet ruben" u. s. w. auch noch wegzuschaffen gesucht. I— Was zuletze die Denksprüche betrifft, in welchen den Vf. der Jugend einen Schatz von Ausspra der edelsten Geister ins Leben mitgegeben, und durch welche er vorzüglich das undeutsche Ausschmücken deutscher Reden und Aufsätze mit röm. und griech. Sentenzen webdrängen wolke, wolliet Ref. der Gedanke aufgefallen, dass "Rous der Schutzengel der Tugend" sei (denn. wol Reue auf satlichem Gebiete eintritt, musst der Tugend schon zu mahe getreten worden sein; Reue kann nur vor wiederholten Verletzungen der Pflicht bewahren); sodann ist (II. 177.) ein Gedanke, welcher Klopswick angeliërs, rein Matth. Claufites augeschrieben. Er steht Mess. K. v. 412ff. and hat obendrein durch Hrm. H's, Interpunction die nechone gradatio dentarum eingebügst. Usbrigens ist des Papier sehr schön Ader Druck heinahe fehlerfrei und der Preis sehr niedrig. 

[2004] Methodischen Leitfaden: der niedern Arithmetik voh Joh. Jak. Sohneider, Vorsleher G. Millichen Anst. und Lehrer an d. Realsch, in Abstädlen. 3., umgearb. And St. Gallen, Huber u. Comp. 1835, 259 S. 8. (15 Gr.) an Nach einer Einheits und zweil Bruchtabellen, der Ecklärung unsers Zahlensystems und der romischen Zahlenzeichen falgen die 4. Species in unbenannten und benannteh Zahlen, die Biegel del tei ohme Brüche, Uebungen über die Bruchtsbelle, die 4 Specientier Brüche, Regel de ich mit Brüchen gehinkliche Begel de tri , Zins: rechning, Reductions with. Gevinia and Verlaitrechit, Discontoeder Rabattrechn, Vermischungerechnzu die zusammengbestzte Be-t gel de tri, verschiedend Aufgeben Disconte-, Ziel- oder Tremin-, zusammengesetzte Gesellschafterechnung, Propostionelehne, Kettensatz, u. e. w., ausserdem noch das bisherige Manse und Gewicht im Kanton St. Galleng Angabed einiger laus wärtigen Münken, des neuen französ. Maasses que verbesserten Abrissi einer schweizerischen Muss- und Gewichtserdeung, einige Maasse der benachbarten Staaten und Meilenmans veiniger Länder. .... Erscheint auch dieser methodische Leitseden, welcher zunlichst für die Schweiz undlassiche Gegenden bestimmt zu sein selieinty weleliti Aach Gulden und Kreuzenk irrehilen; inlis 3. Auflige yr uo kann doch Ref. die beobnehteten Reikenfolgen der verschiedenen: Biethnungsarten keinesweges billigen. And welchen Grunde der Vf.

die Brüche so spät gestellt hat, ist nicht bemerkt. Ebenne hat Ref., der kein Freund des mechanischen: Rochnens ist, durch mehrjährigen Unterzicht die Erfahrung gemacht, dass die Propertienslehre nicht: mas, namentlich schon beim Anaanse der Regelde tri, Regel quinque u. s. w. mit directen und indirecten Verhältnissen, als eine recht praktische Denkübung benutzt werden kann, sondern dass diese Lehre gleichsam den Grundpfeiler dieser Rechnungsarten ist, nm denlechde und sichere Rechner mit Leichtigkeit zu hilden, und er kann daher keineswegs für rathsam actem, dass auf die Proportienslehre erst so spit Rücksicht genommen wird. Manche! andere Erinnerung muss Bes. anderen Blättern fiberlassen. Uebrigens kann man dem Vs. gern das Zeugniss gebeh) dass er das Ganze mit Fleiss behandelt und die verschledenen Rechnungsarten zu recht praktischen Ausgaben fürs Lieben lemintet hat.

[2005] Leithelen sum Unterricht im Rechnen, für mitter und mittlere Klassen üder Gymnasien und Bürgerschulen benrbeitet von Fr. With Looff, Oberl. d. Mathem. u. Phys. am Gymnas. 2n Counts. Berlin, Stahr'sche Buchh. 1835, 130 S. 8. (8 Gr.)

Dieser aus 12 Cappl und 8 Benagen bestehende Leitfallen behandelt nach der Kinleitung die vier Bechalungerten mit unbenamten und benannten Zahlen, die gewöhnlichen und Decimalbrüche, die Zahlenverhältnisse und Proportionen, die einfache und zusammengesetzte Regula de 1M', die Anwendung der einfachen und midainmengesethtent Rogald de tri auf hesondere Rechnungarten; die Gesellschiffe, ader Repartitionsneche... die Buchstaben 1. das Eichnaleins; , 2. din gewöhnlichsten bei dus üblichen Ein theilingen der Zeit der Maisse, Gewichte, Münsen a. Zühlungsarten; 3. Nergleichung werschiedener Müssen den vorzüglichum Länder und Städte mit preusse Conrant und der feinen kölnischte Mark 5:19 L. Längenmasso dach, parison Lanleng, 5. Massed für treekene Sachen in paris. Kuhikzollen: 6. Massese für Flüssigkeiten in paris. Kuhikat; 74 Tabelle der Gewichte und 8. Länge der Meilen in versch. Ländern. — Der Vf. beabsichtigt in diesen Bische: seinen Schülern einen kurzen Leitfaden: in die Hand: 12 gebeng und hofft, diene wenn dienelben eine gründliche Kinsicht des Inhalts dioses Leitsadens erlangt haben; dann anch der etress witsenschaftliche Unterricht der Arithmetik, nach Matthias hour stischem Leitfaden von gutem Erfolg filt aditsellten sein verde Zu diesem Zwecke hat der V£ nicht nur die Lehren der Arite metiki in: necht: leichtverständlichen kintten Sätzen aufgestellt; sondefini anchi angleich, die allgemeinen Verfahrungsweisen bei des

verschiedenen Rechnungsarten angegeben und durch einzelne Beispiele anschaulicher gemacht, ohne jedoch dem Lehrer die Mühe der Selbsthätigkeit zu überheben. Die beignfügten Tahellen zind nach des Vfs. Angabe aus Eisenbeiss Contonist entnommen. 54.

[2006] Demonstrative Rechankunst für die unteren Gymnasialelassen, für Seminarien und höhere Bürgerschulen. Zunächst ein Wiederholungsbuch für seine Schüler von J. Fiebag, ordent. Lehrer am königl. Gymnasium zu Oppeln. Bresläus (Leuckart.) 1835. 112 S. 6. (10 Gr.)

Des Vfs. Grund, warum er diese wenigen Seiten drucken hese, war des gewöhnlich gefühlte Bedürfniss eines guten. Wiederholungebuchs; und wir glauben, dass er demselben abgeholfen. hat; denn es finden sich in demselben in klarem und sieberem Vortrage die Hauptlehren der niederen Rechenkunst so aufgestellt, dass das Vergessene von dem Schüler leicht, nicht etwa mechanisch, sondern mit beigestigtem Grunde wird reproducirt werden kännen, da sich bei den meisten, besonders wichtigen Sätzen. mehr als ein Beweis vorfindet; Beispiele sind nur zum Verständmes des Vorgetragenen ausgearbeitet, die Bearbeitung ist streng ud ohne die Deutlichkeit verhüllenden Redefluss, und in der letztern Hälfte namentlich mit Einführung von Buchstaben als allgenoinen Zahlzeichen, was wir hier besonders empfehlenswerth halten. Die hier abgehandelten Lehren sind übrigens: die 4 Elementarrechnungsarten mit ganzen und gebrechenen unbenannten, und mit benannten Zahlen, die Verhältnisse und Proportionen (8.36); einfache, zusammengenetzte Regeldetri: (S.42); der mittlere Zahlungstermin (S. 53); Kettenregel (S. 54); Gesellschaftsrechnung (S. 57); Vermischungsrechnung nach 3 Arten (S. 60); Gewinn oder Verlustrechnung (S. 64); Tausch-, Tara und Fustrechnung (S. 67); Decimalbrüche (S. 69); Potenzen und Wurzdn (S. 80); mehrere Tabellen (S. 101) über Eintheilung der Zeit; Mansse, Gewichte, Münzen; und Zählungsurien in Preussen, über die verzüglichsten Münzen mit ihrem Werthe in preuss. Cour. und der feinen Mark köln., über geprägte Goldmünzen, Meilenund Fussmaasse, sind eine recht brauchbare Zugabe. Das Papier bat eine ziemlich graue Parbung, der Druck ist gut und scheint correct.

[2007] Lehrbuch der Naturgeschichte für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. Von C. R. A. Freih, von Krassow n. Edu. Leyde, Lehrer am berlin. Gymn. z. gr. Klester. 1. Thl. Berlin, Mittler. 1835. X n. 322 S. 8. (18 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Lehrbuch der Zonlogie für Gymnas! u.a. w. Der zuerst gemannte Freih. v. K. ist der alleinige Vf. dieser Abtheilung des Lehrbuchs, und so scheint es leicht zu entschaldigen, wenn hier eine Menge Dinge erscheinen, die für den Lehrgebrauch entbehrlich sein mögen. Ref. scheint auch hier, wie gewöhnlich, der Plan für den Zweck des Unterrichts in Schillen zu weit angelegt zu seint doch wird dem Vorwurfe dadurch begegnet, dass man dem Lehrer die Auswahl freistellt. Sonst ist grosser Fleiss bei der Ausarbeitung dieses Lehrbuchs nicht zu verkennen. Ein Irrthum ist es, wenn in der Vorrede hei Angabe der ornithologischen Literatur Temmink's Manuel d'ornithologie, als in einer deutschen Uebersetzung von Nitzsch 1822 erschienen aufgeführt wird. Leider ist nur die Ankündigung davon bekannt gemacht worden. Der Druck ist seht correct, das Papier gup und der Preis ungewöhnlich billig.

[2008] Naturgeschichte für Kinder. Verfasst von C. Ph. Funke, herausgeg. von G. H. C. Lippold, Mitghed der naturforsch. Gesellsch zu Halle. 9., sehr verm. u. verb. Ausg. (? Auflage!) Mit Kupf. Leipzig, Kummer. 1834. VIII u. 631 S. gr. 8. (2 Thlr. mit schwarzen, 3 Thlr mit illum. Kupf.)

Die 8. Auflage dieser Naturgeschichte erschien 1830, und wenn auch die vorliegende nounte an Umfang hinsichtlich der Seitenzald nicht gewonnen hat, so ist sie dennoch gehaltreicher und an meheren Stellen in der That verbessert worden. Nicht immer spricht eine lange Reihe von Auflagen für die anerkannte Nützlichkeit oder Zweckmässigkeit eines Buches; aber hier ist diess der Fall, obgleich Ref. noch Manches zu wünschen hat. : Ke passet für den ersten Unterricht der Jugend in der Naturgeschichte gewiss kein System besser als das Linné'sche; allein diess gilt nur für das Thierreich. Die Gewächse können nur mit Vortheil nach natürlichen Familien bekannt gemacht werden; aber bier sind sie mach der Linne'schen Eintheilung aufgeführt, auch ist das Gewächsreich in Vergleich mit dem Thierreiche karg bedacht worden. Den Abschnitt über Infusionswürmer glaubte Ref. wesentlich verbessert zu finden, da die Arbeiten eines Ehrenberg gan neue Aufschlüsse über den Bau dieser wunderbaren, winzig kleinen Geschöpfe gegeben haben und sich gerade hier die Allmacht des Schöpfers, der Jugend auf eine besondere wirksame Weise kund machen lässt; allein diess ist nicht geschehen, und selbst-Fehlerhaftes ist stehen geblieben, z. B. dass vertrocknete Infosionsthierchen nach Jahren wieder lebendig würden. Die 13 Kupfertafeln enthalten viele, grösstentheils gut gezeichnete Abbildunges von Thieren und Gewächsen, und Druck und Papier sind gut. 97.

[2009] Gemeinwitzige, Naturgenchichte von Dr. Harrald Othmar Lenz, Lehrer and Reziel. Anstozu Schnepfenthal. 1. Bd. Säugethiere. Mit 8 Taf. Abbildd. Gotha, Becker sche Buchh. 1835. VI. u. 450 S. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

Der Vf. hat schon durch frühere Schriften sein Talent für Darstellung naturwissenschaftlicher Gegenstande in populärer Form gezeigt und beweist es hier von Neuen. Er welss, worauf es ankommt, um das litteresse der Jugend für die Naturkunde zu wecken und zu fesseln. Das Leben der Thiere, die Mittel ihrer habhaft zu werden (diese fast mehr als ilothig), ihre Zucht und ihr Nutzen in ökonomisch-technischer Mittsicht sind vorzugsweise berficksichtigt, und häufig eingestreute Schilderungen der glaubwurdigsten Reisenden, von Jagden, Thierkampfen u. s. w., Anekdoten von gezahmten Thieren und Ruckblicke auf die zoologische Kenntniss der Alten bieten eine zugleich belehrende und unterhaltende Lecture dar. Gleichwohl ist das streng Systematische nicht ver-nachlässigt und eine im Ganzen glückliche Auswahl des Stoffes nachlässigt und eine im Ganzen gluckliche Auswahl des Siones getroffen. Die Einleitung handelt ganz kurz von den Begriffen der Naturkörper, der Eintheilung des Thierreichs in 4 grosse Classen: Wirbelthiere, Weichthiere, Kerbthiere und Pflanzenthiere; über Thiere der Vorwelt und über das Ausstypfen und Aufbewahren für zoologische Sammlungen. Die Sängethiere werden in 9 Ordnungen zerfällt: 1. Mensch, 2. Vierhänder, 3. Fleischfresser, 4. Beutelthiere, 5. Nagethiere, 6. Zahplose, 7. Dickhäuter, 8. Wiehender und diese einzeln nach ihren wich derkauer, 9. Fischsäugethiere, und diese einzeln nach füren wichtigsten Gattungen und Arten erlautert. Die systematischen und Landesnamen und bei den ersteren die Betonungen sind gegeben. Abbildungen werden aus den brauchbarsten und bekanntesten Weiken citirt. Eine ansgewählte allgemeine Literatur über Saugehiere ist in der Vorrede gegeben, auch ein vollständiges Register nicht vergessen. Die beigefügten 8 Tafeln mit Abbildungen, welche die wichtigsten Säugethierformen und ihre Knochenbildung darstellen, sind kaum mittelmässig zu nennen, und besonders ist das Grössenverhältniss der einzelnen Thiere gar nicht berücksichtigt. Der Druck ist sehr correct, das Papier gut und der Preis für 29 Bogen und 8 Tafeln mässig.

[2010] Schulgrammatik der deutschen Sprache, zunächst für die Oberschule zu Frankfurt a. d. Oder, von Karit With. Wiecke, Rect. d. Obersch. und der damit (mit derselben) verbundenen Elementar- n. kön. Gewerdsch. zu Frankf. a. d. O., und Ernst Heinr. Richter, and Leben an d. Obersch. zu. Frankf.

nis, w. Frankfirt a. d. O., Hoffmann sche Buchl. 1835. 136 S. 8. (9 Gr.)

Nicht bloss den Vffn. . sondern dem Lehrercollegium der fr. Oberschule gehört der Plan dieses Leitfadens an. Der kurzen Einleitung folgt I. die Etymologie: 1. von Lauten, Sylben, Betonung; 2. Erklärung und Eintheil. der Wörterclassen; 3. Rechtschreibung; 4. Flexionslehre, a. Substantiv, b. Artikel, c. Pronomen, d. Adject., e. Numerale, f. Verbum., II. Syntax: 1. Syntax des einfachen Satzes, a. vom Gebrauche der Redetheile im Allgemeinen, b. der Casus, c. der Tempor., d. Wortstellung; 2. Lehre von dem zusammengesetzten Satze; a. legische Vorbegriffe. b. Eintheil, des zusammenges, Satzes, c. Verbindung des Hamtsatzes mit d. Nebensatze, a. d. substantivischen, B. d. adverbialen, y. d. adjectivischen. Anhang über den Explanativ- und Destricfivsatz; die Verbindung des Hauptsatzes mit dem Hauptsatze: der aneinander gegenemander und zugeordneten Hauptsätze. An-hang von der Periode: 1. von den Satztheilen; 2. den Tonzeichen. \_ Die Vff. winschen strenge Beurtheilungen von sachverständigen Schulmännern zum Behufe einer etwanigen 2. Auf.; in derselben werden vielleicht die beiden Auhänge ihre Stellen als Unterabtheill, des 2. Theiles finden können. Sowie Ref, in jeder neuerschienenen Sprachlehre, wenn sie auch nicht zu den ausgezeichnetsten gehören sollte, eine oder die andere beachtenswerthe Bemerkung findet, so glaubt er, werden auch die Herren Vff. dieser Schulgrammatik nicht ohne Gewinn für eine 2. Auf. die sämmtlichen, im letzten Jahrzehnd erschienenen deut. Sprachlehren zu Rathe ziehen. Völligen Beifall des Ref. hat die S. 16, §. 42, aufgestellte Regel der Rechtschreibung: "Richte dich nach dem durch klassische Schriftsteller und Sprachforscher festgestellten Schreibegebrauche deiner Zeit, selbst wenn dieser mit den vorhergehenden Regeln im Widerspruche steht." — Durch Befolgung dieser Regel dürfte vielleicht der aus so vielen Sprachlebren sich kundgebenden Sucht, für einzelne Wörter andere als die von dem Mehrtheile angenommenen Schreibeweisen einznführen, einiger Einhalt gethan werden. Unter den, dieser Regel zur Erläuterung beigegebenen Beispielwörtern sind aber auch einige in solcher Schreibweise angeführt, die man schwerlich unter. die Kategorie des festgestellten Schreibgebrauchs bringen kann. Ref. führt nur den Heering (S. 17) und den Sperrling (S. 34) an. Bei ächt, Dinte, Draht, Wittwe, hatte er wenigstens in Parenthesis beigefügt: echt, Tinte, Drath, Witwe. Für die letzteren Schreibweisen dieser Wörter, die sich auch schon sehr gewöhrlich gemacht haben, ist überdiess noch mehr Grund vorhanden, als für die ersteren. Witwe aus widue entstanden, lautete in der ältesten Schriftsprache wituwa, bei den schwäbischen Dichtern

Witiwe, seit 1483 Witib. Von zwei t ist also überall keine Spur. Die in vielen Schriften stattfindende Schreibweise Königin, widerlegt schon die S. 17 aufgestellte Regel, dass alle Feminina auf in mit inn geschrieben werden. Mit welchem Rechte die Vff. S. 34 die auf e und nicht auf en endenden Wörter: Buchstabe, Name, Gedanke, Friede u. s. w., verstümmelt nennen können, sieht Ref. nicht recht ein. Nicht missfallen aber hat ihm die S. S. 52 u. a. gegebene Erklärung der Tempora: "Das Präsens bezeichnet das unvollendete Geschehen der Gegenwart; das Imperf. das unvoll. Gesch. in der Vergangenheit; das absolute Futur. das unvoll. Geschehen in der Zukunft; das Perfect das vollendete Geschehen in der Gegenwart; Plusquamperf. das vollend. Gesch. in der Vergangenheit; das Futur. exact. das vollend. Gesch. in der Zukunft". Usbrigens nehmen die Vff. 4 Declinationen an: die starke, schwache, weibliche und die Eigennamendeclination.

[2011] Der Gevatterbriefsteller. Oder Sammlung von Gevatterbriefen sowohl im Allgemeinen, als auch für alle nur vorkommende Fälle, Beziehungen und Verhältnisse in Rücksicht auf Personen, Ort und Zeit; nebst einer Anweisung zur Abfassung dieser und jeder andern Briefe. Ein Hülfsbuch für Stadt- und Landschullehrer. Von D. J. Lindner, privatisis. Gelehrten. Mit einer Vorrede von Chr. Trgo. Otto, Sem.- u. Schuldir. in Dresden. Leipzig, Fest'sche Verlagsbuchh. 1835. XVI u. 234 S. gr. 8. (16 Gr.)

Für Schulmänner, die neben ihrem mühevollen Berufe noch cin Küsteramt zu verwalten haben, ist dieser Briefsteller gewiss tine erwünschte Erscheinung. Das Geschäft, die Pathen einzuladen. kommt vielleicht zu einer Zeit, wo sie ermüdet sind und nicht in der Stimmung sich befinden, die geeignet ist, sich in die besendern Verhältnisse der Bittsteller und Einzuladenden hineinzudenken, und doch es auch verschmähen, die bekannten gedruckten Schemata auszufüllen. In solchen Fällen werden sie mit leichter Mühe hier sich Raths erholen kömnen, indem auf fast alle nur möglichen Fälle und Personen-, Zeit- und Ortsverhältnisse Rücksicht gevommen wurde. Man findet Schemata zu Gevatterbriefen an Landlente, Stadthewohner, Blutsverwandte, Kaufleute, Geistliche, Künstler, Gelehrte, Adelige, sonderbar genug selbst an Prinzen u. Prinzessinmen, Könige und Kaiser, und zwar zu jeder Classe nach den Verbältvissen, eine grössere oder geringere Anzahl. Hieran schliessen sich 50 sogen. Casualbriefe, in Rücksicht auf besondere Verhältvisse z. B. wenn der Vater vor der Geburt gindie Mutter vor der Tanse des Kindes gestorben ist; wenn der Vater bei der Tanse abwesend, oder die Mutter an einem fremden Orte niedergekom-Men ist n. s. w. Sodann folgt eine Anzahl von Briefen, in welchen

der Jahres-, sowie der ehristlichen Festzeiten, in welche eine Taufe fällt, besonders gedacht wird. - Der Inhalt der Briefe selbst ist so mannichfaltig, als er bei Variationen auf dasselbe Thema nur sein kann, und entspricht daher seinem Zwecke. Die Schreibat ist fliessend und gefällig, das Talent des Briefstellers zeigt sich besonders in den Casualbriefen. Auch die dem Buche vorangehenden Bemerkungen über die Erfordernisse eines Briefes im Algemeinen und der Gevatterbriefe insbesondere halten wir bei aller Kürze für zweckmässig. Schulmänner werden in der Regel sich missfällig über diesen Briefsteller aussprechen und ihn für entbehrlich und unnütz erklären; irren wir aber nicht, so werden dessenungeachtet sich die Meisten in einzelnen Fällen seiner gen und mit Nutzen bedienen. Tadeln müssen wir, dass der Vf. in den Briefen an Tagelöhner und Bauern fast dieselben feinere Wendungen und glatten Redensarten gebraucht wie in den Schreiben an Gebildetere, und dass er öfter etwas kürzer sich hätte fassen können.

[2012] \*Lilien-Blätter. Drei neue Erzähl. für die Jugendund ihre Freunde. Von Lor. Lang, Stadt- und Domkaplans-Rottenburg a. N. Würzburg, Etlinger'sche Verlagsbuch. 1835. 250 S. 8. (12 Gr.)

No. I. "Das Nikolaus-Fest" zeigt, dass (S. 98) "Glück ud Unglück sehr nahe aneinandergrenzen, und Der wohl bei ihre Wechsel der Vernünftigste sei, welcher sich weder von dem eines erheben, noch von dem andern niederdrücken lasse". Zwar trägt Hr. L. im Guten und Bösen etwas stark auf, doch wird diest Erzählung, da sie mit Wärme und in einer lebendigen, wenn auch nicht immer correcten Sprache vorgetragen ist, vortheilhaft auf die jugendlichen kathol. Leser wirken. No. II. "Der Ring. Eine wahr Geschichte der neueren Zeit", dürste für die Jugend weniger passen, indem sie sich um die, zwar nicht wissentlich ausgeübtes, sondern durch Umstände herbeigeführten Verbrechen der Bluschande und des Vatermordes dreht. Geradezu warnen aber missen wir vor No. III. "Das Marienbild auf Montserrat. Eine Logende der spanischen Vorzeit", einer Geschichte, von welcher Hr. L. glaubt, dass sie in Deutschland bekannter zu werden verdiene. Und warum? Die 16 jährige Tochter eines catalonischen Grafen bekömmt "heftige Nervenzuckungen und gichterische Anfälle"; der Vater wendet sich an den im Geruche der Wunderthätigkeit stehendes Rinsiedler Joh. Guarinus, dieser heilt sie durch ein simples: In Namen des Gekreuzigten! werde gesund! Um Recidiven vorzibeugen, lässt man die Jungfrau auf einige Wochen oder Monate zu dem Einsiedler ziehen. Anfangs betete dieser fleissig mit ihr; bald aber stellte sich ihm "mitten in frommen Gedanken Electerens reizendes Bild vor die trunkene Seele"; er fand "wahrhaftes Wohlbehagen daran, sich in seinen Begierlichkeiten und Neigungen" mit ihr zu unterhalten, und vergistete "das arglose Herz der unschuldigen Jungfrau mit den ekelhaftesten Bildern seiner verderbenen Einbildungskraft". Sie lässt sich "bethören und - erwacht erst wieder aus dem Schlafe der Sünde und des Lasters, als sie die Frucht ihrer Sünde schon deutlich wahrzunehmen anfängt". Damit er in den Augen der Welt den Heiligenschein nicht verliere, beschliesst Johann die "unglückliche Theilnehmerin seiner Schuld" zu erdrosseln. Das Gewissen jagt ihn darauf mach Rom; hier erhält er Absolution (!) und thut nun "durch eine beispiellose Verdemüthigung" Busse, d. h. er geht auf allen Vieren und wohnt in einem hohlen Baume! - Hat denn der Vf. gar nicht gefühlt, dass er der arglosen Jugend mit dieser Erzäh-Sung einen Giftpilz statt eines Lilienblattes in die Hand gibt? Bei einem Kaplan sollte man solche Tactlosigkeit nicht antreffen.

[2013] Vollgiltige Stimmen aus dem gelehrten Stande über das Rechtsverhältniss des Schullehrer-Standes zu Kirche und Staat und Ber die Wichtigkeit der Schule und was derselben Noth thut, tach den Grundsätzen der Humanität und den Bedürsnissen unserer Zeit, zur Beherzigung für die hohe Bundesversammlung in Rankfurt, für die hohen Regierungen weltlichen u. geistlichen (?) Randes in ganz Deutschland und die Landstände und zur Ermunterung für alle Lehrer. 2 Bde. 2. Aust. Heilbronn, Drechsler. 4835. XII u. 248, (XII u.) 160 S. gr. 8. (22 Gr.)

[2014] Bemerkungen über die Klein-Kinder-Warteschulen oder Bewahrungs-Anstalten in Berlin, von Friedr. Muisan. Berlin, Bechtold u. Hartje. 1835. 14 Bog. gr. 8. (n. 4 Gr.)

[2015] Dr. Martin Luther's Katechismus mit Bibelsprüchen nebst den Evangelien und Episteln. (Mit Luthers Bildniss.) Breslau, Grass, Barth u. Comp. 1835. 12 Bog. 8. (4 Gr.)

[2016] Leitfaden beim christlichen Religionsunterrichte. Für die Jugend in Volksschulen zur Unterstützung ihres Gedächtnisses mammengestellt von C. F. B., Pastor in St. Leipzig, Dörffling. 1835. 2 Bog. 8. (n. 2 Gr.)

[2017] Kurzer Leitfaden über mehrere Unterrichtsgegenstände in Landschulen, nämlich Religionslehre, ültere Religionsgeschichte, Geschichte, Geographie, Naturlehre, Naturgeschichte und Sprachlehre. Zur Vorbereitung für die Kinder u. s. w. und zur Grundlage für den Lehrer. Von Fr. Werner, Mitpred. u. Lehrer an d. Mädchenschule zu Oberramstadt. 2., verm. Ausl. Darmstadt, Dingeldey. 1835. IV u. 132 S. 8. (6 Gr.)

[2018] Kleine deutsche Sprachlehre, zunächst für Töchter- und Bürgerschulen. Mit einem Anhange fehlerhafter Aufsätze zur richt. Anwendung der gegebenen Regeln, und zur Vermeidung der gewöhnlichsten Schreib - und Sprechfehler; von Bernh. Heinr. von der Hude, Past. an d. Marienk. in Lübeck. 7., mit der 6. gleichlaut. Aufl. Lübeck, v. Rohden'sche Buchh. 1835. XII u. 260 S. 8. (15 Gr.)

[2019] Specielle Anleitung zum Gebrauche der deutschen Schulgrammatik für die obern Klassen allgemeiner Volksschulen. Herausgeg. von J. Th. Scherr, Seminardir. u. Erziehungsrath. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1835. 10 Bog. 8. (16 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 899.]

[2020] \*Lehr- und Hülfsbuch der deutschen Rechtschreibung von Jos. Wanitschek, Supplenten an d. k. k. Musterhauptschule in Prag. 2., veränd. u. verm. Aufl. Prag, (Kronberger u. Weber.) 1834. (IV u.) 130 S. 8. (10 Gr.)

[2021] Drittes Lese- und Sprachbuch, oder Uebungen im Lesen und Reden, Schreiben und Anschreiben, Begreifen und Urtheilen (Von *Rickli.*) 2., unveränd. Aufl. Bern, Jenni, Sohn. 1834. 13<sup>2</sup> Bog. gr. 12. (n. 12 Gr.)

[2022] \* Deutscher Jugendgarten, gesammelte Parabeln, Gleichnisse, Erzählungen, Legenden, Beispiele aus dem wirkl. Leben. s. w., herausgeg. von Prof. Dr. Jos. Ant. Fischer. 4. Bdchn. — Auch u. d. Tit.: Lesefrüchte aus der älteren vaterländischen Geschichte für die reifere Jugend. München, Jaquet. 1835. 6 Bog. 12. (6 Gr.)

[1. u. 2. Bdchn. 2. Aufl. - 3. Bdch. Ebendas. 1833. à 6 Gr.]

[2023] Neue Jugend-Bibliothek zur Belehrung und Unterhaltung-Eine Sammlung moralischer Erzählungen, Gedichte, Naturbeschreibungen u. Naturmerkwürdigkeiten. Von P. J. Hassel, Pfarrer L Schulinspector. 1. Bdchn. Mit 1 (color.) Abbild. Aachen, Hessen u. Comp. 1835. 7½ Bog. 16. (12 Gr.)

[2024] Der Bildungsfreund, ein Lesebuch für den hänslichen Kreis und für höhere Volksschulen, von J. Th. Scherr, Seminardir. u. Erziehungsrath. Zürich, Orell, Füssli u. Comp. 1835-411 Bog. u. Titelvign. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

[2025] Moralische Erzählungen zur Unterhaltung und Belehrung der Jugend, von W. X. Jansen, Lehrer. Aachen, Hensen u.C. 1835. 4 Bog. 16. (3 Gr.)

[2026] \*Der Glockenbube. Eine Erzählung für die Jugend 1st. J. Alois Meier. Landshut, Manz. 1835. 3 Bog. gr. 12. (3 Gr.)

[2027] Liudger und die Glaubensboten. Eine Erzählung für Christenkinder vom Vf. des "armen Heinrich". Mit eingedruckten Holzschnitten. Stuttgart, Steinkopf. 1835. 6 Bog. 12. (4 Gr.)

[2028] Kleines Kinderbuch zur lehrreichen und angenehmen Unterhaltung für die Jugend. 4., verb. Aufl. Mit (4 illum.) Kupf. Nürnberg, Campe. 1835. 8 Bog. qu. 16. (16 Gr.)

# Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[2029] Wissenschaftliche Grammatik der deutschen Sprache, als Propädeutik zur Logik für höhere Lehranstalten von G. E. A. Wahlert, Rector der Bürgerschule zu Lippstadt. Paderborn, Winkler. 1835. XII u. 246 S. 8. (n. 12 Gr.)

Dem Titel nach hoffte Ref. in diesem Buche wenigstens einen Beitrag zur Lösung einer Aufgabe finden zu können, die war schon sehr oft angeregt worden, aber noch nicht vollständig gelöst ist. Der Vf. nennt es einen Versuch, "die Gesetze der Sprache, da sie in dem menschlichen Verstande ihren Grund haben, logisch zu erklären", und schmeichelt sich S. VI., "damit einen bis jetzt noch nicht betretenen Weg eingeschlagen zu haben". Wenn dem aber auch so wäre, so würden doch die respect. Fortschritte, die der Vf. auf dem noch nicht betretenen Wege gemacht hat, sehr gering anzuschlagen sein. Die sehr wichtige Präliminarfrage, ob es überhaupt nur möglich sei, die tausendfältigen Verschlingungen der Sprache auf die einfachen Formen des logischen Denkens vollständig und so zurückzuführen, dass in den letzteren die Quelle alles Dessen, was das lebendige Gefüge der Sprache darstellt, mit wissenschaftlicher Bestimmtheit nachgewiesen werden, oder ob nicht vielmehr das logische Denken mit seiner Armuth und Rigidität nur ein und zwar sehr untergeordneter Bestandtheil derjenigen Vorstellungsweisen ist, als deren Ausdruck sich die Sprache darstellt, liegt für den Vf. viel zu tief oder zu bech, als dass er an sie hätte denken können; vielmehr fängt er chne alle Einleitung mit der Wortlehre und diese mit einer Definition des Sprechens an, die wenig Zutrauen zu einer darauf gegründeten, angeblich philosophischen Durcharbeitung des Sprachgebietes erweckt. "Sprechen ist nichts Anderes, als einem Gegenstande ein Merkmal beilegen oder absprechen, entweder in Bezug auf ihn selbst, oder in Beand einen andern Gegenstand (Object)". Wenn Sprechen nichts weiter wäre, so wäre die Logik mit ihren paar Urtheils- und Schlussfermen die grösste Rednerin und Dichterin! Dann folgt die Be-

#### 406 Deutsche Sprache u. schöne Lit.

trachtung der einzelnen Sprachtheile; hier werden z. B. die Substantiva in concrete und abstracte und zu den ersteren Begriffe wie: Mensch, Pferd, Haus, Volk, Familie, Heerde u. s. w., zu den letzteren Begriffe wie: Armuth, Gesang, Reiten, Trinken u. s. w. gerechnet (S. 3, 4, 10). Eben so liest man S. 49: "die Präpositionen als solche bezeichnen kein Verhältniss", worauf 6 Zeilen später steht: "die Präposition drückt selbst das Verhältniss nicht aus, sondern ist lediglich der Exponent (Bezeichner) des Verhältnisses; das Verhältniss wird durch das Merkmal ausgedrückt, welches dem Subjecte beigelegt wird". Das Beispiel dazu wollen wir nicht abschreiben, sondern nur bemerken, dass ungefähr in gleicher Weise das ganze Buch gehalten ist. Der 2. Theil enthält die Satzbildungslehre, der 3. eine kurze Logik, die mehr eine Rhapsodie, als ein Abriss genant werden muss. 92.

[2030] Lehrbuch der hochdeütschen Sprache, welches durchgängig mit Rücksicht auf die deütschen Mundarten das Sprechen in Verbindung mit der schriftlichen Bezeichnung lehrt, für die Lehrer und für alle Deütsche zur Selbstbelehrung, von Frz. Xaver Kerschbaum, Benefiziaten in Wildthurn. Bamberg, Lachmüller'sche Buchh. 1835. XIX u. 541 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

Von andern deutschen Sprachlehren unterscheidet sich das vorliegende, mit grossem Fleisse und mit Kenntniss der Sprache bearbeitete Lehrbuch, wie schon der Titel andeutet, auch dadurch, dass in demselben die älteren Mundarten der deutschen Sprache aus Gründen berücksichtiget und ihre Abweichungen von der Hockdeutschen Schriftspr. angegeben sind. Um aber den wahren Gebrauch der hochd. Spr. zuverlässig darstellen zu können, hat der Vf. den jetzigen Sprachgebrauch sorgfältig untersucht und sich bemüht, die Regeln sowbhl, als alle einzelne Fälle demselbengemäss darzustellen, und zu diesem Behufe vorzüglich die Schriften Adelungs benutzt, jedoch denselben auch mit Berücksichtigung neuerer Sprachforscher und classischer Schriftsteller oft berichtigt Da die seit des erwähnten Sprachforschers Zeit beliebte Aufstellung der Orthographie, als eines 2. Theils der Sprachlehre, für den Unterricht Schwierigkeiten hat, so sind in dem vorl. Lehrbuche die Gegenstände der Orthographie durchgängig mit denjenigen Gegenständen der Sprachlehre, mit welchem sie im Zusammenhange stehen, in Verbindung vorgetragen. Die Sprachlehre serfallt aber hier in 2 Haupttheile: 1. in die Wörter- und 2.in die Satzlehre, und jeder dieser Haupttheile wieder in 2 Abschnitte: von den Bestandtheilen der Wörter und von den Bestandth. der Sätze; von den Wörtern und den Sätzen selbst. In der Wörterlehre werden zuerst die den Wörtern von bekannter Bildung als

Stammwörter zum Grunde liegenden Wörter von unbekannter Bildung und dann jene abgehandelt. Die auch für die Satzlehre geltenden allgemeinen Regeln des Sprechens und Schreibens sind an die Spitze der Wörterlehre gestellt. Sorgfältig ist der Gebrauch der Laute und Buchstaben der Wörter von unbekannter Bildung in allen von der Dehnung und Schärfung unabhängigen und abhängigen Fällen geschieden und der Gebrauch der Laute und Buchstaben in den letzten Fällen vollständig, oft in neuen Regeln vorgetragen. In der Lehre von den Redetheilen sind die Interjectionen von denselben ganz ausgeschlossen, die Zahl- und Mittelwörter aber den Adjectiven, und die Pronomina theils den "Dingwörtern", theils den Adjectiven, theils den Adverbien untergeordnet. Die Gegenstände der Wortfügung sind ebenfalls in der Lehre von den Redetheilen gehörigen Orts vorgetragen. Bei den Substantiven sind 2 Declinationen aufgeführt. Die Lehre von den Formen der, als Hauptwörter vorkommenden Dingnamen ist nach J. Paul Richter und nach eigener Untersuchung des Sprachgebrauchs, sowie die Declin. der Adjective vollständig und kurz vorgetragen und die Vergleichungsgrade sind nach Seidenstücker dargestellt; die Verben in Classen und Arten geordnet und unter Regeln gebracht; die Lehre von den Sätzen nach Herling und Be-Bald wird ein Auszug aus vorl. Buche erscheicker behandelt. nen, der den Schülern in die Hände gegeben werden kann. Den auf diese Arbeit verwendeten Fleiss des Vfs. wiederholt anerkennend, erlaubt sich Ref. nur zwei Bemerkungen. S. 10 sagt der Vf.: "Den gewöhnlichen (?) Angaben zufolge hatte die Schriftsprache nur 27 einfache Laute. Allein da das Zeichen g zwei (der Vf., der das y S. 115 nicht verdrängt wissen will, schreibt zwey) Laute bezeichnet, so müssen hier 28 Laute angegeben werden." - Wenn der Rect. Bauer in Potsdam, der in einem 1820 erschienenen Schulprogramm: "Ueber die Aussprache des Buchstaben g", eine sechsfache Aussprache dieses Buchstabens unterscheidet, Recht hat, so müsste die Zahl der Laute noch um 4 vermehrt werden. - S. 98 leitet Hr. K. Ameise, die ehedem Ambeiss geheissen habe, von Anbeissen her. Allein die Ableitung von emizo (emsig, ohne Musse) scheint annehmbarer. 13.

[2031] Allgemeiner deutscher Muster-Briefsteller für die verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnisse, und Haus-Secretär für das Privatgeschäftsleben und alle jene Fälle, wo man ohne Dazwischenkunft beglaubigter Agenten mit Staatsbehörden schriftlich verkehren, rechtsgültige Privaturkunden eigenhändig fertigen und in Streitsachen sich selbst vertreten kann. Nebst einem Abriss der Buchhaltungswissenschaft, vergleichenden Münz-, Maass-und Gewichtstabellen und der nöthigen Auskunft über Postgegen-

#### 108 Deutsche Sprache u. schöne Lit.

stände. Von Geo. v. Gaal. Güns, Reichard. 1835. 973 S. gr. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Der 1. Abschnitt dieses neuen, und zwar an Dickleibigkeit alle seine Vorgänger übertreffenden Trösters und Berathers für schwache Köpfe und ungeübte Federn enthält eine Theorie des Stils nebst kurzer Grammatik, wobei namentlich auf die Fälle aufmerksam gemacht ist, wo der Ungebildete im Schreiben zu feblen pflegt. Im Allgemeinen ist dieser Gegenstand recht gut abgefasst, nur vermissen wir mit Bedauern Warnung und Sicherung gegen Verwechselung des Dativs und Accusativs. Ferner enthält dieser Abschnitt ein Fremdwörterbuch. Der 2. Abschnitt umfasst den eigentlichen Briefsteller, der in die gewöhnliche Unterabschnitte (in Billete, Freundschaftsversicherungen, Anzeigen, Vorwürse u. s. w.) zerfällt. Jeder dieser Abtheilungen geht eine Theorie voran; dann folgen, oft in grosser Anzahl, Eingangs- und Ausgangsformeln, endlich vollständige Briefe. Minder gut ist der 3. oder der kaufmännische Abschnitt. Hier ist kaum das Allernothwendigste gegeben, und auch das Wenige nimmt nutzlos diese Stelle ein, denn solche Bücher sind gewiss für Kaufleute nicht berechnet. Dagegen bietet der 4. Abschnitt, der Gesuche, Eingaben an Behörden, Urkunden u. s. w. enthält, viel Gutes, doch in formeller Hinsicht natürlich nur für Oestreich. Der 5. Abschnitt, die Buchhaltung enthaltend, reicht nicht weiter als zur Erwerbung oberflächlicher Begriffe. Die endlich folgenden Reductionen und Postberichte beziehen sich nur auf Oestreich. — Der Stil ist nicht immer correct und klar, Druck und Papier gut.

[2032] Sämmtliche poetische Werke von Joh. Heim. Voss. Herausgeg. von Abrah. Voss, Prof. in Kreuznach. Nebst einer Lebensbeschreibung u. Charakteristik von Dr. Frdr. E. Theod. Schmid, Oberl. am Gymnas. zu Halberstadt. Einzig rechtmässige Original-Ausg. in einem Bande. Mit dem Bildnisse des Dichters und dessen Facsimile. Leipzig, Müller. 1835. XXXIX u. 359 S. gr. 8. (3 Thlr. 16 Gr.)

Diese Ausgabe befolgt in ihrer äusseren Erscheinung de jetzt sehr beliebte, aber nichts destoweniger nach des Ref. subjectivem Dafürhalten sehr unbequeme Sitte, die Opera omnia der gefeiertesten Dichter in Einem Bande zusammenzugeben. Daher braucht man nur an die allgemein bekannten Ausgaben von Schiller, Goethe u. s. w. zu erinnern, um ein Bild der vorl. zu erwecken, deren äussere Ausstattung durchaus Lob verdient. Den Inhalt bilden: 1. die Idyllen (mit Einschluss der Luise); 2. Oden und Elegieen; 3. Oden und Lieder; 4. Vermische Gedichte; 5. die Lichtscheuen, Epos in 5 Fabeln (nebst einigen andern Kleinigkei-

ten); 6. Epigramme (eigene und nachgebildete). Jede einzelne Rubrik ist chronologisch geordnet. Ausser den Anmerkungen folgt dann noch ein Anhang, welcher "erste Entwürse", ein Fragment einer Fischeridylle und verworsene Strophen einzelner Gedichte enthält. Gegen die Ausgabe von 1825 gehalten, ist diese namentlich durch manches ältere Gedicht (aus den Jahren 1770—80) sehr ansehnlich bereichert, und der Name des Herausgebers bürgt wohl für Vollständigkeit. Die vorausgeschickte Biographie stellt Vossens äusseres Leben und seinen Charakter in einer leidenschaftslosen Sprache dar und entwickelt auch die Verhältnisse in seinem Leben, die ihm so mannichsachen Tadel zugezogen haben, ohne Parteilichkeit und mit Gerechtigkeit gegen Voss. Das beigegebene Portrait ist sehr vorzüglich.

[2033] Laienbrevier. Von Leop. Schefer. Zweites Halbjahr. Berlin, Veit u. Comp. 1835. 374 S. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

[1. Halbj. Ebendas. Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 955.]

Schefer's Laienbrevier hat seit dem Erscheinen des 1. Bändchens Aufmerksamkeit genug erregt, um es nunmehr der Natur dem Geiste des Buches selbst zu überlassen, welche Wirkung auf die Gemüther fernerhin im Stillen ausüben werde. verschieden auch über die Weltansicht, welche sich in ihm ausspricht, geurtheilt werden möge, das Buch wird seine Freunde haben und behalten, nicht zwar unter Denen, welche in dem geräuschvollen Verkehre des Lebens und des äusseren Handelns sich selbst ganz und gar verloren haben oder verlieren zu müssen glauben; gewiss aber unter Denen, welche es, gleichviel wie, inne werden, dass das Verhältniss des Menschen zur Menschenwelt. ur Natur und zu Dem, was über die Natur ist, abhängt von der Art, wie er sich diesem allen gegenüber fühlt und empfindet, und Ge eben desshalb sich die Zeit nehmen zu müssen glauben, diese Gefühle selbst durch Betrachtungen, die zunächst gar nichts gemein haben mit der Verfolgung irgend welcher ausseren Zwecke, 20 Gesinnung auszubilden und zu läutern. Kaum ist eine von den Sciten des menschlichen Lebens, die Jedem im Grunde gleich nahe begen, in diesem Brevier ganz unberührt und irgend eine wesentiche sittliche Richtung unangedeutet geblieben; vorherrschend ist allerdings der Gedanke des Wohlwollens, des innigen Anschliessens an jeden Gegenstand, einer Alles duldenden, leidenden, hofsenden und glaubenden Liebe, und es ist desshalb wohl begreiflich, wie dem Vf. der Vorwurf gemacht werden konnte, eine Art erschlaffenden Gefühlsmysticismus zu predigen; dennoch kann Ref. dem überhaupt das vorl. 2. Bändchen vielseitiger und gedankenreicher vorkommt als das erste, in diesen Vorwurf nicht in dem

### 416 Deutsche Sprache a. schöne Lit.

Sinne einstimmen, als ob Das, was der menschlichen Thätigkeit als solcher einen Weith gibt, gegen eine rein passive Beschallichkeit zurückgestellt würde. Wer von dem Geiste, der diese Buch beseelt, durchdrungen wäre, würde finden, dass es für ihn jedenfalls sehr viel zu thun gibt, was zwar vielleicht wenig Bewunderung erregen, aber gewiss viel Segen stiften würde. Und so begleitet der Ref. das Buch auf seinem Wege in oder durch die Herzen nochmals mit seinen besten Wünschen.

[2034] Schule der Höflichkeit. Für Alt u. Jung. Herausgeg. von *C. Friedr. v. Rumohr.* 2. Thl. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 1835. IV u. 95 S. 8. (18 Gr.)
[Vgl. Repert. Bd. 2. No. 1093.]

Auf dem Titel des 1. Bändchens war nichts davon bemerkt, dass ihm noch ein zweites nachfolgen sollte; der Beifall, welchen jenes vielleicht bei dem Publicum erhalten hat, kann möglicherweise den Vf. bewogen haben, hier noch einige Nachträge zu lieliefe. a. Wir finden hier ein 3. u. 4. Buch, "von der Höflichkeit besonderer Handlungen" und "von den besonderen Vortheilen und vornehmlichsten Methoden der Grobheit". Dass es nicht uninteressant ist zu betrachten, wie der Vf. einen so reichhaltigen und vielseitigen Gegenstand, als die Grobheit ist, durch eine fast zierlich angelegte, im Ganzen aber mehr angedeutete, als ansgeführte Systematik zu erschöpfen, sich angelegen sein lässt, das glaubten wir selbst nur andeutend berühren zu müssen.

[2035] Die Seleniten oder: die Mondbewohner wie sie sind. Aus den Papieren eines Luftseglers. Herausgeg. von F. Nork. Mit einem Vorworte von Dr. J. Nürnberger. Nebst einer lithograph. Beilage, das Alphabet der Seleniten enthaltend. 2, verm. u. verb. Aufl. Leipzig, Friese. 1835. (1935) VIII u. 238 S. 8. (1 Thlr.)

[1. Aufl. Ebendas. 1834. Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 583.]

Indem wir auf die a. a. O. stehende Anzeige zurückverweisen, haben wir nichts hinzuzufügen, als dass hier wirklich eineneue Aufl. vorliegt, so dass zu erwarten steht, dass der schnelle Absatz der ersten dem Buche hinlänglich viel Freunde erwerben habe, um auch diese zweite Leser finden zu lassen. In Beziehung auf die Vermehrungen ist zu bemerken, dass der Anhang noch eine Schöpfungs- und Religionsgeschichte der Seleniten enthält, die, wenn wir nicht irren, in der ersten Auflage noch nicht stand.

[2036] Sechs Ueberläufer, oder sechs kleine Erzählungen. Aus d. Französ. übersetzt von Dr. Geisow, Bernd v. Guseck und Dr. Müller. 4 Bdchn. Dresden, Arnoldsche Buchh. 1835. 139, 159, 173 u. 196 S. 8. (3 Thlr.)

[2037] Isarda, Novelle von A. Barginet, übertragen von Bernd v. Guseck, und Fiametta, oder der Ursprung des St. Elme-Feuers. Nach Cohen von Hulda Riebe. Ebendas. 1835. 149 S. 8. (18 Gr.)

[2038] Die Moskee, nach dem Französ. von Louis Viardot. Eins und Eins ist Eins, nach Sophie Pannier. Uebersetzt von Fr. Pitt und Marcel. Ebendas. 1835. 165 S. 8. (18 Gr.)

Was hier zu finden sei, ergibt grösstentheils schon die Anzeige der Titel. Sämmtliche neue Bändchen gehören einer grössern Sammlung an, die, auf Unterhaltung berechnet, ihren Zweck gewiss erfüllen wird, da sie meist gut gewählte und leicht und liessend behandelte Sujets in ziemlicher Mannichfaltigkeit enthält. Die Vff. beabsichtigten nichts Anderes als lebhaste, anschauliche Schilderungen; die Uebersetzer haben diese in ein lesbares Deutsch übertragen und somit beide Theile sich den Dank desjenigen Publicums erworben, welches durch Lesen sich die Zeit vertreibt; ein Geschäft, welches alle Tage beschwerlicher wird, weil die Masse des Dargebotenen eben so gross als theils monoton, theils abgeschmackt ist.

[2039] Des Lebens Wechsel. Von der Vfin. der Bilder des Lebens. St. Gallen, Huber u. Comp. 1835. 422 S. 8. (1 Thlr. 16 Gr.)

[2040] Mnemosyne. Schilderungen aus dem Leben. Zum Vergnügen und zur Bildung der weibl. Welt. Von der Vfin. der Bilder des Lebens. 3. Thl. Aarau, Sauerländer. 1835. 276 S. 8. (1 Thlr. 4 Gr.)

Eine lobenswerthe sittliche Tendenz, klare Einsicht in die Tiefen des weiblichen Gemüths, nicht gewöhnliche Gewandtheit in der Darstellung, diess sind die Eigenschaften, welche wir den vorl. Krzählungen der unbekannten Vfin. nachrühmen dürfen. Eine, wenn auch noch so gedrängte Darstellung des Inhalts würde hier zu vielen Raum in Anspruch nehmen, und so möge es denn mit einer recht eindringlichen Empfehlung genug sein, welche wir auch

#### 412. Deutsche Sprache u. schöne Lit.

den in No. 2040. enthaltenen (fortgesetzten) Briefen über den Berd und die Bildung der Frauen, und dem unmittelbar vorhergehenden Aufsatze über Sympathie um so weniger versagen mögen, als beide des Beherzigenswerthen gar Manches enthalten. — Zuletzt bemerken wir, dass die ersten Bände der Mnemosyne im vorigen Jahr erschienen und Bd. 1. No. 730. des Repertor. mit gleichem Lobangezeigt worden sind.

[2041] Napoleon Hannibal Scipio Meyer. Historisch Novelle von *Theod. v. Kobbe*. Bremen, Geisler. 1835 88 S. 12. (12 Gr.)

Das einzige Lob, welches dieser angeblich auf geschichtlichen Grunde ruhenden Erzählung ertheilt werden kann, ist das de Kürze. Dem behandelten Object glauben wir bei einem der beliebtesten Modeschriftsteller neuester Zeit schon einmal 'begegne zu sein.

[2042] Der Minnesänger. Eine Legende mit zwanzig Liedern von J. Sutner. Mit 1 Kupfer u. 1 Musikbeilage. München, (Jaquet.) 1835. 76 S. 8. (10 Gr.)

In das vorl., der Frau Gräfin von Arco-Valley gewidmete "poetische Gemälde" sind 20 Lieder eingestreut, "wodurch der Minnesänger seine Eigenschaft nach seinen verschiedenen Lebensverhältnissen entwickelt". Der Vf. glaubt das Bild desselben von der edelsten Seite aufgefasst und bewiesen zu haben, welche Würde der Sänger im Kreise der Gebildeten behauptet, und dass er nicht unwürdig den Gesalbten der Erde und den Priestern zur Seite gehe. Wir lassen ihm seinen Wahn, doch müssen wir versichen, dass er selbst kein Minnesänger sei, wenn schon er auf jeder Seite und in jedem Verse das Lob der göttlichen Minne preiset: denn wer singen kann S. 14:

Ewig, Minne, leuchtet uns dein Feuer, Deine Flamme löscht der Tod nicht aus: Reiner fühlet dort dein keuscher Freier, Tröstlich sieht der Geist das Todtenhaus, Um zum Leben dort, das Gräber decken, Seine edeln Formen zu erwecken Unter einen Hünenschild —
Seiner Jugend neues Bild —

#### oder S. 26:

Doch diese Schaugerichte (näml. Nelken, Immortellen u. s. w.) Gewinnen Hemma's Beifall nicht, Sie sind ihr welke Früchte, Die früh vom Baum der Orkan bricht, Und, aus dem Aug' verloren, Am Wiesengrund verdorren. er ist kein Minnesänger, sondern ein recht ordinärer Reimschmied, nd dieser gehört nicht in die Gesellschaft der Gesalhten und Prieter. Das beigegebene Kupfer ist höchst mittelmäseig und die emposition am Ende enthält eine ganz gewöhnliche Meledie. 14.

[2043] Cyanen, gesammelt von Agnes Franz. 2. klchn. Essen, Bädeker. 1835. 270 S. 8. (21 Gr.)

Das 1. Bändchen der Cyanen ist bereits im J.1833 erschieen. Das vorl. 2. enthält 4 Geschichten, welche recht wohl gethrieben sind, und in denen das Liebesweh als gutwilliges Thema
1 verschiedener Weise variirt ist. Ueber das Alltägliche erhebt
ich auch nicht eine, wie denn ja überhaupt die Kornblume eine
anz gewöhnliche Blume ist. Jedermann sieht sein Feld am lieblen grün, und desshalb möge es mit diesen Kornblumen genugin.

14.

[2044] Jahresfrüchte der ernsten und heitern Muse, erausgeg. von G. A. v. Maltitz. 2. Bdchn. Leipzig, riese. 1835. 166 S. 8. (20 Gr.)

[1. Bdchn. Ebendas. Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 370]

Die ernste Muse wird durch die Erzählung "Die Irrlichter" ertreten, in welcher Jesuitismus und Mysticismus aufs Neue in anz ordinärer Weise ihre abgenutzte Rolle spielen. Die Frucht er heitern Muse dagegen ist ein Schwank: "Ritter Roststaub", I holperigen Alexandrinern. Der Vf. scheint ihn trotz seines anz unästhetischen Motivs für die Bühne bestimmt zu haben, enn S. 139 expectorirt sich der alberne, nicht komische Ritter, nach einer Pause, wenn im Publicum gelacht werden sollte". Diese Voraussetzung ist offenbar eine sehr anmaassende, weil der erhergehende Vers: "Wer gute Knochen hat, auch gute Werke chreibt", in seiner Gemeinheit nicht zum Lachen, sondern zum lerger reizen muss. Und von dieser Gattung ist er bei Weitem icht der einzige.

[2045] Der deutsche Student. Ein Beitrag zur Sitteneschichte des 19. Jahrhunderts von A. v. S. Mit 1 Titelupfer. Stuttgart, Balz'sche Buchh. 1835. V u. 380 S. (1 Thlr. 10 Gr.)

Ref. erinnert sich gar wohl der pomphaften Anzeige, welche as vorl. Buch auf den liter. Markt begleitet hat; er gedenkt aber uch zugleich des innersten Widerwillens, der ihn schon damals egen diese Sorte der Literatur erfasste. Dieser ist nun in ihm, achdem er nicht ohne grosse Ueberwindung das Buch selbst ge-

#### 414 Deutsche Sprache u. schöne Lat.

lesen, nicht verringert worden, denn er hat den Helden, desses Geschichte beschrieben wird, als ein in die tiefste Unsittlichkeit versunkenes Subject, den Vf. als einen aller ethischen Tendenzledigen Schriftsteller kennen gelernt. Wem dieses Urtheil zu hart dünkt, der lese die unzähligen Gemeinheiten, welche fast jede Seite bietet, selbst, wenn er es anders über sich gewinnen kann. Zum Troste kann man hoffen, dass nicht dieses wüste, jeder höheren Beziehung entbehrende Treiben, dieses Selbstverlieren in den gemeinsten sinnlichen Genüssen, dieses Abstreifen aller Zucht und Sitte, wie es hier geschildert wird, das Leben der akademischen Jugend einer noch sehr nahe liegenden Zeit gewesen sei; wäre diess aber dennoch der Fall, Ehre dann den Regierungen, welche mit Ernst dahin streben durch die gemessensten Vorschriften einer Richtung entgegenzuarbeiten, welche zu unausbleiblichem Verderben an Leib und Seele führen müsste.

[2046] Kronen und Ketten. Roman von Ed. Duller.
3 Bde. Frankfurt a. M., Sauerländer. 1835. 356, 332
u. 317 S. 8. (4 Thlr. 21 Gr.)

"Das Recht allein ist Freiheit und Sonne des Lebens. Frei aber ist nur, wer sich von Schuld frei fühlt. Wer Frevel auf dem Herzen trägt, und sei es auch nur den der Willenlosigkeit, der Untreue an sich selber, geschweige an Anderen, der verdient nicht frei zu sein. Den lasset prunken in Gold und Hermelin, den lasset in seinen Schätzen wühlen und rechnen, den lasset sitzen inmitten alles Segens, selbst des höchsten, des Kindergläckes, er ist doch zur furchtbarsten Knechtschaft verdammt, z der unter seinem steinernen Ich." Diess ist die Lehre, welche der Vf. aus der Schilderung der unglücklichen Regierung Karls YL von Frankreich und der Zerwürsnisse zwischen den Herzögen Ludwig von Ingolstadt und Heinrich von Landshut u. s. w. gewonnen hat. - Ueber die Ausführung selbst haben wir nur wenig und Bekanntes zu sagen. Wie in früheren Leistungen des Vfs. finden sich auch hier überall die Spuren eines reichbegabten Talents; dagegen aber auch hier, wie dort, in reichem Maasse jene Liebedienerei gegen den Geschmack der Zeit, um dessentwillen der Vf. gewaltsam seine Effecte in Mord und Wahnsinn sucht; ienes Hinausstreisen über alles poetische Maass in wirrem Drangen und Treiben, jenen absoluten Mangel an aller ruhigen psychologischen Entwickelung, wie sie bereits früher in dem Repertor. und anderwärts als die eigenthümlichen Mängel der Romane des Vfs. dargestellt wurden. Dass es dabei nicht zu recht gründlichen histor. Vorstudien kommen kann, versteht sich von selbst und würde sich auch jetzt wieder in zahlreichen Beispielen, z. B. an der Darstellung des Vehmprocesses zwischen Herzog Heinrich 100

Landshut und seinen Gegnern, Ludwig von Ingolstadt und Caspar Torrieger, nachweisen lassen, welche von der Geschichte (vgl. die von Thiersch herausgegebenen Acten des Vehmprocesses, Bepertor. Bd. 5. No. 1796.) gewaltsam und über die Gebühr abweicht.— Drack und Papier sind ohne Tadel.

[2047] Das Wespennest oder der Kölner Carneval. Fragmente aus meinem Theaterleben. Humoristisch-satyrisch geschildert von Ed. Jerrmann. Leipzig, G. Wigand. 1835. VIII u. 340 S. 8. (1 Thlr.)

Es kann dem Gutdünken des Lesers überlassen bleiben, wie er sich den Titel des vorl. Buches ausdeuten will, da sich eine genügende Erklärung des Vfs, selbst nirgends vorfindet. der Ansicht des Ref. führt es seinen Namen von einer Unzahl stechender Witze, welche der ergrimmte Vf: namentlich gegen die Carnevalsbrüder der Stadt Köln losgelassen hat. Wer solche Lectüre liebt, der wird sich ohne Zweisel amüsirt finden, vorausgesetzt, dass ihm nicht der schauderhafte Genitiv: Adamis Riesis (S. 11), oder die auf S. 8 – 16 bis zum Kkel ausgesponnene Getchichte von dem anfangenden Karnickel das Weiterlesen verlei-Auf jeden Fall aber wird die den ersten Haupttheil des Ganzen bildende Darstellung des zwischen dem Vf. und einem köl-Der Theaterrecensenten vor dem Zuchtpolizeigericht zu Köln gefibrten Injurienprocesses auch bei Denen Interesse zu erregen im Stande sein, welche ausserdem durch den kecken Uebermuth eines 7on seinen an und für sich recht ehrenwerthen Leistungen auf das töchste eingenommenen Schauspielers, mit dem Ref. sich abgestosen fühlen. Sie wird zugleich aufs Neue den Beweis geben, wie n dem öffentlichen Verfahren die in gewandter Rede geführte Verheidigung auf die Geschwornen zum Nachtheil der Gerechtigkeit u influenziren vermöge; im concreten Falle wenigstens würde das Erkenntniss einer sächs. oder andern Behörde nicht ein lossprehendes, sondern bis zu gewissem Grade ein verurtheilendes gevesen sein. - Die äussere Ausstattung ist lobenswerth.

[2048] Humoristische und historische Skizzen aus den lahren der Revolutions Kriege, entworfen auf Reisen und Wanderungen durch Italien, Frankreich, Ungarn und Deutschland. Aus den hinterlassenen Papieren eines verstorbenen Soldaten gesammelt und als Beitrag zur Kenntniss einer denkwürdigen Zeit herausgegeben von Aug. Ellrich. Meissen, Gödsche. 1835. VI u. 438 S. 8. (1 Thlr. 21 Gr.)

Wir erhalten hier 20 Skizzen, wenn man ziemlich weit und oft viel zu weit ausgesponnene Erzählungen von mancherlei Aben418

tenern eines Subalternoffizieres so nennen darf.' Die meisten würden gewonnen haben, falls sie enger zusammengezogen und nicht mit so manchen Ausfallen auf Theaterintendanten, Spontini u. s. f. in barocker Art verwebt worden wären. Journallesern dürften auch viele schon früher bekannt geworden sein. In einem Nachwort ereisert sich Hr. E. gegen die Recens. seiner früheren Arbeiten und lässt uns ein Aehnliches fürchten, wenn er das nächste Werkchen folgen lässt. Das Aeussere ist freundlich.

[2049] Das Gelübde. Novelle von Heinrich Walch. Leipzig, Brockhaus. 1835. VI, 314 u. 362 2 Thle. S. 8. (3 Thlr. 12 Gr.)

Eine in die Zeiten des siebenjährigen Krieges und in die Gegenden des Harzgebirges verlegte Räuber-, Geister- und Spakgeschichte, deren Auflösung sich als ein grosser, weitangelegter Plan darthut, einen Zweikampf zwischen zwei nachmaligen Schwigern zu verhindern, die als Verlobte zweier Zwillingsschwester. durch deren Aehnlichkeit zu Verwechselungen verleitet, aneinandergerathen waren. Damit hat der Vf. zwar sein Versprechen gelöst, eine natürliche Erklärung dieser abenteuerlichsten aller Begebenheiten zu geben, aber zugleich den schlagenden Beweis geliefert, dass das Natürliche zugleich das Allerunwahrscheinlichste sein könne. Denn auch die Polizei und Justiz des 18. Jahrh. dürste an zeitig in eine Maschinerie eingegriffen haben, in der sie selbs nachgeäfft wird, auf eine das Erzählertalent des Vfs. zwar beurkundende, aber es durch diese Auflösung selbst ziemlich herabstimmende Weise. Sieht man aber von diesem Durchhauen des Knotens ab, so ist gewiss keine Räuber- und Gespenstergeschichte ie spannender erzählt und auf angenehmere Triebfedern begründe worden, als die vorliegende, und der Vf. dürfte immer des Bei falls einer grossen Menge unterhaltungsdurstiger Leser gewiss sein

[2050] Der böse Geist Lumpacivagabundus, oder de liederliche Kleeblatt. Zauberposse mit Gesang in 3 Aufzügen von Joh. Nestroy. Musik von Hrn. Kapellmeister Ad. Müller. (Mit 1 Titelkupf.) Wien, Wallishausser. 1835. 123 & 8. (12 Gr.)

Eine durch scenische Darstellung so allgemein bekannt gewordene Opera buffa, dass wir uns über die Genialität der Eris dung und die Feinheit der Ausführung jeder kritischen Bemerkung füglich überheben können.

[2051] Sammlung von 1000 der geistreichsten und ansprechendsten Stellen aus den Werken unserer besten Schriftsteller,

on Dr. J. Martius. Herausgeg. von Heinr. v. Hessen. Potslam, (Vogler.) 1835. 17 Bog. 8. (18 Gr.)

[2052] Die schwarze Burg, oder die Rache des Vaters. Eine mant. Erzählung von G. Bertrand. Braunschweig, Leibrock. 835. 207 S. 8. (1 Thlr.)

[2053] Arosetta und Bertollino, oder: der Räuber für Neapels 'reiheit und der Kampf mit den Blutbrüdern. Romant. Räuber-emälde von *Ludw. Scoper.* 2 Thle. Nordhausen, (Förstemann.) 835. 24 Bog. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

[2054] Notre-Dame oder die Liebfrauenkirche zu Paris. Ein istor. Roman von Vict. Hugo. Teutsch bearb. von Fried Seyeld. 1. Thl. in 3 Bdchn. Stuttgart, Rieger u. Comp. 1835.
167 S. 16. (à Bdchn. 3 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Victor Hugo's ausgewählte Schriften, teutsch warbeitet von Fr. Seybold. 1. Bd. Notre-Dame oder die Liebmenkirche zu Paris. I.

## Ausländische Sprachen und Literatur.

[2055] Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren. on J. v. Xylander. Frankfurt a. M., Andreä'sche uchh. 1835. XIII u. 320 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

In unserer Zeit, die auch auf dem grossen Gebiete der Spraen das Einzelne um so mehr und um so näher ins Auge fasst, weniger es vereinzelt dasteht, sei es nun, dass es in äusserer bstammung oder in innerer Verwandtschaft an andere Glieder is grossen Sprachen- und Völkergebietes sich anlehnt, verdient sshalb auch die Sprache der Albanesen nicht unberücksichtigt t bleiben. Ist sie auch bisher fast nur eine gesprochene Spraie gewesen, (indem sie erst durch eine, im J. 1827 in Korfu edruckte albanesische Uebersetzung des neuen Testaments aus ieser Periode der ersten Kindheit einer Sprache herausgetreten 1 sein scheint), so hängt sie doch geschichtlich eben so sehr mit er griechischen, der alten und neuen, mit der lateinischen, mit en romanischen, slavischen und anderen Sprachen zusammen, und als das Idiom einer über das neue Königreich Griechenland um nur dabei stehen zu bleiben) verbreiteten Völkerschaft so ehr mit dem Leben der neugriechischen Sprache und der Nation selbst verwachsen, dass das Studium derselben im Allgemeinen wicht nur ein historisch-wissenschaftliches, sondern auch ein prak-

tisches Interesse haben muss. Der Vf. der vorl. Schrift ist durc dieses dreifache Interesse veranlasst worden, in einer für den ge genwärtigen Standpunct der Kenntniss von der albanesische Sprache und für den Zustand dieser selbst möglichst genügende Zusammenstellung das Studium jener Sprache auch unter u Deutschen zu befördern. Ueber die Hülfsmittel, welche er dab benutzt hat, spricht er sich in dem Vorworte S. V — VII. aus aber er hat unerwähnt gelassen, dass schon in der von Iken he ausgegebenen "Eunomia" (1827), Bd. 1. S. 254 ff., manch Hierhergehörige aus des Engländers Leake "Restarches in Greece (London, 1814.) neben einigen albanesischen Liedern nach Byron Mittheilung in den Anmerkk. zu Childe Harold, für die Deutsch zusammengestellt worden war. Doch war diess atlerdings en nur sehr oberstächliche Zusammenstellung. Dagegen giht der V hier nicht nur eine Grammatik der albanesischen Sprache, nach de "Osservazioni nella lingua albanese", von Lecce (Roma, 1716. nach dem genannten Werke von Leake und der erwähnten Uebe setzung des neuen Testaments (S. 3-83), sondern auch sowol Sprachproben verschiedener Art, mit griech. Lettern und deutsch Uebersetzung (S. 84-150), als eine, gegen vierthalbtausend Wö ter enthaltende Wörtersammlung nach dem griech. Alphabete (§ 153—272) (deutsch-albanes. und albanesisch-deutsch), welche let tere die nöthigsten Wörter theils für den die Sprache Erlernende theils zum Verständnisse der mitgetheilten Sprachproben umfass Von S. 275 — 320 befinden sich "Andeutungen über Verwandt schaft und Abstammung der albanesischen Sprache", ebenso was di bisherigen Ansichten darüber anlangt (hier hätte jedoch auch Des sen gedacht werden können, was der Grieche Kumas in seinen "Ιστορίαι τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων", (Wien, 1832.) Bd. 12 S. 528 ff. über die Sprache der Albanesen sagt, die er für die Nachkommen der alten Illyrier hält), als in Ansehung der eigene Meinung des Vfs., der die albanesische Sprache als ein Glief des indisch-germanischen Sprachgeschlechts, als den Rest eine thracischen oder der alten illyrischen Sprache betrachtet und Albanesen selbst die Nachkommen der alten Illyrier oder det Abkömmlinge von alt-thracischem Stamme erblickt. Irrt übriges Ref. nicht, so empfiehlt sich das Albanesische durch eine höcks angenehme Mischung von Kraft und Anmuth in der äusser Darstellung; jedenfalls aber verdient es in dem nämlichen Grah Beachtung, in welchem überhaupt das politische Interesse 🍪 Orients, und namentlich der einzelnen Nationalitäten der europäischen Türkei, für unsere Gegenwart und die nächste Zukunft in Wachsen begriffen ist und auch das linguistische Interesse and gen muss.

[2056] Lehrbuch der Französischen Sprache. Nach dem 108

em Verfasser (seit 1829) entdeckten u. bearb. System, Sprachen nf eine leichtere, schnellere u. gründlichere Art zu erlernen, von ?. A. F. Mahn. 1. Thl. 2. Heft. Berlin, Logier. 1834. 4 Bog. . (6. Gr.)

[2057] Lehrbuch der Spanischen Sprache von C. A. F. Mahn.

. Heft. Berlin, Plahn. 1834. 4 Bog. 8. (8 Gr.)

[2058] Poèmes Helvétiques. Par Alb. Richard, d'Orbe. Bere, Burgdorfer. 1835. (VIII u.) 36 S. gr. 8. (...)

[2059] Répertoire du théâtre français à Berlin. No. 145—147. Bdchn. Berlin, Schlesinger. 1835. gr. 8. (n. 22 Gr.)

Auch einzeln: No. 145. Chatterton, drame en trois actes par e comte Alfr. de Vigny. 82 S. (8 Gr.)

No. 146. Etre aimé ou mourir! Comedie-Vaudeville en un

xcte. Par MM. Scribe et Dumanoir. 46 S. (6 Gr.)

No. 147. Angelo, tyran de Padoue, drame en trois journées par Vict. Hugo. 76 S. (8 Gr.)
[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 1749.]

# Forst- und Jagdwissenschaft.

[2060] Der Waldbau in kurzen Umrissen für Forstlente, Waldbesitzer und Ortsvorsteher. Von Dr. W. H. Gwinner, Prof. der Forstwissenschaft zu Hohenheim. Mit (2) Tafeln u. Tabellen. Stuttgart, Schweizerbarts Verlagsbuchh. 1834. VIII u. 312 S. 8. (1 Thlr.)

Die Fortschritte der neueren Zeit in Bezug auf die Regeln des Waldbaues sind allgemein bekannt. Es war daher zweckmässig, die Lehrsätze des Waldbaues unserer Zeit, und zwar mit steter Berücksichtigung der naheverbundenen Landwirthschaft, in einem gedrängten Ueberblicke für Solche zusammenzustellen, denen grössere Lehrbücher unzugänglich sind, und die gleichwohl als Besitzer oder Verwalter von Forsten Veranlassung finden, sich mit dem Gegenstande einigermaassen vertraut zu machen. Zu diesem Zwecke, und ebenso zum Leitfaden bei Vorträgen kann Ref. die vorliegende Schrift besonders empfehlen, die sich durch logische Uebersicht, Einfachheit und Deutlichkeit der Sprache sowie durch praktische Tendenz vor vielen ähnlichen auszeichnet. Der Vf. zeigt sich als Vertheidiger früher Durchforstung und halt sie auch bei Nieder und Mittelwald für zweckmäsnig. halt zerfällt in 2 Haupttheile: natürlicher und künstlicher Waldbau. Von jenem werden die allgemeinen Verhältnisse und die emzelnen Betriebsarten näher erörtert, und Hoch-, Nieder-, Mittelwald, die Fehmel-, Baumfeld- und Waldfeldwirthschaft erläutert. Für die vorletzte erklärt sich der Vf. nur bedingungsweise und mit Einschränkungen; in weiterem Maasse für die letztere. Bemerkungen in Betreff des Uebergangs von einer Betriebsmethode in eine andere und über den Wechsel der Holzarten beschliessen diesen Abschnitt. Der 2. handelt den künstlichen Waldbau in seinen allgemeinen Verhältnissen und die Lehre von den einzelnen Culturmethoden, Saat und Pflanzung ab. In einem Anhange werden Tabellen der Maasse und Gewichte der verschiedenen Länder und Beschreibungen und Abbildungen der zum künstlichen Waldbau nöthigen Werkzeuge gegeben. Das Aeussere dieser nützlichen Schrift ist anständig und der Preis nicht zu hoch.

**4**8.

[2061] Der Hack- und Röderwald, im Vergleich zum Buchenhochwalde, nebst Bewerkungen über Holz-, Frucht-, Futter- und Streu-Ertrag verschiedener Betriebsarten, mit besonderer Rücksicht auf den Odenwald. Von J. P. E. L. Jäger, grossh. hess. u. gräfl. Erbachschen Forstmeister u. s. w. Darmstadt, Dingeldey. 1835. XII u. 113 S. 8. nebst 1 Tabelle. (16 Gr.)

Wieder eine Schrift, welche auf Reform der Waldcultur, ihre Verbindung mit der Feldwirthschaft und dadurch bezweckten höheren Ertrag hinarbeitet, durch einige in der Hauptversammlung des landwirthschaftlichen Vereins der Provinz Starkenburg aufgestellte Fragen veranlasst und durchaus auf eigene Erfahrung gegründet ist. So sehr auch die Feldwaldwirthschaft von det Forstkundigen der alten Schule angegriffen werden mag, so wird sie sich doch ohne Zweisel Platz verschaffen, wenn sie mit Berücksichtigung der Verhältnisse, und von vorurtheilsfreien und tücktigen Mannern, wie der Vf., geleitet, an mehreren Orten ins Leben getreten ist. Hr J. bemerkt, dass sich zu dieser Betriebsan nur einige Gebirgsarten, namentlich bunter Sandstein, das Thonschiefergebirge, Grauwacke und Grauwackenschiefer eignen; dagegen sie z. B. auf Trapp, jüngsten Flötzkalk und Porphyrge-birgen nicht wohl anwendbar sein möchte, obgleich es von Schenk u. A. behauptet worden ist. Man versteht im südlichen Deutschland unter Hackwaldungen Niederwaldungen, nach deren Fällung unmittelbar der Boden zwischen den Stöcken bearbeitet und 31 einer oder einigen Getreideernten benutzt wird. Unter Röderwaldungen dagegen solche Hochwaldungen, in denen der Boden nach Abtrieb des Hölzbestandes, auf ein oder mehrere Jahre zum Feldhaue bestimmt wird. Die verl. Schrift zerfällt in 4 Abschnitte: 1. Betrieb des Hack- und Röderwaldes in forst- und landwirthschaftlicher Beziehung; 2. Ertragsangaben für Hack- und Röderwaldungen mit Rücksicht auf die Erträge anderer Waldbetriebsatten; 3. Zusammenstellung der Ergebnisse der H. u. R. Waldungen für den Bezirk Erbach, den der Vf. verwaltet; 4. von
den ohne Einführung der H. u. R. Waldungen möglichen Unterterstützungen der Landwirthschaft durch die Waldwirthschaft, insbesondere von der Baumfeldwirthschaft und den offenen mit Kopfbelzstämmen bepflanzten Viehweiden. Hier wird der Cotta'schen
Baumfeldwirthschaft besonders das Wort geredet. Wie in Schweden, so hat auch im Odenwalde schon früher eine Art von Baumfeldwirthschaft bestanden. — Das Aeussere der Schrift ist entsprethend und die Druckfehler sind S. 112 angegeben. 48.

# Encyklopädieen.

[2062] Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexikon.) In 12 Bdn. 5. Bd. od. 9. u. 10. Lief. H bis Iz. 8. Originalaufl. Leipzig, Brockhaus. 1834. 852 S. gr. 8. (à Lief. 16 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1747.]

[2063] Conservations-Lexikon für alle Stände. Eine Reyklopädie der vorzüglichsten Lehren, Vorschriften und Mittel Frhaltung des Lebens und der Gesundheit der Menschen und nutzbaren Thiere u. s. w. 2—4. Lief. Ertrinken—Zwielen. Stuttgart, Scheible's Verlagsexped. 1834. S. 129—112. gr. 8. (à Lief. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1755.]

Dort hatten wir nur die erste Lieferung vor uns; jetzt, to das Werk beendigt ist, fügen wir hinzu, dass es innerhalb er schon bezeichneten Grenzen seinem Plane getreu geblieben, ad so der nützlichen, wenn auch nicht der umfassendsten Belehung sehr viel gegeben. Dafür ist aber auch der Preis so billig estellt, dass es Empfehlung verdient, wie denn auch die Vollenung des Werkes den ihm gewordenen Beifall zu bestätigen cheint.

[2064] Allgemeines deutsches Sach-Wörterbuch aller tenschlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, oder Universalexikon aller Künste und Wissenschaften. Vollständiges geograbisch-, historisch-, philosophisch-, mythologisch-, chemisch-, pharaceutisch-, technologisch-, mittärisch-, ökonomisch-, physikalisch-, astronomisch-, merkautilisches Conversations- und Fremdvorerbuch. Begründet von J. Freih. con Liechtenstern,

fortgesetzt und beendigt unter Mitwirken vieler teutschen Gelehrte von Albert Schiffner. 10. Bd. V—ZZ. Wohlfeil Ausg. Meissen, Goedsche. 1834. 603 S. 8. (n. 1 The 8 Gr.)

[1-9. Bd. Ebendas. 1823-1838. n. 12 Thlr.]

Der Titel überhebt Ref. einer Anzeige des Plans. Der 1 Band macht ein genaueres Eingehen auf das Ganze fruchtlos; d Vollständigkeit in der Aufnahme der Artikel vergütet die Zweif die sich gegen dieses "Sach"-Wörterbuch (worunter doch ei mit Realerklärungen zu verstehen) erheben, wenn man die eins nen betrachtet. Nützlich ist das Werk gewiss und längst erwi tet sein Schluss, dessen Anzeige also willkommen sein wird.

[2065] Berlinisches historisches Handlexicon, enthalte eine encyclopädische Uebersicht aller historisch wichtigen The sachen sowohl der Universal- als auch Specialgeschichte, fen Statistik, Länder- und Völkerkunde, sowie Berichte über die wittigsten Schriftsteller und Künstler hinsichtlich ihres Lebens uihrer Leistungen. Herausgeg. von einem Vereine von Gelehrt III. Bd. 1—6. Heft. E—Girgenti. Berlin, Natorff Comp. 1834. S. 1—560. gr. 8. (n. 2 Thlr.)

Also mit Ausschluss aller abhandelnden scientisischen (sow sie nicht den oben bezeichneten Fächern angehören) und artischen Artikel, woraus die Bequemlichkeit entsteht, für die his rischen Thatsachen desto mehr Raum zu gewinnen. Wir sin den Vorzug vor andern ähnlichen Werken (Post - und Zeitun lexicis u. dgl.) in dem Vortheil der Neuheit, die die späteren Vänderungen mit berücksichtigen kann, der Ausführlichkeit wichtigen Artikeln (England, Frankreich u. a.) des bequemen Imats und deutlichen Drucks. Eigenthümlichkeit haben wir pbemerkt, sie wird auch von Tage zu Tage unmöglicher.

[2066] Oesterreichische National-Encyklopädie, o alphabetische Darlegung der wissenswürdigsten Eigenthümlichten des österreichischen Kaiserthums, in Rücksicht auf Natur, ben und Institutionen, Industrie und Commerz, öffentliche und vatanstalten, Bildung und Wissenschaft, Literatur und Ku Geographie und Statistik, Geschichte, Genealogie und Biograpsowie auf alle Hauptgegenstände seiner Civilisationsverhältni Im Geiste der Unbefangenheit bearbeitet. 1. u. 2. Heft. A Briefpost-Einrichtung. Wien, Beck'sche Buchh. 18 S. 1—384. gr. 8. (6 Bde. à 50 Bog. oder 24 Hemonatlich 1 Heft Prän.-Preis à Heft n. 12 Gr.)

Encyklopädische Behandlung lässt sich auf alles Wissenswürdige anwenden; dessen aber bietet der östreichische Kaiserstaat in seiner Zusammensetzung aus den verschiedenartigsten Ländern und Völkern, sowie des Eigenthümlichen theils in diesen, theils in der Einheit, welche sie zusammenhält und sich gleichmässig als Ursache und Wirkung geltend macht, so ausserordentlich viel, dass wir eine Berechnung auf 6 Bände noch für mässig halten. Dabei - um einmal auch, von den Herausgebern und ihren Leistungen absehend, eine andere Rücksicht hervorzuheben ist der Absatz, welchen der Patriotismus sowie die Wissbegierde verspricht, auch eine Rechtfertigung dieser specialisirenden Unternehmung. Ueber den Werth, wie derselbe aus vorl. 2 Heften zu beurtheilen, steht freilich dem Ausländer nur soweit eine Stimme au, als das nicht Eigenthümliche in dem Werke reicht. rechnen wir unter Anderem die Biographieen berühmter Männer, die als solche ihrer Heimath nicht mehr angehören, wenn sie gleich thr Stolz sind, deren Anzahl allerdings durch Die vermehrt wird, welche, nicht in Oestreich geboren und gebildet, früher oder später Landesgenossen wurden, z. B. Anderloni, André u. s. w. übrigens, wie zu hoffen steht, die geographischen, statistischen und dergleichen Artikel aus den besten, d. h. nur einheimischen ungänglichen Quellen gearbeitet, so erhält diese Encyklopädie eine Bedeutung, die sie auch für ausländische Benutzung unentbehrlich Somit mag diese erste Besprechung dem Werke machen dürfte. ausserhalb seiner Heimath förderlich sein, da es innerhalb deren gewiss nicht bedarf, um mit Beifall aufgenommen zu werden.

le '

05:

Ŧ

[2067] Conversations - Lexicon für den Handgebrauch, oder Hälfswörterbuch für diejenigen, welche über die beim Lesen sowohl als bei mündlichen Unterhaltungen vorkommenden Gegenstände näher unterrichtet sein wollen. 3. Ausg. Leipzig, G. Fleischer. (Frohberger.) 1834. VI u. 983 S. hoch 4. (2 Thir. 8 Gr.)

### Zeitschriften für 1835.

[2068] Literarischer Zodiacus. Schristen in bunter Reihe zur Anregung und Unterhaltung. Mit Beiträgen von dem Autor der Tutti Frutti, Fr. Förster, Ed. Gans, E. F. Göschel, W. Häring, E. F. Hock, J. L. Klein, F. G. Kühne, J. Lehmann, C. A. Marx, F. A. Märker, Th. Mundt, L. Rellstab, Leop. Schefer, G. Schlesier, Joh. Schön, Fr. Schulz, Heinr. Stieglitz, K. A. Varnhagen v. Ense, Ch. H. Weisse u. A. — Redigirt von Dr. Th. Mundt in Berlin. 1—6. Hest. (Januar—Juni.) S. 1—494. gr. 8. (2 Thlr. 12 Gr.)

Unsere belletristischen Zeitschriften und Journale scheinen mit wenigen Ausnahmen entweder vom Gegentheile ihren Namen zu führen, dass sie nämlich den Bedürfnissen der Zeit mehr oder weniger nicht entsprechen, oder darum, weil sie kaum ein ephemeres Interesse haben. Das vorl. Unternehmen kann mit ihnen den Namen bloss wegen der Form des Erscheinens theilen, sonst steht es hoch über Aehnlichen. An sich ist schon der auch von Zschocke in seinem Prometheus ausgesprochene Gedanke, statt des zerstückelten Stoffes, wie ihn gewöhnliche Journale zu bieten pflegen, längere und kürzere Aufsätze in ununterbrochener Folge zu geben, ein glücklicher zu nennen, bei dem, unbeschadet der Mannichfaltigkeit, der Leser nur gewinnen kann. Noch erfreulicher ist die Vereinigung der auf dem Titel genannten Männer, deren Namen von gutem Klange in der Literatur sind und für den innern Gehalt der Leistungen bürgen. Was übrigens gethan worden, und wie sich überhaupt diese Zeitschrist stellen solle, diese hat der Redacteur in der 1. Mittheilung des 1. Heftes: "Ueber die Bewegungsparteien in der Literatur", in der Entwickelung des bisherigen Ganges der letztern, dargelegt; auch sie soll sich der Bewegung anschliessen, d. h. nicht jener negativen, die nun wohl mit Börne und Heine abgeschlossen ist, sondern der productiven, von welcher allein frisches Leben zu erwarten steht. Inhalt der einzelnen Hefte kann Ref. hier nicht eingehen, doch darf er versichern, dass wenn auch die einzelnen Mittheilungen von ungleichem Interesse sind, doch keine sich findet, die man wegwünschen müsste. Als besonders erfreulich sind die Denkwürdigkeiten J. E. Bollmann's, meist in Briefen desselben bestehend. die Varnhagen von Ense, dieser Depositar eines reichen Schatzes des inneren Lebens der Geister einer vergangenen Zeit, mittheilt, hervorzuheben. 109.

[2069] Exoteren oder das Neueste und Anziehendste aus der Unterhaltungs-Literatur des Auslandes in freien Uebersetzungen von Theod. Hell und seinen Freunden. Monatschrift. Jahrg. 1835. Januar — Juni. 6 Hefte. Dresden, Arnold'sche Buchh. 1835. 169, 160, 137, 169, 209 u. 146 S. 8. (6 Hefte 3 Thlr.)

Die frühzeitig entschlasene Salmigondis (vgl. Repertor. Bd. 1. No. 750.), deren Gebeine die Verlagsbuchh., wie wir jetzt erst bemerkt haben, unter selbständigen Titeln (vgl. Repertor. Bd. 5. No. 1488, 1489.) noch einmal auf dem Blachfelde der Literatur auszulegen für gut besindet, hat sich in diesem Jahre in die vorl. Exoteren verwandelt. Sie ziehen auch diessmal ihren Nahrungsstoff aus den romantischen Untiesen der französischen Dichtkunst und bieten in den vorl. 6 Hesten, deren einzelne ebenfalls besondere Titel

ben, 11 Erzählungen dar. Jedoch webeint der unermüdliche rausgeber diessmal das Uebersatzertagewerk seinen Freunden sechliesslich zugedacht zu haben; wenigstens ist keine der mitcheilten Novellen u. s. w. aus seiner eigenen Feder gestessen. 38.

[2070] Athene. Eine Schrift zur Unterhaltung gebildeter inde. 1—3. Heft. München, (Jaquet.) 1835. S. 1—17. gr. 8. (für 3 Hefte 1 Thlr.)

Für dieses Mal scheint der bayerische Handelsgeist auf das triotische Interesse für Griechenland zu speculiren, indem die rl. (Zeit-) Schrift nicht nur ihren Namen, sendern auch dem halte nach ganz hellenisirt. Den letzteren bilden Reiseberichte er Griechenland, Probescenen eines Trauerspiels unter dem TiPhilemona von Athen, Notizen über die Stadt Negroponte, ie Uebersicht der durch das Regierungsblatt für Griechenland kannt gemachten Verordnungen. Das Vorwort zum 1. Hefte rspricht viel; unter anderm auch "Quintessenzen der erhabensten chtungen u. s. w. in angemessenster Auswahl", und das Motto: uwelen verlieren oft ihren Strahlenglanz bei nachlässiger Benchtung", soll augenscheinlich ein Notabene für flüchtige Leser in. Dennoch scheut sieh Ref. nicht, sich den letzteren ganz umwunden beizuzählen.

[2071] Thalia. 1. u. 2. Abthl. Blüthen aus den deutschen ichtergärten. 3 Abthl. Spiele des Momus und Komus. 1—3. bthl. 1. Bd. 1. Lief. Leipzig, Hartmann. 1835. 4, 64 u. 64 S. 8. (à 4 Gr.)

Die 1. Abthl. ist ernsten, die 2. scherzhaften Gedichten, die Anekdoten gewidmet. Diese kurze Bemerkung erspart das Coren der weitläuftigen Titel. Uebrigens findet sich hier manches eht Gute neben dem Trivialsten; das letztere behauptet das ebergewicht; darum steht zu erwarten, dass auch diese Sammung ihre Leser finden wird.

[2072] Schweizerischer Merkur. Eine Monatsschrift. lerausgeg. von mehreren schweizerischen Schriftstellern. 1. Bd. — 4. Heft. Burgdorf, Langlois. (Leipzig, Köhler.) 835. S. 1—256. gr. 8. (12 Hefte n. 2 Thlr. 12 Gr.)

Wir glauben von dieser neuen Zeitschrift als bekannt voransetzen zu dürfen, dass sie nicht ein ausschliessendes Parteiintersse verfolgt, sondern eine angemessene und mehr oder weniger elehrende Unterhaltung für gebildete Leser zu gewähren und daei die Eigenthümlichkeit des schweizerischen Volkslehens zu re-

präsentiren bezweckt. Sie thut diess auf eine Weise, welche ihr auf den Beifall des Publicums Anspruch gibt. Die Mittheilungen wechseln zwischen Prosa und Poesie ab; im Einzelnen geschichtliche Erinnerungen, Volkssagen, Alterthümliches, Beiträge zu Sprachkunde und Sittengeschichte, Charakteristiken allgemeiner Zustände, Biographieen bedeutender Schweizer u. s. w., mit Simsprüchen, Parabeln und kurzen literarischen Anzeigen von Werken aus der Schweiz u. s. w. Das Nationale herrscht vor. yorl. Heften zeichnet sich ein Balladen-Cyklus: "Rudolf von Habsburg, der Züricher Hauptmann", von J. F. Reithard von Küssnacht, sowie eine längere Erzählung von demselben, "der Predigermönch oder die Revolution", aus der Geschichte Zürichs in XIV. Jahrh., aus. Die letztere hat eine politisch beschwichtigende Tendenz und kann beitragen, den schweizer Freiheitsschwindel, wo er noch nicht verraucht sein sollte, vollends auszugiessen; bietet aber ein in Beziehung auf Priesterranke und Pfaffenregiment fast zu grell aufgetragenes Gemälde dar.

[2073] Ehrentempel Europäischer Klassiker. Zum Vortheil des Halberstadt'schen Fräulein-Stiftes herausgeg. von Wilhelmine Halberstadt. (Jahrg. 1835.) 12 Hefte (à ca. 2 Bog.) Cassel, (Luckhardt'sche Hofbuchh.) 8. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

[2074] Temple to the glory of classical authors of Europe. Zum Vortheil u. s. w. 12 Hefte à 12 S. Ebendas. 8. (n. 1 Thlr.)

[2075] Temple à la gloire classiques de l'Europe. Zum Vortheil u. s. w. 12 Hefte à 12 S. Ebendas. 8. (n. 1 Thlr.)

[2076] Tempio d'onore di Classici d'Europa. Zum Vortheil 1. s. w. 12 Hefte à 12 S. Ebendas. 8. (n. 1 Thlr.)

Vorliegende Monatschriften enthalten in den bisher erschienenen Heften eine so dürftige und geistlose Auswahl aus einzelnen sogen. Classikern der engl., französ. und italienischen Literatur, dass ihre weitere Fortsetzung bei dem nothwendiger Weise eintretenden Mangel an Theilnahme der gebildeten Lesewelt bald unterbrochen werden wird. Die deutschen "Sprachhefte enthalten die Inhaltsgegenstände der drei ersten Sprachen" in einer keineswegs fehlerfreien und ekelkaft affectirten Darstellungsweise. Nun Leser, Glück zu!

[2077] Abend-Zeitung auf das Jahr 1835; herausg. von Theod. Hell. 19. Jahrg. Nebst den Beilagen: Literarisches Notizenblatt, herausgeg. von Th. Hell. — Artistisches Notizenblatt, herausgeg. von C. A. Böttiger. Dresden, Arnold'sche Buchh. Gegen 400 Nrn. (Bog.) fol. (n. 10 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 752.]

[2078] (Welt und Zeit.) — Blätter aus der Gegenwart für nützche Unterhaltung und wissenschaftliche Belehrung. Herausgeg. on Dr. A. Diezmann. 6. Jahrg. 1835. Leipzig, Industrie-Comoir. 52 Nrn. (Bog.) Mit vielen Abbildd. gr. 4. (n. 3 Thlr.)

Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 760. Zum Jahrg. 1834 wird noch 1 Weltarte zur malerischen Reise um die Welt "Oceanien nach d'Urville" n. 4 Gr. nachgeliefert.]

[2079] Erinnerungsblätter für gebildete Leser aus allen Stänlen. 4. Jahrg. 1835. Redigirt von Joh. Sachs. 52 Nrn. (Bog.) Lit der Beilage: Allgemeines Conversationslexikon u. s. w. Berin, Lewent. 104 Bog. Mit Abbildd. 8. (3 Thlr. 6 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 792.]

[2080] Der Freimüthige, oder: Berliner Conversations-Blatt. 32. Jahrg. 1835. Redigirt von Dr. W. Hüring (W. Alexis.) Berlin, Schlesinger. 260 Nrn. (½ Bog.) gr. 4. (n. 8 Thlr.)
[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 750.]

[2081] Der Gesellschafter, oder Blätter für Geist und Herz. Herausgeg. von Prof. F. W. Gubitz. 19. Jahrg. 1835. 210 Nrn. [‡ Bog.) Mit vielen Holzschnitt-Vignetten und den Beilagen: Zeitung der Ereignisse und Ansichten. — Der Bemerker. — Kunst und Gewerbe. — Literarische Blätter. Berlin, Vereins - Buchh. gr. 4. (n. 8 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 756.]

[2082] Der Komet, ein Unterhaltungsblatt für die gebildete Lesewelt. Herausgeg. von Herlossohn. 6. Jahrg. 1835. Nebst Beilage für Literatur, Kunst, Mode, Residenzleben u. journalist. Controle. Auch mit den Beiblättern: Zeitung für Reisen und Reisende. — Der Luftballon. Ein Blatt für Herz, Geist, Kopf und Magen. Altenburg. (Leipzig, Leo.) 364 Nrn. († Bog.) gr. 4. (n. 10 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 759.]

[2083] Mitternachtzeitung für gebildete Stände. 10. Jahrg. 1835. Redigirt von Dr. K. Küchy. Braunschweig, Horneyer. 208 Nrn. (½ Bog.) gr. 4. (n. 8 Thlr.)

[Vgl. Repertor, Bd. 1. No. 753.]

[2084] Morgenblatt für gebildete Stände. 29. Jahrg. 1835. Redacteur: Hauff. Mit Intelligenzblatt u. d. Beilagen: Kunst-Blatt. 16. Jahrg. Redacteur: Dr. Schorn. Mit Kupfern u. s. w. — Literatur-Blatt. Redigirt von Dr. Wolfg. Menzel. 6. Jahrg. Stuttgart, Cotta'sche Buchh. 550 Nrn. († Bog.) gr. 4. (n. 11 Thlr. 8 Gr.)

Kunet- und Literatur-Blatt. (jedes n. 3 Thlr. 8 Gr.; bungetrennt n. 5 Thlr. 16 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 751.]

[2085] Originalien aus dem Gebiete der Wahrheit, Ka Laune und Phantasie. Herausgeg. von Georg Lotz. 19. Jal 1835. Hamburg, (Herold.) 156 Nrn. († Bog.) gr. 8. (n. 6 T 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 757.]

[2086] Phönix. Frühlings-Zeitung für Deutschland. Redivon Dr. Ed. Duller und Dr. Karl Gutzkow. 1. Jahrg. 18 (Nebst Intelligenz-Blättern.) Frankfurt a. M., Sauerländer. ? Nrn. (Bog.) fol. (z. 10 Thlr.)

[2087] Unser Planet, Blätter für Unterhaltung, Zeitgeschiel Literatur, Kunst und Theater. VI. Jahrg. 1835. Leipzig, Himann. 312 Nrn. († Bog.) gr. 4. (n. 10 Thlr.)
[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 758. 1—5. Jahrg. jetzt im herabgeschiel Preis à n. 5 Thlr.]

[2088] Symposion, oder: Blätter für Ernst und Laune. 1. Jal 1835. St. Gallen, Huber u. Comp. 52 Nrn. († Bog.) gr. (n. 3 Thir.)

[2089] Zeitung für die elegante Welt. 35. Jahrg. 1835. J Intelligenzblatt. Jan.—Mai redigirt von A. von Binzer, Juni Dec. von Dr. F. G. Kühne. Leipzig, Voss. 256 Nrn. († Begr. 4. (n. 8 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 754.]

[2000] Der Erzähler, oder das Buch für lange Winteraben Eine Gallerie der interessantesten Erzählungen, der merkwürfsten histor. Begebenheiten, Empörungen, Verschwörungen, Ret lutionen und Kriege aller Zeiten, charakterist. Züge aus dem L ben berühmter Zeitgenossen, vorzügl. Anckdoten u. s. w. Al Ständen zur Unterhaltung gewidmet von Dr. C. Greif. Jah 1835. 1. u. 2. Bd. Leipzig, (Hartmann.) 52 Bog. gr. 8. (2 Th 16 Gr.)

[Früher auch v. d. Tit.: "Leipziger Lesefrüchte". Jahrg. 1882—! Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 761. Bd. 3. No. 2215.]

<sup>[2091]</sup> Archiv für Natur, Kunst, Wissenschaft und Leben. Bd. 12 Hefte. (Bog. Mit 12 Steintaf. u. Reg.) Braunschwe Oehme u. Müller. gr. 4. (1 Thir. 12 Gr.)
[1. u. 2. Bd. à 12 Hefte Ebendes. 1833, 34 & Thir. Der 1. Rand.

<sup>[1.</sup> u. 2. Bd. à 12 Hefte Ebendas. 1833, 34. 5 Thir. Der 1. Band schien unter etwas verändertem Titel.]

- [12] Berlin. Eine Wochenschrift. Redigirt von L. Rellstab.
   rg. 1835. Berlin, Duncker u. Humblot. 52 Nrn. (Bog.)
   (n. 4 Thlr.)
- 93] Osterländische Blätter und Figaro, eine heitere Zusamillung von Altem und Neuem, Fremdem und Eignem, herj. von Spiritus Asper dem Jüngern. Redigirt von Ferd. 2i. Jahrg. 1835. Incl. der Beilage: Neue und frischgelegte eneyer aus aller Herren Länder, oder: Wie sieht's in der aus? Grimma, (Verlags-Comtoir.) 156 Nrn. (½ Bog.) 4. Thlr. 8 Gr.)
- . 2. Jahrg. Leipzig, Arnold'sche Buchh. à n. 1 Thir. 8 Gr.]
- Der Hochwächter, Literarisch-Kosmopolitische Beiblätr constitutionellen Staats-Bürgerzeitung. Redigirt von Ferd.
  ni. Jahrg. 1835. Grimma, Verlags-Comtoir. 104 Nrn.
  g.) gr. 4. (n. 4 Thlr.)

[1. u 2 Jahrg. Ebendas. 1853, 1854. a n. 4 Thir]

8] Palmblätter. Wochenschrift für Leser aller Stände, ers für häusliche Familienkreise. Mit Beiträgen von Cle-Dr. Faust, Dr. Fischer, von Hefner, Leinfelder, Müller. Herausgeg. von G. P. W. Stolz. (9. Jahrg.) München, 1834. gr. 8. (n. 2 Thlr. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1412.]

- 16] Der Prophet, unter Mitwirkung gleichgesinnter Freunde geg. von Dr. Richter von Magdeburg. 2. Jahrg. 42 Moto. Breslau, Richter'sche Buchh. 1834, 35. gr. 8. (n. 3 Thlr.)
   [1. Jahrg. Ebend. 1835. n. 8 Thlr.]
- 7] Das Karlsruher Unterhaltungs-Blatt, ein für alle Stände, md Alt, interessantes und belehrendes Bilderwerk. 8. Jahrg. (Mit vielen neuen Compositionen.) Karlsruhe, Müller'sche hh. 52 Nrn. (½ Bog.) mit 52 Steintaf. gr. 4. (n. 6 Thlr.)

ahrg. Ebendas. 1829—34. 1—4. Jahrg. à n. 3 Thir. 12 Gr. — ;. n. 4 Thir. 12 Gr. — 6. u. 7. Jahrg. à n. 6 Thir. 12 Gr.]

B] Vollmond. Eine Bibliothek für alle Stände zur Erbaunterhaltung, Belehrung, Erheiterung und Nachricht. Allen verhältnissen anpassend herausgeg. von der Redaction des n Preussen und der Preussenschule. 2. Jahrg. 1835. e. Mohrungen, Schulbuchh. (Rautenberg.) 8. (1 Thir.

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1411.]

### Schöne Künste.

[2099] Museum, Blätter für bildende Kunst. Redigirt von F. Kugler. Jahrg. III. 1835. Berlin, Gropius. 52 Nrn. (1 Mit Kupferbeill. gr. 4. (n. 5 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1118.]

[2100] Hannöversche Kunstblätter. 1835. Redigirt von 1 mald und G. Osterwald. No. 1-12. Mit vielen Abbildd. L burg, (Herold u. Wahlstab.) gr. 4. (n. 1 Thlr. 12 Gr.)

• [2101] Allgemeine musikalische Zeitung, 37. Jahrg. 1835. digirt von G. W. Fink. Mit Intelligenz-Blatt und 1 Portr. I zig, Breitkopf u. Härtel. 52 Nrn. (Bog.) gr. 4. (n. 5' 8 Gr.) ·

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1121.]

[2102] Cacilia, eine Zeitschrift für die musicalische Welt, ausgeg. von einem Vereine von Gelehrten, Kunstverständige Künstlern. 17. Bd. oder 65-68. Heft. Mit Zeichnungen sikbeilagen. Mainz, Schott's Söhne. gr. 8. (Pränum.-Pr. 1 16 Gr.)

[1-16. Bd. Ebendas. 1824—1834.7

[2103] Allgemeiner musikalischer Anzeiger, redigirt von ! Castelli. 7. Jahrg. 1835. Mit Abbildd. und musikal. Bell Wien, Haslinger's Hof-Musikh. 52 Nrn. († Bog.) gr. 8. (27 [1-6. Jahrg. Ebendas. 1829-1834. à 2 Thir.]

[2104] Iris im Gebiete der Tonkunst. Redigirt von L. l stab. 5. Jahrg. 1835. Berlin, Trautwein. 52 Nrn. (4 1 Lex. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1122.]

[2105] Neue Zeitschrift für Musik. Im Vereine mit me Künstlern und Kunstfreunden herausgeg. unter Verantwortlich von R. Schumann. 1. Jahrg. 1835. Mit 2 Portraits u. In genzblatt. Leipzig, Barth. 104 Nrn. (+ Bog.) gr. 4. (n. 3) 8 Gr.)

[2106] Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für K Literatur, Musik, Mode und geselliges Leben. Herausgeber Redacteur: Adolf Bauerle. 28. Jahrg. 1835. Mit Abbild. Mode-Bildern. Wien, Gerold. 260 Nrn. (1 Bog.) gr. 4. (1 Thlr. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1125.]

[2107] Allgemeine Theater-Chronik, Organ für das Gest interesse der deutschen Bühnen und ihrer Mitglieder. von E. F. V. Lorenz. 4. Jahrg. 1835. Leipzig, Magazi Industrie. 208 Nrn. (½ Bog.) gr. 4. (n. 6 Thlr.) [Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1126.]

### Modezeitungen.

[2108] Journal des dames et des modes. XXXVII. année. Fom. LXXIV. et LXXV. Francfort s. M., (Herrmann.) gr. 8. n. 9 Thir. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1267.]

[2109] Allgemeine Moden-Zeitung. 37. Jahrg. 1835, redigirt ron Dr. A. Diezmann. Mit 64 bis 104 Kupfern oder circa 800 Abbildungen u. Titelvign. Leipzig, Industrie-Compt. 104 Nrn. Bog.) riebst Beilagen. gr. 4. (n. 6 Thlr. — Mit 116 bis 136 Kupf. 1. 8 Thlr.)

[Vgl. Repertor, Bd. 2. No. 1268.]

[2110] Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode. Mit der Beylage: Allgemeines Notizenblatt. Herausgeg. von Joh. Schickh. (20.) Jahrg. 1835. 12 Hefte eder in wöchend. Lieferungen. Mit 52 sauber illum. Modekupf. n. s. w. Wien, Zerold. Lex. 8. (n. 16 Thlr. 16 Gr. — ohne Kupfer n. 10 Thlr. 3 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1269.]

[2111] Pariser Modenzeitung für deutsche Frauen. 10. Jahrg. 1835. (In französischer und deutscher Sprache.) Mit vielen illum. 1. schwarzen lith. Abbildungen. Aachen, Cremer'sche Buchh. 52 Nrn. (Bog.) gr. 4. (n. 6 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1270.]

[2112] Neue Pariser Modeblätter, herausgegeben von Amalia Schoppe, geb. Weise. 9. Jahrg. 1835. Mit 64 sauber gestoch. u. fein color. Kupfern. Hamburg, (Herold.) 52 Nrn. († Bog.) gr. 8. (n. 4 Thlr. 20 Gr.)

[Vgl. Repertor, Bd. 2. No. 1271.]

[2113] Berliner Modenspiegel in- und ausländischer Originale. Eine Zeitschrift für die elegante Welt. Herausgegeben von Alex. Cosmar. 4. Jahrg. 1835. Mit den Beilagen: Correspondenzblatt. — Litteraturblatt für Damen. — Anzeiger. Mit 108 illum. Kupfertafeln u. Titelvign. Berlin, Expedition: ca. 70 Bog. gr. 4. (n. 5 Thlr.)

[Vgl. Repertor, Bd. 2. No. 1275.]

[2114] Schnellpost für Moden und Literatur. Magazin für die elegante Welt. 4. Jahrg. 1835. 52 Nrn. (à 2—3 Bog. mit der Beilage: Sonntags-Magazin. 2. Jahrg.) Mit 204 fein illum. Mode-Kupfern u. vielen Holzschnitten. Leipzig, Allgem. Niederländ. Buchh. Roy. 4. (n. 6 Thlr. — Ohne Kupfer n. 3 Thlr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1272.]

### Pfennigmagazine.

· [2115] Das Pfennig-Magazin der Gesellschaft zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse (Redact.: Fr. Brockhaus in Leipzig u. Dr. Draxler-Manfred in Wien. 3. Jahrg. 1835. Mit vielen Abbildungen. Leipzig, Expedition. (Brockhaus.) 52 Nrn. (Bog. No. 92 u. s. w.) schmal gr. 4. (n. 2 Thlr.)

Von den vielen Nachahmungen, welche das von Bossange Vater zu Leipzig begründete Pfennig-Magazin in Deutschland binnen Kurzem veranlasste, sind schon nach Ablauf des ersten Jahres mehrere wieder eingegangen (vgl. Repertor. Bd. 1. No. 873-881.). Das erstere behauptet indess, seitdem es auf die Buchh. F. A. Brockhaus übergegangen ist, bei der zweckmässigen Auswahl der darin enthaltenen Aufsätze und durch die höchst vorzügliche Sauberkeit der eingedruckten Holzschnitte auch neben den besten englischen Erzeugnissen dieser Art einen sehr ausgezeichneten Plat. Mehrere hier zuerst bekannt gewordene Holzschnitte gereichen des Fortschritten der deut. Xylographie und Stereotypie zur grossen Ehrt.

[2116] Das Heller - Magazin zur Verbreitung gemeinnützige Kenntnisse, besorgt von einer Gesellschaft Gelehrter. 3. Jahrs. 1835. Mit 2-300 Abbild. Leipzig, Industrie-Compt. 52 Nrn. 4 (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 875.]

[2117] Das Heller-Blatt, oder Magazin zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse. Herausgeg. von einem Verein Gelehrter und redigirt von Theod. Brand. 2. Jahrg. 1835. Mit vielen Abbild. Breslau. (Leipzig, Fert.) 52 Nrn. (Bog.) 4. (n. 1 Thlr. 8 Gr.) [i. Jahrg. 1834. Ebendas. n. 1 Thir. 8 Gr.]

[2118] Bilder-Magazin für allgemeine Weltkunde, od. Abbildusgen merkwürdiger Gegenden, Städte, Häfen, Palläste, öffentl. Gebaude, Denk- und Grabmäler, Schlösser, Ruinen, Kirchen u. a. Merkwürdigkeiten der Natur und Kunst. Nebst einer ausführl. Beschreibung derselben und mit Nachrichten von den nenesten Estdeckungen ausgezeichn. Reisenden u. s. w. 7-11. Heft. (15 Stabstiche mit 39 Ansichten u. 15 Bog. Text.) Leipzig, Hartleben's Verlags-Exped. 1834, 35. (à Heft n. 12 Gr.) [Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 881.]

[2119] Sonntags-Magazin. Familien-Museum zur Verbreitung gemeinnütz. Kenntnisse. 2. Jahrg. 1835. Mit vielen Abbild. Leipzig, Peeters. 52 Nrn. (Bog.) gr. 4. (n. 2 Thlr.) [Vgl. Reperter. Bd. 1. No. 877.]

Hard from the first of the first of the best of the first of the first

promote state of

ander i de la la la come fille. Live de la come de la come fille de la la come de la c

Letters in the constant

Subject to the Box wife.

in New Medical was finding the con-

A land oil one car is selfue.

mate Binner of the

್ ಬರಿಕೆ ಜ್ಞಿಟ್ ಅರ್ವೀಟೆ ನ

ried to the reserve

Company of the Company

## Theologie.

(Die mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Verfinisern.)

[2120] Dr. M. Luthers Bibelübersetzung in ihrem Veriltniss zu den Bedürfnissen unserer Zeit. Ein Beitrag ur würdigen Feier des dreihundertjähr. Jubiläums ihrer Erscheiing von J. W. Grashof, evangel. Divisionspred, in Köln, refeld, Funcke'sche Buchh. 1835. 115 S. 8. (12 Gr.)

Diese Schrift gehört unstreitig zu den erfreulichstens Brecheiungen, welche dem vorjährigen Jubikaum ihre Entstehung verinken. Der Vf., dem theologischen Publicum bereits durch eige exegetische Arbeiten bekannt, erweist sich mich lier selbstandig und denkund. Donn wenn er auch nicht die ganze Gehichte der Bibelübersetzung mittheilt, wie er sie laut seiner Vertherung S. 6. Anm. 4. beim Maugel anderer literarischer Hülfsittel lediglich aus de Wette's Sammlung der Briefe Luther's zummengetragen hat, so ist doch das Wenige, was hier und da n den Ergebnissen seiner Forschungen eingeflossen ist, nicht me Wichtigkeit (z. B. die genaue Bestimmung der Zeit; in weler Luther auf der Wartburg die Uebersetzung des neuen Teaments angefangen habe, S. 12, Anm. 8), obwohl ihm dagegen' anches Andere unbekannt geblieben zu sein scheinty was über len Zweisel gewiss ist (a. B. Rörer's Versitlschung des Lutherhen Textes; vgl. S. 46; Ann. 51). Allein bei weitem wichtir ist der zweite. Theil des Buches welcher sich mit Untersuung deb ant dem Ditel angegebenen : Gegenstandes: Neschäftigt, Bef. halt es für seine Pflicht, mit möglichster Aussehliessung sener Bemerkungen über ihn ausführlicher zu berichten. Nachen der Vf. aus jener kurzen Darstellung des Ganges der Bibelbersetzung zuvördurst als Ergebniss hervorgehoben kat, Luther Repert. d. ges. deutsch. Lit. V. 6.

habe das Ganze in verhältnissmässig kurzer Zeit vollen wohl den grössten und wichtigsten Theil der Arbeit selb nehmend, doch den Beistand seiner Freunde stets gewisse nutzt; unaufhörlich geändert und gebessert, und endlich Ueberzeugung die Welt verlassen, dass das Geschäft des noch keineswegs abgeschlossen sei; wirft er die Frage hat die evangelische Kirche gethan, um im Geiste Lutl dem von ihm betretenen Wege fortzuwandeln? Die An Geschichte ist: Luther's Uebersetzung und sie allein ist gemeinen kirchlichen erhoben und für ihre Verbreitung n Sorge getragen worden. Da diess aber nicht genug ist, auf die innere Gestalt unserer Bibel über (hier könnte sammenhang deutlicher sein) und stellt die zweite Fragt Beantwortung der Hauptzweck der ganzen Schrift ist: Ge ther's Bibel, wie sie von ihm ausgegangen ist, den gerec sprüchen, welche unsere Zeit an eine deutsche, allgem alleingiltige Uebersetzung des göttlichen Wortes mach oder nicht? Es wird nun vor allen Dingen gezeigt, da Berichtigung der Orthographie und Interpunction, durch obwohl inconsequente und mitunter sogar taktlose Aender Wörtern und Wortverbindungen, durch Einführung der theilung, durch Weglassung von Luther's Vorreden und (sogar durch Einfügung von 1. Joh. 5, 7.) eigentlich sch der Grundsatz ausgesprochen sei, man (d. h. die Heraus Uebersetzung) sei befugt, den Buchstaben Luther's mit I auf die veränderte Gestalt der deutschen Sprache und veränd. Bedürfniss der Zeit zu verlassen. Die Berechtig einem solchen Verfahren liege ohne Zweifel darin, dass 1 ther's Bibel nicht mehr als sein, sondern als der Kirch thum zu betrachten habe. Ist aber das diesem Grunds folge rechtmässig der Kirche zustehende Geschäft des mit dem bisher Geschehenen abgethan? Reicht es ans fü forderungen, die wir jetzt mit Recht machen kännen? Di gen werden bestimmt verneint, weil die bisherigen Verl gen ohne alle Consequenz und Besonnenheit gemacht sit Uebersetpung Luther's dürfte also noch manche Abanden erleiden haben hinzichtlich der grammatischen Richtig deutschen Ausdrucks, hinsichtlich der Wörter und Red die wir jetzt gar nicht mehr oder durchaus falsch verste bei wieder unterschieden werden must zwischen solchen. gar nicht mehr gebraucht und kennt, und solchen, denen tige Sprachgebrauch eine ganz andere Bedentung anweist rücksichtlich des von Luther theils wegen der Mangel der damaligen kritischen und exeget. Hülfsmittel, theils weder beabsichtigter oder unwillkürlicher Ungenauigke bar falsch Uchersetzten. Jede dieser verbesserungshedürftig

en wird mit einer, obwohl unvollständigen Reihe alphabetisch gerdneter und grösstentheils aus dem neuen Testament entlehnter leispiele erläutert, und daraus die Nothwendigkeit einer den Bedürfissen unserer Zeit angemessenen genauen Revision und Berichtiung der Luther'schen Bibelübersetzung abgeleitet. Demgemäss erlangt der Vf. eine revidirte Ausgabe des Luther'schen Meisterrerkes, in der mit Sorgfalt, Umsicht und Pietat alles Das, aber ach nur. Das, was nothwendig der Verdentlichung und Berichtiang bedarf, also ausser dem entschieden Versehlten jedes Wort, ple Redefügung und Wendung, durch welche ohne Hülfe des Orijuals Missverständnisse veranlasst werden, einer Umarbeitung mterworfen wurde; nicht einer modernisirenden, wie in Dinter's thel, sandern stets im Geiste and Tone Luthers, etwa in Art. des von Fr. von Meyer gemachten Versuches. Nachso die Rechtmüssigkeit das Bedürfniss und die Gränzen es solchen Unternehmens, erörtert sind, schlieset der Verfast mit kurzen Andentungen über die Art and Weise der Ausbrung desselben. Die Obliegenheit dazu haben seiner Meinung ch gewiss die obersten kirchlichen Behörden jeden Staates oder h. einzelner grösserer Provinzen, besonders anch Synoden. meder einzeln für sich, oder mit Unterstützung von Seiten der resellschaften, welche letztere eine solche "Ausgabe zu vertaken hätten, deren öffentliche Einführung aber immer von der mehmigung der geistlischen Vorgesetzten des Staats oder der Aviuz abhängig bleiben würde. Am förderlichsten dürste freilcih wenn sich irgend ein evangelischer Landesfürst der Sache Mhme. — Diess der zusammengedrängte, doch nichts Wesenttes übergehende Auszug der lesenswerthen Schrift, welche wohl a gründliche und umfassende Beleuchtung in theolog. Blättern diente. Ref. fügt weiter nichts hinzu, als dass es ihm schwer eint. mit tiefer Achtung gegen das Verdienst unseres grossen formators eine unparteiischere Kritik seines Werkes zu verbin-Und sollten auch die vom Vf. in Bezug auf die Verwirkling seiner Idee gegebenen Vorschläge um dogmatischer Hinniese willen vor der Hand noch unausgeführt bleiben, so wird hm doch die Anerkennung nicht versagen können, für die ancipation des Luther. Geistes aus den sprachlichen Fesseln des . Jahrhunderts eine eben so freimuthige als besonnene Stimme regeben au haben. Druck und Papier sind gut.

[2121] Wie und wodurch ist Doctor M. Lather der Bibel-Debersetzer geworden? Ein Nachruf zum drit-Jubel-Jahr der Lutherschen Bibel-Verdeutschung an alles Volk, besonders die studirende Jugend von Karl Mann, Pfr. in 28.\* · • • 1.14

Wilhelmsdorf. Stuttgart, Steinkopf. 1835. 106 S. 8. (6 Gr.)

Im Ganzen genommen leistet diese Schrift, was sie verspricht. Denn da man nach dem Titel eine einfache Darstellung derjenigen Verhältnisse des grossen Reformators zu erwarten hat, welche ihm Tüchtigkeit und Veranlassung zur Unternehmung und Vollendung seines Riesenwerkes gaben, so werden durch einen kurzen Abriss seiner Schicksale, inwiesern in der Beschaffenheit der Zeit, deren Kind er war, in dem Gange seiner Bildung, in so manchen Begebenheiten während seines Aufenthaltes im Kloster. besonders in seiner ersten Bekanntschaft und stets fortschreitenden Vertrautheit mit der Bibel nach Form und Infink, kurz in fedem bedeutenden Ereignisse seines früheren Lebens eine Vorbereitung auf seinen spätern Beruf liegt, durch Darstellung der ersten Jahre der Reformation, ferner durch Aufzählung der einzelnen vor and nach Anfang der Hauptübersetzung von ihm verdeutschten Stücke der Schrift (eine Vergleichung früherer und späterer Uebersetzungen findet sich nur S. 100 Anm.) und anderer gleichzeitiger Beschäftigungen, zuletzt durch Angabe der Grundsatze, von denen er bei seiner Arbeit sich leiten liess, die Asforderungen an ein nicht für Gelehrte bestimmtes Buch befriedigt Der sehr zusammengedrängte Ueberblick über die weitere Geschichte der Uebersetzung bis auf die neuern Zeiten wäre an sich keine tadelswerthe Zugabe; allein der Vf. schweift auch übrigen bisweilen von seinem Hauptgegenstande ab und gefällt sich besonders in ausführlichen literarhistorischen Anführungen, welche, so unerlässlich die Erwähnung einiger epochemachenden Ausgaben einzelner Theile und des ganzen Werkes war, doch zu reich an Namen und Jahrzahlen sind (z. B. das Verzeichniss andere Uebersetzungen S. 96 f.), als dass sie eine zusammenhängende -Auffassung der übrigens lebendigen und fliessenden Darstellung begünstigen und besonders dem im Vorworte ausgesprochenen Zwecke: "Manchem von dem Streben nach etwas Neuem mit forgerissenen das Bild eines in Gottes Wort sein Leben u. s. w., ja seine Seligkeit findenden Mannes vor Augen treten zu lassen, wo durch er zur Besinnung gebracht und zur Umkehr vermocht werden könnte", überall angemessen sein sollten. Dem, auch von anderen Seiten schon ausgesprochenen Wunsche des Vfs., es miche bei dem bevorstehenden Jubiläum der Buchdruckerkunst ein gemeirsames Nationaldenkmal für deutschen Glauben, und deutsche Kunst in der Art zu Stande kommen, dass nach Vorgang schöner alter Foliobibeln eine neue Ausgabe nach Luther's letzte Verbesserungen (von 1546) mit Angabe der Abweichungen früherer Recensionen, mit Beifügung der Glossen und Nachbildungen der Kranach'schen Holzschnitte ans Licht träte, kann Ref. seinen vollen

Beifall nicht schenken, wenn diess der höchste Ausdruck von Vorehrung und Dankbarkeit sein soll, zumal da ein ähnliches Unternehmen bereits seinen Anfang genommen itat. Auch mit anderen
beiläufig ausgesprochenen Ansichten wird sich nicht Jedermann
befreunden können (z. B. mit dem S. 48 Anm. über die Weglassung von 1. Joh. 5, 7. Geäusserten); dessenungeachtet aber glaubt
Ref. mit gutem Gewissen das Büchlein Allen empfehlen zu dürfen, welche einer wärmeren und erbaulichen Behandlung der Reformationsgeschichte nicht ungern ihre Aufmerksamkeit schenken.
Die äussere Ausstattung ist nur mittelmässig.

[2122] \*Bildung des Geistlichen durch Geistesübungen. Von Cour. Tanner, Abt des fürstlichen Stiftes Einsiedeln. 2 Thle. Mit dem Bildniss des Vfs. Einsiedeln. (Augs-burg, M. Rieger'sche Buchh.) 1834. XXX u. 374, 335. S. 8. (n. 1 Thlr. 16 Gr.)

Unter diesem den Inhalt des vorlieg. Buches wenig oder gar, nicht bezeichnenden Titel erscheint die 3. Auflage eines Werkes, das zu den besten asketischen Schriften der kathol. Kirche, welche in neuernt Zeit erschienen sind, gerechnet zu werden verdient. Be enthält dasselbe eine ausführliche Anweisung und ernste Esunterung für katholische Geistliche zur gewissenhaften Führung hres Priesteramts in Form von erbanlichen Reden, und kann chensowohl non angehenden Geistlichen als Führer ins priesterliche Leben, als von wirklichen Priestern zur Erbauung und weiteren Forbildung mit Nutzen gebraucht werden. Nachdem der Vf. (\* 1825) im Geiste seiner Kirche den katholischen Priester als ein nen Stellvertreten Christi, als Bichter der Gewissen, als Werkzeng der Gunstbezeugungen des Himmels gegen sein auserwähltes Velk und als Mittler zwischen Gott und den Menschen dargestellt und den amtlichen Wirkungs- und Lebenskreis desselben im Allgomeinen bezeichnet hat, spricht er von den verwerflichen Beweggründen, wodurch Manche zum Priesterstande geführt werden, und aussert sich in den darauf folgenden Reden meist tadelnd über die Art und Weise, wie gegenwärtig die wissenschaftliche und sittliche Vorbereitung zum Priesterthume beschaffen sei. Hierauf stellt er in 4 Reden den Priester in seinen Berufsgeschäften: am Altaro, auf der Kanzel, im Unterrichte der Jugend und im Beichtstuhle dar; zeigt sodann, wie dersetbe im priesterlichen Umgange mit der Welt als Tröster der Kranken, als Bekehrer der Zweiselnden, als Friedensstifter in seiner Gemeinde und als Verbreiter guter Grundsätze unter dem Volke sich zu verhalten habe. vier letzten Reden (12-16) des 1. Theils schildern, was der Priester in seinem Privatstande, rücksichtlich seiner Privatandachlen, der Beziehung seiner Amtseinkünfte, seiner Kleidung und

seines Wandels überhaupt beobachten müsse. - Der 2. Theil enthält 14 Reden. ilier zeigt der Vf. 1. vor welchen Gefahren der Priester in der Welt sich zu hüten habe, nämlich vor schädlichem Müssiggange, vor schlechten Gesellschaften, vor ärgerlichen Verbindungen mit Personen des zweiten Geschlechts und vor frechem Umgange mit seinen Domestiken; warnt 2. den Priester vor Sünden überhaupt, und zwar rücksichtlich seines Standes, des gefährlichen Aergernisses für Andere, der sittlichen Verstockung wegen, der ein sündiger Priester mehr als ein Laie ausgesetzt ist, und um anderer trauriger Folgen willen. Die 3 folgenden Reden schildern den Zustand des verzweifelnden Priesters auf dem Todtenbette, in der Hölle u. s. w. Zuletzt wird die Glückseligkeit eines frommen Dieners der Kirche beschrieben und noch übersichtlich auf die besonderen und allgemeinen Obliegenheiten in Form einer Tags-, Amts- und Hausordnung hingewiesen. Wie sehr der Vf. ins Einzelne geht, kann man z. B. aus Folgendem ersehen. Indem er von dem geistlichen Müssiggunger redet, beantworft er folgende drei Fragen: 1. Was unterlässt er aus Müssiggang? 2. Was thut er im Müssiggang? 3. Was wird er durch den Müssiggang? — Zu 1: er wird a. Andern nicht thun was er könnte; b. Gott nicht geben, was er sollte; c. sich nicht erwerben, was sich geziemte. Auf gleiche Weise erhält 2. und 3. seine Untertheile. Hierbei kommt allerdings viel Beherzigenswerthe zur Sprache, oft was man unter dieser und joner Ueberschrift gut nicht sucht, z. B. hier das Meditiren, Concipiren, Extemporiren der Predigten u. s. w., ohne dass der Redner den Faden verlöre Doch das ganze Werk enthält des Brauchbaren zu viel, als dass wir auf Einzelnes darin besonders aufmerksam machen könnten. Selbst der protestantische Geistliche wird mit Gewinn und Vergnügen manche dieser Reden lesen; z. B. die, welche von der Ausbreitung guter Grundsätze, von der Sorge für Kranke und Zweiselnde handeln u. A. m. Ein frommer, väterlich ernster, kräftiger Geist durchdringt das ganze Werk. - Störend sind eine Menge Idiotismen, wie: Erbarmniss statt Erbarmung, vervesen statt verweset, heikel (vielleicht so viel als schwierig?), ein Bereuter statt ein Reuiger, Hausen wahrscheinlich statt Stolgebülren. Aufzug statt Kleidung u. dgl. m. Auch Druckfehler kommen nicht selten vor. Möge jeder katholische Geistliche, der dieses Werk benutzt, dem erhabenen Ziele sich zu nahen suchen das ihm darin vorgehalten wird, und möge es in die Hände recht Vieler gelangen, i Es verdient gelesen und wiedergelesen # werden.

[2123] \*Erklärung kirchlicher Perikopen als Hülfsmittel für Kanzelredner und zum Behufe hitzeiteher Erbauung, herang

solide hith was in the area.

von Leopold Schmid. Wellburg, Lanz. 1834. XII u. 341 S. gr. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Der Vf., welcher die Vorrede seines Werkes aus Stift Neuburg bei Heidelberg datirt bat, hatte während seines Lehr- und Erziehungsamtes im Priesterseminar in Limburg unter Anderm die Aufgabe, die dortigen Alumnen zu tüchtigen Predigern zu bilden. Zu diesem Zwecke erachtete er es für durchaus wichtigand nothwendig, mit der Unterweisung in der rhetorischen und homiletischen Kunst eine Zergliederung der Perikopen nach ihrem christlichen Inhalte zu verbinden, da die erstere nur dann von Nutzen sein könne, wenn "der christliche Inhalt im Gemüthe des Redners einmal innen, und zweitens so allseitig durchdacht, durchfühlt, gleichsam durchglüht sei, dass er nur noch in die homiletische Form gegossen zu werden brauche, um daraus als christliche Predigt hervorzugehen". So richtig diese Bemerkung ist, so reffend müssen wir auch Das finden, was er über das Wesen der. christl. Predigt sagt, dass sie nämlich nichts Anderes sein solle, els das für den Verstand, das Gemüth und den Willen des Zuborers fühlbar und eindringlich dargelegte Wort Gottes, und dass: ihr demnach vornämlich zweierlei zukomme: erstens das Wort Gottes und nicht etwas Anderes zu behandeln, und zweitens das göttliche Leben im Worte in das menschliche Leben und seine Verhältnisse bineinzuführen. Was er nun damals für die Alum-. nen des Seminars gearbeitet hat; bietet er hier zu dem doppelten: mif dem Titel bezeichneten Zwecke dar. So sehr es auch den. Anschein haben kann, als wären beide Zwecke nicht wohl verein-. bar, so kann doch Ref. nicht in Abrede stellen, dass die Vorträge des Vfs. wohl die bäusliche Erbauung Derer fördern können, welche auf einer höheren Stufe der Bildung stehen oder selbst Theolegen sind; als Andachtsbuch zu allgemeinerem Gebrauche eignet sich das Werk nicht und würde sich nicht einmal im beschränkteren Kreise dazu eignen, wenn der Vf. nicht seiner Erklärung der birchlichen Perikopen einen durchweg asketischen Charakter aufgeprägt hatte, da es ihm um Entwickelung und Anwendung des christlichen Inhaltes derselben zu thun war. Man hat also nicht Angabe von Hauptsätzen, die der Prediger aus den Perikopen ableiten könne, und Hinweisung auf Dispositionen der Themata zu erwarten, sondern die mitgetheilten Vorträge sind philosophischtheologische uud christlich-asketische Betrachtungen, welche über die biblischen Abschnitte angestellt sind. Es sind deren 29 mit Uebergehung vieler Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, da es dem Vf. nicht auf Vollständigkeit ankam. Manche dieser Vorträge kann man lesen, ohne im mindesten daran erinnert! zu werden, dass der Vf. ein katholischer Theolog ist, während er in andern sich durch das gewohnte Anskunftsmitteldes Idealisirens und AllegoLiteratur gezählt werden konnen. — Drucksehler sind nicht selten, übrigens aber Papier und Druck gut. 49.

[2125] Die Treue. Predigten nach dem Bedürfniss der Christengemeinde unserer Zeit von Dr. Joh. With. Ebel. Königsberg, Unzer. 1835. (IV u.) 175 S. 8. (12 Gr.)

Vorliegende Predigten stehen in einer wesentlichen Beziehung zu der Jon demselben Vf. unlängst herausgegebenen Schrift: "Die apostolische Predigt ist zeitgemäss" (vgl. Repertor. Bd. 4. No. 632.). Sie sollen veranschaulichen, dass man biblisch und apostolisch predige, wenn man die sittliche Vervollkommnung des Menschen As den Hauptzweck seines irdischen Daseins darstellt, für deseen Erreichung er selbst mitzuwirken habe (im Gegensatze der Lehrei von dam gänzlichen Unvermögen des Menschen zum Guten). Durch alle diese Predigten (der Zuhl nach 12) geht der leitende Gestanke: "Ein Vermächtniss der Liebe und Treue ist es. das der Sohn Gottes zwischen den Menschen und Gott hienieden und Mit ewig hat begründen wollen. In der Befreundang mit Jesus (17 Pred.) hatte dasselbe seine Wurzel, indem es ans der Lilebe (2. Pred.) keimt, damit Er uns geliebt und sich für uns in den Tod gegeben hat; der Hinblick auf Ihn (3. Pred.) ist es, der den neuen und gewissen Geist weckt und einflösst, das eigendiche; das höhere Leben; aus welchem die Frucht und die Kröne des Baumes stammt, in einem reinen, guten Willen, zu than den Willen des himmlischen Vaters (4. Pred.), im ernsten Streben nach Vollkommenheit (5. Prod.) in der Treue (6. bis 9. Prod.) und Entschiedenheit für Gott, dadurch wir ein Segen werden für die Welt (10. Pred.). Zur Warnung Einiges über das Schicksali der Ungetreuen (11. Pred.) und zur Ermuthigung das Wort: Gott ist treu (12. Pred.), der uns berufen hat zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus!" - Obgleich der Vl. in biblischem Geiste predigt und mit steter Beziehung auf die Aussprüche der heil. Schrift; obgleich der Inhalt seiner Vorträge sich über das Gewöhnliche in mehrfacher Hinsicht erhebt, und seine Sprache einfach und edel ist, so trifft doch diese Predigten, selbst Bei einer milden Beurtheitung mancher Tadel. Dass der biblische Text (baid Perikope, bald freier Text) oft gar nicht (2. u. 5. Pred.) and im Allgemeinen viel zu wenig benutzt worden ist, muss ant so mehr auffallen, da der Vf. mit der Bibel vortraut ist und sie sorgfältig, oft mehr als nöthig gewesen wäre, citirt. Allein seine Art zu disponiren ist meist sehr willkürlich, der Ausdruck selbst bei Ankundigung der Themen und Theile häufig wverständlich, die logische Anordnung mangelhaft, die Ausführung bisweilen unzureichend. So soll in der 2. Predigt über Marc. 14, 16-26. gezeigt werden, dass die Betrachtung des Leidens Jesus ganz vorzüglich geeignet sein die Sünde in uns zu töften. Denn, sagt der Vf., 1. hier entdecken wir die Sünde in ihren wahren Gestalt, in ihrer Abscheulichkeit; 2. hier entzundet sich an der Liebe, die uns erzeigt wird, die dankbare Gegenliebe; 3. hier strahlt uns ein erhabenes Vorbild zur Nachahmung in der Tugend; 3. hier öffnen sich ung die aufmunterndsten Hoffnungen und Aussichten. - Die 7. Predigt, in welcher der Text Luc. 14, 1-11. gut benutzt worden ist , hat folgendes Thema: Die, Hindernisse der Treue (welcher Treue und gegen wen??), : Ala Hindernisse derselben werden angeführt: 1. das Gerichtetsein auf Audere (soll heissen: die üble Ganohabeit, mehr auf Andere als auf sich selbst seine Aufmerksankeit zu richten); 2. das Festhalten an Eigenheiten (soll heissen: ängstliches Festhalten am-Buchstaben des Gesetzes und der Pflicht); 3, das Sich-Vordrängen (soll heissen: das rücksichtslose Trachten nach Ehre und Ansehen von der Welt). - Da ein ächt christlich-biblischer Geist in diesen Predigten weht, die darin ausgeprägten Gedanken keineswegs oberflächliche Behauptungen enthalten, sondern in die Tiefe der christlichen Religionslehre und des menschlichen Herzens eingehen; da die Ausführung zuweilen gelungen genennt werden darf, und die ganze Darstellungsweise i... wenn auch nicht lebendig, doch rein und edel ist, so hätte Bef. gewünscht, anch den Bau und die Gliederung dieser Vorträge als gelungener bezeichnen zu können. Freilich haben die Hörer von Predicten oft einen andern Maassstab als den der Homifetik, und Harum wollen wir es dem Vf. gern glauben, dass diese seine Kanzelvorträge auf die Zuhörer einen gesegneten Eindruck gemacht haben.

[2126] Predigten von Karl Wilh. Schultz, Pf. zu Weilmünster. Weilburg, Lanz. 1834. 362 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Mit Vergnügen schreitet Ref. zur Anzeige der genanzten 30 Predigten. Sie sind in ihrer ersten Gestalt vor einer Landgemeinde gehalten worden, und der Vf. ist bei dem Niederschreiben derselben von der gewiss nur zu billigenden Ansicht ausgegangen, dass sich auch der Landmann bei gesundem Menschenverstande, bei einem frommen Gemüthe, bei fleissigem Bibellesen und Kirchgange (und, möchte Ref. noch hinzusetzen, nach genossenem gaten Untertichte) an den höhern Predigtten gewöhne und ihn verstehen lerne. Die meisten dieser Predigten sind hier so wiedergegeben, wie sie gehalten wurden; nur einige, haben Zusätza bekommen und sind umgearbeitet worden. Jedenfalls aber verdient der Vf. für diese homiletische Gabe den Dank des Publicums. Es sind meist recht anziehende, wiehtige Wahrheiten, die er zur Sprache bringt. 1. Predigt: Das Geburtsfest Josu, ein frehes

Familienfest; 2. Pr.: das Geburtsfest Jesu, ein ernstes Familienfest; 3. Pr.: was soll das Todtenfest für uns sein (vorzügl. gelengen); 8. Pr.: die Erfahrung, dass die Menschen häufig eher (besser: öfter) bei ihren bösen, als bei ihren guten Vorsätzen beharren; 10. Pr.: die Gesehichte der Auferstehung Jesu, eine Erklärung über die Ursachen, warum manchen Menschen der Glante an Unsterblichkeit so schwer fällt; 11 Pr.: das Verhalten der Feinde Jesu nach der (seiner) Auferstehung, ein Bild der Menschen, welche das lasterhafte Herz zu Leugnern der Unsterblichkeit macht; 12. Pr.: warum beweiset der Glaube an Unsterblichkeit seine tröstende Kraft nur an so" Wenigen? 13. Pr.: von den Gefahren, welche der Kummer für unsere Herzen hat u. s. w. Bei Ausführung dieser Satze geht der Vf. mit einer lobenswerthen Freiheit zu Werke; ohne an die strengen Forderungen der Schule sich ängstlich a binden, sind seine Eintheilungen der Sache selbst angemessen, entbehren jedoch keineswege des logischen Fundaments. lich sind ihm die Uebergänge vom Texte zum Thema gelungen; er versteht es, hier Kurze mit Deutlichkeit zu verbinden und eine Kunstauswand auf anziehende Weise die Ausmerksamkeit auf den In der Wahl dieser Hauptsätze ist er Hauptsatz hinzulenken. meist glücklich und hat seinen Vorträgen theils selbst gewählte theils die gewöhnlichen Perikopen zum Grunde gelegt. herrscht das Praktische vor, und wohlthuend ist der fromme Brust, der sich oft der Bibelsprüche und der Schriftsprache bedient und zuweilen in begelsternde und eifernde Rede übergeht. - Dagegen haben diese Predigten auch ihre Müngel, unter welchen der der Deutlichkeit und Bestimmtheit des Ausdrucks, namentlich bei Angabe der Hauptsätze und Theile, voransteht. So lautet das Thema der 4. Predigt am Neujahrstage: "Von dem Werthe unserer Zeit". Unter "unserer Zeit" wird Jedermann den Zeitabschnitt mit seinen löblichen und tadelnswerthen Eigenthümlichketen verstehen, in welchen unser Leben gefallen ist. Doch diesen meint der Vk nicht, er versteht darunter unsere irdische Lebenszeit überhaupt. Auch führt der Vf. das Angekündigte zuweiles einseitig aus. Diess ist gleich in der 1. Pr. der Fall, wo erds Seburtsfest Jesu, als ein frohes Familienfest darstellen will, weil nämlich durch Christum die häuslichen Verbindungen 1) heiliger, 2) inniger und fester, 3) glücklicher geworden sind. Er beschränkt sich aber in der Ausführung fast durchgängig, und im 1. Theile ausschliesslich auf die Schilderung des beseligenden Kinflusses, welchen das Christenthum auf das eheliche Leben ausgeübt bat Nicht gefallen hat es dem Ref., dass der Vf. in der 30. Predigi den Apost. Paulus in Jamben reden lässt. Uebrigens zählt Rel. diese Predigtsammlung zu den bessern homilet. Erscheinungen ur serer Tage und wünscht ihr eine recht weite Verbreitung. Drack und Papier sind gat. 98.

[2127] Christliche Erbauung aus dem Psalter oder Uebersetung und Erklärung auserlesener Psalmen von Dr. Fr. Wilh. C. Umbreit, Grossh. Bad. Kirchenrathe z. ozd. Prof. der Theologie zu Heidelberg. Hamburg, Fr. Perthes. 1835.

XXII u. 152 S. gr. 8. (16 Gr.)

Dass die hebraische Poesie in ihrer Blüthenzeit viel Herrliches zu Tage gefördert habe, und dass sich namentlich im Psalter ein echt dichterischer Geist offenbare, ist bereits von Herder grandlich nachgewiesen und eigentlich auch noch von Niemanden in Zweifel gestellt worden. Allein daraus felgt doch wehl nech keineswegs, wie Hr. Dr. U. in seinem Vorworte unbedingt be-hauptet, dass in den Psalmen nur die rechte Norm für die christ-liche Erbauung zu suchen, und dass dem Werke, dessen Vf. Jenen Geist des Psalters in den neutestamentlichen Lehrinhalt treulich hinüberleite, der Preis der Ehre zuzuerkennen sei. Denn anders betet der feurige, phantasiereiche Morgenländer, anders der kaltere, reflectirende Nordländer; jeder von ihnen fühlt und spricht sich dabei nach seiner Weise aus, und es ware ein arger Missgriff, wollte man beide in eine und dieselbe Form hineinsehran-ben. Ueberdiess gesteht der Hr. Vf. ja selbst zu, dass der betende Israelit mitten in seinen Lobeserhebungen Gottes häufig die Bösen verwünsche und das zweischneidige Schwert gegen sie geschwungen habe, und dass man in seinen Gesängen oft den reinen, sittlichen Geist vermisse, der im Evang. Joh., so glanzend hervortritt. Wie will sich also die Behauptung rechtfertigen lassen: "Wenn's nicht klingt wie in den Psalmen, einfach, gross und unig, so ist der rechte Ton für die Erhauung nicht getroffen"? Doch wir wollen nicht weiter mit dem Vf. darüber rechten, und gehen zu einer kurzen Charakterisirung seines Buches über. Es ist ein in metrischer Uehersetzung und mit beigefügten Erklärun-Ren gegebener Auszug aus dem Psalter, für die öffentliche und häusliche Andacht bestimmt. Bei der getroffenen Auswahl hat sich der V.f. besonders vom christlichen Interesse leiten lassen doch hinterher bemerkt, wie mit diesem auch das asthetische sich verschmolzen habe. Die übersetzten und erklärten Psalmen sind in die 3 Rubriken: Glaube, Erlösung, Hoffnung, gebracht. Was die Uebersetzung betrifft, so gebühret ihr das Lob grosser Klarbeit und Treue sowie einer im würdigsten und erhabensten Tene gehaltenen Sprache. Die jedem Psalme voranstehende Einleitung gibt eine genaue Uebersicht des Inhalts und versetzt den Leser in die rechte Stimmung. Die nachfolgenden Anmerkungen sind in grammatischer, historischer und asthetischer Hinsicht reichhalig und wahrhaft erschöpfend. Ein tieferes Eingehe in dieses Buch und eine kritische Beleuchtung desselben müssen wir andern Blättern überlassen; wir schliessen unsere Anzeige mit den Wunsche, dass der Werth und die Brauchbarkeit dieses Werkchens allenthalben die verdiente Anerkennung finden, und dass es besonders die Aufmerksamkeit der Prediger auf sich ziehen möge, die sich desselben gewiss nicht ohne wielfächen Nutsen bedienen werden.

Christen. Von Dr. G. Riegler, Prof. d. Theologie am kön, bayer. Lyceum zu Ramberg. Augsburg, Kranzfelder sche Buchh. 1835. X u. 294 S. 8. (1 Thlr.)

Das vorlieg. Erbauungsbuch, welches laut Vorwort die Erfahrung: "dass es manchen guten Seefen, die gleichwohl Guten ihren Heiland aufrichtig lieben, aus verschiedenen Ursachen nicht selten unhehulstich (?) fallt, sich zu ihm im frohen Gefülle zu erhelten und sich an, in und aus ihm zu freuen", ins Insein gerufen hat, um "zur Erreichung dieses gottseligen Zwecks als Leitungen (?) zu frommen Erwägungen und freudigen Hezensergiessungen zu dienen", hat 2 Haupttugenden: 1) dass de Elnzelnen Betrachtungen, die in Gebetsform geschrieben sind, nicht zn lang sind, und 2) dass die Gedanken in demselben keine green Denkkraft in Anspruch nehmen; aber auch 2 Hauptsehler: 1) dáss és gedruckt ward; und 2) dass der Kaufpreis desselben 🖈 Moch gestellt ist. Ref. wurde sich an allen guten Seelen, die gen ,,an, in und aus Gott sich freuen" lernen wollen, versündigen, wollte er nicht offen hier aussprechen, dass ihm an, in und aus desem Buche auch gar nichts gefallen hat, ausgenommen de darin häufig citirten Bibelstellen, und dass diess Buch vielmehr zur Erreichung jenes Zweckes nichts beitragen könne, im Gegmtheile mit Trauergefühlen statt mit Freude erfülle. Man kann in der That nicht begreifen, wo der Hr. Vf. solche arme Seelen in unsern Tagen aufgefunden hat, die einer so kärglichen und ur-gesalzenen Nahrung bedurften? Es klingt fabelhaft, wenn Rel versichert, dass, nach diesem Buche zu schliessen, der Vf. von Gebete und dessen nothwendigen Eigenschaften, von Ordnung und Klarheit der Gedanken, von Wärme des Gefühls, von Erhebut des Herzens, von Begeisterung des Willens keinen Begriff bat, - und Ref. macht, wenn der Vf. es wünschen sollte, sich verbiedlich, anderweit diese Behauptungen vollständig zu erweisen, da es hier Schade um den Raum ware. So beweist Hr. R. den lieben Gott selbst S. 5 aus 6, mit Nummern sogar angeführten und dadurch auch nur verschiedenen Gründen, dass er ist und lebt, was er ihm im Eingange der Betrachtung schon 5 Zeilen hindurch, immer nur mit andern Worten, vorgebetet hat; unter Nummer 3 beruft er sich sogar darauf, dass Gott sein Gesetz in

usser Herz nicht, mit Dinte (!) sondern mit seinem lebendigen Geiste, geschrieben habe; und diess geschieht Alles betend. S. 8 betet er Gott, vor : "Dein Name hat nur vier Buchstahen , er ist ein gar kurzes Wort und gebührt Dir mit Recht ganz allein. Kanm ausgesprochen wird es nicht mehr gehört. In diesem kurzen Worte, in diesen vier Buchstaben stellt sich meinem Geiste und den gereinigten (!) Augen (?) meines Glaubens etwas Unendliches und Unbegreifliches, etwas Unermessliches und Unerforschliches, atwas Unerklärbares, das Wesen aller Dinge vor". Ueberall eine Masse Worte und selten andere Gedanken. Auch der Sul ist unrein und anstössig. So liest man S. 9 ,das geringste Dingchen"; S. 169 , vom Gichte" st. von der Gicht; S. 145 soll man die Lehren, Räthe und Worte Jesus erwägen". Eine Kraft der Rede sucht der Vf. besonders in der Häntung mehrerer Prapositionen vor einem Hanptwort, wie schon oben ein Beispiel angeführt ist; Der Titel sogar und noch mehr die Eintheilung sind unlogisch. Das Buch zerfällt in 2 Abtheilungen: A) Gott die Freude des Christen und B) Jesus meine Freude an Gott; nind diess nicht zwei verschiedene Quellen ? In der 2. Abtheilung, wo von Jesus als Freudenquell des Christen die Rede: sein soll. at die 1. Unterabtheilung überschrieben: Gott der Dreieinige meine Freude an Gott! die 2.: Jesus Christne, meine Freudeg die 3.: Sott der heil. Geist, meine Freude; die 4.: Jesus wahrer Gott neine Freude; die 28.: die Heiligen Gottes meine Freude; die 31.: eder Sonntag meine Freude u. s. f. Die dogmat. Ansichten des Vfs. sind mit dem Glaubenssystem der römisch-katholischen Kirche ranz conform. - Ref. wiederholt schliesslich sein obiges Anervieten. Druck und Papier sind recht gut, allein so leid es dem Ref. auch um des Verlegers willen that, so kann er doch dieses Erbauungsbuch neben so vielen besseren, ja vortrefflichen acket. Schriften im Gebiete der kathol.-theol. Literatur zu einer gunnigen Anfnahme nicht empfehlen.

[2129] Die ächten Freunde und die ärgsten Feinde ler christl. Kirche. Zwei Pfingstpredigten für des Jahr 1835, mr Verständigung der Parteien mit sich selbst (augleich als Probe imes neuen Jahrgangs seiner Predigten), von Dr. Albr. Heinr. Matth. Kochen, Grossh. Oldenb. CR. u. Superint. d. Fürst. Lübeck. Hamburg, Schuberth u. Niemeyer. 1835. 24 S. 1. (3 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: Ueber Pietismus und Rationalismus für iblische Christen.

"Ans Joh. XIV, 23. 24. 26. 31 sind die ächten Frounde der hristlichen Kirche leicht zu erkennen, denn diese 1) vereinigen sich nater und mit einander durch die freie Liebe zu Christo und seiner Lehre; 2) setzen aber Christum nicht dem gleich, der ihn gesindt hat; 3) streben näth einer immer vollständigern und hellem Kinsleht in die thristliche Wahrheit und 4) halten die wirkl. Nachfolge Christi für ihre höchste Aufgabe. ""Wenn aber "die argten Feinde" nach Joh. 3, 18—21 geschildert werden als Die, welche 1) einen gehäßigen Unterschied unter den Christen instehen sie nach gehäßigen Unterschied unter den Christen instehen sie nach gehäßigen Unterschied unter den Christen instehen sie nach eine kinsdrücklichen Erklärungen übertaktion il. s. w., so waten niese beligen Merkmale wohl nöthig im Gegen sah zu No. 1; sie dürften aber nicht eben wie von selbst aus den Texte hervorgehen. Beside Vortritze sind etwas kurz, mehr über zeingend als erwarmend, und in klärer, emfacher Sprache abgestist. Nach No. 2: "Wo sich Freunde des Wahren, Flechlen und Thien fahlten — ine allgemeine und wohl niederschlagende Erke rüng — in da gab es von jeher auch Feinde" steht die Parenthese au inrechten Orte.

[2136]. Glaubenabekenntniss eines Rationalisten. Jena, Brandshe Buchh. 1835. 45 S. gr. 8. (3 Gr.).

B. folgende Steffe S. 10 als Beleg dienen kann:

Vor dir ist, Herr, nichts unabweitebar;

Wozu das Dunkel noch vermehren
Durch solch' ein thäricht' Ueberschweifen?
Ich lernte, Herr! Dich zu verehren,
Und brauché nicht Dich zu begreifen.

[2131] Sendschreiben an den Hrn. Dr. M., W. G. Müller, Pl. m. Bucha; itei Jena, hinsichtlich seiner Schrift: "Einige Worte über das Glanbenebekenntniss eines Rationalisten", von dem Verf. des Letzteren. Jena, Bran'sche Buchh. 1834. 12.S. 8. (1½ Gr.)

[2132] Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zu-künftige suchen wir. Predigt bei der feierlichen Wiederroffinns der Cottesackerkirche um 3. Sonntage nach Trinit. gehalten von Dr. J. C. E. Schwarz, Superint. u. Prof. der Theoh. Jana, Kronmann: 1835: 23 S. gr. &. (3 Gr.)

Ein gehaltvoller, tief ergreifender Vortrag üb. Hebr. 13, 14

[2183] Predigt am Erntedankfeste Dein XIXI p. Tr. 1834, golhalten in der Kirche zu Vitzenburg von Fr. Chr. Dietrich, Gang Pf. in Liederstädt und Vitzenburg. Querfurth. (Schmid.) 1835. 20 S. 8. (2 Gr.)

In ungekünstelter, ächt populärer, aber edler Sprache behandelt der Vf. nach Anleitung des Evang. Mth. 9, 1—8. den Hauptsatz: "Des diessjähr. Erildtedankfestes Zuruf: Sei getrost!"

12134] Sehet isten Brüder, lass ihr rocht wählet! Trelligt um Weihe der Stadtverordneten - Wahl am 7: Sept. 1834 in der wangel referm, Kirche zu Magdehurg gehalten. Aus Verlangen dem Brucke übergeben von Dr. W. 144, Berger. Magdeburg. (Heingehahpfun.) 1834. 3 Bog, gr. 8. (3.Gr.)

2135 Alles für die Wahrheit! der herlige Freudehruf evangel. Christen am Glaubensfeste ihrer Kirche. Kine Predigt am Refermations Feste 1834 ühr 2 Coristh. Cap. 13. V. 8 in der Waisenhauskirche, zu Presden gehalten von Gust. Walt. Steinert. Natet einem Anhange. Utgesden Grimmer sche Buchh. 1. Bog. 8. (n. 2 Gr.)

[2136] Exemuliche Gabe an die in der heil. Geist-Kirche zu Magdeburg am 23. März, 1834 Confirmitten. Enthaltend die an dieselben gesprochene Confirmationsrede von With Franz Size tonic., Magdeburg, Rubach., 1834, 21 Bog, 8. (3 Gr.).

[2137] Die Abendmahlsfeier. Allen, die Solches thun zu des Herrn Gedächtniss, insbesondere denen, die der Gemeine nen hinzugethan werden, gewidmet von den Herausgebern der Feierstanden zur Veredung des Kilstes und Heraus. Mit 1 Titellupf. 3., verb. u. verm., im zweiten Thle. ganz umgearb. Ausg. Hanburg, Soluberth v. Niamayen, 1835. (IV u.) 188 S. gr. 12. (12 Gr.)

[2138] Palmblitter. Zusprache zum Herzen denkender Confirmanden. Von J. W. F. Lampert, Pf. in Ippesheim. Hildburghausen, Kesselring sche Hofbuchh, 1835, 428, 8, (4 Gr.)

[2139] Der grosse Versöhnungstag zum heilsamen Gebrauch des Leidens und Sterbens unsers HErrn Jest Christi. Auf die 24 Stunden eines jeglichen Tages angewendet von Charl. Elis. Nebelin, geb. Rambachin. Durchges. und vervollständigt von Pf. W. Köllner, nebst einem Vorwort vom Missionan Zuremba. Basel, Spittler. 1835. VIII u. 136 S. 8. (10 Gr.)

[2140] \*Ber Weg der Demuth führt zum Himmel. Ein Gebetwat Betrachtungsbuch für katholo Christen von Mich. Liedl, Domfurkooperator. Passau, Pastet'sche Buchhu 1834. 143 Bog.
57. 12. (15 Gei)

[2141] Katholisches Andachtsbuch, zunächst für Jünglinge und Jangfranen. Mit Titelkupt. (Landshut, Manz.) 1834. 9 Beg. 12. (4 Gr.)

[2142] \*\* Louisens Morgen - and Abendfeier. Ein Erbauungsbuch für die erwachsenen Püchter und für Frauen der gebildeten Stande. \*\* Von dem Vf. der Glocke der Andacht. Mit Titelkupf.

Augeburg, Riegerische Buchh. 1834, 1144 Bog: 849 (21 the fein Velipp., 1-Thire, 6 Gr.)

[2143] Lehr- und Gebethich zum wurdigen Empfinge der iel.
Sakramente der Busse und der Altars, einer nach Herzenstelle und ewigem Heile schmachtenden Seele zur Osterzeit. West. J. Schröckspadel, Beneficiat.) Passaug Pustut sche Bucht. 1834.
7 Bog, gr. 12. (6 Gr.)

[2144] \*\* Kurz und Gut. Oder Kleines Gebelbüchlein, wom auserlesene Morgen ; Abend ; Mess , Beicht had Röhmungs-Gebethe, nebst andern mitzl. Andachten enthalten sind. 17. Au. Landshut, Manz. 1834. 162 S. 18. (3 Gr.)

[2145] Stille Betrachtungen für christ-liebende Seelen über der leidenden und sterbenden Erfoser. Ein Andachtsbillehlein für de Passionszen. Nach der eyanget. Geschichte bearbeitet von Le. Kraussold. Nebst 1 Christuskopf in Holzschie. Nürnberg, Camp. 1834. 144 Bogs. 16, (16 Gr.)

# Jurisprudenzament

[2146] De Romanorum judicio recuperatorio. Commentatio scripta ab *Jul. Aug. Collmann*, jur. utr. Dec. Berolini, Reimera 1835. 86 S., gr. 8. (10 Gr.)

Im Jahre 1832 setzte die juridische Facultat zu Berlin einen Preis auf die beste Schrift de historia et ratione judicii receperatorii. Der Vf. der vorl. Abhandlung trat unter den Bewebern auf und erhielt den Preis. Später ergänzte und vervollstädigte er seine Arbeit, und aus dieser Revision ist die gegenwärtige Schrift hervorgegangen, die sich durch Gründlichkeit und umfasende Beleuchtung der noch wenig aufgehellten Lehre anszeichnet In der Einleitung werden die Meinungen der älteren und neueren Rechtsgelehrten über das judicium recuperatorium durchgegangen und gewürdigt; sodann handelt der Vf. in dem ersten Capitel de recuperatoram origine, im zweiten de judicii recuperatorii ratione et natura, im dritten de judicii vi et effecta în judiciis legitimi und im vierten de causis recuperationis. In der Hamptsache stimmen seine Ansichten mit denen Heffler's, Huschke's und Zimmen's über denselben Gegenstand überein. Doch finden sich auch nicht selten wesentliche Abweichungen: So leitet er z. B. gleich S. 8. das Wort recuperare, reciperare nicht wie Huschke in den Amlectis litt. von re, cis und parare, sendern von ra, parare und ci her, das man, wie in den Wörtern incitega, concipilo, reciproca eingeschoben habe, und zwar, aus dem Grunde, weil die Sylbe

. 1 1 1

ti in recipetare kurz sei, nothwendiger Weise, über lang sein müsste, wenn sie aus der Präposition eis durch Hinweglassung des 's entstanden wäre; ingleichen, weil sich bei den Grammatikern weder eine Regel, noch ein Beispiel auffinden lasse, wonach angenommen werden könne, dass der Buchstabe s wegen des nachfolgenden p ausgefallen sei. Die Latinität ist fliessend, jedoch könnte der Ansdruck mitunter gewählter sein.

[2147] Pfandrechtliche Streitfragen von Dr. C. F. Sintenis, Oberappellationsger. Adv. su Zerhal. 1. Heft. Zerbst. (Leipzig, Magazin f. Ind., n., Liter.) 1835. X v. 135 S. gr. 8. (12 Gr.)

Noch immer fehlt es an einem guten, dem dermaligen Standvancte der römischen Rechtsgelehrsamkeit vollkommen entsprethenden Handbuche der gesammten Lehre vom Pfandrecht. Dagegen ist diese Disciplin in neuerer Zeit vorzugsweise durch einzeine Abhandlungen und Schriften angebaut worden, deren Erscheinen zum Theil aus jenem Mangel erklärlich wird. Namentlich haben Gaupp , Huschke, Buchel , Hepp , von Löhr . Mühlenbruch und andere die Literatur des Pfandrechts mit ihren grundlichen Untersuchungen wahrhaft bereichert. Gleichwohl bleibt auf diesem, mit Controversen besäten Felde noch Manches zu thun thrig, da gerade hier nicht selten, was bereits als ausgemacht und unbestritten dezustehen schien, plotzlich wieder hestig angegriffen worden ist. Der der gelehrten Welt schon mehrsach bekunnte Vf. dieser Abhandlungen fand sich durch dieses Sachverhältniss veranlasst, seine Ansichten über diejenigen Hauptstreitpuncte. welche gerade in der neueren Zeit bei sehr gründlichen Untersuthungen dennoch ganz abweichende Beantwortung gefunden haben, anszusprechen. Seit längerer Zeit mit dem Pfandrec'lie beschäftigt und, wie es scheint, mit dem Gedanken umgehend, ein umfassendes Werk darüber herauszugeben, wollte er vorläufig, um sich seiner bescheidenen Ausdrücke zu bedienen, wenigstens den Beweis führen, dass die Verhandlungen über mehrere wichtige Streitfragen noch nicht als geschlossen zu betrachten seien. Das vorhegende Hest zersällt in 5 Abschnitte, die zugleich 5 verschiedene Abhandlungen enthalten. I. Von dem Vesen des Pfandrechts an einer Forderung und am Pfande. Hier lag es nicht in dem Plane des Vfs. eine ausführliche und erschöpfende Darstellung dieer Lehre zu geben. Er widerlegt vielmehr besonders Trotsche, der jüngst in seiner Schrift: "Das Verpfändungsrecht des Pfandgläubigers" (Güstrow 1834), die Ansichten mehrerer neuerer Rechtsgelehrter bekämpst hat, und gelangt, indem er das Verdienstliche der Arbeit Trotsche's anerkennt, zu Resultaten, die mit der Theorie Mühlenbruch's vom Afterpfande und der Verpfändung des

29 \*

a haftelos das Verhältniss der fransüsischen Gesetzgebung in den prenes. Rheinlanden zu der in der übrigen Theilen, des Staats meltenden betrachten. Er verkennt es nicht, dass diese letztere Gesetzgebung zu ihrer Zeit vollkommen war, dass sie aber bis jetzt durch die Anziell von nachträglichen Gesetzen und Verordnungen zu einer Masse angeschwollen ist; idie kaum mit dem Gedächtnisse umfasst, vieluniger aber in ihrem Zusammenhange: durchschaut oder übetall zweckmässig angewendet werden kann. hoffi alles Bessere von einem neuen Gesetzhuche, welches mehr von allgemeinern Principien ausgeht, und die Art und Weise, wie ein solches vorgenommen werden soll, will er an der Lehre vom Beweige, die er ist ihren Grundsätzen in dem Gesetzbuche befriedigenti dargestellt findet, derthun. Für jetzt wird blees über Object und Subject des Beweises gehandskt, Lehren, die ihrer Natur nach fast gar: keinen Modissentionen unterworfen werden können; ein sweiten Band soll über Form und Mittel des Beweises und von der Wirkung desagestihrten Beweises, die allerdings nater verachiedenen Gesichtspuncten aufgefasst werden können handelt. aber ebandeschalb erst nach dem neuen Gesetzbuche erscheinen. Ref. hat him die Angichten des Vfs. anvörderst aufgestellt und überlässt es dem Urtheile des Lesers, ob gerade durch eine solche, mehr auf allgemeinent Baisennement als auf Beachtung der historischen Entwickelung und a dea Gerichtsbrauches beruhende Methode etwa wirklich Fruchtbares, erlangt werden könne i wenigstens würde für die erstere Art und Weise die Ausführung des Vfs. nicht gerade ein überzeugendes Mement gehen. Der redliche Rifer und die philosophische Aushildung des Nfs. ist durchaus nicht zu verkermen, oft aber, hat ihn: die Entwickelung von den allgemeinsten Principien aun zu einer Breite geführt, die bei ganz einfachen Siten unangenchm genog hervortritt. Kann man aber auch nicht überall mit der Form und mit einzelnen Ausführungen des Vis, der im Werke selbst oft gegun die , , , welche andere Processortnanget hehest heftig wird and k. R. upt. A. in der Note S. 113 Medic Mainung dass der prouss. Process auf der Inquisitions- in Gogensatze, dar , Verhandlungs-Maximo, bernhe , ziemlich , darh , zizwickweist, üllereinstimmen, so; wird man ihm doch, recht gern zugestehen, dass auch eine Menge sehr richtiger Bemerkungen, in Werke sind, und dass man wenigstens im Ganzen stets weis, was der Virgistand will, Seine Stellung erlaubte es ihm voll micht, aich ant mighlithe Indicata der einzelnen preuss, Gerichthöld zu, lerichen phia 1800 ihm gegebenen Beispiele, die er grösster theile selbst erfundels babon daher pur den Werth, seine Ausich ien deutlicher zu machen.

[2150] Ucher die Emancipation der Franen, En wehlgemeintes Wort von S. \* \* Angehängt: Joh. Gottl.

Fichte's: Ueber das gegenseitige Rechtsverhaltniss beider Geschlochter hi Strate, und dietsfilltige Verhandlungen der badenschen Abgesiehetenkummer; in soweit sie den vorliegenden Gecenstand betreffen. München Franz. 1835. 31 S. 8. (5 Gr.)

Unter der Emancipation der Frauen wird hier die Aufhebung der Geschlechtsbeistandschaft verstanden und ungefähl! aus den Gründen geserdert; aus denen begeisterte Redner die Aushebung der Skhwerei verlangen würden. Diese Tiraden reichen aber bless his S. 14 5 dann folgt der Anhang und namentlich Fichte's schöne Untersuchung aus seiner, Grundlage des Naturrechts". Wir haben pichts gegen unberufene Schriftsteller, wenn sie nur den kleineren Then mit ihren eigenen Leistungen fillen und durch den grösseren auf Verbreitung der älteren unserer größen Geistesgewaltigen wifken. - v alma aradodos effecto solgeredrov cial.

the collection of the feel Bullion and the dom Angle of the

Physiologie.

[2151] Weber die willkübrliche Bewegung des Monschen. Mine Werlesung gehaltenham 281 Tebruar 1635 von Dr. Ludw. Chvulant. Leipzig, Voss. 1835. 88 S. 8. on the **T**={ · · · · · ·

An die dritte der im vorigen Jahre erschienenen drei authrepalogischen. Verlesungen "Ueber die Sinne des Menschen!" schlieset eich die verl. Arbeit des geehrten Vis. unmittelbar an, indem er den Gegenaats zwischen den Sinnen, als den Vermittlern der Wahrnehmung von Aussen; und der millkärlichen Bewegung, als dem einzigen Werksaugh einer geistigen und körperlichen Wirksamkeit des Menschen auf seine Umgebung, als das Verknüpfende beider Abhandlungen besonders hervorhebt. Wenn wir den Vortrag dieser Gegenstände als durch die Rücksicht auf die Zuhörenden, denen nur die Blüthen des Wissens hatgeboten werden durften, bedingt betrachten; so ware diese Auffassungsweise allein der Bewundernog worth; denn es ist dem Vf. gelungen; seine Zuhörer durch die verschiedensten Gehiete des Wissens zu führen, ohne ele zu ermüden. Aber wir meinen, dass diese Behändlung muelerhaft genanat werden dürfe, weil sie ausser dem gelegentlichen, haschränktes Zwecks noch einen höheren erreichte: den, die teleologische Betrachtung streng auf physikalische und physiologische Untersuchungen zu begründen, und doch durch eine, dem Vi.
eigenthümliche Gewandtheit des Vortrags diese vor jener so in den Hintergrand areien zu hassed, dans der gebildete bieser, wo er meintunur Amregungszum Nachdenken zu finden, mit den Schätzen

-11!

müheamer Forschungen vertraut wird; und dass, wiederum iden, den nich Untersuchungen auf diesem Kalde hingibt, von dem Kaldenen katta, im den Brennpunet einer belebenden Grandides das acteute Material wirte sich, est gestaltender Wissenschaft zu sammeln.

[2152] Der Mensch nach seiner leiblichen und gestigen Natur, im gesunden wie im kranken Zustande. Kin Lehrund Halfabuch für höhen gebildete Stände, enthaltend eine sengt Beschreibung und Abbild autumtlicher Organe des menschl Kirpers auf 18 Steinen, u. s. w. Von Moreiz Stradil, Dr. d. Mehn. Chir., fr. Arzte u. Geburtshelfer in Berlin. 1. u. 2. Litt. Leipzig, Volckmat. 1835. VII u. 176, XVI S. 8. (1 Lini. 12 Gr.)

Die vorliegenden Hefte scheinen auch zu der Menge Desset zu gehören, was jetzt dem Publicum unter dem Aushängeschildes Populären aufgetischt wird, ohne es eigentlich zu sein. Es ist eine Olla potrida och Andonda Physiologie, Psychologie, Physiognomik, Pathologie, Therapie, Diätetik u. s. w. Nach S. V. der Verrede "ist 3fle Anordmung und Bistetik u. s. w. Nach S. V. der Verrede "ist 3fle Anordmung und State States eigentlättlich und nen, und hei weitem nicht, so leight, inde man glauben hintente". Be weit sie Bef, sus den verliegenden beiden Heftet und henntheile vermag, ist es die gewöhnliche anatomische, mit Einschaltung der Physiologisch-Pathologischen bei den Organen, wo es dem V. gerade am besten hintupassels schien. Die "Ausschlüße über der Zusammenhang der Stele mit dem Lefbe, über merkwärdige und unerklärte Erscheinungen aus dem Menschenlebten" sind wahre schienlich den späteren Heften ausfbewahrt, weingstane vermochte Red. nicht, in den jetzigen beiden etwas dieser Art zu entdechat. Drach und Papier sind gut, die Steintafeln nicht und gezeichnet.

# Classische Alterthumskunde:

as interest torus to con-

[2153] Schedarum criticarum in C. J. Caesaris commentarios de bello Gallico et de bello civili particula proma. Scripsit et edidit Jo. Apitzius, ph. Dr. as. Il K. Leipzig, Hartmann. 1835. VI a. 469 St. 325 S. (9 Ga)

Anch u. d. Tit.: Schedae criticae in C. J. Caesaris commentarios de bello Gallico. Scr. et etc.

Die Heffente, welche die Lesen nach dem Hirtheil im Verwort führen Ondendorp : ("nt :virum illum oelehratissimum eum Jen

landoriet inultis; aliis a Getsaris a subpité toubité f dicambia tantage mensione deministration de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la c de et depravagle mihi parguagissifana dit") andriber isibali maker bezeichneten deunstigen Heinenstichte des Castari (anne niliorium, val mistrabilianen nac nostra setta: vidit incompetteri ant The sich etwa auf sine glänzendal Heilutig der violen zwar-Stellen im Cassan des Hrn. A. mheban dishte, ibbbillioner r relies, bedeutend hedelgestimmt. durch date heschildend Artiten sagen, im Gogensatze zu Obigen bleitlantet Geständritet in ineant modo inchaestini neque complibità anis dimercia partir se absolutam esset 1001 Man. kontra Giutasci: Dank bei dera Sir tung aller Tente ihnher mehr dahis bler alten. Willkar idea na vertreten and den Handschriften die eerste und gewicht Stimme einzunümmen. (:Auch Hp. A. Erkennt diesen Weg lon richtigen. Zu dem Ende entwirst de im Vorwortn einen mi Abriss von aleri Genekichtel den Mangelen Caeser 31 meth puit Meinung gibt kein Ms. den Ataut im einer Form, die Heat Uni nahe käme, alle sind interpolirt, nur durch das Mehr oder ler materischeiden sich: S. Classen I () L. aberfüllt mit Milderlei neypeopois (Bongare, h. u. II.) Vaccioni, Egmunilanus, Lexis ns., Petavianus a.m., pr.); 2. mit aharmaligen Kinschiebseln Acaderungen öbendrem (Andinus, Ozoniensis, Leidensis I geranus, Cuiacianus, Petavianus a m. sec., und mis. Ursim), it allen den Fehlern ingech höherer Potent ! (alle, ührtgan Mss.). e Classification ist nicht nur von der anderer mit Cheser, well anter: Männer mitmlich ich weichend in sebudenn auch bijr e den i selbst von selchtes: Wichtigheit gedebe nien wohl in elde leit. indlung: der eintelnet: Stellen: deni Belenndan : hitte: er warien n. wenn überhaupt; die ziemlich liede hitstessellte: Hahaupfung stawerden kann, dass telbst die hellen Miss. vielfach internet seen. Es mürde daraus folgen, does es für die Kritik in iar durchaus keinen anderen Maassetab gebe als des bigeop kinken- und die feitste Dielektike 11 Nunigeht allerdines ades mben des Vis. nathantlich auf them. Angaebriden tahni pringsrilizzten Interpolationen din. Alleinisch ischeint. als., habe ver i den tidetigen Weg nicht eingtsehlägen 3. als :sei enfeich measines. Estiz wacha noch den dazu-führenden Methoda recht kitt mett gowesen g. ale thrigen beide Bemerkungen den Simpuel ti der aus organischen Zusummenkange deraus ommiekelist wonditkeit, sondern oue den des Beilanfigen, Gelegentlichen. n anstatt die Interpolationen selbst , mai delassificiren, und jagif iese bedehtsem bertortretende Momenta zunückzeführen med do allmählige::Entiteden and weitere: Anschlidsten demelban; Mit dien Stamm möglichet "nachziewisen.) gelft er den glien hant stenen. Whis older Commentatoren's hogistal heim eraten Capitel hats beim letzten auf, wabel nedirlicht der fatt die laternale-

Jahring :: Cod :: Bodletahus 5: Cod .: Harbijahus ; Fragments) versiglich Smilling corrector als Cod. Vat., we or Stellen has Fullelingth; the andl in fenem chthelten pind, Tzetzen , Brymel. Mil Apr Sould, Isalianus in steer Epp. Capy IV. Indulas integras (Si 50s. 133): Es chid decen 204 von denen wiff uns meht enthien latinien wenigetens die Titek korinsetaent 1: doodede kaltyskelich 25 Milohkov neil Erby: 1.3. Bodg wad apport : (4. 19014 walk) ofeisch a.b. warendel male nat redunt: Al dorden which with min nad Aprofic of the Server wat Bridge & Leve not Boung 10, all with and rail con 12. Adress nat Change 18. Isiog nat appeals in \$3. Months and retries 44. Sounded and daig delay 15: dir mode volter and when 116. dvog shal attider 17. brog multur ; 18. dori 909 hour, reledit not theuroph onos # 19. napo alte hat distants; 20. zupado de nal aived mi depute Oup. V.: fabrithrum depertitarum fragmenta (S. 1344-202) 59 an der Zahl. Oap. TL. Abularum hexametris conscriptant fragments (S. 202-204) Cap. VII. fibularum elegis constitu tarum fragmental (St. 204 fl.). Das Auctarium (S. 205 fl.) est hält:einige Nachträge aus einem Aufsatze über B. von G. C. Levis im philol. Mus. Vol. L.S. 280—304. Am Schlusse (S. 207 Ed inder hactotusiji quibus Babrii fabulno fabalaramque fina debentur. Dürsch wir und ein Urtheil anmansen, so scheint der adalibeliche Commentar, womit Capa EV. und V. anagrodattet sink und welcher von Sachkenstniss und genunden Uttheile zeitstiden Vorzug vor den einleitenden Abschnitten zu verdienen, in welchen die Broite der Derstellunge in ger keinem Verhührlese zu der Gering-Meigkeit des gewonstenen Resultates steht. Herr K. hat sieh bi Kreis seiner Unterstehung offenbar viel zu eng gezogeni "Wie der Name des Dichters zu schreiben wand wann er geleit habt, liess wich mit weingen Werten abthans augegen war es wohl der Make werth, su mittelieushen, in welcher Reziehung B. zu der äksigen Pabeldichtern änd diese zu ihm stehen, eine Untersachung welche dem Vf. da eie doch allein erst zu einer richtigen Wir-Eigung jener Dichtungen flihrt, eben so uhle lag, als sie flur i Pelge seiner gründtichen Forschungen auf dem Gebiete der Fabel leichter sein musste: als manchem Andern. Möchte es ihm debet Mallen, recht bald diese Lücke auszufüllen. al) attractions otherwise of it

Morgenländische Sprachen;

Mémoins qui, en chaise, in partagé le péritire : sur de diangage Mémoins qui, en chaise, in partagé le pétits fondé par Me le Cante de Volbey, autritie grammaires barmand et malaie et Pon apart de l'alphabet harménique pour l'assidangués aniatiques que d'indiant répart de Praises a éconfoné en 1927 paro la malaie.

thiosermacher; committeede Sanhandiade Grandidale de Darmstadt "Never sche Hofbuchh. 1835. XXXIII. "Der! Titel gibt Veranbasung und Inhalt ples Buchs doutlich in ee: darf, daher, in erster Beziehung uur noch erwähnt werden. m die in diesem Buche gelöste Preisaufgabe, mit der im Anng angekändigten Erfindung eines alphabet harmonique im Zummenhange steht insofera ein solches allgemeines Alphahet iglicherweise nur dann Ringang anden kann wenn es fest tht, dass die Schrift auf Gang und Entwickelung der Sprache lbst keinen Einfluss angübt. Diesen Satz zu erweisen ist dat Angrabe des Vis., deren Lösung er auf den ersten 104 Scia mit Klarheit und Scharseinn unternimmt. Rr. aucht mit Rocht Materialien in der Geschichte der Sprachen, geht suemt jupp s Bildung der Ursprachen aus und beweist zunächst an den satischen, indogermanischen und einsylbigen Sprachfamilien. dass Derschiedenheit der Schrift auf ihre Entwickelung ohne Einse geblieben ist. Zwar hat die ideographische Schrift der Chisen und Aegyptier und die Kinfachheit ihrer Sprache die Anhme begründet, dass diese Einfachheit Folge der Schrift sei: r Vf. zeigt aber an den übrigen einsylbigen, einer Begriffshrift entbehrenden Sprachen, namentlich der barmanischen, das ige dieser Annahme, welche auch, was insonderheit der Chineche betrifft, durch den Reichthum der Schrift- und die Arath der Lautsprache widerlegt wird. Eben so wenig hat onch s chinesische Schrift auf die an Formen reichere japanische rache einen Einfluss ausgeübt, wogegen das Malalische debtich mit arabischen und lateinischen Lettern geschrieben ... doch ine ganze Einfachheit und Formenarmuth bewahrt hat. Der i geht dann zu dem Koptischen über, dessen Achulichkeit mit MEnglischen im grammatischen Baugleichfalls die Theorie denseln unterstützt. An den neueren vorderindischen Sprachen, hepders dem Bengalischen, zeigt der Verf. hierauf, wie eine rache trotz alphabetischer Schrift fast alle grammatische Ret m verlieren kann, während umgekehet, die slavischen, Sucot on ein Beispiel abgeben wie auch ohne Schrift die Erhalfung r grammatischen Formen möglich ist na Als; Resultat findet der i demnach, dass der Einfluss der Schrift sich nicht auf die Sprase sondern nur auf die Literatur erstreckt. Die attrebunkten ammatiken der barmanischen Sprache (S. 105 - 408) und der Majischen Sprache (S. 409 - 710) sollen die Behauptungen V. Vis. an einzelnen Sprachen ausführlicher durthun. Hängen sonach auch etwas locker mit der Hanptschrift ausammen, und ibror Ausdehrung, gegen dieselbe zu : un verhältnissmässig 4: 40 d sie doch eine dankenswerthe Zugabe, da die von Engländem

cin : indicis : heraubgeigebenen: Grammatiken : meistene : nec : nelten : und Miner dind; des industrians so gut file gar nicht auguntlich sind. Nur scheint es fast, els wenn der Vf. in seinem Besteben, uns den Inhalt jener Werke zugunglich zu machen, zu weit Atkangen sel, und es sieht zu befürehten, dass die Weitlaufig-Melt beiner Grammatiken Manchen von einem tieferen Studiun derselben abhalten wird. Namentlich ist die malaiische Sprace so efficient, and leicht; dass die Grammatik sich bequem auf da vierten Theil haue reduciren lassen. Auch liessen viel gegen die Anordnung wehl einige Einwendungen machen, und es wie wunschen, dass der Vf., wenn er was sehr verdienstlich ware. die Grammatiken anderer wenig bekannter Sprachen, z. B. da tibetanischen, siamesischen, javanischen u. s. w., künstig auf Ale-Rehe Weise bearbeiten wollte, mehr die Hauptpuncte hervorhelen, Webenptencte kurzer berühren und so das Ganze übersichtliche durstellen wollte. Druck und Papier entsprechen dem Werth diebee gehaltvollen Werks. v. d. Gabelents.

[2157] Y-King antiquissimus Sinarum liber quem ex latina interpretatione P. Regis aliorumque ex Soc. Jesu P. P. edidit Jul. Mohl. Vol. I. cum IV tabb. Stuttgartiae, Cotta'sche Buchh. 1834. XVI u. 474 S. gr. 8. (2 Thr. 16 Gr.)

Die bei den Chinesen unter dem Namen der sechs Kink in Hohem Ansehn stehenden heiligen Bücher sind die ältesten Denkmaler ihrer Literatur, denen zum Theil ein sehr hohes Alter zugeschrieben wird. Sie bestehen ausser dem Y-King, wovon gegenwärtig eine lateinische Uebersetzung vorliegt, aus dem Cho-King, welches die alteste Geschichte Chinas erzählt, dem Chi-King oder dem Buche der Gedichte, dem Tchun-tsieou, einer von Contucius verfassten Chronik des Königreichs Lou, dem Li-Ki oder dem Verzeichniss der Gesetze, Cerimonieen und Pflichten des burgerlichen Lebens, und endlich dem verloren gegangenen: Te-King oder Buch der Musik. Bis jetzt hatten wir nur vom Cher-King und Chi-King vollständige Uebersetzungen, es ist daher jedenfalls ein verdienstliches Unternehmen, dass Hr. M. uns auch von dem Y-King; als dem ältesten und angesehensten der Kings, eine solche darbietet, deren Verfasser drei französ. Jesuiten, Jeseph Mailiac, Peter du Tartre und Johann Baptista Regis, sind Das Buch soll aus 3 Thellen bestehen, wovon der erste die Binleitung, der zweite den eigentlichen Text nebst Commentaren, der dritte die von den Chinesen unter dem Namen Hi-tse gewöhnlich beigefügten Appendices enthält. Der gegenwärtige erste Band enthält den ersten und den Anfang des zweiten Theils, Der erste Theil ist "de libri Y-King edusis, auctoritate, argumento et inter-

ngletione" übersphrieben, "This Entstehung des X-King ist folgende. Rephi dergim 30 Jahrh. vor Christo in Chine geherrscht habite poll, orfand gewisse symbolische Zeinhen; durch welche er die Lohre zon dem Weger und Ursprung der Dinge darmstellen vermohto. Rr meinte nümlich, Alles sei Ave dem Zusammen wirhen project, Principien, des, lebendigen, thatigen beweglichen was we [Xang] und des ruhenden; unheweglichen u. s. w. (Yen), entettinden. Simteres bezeichnete er durch einen einfachen Strich: ieren durch einen unterbrechenen: —, —, "Durch Zuseminensemung: entetanden hieraus zunächst die 4. Ribler (Slang), aus welthen durch die fernere Combination die 8 Symbole (Kona) und undlich die 64 aus je & theile ganzen, thelle gebrochenen Strichen bestehenden Zeichen gebildet wurden, welche den eigentlichen Eisrenstand des Y-King ausmachen. Der übrigte Text desselben basteht-aus Deutungen des angeblich tiefen Signes jener Zeichen walche namentlich von den in der Geschichte Chimes berühmten Hernschern Wen-wang und Tcheon-Koung und von Confucius herrühren. Den Commentar des Letzteren haben undese die Uebernetzer par auszugaweise mitgetheilt. Ueber die Frene und den Worth der mit S. 161 beginnenden Uebersetzung, als des 2. Theils, vermag Ref. ein Urtheil nicht auszusprechen, da ihm die nöthigen Halfsmittel, insonderheit der chinesische Text ties Y-King, nicht za Cebote stehen. Doch wenn man nach ähnlichen Leistungen der Missionare, z. B. Gaubil, Noel, Complet u. s. w., schliessen darf, so kann sie schwerlich allenthalben zuverlässig sein, und es wäre wohl zu wünschen gewesen (was nicht geschehen zu sein scheint), dass Hr. M. eine Revisien mit Zuratherichung des Textes und anderer Hülfsmittel, die ihm in Paris nicht fehlen konnton, unternommen hätte. - Der Druck ist gut, das Papier leidlich. Auf den beigegebenen Tafeln haben eich einige Fehler einge-... , .. v.d. Gabelenta. schlichen.

[2158] Grammaire turque à l'usage des Français et Anglais contenant en outre une collection d'idiotismes, de discours familiers et un vocabulaire en français, ture et anglais. Edit. revue, corrigée et augmentée d'une revision angl. par Guill. Schröder, Acad. Leipsic, O. Wigand. 1835. 142 S. 8. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

In Jahre 1829 erschien bei O. Wigand in Pesth ein Abrégé de la grammaire turque etc. par J. C. de Besse, ein Werkehen, welches eher ein Dolmetscher als eine Grammatik zu nennen war, da es auf 59 Seiten die ganze Spanchlehre abhandelte, die tärkischen Wörter nur mit lateinischen Backstaben (nach der ungarischen Aussprache), dabei Alphabet und Schriftprobe (letzure tehr murichtig) auf einigen eingedruckten Kupfertafeln, endlich

alegalde das Brancherste: eine Samhalung türkischer Klistiskise plitche in tilrkischet "il franklisikcher dud ungarbeher Spiel and win turkisch-franzötisch-ungarisches Wörter buch geht? And in der Spruchlehre wiren alle türkischen Worter um Reckensarie mainer mit der Krandsischen, noch mit ider ungarischen Gebusetuang legleitet." Gegenvärliges Buch, welches ohne Verwin and Midleitung in die West tritt, ist nichts als ein neuer Ablink das Besse'schen Abrege't hun mit dem Unterschiede "dass die Ungarische weggelässen; dagegen dem frutsösischen Texte ist Sleite vine englische Ubbersetzung beigegeben ist. Auch fehlt Alphabet und Schriftprofe, desegleichen das Inhaltsverzeichnise. Edzigens, sind selbst offenbare Mangel, z. R. die Lehre von de Bildung der Verhalenbetantive unter dem Capitel von den Adietiven, stehen geblieben, und wir glauben im Allgemeinen, das discheiden Nationen, denen dieses Buch gewidmet ist, wenn brauch deven machen, vielmehr lieber der Grammatiken von Jabert und Davids sieh bedienen werden. Zu tadeln ist, dass et eigentliche Verfasser worder auf dem Titel, noch sonst genant worden ist. Druck und Papier lassen nichts zu wünschen übrig. v. d. Gabelentz.

[2159] Ueher die Sprache der Zigeuner. Eine granmatische Skizze. Erfart, Otto. 1835. 60 S. 4. (9 Ch) Wenn der Vf. (Herr Begierungs-Schulrath Graffunder in Refurt) durch die Bescheidenheit, welche sich auf dem Titel wie in der ganzen Schrift ausspricht, schon im Voraus für sich einnihmt. so wird dieses güzstige Vorurtheil durch den Inhalt derselben gerechtserigt. Die Sprache der Zigeuner war, einige, auch in den Mithridates übergegangene Bemerkungen in der berliner Monatsschrift von 1793 ausgenommen, bisher noch nirgende grammtisch beleuchtet worden; um so mehr ist daher das Verdienst des Vfs. zu schätzen, der, wie es scheint, selbst mit dieser Vorandet unbekannt, nur durch seine Berusspflicht zu näherer Bekanntschaft mit den in Friedrichslohra bei Nordhausen wohnenden Zigeunen gelangt, ans menschenstennellicher Absicht es übernahm, aus den Munde einiger Zigennerkinder die Materialien zu gegenwätige Schrift zu sammels. Diese Materialien hat er, ohne Rückeille auf die ihm vielleicht weniger zugängliche Vergleichung verwander Sprachen, mit solchen Geiste, solcher Besonnenheit und Klarket bonutzt, zusammengebtekt und geordnet, dass er sich dadurch ein wahres Verdienst um die Linguistik erworben hat. Könnte ili anch vielleicht Mer und da die Vergleichung anderer, namentich indischer Sprachen au einer Berichtigung seiner Ansichten geführt haben, so darf main dethildeschalb kaum mit ihm rechten, de e seine Schrift selbst hur als Skinze betrachtet wissen will; and rerseits hat er viquit den Irrhümern der Vorgänger unbekaus,

tiese um so unbefangener vermeiden, um so glücklicher berichtiren können, wie diess in der That mehrsach, hauptsächlich bei
kustellung der Declination der Fall gewesen ist. Er betrachtet,
ohne bestimmte Abtheilungen, nach einander: Verba, Adverbia,
Cemphration, Artikel, Declination, Adverbien (worunter er auch
Propositionen und Conjunctionen begreist), Zahlen, und schliesst mit
flingen allgemeinen Bemerkungen. Auch in dieser Anordnung
fich sich die Selbständigkeit kund, mit welcher der Vs. seinen Gegenstand behandelt. Da Res. überzeugt ist, dass Jeder, der sich
für die Sache einigermaassen interessirt, das auch durch billigen
Preis sich empsehlende Werkehen sich selbst anschaffen wird, so
will er nur noch bemerken, dass die Abstammung der Zigeuneriprache aus Indien jetzt ausser Zweisel gesetzt sein dürste. Es
würde interessant sein, sie, was Res. nicht konnte, namentlich mit
der Bruj-bhakha näher zu vergleichen. v. d. Gabelentz.

# Naturwissenschaften.

[2160] A. P. De Candolle's Vorlesungen über die Betanik, 3. Thl. Physiologie. 2. Bd. Auch unt. d. Titel: Augustin Pyr. De Candolle's Pflanzen-Physiologie, oder Darstellung der Lehenskräfte und Lebensverrichtungen der Gewächse. Eine Fortsetzung der Pflanzen-Organographie, und eine Einleitung zur Pflanzen-Geographie u. ökonomischen Botanik. Aus d. Franz. übers. und mit Anmerkungen verschen von Joh. Röper, Dr. d. Med., Prof. d. Bot. zu Basel u. s. w. 2. Bd. Stuttgart, Cotta'sche Buchli. 1835. VIII u. 902 S. 8. (2 Thir. 8 Gr.)

Prof. Röper übernahm auf den Wunsch des berühmten Vfs. diese Uebertragung, und man kann wohl sagen Bearbeitung seiner Physiologie Vegetale. Die dentsche Ausg. besitzt vor dem Originale nicht unwesentliche Vorzüge. Der Druck des letztern wurde nämblich übereilt, so dass es von Fehlern des Abschreibers und des Seizers voh ist. R. konnte das Originalmanuscript benutzen und whielt von De Candolle selbst bei jedem Zweifel über seine Meinung die gewünschte Auskunft, sodass im Texte dieser Ausgabe nichts zu finden ist, was der Vf. nicht gebilligt hat. Hierzu die Vertrautheit des Uebersetzers theils mit der Sprache, theils mit dem Gegenstande selbst genommen, wird die Vorzüglichkeit dieser Bearbeitung deutlich genug in die Augen fallen. Es darf als inkannt vorausgesetzt werden, dass der geistreiche Vf. aus den Vorlesungen, die er zuerst am Collège de France, dann an der Universität zu Montpellier und später an der Akademie in Genf bielt, den Plan zu einer Reihe, gleichsam einem Systeme von Berett, d. ges. deutsch. Lit. V. 6.

Handbüchern entwarf, von denen die 1. Abtheil. seine, auch deutsch vom Prof. Meissner in Bern bearbeitete Organographie végétale. die 2. die vorliegende Physiologie ausmacht. Beide stehen zu einander und zu den schon vorbereiteten Theilen in der nächsten Beziehung und eins erläutert das andere. Der 1. Bd. der deutschen Ausgabe der Physiologie erschien im Jahre 1833 und enthält schon eine Menge wichtiger Zusätze und Bemerkungen. In den vorliegenden Bande sind dieselben noch weit zahlreicher und von wesentlicherem Einflusse auf den Gang der De Candolle'sches Untersuchungen. Der Inhalt betrifft das 3. Buch: von der Fetpflanzung oder vom Leben der Art (species), und das 4.: von den allgemeinen Erscheinungen des Pflanzenlebens, welche der Ernährung und der Fortpflanzung gemeinschaftlich sind. In jenem sind besonders die Capitel von den Bastardpflanzen und den kryptogamischen Gewächsen bedeutend vermehrt worden. auch in dem letzten Buche gab das um einige Jahre verspätete Erscheinen der deutschen Ausgabe und die theilweise Unbekanntschaft des Vfs. mit der neueren deutschen Literatur zu einer Menge der wichtigsten Nachträge und Berichtigungen Anlass. Ein 3. Band wird dieses Werk schliessen, dessen Einfluss nicht nur auf das Studium des Bekannten, sondern auch auf die Ferbildung in diesem Zweige der Botanik und in den so eng vebundenen Theilen der angewandten Botanik gewiss bald zu er kennen sein wird. Das Aeussere ist lobenswerth.

[2161] Beschreibung der vorzüglichsten Forstinsekten und die bewährtesten Mittel zu ihrer Verhüthung und Vertilgung. Von Franz Höss, weil. Prof. an d. k. k. Forstlehranstakt m Mariabrunn. Wien, Strauss sel. Wittwe. (Gerold.) 1835. 80 S. 8. (8 Gr.)

Wenn die Jahreszahl dieser kleinen Schrift 1785 und dieser Repertorium die leipziger Neuen Zeitungen von gelehrten Saches desselben Jahres wären, so würde Ref. sagen, dass vorstehende Beschreibung von Forstinsekten eine recht fassliche Ueherricht gebe, aber aller literarischen Nachweisungen ermangele. Das Letztere wollen wir nun zwar jetzt dem Vf. nicht zum Vorwurft machen; dass aber, die Benennungen zum Theil ausgenammen, is diesen 5 Bogen nichts vorkomme, was nicht bereits seit 50 Jahren und zum Theil vollständiger bekannt sei, diese kann Refinit gutem Gewissen versichern. Die Schrift enthält, eine Kinktung in die Insektenkunde und eine systematische Anordnung, diese nach Linne, dann die Beschreibung der forstschädlichen Käle, 8 Arten, und der forstschädlichen Schmetterlinge, Abendröge, Dämmerungsfalter, Sphinx Pinastri, Bombyx Pini, processiones, Monacha, Cossus; Noctua piniperda, Geometra piniaria und Te-

threde. Pini nebet Sirex gigns! Damit ist der Vf. fertig und hat nur nuch die 18 feratgedeihlichen Insekten zu beschreiben, nach seiner Art. Van S. 60—74 wird dann nech eine Menge der wichtigsten Dinge in Bezug auf Vermehrung und Verninderung und Vertilgung abgehandelt. Doch genug, um ver dem Ankaufe dieses Machwerks zu warnen.

## Mathematische Wissenschaften.

5 (

[2162] Das Netz der allgemeinen Karten des Eratesthenes und Ptolemäus. Aus den Quellen dargestellt von
Er. Wilberg, Oberl. am königlichen Gymnas. zu Resen. Mit
Posteintel. Besond. Abdruck der Abhandl. des Gymnasial-Progamms. Essen, Bädeker. 1834. VI u. 32 S. gr. 4.
(8 Gr.)

Obgleich schon früher, z. B. von Aristoteles, die Idee, dass die Erde Kngelgestelt habe, ausgesprochen worden war, so war sie doch mehr ein geistreicher Gedanke als wissenschaftlich begrünof, and in Bezug auf absolutes Maass zu falsch aufgestellt worden, als dass man micht Bratosthenes für Den halten sollte, welther die erste richtige Vorstellung von ihrer Gestalt hatte; allein da er annahm Meroe, Syene, Alexandria, Rhodus, Byzanz und de Mündung des Borysthenes lägen in einem Meridiane, so zeigt sich, dass er noch nicht im Stande war, einen Meridian über die Erde zu legen, oder den Meridian eines Ortes zu verlängern, wie. den Längenunterschied zweier Orte genau anzugeben, obgleich man die Mittel, gleichzeitige Himmelserscheinungen, wohl lannte. Die Ungenauigkeit geht hier ungeslihr auf drei Grad. Me Breite wurde von ihnen nach Klimaten bestimmt, deren es voin Acquator him zu 63° nördlicher Breite 21 gab; das Klima schot aber wurde nach der Dauer des längsten Tages bestimmt. Resiosthenes kannte Sonnenuhren, musste daher darch dieselben mf die verschiedene Schattenlänge des Gnomons in verschiede-Orten geführt werden, und bestimmte auch durch die Lage des Schattens auf seiner bekannten Hohlkugel die Breite mit eitint hohen Grade der Genauigkeit. Der Erste; welcher sich bie melletäntliges Bild der Erdoberfläche durch Eintragen aller Orte back michtiger Länge und Breite zu entwerfen suchte, ohne sich nit des richtigen Bestimmung einiger Hauptorte zu begnügen und bien mitrigen geometrisch nach den in Itinerarien angegebenen Entswammen einzutrugen, war Marinus von Tyrus. Allein Ptoleniins fand in seinen Bestimmungen noch sehr viel zu ändern. Doe Letzters theilt in seinen Geographie die Erde in mehrere 30 \*

#### 468 Mathematische Wissenschaften?

Theile, und entwirst für jeden einzelnen eine Karte, er milt die Lange der Orio nach Entfernang vom Meridiane durch Alexand drien in Tagesstunden und die Breite nach der Dauer des kingsten Tages an. Untersucht man einige der hier aufgestellten Restimmungen nach gehörigen Reductionen, in welchen die der Grösse des Grades die hauptsächlichste ist .- denn! Ptolemiss nahm den Grad der 600 Stadien um 100 zu klein, wie Eratesthenes um 100 zu gross an, so findet man z. B., dass bei der grossen Entfemung von London und Alexandrien die Differenz gegen den wihren Lüngenunterschied kleiner als ein Grad ist u. s. v. Ptolemaus, kannte die orthographische, stereographische, und guemonische Projectionsmethode, ertheilt aber solche Vorschriften m Entwerfung des Netzes, dass der ihm am besten bekunnte Tiel des Erde nahe in richtigem Verhältniss erscheint, wie diese #12 her erörtert wird. .. Wir können diese dankenswerthe Dereichten dieses Anfanga, der Geschichte des darstellenden Geographie vegen der in ihr erscheinenden Belesenheit, der mathematischen Auffassung und der deutlichen Darstellung, die wir nur an einzelner Puncten etwas gedrängter und geordneter wünschten, um die Uebersicht zu erleichtern, zu einer weitern Beachtung empfehlen d

[2163] Anleitung die physischen Erdräume mittelst einfacher Constructionen aus freier Hand zu entwerfen, von
Phil. Baron von Canstein; Pr. Lieuten u. Lehr a. d. k. Hand
dettenanstalt zu Berlin. Mit 20 metallographirten Entwürfen;
Berlin, (Oehmigke.) 1835. VIII u. 111 S. qu. Folgen.
(n. 1 Thir. 12 Gr.)

.. Die geistzeichen Schriften und belehrenden: Verträge Ritter's machten im Vorf. den Wansch rege, die eigenthümliche Physics gnomie in der plastischen Gestaltung: einzelner: physischer. Erdräume bestimmten einfachen Constructionen so anzüschliessen und die Orientirung im Innerni derselben so eineurichten dass ihr Bild sich eben so leicht einprägen als ihre geographische Darstele lung chne :ivestere Ausführung ermöglichen Rast. Die Verwirklis chung dieser blee legt der Varf. hier auf eine gang anspruchslotet Weise vor, bhut im mindesten seine Auffassung dir die heste au halten, da-merlbicht möglithi thi , dass diesellie im vielen Stücken darch einfelohere verdrängt werden könne. Hanntgrundsafz bei diesen. Darstellungen : ist : die Auffaseung: einzelber Hauptburde auf solche Art, dass dem Gedächtnise ihren bestimmte gegendist tige Lage durch einfache Angaben anvertraut wertien leane das iDes tail bleibt antanglich entfernt, und wird, schaldtdie: Orienthusp in den Hauptformen erlangt ist, eingetragen Die Orientimigt selbst und das Aufzeichnen der Hasptpunote geschieht. hanptsächt beh durch geometrische Figuren die sieh so nah als möglich det

4 1.5

aptgestalt des au zeichnenden Erdtheiles anschliessen und se fach als möglich sind, daher durch Dreiecke die noch einen rissen Grad von Regelmässigkeit besitzen und auf die erfor-Ache Art au einander gereiht werden; ferner durch Länge und ite, oder vielmehr einzelne Hauptmeridiane und Hauptparallelise, endlich auch durch das Längenverhältniss zweier Puncte Bezug auf Weligegend und Entfernung. Ueberall opfert der cine durch complicirtere Constructionen zu erlangende völlige htigkeit mit Recht dem Vortheile auf, dass eine einfachere weer genaue Construction das Gedächtniss weniger belastet; dringt ich stets auf richtige Darstellung der Theile der Erdoberfläche h einer der bekannten Projectionsarten, jedoch so viel möglich h diess sowohl ohne Lineal als Zirkel aus freier Hand. Dass die chtung der letztern Vorschrift in dem Falle in Wegfall kommt, kleinere Theile der Oberfläche dargestellt werden, wie besons den uns naher liegenden Gegenden in dieser Beziehung grös-: Ausführlichkeit gewidmet ist, versteht sich von selbst. Vorschriften über Darstellung einzelner Erdräume vorzuberei-, handelt er zuerst bis S. 13. vom Begriffe, den Grenzen, der stellung der Grenzen und Oberflächenvuncte nach mathematin Gesichtspuncten und vom freien Entwerfen der physischen rhume', wobei wir vorzuglich lobend zu erwähnen haben, dass Lehre der verschiedenen Projectionen durch beigedruckte Holzutte recht verdeutlicht worden ist, dass sogar ein Holzschnitt, auf zwei Seiten eines und desselben Blattes, gebraucht wird, h doppelt eingesetzt worden ist. Hieran schliesst sich die eigent-Entwerfung folgender Erdräume: das nördliche und südliche neer; das stille, atlantische, indische Meer, Amerika, Afrika, m, Europa; die sarmatische Ebene, die scandinavische Halbl, der danische Archipel, die britischen Inseln, die hesperii, italische, griechische Halbittsel, die Alpen und Po-Ebene, akreichs Mittelgebirge und Tiefland, das ungarische Gebirgs-Tiesland, das deutsche Mittelgebirgsland, die norddeutsche niederrheinische Tiesebene. Könnten die Abbildungen auch weitem besser sein, so ist des Vfs. Entschuldigung derselben desto oher Gehör zu schenken, weil nur so dem Buche durch gen Preis eine grössere Verbreitung zu sichern war, und weil h die Abbildungen doch eigentlich nur freie Handzeichnungen estellt werden. Wir können diese Anzeige nicht ohne den renden Wunsch schliessen, dass bei solchen Anstalten, wo vildung der Einbildungskraft, und des sichern Erfassens vorbener Raumverhaltnisse Hauptzweck ist, also namentlich bei mgsanstalten für Ingenieurs, Bergleute, Geognosien u. s. w.; weniger Nutzen bringende Kartenabzeichnen durch dieses tthätige Kartenentwerfen ersetzt werde, wobei freilich ein er verausgesetzt werden müsete, der mit einem reichen Fonds

geographischer Kenntnisse die Fertigkeit in bildlicher Darstellung verbindet, 125.

[2164] Neue Sternkarte. Herausgegeben von Chr. Ludw. Phil. Eckhardt, Grossherz. Hess. Ministerialr. u. s. v. 2., verb. Aufl. nebst zwei Blättern und einer Beschreibung der Sternkarte und dem Horizonte von dems. Darmstadt, Leske. 1835. 16 S. 8. (1 Thlr.)

Die Karte wurde früher zum Behufe des Unterrichts entworfen, 1817 vom Pr. Louis in Aschaffenburg in Stein gestochet und erscheint, da sie sich wegen ihrer Einfachheit als vorzüglich brauchbar zeigt, jetzt verbessert. Die Karte ist die Projection einer Kugel von 4" Durchmesser aus einem & Zoll entfanter liegenden Augenpuncte, wobei die Entsernung der Parallelkreise ziemlich dieselbe bleibt; über den Aequator hinaus sind bis aus 45° noch die Parallelkreise der südlichen Halbkugel aufgetragen. Die Sternbilder sind durch blaue Linien getrennt, ohne die Figuren einzuzeichnen, die Sterne selbst aber befinden sich bis z der 5. Grösse darauf bemerkt. Ueber diese eigentliche Karte wird eine zweite auf Pappe zu ziehende Tafel mit elliptischer Hohlung, welche um den Pol der ersten drehbar ist, nach des am Rande stehenden Jahrestagen eingestellt, wodurch der zu dner bestimmten Zeit sichtbare Sternenhimmel durch die Hollung erscheint; die Orientirung nach den Tagesstunden geschicht aber durch Radien, die man sich vom unbeweglichen Pole nach der auf der zweiten Ebene angebrachten Stundentheilung zieht Eine auf der untern Ebene befindliche Ekliptik macht die Bestimmung des Standes der Sonne für gegebene Zeit möglich, und durch eine mit der zweiten Ebene in Verbindung stehende Höhenscala kann man das gleichzeitige Culminiren der Gestirne, ihr Höhe u. s. w. bestimmen. Um die Karte brauchbar zu maches, muss man beide Tafeln auf Pappe ziehen und auf die näher beschriebene Art mit einander verbinden lassen. Die Beschreiburg macht im Allgemeinen mit dem Gebrauche der Karte, der Orientirung und einigen durch sie zu lösenden Aufgaben bekannt, und wir glauben allerdings, dass Einfachheit und Wohlfeilheit die Bedingungen sind, durch welche sich die Karte vor manchen andern für Liebhaber der Astronomie empfehlen dürfte.

[2165] Ueher Systeme von Kräften, deren Intensitätes sich wie die nten Potenzen der Entfernungen gegebener Punkte von einem Centralpunkte verhalten, in Beziehung auf Punkte, für welche die Summe der nten Entfernungs-Potenzen ein Maximum eder Minimum ist, von Erz. Heinen, Lehrer d. Mathan .

Phys. am Gymnas. zu Cleve. Nebst 1 Steintaf. Essen, Ba-deker. 1834. 23 S. gr. 8. (8 Gr.)

Zur Behandlung dieses Gegenstandes wurde der Verf. durch die Aufgabe in Grelle's Journale für Mathematik Bd. 9, S. 106 angeregt; er erkannte ihre Beziehung zu den Lehren der Mechanik und gelangte, sie unter einem allgemeinern Gesichtspuncte briassend, an einer Reihe von Sätzen, die theils ganz, theils aber auch in diesem Zusammenhange neu sind. Leider sind in tieser Gelegenheitsschrift nur einige derselben vorgeführt. Der ansangepunct der Untersuchung ist durch den Titel dargestellt; von den Resultaten theilen wir der Tendenz dieser Blütter gemass, einige durch Vereinfachungen erhaltene, geametrisch gedentete mit. S. 18: Schneiden sich die Diagonalen eines beliet bigen, ebenen oder nicht ebenen Polygons von einer geraden Anmal von Winkelpuncten in einem und demselben Poncte, so ist dieser Durchschnittspunct ein Punct kleinster Entfernung. - Der Panet kleinster Entfernung für 3 gegebene Puncte ist derjenige, von welchem aus die drei Puncte unter gleichen Winkeln gesehen werden, oder unter Winkeln, welche 4 R. sind. - Beschreibt man über den 3 Seiten eines beliebigen Dreiecks gleichseitige Dreiecke und verbindet ihre Spitzen mit den gegenüberstehenden Spitzen des ursprünglichen Dreiecks, so scheiden sich diess Linien in einem und demselben Puncte O, und zwar ist jede gleich der Summe der Abstände des Durchschnittspunctes O von den 3 Spitzen. — Wir glauben nur noch bemerken zu müssen, dass des Vfs. Darstellung klar und bestimmt ist, um das Werkchen weiterer Aufmerksamkeit empfohlen zu haben. **125.** 

[2166] Grundlehren der allgemeinen Grössenberechnung, sie Supplement zum Grundriss der Mathematik. Verfasset von Joh. Fr. Lorenz. 1. Thl. 2. Abthl. Supplement zum Grundriss der reinen Mathematik. Mit 3 Kupfertaf. 6. Ausg. Helmstädt, Fleckeisen'sche Buchh. 1835. XXVIII u. 396 S. 8. (1 Thlr 4 Gr.)

Auch u. d. Titel: J. F. Lorenz Grundlehren des zweiten Cursus der reinen Mathematik. Herausgegeben von Dr. H. Birnbaum, Lehrer der Math. am Gymnas. zu Helmstädt.

Der Vf. erkennt die Schwierigkeit, das Work eines Andern seitgemäss umzugestalten, trug aber jetzt noch Bedenken, es in tieser Aufl. bereits zu thun, und beguügte sich mit kleineren Ab-kaderungen und Ergänzungen, sodass das Werk neben den alten Auflagen in Schulen gebraucht werden kann. Den Nutzen nicht im Mindesten verkennend, den dieses in 5 Aufl. verbreitete Lehrbuch gestiftet hat, scheint uns doch die Nothwendigkeit einer zeit-

gemässen Umgestaltung dringend geboten, welche, wenn sie durch den Vf. bei grösserer Musse bewirkt wird, gewiss mit Dank aufgenommen wird. Wir bemerken nur im Allgemeinen dass sich hier die Grundlehren der allgemeinen Arithmetik und gemeinen Algebra bis zu den combinatorischen Operationen, den :quadraiechen Gleichungen und der Rentenrechnung, fermer die logistische Geometrie, das Messen, Darstellungen algebraischer Gleichungen and die Behandlung krummer Linien, endlich die ebene und sphärische Trigonometrie behandelt finden. Eine Brweiterung de beiden ersten Abschnitte der Algebra behandelt S. 175 - 192 den Uebergang zu höheren Gleichungen, Näherungswerthe, Gleichang des 3. und 4. Grades, und ein Anhang von S. 348 andie Binomialformel, Logarithmen und Exponentialgrössen; Entwickslang trigonometrischer Linien in Reihen und Aussinden der Logarithmen negativer und imaginärer Zahlen, endlich die trigonemetrische Lösung der gemischten numerischen Gleickungen von 2. und 3. Grade. Die aussere Ausstattung ist nicht im mindesten abweichend von der früheren; die Kupser kündigen nach Aussülrung und Papier ebenfalls als die alten sich an.

[2167] Lehrbuch der reinen Elementar-Mathematik zum Gebrauche in Gymnasien und technischen Lehranstalten, nehst einem Auhange, welcher eine Sammlung von technischen Aufganten enthält, von G. Chr. C. Hunäus, Vice-Markscheider zu Clausthal u. Lehr. d. Mathem. a. d. k. Berg- u. Forstschule u. dem Gymnas. das. 1. Bd. Darmstadt, Leske. 1835. gr. 8. 480 S. (2 Thlr. 6 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Lehrbuch der reinen allgemeinen und besondern Arithmetik für Schulen u. s. w.

Den Doppelzweck, ein Lehrbuch für Gymnasien und tecknische Schalen zu schreiben, welcher in des Vfs. Stellung seine Begründung findet, sucht derselbe hauptsächlich so zu erreichen; dass das Hauptwerk namentlich auf strengwissenschaftliche Darstellung Anspruch machen, und die Anwendung hauptsächlich in einem dritten, gesondert verkäuflichen Theile gelehrt werden soll. Dass im vorlieg. Bande auf technische Lehranstalten keine besondere Rücksicht genommen ist, welche dem Gymnasium unpassend erscheinen möchte, zeigt die ganze Anordnung des später zu erörternden Inhaltes und die Behandlung desselben. Vorbilder waren dem Verf. namentlich Thibaut, Grunert, Fischer, Stein, Lebmus, Matthias. Einer allgemeinen Einleitung folgt im 1. Abschadie Theorie der einfachen Rechnungsarten, wo wie gewöhnlich von ganzen Zahlen und Brüchen in allgemeinen Symbolen gehan-Die negativen Grössen leitet der Vf. nicht aus der Subtraction her, sondern betrachtet sie mit den positiven zusanmen als erfahrungsmässig entgegengesetzt, und lehrt die Rachnung mit einfachen und zusammengesetzten salchen widerstreitenden Grössen, oder die gemeine Buchstabenrechnung. Im B. Abechnitte behandelt ef S. 88 - 132 die Grundlehren des Combinationslehre, und zwar für ein solches Lehrbuch ziemlich ausführlich, und auf Sphehr's Lehrbuch zurückweisend die Permutationen, Combinationen, Variationen, und die Combinationen und Variationen zu bestimmten Summen. Hieran schliesst sich bis S. 295 die Elementartheorie der Potenzen und ihrer nächsten Anwendung. (Der Vf. sagt hier über den Exporent, er habe eigentlich eine doppelte Bedeutung, erstlich bedeute er die Rechnung, die man mit dem Grundfactor vornehmen soll, sei also inselern ein Rechnungszeichen; zweitens aber anch eine Zahl. Allin deutlicher hätte liier wohl das Erste der Stellung, das Zweite den Worthe zugeschrieben werden sollen. Nachdem zuenst die mwöhnliche Erklärung von Potenz aufgestellt ist, verallgemeinert e der Verf. S. 136, um aus ihr negative und Bruchpotenzen herzeleiten, sodass er sie bestimmt als das Product, melches aus dem Grundfactor durch Zusammensetzung von Factoren sich ebenso bilde, wie der Exponent durch Zusammensetzung von Theilen aus der Einheit hervorgebracht war.) "Wir finden in diesem Abschnitte: Potenzirung der Mononome und Wurzelausziehung aus denselben. Rechnung mit ganzen positiven und negativen Expomenten, Rechnung mit zusammengesetzten Formen, die nach such ceniren Potenzen einer Hauptgrösse fortschreiten, worin unter Andem, hier vielleicht nicht ganz an der Stelle, Bildung, eines Prodectes aus Binomialfactoren von der Form (a + x) (b + x), Division zweier Polynome die nach Potenzen von x geordnet sind, and die Methode der unbestimmten Coefficienten vorkommt. Die Anwendung der Potenzenlehren erstreckt sich auf Bildung von Zahlsystemen, Rechnung mit ihnen und Decimalbrüchen. Hieran whliesst sich der binomische und polynomische Lehrsatz für ganze Positive Exponenten, das Erheben zur zweiten und dritten Potens Bebst dem Ziehen der Wurzeln, die Rechnung mit Wurzelgrösen, gebrochenen Potenzen und imaginairen Grüssen. Der, 4. Ab., schnitt bis S. 384 ist den Gleichungen bestimmt, und behandelt die mit einer Unbekannten, die geometrischen Verhältnisse und Proportionen nebst Anwendung, die Gleichungen mit mehrern Unbekannten, und die des zweiten Grades. Im 5. Abschn., endlich eind die Reihen und Logarithmen behandelt, und zwar in dem Rewöhnlichen Umfange mit Berücksichtigung der Interpolation der Reihen. wo es vielleicht gut gewesen wäre, statt mancher frühem Lehre, die beim Unterrichte ungeniessbar erscheinen muss, lieher Fundamentalsätze über Reihen höherer Ordnungen anzuführen. Der Vortrag des Vfs. ist meist deutlich und bestimmt, die

Aussere Ausstattung befriedigend, das 4 Seiten lange Druckfehlerverzeichnies hoffentlich vollständig. 125.

[2168] Anfangsgründe der Algebra mit Rücksicht auf die Aufgaben des gemeinen Lebens. Von Dr. J. Hehl, Lehrer der Mathem. und Physik am Gymn. zu Weilburg. Weilburg, Lanz. 1834. 132 S. 8. (12 Gr.)

Der Vf. sah sich genöthigt, in seinem ersten Theile der Mathematik, der beiläufig auf 320 Seiten die Gesetze der 4 Grundoperationen und die Anfangsgründe der Algebra, ohne die Rechnung mit Potenzen noch zu berühren, enthält, manche Gegenstände det niedern Algebra kürzer zu behandeln, und arbeitete daher verlieg. Bogen als Ergünzung aus, in welcher er auf eine wahrhaft glück-nich durchgeführte Weise alle die Aufgaben des gewöhnlichen Lebens, die sonst durch die aus der Proportionsrechnung abgeldteten mit den bekannten Namen der Regeldetri, quinque u. s. w. belegten Methoden aufgelösst werden, durch Gleichungen auflösen lehrt, und dazu dadurch vorbereitet, dass er zeigt, wie man aus einem gebildeten Ausdrucke einer Grösse (der z. B. Seite einer Gleichung ist), auf irgend ein in demselben enthaltenes Glied, oter den Factor eines Gliedes (z. B. die Unbekannte x) gelangen kann, und dann erst die Bildung eines Grössenausdrucks aus einer ver-Der Uebergang der Auflösung der lieg. Aufgabe folgen lässt. Gleichungen ist hiermit in eine stetige Auseinandersolge einfacher Operationen aufgelöst und ergibt sich aus der ersten Untersuchung von selbst, sobald nur ermittelt ist, wie es möglich sei, einen Ausdruck zu vereinsachen und von ihm auf eine Grüsse in demselben überzugehen, woran sich noch die Vorschrift knupft, wie man einen Ausdruck behandeln könne auf eine solche Art, wie et der Bau eines anderen vorschreibt. Wir sind sehr mit dem Vainsser einverstanden, dass auf diese Weise es dem Schüler sehr leicht werden muss, sich nach und nach die Reihen zu fizites, die ihm das nachmalige Bilden und Lösen der Gleichungen wmöglichen; allein keineswegs können wir glauben, dass sich der V£ immer rühmen kann, den einfachsten Weg zu Erreichung dises Zweckes im Einzelnen, so schön sein Plan ist, eingeschinge su haben; es bedünkt uns vielmehr, dass der Schüler nach Dutlesung der ersten zu allgemein gehaltenen Seiten bis sie der Stelle, wo Beispiele auftreten, vor den Gleichungen wie vor der in Nehel gehüllten Landschaft stehen muss, ohne aus des VA Worten sich die geringste klare Vorstellung bilden zu kömme. Eher durste der bereits mit der Sache bekannte Lehrer durch des Mitgetheilte auf neue Gesichtspuncte geführt und su stetiger 30griffsentwickelung bei seineh Zöglingen veranlasst werden.

TERLES BLANCE

Algebra, allgemein verständlich und mit besonderer Rücksicht auf die Zwecke des praktischen Lebens bearbeitet von Heiner. Burch. Leibsen. Mit einem Verworte von H. C. Schumender, kön. dän. wirkl. Blatsrath u. n. w. Oldenburg, Schulzesche Buchh. 1835. XII u. 319 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Bei der grossen Anzahl mittelmässiger Lehrbücher ist es erfreulich, einmal auf eines zu stossen, welches den besten zugezählt zu werden verdient. Der Vf., ein Schüler des HR. Gauss, hat bisher mit vielem Beifall und Erfolg Unterricht in der Mathematik ertheilt und daher, was sich auf jeder Seite des Buches zeigt, die Bedürsnisse der Schüler hinreichend kennen gelernt; Grund genug, um in Wahrheit Schumacher's lobender Einführung und des Complimentes würdig zu sein, der Vf. habe mit Erfolg gegen sich gearbeitet, da das Buch die Hülfe des Lehrers und also auch seine eigene enthehrlich mache. Unter die Vorzüge, welche diese Schrift namentlich zum Privatstudium geschickt machan, rechnen wir die Schürse der Begriffe mit Vermeidungsalles Gekunstelten, das der Fassungskraft des Schülers angemessend Vorschreiten, überhaupt die genetische Entwickelung der gegebenen Lehren, selbst ohne die kleinen Schwierigkeiten zu übergehen, die dem Geübteren bereits in Fleisch und Blut verwandelt sind. worin der Vf. Newton, Euler, Legendre zu Führern hat, die ziemliche Menge der angeführten Beispiele, deren Auslösung vorbereitet und stufenweise ausgebildet wird, die jedoch eine grüssere Beispieleammlung noch nicht entbehrlich machen; vor Allem aber endlich den von jeder Pedanterie entfernten, ja an vielen Stellen magar durch humoristische Episoden gewürzten Vortrag. Was den Stoff betrifft, so sind zuerst in 9 Capiteln die Lehren der Arithmetik nebst Abschweifung auf Münz-, Maass- und Gewichtssystems erörtert; hierauf in 13 Capiteln die Lehren der Algebra in gemohnlichem Umfange und in einer solchen Folge, dass zuerst von Gleichungen, Positivem und Negativem in Bezug auf Zahlen, und von der Anwendung der Gleichungen zur Lüsung algebraischer Anfgaben gesprochen wird. Hieran knüpfen sich erst die Erörterungen über allgemeine Grössenzeichen, Begriff, Zweck und Nation der Buchstabenrechnung, worauf ihre Anwendung gelehrt wird, In einem Anhange erganzt der Vf. das Vorhergebende durch Anführung der verschiedenen Zahlensysteme, Theilbarkeit der Zahlen, Rechnungsvortheile, Erklärung der Zeichen 0, 00, 700 Rechnung mit imaginären Grössen u. s. w. Um schliesslich eine Probe von der Darstellungsweise des Vis. zu geben, wählen wir seine Kinleitung in das Capitel über Maasse, worin er sagt: Jeder Staat, und jeder Staat im Staate hat seinen eigenthümliwhen Spleen und somit auch seine eigenthümlichen Münzen, Minset und Gewichte, die selbst bei gleicher Benennung an Grüsse schr verschieden sind. Deutschland allein kann über 1000 verschiedene Münzen, Maasse und Gewichte gleiches Namens aufweisen. Die grosse Verschiedenheit der Maasseinheiten und deren unsystematische, viele Tabellen und zeitraubende Rechnungen veranlassente Upteralitheilung ist namentlich im eigenen Vaterlaude hichst unangenehm und macht den dringenden Wunsch fühlbar, dass wir in dieser Hinsicht doch buld unter einen Hut und auf einem Funkommen mögen. So lange aber die Staaten sich noch nicht vateinigt haben, zum allgemeinen Besten ein bequemes nach vernünftigen Grundsätzen bestimmtes Maasseystem einzuführen, wallange wird jene Babelsprache noch fortdauern und Jedem, die nicht durch Schaden klug werden will, ihre Bekanntschaft nothwendig machen."

#### Staatswissenschaften.

[2170] Durch welche Bedingungen ist das System der Handelsfreiheit ausführbar? Von einem Rechtsgelehrten In dem deutschen Staatenbunde. Leipzig, Herbig. 1835. VI u. 216 S. gr. 8. (1 Thlr.)

· Zu den schwierigsten Untersuchungen im Gebiete der politischen Oekonomie gehört Alles, was sich auf die Natur des Gel-Darüber aber verbreifet sich, was der Titel nicht des bezieht. gerade erwarten kisst, die vorliegende Schrift vornämlich. " Sie rührt sichtlich von einem Manne her, der sich viel und mit Rifer mit diesem Zweige des menschlichen Wissens beschäftigt und auch jene eigenthümliche Geistesrichtung hinzugebracht hat, die er fek dert, und die, der Richtung des Naturforschers analog, befähigt von allem ausseren Schein abstrahirend, auf das Wesen der Dinge zu dringen und die im Verborgenen wirkenden Kraste zu beobathten. Man sieht auch wohl, dass dem Vf. die Lehren der Natienalökonomie in jener Klarheit und Festigkeit aufgegangen sind, die gerade bei ihnen so wünschenswerth ist, und in der sie deck so selten erfasst werden. 'Leider sind aber einzelne Miligel " seiner Darstellung zu bemerken, die ihn gehindert haben, isie eben so lichtvoll und eindringlich wiederzugeben. Es fehlt in einer übersichtlichen Anordnung, und das Ganze besteht ohne weiter Abtheilung aus 111 coordinirten Satzen. Er bedient sich bei Berechnungen der französischen Maasse, mit denen die wenigsten Deutschen umzugehen wissen. Er schreibt in einer ungelenken, sum Theil etwas veralteten Sprache, die an alte juristische 66schäftsmänner erinnert. Aber des Guten und Wahren ist sehr

ried an dem Buche. Deber die eine Hauptansicht des Vis., den presen Werth, den er auf das Staatspapiergeld legt, und über dem Jorschlag, ein auf Getreide fundirtes Staatsgeld neben dem Weltzelde umlaufen zu lassen, hätten wir freilich Manches zu erinnern, vissa hier jedoch nicht der Ort ist. Beachtung und Prüfting verläut diese Schrift jedenfalls recht ernitlich.

[21.71] Uoher das dermalige Missverhältnise der Vernögendissen oder Proletairs zu den Vermögen besitzenden
Klassen der Societät in Betreff ihres Auskommens, sowild in das
terieller als intellectueller Hissicht, sus dem Standpuncte des Rechts
Wilheltet von Franz Baader. München, Franz. 1835.

27 S. S. (5 Gr.)

- Wie in allen Schriften des geistvollen Vis., so sind nach hier! in etwas seltsamer Sprache und untermischt mit manchen seltsamen Acusserungen, die Resultate einer klaren Vernünftigkeit und tiefe. Blicke, in das Wesen der Dinge newbrien. Nur wer es weiss, wie schwer es ist, nicht von der schmalen Linie abzuweichen, die: allein die Wahrheit enthält, der vermag es zu schätzen, wie treu W Vf. The gefolgt ist. Da klingt Manches ganz naturitch und gwahnlich. Abertwie Wenige haben es gerade so erfasst, und via grode, ist doch der Unterschied, der bei der kleinsten Abwei-J thang; daran sich herausstellt. Der Vf. hatiden wahren Grundkeim; der Umstutzes, der unsere Staaten, unser Recht und unsere Gesit-tung hedroht, sehr richtig erkannt. Er zeigt, dass, was jetzt da-fegen geschieht, nur Palliativmittel sind. Er will zunächst deren unter Lettung des Strats gebildete Associationen der Arbeiter gebelien und den Priestern den Austragenines Nertretunge der Nothkilenden zurückgestellt wissen, den sie in der ersten Kirche er-Allend , Gewiss ist eine Verhindung der Schwächeren wöthig, der wity die mnzähligen Einer, nicht, gar, su. Nullen werden in Aber i muss diese ein organisches Einwirken Höhergebildeter auf die Nigheren poch fester ausprägen und noch nicherer vorliegen als: cuim Plane des Vis. geschieht. Sehr richtig zeigt er übrigens, wie Beschich and Radicalismus sich gegenseitig in die Hande nebein. tens renkennt, den Werth des corporativen Elementes . in dessen : Bekampfung she Demagogie und die Bureaukratie gleich eifrig tinds und vorweist auf das Christenthum als die Quelle der Betma and des Heils. arrive the ever row of the bare Make the

[2472] Anleitung zur Feststellung der vom Forstgrunde in Erhebenden Grundsteuer. Für Forstmänner, Staatsräthe mit Steuerbeamte. Von Dr. W. Pfeel, Königl. Preuss. obercentrathe und Prefiseor, Director der Königt. Preuss. obercentrathe und Prefiseor, Birector der Königt. Preuss. oblercentral Labounstahl: Birter des Königt. Preuss. rothen Allerenden.

4. Klasse und des Kais. Bussischen St. Annenordens 2 Klasse. Leipzig, Baumgärtner's Buchh. 1835. IV u. 125 S. 8. (18 Gr.)

, King der gründlichsten und schützbarsten stantswissenschaftlichem Monographicen, die uns in neuer Zeit vorgekommen; wahrhaft die Wissenschaft fordernd, begründend und fortbildend. Kine Untersuctiong jaber die Grundstener im Allgumeinena, die das Werk, eröffnet, enthält über diesen schwierigen Punct nicht nerade uppe, aber nach unserer Ueberzeugung anbedingt richtige Assickten in der lichtvolisten Darstellung, wie sie nur von Dem gefolgen kann, der seinen Gegenstand genz erfasst und durchdacht hat. Die hier festgestellten Grundsätze nun trägt der Vf auf die besondere Natur des Forstgrundes, deren Eigenthumlichkeit ef hervorheht; über, untersucht ihre Anwendbarkeit unter den verschiedensten Bedingungen, stellt das dabei zu beobachtende Vorfahren; nach allen Rücksichten dar und gewinnt dabei Rageln; die wir unbedenklich als Grundlagen einer destruction für das Abschätzungsverfahren empfehlen möchten. . 11.

[2173] Versuch einer Statistik des preussischen States, für Freunde der Wissenschaft, Geschäftsmänner und hähem Unterrichtsanstalten von Dr. Franz Gotth. Voigtet, Kan Pr. Geh. Hofr., Oberbibl. u. Prof. d. Gesch. a. d. Univ. Halle. 3., mit Benutzung amtlicher Quellen umgearb. und mit einer Generalcharte des preussischen Staates versehene Ausgabe. Halle, Kümmel. 1835. XVI u. 268 S. gr. 8. (1 Thir)

Musichaften systematischen Kurze besonders als Leitsaden für Virtrige auf Akademieen eignet, so wird doch auch jeder Gebildete in ihr einen stets bereiten Rathgeber und, was ihm dam vir Werthiet, angezeigt sinden, woraus der Vf. schöpfte, und we nich aussührlichere Kenntniss zu erlangen ist. Die ganze Arbeit unfallt in eine Eigleitung und 5 Abschnitte. Jene nennt die Quie len, Hülfsmittel und Literatur, auf welchen die Statistik dei physichen und den Bewohnern, 2) der Cultur, sowohl der physichen als geittigen, 3) der Form des Staates, 4) der Verwaltung des selben, und 5) seinen Verhältnissen zu andern Staaten. Drück und Pauier reicht aus, aber die Charte könnte sanberer geschicht ein.

[2174] Dieterier's Kritik der Schrift: Prenagen und Krankreich im Interense der Rheinländer belouchtet und gleich zeitig benutzt, um die wesenlicheten Grundsäge der Nationalbiene-

(

mie en berühren, von Jaca Springsfeld, Mitglied der Rheisnischen Stände. Nebst einer Erwiederung auf Prof. Kanfmann's Prüfung einer neuen Gegenschrift. Leipzig, Köhler. 1835. 64 (8 Gr.)

u Die imageneichnete Schrift von Brivid Häusemann lat die Federn der preussischen Staatswirthe gewalth; in Bewegung gesetzt. Renzenberg hat teine Kahlan ingegen ins Fold geführt, Ricelon vornehme Bedenken gennesert. Kansmann bestig degen gen genprudelt. Dieterici die Jahrbücher für wiesenschaft Kritik mit einer Gegenschrift angefüllt. Letztere findet nun hier sing hocke, lebendige, mit dem Gefühle der Geintesfreiheit unternenn mens Witerlegung. Kürzer wird Prof. Kansmann abgehendelt, und in den diesen betreffenden Seiten handelt in sich mehr inn einzelne Stellen als um allgemeine Grundsätze und Thatsachen. Wir wünschen, dass Hansemann selbst einen Gang gegen geine Gegner thun möge. Indess bis dahin hat er einen tüchtigen Vorkämpfer an dem Vf. dieses Schriftchens.

[2175] Die älteren und neuen Maasse und Gewichte der Königl. preuse. Rheinprovinz. Ein Handbuch für Beamte, Kaustenta und Geschäftsmänner. Unter Mitwirkung des Herrn Dr. Fr. Ahn herausgeg. von C. L. W. Aldefeld, Kön. Pr. Regier. - Secr., Prem. - Lieut. a. D. u. s. w. Aachen, Mayer. 1835. VIII u. 232 S. 8. (16 Gr.)

Die preuss. Rheipprovinz besteht aus se vielen kleinen Landerp, welche alle frühen ihr eigenen Manssaystem hatten, dasa eine, Vegeleichung, aller in dersettien verkommenden frühern Maasse und Canichte mit den preuse und französischen als, sin um so vendiguetlicheres Werk erscheint, je genauer und gewissenhafter es geschicht. Es tinden sich hier 30 Fuss-, 44 Ellen-, 28 Achter-102 Klüsnigkeiter, 115 Getränker, 6 Kalkr., 2 Kahlen-, 2 Sala-, 21 Molzmesser und 34 Gewichte auf die beiden genannten Hauptmasse auf die Art reducirt, dass die Ermittelungen der frühern mattelection Mass- und Gewichtscommissionen oder der königl. Richangscommissionen sam Grande gelegt nind... Nur für Trier. beanto: aller angewandten Mühe ungeachtet kning officielle Nacht: right erlangt; werden, daher hier die, Angeles aus Schimmelpfennig's Hundhuche, welchen: officialle Grundlagen gehabt zu haben. versichert, begutzt worden sind. Wir haben nur anzuführen, dass im Werke zuerst über Maassverhältnisse im Allgemeinen gesprothen, dann die Maasse der Regierungsbezirke Aachen, Coblens. Köln, Büsseldorf, Trier so aufgestellt werden, dass dieselben unter die Rubriken: Längenmansse, Flächenmansse, Flüssigkeitsmansse,

with the gradient of the second of the second and the said of

Hörpermansso für treckeht Sachen, Gewichte, Mansse für holz geordnet sind

# Länder- und Völkerkunde

."[2177] Interessante Schilderungen aus dem Orleinigen Inseln u. s. w. Aus den Werken von de Lein Michosof (sic!) und Andern." München, Jaquet. 1835."
gr. 8. (5 Gr.)

Der Titel ist schon wunderlich, aber noch wunderlich Zusammenstellung der hier aus dem Orient, Afrika, Schoden westludischen inseln, Spanien, Griebhenland, Südamen stammengewürfelten Skizzen, werd noch ein Schreiben Mich gelo's, eine Nachricht über ein Merpt. vom Torquato Tass zoolegische Vorlesung und noch einige Miscellen kommensacheint übrigens aus undern Blättern abgedruckt. Bei il Aufeitigen and diese Quellen genannt, bei andern aber in bei andern aber in

12178] Ethnographisches Gemählde (sic.!) der inischen Militargranze, oder ausführliche Davstellung der Beschaffenheit und politischen Verfassung des Landes, da Lebensart, Sitten, Gebräuche, der geistigen Bildung und der rakters seiner Besokner. Ein Beitrag zur Lünder und Künde des österreichischen Kaiserstaates von Spervelset willschift, Traktikant der K. K. Hotkriegs-Buchbaltung. Mechitaristen - Congregations - Buchh. 1835.

Die Militairgrenze Oesterreichs ist in ihrer Stellung zu

kei, ihrer Verwaltung, ihren Bewohnern, und kurz in jeder Beziehang ein eben so merkwürdiges als noch im Ganzen wenig bekanstes Land, da Sprache, Sitte und mangelnde Cultur nur wenig Reisende, die je hinkommen, zu bleiben veranlassen. Der
Vf. ist dort gehoren und hat seine ganze Jugend daselbst verlebt; er hat "die Sitten und Gewohnheiten, Tugenden und Fehler, Charakter und Rigenschaften, Herz und Gemüth" dieser Völkerschaften kennen gelernt, und wer die slawonische Militairgrenze
(140 QM. mit 224,037 Kinw. in 312 Dörfern, 5 Flecken, 3 Festangen) kennen lernen will, sindet hier einen trefflichen Lehrer,
den er nur einige Provinzialismen zu Gute halten thuss. Mehrage servische Volkalieder sind aber sehr fliessend übersetzt und
im Ganzen ist die Sprache edel und besser, als man es von eimen Slavonier erwarten sollte.

[2179] Le voyageur en Allemagne, en Suisse, à Vénise, à Amsterdam, à Paris et à St. Petersbourg par M. Reichard, avec me déscription particul. des principaux lieux des bains, des voyages aux montagnes, de la navigation sur le Danube et sur le Rhin. Manuel à l'uteage de tout le monde. S. édit. trad. de l'allemand. Retuilée et corrigée etc. Avec une nouv. carte itinéraire soigneus. Stoffee. Bes in, Herbigu 1835. VMF u. 776 S. gr. 12. 13 Thir.

Die 8. Aufl. der deutschen Bearbeitung erschien Ebendag.

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1840.] Gursting which

# Popographie.

[2180] Der Füllier durch den Unterhark. Quedining, Hanewald. 1835. 166 S. qu. 12. (1 Thir.)

Eines der mettesten, mit den hübschesten (24) Steinfrücken udgestattetes Büchlein, wie en jet über diesen! Theik des Harzes wachtenen ist. Nur fehlt es meth an einer kleinen Chapte, die lem "Bührer" indeh leichter zu folgen gestatten würde. Werdas lelken und Bosethal besucht, wird nicht umsönst bei ihm Nachtage halten und diese, da ein Namennegister das Aufsuchen erbichtert, um so leichter thun können.

[2181] Ernnerung an die sächsische Schweiz. Nach er Natur aufgenommen und auf. Stein gezeichnet von G. A. Möller. Mit begleitendem Texte vöh Ed. Lange. Berta, Krause sche Buchl. 1835. 20 S. qu. 8. n. 8 coor. Lithogr. in 4. (1 Thir.)

Das Ganze besteht aus 20 S. Text in gr. qu. 8. und bildungen in qu. 4., welche das Dorf und Schless Lehne rathener Felsen, den Wasserfall im Amselgrunde, den Ho Stadt und Schless Hohenstein, den Kuhstall und das Pithor darstellen. Der Text ist kurz, aber erzählt genüg Natur des Elbthals und der genannten sowie einiger Punkte, die Abbildungen aber gehören zu den schönsten, davon gegeben sind, und sind sauher illuminirt. Rec. sich nicht naturgetreuere gesehen zu haben.

[2182] Topographie von Danzig, besonders in ph und medizinischer Hinsicht; von Dr. Ed. Otto Dans ter des rothen Adlerordens 4. Classe, prakt. Arzte in Berlin, Enslin'sche Buchh. 1835. X u. 350 S. (1 Thr. 18 Gr.)

Gleich so manchem Zweige des Wissens, ist auch i rer Zeit der der Ortsbeschreibung viel mehr gepflegt war es früher geschah und diesem Bestreben verdanken wir au fleissig und mühsam ausgearbeitete Schrift des Herrn Dr dem wir ces gern glanben, dass ihm "fast alle Vorarbe einer solchen geschlt haben". Indessen da er selbst g Danziger ist, da schon sein Vater dort einer der beb Aerzte war, und er bei mehrern seiner Collegen die freus Unterstützung fand; da er ferner fast nur die unmittelbar Fach schlagende Seite der Topographie und nur von fern gemeine zum Ziel nahm, so wird man die Mühe, welche Ausarbeitung kostete, night vergebens angewendet, und, z Arzt oder Nichtarzt sein, des Belehrenden um so mehr weil Hr. D. nicht allein, wo es nur geschehen konnte, d cielle in summarisch, tabellarische Uebersichten ordnete, auch die statistisch-medicinischen Verhältnisse Danzigs sich: Gelegenheit dam anboth mit denen underer grosen in Palialisis au stellen pflegtili Seine ganze sauber gedrud niellung: zerfällt in 8 Abschn., in welchen 1) von der Las gebung, Goschichte (nur kurzer Umries), Beschaffenheit dens und dessen Production; 2) von den atmosphärisch hältnissen; 3) den Einwohnern and ihrer Lebensweise; 4) und Getränken: 5) der Bevölkerung: 6) dem Krankheitst 7) der Medicinalgeschichte, und medicinal - polizeilichen Kin gen; sowie endlich 8) von den öffentlichen Anstalten nahme und Pflege Kranker, Armer u.s.w. gesprochen wirl gedisse Verliebe file Danzigs gesande Lage, an der bis gezweiselt wurde, scheinschem Vf. nicht ganz abzugehn, doch nicht in Polemik aus, wie denn das ganze Werk-ruhigem, besonnenem Tone geschrieben ist. [2183] Stuttgart und seine Umgebungen. Wegweiset Erinnerungsbuch für Einheimische und Fremde, von Fr. dw. Bührlen. Stuttgart, Hoffmann'sche Verlags-(II t.) 332 S. 12. (...) ibb. ( . a. . ) · Rine hübsche Ansicht und ein sorgfältiger Plan von Stattsowie eine gute Charte der Umgegend desselben dienen die fleissig gearbeiteten und zum Theil etwas redseligen, in meschen, diatetischen, ästhetischen Betrachtungen sich verlieren-Wegweiser noch zur besondern Zierte. 'Ez gibt 1) eine Be-Libung der Stadt; weist 2) ihre öffentlithen Austalten und Ring sanges, 3) ihre Vereine, Gesellschaften, und 4) Sammlungen n; schildert 5) Stuttgart als Haupt- und Residenzstadt, und a 6) die Rinwohner, 7) die Umgebungen, workuf noch 8-10) schläge zu Ausslügen kommen, und die klimatischen, gebmtischen und medicinischen Verhältnisse berührt werden. Der dermaassen ein Frennd der schönen Natur, dass er selbst - Korlust der alten Stadtmauer zu bedauern scheint, denn S. 46 man, dass man hier "der Bequemlichkeit einer alten bedankeitmauer entbehre, wo man aus jeder Schiessscharte ein is Landschaftsgemälde gewahr wird". 1841 Fremdenbuch für Heidelberg und die Umgevon K. C. von Leanhard. 2. Abtheil. mit Holza litten und eingedruckten Lithographieen: Heidelberg 1834. VIII tt. 374 S. gr. 8. (n. 3 Thir.) Rine Ortsgeschichte und Ortsbeschreibung, welche sich größe Yollsundigkeit rühmen könnte als dieser des Hrn. v. Lapon ullarke wohl nicht leicht gesunden werden. Der Titel allein haths night recht m, denn "ein Frandenbuchssist von Rolitei medazu bestimmt, den Bremden zuherferschen "ntattnikning Hr. Prof. v. Leonhard hatte sich bei seiner Arbeit Unterstützung mehrerer Herren Collegen in den minder beintell Pachern zu erfreuen gehabt; sie sahen seine Afeit le and erganzten sie oder lieferten gann eigene Beiträges witt Puthelt den Gesundheitszustand Heidelberge. Die eingne Holzschnitte und Lithographieen denschienen Zeichneise Butten der Schnitte und Lithographieen der der der Schnitte der Sch Pallein sehr zahireich, sondern auch undso sichalzbarreig da ben so oft hültsche Localansichten als auch selten Mühmi Portraits, z. B. das von dem berüchtigten Melac, vom Zwerg u. s. f. geben. Das Ganze zerfalk, wie schon der Titel in 2 Abtheilungen mit fortlaufender Seitenzuht, wovon die die naturgeschichtlichen Thatsachen, die Mistrischen Ereig-' (in thronologischer Ordnung), die Besthreibung der Stadt,

der Universität mit allen ihren Anstalten, das Leben und Gewerbe und die näheren Umgebungen enthält, unter welchen letztern die berühmte Schlossruine eine Hauptstelle — hit Recht von S. 123—166 einnimmt. Die 2. Abtheitung hat es dagegen mit der entfernteren Umgebung Heidelbergs zu thun und gest eine Menge Ausflüge und Reisen nach den aäheren oder ferneren Puncten, die durch die Natur oder Kunat, oder historisch ansehend sind und Genuss gewähren.

[2185] Geognostische Skizze der Umgegend von Baden im Grossberzogthum. Von Dr. C. M. Maræ, Prof. der Physik und Chemie in Braunschweig. Mit 6 (sehr sanbern) Ansichten. Carlsruhe, Marx sche Buchh. 1835. IV u. 72 S. 12. (12 Gr.)

" Es ware sehr gut, wenn von allen Orten, nach welchen verżugsweise Reisende gehen, ahnliche Skizzen, Botanik de Kunst, Wissenschaft; Geognosie u. s. w. betreffend, vorhanden waren, am Denen, welche einen Zweck ihrer Reise besonders verfolgen, einen kurzen Leitsaden zu Dem, was ihnen zu ersahren wünschenswerth sein kann, in die Hände zu geben, um ihnen die Mühe wie die Ausgabe zu ersparen, in grossen allgemeinen Topographieen das Einzelne aufzusuchen und wie es meist namentich dem Botaniker und Zoologen geht, doch nicht zu finden. Wie Badens Bad betrifft, so hat Hr. Mark seinen dortigen mehrmenatlichen Ansenthalt benutzt, diesem Wunsche in einer Art entregenzukommen, und das Eigenthümliche wie das Ausgezeichnet für den Gebirge- und Gesteinkundigen auf das fasslichste zusanmenkestellt (in 22 Abschn.). Die höchst sauberen Abbildungs getien tile auffallenden und charakteristichen Formen, welche der Niche des alten Schlosses erscheinen und kolossalen Ruine gleichen oder wie Thurme, wie Pfeiler uralter Vorzeit dasteber a de la Maria de la Calendaria. La maria de la Calendaria Total of the second and with the 1.00 . 1.50td

[2186] Adress Kalender für die königl. Haupt- und Residen-Stadte Berlin und Potsdam auf das Jahr 1835. (Das Kösigl-Haus; den Hofstaat Sr. Maj. des Königs; die Hofstaaten der Kinight Erinden und Prinzessinnen; die Besatzung; die obersten Staatdesgl. die Provinsial- und deren Unterbehörden; die wissenschaft. Abstalten; die Kirchen und Schulen u. s. w. enthaltend.) Bedie, Rechekt 1834. 25 Bog. gr. 8. (n. 1 Thir. 14 Gr.)

<sup>12187]</sup> Allgemeiner Wohnungsanzeiger für Berlin und desse nächste Umgebungen, mit Einschluss von Charlottenburg, auf des Jahr 1835: Herensgeg, von J. W. Beiten. 14. Jahrg. Abhang: Gameinnützige Nachrichten für die Einwohner Berlins von

10.00

Hofrath J. D. Rumpf. Berlin, Veit u. Comp. 1834. 824 Bog. 4. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

[2188] Le nouveau conducteur de l'étranger à Berlin et dans les environs de cette capitale. Cont. la description de tout ce qui y est de remarquable avec une instruction aux étrangers sur la manifere d'y vivre et d'en connattre les besutés par Dr. Jean Edication. (Trad. de l'Allemand.) Orne de 9 planches en taille-touce, et d'un Plan de Berlin. Berlin, Gropius. 1834. 11 Bog. 16, (n. 1 Thir. 12 Gr.)

[2189] Barlin wie es ist — und trinkt. Von Ad. Brennglas.
5, Heft., "Berliner Fuhrleute." Mit 1 illum, Steindr. Berlin, Curths. 1834. 2 Bog. gr. 16. (n. 6 Gr.)

[1-4. Heft. Ebendas. 1833. à 6 Gr.]

[2190] Berlin wie es ist und — trinkt. Van Ad. Brennglas. 6. Heft. "Zirngibler" und "Guckkästler". Mit 1 illum. Titelkupf. 7. Heft. "Nachtwächter" Mit 1 illum. Titelkupf. Leipnig, Vetter u. Rostosky. 1834, 35. 24 u. 24 Bog. (h 6 Gr.)

[2191] Braunschweigisches Adress-Buch für das Jahr 1835.

23. Ausg. (Enthält noch den Braunschweig. Staats-Kalender, Angabe der die Braunschw. Messen besuchenden Verkäufer, Post-Bericht u. s. w.) 2 Abtheil. Braunschweig, J. H. Meyer. 1834.

[4. 20 Gr., Schrp. n. 1 Thlr.)

4: 1. Abthl. den Staatskalender enthaltend, einzeln n. 8 Gr.

[2192] Breslau in der Wolle. Humoristische Zeitbilder von Pickelhäring. 1. Der Wollmarkt. 2. Wollmarkts-Illumination bei Liebich, 3. Die Wollmarkts-Redoute. Breslau, Aderholz. (1835.) 32 S. 8. (4 Gr.)

- [2193] Breslau wie es sein wird. Humoreske von Seb. Brand. Breslau, Verlags-Comptoir. 1834. 2 Bog. 8. (3 Gr.)

[2194] Allgemeines Adress-Buch der freien Stadt Frankfurt. Frankfurt a. M., Krug. 1835. (VIII u.) 296 S. gr. 8. (n. 1 Thlr.)

[2195] Leipziger Adressbuch auf das Jahr 1835. 2. Abtheil. den fremden die Messe besuchenden Handelsstand enthalt. Leipzig. (Hinrichs'sche Buchh.) 28½ Bog. 8. (n. 1 Thlr.)

[2196] Leben, Wirken und Treiben der Kellnerinnen, Köchinnen und Kindsmägde der neuesten Mode und der Dienstmägde am Schlankeltage in der Matzschenke beim Dumberger in München. Charakteristische Bilder. Nebst einer Riegelhauben-Classification.

3. Aufl. München, Jaquet. 1835. VI u. S. 7—72. gr. 12. (6 Gr.)

### Schul- u. Erziehungswesen.

[2197] Andentungen über Sonntags-, Real- und Gewerbschnlen, Cameralstudium, Bihliotheken, Vereine und anders
Förderungsmittel des Gewerbsleisses und allgemeiner Volksbildung.
Handwerkern, Fabrikanten, Kausseuten, Landwirthen und anders
Gewerbtreibenden, sowie Staats- und Gemeinde-Beamten, Cameralisten, Schulmännern und allen Freunden der Gewerb- und Volksbildung gewidmet von K. Preusker, k. Rentamtmann, Ritt,
d. C. V. O. u. s. w. zu Grossenhain. I. Thl. 2:, yerm. u.
gänzl. umgearb. Ausl. Leipzig, Hartmann. 1835. XII u.
263 S. 8. (18 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Bausteine, von K. Pr. 1. Tal.

Mit Bezug auf die empfehlende Anzeige der 1. And. dieser beachtungswerthen, schätzbaren Schrift bemerkt Ref. nur, dass bei der sorgfälfigen, mit einem ungemeinen Fleisse und mit vieler Einsicht vorgenommenen Bearbeitung dieser, durch die wohverdiente günstige Aufnahme und durch den schnellen Absatz der 1. Aufl. nothwendig gewordenen 2. Aufl. die Haupttendenz - auf die Mittel zur Förderung des Gewerbsteisses u. allgemeiner Volksbildung aufmerkeam zu machen - zwar dieselbe geblieben ist; alein in Form und Inhalt wesentliche Veränderungen wahrzungemen sind. Die früher bloss auf Sachsen beschränkte Rücksichnahme ist auf die gesammten deutschen Staaten erweitert worden so weit der würdige unermüdlich forschende Vf. von den dort verhandenen, hiehergehörigen Anstalten Kenntniss erlangen konnte Das System der gewerblichen Bildungsanstalten und Fortbildungsmittel ist daher vollständiger dargestellt als in der L. Aufl. Bei weitern Forschungen gelingt es hoffentlich dem unverdrossenen Vf., ein von den bisher vorhandenen Lehranstalten und ihren zum Theil willkürlichen, ihr Wesen und ihren Zweck nicht gam genau bezeichnenden und nur allenfalls in der Geschichte des Schulwesens eine nothdürftige Deutung findenden Benennunges unabhängiges, strenglogisches System der allgemeinen und besordern Bildungsanstalten, sowohl rücksichtlich der Lehrgegenstände selbst, der Anfangs- und Schlusspuncte eines jeden derselhen, als auch rücksichtlich des zur Aufnahme in diese oder jene besondere Lehranstalt geeigneten Alters, sowie der dazu erforderlichen und bereits in einer allgemeinen Bildungsanstalt erlangten Vorkenntnisse in materieller Rücksicht und der erforderlichen vorauszusetzenden Bildung in formeller Hinsicht, aufzustellen.

verdient der Vf. schon dankbare Anerkennung für die hier mitgetheilten Brweiterungen. Durch dieselben ist die früher nur ein Bandchen (208 8.) füllende Schrift auf 3 Theile berechnet, von welchen der verliegende 1. nur die erweiterte Abtheil. über Gewerbbildung, Ausbildung der Gewerbtreibenden und Unterrichtsanstalten für allgemein gewerbwissenschaftliche Bildung enthält. Die Abschnitte: hibere gewerblich-cameralistische Unterrichtsanstalten und solche Austalten für besondere Gewerbzweige; sowie über Selbstbildung sind dem 2ten; die über Fortbildung und allgem. Volksbild. dem 3t. verbehalten. Der sweite Titel: "Bausteine", bezieht sich auf die bereits von maischen Verschlägen des Vf. gemachte und noch gehoffte Anwendung.

[2198]. Versuch einer Methodik des geographischen Unterrichts, enthaltend eine kritisch geordnete Aufstellung des geographischen Materials, der bildlichen Hülfsmittel und einer Reihe von Uebungen der geistigen Kraft des Lehrlings von Joh. Fr. Guts Muths. Weimar, geogr. Institut. 1835. XII 172 S. 8. (I Thir.)

In dieser, dem würdigen Prof. Ritter gewidmeten Schrift legt der verdienstvolle Jubilar, welcher einst durch sein Handbuch 🔤 gte, wie der Lehrstoff naturgemässer zu ordnen sei, die höchst Matzbaren Ergebnisse einer langjährigen Erfahrung im geographischen Unterrichte zu Tage und löset so das Versprechen, welches er in der Vorrede zu seinem kurzen Abriss der Erdbeschreirung gegeben hat. Nach den im 1. Abschnitte enthaltenen be-berzigungswerthen Andeutungen über Methode im Allgemeinen und die Unvollkommenheit des bisherigen geographischen Unterichts insbesondere wird die Methodik selbst abgehandelt in Hinsicht auf den objectiven und subjectiven Zweck. Daran schliessen nch Bemerkungen, den praktischen Lehrgang betreffend. Das Eigenthumliche dieser Methodik, welche bei näherer Prüfung wenig-tens als ein sehr gelungener Versuch erscheint, besteht nach dem igenen Urtheile des Vfs. darin, dass sie den Lehrstoff in logischer folge ordnet und psychologisch ermisst, indem sie auch einen Jeberblick der weitern Ausbildung der Erde durch den Menschen, ausichten der Meere in Bezug auf ihre praktische Seite, ihren mendlich grossen Kinfluss auf die Thätigkeit und Geistesbildung ler Menschenwelt aufnimmt; dass sie die Einrichtung der Schulbarten, bildlichen Zeichnungen oder Vergleichungs- und Ueberichtstafeln genau angibt; dass sie endlich eine Reihe von Uebunen für die geistige Kraft des Schülers vorzeichnet. Allerdings nögen denkende Lehrer selbst zum Theil auf die im vorl. Werkhen beschriebene Methode gekommen sein; wohl ist nicht zu vertennen, wie viel ein Fabri, Ritter, Heuse, Lohe, Volger, Hoffmann, Berghaus für die Umgestaltung der Methode geleistet haben; zwar hat Selten in einem hodegetischen Handbuche der Geographie Bd. 2 fast ganz dieselben Uebungen vorgeschrieben, welche unser Vf. aus eigener Anwendung empfiehlt; denntich verlahrt es sich der Mühe, über einen so schwierigen. Unterrichtsgegenstand die Bathachläge eines bewährten Führers au vernehmen, der selbständige Forschungen in wohlgeordnetem Zusammenhange darlegt. Möchte Jeder, welcher Geographie zu lehren berufen ist, obengenannte Schrift ergreifen, um von einem Veteranen zu lernen, wie diese Wissenschaft auf die Gesammtbildung des Geiste einwirken kann, und nach der Vertrautheit mit dem Lehrmaterial streben, ohne welche solches Ziel sich nicht erreichen lässt. 63.

[2199] Lesebuch für Preussische Schulen. 2. Th. Für Kinder von 9 bis 12 Jahren. Herausgegeben von den Lehrern der höhern Bürgerschule in Potsdam. Potsdam, Riegel. 1835. (XV u.) 559 S. 8. (14 Gr.)

Der 1. Theil dieses Lesebuchs ist dem Ref nicht zu Gesichte gekommen; in dem vorlieg. 2. aber zeigen die Herausgeber durch getroffene Wahl der Lesestücke, dass sie mit den Bedürfnissen der Jugend, für welche sie sammelten, wohl bekannt sind. Kopf und Herz finden hier gesunde Nahrung. Auch dass Stücke in gebundener und ungebundener Rede mit einander abwechselt, hält Bef. für zweckmässig, wenn auch nicht aus dem in der Vorrede angegebenen Grunde, weil "Kinder durch das Hintereinasderweglesen vieler poet. Stücke für dichterische Schönheit abgestumpft" würden (um diese kümmert sich die 9-12 jährige Jagend nicht; auch hat es die Bürgerschule gar nicht, so weit # treiben), sondern weil überhaupt durch Wechsel in Stoff und Fern das jugendliche Interesse am sichersten erhalten wird. Resonder reich ist die Sammlung an, bisweilen vielleicht zu ausführliches, naturbeschreibenden Stücken; sie enthält dagegen gar nichts aus dem Gebiete der Physik. Wenn die Herausgeber diess damit # rechtfertigen suchen, dass für solche Darstellungen Kenntnisse eines reiferen Alters erfordert würden, so glaubt Ref., dass einige atmosphärische Erscheinungen (in No. 65 wird bloss der Verlauf des Gewitters, den das Kind schon selbst kennt, vorgeführt), went sie nur sonst der kindlichen Fassungskraft nahe gebracht werden, leichter zu begreifen sein dürften als die Respiration der Vögel, von welcher in No. 116 die Rede ist. Bei derselben Nummer haben wir uns gewundert, wie ein ganzes Lehrercollegium, bei der Sorgfalt, mit welcher im Uebrigen verfahren worden ist, die Stelle zulassen konnte: "Nirgends haben wir mehr Ursache, die Weisheit der Vorsehung zu bewundern, als bei dem Baue, der Lebensart und der Bestimmung der Vögel, welche in jeder Hissicht am vollkommensten den verschiedenen Zwecken enterrechen zu denen sie bestimmt sind". Ist! denn aus. der Hand des Schöpfers, etwas hervorgegangen, was seiner Bestimmung nicht vollkemmen entspricht? Sollte vielleicht gesegt werden, dass dem menschlichen Auge jene Zweckmässigkeit. sich nicht immer so, deutlinh darlege als bei den Vögeln, so musice diess mit anderen sich eine kurze Lehansheschreibung Luther's und einigen Anderb ausgenommen, nur auf Preugsen, was bei dem Zwecke des Tieses buchs ganz in der Ordustpg ist, und sind theils von Nösselli mid and., theils aus Vormhaum's "Lehrr, und anmuth. Erzählunken aus der brandenb, preuss, Gaschichte", "Dat, "danteche Freiheite krieg" ist mit vielem Anthusiasmus exzillit; doch bringt Hore V. der deutschen Jugend eine, unrichtige Vorstellung von französ. Airt und Sitte insofern hei, als er Napoleon zu einem Generale tagen lässt; "Eil! er und stürz' er die Preussen in den Rhein" er Frankzosen sprechen nicht so. Ref. wünscht dem Lesebuche eine recht waite Verbreitung; möglich gemacht ist dieselbe durch den inst serst billigen Preis. 

[2200] Cyanen. Eine Sammlung von Erzählungen, Mährchen und kleinen Gedichten zur Lehre und Erheiterung fün des erste Jugendalter. Von Pauf Hellmuth. Berlin, Annerlang. (1835.) 214 S. 12. (1 Thir. & Gr.)

Der Inhalt des vorl. Buches ist meisten ader jugendlichen Fassungskraft angemessen, hin und wieder, a. B. in dem Mahrechen: "Prinzessin Lilli", der kindliche Ton ganz besonders gut gettroffen; aber die Stelle S. 146: "der falsche Golo beschloss, seinem Herrn entgegenzureisen und seine Gemahlin einer buhlerischen Liebe und des Ehebruchs anzuklagen, und zwar mit einem niedrigen Knechte, der auch der Vater ihres neugebornen Kindes sei", konnte Herr H. weglassen, ohne dass die Jugend, vor wellcher solche Dinge sorgfältig und nicht lange genug verschleiert werden können, etwas dabei eingebüsst hätte. Uebrigens wird das Buch leisten, was der Titel verspricht. Der hohe Preis ist wohl aus den 7 beigegebenen Kupfern zu erklären.

[2201] Erzähle, liebes Grossmütterchen! Nützliche Schilderungen und Unterhaltungen für die Kreise der Jugend. Herausgegeben von J. Satori. Berlin, Vereinsbuchli. 1835. 208 S. 8. (12 Gr.)

Nur, weil sie sehen, dass ihre Wünsche nichts über die Grossmutter vermögen, fügen sich die Enkel in die Eigenheit derselben, eine unterhaltende Erzählung drei-, viermal zu unterbrechen, um jeden nächsten Abend etwas auf Vermehrung der Kenntnisse ihrer jungen Zuhörer Abzweckendes dazwischen zu schieben (sowie man etwa neben die bittere Arznei das Benben lext) und sie bald in die Sandwüsten Afrika's, bald zu einem indianischen schwebenden Dorfe, bald an den famosen Upus auf Javo, bald zu dem verwüsteten Lissabon, hald anderswehin n führen. Da nun die Grossmutter nicht übel erzählt und cabei die Zuhörer eifrig, wenn auch mit einiger Redseligkeit, anhalt, aus dem Mitgetheilten etwas fürs Leben Brauchbares herauszufinden; da: die Letzteren sogat "mit tiefer Betrühniss vernahmen", dass die Erzählungen auf einige Zeit unterbrochen werden müssten, und "sich im Danke für das Erzählte erschöpften", so dürfen wir es der Erzählerin wohl weniger hoch anrechnen, dass sie unentschieden lässt, ob die Giftblase der Schlangen unter der Zunge sich befinde oder anderswo; dass sie einen mit Bedienten reisenden Hofmarschall gegen alle Etiquette sich in einer finstern, regmerischen Nacht persönlich zum Rademacher verfügen, bei der Zerstörung Lissabode nur 6000 Menschen umkommen, von den Leichen aber einen "pestinlischen Gestank" ausgehen lässt; dass sie die Höhen der Erde "nach der Erdfläche" bestimmt; dass sie Alhambra ein Muster an Bauart "und Lage", und die Mauren schlechthin Türken nennt u. s. w.; doch glauben wir, da das Erwählen fortgesetzt werden soll, die Vfin. wenigstens darauf aufmerksam machen zu müssen, damit sie die Grossmutter vor Ahnlichen Verstössen warnen möge.

[2202] Die falschen Erwartungen von der Wirksamkent der Volksschulen, geprüft von M. Glo. Eus. Fischer, Superint. in Sangerhausen, Risteben, Reichardt. 1835. 16 S. gr. 8: (4 Gr.)

Ein sehr beachtungswerthes Wort eines erfahrenen Veteranen.

[2203] Kleines ABC-Buch für Anfänger im Lesen und Denken in Stadt- und Landschulen vom M. Heinr. Schmidt und Karl Otto. 4. Aufl. Eisenberg, Schöne'sche Buchh. 1835, 8 Bog. 8. (3 Gr.)

[2204] Religionslehre in biblischen Sprüchen, zusammengetragen von J. F. C. Welcker, Pf. zu Grossgerau und Insp. 2., verb. Aufl. Darmstadt, Heyer'sche Verlagsbuchh. 1835. X u. 948, 8. (4 Gr.)

[2205] Erstes Uebungsbuch für den vereinten Sprach-, Lese-, Schreib- und Sprachlehr-Unterricht. Zum Gebrauch für Volksschulen herausgegeben. In 2 Abtheil. Meissen, Gödsche, 1835- IV u. 36, 44 S. 8, (5 Gr.)

[2206] Lese- und Lehrbuch für den Bedarf der Volksschulen bearbeitet. 10. verb. Aufl. Neustadt a. O., Wagner. 1834. 144 Bog. 8. (n. 4 Gr.)

[2207] 2000 neue Rechnungsaufgaben, die vier Grundrechnungsarten mit gleich, und ungleichhemunten Zahlen enthaltend, als Vorbereitung zur Etternung der gewöhnl, und nötnigsten Rechnungsarten für das bürgert. Geschäftsteben, zum Gebrauche beim Unterrichte im Tafelrechnen für Stadt- und Landschulen von W. Ado. Müller, Cantor, und zweitem Lehrer an der Knahenschule zu Borna, Meissen, Gödsche, 1835, 32 S. gr. 8, (3 Gr.)

[2208] Auflösungen zu 2000 neuen Rechnungsaufgaben zum Gebrauche beim Unterrichte im Tufehrschuen für Stadt- u. Limitschulen von With. Ado. Mallen, Cantor u. s. w., zu Borns, Meissen, Gödsche, 1835. 48 S., gr. A. (2 Gr.)

[2209] Rechenbuch für Schule und Haus. Von Jok. Will. Quarch, Lehrer an der öffentl. Handelsschule zu Leipzig. 7 1. u. 2. Abtheil: Leipzig, Lauffer. 1835. VI u. 134 S. 8. (12 Cir.)

[2210] Dr. Eug. Bernh. Engelmann's neueste Geographie von Europa und den übrigen vier Welttherlen. Ein Elementarbuch für den Schulunterricht. Nach den neuesten Veränderungen bearbeitet von Dr. Andr. Neudig, k. b. Lyceal - Prof. in Baireuth. 23., verm. u. verb. Aufl. Erlängen. (Heyder.) 1835. VI u. 112 S. 8. (3 Gr.).

[2211] Andentungen für den vorbereitenden Unterricht in der allgem. Geschichte in den ant. und mittl. Gymnasial Classen, nebst einer Urbersicht der brandenb.-prenss. Geschichte von Chr. Fr. Ford. Haacke, Direct. des Gymnas. zu Stendal. 3., verb. Aufl. Stendal, (Franzen u. Grosse.) 1835. 134 S. 8. (z. 6 Gr.)

[2212] Lehrreiche Erzählungen für die Jugend und ihre Freunde von Aug. Siebeck, Erzieher. Leipzig, Knöfel. 1834. 14 Bog. 8. (18 Gr.)

[2213] Bilderbuch für kleine wissbegierige Knaben. 3., verb. Aufl. Mit 24 illum. Kupf. Nürnberg, Campe. 1834. 6 Bog. br. 12. (1 Thir. 8 Gr.)

[2214] Bilderbuch für kleine wissbegierige Mädchen. 3., verb. Auflage. Mit 24 illum. Kupf. Ebendas, 1834, 6 Bog. br. 12. (1 Thir. 8 Gr.)

[2215] Lehre und Erholung. Bilder des Lebens. Für die wissbegierige Jugend gesammelt von *Fr. Bertram*. Berlin, Vereins-Buchh. 1834. 16½ Bog. 8. (18 Gr.)

[2216] Themata disposita juventuti laudis oratoriae appetenti (adjecto subsidiorum promptuario) componenda offert Al. Buchberger. Landishuti, Thomann. 1834. Xu. 193 S. 8. (18 Gr.)

## Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[2217] Achttausend und mehr Fremdwörter in der dentschen Spräche theils einheimisch, theils mehr oder weniger gebrünehlich, mit Angabe der richtigen Aussprache und ihrer deuschen Bedentungen und Ersatzwerter, in alphabetischer Ordnung, sowahl zum Hausgehrauch für Jedenmann, als anch besonders für Volksschulen, von Karl Venator, Pf. zu Queckborn. Darmstadt, Pahst. 1835. 368 S. 8. (20 Gr.)

Der Vf. vermisste "unter den !! sehon bestehenden! Fremwärderbilchern noch eins, welches ausser wer Erklärung der Fremdwörter die jedesmalige Angabe der richtigen Ausprache bei der nöthigen Vollständigkeit enthalte und nicht sehr theuer sein und glaubt daher etwas Nataliches dadurch geleistet zu haben, dass er dem seinigen alle jene Eigenschaffen mitgab., Wir wollen sehen, in wie weit Letzteres der Fall ist. Was zuerst die Erklärung der Fremdwörter anlangt, so lässt sich selten etwas daran aussetzen, wenn man davon absieht, dass der Vf. manches Fremdwort durch Rim deutsches wiedergeben wollte, wie pomadisiren == behaartalben; Akrostichon . . Namendarstilungsgedicht (was wieder einer Erklärung bedarf); Priorität = Erstigkeit; nur sind nicht immer alle im täglichen Leben gebrinchliche Bedeutungen derselben angegeben. So ist nicht gesagt, das Police auch den Versicherungsschein der Feuerversicherungsanstalten; Carotte den in Möhrenform zusammengeschnürten, zun Rapiren bestimmten Tabak; Syncope, Ohnmacht; Charité auch Krankenhaus bedeute; honoriren auch von Wechseln gesagt werde u. A. Die Anssprache ferner ist überall angegeben und zwar in dieser Weise: Choquiren (schokihren); Cicisbeo (Tschitschisbeeo) u. s. w. Was aber die "nöthige Vollständigkeit" betrifft, auf welche es bei einem solchen Buche ganz besonders ankommi, so ist Viel at wünschen übrig. Der Vf. hat, wie sich bei genauerer Ansicht seines Würterbuchs zeigt, keinen Plan gemacht und ist ohne gehörige Vorbereitung ans Werk gegangen; dein wenn er Cede maiori aufnahm, so muss man sich wundern, Pia causa, Bona fide, Pater peccavi, Pretium affect, in natura, specie u. s. w. nicht zu finden. Er hätte nach Fächern sammeln sollen, dann würden ihm viele Wörter, nach denen man vergebens sucht, nicht entgangen sein. Ref. hat eine lange Liste nicht aufgenommener Wörter vor sich und will nur einige anführen. Rehabilitiren, Renitiren, Ornament, John Bull, Tomporisiren, Gouache, Omelette, Septembriseur, Choc, Dueña, Alliteration, Endemisch,

lamben, Bongra malgre, Saleps, Giro, Pathielzehat, Anthrepolith, Piteyable, Comfortable, Carneliren, Xylegraphie, Ahitutient, Radotiva, Plagiat, Ricochet, Hydrophobie, Polyandrie, Locometiv, Cernicus, Ciseliren, Dismembriren, Utrisen, Akrobat, Tingledyten, Sigma, Chambre garnie, Courbettiren, Panacee, Agregiran, Accessit, Musaiget, Cherag, Frontispies, Ghiroplast, Chromatisch, Soitient, Palingenesie, Myriorama u. a. w. Wir fürchten, die micht aprachkundigen Schullehren, Gaschäftsleute, Bürgermeister" 18:18. w., werden stratz dem sehr, mässigen Preise des, wie der Ki, sich schmeichelt, ihnen "unenthehrlichen" Buches, nicht gut auf ihn zu sprechen sein, wenn sie an seiner, Hand nicht einmal die tiglichen Zeitungsanponcen bewältigen kännen. Etwas vollafundiger und etwas theurer wäre, für Vis. und Känfer besoer gewesen.

[2218] L. F. Casteller Gedichte. Einzige volletändige Sammlung in 6 Bdn. Berlin, Duncker u. Humblet. 1835. 1. Bd. (mit dem Bildnisse des Dichters) III u. 220, 2. Bd. VI u. 231, 3. Bd. VI u. 242, 4. Bd. VI u. 258, 5. Bd. VI u. 240, 6. Bd. VIII u. 252 S. gr. 12: (n. 4 Thr. 12 Gr.)

Der 6, Bd. auch u. d. Tit.: J. F. Castelle's Poeusche Klei-

Som Rine : sol-vollständige Samulung der poetischen Erneughisse cines Dichters erlaubt nicht das Eingehen auf das Einzelne derselben; es genügen aber auch; ausser Dem, dass man Hrn. C.'s dichterische Leistungen seit vielen Inhren kennt, nur einige Bemerkungen über die Rigenthümliebkeit des Diehters und sein Verhaltniss zu den Lesern. "Das erstere icharakterisht sich vor Allem durch ungemeine Leichtigheit, witten Gegenstand, welcher Art er anch sei die pogtische Seite abzugewinnen, oder wo diess doch nicht möglicht die Reflexion über denselben in ein poetisches Gewand zu hallen. In dem ersteren Falled ist die Falle von Anschauung, wenn sie ihre Objecte auch nicht immer allzüserglich wihlt, anzuerkennen, die meistens fliessende Versificitung mitht minder, und dahin gehören die größern Gedichte, Balladen, Gelegenheitsgedichte, und vor Allein die Menge hingeworfener Tandeleien, gestingene Producte einer glücklichen Stimmung. "In dem andern Falle géstaltet sich das Erzeugniss besonders dum Epigramme, und in diesen, sowie in den Fabeln, Rätheeln und den schon erwähnten kleinen Eroticis und Achnlichem; findet Ref. die Castelli'sche Muse ebenso fruchtbar, als, namentlich in der neueren Zeit, mar von Wenigen übertroffen. Dah Beste dabet aber ist eine sich stets gleichbleibende Heiterkeit und Mühelosigkeit,

die enne un allgeheem über die Gedichte dieser Samming verm sieht, un eie nicht, wo die gerafezu als nachlässig erscheint, über dem Tone, der durch das Ganze geht, zu vergessendas Verhallänse des Dichters zu den Lesern betrifft; so erwi wir za, weit es das Rrecheisen der Samming rechtfeligt. Vf. hat viele Jahre lang im Taschenbüchern manche Ließe b ausgefällt: als die heutigen hohlen Lyriker; er hat gesel Kreisen manche frehe Stunde verschaft, in denen seine Ge vergetragen wurden; er hat sich bei aller Leichtigkeit, wir w selbst sagen, Leichtfertigkeit, me erlaubt, den Dichter mi Lussigmachen öder Sittenverderber zu verwechseln; Alles! die ihn berechtigen, seinen Freunden sich nechmals vorzig und damit augseich neue zu gewinnen.

[2219] Kaiser-Lieder. Von Frz. Freih. v. Ga Michier Todunmaske Napoleone. Leipzig, Brockhaus. II VI:II. 198 S. 12. (20 Gt.)

"Was hier zu lesen ist, wird Jeder, dem Griechenlieder, lenfieder und andere solche gereifnte Zeitungsartikel einen Sd voz solidsirenden Dichterlingen eingejagt haben, fast eben so derbar in seiner Art finden wie die Thaten des Mannes sich der Dichter bemächtigte, um sich selbst damit Ruhm ringen. Benn so ist's hier geschelm. Von Brienne bis it Grabe auf Helena sind einzelne Momente aus dem Lebei Holden festgehalten und mit kunttlerischer Besonbenheit au so viel Denkmalern für ihn gestaltet worden. Keiner ist diffe der nicht einen bedeutenden Abschnitt des thatenreichen La beseichnete; keiner der ein Netionalgefühl verletzte, keiner en der nicht durch seine Grosse die ihm augewendte Kunst n fertigte, und durch die damit verknüpften. Umstände oder d die Mithandeluden den mannichfischsten Stoff zu den pracht sten Einfassungen des einen grossen Bildes hergübe. Wir ! nen aber nicht bloss in dieser Auswahl den wakren Dit bewährt zu finden, obwohl er gerade durch nie neine grösste! gabet, die Theilnahme zu gewinnen, und so den Besungenen seiner Zeit zu versöhnen, erreicht haben möchte; wir sind I zengt, dass er mit dieser Fülle von Bildern, Schilderungen: diesem Reichthum an Tonarten für die verschiedenartiesen! fühle, mit dieser Herrschaft über die Sprache und des Mit jeden andern Gegenatand seiner jugendkräftigen Begeisterung 1 herrlithen werde. Den Prein for allen möchten wir den schnitt; "Marengo", trtheilean:

[2220] Gedichte von Wilhelm Julius Schröd

welches sie nicht mithandelnd versiechten sind.
das Stäck der Charaktere; denn Gloster triet
die Verschiedenheit der
tens ein pädagogisches Interesse; Tyrrel's wäste
kann den Mangel bei den Hauptpersonen nicht
if Delavigne mochte mit diesem Versuche seinen
if verkennen; dass man aber mit seinem Missren frank Bühne bereichern will, findet seine Erklärung
bereits übergressen Reichtwise der deutsches
matischen Verirrungen, derem Vermehrung nicht
Tehler auffällt.

nat. Eine Tragodie von B. v. B. Leip-

a dafind, bei welchem es nicht zu verkundern ist. Virmieffaltigien Versuche, ihn von einer heden Seite aufzeholl wahrscheinlich im Ganzen genommen der Goewanten der Menschheit erscheinen lasst, fist hier durch und eine Fabet, welche Fausten Blanck, die Frank werden, am Ende aber in eftem spanischen Kloricht gekannten Bianca, dem Grafen und Kaiser zer sich selbst den Tod geben lässt, so sein in den Hinstellt, dass diese Tragödie mit Veränderung der Nau ziemlich unabhungige tragische Skieze sich darstel-Indessen Jeder, der die Namen: Faust und Mauhisto-Personen über, die diese Namen führen und eine Kridel dieser Dichtung zu unterscheiden haben, was wirkliegt und was withrscheinlich Jeder in sie kineintragen melnen Zügen und Scenen lässt sich eine geniale Bra Ant absprechen; im Ganzen aber durfte sie doch wollf: has and diesem Gebiete auch das blosse Sichhinstellen sthe eine gefährliche Sache ist. "38.

Frühlingsalmanach: Herausgegeben von Nicon.

Mou: Stuttgart, Broilhag sche Buchh. 1835;

18. (n. 2 Thir. 4 Gr.)

ich, de ragment von Nicolaus Lenau, eröffnet diese Samm-Net Behandlung hält sich grossentheifs an die Sage, aber ich list sie mit seinem, mit einem eigenshümlichen Geister Faust und Mephistopheles resectiren und philosophiren; aber d. ges. deutsch. Lit. V. 6. Piese Gedächte, gegegentheils Gebürtstage, Hochzeiten gend oder ins Stammbuch geschrieben, haben zwei Rechtstie ihr Dasein, d. h. für ihr Gedrucktsein, 1. weil sie der Vf. ge hat, 2. weil sie Subscribenten gefunden laben, die sie lest len. Vielleicht lithen sie ausserdem noch den Nutzen, de nachdem er sie auch gefesen, noch einmal ernsthaft prüfe seine Dichterader greifen zu lasssen.

iv[2223] Das todte Parlament. Gedicht in einhunder dreissig Canzonen von Z. N. Charleswang. Darm Heil. 1835. X u. 130 S. 8, (18 Gr.)

Der Vf., ergriffen von der Nachricht, dass das Parla gebäude zu London niedergebrannt sei, suchte in vorlieg Canzonen die Erinnerungen, die sich an dasselbe knüpfen tisch ansammenzustellen. Nun ist gewiss, dass keines I Geschichte einen solchen Mittelpunct hat, als die englisch jedem Hause, dass größetentheils die englische Geschichte kann wohl sagen, erst machte. Insofern also, wollte der I nen Anknüpfungspunct für seine Canzonen aus der englischt achiehte, denn das sind sie, haben, war die Wahl glücklich Ausführung aber, weil sie getreulich vom Anfange eines I ments bis zum Brande der Geschichte nachgeht, ist, trotz de wechselung, die sich bald mehr an die Personen, bald an die signisse wendet, gedehat und ermüdend, hesonders da Reigher die Poesie fast allenthalben vorwaltet. Das Metrum me Reim behandelt der Vf. mit Gewandtheit, die Sprache führ ins Schwülstige.

[2224] König Eduard's Söhne. Trauerspiel in de zügen, Nach Casimir Delavigne für die deutsche Bühne bei tet von Dr. G. Ritter v. Frank. Leipzig, Brockl 1835. 164 S. 8. (20 Gr.)

Lesern venigstem aus Shakspeare als bekannt veranst endet mit der Ermordung der zwei Sähne Eduard's VI., di Namen zu demselben hergeben, während das eigentliche Gloster's Usurpation ist. Denn indem dieser auf seinen Z hinarbeitet, sind ihm die Kinder eigentlich kein Hinderniss, dern eine Last, deren er sich nach bereits erreichter Absiliatiet. So entsteht aus der Entwickelung nur das Peinkilledigt. So entsteht aus der Entwickelung nur das Peinkilledigt. So entsteht aus der Entwickelung nur das Peinkillen ner langen Erwartung ohne Handlung, "denn die Intriguet schlauen und gewaltthätigen Bösewichts sind hier ohne Gegt wicht; die wehrlosen Kinder erregen nur die Theilnahme is Schwäche, die went entwint vom tragischen Mitleid ist, und Ermordung ist wohl der Ausgang des dritten Acts, aber nicht

Transcripiele, in welches sie nicht mithandelied verflochten sind. Henrie ermangelt das Stück der Charaktere; denn Gloster trist nothwendig überselt in den Hintergrand, die Verschiedenheit der Kinder hat höchetens ein pädagogisches Interesse; Tyrrel's wiste Belbetschilderung kann den Mangel bei den Hauptpersonen nicht westschilderung kann den Mangel bei den Hauptpersonen nicht westschilderung kann den Mangel bei den Hauptpersonen nicht westschilderung beruft verkennen; dass man aber mit seinem Missgriffe die deutsche Bühne bereichern will, findet seine Erklärung wehl nur in den bereits übergressen Reichtnusse der deutschen Literatur in dramatischen Verirrungen, derem Vermehrung nicht witter als ein Behler auffüllt.

[2225] Eaust. Eine Tragëdie von B. v. B. Leipng; Breekhaus. 1835. 162 S. gr. 8. (16 Gr.)

Ein Gegenständ, bei welchem es nicht M vernundern ist, venn die vervielfälligten Versuche, ihn von einer heuen Seite auf unsern, an der ursprünglichen Volkssage humer mehr kinderhilbieser Faust soll währscheinlich im Ganzen genommen der Goebe fische sein, aber der innere Kampf in ihm, der ihm bei Goethe de Repräsentanten der Menschheit erscheinen lässt, ist hier durch Teufelsspuk, und eine Fabel, welche Fausten Blanck, die Frankener Grafen Robert, entführen und ihn dann von ger Rache des hateren verfolgt werden, am Ende aber in einem spanischen Kloder mit der nicht gekannten Bianca, dem Grafen und Kaiser Karl V. Edsanntenkommen, endlich in der Ruige seines frühereis Wohnhauses sich selbst den Tod geben lässt, so sellt in den Hintergrund gestellt, dass diese Tragödie mit Veränderung der Nanen als eine ziemlich unabhungige tragische Bkieze sich darstelleminwurde. / Indessen Jeden, der die Nament Fanet und Menhister Pholes, Mort, Grigg ganz unwilkstrlich Reminisconzen und Beziehangen auf die Personen über, die diese Namen führen und eine Kri-Tk" wilrile bel dieser Dichtung zu unterscheiden haben, was wirkich in ihr liegt und was währscheinlich Jeder in sie kineintragen Einzelnen Zügen und Stenen lässt sich eine geniale Br wird. Indung nicht absprechen; im Ganzen aber dürfte sie doch wollf: teligen, dass and diesem Gebiete auch das blosse Sichhinstellen!

Teben Goethe eine gefährliche Sache ist:

38.

[2226] Frühlingsalmanach: Herausgegeben von Niconius Lengu. Stuttgart, Brollhagschie Buchh. 1835.
375. S. 18. (n. 2 Thir. 4 Gr.)

ling. Die Belinndlung hält sich grossentheile an die Sage, abers der Diehter hat sie mit seinem; mit einem eigenhümlichen Geister belebt. Faust und Mephistopholes reslectiren und philosophiren; aber

sie sind keine Nachaffer der Goethe'schen, weil in den Kreisen, in welchen nie der Dichter herumziehen lässt; sich des Stoffs zu Betrachtungen genng findet, die noch zu machen waren, weil sie auch in der Abwechslung ihres Herumschweifens mannichsplitigeren Begegnungen ausgesetzt sind, die der Dichter gu eben so viel Lebensbildern an gestalten wusste. Der Faden dieser Dichtung scheint aber wirklich abgerissen, nicht abgesponnen zu zein. Lieder von Karl Mayer, streifen leicht, aber sinnig hald über Gegenstände, beld über Gefühle bin, und in eben diesem Sinne kann man Rückert's Beiträge, den Bienen vergleichen, die hald Hang suchen, bald ihn geben. Kerner's Schattenspiel: "Der Barenhater im Salzhade", ist Ref., der den Schlüssel nicht finden zu konen gesteht, om eolches geblieben. Salomon's Nächte, von G. Pfizer, schilden dieses Königs Weisheit, seine Links and seine Gram und sein nie beschwichtigtes Sehnen nach dem Unerreichten, da Alles, was er sein nennt an Macht und Erkenntniss, ihm nur das noch Fehlende, ausser dem Kreise menschlichen Glücks Liegende wünschenswerth macht. Der Blick in die Zukant, den er erzwingt, und der eine Menschengrösse zeigt, die einer nicht ganz deutlich bezeichneten aber erkennbaren Persönlichkeit beigelegt wird, führt seine letzte Stunde herbei. Es ist orientelische Pracht und Tiefsinn in diesen Stanzen, die zum wiederbeten Lesen ausfordern, und die leise hindurchziehenden elegischen Klagen einer hehen, von Liebe und Wissensdurst glühenden Seel verhallen dennoch nicht ungehört in dem Schwunge des bilder-120. und gedankenreichen Gedichts.

[2227] Proserpina. Erscheinungen aus der Tiefe des Meschienlebens, dargestellt von J. G. Bartholmä. Würzburg, Ethnger'sche Bucht. 1835. XII u. 276 S. 12. (16 Gr.)

Der Vf. erklärt sich in einem dem Vorwort noch vorausgehenden "Reflex des Titels" über den Mythos der Preserpin,
den er als eine der christlichen Lehre vom Kalle und der Erisspag analoge Allegorie darstellt und um dieser Analogie willes
für ganz geeignet hielt einer Reihe von Erzählungen, in welche
jene christliche Lehre ihre Veranschaulichung erhalte. Aufmerksamkeit zu erwecken. Ref., die Gültigkeit der Analogie bei Seie
lagend, meinte Tiege auch der eigentliche Titel: "Erscheinungen"
u.s. w., dann hipreiche, und dess es nur darauf ankeinme, die
der Fall; nur därsten die Reflexionen denkender Leser nich
gerade stete die Richtung nehmen, die der Vf. deutlich besteictigt, wohlmeinend, das gestehen wir zu, aber doch einseitig zu
ein Gebiet des Ahnens, Fühlens, Schwärmens, um nicht zu
gen, des privilegarten Schauene. Am meisten offenbart sieh diese

in der ersten Erzählung, "die Seherin": Die nich völlig in den Semnambulismus und eine Heilslehre verliert, deren es weder sum Rinkehren in sich selbst noch zum sittlichen Handeln und zur religiösen Erhebung bedarf. Weit mehr ist daher Ref. durch die zweite Erzählung: "Die Verzweifelnde", angezegen worden, welche die micht auf das Ausserordentliche, aber zum tiefsten sittlichen Verfall hintrellienden Schicksale eines verführten Weibes enthältz und green behlicken wir am Schlasse, wenn auch eint den scharfen. arellen: Umriasen eines sich gleichbleibenden Dagmas Judie Lehre ton den Vergeltung, Busse uph Gnade. Schöner läher, weit eine fachen, und eindringlichen i weilhauf die natürlichete Weise herbeigeführt, ist diese Lehre im der "Züchthauskatechisation" auf wenig : Seiten hingestellt, und min / begrüssen dens: jungen. Theophil ale, einen geBrediger den Worth dessen milden Sinn und klaren Veistand hoi eo: tiefem Kindringen in das Menschenkern wir um lichsten allein in der ganzen Sammlung gefunden kätten 🗦 ein Wunsch, der vielleicht bei einer Fortsetzung erfüllt wird, und der me die Achtung vor des Vis. eder Herausge seinen Abdichten. die auch die Grenzen einer blossen Anzeige überschreiten liebe ahnöthigte. Contract of the State of the Contract of the C

[2228] Der Wildschütz. Ein Roman von Ludio. Rellstab. Berlin, Duncker n. Humblot. 1835. 310 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Dieses Buth hat ein altes Thema, das schoin ankaldig oft; gut und mittelmässig und schlecht bearbeitet iwarden gist ; eine Liebe, die gegen alle Rünke der Bosheit endlich doch den Siege and gegenseitigen Besita, daza: noch Rang und Reichthum gewinnt die junger lägerbursche von leiebiehem Galiberpliebeglühend und mathig, ein Findling ohne Stanimbaum und authontlichen Namen: ler vor der Hand vom beild Habert, dem Schuthpatron seines Gen werbes, den Mamen trägt; dessen Pflegvater, ein hadether Pferster; van Lafontaine soliem Schroot und Kornz eine zirtliche Gelieble. thenfalls ohne Taufschein wie ihr Herzgespiel, die das Schicksal in einer Schenke erzogen werden liese .... diese Drei der collective Ormazd des Remans —; gegenüber ein freiherrlicher Roué, sündlich enthrandt in die schöne Schenkin; deren Pflegvater, ein verruchter Schenkwirth; tine kupplerische Dienerin des Roué, diese drei din ahvimanisches : Kleeblatt; im Hintergrunde; als conjunctiveo: Princip; ciale Zigeanermutter, vele den Knotenalist, und ein gater Fiirat; dessin Hubertwinen Fechser illegitimer Jugendliebe erkennt; diese Matadoren, mit Mehoniguren, wie ein Kartenspiel gemischt und zur rechten Zeit ausgespielt, machen iden Roman fertig, dessen letzter halber Bogen ein volles, gerütteltes und über-Adanigen bornu copine von Glücki bild Glütksgütern, wie es nur

dela Mer drig chige official mesida Monnte in Mondification dela ministet. Dens Citel ist genomment de pousibilitate until der ein Wildschüth hätle werden können, ja beinahe einer geh silirein: Uehan Alam Chaze läste sich weiter hichts angen, als ed bis Roman istravie handert andere, die sign mit dem M ataba tinen bilarminitik dicht detten darf, und die nath rationen Laufssturch mis Händer des soz disant gebildeten Gie endiamenes: Aleben il muf den oberaten Aruterio cinari Anibibi bedoldierden, zu Alptathaltung : ist : deln dieche: micht abzuibre aber also Eustiallussyither Charaktelopudio-gelistiau Mechanik: wielthet die Hankengrittetrieben und bedingt wird bisies late 1 stensi anlijentine: Eintherendigkeit gewinnt, dieseb alleienteins ligiisit jeden Ramians; wird keiden vermisby, was wir bei eiter um at vernigereversbiweigen binnett: all er darch inndere Le gen geneigt and dedasater gewiss theretal dees minorain ge dir Bantantikusinh ierheben könne. Druck und Papier oline! the destable of a constant of the estable wird, and dor . 123 [2228] no Monsjour - Mayoux. av Komischer - Romai Bicard Annidem Franzi übers Ivon 144th Select 2. Bde. Leipzig, G. Wigand. 1835. 272, 3281 (3. Thir.) Der Williedier. held der pariser Lithographie, ist der Descendent eines che gen Korsaren, der sein bedeutendes erkapertes Gut zu einer remter Mit i dan je nigen seider Machkomaten: legist hat i li webilt der: gedingenden : Körperconstitution: ist und denta Vaterlahl besten: Diedste kisthuskinnen alle Ermangelung anderer Ads tentarier andlicht der missereschaffener Kleine Geniesier der turb deculitatificie Rechtmänishieit meiner Ansprüche deut zweiden ind Beweine: von: Manahaftigkeit, theils: bei: den Dad and dem Boulestand St. Martin, theill it flewihl tder Schlad dem: Atlangebilget. ni Gewins gist than Sujet eitht komincher Dat Vil. list a scide il rificione apparatione des des des des illo missiben aid Obeküne genenfte. Der igen Bellenfentlt von das eine Gelengentlt Darstellungen ekalhaft faunischer Geilheit: Referinbert elde mhalas Raserisano dhilla U gashullasano she i oki she inkas Siraio. aliambi Schmubes receleped Luchabenaid. Wedn- ca scheb six thekhil dass armseliges Dolmetsicher : aus: Hangersnoth: gemein des mi wierthein Mittel guten: üben den Rhein. der in eden dentichend bandek seinastanuggaln, so verdienti W. Schröffer chin seine I bdug ... fulnzimicha!! Lascivitä! suriunna defülerzuschreim!! ernsta: Rügie wie Rafu bülte sa dünt Michte, gegen alle Leutünse Wit and har reaster Zelt ausgespalt, machenswicz buland h dessen letzter hativer Bogen vin volles genütelies und übernud 2230] Dien Schatzgrüherszulf Erzühlunge von Wat freietle Aus Airchivinachrichtent Leipzig, Dörffling: 1805; 264 S. 8. (1 Thir. 6 Gr.) i zgovannet utilete till dad

Näch dem Erasmischen Motto des Titelblattes: "Eventus homini non in mann; arbitio numinis res hominum sursum deorsumque volvuntur etc." fragt man unwilkurlich: quid tanto dignum feret hic promissor hiatu? Man erwartet vorzugsweise einen Tendenzoman, der in das Gebiet der Teleologie einschlägt, findet aber nichts weniger als eine Veranschaulichung von dem arbitrio numinis. Der Vf. hat ein Menschentreiben halten wollen. Ungeführ zwei Dutzend Personen aus dem Antange des 16. Jahrhunderts, darunter mehrere von bekannten heraldischen und bürgerlichen Namen, in einzelne Gruppen zusammengestellt, deren jede wieder ihre eigne Specialgeschichte hat, durchlaufen wie im Blindekulspiel den Roman, figuriren hintereinander her und neben einander in mancherlei Situationen nach planloser Zufalligkeit halten grossentheils einen jambisch gegtiederten Dialog und treten ab, wenn sie fertig sind. Der den fleissigen Romanlesern aus Bechstein's töllem Jahr bekannte erfurtische Vierherr Kellner macht hier seinen alten Freunden wieder sein Compliment und hat die Gefälligkeit, in seinem Hause die Katastrophe herbeifähren zu assen, wenn man anders von einer solchen reden kann bet Geter Erzählung, die in sich selbst micht abgeschlossen ist, und die han nach Belieben, schon früher abreissen, aber auch durch nehrere Bände fortspinnen kanu. Auch nicht von fern zeigt sich in Bestreben des VI., ein in sich selbst abgerunderes poetisches anze zu schaffen. Die Dietion ist zwar im Ganzen gelungen, ber zuweilen schwülstig, und die zu grosse Zersplitterung der zeenerie sowie das wiederholte Schweifen von einer Personentunge zu der anderen, interbricht störend den gleichmässigen blauf der Begebenheiten. Damit ist dem Buche sein Urtheil geprochen.

[2231] Der Chevelier a Ein Roman von Absodit Migge. 3 Bde. Leipzig, G. Wigards 1985. DVHI i. 296, 296, 338 S. 8. (4"Thir: 12dGr.) in the control of the cont

Dieger Roman hat einen historischen Boden, nämlich die Iniel St. Domingo in jener Zeit, da die grosse Negerrevolution sich
verbermitete. Der Vf. wollte die letzten Entwickelungen jenes grosien Ereignisses his zu dessen Ausbruch schildern und hat sich
vergenommen, in einem folgenden Romane unter dem Titel;
"Toussaint l'Ouverture", der die Negerrevolution selbst darstelen soll, diesen ersten zu vervollständigen. Er spricht in der
Vorrede die Absicht aus, dass dieses sein Gemälde jener denkwürdigen Begebenheit seinen Zeitgenossen als Lehrspiegel nützen
solle, und hat sich damit einen didaktisch-politischen Zweck vor-

gesetzt, auf welchen mithin die Beurtheilung Rücksicht in ni hat. Wir stellen keineswegs in Abrede, dass auch dieser, jeder historische Roman, der gegehene Thatsachen nicht gr entstellt, den angegebenen Zweck mittelbar erreiche, ven aber durchgebends die unmittelbaren Nutzanwendungen, Hervorspringen der Lehren, die den Zeitgenossen nützlich i sollen, in concreten Anschauungen. Wie sehr auch der st Gegensatz der politischen Meinungen und Maximen herv wie üppig auch der Dialog, der oft die Handlung überwäd Ueberfülle politischer und staatsrechtlicher Raisonnements wi so fehlt es doch an der Klarheit und Sicherheit der Demi tionen, die den gewöhnlichen Romanleser in den Stand sets ein sicheres Urtheil zu bilden, und an der lebendigen Veran lichung der Verhältnisse, die zwischen den drei Chassen d völkerung auf Hayti obwalteten, damit der Leser sich ort schen Zweck sich wenigstens erschwerte, ist klar, wenn ei haupt Grund hat, dass jene Katastrophe einer transantlad Insel, deren damaliger status quo von dem früheren und wärtigen europäischen himmelweit verschieden ist, vorze einen Lehrtypus für uns abgeben könne. Vielleicht hat VL diese seine Absicht etwas zu voll ausgesprochen und wirklich in diesem prägnanten Sinne gemeint, sondern st für nützlich gehalten, dem lesenden Publicum ein Stück Gest nach welchem es sonst wenig fragt, in romantischem Zuch backen, darzubieten. Uebrigens konnte es seinem Plane, wi oder weit dieser auch sein mochte, nur förderlich sein, wa Schauplats und das Personale der Handlung in scharfen I sen hingestellt ware, wie diess bei Walter Scott geschieht, I sen Romanen man daher so leicht zu Hause wird. Was Roman als solchen anlangt, so hat der Vf. zum Mittelpun ner Darstellung die Person des Chevalier Mauduit gemach im Conflict gegen die haytischen Bewegungen untergeht. ihm jedech wicht gelangen, diesen Charakter so in arsis # len, dass sich der historische Stoff um ihn her abschliess zur Abrundung des Ganzen nöthig war. Die Begebenbeite Personen fliessen mehr auseinander und isoliren sich, stattlig in einen Schluss zusammenzutreten, sodass man "aus wie nicht vollendet, ohne Befriedigung weglegt und sich i Ganzen noch nicht fertig fühlt. Diess hat seinen Grant etwa darin, dass der Vf. in der vollen Bewegung des hister Stoffes abbricht — darüber hat er sich in der Vorrede ausg chen —, sondern dass er seinen Chevalier zuerst ganz zw durch ein Drittheil des ersten Bandes, am turiner Hofe vot treibt und dann auf Domingo ihn in den ganzen Strom da schichte stürzt, der nach dem Tode des Chevalier freilich fliest, anstatt bless so viel historische Faden an denselben anzabinden, als möttig sind, um dessen Katastrophe weben zu helfen. Uebrigena sink in dem Buche viele anziehende Situationen und interessante Schilderungen. Das Papier ist gut, der Druck sehr fehlerhaff und die Druckfehlerverzeichnisse reichen lange nicht aus.

[2232] Wege zum Glauben, oder die Liebe aus der Kindkeit. Wänderingen auf dem Gebiete der Theologie im Modekleide der Novelle von J. C. Biernatzki, Pastaren zu Friegrichstadt an der Eider. Altona, Hammerich. 1835. VI

208. S. 8.: (1 Thlr.)

Die einfache Erzählung, wie zwei Liebende ihre in den Kinderjahren entstandene Neigung in langer Trennung treu bewahren, sich endlich unerkannt wiederfinden und lieben, bis ihre Identität sich ergibt, hat der Vf. als Veranschaulichung göttlicher Führungen, als Weg zum Glauben dargestellt, und als Faden benutzt, um einzelne Bruchstücke seiner theologischen Ueberzeugungen und seiner Meinungen über Amt und Wirksamkeit des Geistlichen daran zu reiken. Er wünscht und hofft in solcher Zubereitung dem verwöhnten Geschmacke das Religiöse besser beibringen za können. Es liesse sich darüber Vieles sagen; doch Will Ref. die Nutzlichkeit solcher Erzählungen mit religiöser Tendenz keineswegs bestreiten, dafern der heilige Krnst der Religion sicht in bleichsüchtige Empfindelei verdünnt wird, wie wohl es imner ein zweidentiges Ding blecht, das Religiöse erst mit roman-ischer Zuthat zu würzen. Dieses Büchlein gehört nun allerdings nicht zu denjenigen, die so zu sagen lauter wohlschmeckende Präparate der Frommigkeit eingeben, es will vielmehr in der Person les Pastors Hold seinen Vf. allspiegeln und dessen Glaubensan-ichten zu Markte bringen, die laut Vorwort, nach vierzehnjähiger Amtsführung zu fest gewurzelt sind, um nicht den Angrifen etwaiger Recensenten zu trotzen. Besonders wird die Unmitelbarkeit und Ursprünglichkeit 'der Offenbarung und die übernaürliche Einwirkung des heiligen Geistes auf das menschliche Herz nit leichter Absertigung der Einwendungen behandelt und noch Manches Andere vorgetragen, was kein theologisches Homologu-, nenon ist, und was den Vf. veranlasst haben mag, desufallsige-lekehrungsversuche sich zu verbitten, womit wir denselben auch zern verschonen wollen, da er sich in seiner Einseitigkeit so fest erpallisadirt hat. Der Stil ist, mit Ausnahme einiger zu pomösen Stellen und des oft vorherrschenden Predigttones, im Ganen wohlgelungen, und die eingestreuten Gedichte sind fliessend: Fuck und Papier ohne Tadel.

[2233] Luise Strozzi. Eine florentinische Geschichte aus

dem sechtehaten Jahrhundert vom Vf. der Nonte von M. Nach dem Italienischen bearbeitet. 2 Thle. Leipzig, Br. haus. 1835. XXXVIII u. 376, 415 S. 8. (4 T.

Es kommt bei der allgemeinen Gunst, in welcher der l rische Roman steht, nichts mehr auf die Frage an, ob e Poesie angehörig sei und eine bestimmte Gattung derselben wenigstens wird die verneinende Beantwortung derselben Nie abhalten, wenn er sich selbst fähig zu einem solchen Werke g es zu versuchen. Die Gattung ist also da, und es handel bloss darum, in ihr Neues zu schäffen, das dem Vorhan nicht sklavisch nachgebildet sei. Da nun auch Italien der rischen Romane jetzt hinlänglich viele hat, mit mehr oder ger Kanst ausgeführt, so konnte nur Neuheit und Ergiel des Stoffes, verhunden mit geschickter Behandlung, Erfoli sprechen. Erstere Bedingung konnte wohl für Italien kaus ser erfüllt werden als durch ein Gemälde florentinischer Zu unter den ersten mediceischen Herzogen, also in dem ersten tel des 16. Jahrhunderts. Hier bildet sich Alles fast von in Gruppen, hier findet sich eine Menge hervorragender, i lem und Würdigem ausgezeichneter Charaktere, hier die St eines beweglichen Volkes und die Beleuchtung durch das gi Zeitalter italienischer Kunst und Literatur. Wenn nun das mannichfaltige, Bild den Anschauenden zur Bewunderung de dargestellten reichen Lebens nöthigt, so mag er nicht verg dass, dieses Leben von den Todten, von der Vergangenheit. Jahrhunderte zu erwecken, den tiefen historischen Studien m wenn nicht plastisch oder dramatisch, doch descriptiv repu renden Kunst des Vis. aufgegeben war; eine Aufgabe, der sich mit der Vorliebe des Nuchkommen jener Geschlechter mit dem Wunsche, auf diesem Wege dem jetzigen Italie Grösse des untergegangenen zu verkünden, entledigt hat. Uebersetzer aber hat das Seinige vollkommen gethan, das anch bei uns einheimisch zu machen.

[2234] Der Gang des Schicksals. Eine Erzählen einer servischen Volkssage von A. Werg. Berlin, I ritz. 1835. 264 S. 8. (1 Thlr.)

Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn der Yf. ge hätte, bis ein Servier diese Volkssage selbst erzählt hätte; hätte er sie übersetzen können, und man hätte vielleicht die samkeit und Langweiligkeit der Geschichte, welche zur Ze in Servien eingeführten Christenthums spielt, freudiger et Das Papier versinnlicht sehr deutlich, wie die Wege des S sals dunkel sind. Engl. Murier's, des Vfs. des Hadschung baba, Zohrab Bei Marier's, des Vfs. des Hadschung. Vollage VIII u. 286, 3 Thle. Braunschweig, Vieweg. 1835. VIII u. 286, 264, 283 S. S. S. S. Thir. 18 Grant Colonia. [SE22]

Der bereits durch, anders Schilderungen drientalischen Lebens und Treibens bekännte Vf. hat hier Wiederlin eigne Beobachtungen, und Früchte seiter Studinn auf einem handen und lebendigen Bilder gesammengestellt und demit dier Geschichte eines Junken Bilder gesammengestellt und demit dier Geschichte eines Junken Engländers verbunden, der in der Festung Kais eine Geliebte Abde, die einlicht nach nanchenlei Fahrlichteiten als ächte Kluz-länderin anerkannt und von ihm geheirathet wird. Daabe liest sich in einer müssigen Stunde recht gut, obgleich nach nicht unkennen kann, dass hisweilen englische Mannhaftigkeit in eine gertalt und türkische Dummheit in eine gar zu grelles Licht gestat worden ist. Daa Aenssere ist gerzuglich, auch die Densettung ist flessand.

[2236] Der Pflegeschn; ein historischer Roman aus der Zeit des Reinnen Morite von Organien. Von J. van Lannap. Act dem Helländischen übersetzt von K. Eduard. 3 Brie. And Shen, Mayer. 1835. 272, 234, 262 S. St. (3 Thir)

Die Holländer schemen eine grosse Sympathie für deutsche Unterhaltungsliteratur zu haben, wenigstens übersetzen sie wohl verschaftungsliteratur zu haben, wenn man auch ihre Originale wieden ing Deutsche übersetzt. Das hier Dargebotene ist wirklich van der Art, nu als eine gewichtige und erfreuliche Gegengabe gelten zu können, und Ref. gesteht es wenigstens mit höherem Interesse gelegen zu haben, als so manches Andere, was Uebersetzerfleiss uns zukommen lüsse.

[2287] Natalia Domidoff. Rice Ernihlung, and der ersten Halfte des lvoriges Jahrhunderts vom A. Worg. ... Berlin, Isinderts. 1835. 236 S. 8. (1 Thir.)

derits. 1835. 236 S. 8. (1 Thir.)

Aus den Schicksalen der in dig häufigen Regentenwechsel Regelands, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts verflochtenen Familie Demidoff, die wie viele andere mehrmals aus der Verbannung in die höchsten Stellen des Reichs, und umgekehrt, überging, ist hier eine einfache, kunstlose, aber fliessende Erzählung gehildet worden, die mit dem Interesse an den Staatshändeln jener Zeit zugleich die Theilnahme an der naerschütterlichen Treue der Gattin, der Festigkeit des Mannes und der edelmüthigen Anstrengung eines alten Dieners erregt; und so kann sie der Auf-

merksamkeit der nach neder Unterhaltung suchenden Leset afcht entgeben.

[2238] Newton Forster. Roman von Captain Marryal. Ans. dem Engl. von C. Richard. 3 Bde. Aachen, Mayer. 1835. 305, 288, 272 S. 8. (4 Thir.)

[2239] Der Paschan. Von Cap. Marryat. And den Ragi. von H. Roterte. In 3 Thin. 1. u. 2. Bd. Braunschweig, Vieweg. 1835. 272, 240 S. gr. 12. (3 Thr. 12 Gr. f. 3 Thie.)

Die beiden neuen Leistungen des sthot bekannten Vis. rechtertigen die Wahrheit der Bemerkung, dass wenn nur einmal ein Antang auf der schriftstellerischen Laufbahn gemacht worden ist, es dann mit reissender Elle vorwarts geht; und dass, wenn eine solche Entwickelung mehr in die reiferen Jahre fallt, micht gerade Quantität mit der Qualität in umgekehrtem Verhältnisse zu siehen braucht. Wir wollen uns wenigstens freuen, dass auch diese beiden Werke, so verschiedenen Geistes sie sind, durch Uebersetzung zuganglichen geworden sind. No. 1. schliesst sich als Seitenstück an den Poter Simpel und Jakob Bhrlich desselben Va. an, nicht bloss dadurch, dass auch hier das Meer mit seinen Abentonern den eigentlichen Hintergrund für die Geschichte bildet, sondern auch in der ganzen Entwickelung der fetztern, dass ein juzger Mann, ohne Aussichten im Anfange der Laufhahn, zu einer behaglichen Existenz und zu einer Gattin gelangt. Dass es milit der erste Roman des Vis. ist, wird man allerdings bemerket; nicht etwa als ob die komische Gewalt irgend geringer geworden ware, wohl aber darin, dass er schon vertrauter mit dem Leser wird und seine Persönlichkeit öfterer präsentirt, wie er denn auch nicht Engländer sein müsste, wenn er nicht hie und da eine politische Betrachtung anknüpfte, was in diesem Werke hinsichtlich der Angelegenheiten der esthälischen Compagnie und der Slauvenomancipation mit Mehrenn geschieht. Der dentsche Louir valangt vielleicht etwas mehr Schüchternheit vom Autor und fiedet das Politische weniger unterhaltend, allein für den Engländer wird gewiss dadurch das Buch noch interessanter. Ueberhaupt aber konnen die drei Romane des Vis. recht wohl als eine Cyropade für junge Seeleute gelten, in der die vielfachen Wahrheiten und Erfahrungen durch den komischen Reflex noch heller hervortreten. - Ein ganz neues Feld aber hat sich der Vf. in No. 2239. eroffnet. Wahrend vielleicht früher die tappische und plumpe Gutmülhigkeit des Matrosch ihre komischen Momente darbot, so stellt er hier in dem Pascha erzdumme Brutalität dar. Freilich Wirde ein solcher Charakter jeden Asthetischen Effect zerstören i wein

dieser Pascht in den Vordergrund treten wellte. Aflein er ist nur beschäftigt mit seinem Vezir, der gerade so viel Phiffigkeit besitzt, ihm ein Schurke zel sein, und Krzählen zusammenntsnichen, deren Krzählengen freitigt von verschiedenen Werthe eind mid sich entwader dem romantischen Tona den Spanier nähern oder auf die Ausserste Spitze der Münchhauseniaden getrieben werden. Der Pascha macht seine Zwischenbemerkungen, findet das Albernste ihm besten, jede Ameging eines höhern Gefühls langweilig, und diese Beinerkungen mit den biswellen vorkommenden Kritig ningen europäischer institutionen, die kreitich der Capacitik des Pascha's angemessen werden, bilden oft ein höchtst ergötzlichen Zwischenspiel. Ein solches Werk könnte bis ins Unendichte Grageführt werden. Ohne Zwisfel wird aber das Künftige Schlüssen in dem 3. Bile, der Ref. noch nicht volläg, fein Schlüsspunct bilden.

[2240] Margaretha von Ch. Poul de Kock. Ins. Deutsche übertragen von L. Friede. 1. u. 2, Thi. Gers., Schumann. 1835, 354, 398 S. 8. (2 Thir.)

Der V. scheint wirklich den Goethe schen Wahlverwandschafften irgend Einiges abgeguickt zu haben, theils in der Entwickelung einer erwächenden und fortwachsenden verbrecherischen Leidenschaft, theils auch in den Situationen und Charakteren, welche letztere freilich schon etwas mehr im haut godt genommen wor-den Ring. Emiliotte stiellt der Leidenschiff im widerstreben. Ernestine in diesem Romane geht endlich Nachts auf die Stube del Geliebten, wodurch der Magdalene, welche nicht bloss wie Ottilier entsagt, sondern sich nöthigenfalls wegwirft, dem dazukommenden Khemann sich als Schuldige darzustellen, wahrend die Ehefran in der nämlichen Stilbe sich dürtig verbirgt, Gelegenheit gegeben wird. Solche Einzelheiten treten freilich verletzend her-vor, doch wird man im Ganzen das Buck, in dem doch noch nicht die modische Litenz so unbedingt vorherrscht, mit Vergnügen lesen komien; einzelne Scenen'z. B. the Lotterieziehung im ersten, und der Aufenthalt des jungen Bufour's unter dem Bette seiner Erschitch. wo er deren Leichtfertigkeiten anhören muss, dann aber, als sie 'ihn' lobt; doch sich entschlieset sie zu nehmen, bis er in einer heffi-gen Debätte nach seiner Entdeckung sie wieder aufgibt, sind von wahrhaft drastischer Wirkung.

[2241] Der Miss Grace Kennedy sammtliche Werke. In 6 Bden. Ans dem Engl. 1—4. Bd. Berlin, Eichler. 1835. XVI u. 304, 298, 322, 308 S. S. (n. 4 Thr. f. 6 Bde.) beiden Freunde, Zwei Brauhlungen u.s. w.

Den Beanch in Itlanda: A i.Drei Bruühlenigen u. c. widereit unte d. Titze Bunstlan. Kine Novill Mide us s. w.

Miss Grace Kennedy, geb. 1782 und gest. 1824, hat, dem sie im Jahre 1811 die schriftstellerische Laufhalm be hatte, nach dem Vorbericht des Uebersetzers oder Begorgen ser Ansgabe, in allen Schriften einzig und allein auf die Jerung des wahren Christenthus zu wirken gesucht, und dem sie einen starken und festen Bibelglauben verbreitet eigenischen Beurtheilung des Werths des Gebotenen ist Ref. um so mehr überhoben, als der nicht ohne Geist geschrieben bericht (zo jedoch auch Folgendes vorkommt: "in dem nach berichte (zo jedoch auch Folgendes vorkommt: "in dem nach berichte (zo jedoch auch Folgendes vorkommt: "in dem nach berichte (zo jedoch auch Folgendes vorkommt: "in dem nach bei und Midgel an Darietellungsprübe sich gegenseitig über um dem rationalistischen Unglätüben ein Ehrendenkund zu sil Jedon der sich für die Soche internseit; auf den angemen Standungt der Benribeilung setzen wird. Der auffallend der keltstene

#2242] Herbstneyellen von Sigmund Schleng Wien, Haarsche Backh. 1835. XII u. 369 Su (1 Thir. 8 Gr.)

Der Vf. gibt in dem Bande 4 Erzählungen: Südliche R FO BREEFFEEDING ROLL OF der Fischer von Calabrien, die Töchter des Khans, und Wiele von denen die letztere nach der Vorrede ein Schoosskind zu scheint, während die übrigen zufällig, vielleicht an die Stelle bessern Arbeiten, ausgewählt worden sind. In der letztem velle will nämlich der Vf., indem er ein scheinbar todtes Reic Natur zur Folie nimmt, der Lesewelt ein Reich eröffnen, de ewig jugendliche Schönheit ihr so lange unbeachtet entgege lächelt. Ref. hat es eigentlich, nachdem er die Novelle zwe darehgelesen, nicht gemerkt, was diess für ein Reich sein und vermuthet nur, dass es das der Mineralogie sein misse, sämmtliche Capitel mit Namen von Steinen überschrieben was in Jean Paul's Flegelishren auch vorkommt. Dess es in Steinsulzgruben wunderbar glimmert und fimmert, wenn man Fathern durchgeht, sieht Jeder auch ohne tiefern Blick in die tut, datauf aber beschrienkt sich im Grande Alles was der Vi

öffnet hat. Ueberhaupt möchte er, wenn er vielkeicht

seines Scholvertrauens zuiti Offgittale wich quantifirt daring auf Bodacht nehmen, etwas weniger gewöhnlich zu wenig. ..... 169. 8

[22A3] Noue Oniginalien zur Deckuteiten bestehendein partischen Ersählungen sie Freunde der Dichtkunst und des mänderlichen Vorläuse von Edmont Anschwerz Wien, Gerble. 1835. XIV u. 151 S. 8. (9 Gr.)

CAST Parabelu von Joh. Pord. Sphiel. 2., verm. Auff. (Mit 2 Holzschn.) Giessen, Heyer. 1835. XIV n. 802 S. 18, (16 Sr.) velse Pap. 20 Gr.)

[2245] Janoutir, der getotet Räuberhauptmann in den pointinchen Wüldern und die lustigen Brüder, von Krakan. Von Les Zinafert 2. Thie. 1 Mit. 1. lithogr. Abbild. 1. Nordheusen, Fürst. 1836. 2481-252-8. 8. (2 This. 8 Gr.)

12246 Husarenglick, litt Historische Erzühlung von Zznafer. Reichausen, Fürst. 1835. 236 S. 8. (1 Thir. 3 Gr.)

-!42247] Graf Ditmund von Heldenfels, der Stählerne gunnuch, eiler die Ritter den Figesbundes. Hin Schaudergenähre und den Meisendes Faustrechts; herausgegevon die Harde. 12 Title nie 2 Titelbild. Meisen, Gödiche 18350 194, 203 S. 8. (2 Title)

1248 Schaudervolle Abentheuer eines jungen Spaniers, aders geheimnissvolle Greis in den Ruinen von Sagunt. Von J. Barda. Nordhausen, Fürst. 1835. 216 S. S. (1 Thir.)

[2240] Die Verdinattrien. Bin Nachtstück hins Frankreich. Prei mickeriahle von E. Weistig. Nordhinasch, Fürst. 1835. 1768. 8 (22 Gr.)

2250]ii Cesaro Leo, der edle Wiederergelter in den Apenniphilischest Belmithiund Binbersin. "Fen C. Bilmannie 2 Phile. Mit 1 lithogr. Abbild. Nordhausen, Rürst. 1835. 169 v. 163 S. 8. (4 Phlr. 16 Gr.)

[2251] Die erneuerten Esopischen Fabeln, nebst den hieru gesigneten Lehren inne Sittel-Sprüchen untentierengetringen dem vahsen Nutsen und Vergnügen. Nebst Esopisc Lebens-Eisechreibung.
3. Auf. Mit, 100 Holyschn. München, Lauf. 1834. X n. 8.
11—186. 12. (4 Gr.)

Ausländische Sprachen und Litt

[2252] Dokladay Słownik Polsko-Niemiecki hrytyczne wypracowany. Andihrliches wypracowany

ting Dieses Werk zeichnet sich durch Vollständigkeit um tigkeit vor allen andern dieser Art aus und ist ein neuer Releg für die Sprachkenntniss des schon so vielfach um die pe sche Sprache verdienten Vfs. Deutschen, welche das Polnische grandlich zu erlernen wünschen, wird in demselben ein wesentliches Hülfsmittel dargeboten. Namentlich was die Abstammung Worfe anlangt, ist sieses Buch sortrofflich zu nennen. Re be zur Begründung unsers belobenden Urtheils nicht eines aus lichen Beweises; nur um zu zeigen, mit welcher Ausmerksanke wir der Arbeit des Vis. gefolgt sind, heben wir Kinzelnes h aus, worin wir mit dem Vf. nicht übereinstimmen konnen. dem, grössten Theile der Irrthümer, die der Vf. sich hat 22 Schulden kommen lassen, het ihn seine S. IX ausgesprochene Abasgung gegen alle Sprachnenerungen verleitet. Go tadolt en wi mit Unrecht das von Kopczyński eingeführte System ... das Gem der Adjectiva im Instrumentalis und localis durch die Endarte: ym, im, em zu bezeichnen, eine Unterscheidung, die nicht eine Grund und schon so allgemein angehommen ist, dass es dem Vischwerlich gelingen wird, sie wieder zu verdrängen. Dieselbe Abneigung gegen alles Neue hat den Vf. auch verleitet, mande Worte and Redensarten als gebräuchlich anzuführen, die zur dech keincewegs sind, so schreibt er z. B. zeżwac für żuć od. zwe (kāuen, zerkāuen), zpoimać für poiąć žonę (sich verheirati ubać się, ubawa für bać się und obawa (erschrecken, Schreck, Furnht), "wygrozić für grazić (ausdrehen), "wyrościć für wystóć (antivechsen) ., lamkitywym fiir lekarttwo de lizania (Lethani); whapiec sie; oboprawiec n. a. m. By vielen dergleichen genz un-gebrünchlichen Worten ist zwar, namestlich von Wz. sichlig be-merkt, dass sie nicht "current, nicht gebräuchlich, veraltet" n. s. w. 1814 be 1814 aber democh unfallend, dass trotz dem so viele der-Tichen Worse stehen gentieben kind oder dech wenigstens die Benterkungen undehren, da dem VI. inehrere tächtigespruchkennen her beiner Arbeit ette Seite geschnien habens suBel mehreien Worten eind Wich Bedeuttingen dereiben unsgehinden, die gunte die gebrautificheten sind; so al Bultet idremak: die Bet talig von Holzstafi (mantentlith in Glosspolen behr üblich); bei Miskiblioliaty die Bedeutung von brank, lieban von Pferden die hele let u. s. w. .... Als gans talsel ersellenen uns die Bedeutage ich folgender Worte! gubernator in dem Sinne von Heinenter, Speliei Stellerei: Welche stets cukrewhia heist (dieses Wort felde heil Mongaying gunzlich). Befromdend; ist ferner, den Widerwille des (Vfn. gegen iden Burbetalien o'; fuet, in allen Worten, die de-Algenchrinden wenden sellten, setzt derselbe ein blosses .0.5,200 hreiht er.s. B. brozda at. brózda, chor st. chór, corka at. córka, chroet stachroet, groy at guoy. Die fremden Worte wie z dystudecya, für roztangnienie, : excepcya für wyietek, fatygować, für meczyć, forsa futi,mos, siła, kafenhaus für kamiarnia sind game menfile (obgleich beim Sprechen enweilen: fülechlich gebraucht). hadie rein pelnischen Worte dafür eben so gut und dem Sinne Appenented sind. Ein Germanismus ist est au sagen: kziążka. ena ed Pana N., polnisch heisst es; kziązka pisana przez Pane N. Re, ware endlich wünschenswerth gewesen, der Vf. hatte inder Bildung neuer Mörter, worn die polnische Sprache sehr meniemet ist, Schriftsteller, henutzt wie Kopczyński, Mroziński und dis griechisch, polnische Wörterbuch von Jurkawski, die bei diesem Geschäfte weit glücklicher gewesen sind als der Naturforgr Igrocki, dessen neggebildete Worter sehr gezwungen und Mengeristigenklingen; ode sinen grossen Irrthum ist aber Herr. Mengering befangen, wenn er S. VII behauptet, dass die Polen den höchetseligen Grousfürsten Constantin uns dem Grabe herautgraben möchten. Politische Ausichten, und Meinungen, stehen **shorbanyt, 90. wenig ijn eirom Zusammankango mit eirom Wörter**e hanke, ideas der Vf. kruser, gothen hätte, sie gener, zu untendrücken, nur og medigiske sie des Gefühl Marer beleidigen, zu deren Gebrench reiner Werkei sundenste herefingent liet. Ger geste lieste in der 195.

[2253] Vollständige theoretisch-practische Anleitung zur richtigen Aussprache des Englischen. Als Einleitung und Genndlage zu einem englischen Aussprache-Wörterbuch für Deutsche, auf dem Wege der Zifferbezeichnung bearbeitet von Christoph Gottlieb Vorgtmann, Lehrer der neueren (al-

Jer. 7 Sprachen 2 Contry. Riemann sche Buchh. 1835. The state of the s enia antiban, der aich homibithat, diese Wissenschaft eine whiten mu-licingen, Reihat Das, was histor melgiclet you sanguate ibenutet ingd site, Sebwiichen gricant die mementlie Walker neben Methods nech anhaiten .. Er andet diese Schm 1. (In der i negentügendent Bezeichpung der Amsprache, den Z., fin (dent in ophne quedaton of Bhan Chungs weins des ... ... ... ... ... and his one Zieghlant should have technically in identified dani Benefehdangaweisan satespentaieter Sylben Aurch Leschlos dicoon, Militan (n. B., retaillest id with, militalifect, present, suk-ke A., in-der: ungenügenden: Mescichnung: , der "Ausspruche , zie macijWerter (2. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Walker bezeichen all with fact underthe hi thickie will a prot mache which and the stand weight with the tear the inest that the chied we we want brachte den Vf. auf den Gellankon und er Tresellen des diffil einen neuen Enlat zu erweitern; der die Mitte bilderz dum Buigen und kurnen aufd den er kur zou af ein mennt S. 12493 wird dun die Ausspräcke filer mit ver Tabelle i Billian Elitate grantfich Piklant. "Darnaf felgt die Briting All hebst 'Andersting's densember sicher und im karter Zeit i rent Der Annang Burdiebehr Abschrift behander den Ausch desself Binfibes nut ale Aussprücker! Mit der 2. Abeheld ginhat Cief eigentlichte Behre' der Aussplüche. . Hier! water Buchelden und Buchuldlen-Zusähmenselzungen genau erh The Adeprache history deletchet and begrandet. And And dum zeigt der Vf. die verschiedenen Modificationen der Aus che ven n; an, do; hwegoare, were, am; wet, had; ein; lad, will, should, her, his, him, for, from, of, by, he, me we, thee, my, thy, your, myself, thyself, yourself, that the Von S. 1662 176 folgt eine Liste der Bomon Die 3. Abfreitung enthalt 18 Gespräche nebst wordicher freier Tebersetzung auch Angabe der Aussprache und 6 stricke aus englischen Autoren, mit übergesetzter Aussprache Anhange zu diesem Abschnitte wird die Aussprache von etw englischen Bigennamen gezeigt. Die 4. Abtheilung gibt 1. Bemerkungen über die Bemühungen gelehrter Boglunde den orthoepischen Theil der Sprache und Darlegung der länglichkeit derselben für das Ansland 326 eine medrängte b sicht des Merkwürdigsten, was deutsche Schriftsteller für di könung einer richligen Aussprache englischer Wörter zur rung ihrer Landsleute gethan haben, und deren Missgriffe der ersten Hällte dieses Anhanges wird der Leistungen von philoston, Kenrick, Sheridan, Nares, Walker, Smith, Stephen

miki mehr seden binigier getlacht ... Die zwhite Hillie gibt Benntheillengen Bessen, was Winkelmann, Williams, Flügel, Schulse, Fiele o Brown A Pleasnest, Kahrenkrüger i Wagner (wasset i nicht auch Hilpert, Buschmann, Searle u. m. A. ?) in diesem Fache ge-kistet haben. Wenn es schon mi Allgemeinen ein Erforderniss für wiegenschaftlichen Verkehr ist, die Leistungen der Vorgänger mit Schonung zu bessern und jede Meinungsverschiedenheit lei-Venschiefelos; vaschen mit der Kraft, die das Bewassein eines Beggern gewährt, zu vertheidigen und zu begründen, so muss diese Brierderniss in einer Wissenschaft zur unerlässlichen Bedingung webdesty: we die Meinungen von jeher! auffällig verschieden waren tad det Natur dett Sache nach immer bleiben müssen: Bebe man: ist es geglückt, die englische Austpeache so theoretisch featestellen, dass alle Unterschiede, die durch Stand und Rang des rechanden , darch die besonderen Eigenheiten seines Wohnorts, in durch die individuelle Bildang seiner Sprachorgane entstehen. ndametiliehen wähen? Disset. Affordernisa goht aber leitler pracip senst verdienstvollen Autor ganz ab. Er spricht ab, befiehlt, bellandin auf eine Weise, die ihn als Literat Verachtlich und mi chemich machen muss., Denn lächerlich nimmt sich der scheltende Ton eines Autors stels aus, dessen eigene Leistungen bei weitem and wise being working and with halten of working the being the being the contract of the cont daßer für unsere Pflicht, einen Theil der Widersprüche und production, sind, Seite 4 aben nennt der Vf. den Unterschied zwi-schen at in fate und a in care gering; auf derselben Seite, weib uptte, so greek, dashilin keliktidas tangeiibidste Ohr nicht Pikrescheeln könne. . S. . 23 wird gesage, dass der kurzagsschlest and Laut e genau wie, e in Bett, Mensch klinge, aber nicht wie in Fett, Fenster, Welchen Dialekt mag wohl Herr V. sprecken Bullet 54 hezeichnet er viothaller mitt vit deur ungegen seinen ein ment Sing für Symptetrie. Das Wort whole wird benber behr all hahr gesprochen (s. S. 78). Seite 7 wied Wagner wegen fayor this mayor tengefochten; und S. 91 gibt der VI. beinahe der Agikel, wenn der Fon derauf ruht, rein wie a gesprachen merie, und S. 292 wird Elügel mit den Worten getadelt, dass die ser Artikel nimmermehr den ersten Laut den a habe. Bei dieser Gelegenheit macht V. einen grossen Bock, denn anstatt a man not ing, lagi, ment one men not two, \$166, ment ero Pas, wan Flügel in seinem Wärterbuche über the sage, sei dan leerste Genede van der Welt, und doch stimmt es in der Hauptsache mit seiner eigenen Doctrin überein, nur dass Flügel des Ranmes wigen die Sache kurz fasten musste. Um eine Idee von der Riegans der Voigtmann - Englischen Aussprache zu geben, schreit ben wir einige Satze mit ihrer Aussprache ab. At what o chek do you breakfast = ut huot u-klok de ye brek-fust; ferner de you choose etc. de ye thos etc. Weiter three ist you (char Betonung) mit yu bezeichnet. : Færner, I'll follow your advices. il fol-lo yur adviz. Ferner I should never have married you i shud nev-ur huv mar-red you Seite 292 wird angeführt. den Ringel dus a in far får das lange a in fat halte; diess ist ebekan unwahr, als es unrechtlich von Hrn. V. ist, Flügels Bemerkun dass das ure pleasure u. a. mit ur bezeichnet werden sollte ( Gram. S. 45), so anzuführen. Heftig wird V. über Flügel's Bessetnungides Plurals von city un'ne durch cités. Allein gravies de the Aussprache von cities; ladies dem ez angemessener al inir gemeinen Leuten eigene is. Auch wird es von Owen Williams immer mit en bezeichnet. Ja, was muss man denken, was man findet, dass es der. Vf. hier und da selbst so bezeichnet. B. S. 201: — Seite 166 verlangt V., dass satiate wie sa stausgesprochen werden soll. Nun wir wollen sehen, ob man sonneberger Englander in Zukunft in England selbst Folge L sten wird. Die Engländer in England sprechen aa-she-asse: Boddschen wissen das besser, sagt Debonale. Seite 310 aug Vi die Franzosen haben den Laut au nicht; sie haben ihn aber, z. 3. aouter. Auch verlangt man von einem Meister, wie V. sein der eine genauere Kenntniss der Abtheilungsregeln, wenigstens with weder Schulze, den er einen Rlachkopf nennt, nech Fahrenkrige deni er, bald brbärmlich, bald unwissend nenat u. s. w., between m bot-ween, lengthening in lengthe-ning abtheilen, wie er egitht. -- Als Druckfehler betrachten wir Sa 84 Solomn langunge, A 163. rokistatt rock, S. 220 supperadded, sowie die hecquage der Endang ic und ick. - Diese Notizen mögen hinre Herrii Voigtmann zu beweisen, dass zuch er irren kann i tal w nioge sich dadurch bewogen finden, eine semer Kenntnisse wärffgere Spräche zu führen. the same and the s

[2254] Musterstücke aus Shakspeare's Dramen. Ruglisch und deutsch. 1. u. 2. Bd. Frankfurt u. M., Saperländer. 1835. XII u. 391, 397 S. 12. (2 Thr.)

#### Auch unt. d. Tite: The beauties of Shakspears u. al w.

Da Shakspeare's dramatische Personen keine hölzernen Statuen sind, denen, wie Jean Paul einmal sagt, besondere mit Sentenzen beschriebene Zeddel aus dem Munde heraushängen, so hat das Unternehmen, Sh.'s "Ansichten von der Welt und den Dingen, von den Menschencharakteren und Leidenschaften, von Zuständen. Gefühlen und Empfindungen" in eine Chrestomathie zusammenzustellen, wenigstens Das wider sich, dass auf diese Weise kein richtiges Bild von der grossartigen Individualität dieses Dichters gegeben werden kann. Indessen ist eine solche musivische Zusammenstellung doch vielleicht Manchem willkommen, und unter dieser Voraussetzung müssen diese beiden sauber gedrückten Bändchen, die auf der einen Seite den englischen, auf der andern den deutschen Text (meist nach Schlegel) darbieten, empfohlen werden. Der Sammler (er unterzeichnet sich unter der Vorrede: Berly) hat die aus den einzelnen Stücken gewählten Stellen beisammen gelassen; unter ihnen sind freilich auch manche, die, aus den Zusammenhange herausgerissen, den besten Theil ihrer Bedeutung verlieren. Ausser den Reflexionen sind eine grosse Mengevon Beschreibungen und Monologen, ebenso, was woll am meiplen zu loben ist, ganze Scenen mitgetheilt, z. B. die zwischen Mamlet und seiner Mutter, die aus Othello, welche die allmange Gradation seiner Eifersucht darstellen u. s. f. Jedenfalls wird die immlung für Die, welche der englischen Sprache nicht ganz machziad, ein Hülfsmittel sein können, sich das Studium des Sh. ill Original zu erleichtern.

19255] Englisches Elementar-Lesebuch zur Erleichterung einer zuhätigen Aussprache und als Kinleitung zur Conversation und dem Studium der engl, Literatur nach einem ganz neuen Plane beste von Rob. Hieriehs Gunsol, Lehrer der engl. Sprache zu Hennheim. Mannheim, Hoff, 1835, VIII u. 135 S. gr. 12. [8 Gr.) sien Auch unt. d. Th.: The english tencher's assistant. An element. rending book etc.

12256) Le petit Grandisson de M. Benguin. Edit revue et manigue d'après l'orthographe de l'acad, royale et des meilleurs useurs modernes par Désiré Richard. Hambourg, Schuherin u. Niemeyer. 1835. 180 S. gr. 12. (12 Gr.)

### Schöne Künste.

also show what a south way.

12257] Vorstudien für Leben und Kunst. Herausgeschen von Dr. H. G. Hotho. Stuttgart, Cotta sche Buchh. 1835. (XVI u.) 438 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

ayaar cob ib c

"Die hier mitgetheilten Kanstannichten, Kritiken, geschichtlichen Ueberblicke und einzelnen Schilderungen", sagt der Herausg. in der Vorrede, "kündigen sich als Vorstudien für Leben und Kunst nicht in dem allgemeinen Sinne an, als wollten sie sich an einer Normalanleitung für Bemühungen ähnlicher Art aufwerfen, sondern können nur den Anspruch einer ganz individuellen, ja oft genug zufälligen Beschäftigung mit Kunstwerken machen, wie Zeit und Gelegenheit, Stimmung, Vorliebe und Abneigung dieselbe erlaubten und geboten. — Wenn aber in diesen Kunstbekenntnissen von dem eigentlichen vollen Leben der Wirklich-keit wenig oder nichts vorkommt, so können die Lebensstudies, von denen der Titel spricht, nur bezeichnen, dass der Autor in den Jugendtagen einer glücklichen Musse in der Kunst allein der Leben gesucht und gefunden hat". Und später: "Diese Briefe sind von mehrern Jahren als eine Flucht in das unantastiare Reich einer ewigen Gegenwart des Wirklichsten und Schönsten zum Gegengewicht gegen die Wirren der Zeit niedergeschrieben. Sie lehnen anspruchslos den Ton sowohl gelehrter als philesephisch begründeter Abhandlungen ausdrücklich ab und wollen nichts als Erinnerungen an früher in Wissenschaft und Kunst deheim und auf Reisen verlebte Jahre sein, obschon sie sich be-müben, der eubjectiven Haktung unerachtet, in ihrer Färbung und Gestalt die Farbe und Form der Gegenstände, die eie vor Augen stellen, klar und lebendig wieder zu erneuen". Ref. hat diese Worte abgeschrieben, weil sie ihm Inhalt und Geist des Buches so bestimmt zu charakterisiren schienen, als es in der Kürze thunlich ist. Kunstbetrachtungen bilden den Hauptinhalt; erste Abtheilung ist vorzugsweise der Musik, fast ansachliebelich jedoch dem Don Juan von Montet gewidmet, hat aber allerdinge wegen der Beschränkung auf Wiesen Gegenstand etwas Rymadendes (S. 1 - 172); die Zweite Abth. enthält Ergicestragen, Schiderangen und Erörterangen aber Gegenstände der bildenden Kanal namentlich der Malerei i die rigter Abth. beschäftigt sieh mit Possie im allgemeinsten Sinne des Wortes, dahen denn bien eine jus keinem bestimmten Zwecke eingeengte Reflexion vieles nüher un entfernier Liegende in die Betrachtung herein zu siehen Geleg belt findet. Sollte vielleiche nuch die etste Abth. des angelli ten Grunder wegen Malchem weniger zuengen; so glanben!" ihm versprechen zu duffen, dass er in der zweiten und matte. lich der dritten vielfältigen Ersatz finden werde; die Charakteristiken Lessing's (S, 342 - 362), Wieland's, Klopstock's, Tickscher und Götherscher Potoie, ebento eine mit vieler Vorliebe ausgearbeitete Schilderung der Bersünlichkeit Hegel's (S. 383-399) führen wir unter vielem Andern nur beispiels keise an, wil wir nicht zweifeln, dass das Buch unter Deuen, welche mit de fill a the lay as and fill for a fill.

Vs. auf gleicher Bildusgestafe atchen, ashr hald sich Ersunde arnerben wird. 111/258] Briefe über Landschaftsmüllerei geschrieben in den Jahren 1815—1835, von C. G. Carus. Zwer ein

den Jahren 1815—1835, von C. G., Carus. Zuver einem Brief von Gowhe als: Binleitung. 2., durch einem Brief und einige Beilingen verm. Ausg. Edipzig. (Frahbert ger.) 1835. IX. u. 276 S. S. (P. Thir.)

Freunde der Konst aus einer ninnigen Naturbetrachtung wert den diese Briefe schon aus der ernten Ausgabe kennen, und wann sie sie nicht selbet gelesen haben, wenigstens aus Anweigen und Bacomienen derselben. Re ist in dieser 2, Auft. an dem Büchriefe wehl so siemlich alles ungeändert geblieben, nur dass noch sin 10. Brief als einleitendes Vorwert ninger Beilagen heigegesben ist. Die Beilagen selbet (S. 215,—276) entralien, theile Behldetrungen von Naturschenen, "zu deren Niederschiehen, eine machlkürliche, nicht prämeditirte Nöthigung" den Vf. "trieb", theile Schilderung und Kritik von ein paar Bildera, welche zu mannehen allgemeinen Bemerkungen Veranlassung gaben; endlich noch eine Bede über die verhte Art Gemülde zu betrachten (vorgelesem im säche, Kunstver, zu Dresden d. 10. März 1835).

[2259] Lehrbuch für Baukandwerker und Bauherren üben Baumateriaben-Kande und auf Berechnung richtiger Bauanschlifge. Auch als Leitfeden zum architektorischen Unterricht bei Cowerbotchulen. In alphabetischer Ordnung von Jv. Mayl Volls Augsburg, Kranzfelder sche Buchh. 1835. XII u. 218 82 #. 8. 17 Till. 4 Gra Control of a case of some of the column And and infinial and if Dom: Verf., fand, dass: asin im Jahra 1817 beranagenebenes. by üben: Baumetenialien; und Arbeitslohn unz Berechnung wichtiger Bauenechkiga in vielen verkommenden Büllen micht mehr zureichen zund wicht wellständig wennen sein und iden mehrere seinen Annichten eine Berichtigung storderten ; fidenahalb. achien ihm seine kesimõthig, die: en, jetst Bibt.; ka wilk Umarbeitung dieses Bug estitate verlegen . welche Erfahrung und angestellte Versuche historical property in parkamenenden, Fällen einen auf Grundestre bas rehestden Anothlag susammenunstellen. Night auf Werklogten sell on mur. Bistrichtung, der Angeleläge dienlich, sein, auch die Bauberred sollen hier über die im machenden Anggaben, einen Rathgeben finden. 6 Die Erfahrung, hat den Vf. belehrt, dans die mühenme Ren vechnung eines Hausnechlage erleichtert wird, wenn man alle Are beiten ... die bei einem Baue vorkemmer , auf ein gewissen Magge buteathuet; and meanmenstellty wie viel Steine of Kalk; Sand; and Arbeitslohn auf eine Quadratklaster Mauerwerk nöthig eind,

wie viel Breter, Reffe, Nagel, Sand, Kith, Cype und Arbeite lohn zu einer Quadratklaster Decke gehören. Auf seiche Weise hat man die Preise verschiedener Materialien und das Arbeitslohn unter eine Rubrik gebrächt, wodurch die Berechnung über das Ganzo sehr vereinsacht wird. Dasselbe gilt auch von den Arbeisch des Zihmermanne. Riernach geht der Verf. in seinem Buchen; and bei jedem Artikel werden Erläuterungen und Anfschlüsse gegeben, wehrhe auf Untersuchungen und Verpuchen bernhen. Das Buch soll nächstdem eine gedrängte Uebersicht aller der wichtigsten Gegenstände Enthalten, welche bei dem Bauwesen verkommen: Und so kann es seinen Zweck erfüllen und green Restbare Werke über die Baukunst ersetzen, die nicht Jedem zugänglich sind. Dass es auch für Gewerbschulen dienlich sein sell ist schon auf dom Titel bemerkt. Der Vf. hat die alphabetische Ordnung gewählt: Zum Nachschlagen in einem einzelnen Falle mag diese Einrichtung gut sein, allein zusammenhängende Materien und Gegenstände werden auch dadurch zu sehr ins Rinzelse vertheilt, so dass Der, welcher sich Raths erholen will, gehindet wird, leicht das Ganze zu fassen. 81. . - 145 -

[2266] Seydelmann u. das deutsche Schauspiel. Fr. Kenner und Freunde der Bühne von Aug. Lewald. Stuttgart, Liesching. 1835. XVI u. 196 S. 8, (20 Gr.)

"" Wenn auch diese Schilderung, welche Hr. Lewald von da Mimen Seydelmann macht; den er weit über Devrient setzt; with bei welcher er auf andere suhmhafte Känstler, wie z. B. Roth, a dir Ichiq Ricksicht Bumt, den Fobler baben mag, dass gir mit ein Panegyricus als eine überall naturgetrene Schilderus bleibt ihr doch immer das Verdienst, den Freund der Buh den Tulenten und der Darstellungsweise eines! der bestund je lebenden dentschen Schauspieler bekannt zu "untelten untig d er ihn nicht sah; finn davön bline ildet ha gebou; so wie der mittin's Namen selbst in: der Zähtnaft der Vergebeckhoft und feliced; welche nuttin oft das Louis much der bestern all let. His. L. behildert die Gaben, weinst ihn die Natur bush den Pieles, womit er sie ausbildete, die Ale wie er sich seinel lott aneignet; anerst in Allgemeinen (960 Sr 74) und geht i cinigo '30' Charaktere, in welchien or that spitten sale, swap l abor doch sohr genfigend diffeh. - Andentungen über dem Von den au recitivenden (wicht revitiren des sidenn es recitiri nicht) solidern ist bestimmt recitiri un worden). Schnuspiele und die let, wie ihm wieder nefzuhelfen bel, die Mittel und Aussichten him the their in der ganzen Menskraphie veretrent, their mache ster den Behlust der Witch Ressertich inget integestatisten! Withit โอวาร เมเบิง สะ สำหานายแก้ที่ เขาจะเป็นโดยสัตเลียง คลั้ง โดย แก้สโลกัลเลี้

## Land- und Hauswirthschaft.

Kultur des Sand n. Sumpfbodens, wie auch zum Einhegen nut weckmässigen Verwendung und Benutzung solcher Grundzücke. Mit Angabe der für jede dieser Bodenarten schicklichen Grüser und Phanzen. Für Landwirthe, Gärtner und Forstbeamte bearbeitet von Fr. Chr. Franz, k. sächs. Hofrathe u. s. w. Dresden, Grimmer'sche Buchh. 1835. 80 S. gr. 8.

siner, Reihe von Jahren in Thungen, der Niederlausitz, in Bak. men and Oesterreich; pessenwelt sig fand sich neuestings venen-| apst: , ,dieselben susammenzustellen ... und: ,dem, Drucke, zu: übergeben une den arfolgten Ahlösung des Weideservituts im Kö-ngreich Sachsen manche Grundstücke, die bisher der Weide wegen unbenutzt liegen bleiben mussten, füglich zur Cultur gebracht verden können. Der hönele Werth ; wetchen die Chris burch forte Befreiting und eine gleichteitige Arrondirung erhalten, wild both this Violes gestelegers; went ele mit Mothen singelie-Mf werden, 'die besondere bei Melhain Bestutbume 'von Wichtigkeit sind. Der Vf. verband dartem in weiner schätzbarch Athlettung leides, die Urbarung und Einfriedigung, lobenswürdig mit einanler und gibt so ein Ganzes. Zuvörderst aber suchte er den Vorwurf zu bekämpfen, als sei es jetzt, weil die Landerzeugnisse iher Menge wegen, im niedrigen Preise stehen, nicht an der Zeit, eine Vermehrung des cultivirten Bodens zu beantragen. Augen-blicklich ist freilich scheinbar zu viel Getreide, weil dessen Antale invaloador Zilt desch. Vervollkeskummin sehr vermelert sittellen stud Bangague Schlen fune andere Findubte, owie Hole, Fatter: Hanpolicanen di as missidia allo dua Italiuntus nens Ermorhaguiellen. Boco konsten ! Die Geschichte bereitt, dass die Aufunhme webs dinduristinch filichen Producto dieto ninen : webithitigen fijnlass sunächst auf die Landwirtherhaft . and dann auf, der Valkarerkehr überhaupt gehabt hat. Man denke z. B. an die Einführung und steigende Wirkung der Kartoffeln, des Klees, der Runtein, der Oelfrüchte, des Flachses, Hanfes, Tabacks, Hopfens, der Medicin- und Farbekräuter, des Obstes u. s. w., und man wird nicht terkennen, dass jede die Landwirthschaft um eine Stufe hüher hob. Die Abhandl. (S. 68-80): Ueber das Einbegen der Grundstücke

davch natürliche und künstliche Schutzmittel nimmt den kleinste Theil des Buches ein and erschöpft diesen. Gegenstand nie Der Vf. gibt nur allgemeinere Andeutungen. Ueberall aber si anderweitige Aufsätze über denselben Gegenstand mit rühmlichen Fleisse nachgewiesen. Papier und Druck sind gut.

[2262] Joh. Jak. Walter's allgemeines deutsch Gartenbuch, oder gemeinnützliehe und vollständige prakis Anleitung und Behandlung der Lust- Küchen- und Baunga 4. völlige umgearb. Aufl. von Edward Schmidle Handelsgäriner in Stuttgart. 1—8. Heft. Mit Zeichnung Stuttgart, Metzler sche Buchh. 1834, 35. VIII Stuttgart, 1024 S. 8. (à Heft 6 Gr.)

Auch die vorliegende Ausgabe eines vielbenutzten Garts ches scheint ihrem Zwecke zu entsprechen und der Heraust ganz geeignet zu sein, das Werk dem jetzigen Zustande der nerei anzupassen. Manche Capitel, z. B. über Cultur de chideen, werden freifich dem unbemittelten Gartner oder Lieb für welche das Buch doch besonders bestimmt sein soll, nich nützen, Indessen ist der Preis sehr massig und superflu essen is. nocent. of a die grown wide manifest s waitingly a separate

[2263] Ueber Verbesserungen in dem Anhau, der Zaber und: Verarbeitung des Flachses pud der Linnenfabrikation Heine, Mergenroth, Raths - Acress, her der kon. Regier. d. 0 mainkreises n. s. w. (Mit A Steintaf.) 2. verm. u. verh. Bayreuth (Gran.) 1834 158 S. S. (n. 6 Gr.) 17 194

12264 Die neuesten Erfahrungen zur Stallmästung folge Thiere, als: des Rindviches, der Kälber, Schweine, Schafe, gen, Gänse, Epten, Tauben, Hühner, Kapaunen, Fische u. Kr Nebst Anleitung zur vortheilhaften Anwendung aller Futten Nordhausen, Fürst. 1835. Wu. 122 S. 8, (10 5r.)

. [2265] Magazin ökonomischer Geheimnisse, als: Wartur einheimischen Weine von der Kelter aus auf erliesserung und wandlung ders. in ausland Weine. Ordin Essig in Kräuterandern Essig umzugestalten Essigpulver zu bereiten E chen verschiedener Früchte. Holzfirnisse u. s. will Heilbronn Dr. ler, 1835. (VIII u.) 99 S. 84 (8 Gr.) 1 11 114 144 Saile . Co

decide that are not necessary decision a during their

de dine

" gold be sound assured! to the transfer of the die the

whiteher or of the gradies of he at

adjate to

and the wall and the same of the

war war estatus

200 - 100

100

# Theologie.

(Die mit bezeichneten Schriften haben Ketheliken zu Verfassern.)

[2266] Jahrbuch der theologischen Literatur von Dr. E. Zimmermann. 3. Thl. Krit. Usbersicht der theol. Lit. les Jahres 1828. Herausgeg, von dem Bruder und Sehne des Verstorbenen K. Zimmermann und Geo. Zimmermann. Essen, Bädeker. 1835. XVI u. 262 S. 8. (1 Thlr.)

[1. u. 2. Th]. Ebendas. 1852, 1858. 2 Thir. 8 Gr.]

, Durch Begründung und Herausgabe des Jahrbüchleins der dentschen theol. Literatur setzte sich Degen ein schönes Denkmal seines mühsamen Fleisses und verständigen Urtheiles. E. Zimmermann, der die Fortsetzung übernahm, unterzog sich nach eiwigen Erweiterungen des Planes dieser Arbeit mit vieler Sorgfalt, and 2 Theile waren erschienen, als der Tod ihn abrief. Inwischen verdanken wir den vorliegenden 3. Theil, welcher die theol, Literatur des J. 1828 mit kurzer Angabe der Beurtheilungen in kritischen Blättern enthält, obschon keine Vorrede uns davan unterrightet, wahrscheinlich, grösstentheils noch dem Fleisse des Verstorbenen. Auch hier finden wir nicht bloss die einzeln enchienenen Bücher, sondern auch eine grosse Anzahl akadem. Gelegenheitsschriften und wichtiger in Zeitschriften und Archiven ahgedruckter Abhandlungen verzeichnet. Von Büchern, die 1828 in Deutschland erschienen, haben wir keines vermisst, wohl aber mehrere gefunden, die diesem Zeitraume nicht angehören. So Bieht No. 321 Winer's Abdruck der Confess. Aug. v. J. 1825, No. 326 Augusti's Ausgabe der Symbole der reform. K. vom J. 1827, No. 447 die schon 1826 erschienene 2. Ausg. von Schneider's Wörterbuch der christl. Sittenlehre, und No. 124 werden beide Ahtheilungen von Hanno's hebr. Grammatik angeführt, obgleich

Large age

a and a classical

die erste schon 1825 erschien. Wenn übergangene Schriften der früheren Jahre in einem besonderen Nachtrage, oder wenigstens mit Angabe des Jahres der Erscheinung unter der Literatur von 1828 mit aufgeführt würden, so könnten wir diess als einen Beweis von Sorgfalt nur loben. Wenn es aber ohne weitere Bemerkung der Jahreszahl geschieht, so dürste man diess um so mehr für einen Beweis von Flüchtigkeit zu achten sich versucht fühlen. da in unser Verzeichniss auch schon Schriften von 1829, z. B. No. 134 Bretschneider's Lexikon und No. 157 der hallische Aldruck des B. Hiob aufgenommen sind. — Die Anführung der kleineren Gelegenheitsschriften und in Sammlungen abgedruckten Abhandlungen lässt eine grössere Vollständigkeit noch sehr zu wieschen üleig. Auch auf die Literatur des Auslandes ist zu wenig Rücksicht genommen und die hier angeführten Schriften scheine nur aus deutschen Zeltschriften, namentlich den Theolog. Studies und Kritiken, entlehnt zu sein. Hinsichtlich der Angabe der Tit ist ferner größere Genauigkeit zu wünschen. No. 213 steht ein deutscher Titel zu einem lat. Programme ohne weitere Anmerkus. Titel ausländischer Schriften sind häufig ins Deutsche übersett, ohne dass bemerkt ist, das Buch sei in einer fremden Sprace geschrieben . s. B. No. 78, 104, 108 u. s. w. No. 136 schein es, als führe nur der 3. Theil der Rosenmüller'schen Alterthumkunde den Nebentitel: Biblische Geographie, während derecht den drei ersten Bänden gemeinsam ist. Nicht selten ist die Zall der Bände gar nicht oder ungenau angegeben, wie No. 512, 858 u. a. Oft fehlt die Zahl der Seiten, wie No. 85, 157, 543, 1285f., zuweilen auch der Preis, No. 857, 1288. Auf die Schreibweise der Vff. sollte mehr Rücksicht genommen werden; Guerike (Na 175) schreibt Aechtheit, nicht Echtheit. Die Vornamen sind w durch den Anfangsbuchstaben angedeutet, wünschenswerth ware aber, dass Abkürzungen, wie sie Ersch, Ebert und Winer habes, gebraucht würden. Die musterhafte Art, in der Degen die Recesionen zu exterpiren wusste, vermissen wir auch hier nicht. 68 Zeitschriften wurden hierzu nach dem vorgedruckten Verzeichniss benutzt, jedoch sind das Kirchenhist. Archiv, das Neue Archiv far Pastoralwissenschaft, welche vor 1828 aufhörten, sowie Winer's Zeitschrift für wissenschaftl. Theologie, von der 1828 kein Hell erschien, darunter mit verzeichnet. Ungern vermissen wir degegen Klaiber's Studien und einige ausländische Journale. Metrere wichtige Beursheilungen sind übergangen: zu No. 131 seht Umbreit's Anzeige in den Theol. Stud. 830. I. S. 183 ff., zu No. 219, 220, 223 Lücke ebendas. 828. I. S. 285 ff., zu No. 327 Hagenbach ebendas. 828. I. S. 411 ff., zu No. 443 (Winer?) Krit. Journ. VIII. S. 380 u. a. m. — Die wissenschaftliche Anordnung ist den früheren Bänden gleich und lobenswerth. Inzwischet liessen wohl auch hier sich manche Ausstellungen machen. Lr

ther's Bibelübersetzung hätten wir nicht unter die alten Uebers. Die Trennung der Schriften über das N. T. im Allgemeinen oder mehrere Theile und Abschnitte desselben und der Schriften über einzelne Bücher oder Stellen des N. T. scheint eben so wenig zweckmässig und ist nicht streng festgehalten; No. 183 Crome Beitrige u. s. w. gehören in den 1. Abschnitt, ebendahin auch die No. 186-88 angeführten Abhandlungen über die Einsetzungsworte des Abendmahles, wenn sie in der Exegese stehen sollen, obschon Ref. sie lieber der Dogmatik einordnen würde. Auch der Anordnung der systemat. Literatur können wir nicht unbedingt beistimmen. Die Schriften über Glaubenelehren stehen unter 3 Rubriken: a) Quellen der Glaubenslehre. a) urspringliche: Vernunft und Offenbarung; 6) abgeleitete: Be-Rendtnissschriften; b) Glaubenslehre selbst; c) Streitigkeiten über Glaubenslehre und Vereinigungsversuche. a. werden die Schristen über Vernunst und Offenbarung, als ursprünglichen Quellen der Glaubenslehre, über Rationalismus und Supernaturalismus angeführt. Unter a. \( \beta \). sollten wir nun bloss die Sehriften über den Werth und die Verbindlichkeit der Symbole erwarten; das Jahrbuch führt jedoch hier auch die neuen Ausgaben und Erlänterungsschriften der Bekenntnissschriften an. Mussten dann aber unter a. a. nicht auch die neuen Ausgaben und Erklärungen der biblischen Bücher, als der Quellen der Offenbarung, angeführt werden? Am Ende des Buches steht ein mit Sorgfalt gearbeitetes Register der im Jahrbuche genannten Schriftsteller mit kurzen biographischen Notizen, die aber weder vollständig, noch auch immer richtig sind. Lnh. Usteri starb schon am 19. Sept. 1833, de Valenti leht seit mehreren Jahren in Basel, J. v. Voorst starb im vor. Jahre, dagegen lebt der ehrwürdige Wachler noch in Breslau, Wahl st. am 29. Juni 1834, Schwabe war schon seit 1827 nicht mehr in Neustadt a. d. O. sondern als Oberconsisto-Halrath in Weimar, von hier ging er 1833 nach Darmstadt und starb dort d. 29. Dec. 1834. Allein dieser Ausstellungen unge-'achtet wird das Jahrbuch Denen, welche ein möglichst vollständiges systemat. Verzeichniss der im Laufe eines Jahres erschienenen theol. Literatur wünschen, recht brauchbar und nützlich sein, und die Herausgeber verdienen den gerechtesten Dank. ·Verlagshandlung verdient volles Lob. Als Druckfehler sind uns מתק פיות אלה בית No. 183. Gött. Anz. אלה בית No. 183. Gött. Anz. 184 st. 181; No. 380 Hose st. Hase, S. 259 Stark st. Starck, 8. 262 Tzscheile st. Zscheile. - No. 80 muss J. Evang. Brander st. J. Branders, No. 106 Anz. st. Wegw. gelesen werden.

[2267] \* Biblische Hermeneutik. Von Dr. Geo. Riegler, Prof. der bibl. Exegese u. der oriental. Philol. am k. bayer. Lyccum zu Bamberg. Augsburg, Kranzfelder'sche Bachl. 1835. VIII u. 184 S. gr. 8. (16 Gr.)

Eine kurze Geschichte der Hermeneutik, welche der VL der eigentlichen Abhandlung vorausschickt und in 3 Perioden theilt, schliesst er S. 14 mit den Worten: "Die meisten Versuche in Gebiete der Hermenentik in den beiden letzten Perioden machten protestantische Gelehrte, und es mag befremdend erscheinen, das hierin, mit Ausnahme der ersten Periode, in welcher die Kircherväter Andeutungen und Winke zur Exegetik gaben, die Katheliken so wenig geleistet. Diese Verwunderung wird aber verschwirden, wenn man nur bedenkt, dass die vielfachen Versuche der Protestanten mit Ausmittelung des richtigen Standpunctes der Hermeneutik sich beschäftigten und beschäftigen mussten, eben wel die Reformation die zweite Erkenntnissquelle der christlichen Offenharungswahrheiten, nämlich die Tradition verwarf, somit anch ihre Exegetik keine historische Grundlage mehr hatte, sonden die Vernunft auch hierin sich als Schiedsrichterin aufwarf und aufwerfen musste. Die Katholiken hatten und haben von jeher oches den Standpunct erfasst, von dem aus ihre exegetischen Grundelite sich ergeben. Es ist die Tradition und das Ansehn der Kirche; nur halte man den Wahn ferne, als ob jede freie Prüfung und Untersuchung den Katholiken verpönt wäre. Der Katholik kam um se freier untersuchen, je sicherer er im Rückhalte ist." Diese einzige Stelle ist hinreichend, den urtheilsfähigen Leser über den wissenschaftlichen Werth und Geist dieses Büchleins zu belehren; man sieht nicht wohl ein, wie es auf dem Standpuncte des Visohne Inconsequenz noch möglich sei, eine Hermeneutik zu schreiben, auch wenn sie sich "nicht sowohl mit Aufstellung neuer hermeneutischer Principien, als vielmehr mit einer festern Begrüsdung und consequenten Durchführung der anerkannten Grundsätze" befassen soll. Allein der Vf., dessen Moral bereits die 3. Auf. erlebt hat, hat das Inconsequente seines Unternehmens nicht gefühlt und liesert diese Hermeneutik des A. und N. B., welche laut der Vorrede dienen soll 1. "als geeignetes Vorlesebuch für Lehrer der bibl. Hermeneutik; 2. als zweckmässiger Leitfalen für Candidaten der Theologie, und 3. als sicherer Leitstern für Liebhaber der bibl. Exegese". Für blosse Liebhaber der bibl. Exegese möchten wir aber ein Buch nicht geeignet erklären, das dem ernsten Zwecke der Wissenschaft dienen soll; und wir müssen vielmehr, so wenig wir die gute Absicht des Vfs. verkennes, um derentwillen er unparteiische Würdigung und Beurtheilung dieser Schrift und billige Nachsicht vorkommender Unvollkommenheit hofft, von unserm Standpuncte aus den wissenschaftlichen Werth seiner Arbeit gering anschlagen, wenn wir auch nicht längnen wollen, dass es vielleicht dem Bedürfnisse mancher seiner

Glaubensgenossen nicht unzweckmässig entgegenkommen könne. Mit der Eintheilung des Werkes hat man noch am meisten Ursache zufrieden zu sein. Es handelt die Hermeneutik in 2 Theilen ab, der Henristik oder Auffindung des Schriftsinnes und der Prophoristik oder Erklärung des aufgefundenen Schristsinnes, und zwar in 73 §§. Der 1. Thl. zerfällt in 2 Abschnitte, welche die Principien der bibl. Hermeneutik zur Auffindung des Schriftsinnes (des grammat. und mystischen oder typischen Sinnes) und die Heuristik des Wort- und Sach-Verstandes und der Offenbarungs-Wahrheiten in mehreren Capiteln und Artikeln darstellen. Das 1. Cap. beschäftigt sich mit der Heuristik des Wortverstandes oder des grammat. Sinnes; das 2. Cap. mit der Heuristik des Sachverstandes oder des histor. Sinnes, und das 3. Cap. mit der Heuristik ler Offenbarungswahrheiten oder des höhern, geistigen Sinnes, wo von der Analogie des Glaubens in der heil. Schrift und in der Tradition und von der Autorität der Kirche hinsichtlich der 3chriftauslegung die Rede ist. Der Prophoristik sind nur die etzten 10 §§. gewidmet, wo unter Anderm die Frage, ob der Kaholik gesetzlich an die Vulgata gebunden sei, auf 10 Seiten dahin seantwortet wird, dass das trientische Decret im Betreff der Vulg. ceine dogmatische Vorschrift, sondern nur eine Disciplinarverordung gewesen sei, und ferner das Bibellesen in der Mutterspra-he unter gewissen Einschränkungen und Cautelen empfohlen wird. Von der Hermeneutik selbst gibt der Vf. folgende Definition: "Sie ist die wissenschaftliche Zusammenstellung und Begründung ler Principien und Regeln, nach welchen die Gedanken eines Schriftstellers, in sofern dieselben in Buchstaben sich verkörperen, aufgefunden und dargestellt werden". Uebrigens wimmelt las Buch von sinnentstellenden Fehlern, die wir billig nicht auf Rechnung des Vis., sondern des Correctors setzen; aber es fehlt freilich auch nicht an vielen uncorrecten Perioden, falschen Citaten and provinziellen Ausdrücken, die wir dem Vf. nicht abnehmen können; so wird z. B. S. 11 Kant's Kritik für die reine Veraunst citirt, und S. 2 sogar von den exegetischen Arbeiten eines Pastor Hermä gesprochen, obwohl es bekannt ist, dass die Autorschaft des Hermas an dem "Pastor" betitelten Buche sehr zu be-Zum öftern liest man auch Erfindung statt Auffinrweifeln ist. hung des Schriftsinnes,

[2268] Das Neue Testament Griechisch nach den besten Hülfsmitteln kritisch revidirt mit einer neuen deutschen Uebersetzung und einem kritischen und exegetischen Kommentar von Heinr. Aug. Wilh. Meyer, Pastor zu Harste in der Inspect. Harste bei Göttingen. 2. Thl. den Kommentar enthaltend. 3. Abthl. die Apostelgeschichte. Göttingen,

Vandenhoeck u. Ruprecht. 1835. 349 S. gr. 8. (1 8 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Kritisch-exegetisches Handbuch ül Apostelgeschichte u. s. w.

[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 2.]

Bei Anzeige dieser 3. Abthl. des vorlieg. Commentari sich Ref. im Allgemeinen auf Das beziehen, was er bei A der 2. Abthl. im Repertor. bemerkt hat. Mit gleichem ! und gleicher kritischer und exegetischer Genauigkeit ist au diese Abthl. gearbeitet, und da der Vf. reiche Hülfsmit Sorgfalt benutzt und einer bündigen Kürze im Ausdruck bemeistert hat, so wird für das gewöhnliche Bedürfniss Alle billig gefordert werden kann, durch dieses Handbuch ge Die Kinrichtung ist unverändert geblieben; Ref. hat daher i bemerken, dass der Vf. in der Einleitung zur Apostelgest welche 14 Seiten umfasst, im 1. §. die Authentie ders. en den gegen neuerdings erhobene Zweisel vertheidigt; im 2. Zweck ihrer Abfassung nach Luk. Ev. 1, 1-4. mit Abw specieller anderweitiger Zwecke bestimmt, und als Quellen gene Theilnahme des Lukas an einem bedeutenden Theil referirten Facta (von 16, 10. an), aber auch schriftliche mente annimmt, deren verschiedener Charakter noch durch mert, obwohl dem Ganzen der Darstellung das sprachlich präge des verarbeitenden Historikers aufgedrückt ist; im die Abfassungszeit der Apostelgesch, in den Zeitraum nach Verwüstung Gaza's (8, 26.) und anderer syrischer Orte dur volutionäre Heerhaufen der Juden und vor der Zerstörung salems setzt, wobei er gegen die gangbarste Ansicht, Luku unmittelbar nach dem Biennium 28, 30. geschrieben, von in Folge der, freilich nur muthmaasslichen Annahme die Theophilus sei ein Italiener gewesen und habe also kein richtes über Das, was ihm selbst hinlänglich bekannt war den Ausgang des paulinischen Processes in Rom, bedarf welcher Annahme sich Ref. nicht in dem Grade einverstan klären kann, dass ihm die von den Meisten behauptete Abbri des Werkes vor seiner gänzlichen Vollendung nicht noch als natürlicher und wahrscheinlicher erscheinen sollte); ! 4. §. eine chronolog. Uebersicht der Apostelgesch. gibt, be cher er Warm und Anger vorzugsweise folgt, so dass ih Apostelgesch. den Zeitraum vom J. 31 bis 64, und zwar bi Frühjahre dieses Jahres zu umfassen scheint, während die Neronische Feuersbrunst in Rom am 18. Juni 64 ausbrat deren Folge die Christenverfolgung entstand. Die Bekehrw Paulus fällt nach dem Vf. in das J. 35. Eine Uebersicht i teratur über die Apostelgesch, dürste wohl den Meisten sch

enehm gewesen sein; der Vf. hat aber keine gegeben. Dagegen it die tabellarische Uebersicht der verschiedenen chronolog. Bestimungen eine brauchbare Zugabe. In der jedem Capitel vorausgehenen Kritik der wichtigsten Varianten macht der Vf. häusig ratioelle Gründe der Entscheidung gegen die von Lachmann befolgm mehr äusserlichen geltend, und in vielen Fällen mit grossem echte. Da Ref. die Erklärung des Vfs. im Einzelnen nicht verdgen kann, beschliesst er seine Anzeige mit der dem Vf., so viel ım dünkt, eigenthümlichen Erklärung des Sprachwunders am ingstseste, über welches er sich S. 33 so vernehmen lässt: Rein historisch nämlich stellt sich die Begebenheit so dar: Die ersammelten waren Galiläer (V. 7.), d. i. nicht gerade lauter eborene Galiläer, sondern zum Theil auch solche, deren Wohnund bloss Galilaa war. Da aber Galilaa wegen seines lebhasten landels sehr viel mit fremden Nationen conversirte, und desshalb iele Fremde sich daselbst angesiedelt hatten, so ist es eine sehr stürliche Annahme, dass auch von jenen Versammelten (deren lenge wegen des Pfingstfestes sehr bedeutend und meist aus galäischen Festpilgern bestehend zu denken ist) ein beträchtlicher heil aus solchen geborenen Ausländern bestand — aus Leuten lso, deren Landessprache jetzt die galiläische, deren Mutterspraben aber vom galiläischen Standpuncte aus Ετεραι γλώσσαι waen. Nach V. 9 ff. waren unter ihnen geborene Parther, Meder, lamiter u. s. w., was bei der grossen Anzahl der Versammelten ie Grenzen der Wahrscheinlichkeit um so weniger überschreitet, a den geborenen Ausländern eine grössere Freisinnigkeit und uthin auch eine grössere Geneigtheit für die Sache Jesu nur nairlich war. Als nun das πνεύμα άγιον sie ergriff und ihre Geible und Ideen zu einer nie empfundenen Stärke und Lebendigoit steigerte, war es natürlich, dass die geborenen Ausländer icht in der angelernten galiläischen Sprache ihre hochbegeistern Lobpreisungen Gottes ausdrückten, da ihnen das angelernte liom für die neuen, ihr tiefstes Geistesleben aufregenden Gefühle cht genugsam war. Der heiligen Exaltation Organ und Träerin zu sein, vermochte nur die angeborene Rede. So redeten m, die ihrer dermaligen Nationalität nach Galiläer waren, nicht villaisch, sondern ετέραις γλώσσως, die geborenen Parther parisch, die gehorenen Meder medisch u. s. w. Da aber die christhe Urzeit den ersten Effect des πνεύμα αγιον in möglichst Inderbarem Lichte zu schauen geneigt war, so abstrahirte man n der wohl auch grösstentbeils unbekannten Herkunft der Renden und betrachtete sie schlechthin als Galiläer, denen also fremden Sprachen vorher unbekannt gewesen und pun vom 'ενμα άγιον repentin suggerirt sein mussten. Diess ward auch 3 Ansicht des Lukas, welche aber von dem historischen Bestande 8 Factums geschieden werden muss." Dagegen ist nur zu erinnern, dass die Versammelten, über welche der Geist ka Apostel waren, von welchen nicht bekannt ist, dass sie Meder und Elamiter gewesen waren.

[2269] Evangelienbuch, oder Umschreibung und R der sonn- und festtäglichen Evangelien zum Gebrauche fü und Eltern. Von J. Fr. Bofinger, evangel. Schull Rottenburg am Neckar. 2 Thle. 1. Thl. die Perika ersten Jahrganges enthaltend. 2. Thl. die Leidensgeschi und die Perikopen des 2. Jahrg. der in Würtemberg ein Evangelien, sowie in einem Anhang eine kurze Geschi Unterganges der jüdischen Nation, und der Ausbreitung estenthums enthaltend. Tübingen, Fues. 1835. VIII IV u. 264 S. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Je unverkennbarer die Bescheidenheit, der gute V der redliche Fleiss des Vfs. an seiner Arbeit ist, desto m Ref. bedauern, dass er wenig zu ihrer Empfehlung sagdass er sie vielmehr geradezu für etwas Ueberflüssiges, ständiges und grossentheils Misslungenes erklären muss. flüssig ist sie, denn es fehlt uns nicht an Bibelübersetzun Bibelerklärungen für Lehrende und Lernende, für Gele Laien, für Rationalisten, Supranaturalisten und Mystiker ihrer Art Alles in sich vereinigen, was eines Jeden eige ches Bedürfniss erfordert; und gewiss jeder für seinen B gelsterte Schulmann wird bereits ein solches Werk in sei nen Bibliothek haben. Unvollständig ist sie, denn die schreibungen vorangeschickten Erklärungen genügen n lassen Vieles unberührt, was noch mancher Erklärung! die heigefügten Andeutungen bieten wenig Stoff zu Kate nen dar und erleichtern höchstens das Abfragen der 1 Traurig aber stände es um das Schulwesen in Würtembei die dortigen Lehrer nicht im Stande wären, ohne einen Leitfaden dergi, Fragen zu thun. - Hierin schon stellt Misslungene des Unternehmens heraus, doch wir wollen noch im Kinzelnen nachweisen. Die Umschreibung der Perikopen, wie sie in Würtemberg eingeführt sind, entl Unrichtigkeiten und Dunkelheiten, und der Vf. hätte besse wenn er hier und da die Luther'sche Uebersetzung steh Kin einziges Beispiel mag unser Urtheil rechtsertigen. S. 96 heisst es in der Bofinger'schen Umschreibung: "' die Wohlthat Gottes in dieser Begegnung und Den, i Trunk von dir verlangt, erkennen würdest, du würdest il bitten, dass er dir lebendiges Wasser geben möchte". D gleiche man die Luther'sche Uebersetzung Joh. 4, 19., Wer den Gran richtiger, deutlicher und fliessender ist.

eil. Schrift nicht versteht und sich, wie der Vf., bei einer solchen trbeit nur einer latein, und französ. Uebersetzung bedienen kann, ollte sish gar nicht an ein solches Unternehmen wagen. Fehleraft sind ferner mehrere Dispositionen, wie z. B. Thl. 2, S. 82: Die Veränderlichkeit und der Wechsel, in der sich die äussere Nelt darstellt, wird von einem Unveränderlichen, über allen Wechel Erhabenen regiert". (Wie unpopulär für den Jugendunterricht!) A. Diesen Unveränderlichen gibt schon die Natur zu erkennen; 3. dieser Unveränderliche ist zugleich der Höchste, Mächtigste 1. s. w.; C. Jesus ist allen Menschen der gleiche Lehrer, das gleiche Beispiel u. s. w.; D. diese Wahrheiten geben dem Christen Trost, Ermunterung und Warnung". (!!) Selbst den Aberglausen fördernde Stellen finden sich vor, wie Thl. 1, S. 10: "Zeichen an Sonne, Mond und Sternen - hier nicht Wunder, sondem ausserordentliche Naturerscheinungen. Auch die Natur sollte bauern über den Untergang des jüdischen Volks. Im ahnlichen Sinne haben die Kometen ihre Bedeutung". (!!!) Ja sogar in der Grammatik ist der Vf. noch nicht fest; er schreibt z. B.: auf was sass er, - von was gibt dieses Evangelium ein Bild, was sind sie bestimmt, - anstatt: worauf, wovon, wozu. Ganz unmöglich kann daher diese Schrift einigen Beifall im grösseren Publicum finden und wird daher bald der Maculatur verfallen

[2270] Betrachtungen über die christlichen Glaubenslehren. Von Dr. J. P. Mynster, Bischof von Seeland, Ordensbischof, kön. dän. Confessionarius u. s. w. Uebers. von Theod. Schorn. 2. Bd. Hamburg, Fr. Perthes. 1835. IV u. 489 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Indem wir diesen 2. Bd. zur Anzeige bringen, verweisen wir auf Bd. 4. No. 972. des Repertoriums, wo über den Geist, die Tendenz und den Werth dieser Schrift bereits das Nöthige gesagt worden ist. Würdig reiht sich dieser 2. Bd. dem ersten an. Er behandelt in 31 Betrachtungen die noch übrigen christlichen Glaubenslehren, unter andern folgende wichtige Gegenstände: Gottes Ruf an uns; das rechte Hören des Wortes Gottes; die Bekehrung zu Gott; der Glaube; die Nachfolge Christi; das vornehmste Gebot des Christenthums; die Heiligung; das Gebet; Christus und seine Kirche; die Sacramente; der Tod; die Auferstehung des Leibes; das zukünstige Leben; das Reich Gottes; der Tag des Herrn. Auch hier spricht sich der erleuchtete und fromme Geist eines Mannes aus, der das Leben in der Zeit nach allen Seiten hin und in seinen verschiedenartigsten Gestaltungen sowie nach allen seinen Mängeln und Bedürfnissen richtig erfasst, die Nothwendigkeit einer ausserordentlichen Offenbarung durch

Christum erkannt und in dem Evang. Jesu eine Kraft Gottes, selig zu machen, gefunden hat. Er huldigt weder einem blinden Kirchenglauben, noch der Afterweisheit einer anmaassenden, sich selbst und ihre Schranken verkennenden Vernunft. Sein Christenthum ist biblisch und wahrhaft evangelisch, sein Vortrag erast und würdevoll, sein Ideengang folgerichtig und klar, sein Urtheil scharf und treffend, seine Bilder und Gleichnisse sind angemetsen und edel. Wer das Bedürfniss nach religiöser Nahrung in sich fühlt, wer in dem gegenwärtigen Gewirre menschlicher Meinungen und Ansichten über Religion und Christenthum es noch zu keiner festen Ueberzeugung, zu keinem dauernden Frieden mit sich selbst bringen konnte, der nehme dieses Buch und dringe in seinen Inhalt ein, er wird finden, was er sucht: Nahrung für seinen Glauben, Ermunterung für seinen Wandel, Trost und Erhebung für sein Herz. Besonders Gebildeten in der Christengemeine empfehlen wir es, weil es allerdings einen gewissen Grad von Geistesreife voraussetzt. Auch auf diesen 2. Bd. hat der Uebersetzer wie die Verlagshandlung vielen Fleiss und grosse Sorgfalt verwendet. 53.

[2271] Nicodemus, die Entwickelung des Glaubens an Jesus Christus durch das lebendige Anschauen seiner Herrlichkeit. Ein Gemälde aus der Zeit des Herrn. Von J. A. Gust. Teschendorff, zweitem Pred. an St. Joh. u. Nicolai zu Stettis. Zum Besten des Altares der zu restaurirenden St. Johanniskirche in Stettin. Berlin, Schlesinger'sche Buchh. 1835. IV z. 277 S. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Eine Geschichte Jesu und eines Theiles der ersten christlichen Kirche bis auf Nero in Briefen, welche sich über bekannte ältere und neuere Versuche dieser Art von Pfenninger, Lavater, Jung-Stilling und Schuler sehr au ihrem Vortheile erhebt. Vf. lässt diese Briefe den Nicodemus schreiben, und man kann dieser Einkleidung den Beifall nicht versagen, insofern die Unterredung Jesu mit diesem Manne zu den gehaltvollsten Abschnitten des N. T. gehört und den Kern der Offenbarung, das selige Geheimniss von der Liebe Gottes und dem Heile der Menschen in sich schliesst. Dazu kommt, dass Nicodemus, unbefangen beurtheilt, wohl war, was sein Name anzeigt, ein Mann, dessen Sim und Wesen über dem Volke stand. Er verdient es daher wohl, dass die stufenweise Entwickelung des Glaubens an Jesum in seinem Gemüthe nachgewiesen und geschildert werde, und diess ist dem gemüthreichen Vf. dieser Schrift ungemein gelungen. Hat man nur erst überhaupt das Unbehagliche der Vorstellung niedergekämpft, dass Nicodemus, wie eine schreibselige Person aus den gebildeten Ständen unserer Tage, oft auch wie ein im Solde eiournals stehender Correspondent erscheint, so fesselt die Erng ihrer würdevollen Einkleidung nach selbst Denjenigen, ait allen historischen Datis genau bekannt ist, und man muss 71. die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass Dasjenige, was s eigener Phantasie und Combination zur Erläuterung der men geschichtlichen Momente beibringt, stets den Umstünden; nessen erscheine. Es kann daher der Wunsch des Vis... . diese Schilderungen "Einen oder den Andern zu Jesum hinren und Diesem oder Jenem den Born des Lebens und des ens, der uns in ihm fliesst, zu öffnen", wohl erreicht wer-Denn was die Evangelisten einfach nach der Weise des hums darstellen, das macht auf manche Gemüther erst dann Rindruck, wenn es gleichsam vor ihren Augen reproducirt m der geheimnissvollen Werkstätte des Gemüthes selbst ge-. wird. - Der letzte Brief handelt über Nicodemus und beibt seinen Märtyrertod in Rom unter Nero und trägt auf ihn was die Geschichte (s. Euseb. hist. eccl. IV, 15.). Polycarp erzählt. — Es versteht sich übrigens von selbst, a einer Schrift von einem solchen Umfange und Inhalte Lie vorliegende, Mehreres in Auffassung, Auslegung und Anmag einzelner Stellen der Bibel vorkommen werde, worüber nderer Meinung sein müsste, als der Vf. Doch würde dieer zu weit führen, und es muss die Erörterung solcher theologischen Journalen verbleiben.

272] \*Bemerkungen über die katholische Moral von vand. Manzoni. Aus dem Italien. übers. von Jos. v. bach. Köln, Du Mont-Schauberg. 1835. XIV 70 S. gr. 8. (16 Gr.)

Das Original ist durch die Kritik veranlasst, welcher der hichtschreiber Sismondi in dem 127. Capitel seiner "Hisdes républiques italiennes" die katholische Moral und ihren mas auf den Volkscharakter der Italiener in einer kurzen, aber. nkenreichen und treffenden Darstellung unterworfen hat. Der Dichter auch ausser seinem Vaterlande bekannte Vf. versucht hier eine Vertheidigung der katholischen Sittenlehre gegen dort gemachten Vorwürse und führt sie mit einer desto grüs-Beredtsamkeit, je inniger er selbst von der Vortresslichkeit kathol. Sittenlehre überzeugt ist. Ein grösseres Verdienst als der Ueberzeugungstreue und des daraus hervorgehenden leligen Eifers dürfte aber auch der Schrift schwerlich zugestanwerden können. Die eigentlichen Argumentationen sind fast shgehends schwach und treffen die wesentlichen Puncte nur So sucht der Vf. gleich im 3. Cap., nachdem er sich im 2. über die Glaubenseinheit der katholischen Kirche und den

verschiedenen Einfluss "der katholischen Religion" nach Ort und Zeit verbreitet hat, die Nothwendigkeit einer auf die blesse Anterität Gottes als solche gegründeten Sittenlehre daraus zu beweisen, dass die Moralphilosophie schlechterdings keine festen Grundlagen, keine Puncte allgemeiner Ueberzeugung habe, mithin gu keine cinige Wissenschaft sei. Diesen Schluss jetzt noch in Deutschland zu widerlegen, dürste wohl eine überstüssige Sacht Wenn wir ferner auch zugeben wollen, dass die Bestinmungen der Concilien, der Kirchenväter, ja selbst der Cassista zum Theil in einem andern Lichte aufgefasst werden können, ab Sismondi gethan hat (Cap. 4.), dass sich "eine Uebereinstimmus der katholischen Sittenlehre mit dem naturlichen Rechtsgefühle" nachweisen lässt (Cap. 5.), dass der religiöse Fanatismus nicht unmittelbar in dem Geiste der kathol. Sittenlehre liegt (Cap. 7.), so behandelt doch der Vf. die Lehren von dem Unterschiede der Todsünden und erlässlichen Sünden (Cap. 6.), von der Bass (Cap. 8., we der Begriff eines opus operatum auch nicht eines erwähnt wird), von dem Ausschube der Bekehrung (Cap. 9.), von Ablasse (Cap. 10.) u. s. w., in einer solchen Weise, dass der Leser, überdiess nicht selten veranlasst, dem rhetorischen Schwage der Darstellung mehr Aufmerksamkeit zu schenken als der Sade selbst, wenigstens kein treues Bild derjenigen Sittenlehre erhält, welche Jahrhunderte lang in der Praxis der Kirche gelehrt wi geübt wurde und allerdings erstaunenswürdige Wirkungen kevorgebracht hat. Die letzten Capitel: "über die Kirchengebote, das Uebelnachreden, die Beweggründe zum Almosengeben, Nückternheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit, Bescheidenheit" u. s. w., g. ben zu diesen und ähnlichen Bemerkungen weniger Veranlassung weil sie sich weniger auf die Quellen, als auf die Erscheimme des sittlichen Lebens beziehen. Obgleich daher Ref. die Krift Sismondi's, welche eigentlich ein über die katholische Moral sche längst festgestelltes Urtheil in Beziehung auf besondere, geschieß R lich gegebene Verhältnisse in gedrängter Kürze anwendet, dard diese Schrift nicht für widerlegt halten kann, so zeugt doch die letztere, wie schon bemerkt, von reiner Ueberzeugung und treten Eifer und ist somit ein achtungswerthes Document der Gesinnung ihres Vfs. Die Uebersetzung ist gut.

[2273] Aug. Jac. Rambach's, der heil. Schrift Dectort, des hochehrw. Minist. Senior's, Hauptpast. zu St. Michael und Scholarchen in Hamburg, Entwürse der über die evangelischen Texte gehaltenen Predigten. 16. Sammlung. Hamburg, Meissner. 1834. 408 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

[1-15. Sammlung. Ebendas. 1820-1838.]

Seit längerer Zeit schon ist es in Hamburg Sitte gewesen,

tas die dortigen Prediger kurz vor jedem Sonn- und Festtage ne weitläuftige Disposition von ihrer zu haltenden Predigt durch en Druck veröffentlichen, oder diese Predigten selbst, unmittelbar achdem sie gehalten worden, gedruckt an den Kirchthüren verreiten liessen. Dieser Einrichtung, die Vieles gegen sich hat md, wie wir meinen, für das kirchliche Leben nicht vortheilhaft ein kann, verdanken wir wahrscheinlich die vorlieg. Kntwürfe. -für den Werth derselben bürgt schon der Name ihres Vfs., eings skrwürdigen Veteranen unter den deutschen Homileten; und bei zenauerer Prüfung ergibt es sich auch wirklich, dass sie die Kriik keineswegs zu scheuen haben. Denn wenn auch ein gewisser Schematismus an ihnen nicht zu verkennen ist, und sie rücksichtlich ihrer Form und ihres Gehaltes auf Originalität keinen Anspruch machen können, so sind sie doch textgemäss, logisch richtig, Erbauung bezweckend und schulgerecht durchgeführt. Als Beweis für die Gewandtheit des Vfs. im Disponiren führen wir nur den Predigtentwurf über den Busstagstext, Luc. 15, 18. 19. an: "Der Christ am Tage der feierlichen Demüthigung vor Gott. L Sein Katschluss: Ich will mich aufmachen — und zu meinem Vater gehen. II. Sein Bekenntniss: Ich habe gesündigt im Himmel und ver dir — und bin hinfort nicht werth, dass ich dein Sohn heisse. III. Seine Bitte: Mache mich als einen deiner Tagelöhner". — Angehenden Predigern und Candidaten empfehlen wir diese Entwürfe rum Privatstudium, sie werden nicht ohne Nutzen sich damit beschäftigen. Die Geistlichen im Kön. Sachsen aber, die neuerdings n einer hohen Ministerialverordnung angewiesen worden sind, remde Hülfsmittel der Erbauung weder zu verschmähen, noch zu aissbrauchen, machen wir noch besonders aufmerksam.

[2274] \* Frz. Jos. Moser's, weil. Dompred. u. Prof. zu Strassburg, gesammelte Kanzelreden. Herausgeg. von Dr. Räss und Dr. Weis. 5. Bd. Der Glaubenspredigten l. Thl. Frankfurt a. M., Andreä'sche Buchh. 1835. EXIV u. 351 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

[1-4. Bd. Ebendas. 1831-1833.]

Uns ekelt vor dieser losen Speise! — So rufen gewiss mit lem Ref. alle nüchternen, vorurtheilsfreien Männer, welcher Kirche die auch angehören, aus, sobald sie einige Blicke in diese Preligtsammlung gethan haben. Die Herren DD. Räss und Weis daten ihren Ruf besser wahren sollen, als dass sie uns ein so chaales und ungeniessbares Gericht aus dem vorigen Jahrh. aufischten und anempfahlen, das weder dem gehildeten Katholiken uunden, noch den Appetit des Protestanten reizen kann. Was liese Herren bei der Herausgabe dieser Predigten beabsichtigten, sisst sich schwerlich absehen. Wollten sie dadurch die homileti-

sche Literatur ihrer Kirche bereichern? Dazu eignet sich aber schwerlich ein Buch, das nichts als tausendmal Gesagtes und tausendmal Widerlegtes enthält, das von Vorurtheilen, Lügen und Schmähungen strotzt, und das nur dem crassesten Katholicisms mit allen seinen Thorheiten, Ausflüchten und Anmaassungen du Wort redet? Mussten sie nicht fürchten, dass der-Glanz, den in neuerer Zeit der ehrwürdige Bischof Sailer u. And. durch ausrezeichnete Schristen und durch ihr segensreiches Wirken über de -katholische Kirche verbreitet haben, durch solche Druckschriften selbst wieder verdunkelt werden konnte? Oder wollten sie ihra Geistesverwandten ein monumentum aere perennius setzen und sinen Namen bei der Nachwelt verewigen? Dann hätten sie de Manen desselben besser geehrt, wenn sie sich an seinen Geister producten im Stillen erbauten, ohne sie zu veröffentlichen, mi seinen Namen in der glücklichen Verborgenheit liessen, in der tr sich seit 50 Jahren befund? Oder hielten sie es im Gefühle eigener Schwäche, und die Unzulänglichkeit der bisher kathol. Ses gebrauehten Waffen erkennend, für nöthig, einen Geist aus te Grübern heraufzubeschwören und durch ihn die Ketzer zu Pane treiben zu lassen? Aber wir leben im Jahre 1835, wo man is Religionssachen nicht so engherzig denkt und urtheilt wie 1777, und die Wahrheit: unter allerlei Volk, wer Gott fürchtet recht thut, ist ihm angenehm, allgemein anerkannt wird. 🏂 Rechtfertigung unsers Urtheils reichen wenige Probchen hin. Dieser Theil der Glanbenspredigten enthält 18 Predigten. ersten 4 sind rein geschichtlichen Inhaltes und umfassen den Zeitram von Adam bis Christus. Hier wird seltener polemisirt, doch unter lässt es unser Moser zum Schlusse hin nie, sein ceterum censeo 100 beizufügen und den Protestanten Kins dran zu geben. Desto ir ger treibt er es von der 6. Predigt an, wie man aus folgenden Themen schon vermuthen kann: "Ob eine Glaubensverbesserus vonnöthen war? - Dass es nur Eine wahre Kirche geben kas - Dass man sich unter keinem Vorwande von der kathol. Kirch trennen und in der Trennung beharren dürse. — Dass die W den Protestanten angegebenen Kennzeichen der Kirche nicht seien und dass demnach die Protestanten nicht wissen können, ob sie der wahren Kirche angehören" u. s. w. Die seltsamsten Schlüsse werden in diesen Predigten mitunter gemacht, z. B. S. 178: "Wenn die römisch - katholische Kirche die einzig waht Kirche ist, wenn sich Luther von einer Kirche trennte, von de man sich nicht trennen darf, wenn er dadurch auch sich in des grösste Verderben gestürzt hat, welche Ursache könnte nun eines Menschen rechtfertigen, der wider die erkannte Wahrheit im Irthume verharren wollte?" (!!!) — S. 188 versichert der weil Domprediger: "ihr (Protestanten) übet mehrere christliche Tagesden, unterstützt die Bedürstigen, beobachtet die Redlichkeit, seid

sufrichtig, treu, lentselig und barmberzig: alles dieses verdient selohnt zu werden, Gott segnet euch dafür mit zeitlichen Gütern; ber auf die Glückseligkeit des Himmels habt ihr schwerlich Anpruch". Dagegen werden auch boshafte Verdächtigungen versucht, so S. 126: "Was gab ihm (Luther) Anlass dazu? Ihr wisst es, der Ablass, der dem Tetzel in Deutschland übertragen worden war. Diess hatte in Luther den Neid erweckt. Er konnte sa nicht ertragen, dass ein Anderer ihm und seinem Orden vorgezogen wurde". Hat sich unser frommer Eiserer einmal verwickelt und weiss er nicht, wie er sich herausziehen soll, so hilft w sich gewöhnlich mit der Formel: "nachher, oder bei einer anhan Gelegenheit, Allerliebste, will ich euch darüber belehren"; ther man sieht vorgeblich der verheissenen Belehrung entgegen. - Was die Form betrifft, so zeichnen diese Predigten sich durch An eine Disposition ist nicht zu denken, und wird a cinmal Miene gemacht, den Hauptgedanken nach einer gewis-Ordnung behandeln zu wollen, so bleibt es nicht dabei; den Mann Gottes ereilt bald der Bekehrungseifer, der ihn fortreisst, his etwa im Schlussgebete wieder Besinnung eintritt. st zwar fliessend, correct und ermangelt nicht an manchen Stellen iner gewissen rhetorischen Kraft, doch musste natürlich durch is ewige, Ekel erregende Einerlei des behandelten Gegenstandes meh der Vortrag einförmig und langweilig werden. - Wet nun ach dieser treuen Schilderung der Moser'schen Predigten noch in Gelüste darnach fühlen kann, dem gönnen wir vom Heren den gehofften Genuss; uns hat die Lecture derselben weder ergnügen gewährt, noch eine bessere Meinung von der Sache, ie darin verfochten wird, beigebracht.

[2275] Palästina oder historisch-geographische Beschreibung es jüdischen Landes zur Zeit Jesu. Zur Beförderung einer anchaulichen Kenntniss der evangel. Geschichte für christl. Relitionslehrer und gebildete Bibelleser von Dr. Joh. Fr. Röhr, grossh. Achs. weim. Oberhofpr., Ob. Cons. u. KRathe, Gen. Superint. s. w. 7., verm. u. verb. Aufl. Nebst 1 Charte von Palästina. leitz, Webel. 1835. XII u. 241 S. gr. 8. (16 Gr.)

Durch Berücksichtigung der Reiseberichte des Ob. v. Proesch-Osten über Palästina und Buckingham's über Syrien und Iesopotamien allerdings vielfach bereichert und verbessert, wie chon der Titel es anzeigt.

[2276] \* Vita S. Castoris confessoris cum hymnis. Nach Handchriften verbessert herausgeg. zur Erinnerung an die tausendjähr. abelfeier der Einweihung der ersten Castorkirche hierselbst. Kolenz, Hölscher. 1835. 31 S. gr. 8. (5 Gr.)

Der Herausg. hatte den Zweck, auf das im J. 1836 bevor-

stehende Fest der tausendjähr. Einweihung der ersten christl. Kirche zu Kohlenz aufmerksam zu machen. Nach einer kazze, aber gründlichen Widerlegung der Annahme, jene Einweihung habe erst im J. 837 stattgefunden, folgt der latein. Text der Legenie des heil. Caster, welcher auch besonders in einer dentschen Uebersetzung erschienen ist:

[2277] \*Das Leben des heil. Kastor. Aus dem Lat. im Auzuge übers. und herausgeg. zur Erinnerung u. s. w. Ebenda. 1835. 27 S. 16. (4 Gr.)

[2278] \* Adrian Gretsch, well. Priester und Capitalar des Stites Schotten in Wien, Dr. d. Theol. u. s. w. Gelegenheits-Pridigten. 1. Bd. Herausgeg. von Leop. Schorlich, Priester und Capital. des Stiftes Schotten in Wien u. s. w. Wien, Mechitar-Congreg. Buchh. 1835. 393 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Auch unt. d. Tit.: Homilet. Nachlass des weil. hochwird. Adr. Gretsch u. s. w. Enthaltend dessen noch nie im Drucke aschienenen Gelegenheits-Predigten. 1. Bd. Des ganzen Werks 11. Bd. Herausgeg. u. s. w.

[Vgl. Repertor. Bd. 5. No. 1648. 44.]

Unter obigem Titel werden hier 18 Reden an heiliger Stäte, nämlich Predigten am Feste des heil. Altmann, des heil. Benedict, Mariä Himmelfahrt, der h. Anna, des h. Franz v. Assisi, der l. Ursula und ihrer Gefährtinnen, Lobreden auf den h. Joseph, des h. Georg, den sel. Bernhard von Offda, den h. Florian, auf des Fest unserer lieben Frau zu den Engeln, und Predigten bei Gelegenheit einer Ordensprofession, einer Einkleidung, einer Primifeier u. s. w. mitgetheilt, die alle mehr oder weniger gleiches Lob mit den früher im Repertor. wiederholt besprochenen Bänden dieses homilet. Nachlasses verdienen, jedoch keinesweges auch fre von den gerügten Mängeln sind.

[2279] Predigten auf alle Sonn-, Fest- u. Busstage eines garzen Jahres zur religiösen Erbauung für fromme Familien. Van Dr. Gust. Fr. Dinter, kön. pr. Consist. u. Oberschulrathe, and Prof. d. Theol. zu Königsberg. 2 Bde. 4., vom Vf. selbst noch verbess. Aufl. Mit dem Bildnisse Christi. Neustadt a. d. O., Wagner. 1834. XVI u. 710, 728 S. gr. 8. (n. 3 Thlr.)

[2280] Predigt üb. Luc. 12, 49. 50., mit Beziehung auf die Separation der Lutheraner von der unirten Kirche, im akademischen Gottesdienste der Universität Halle geh. von Dr. A. Theluck. Halle, Anton. 1835. 31 S. gr. 8. (3 Gr.)

[2281] Das Apostel- und Missionsbuch. Oder: Abdias, eines der 70 Jünger Jesu und ersten christl. Bischofs in Babylon, Gechichte aller 12 Apostel; nebst einem Anhange kurzer Geschichten von Markus, Clemens, Cyprian, Apollinar und Thekla und inem Zusatze von Bonifacius, dem sogen. Apostel der Teutschen, füt 2 Zugaben u. s. w. 2. Aufl. Stuttgart. (Scheible.) 1835. 172 S. 8. (18 Gr.)

[2282] Mitgabe für's Leben. Der konfirmirten Jngend gewidnet. Ein Konfirmations - und Festgeschenk. Neue, umgearb., iel verm. und verbess. Aufl. Nürnberg, Raw'sche Buchh. 1835. XXIV u. 302 S. 8. (16 Gr.)

[2283] Der Geburtstag oder Erweckungen zu einer würdigen Beier dieses Tages für denkende Verehrer Jesu. Eine Zugabe m jedem Gesang – und Andachtsbuche von Dr. Joh. Fr. Theod. Wohlfarth, Pfr. zu Kirchhasel bei Rudolstadt. Weimar, Voigt. 1835. 30 S. gr. 8. (6 Gr.)

[2284] Der neueste Mysticismus. Kin Sendschreiben an meine Bräder unter den Mystikern von Theodulus Mysticus. Leipzig, Vetter und Rostosky. 1835. (IV u.) S.5—30. gr. 8. (4 Gr.)

[2285] Ueber den Mysticismus in Bezug auf des Pastor Helmath Schrift gegen Dr. Freudentheil von L. Wolff. Lüneburg, Herold u. Wahlstab. 1835. 58 S. 8. (4 Gr.)

[2286] \* Hrana evangeljskih naukov, bogoljubnim dusham dana vse nedelje ino sapovedane, prasnike vleti. Spifali, dushni pastirji na spodnim Shtajarskim; na svetlo dal Ant. Slomshok, zekd. Kaplan per Novizerkvi. 3 Delen. Gradzi, Ferstl. (Leipsg, Kummer.) 1835. XVI u. 203, 222 u. 68 S. 8. (1 Thir. 16 Gr.)

#### Medicin.

[2287] Die Leistungen und Fortschritte der Medicin Deutschland im Jahre 1834, von Matth. Jos. Bluff, ler Med. u. Chir. Dr.', prakt. Arzte u. s. w. Berlin, Hirschwald. 1835. II u. 254 S. gr. 8. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Die Leistungen und Fortschritte u. s. w. Von u. s. w. 3. Bd.

[Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1790.]

Obgleich der Schluss von dem, im Vergleiche zu den früheten Jahrgängen geringen Umfange dieses Bandes auf eine verninderte Thätigkeit im Bereiche der medicinischen Literatur nicht zur verzeihlich, sondern selbst natürlich sein dürste, so würde er nich doch bei näherer Betrachtung als grundfalsch erweisen, da Repert. d. ges. deutseh. Ltt. V. 7.

keineswegs Mangel an Stoff, sondern eine veränderte Behandlungsweise desselben von Seiten des Vfs. diese Verminderung des Volumens herbeigeführt hat. Nur das Wichtigste wurde im Auszuge oder beurtheilend erwähnt, das minder Wichtige bloss mmentlich aufgeführt, wodurch bei der grossen Masse von Gewöhrlichem allerdings viel Raum erspart werden musste. Im Uebrigen findet Ref. die bisherige Einrichtung beibehalten und die Aufriklung der literarischen Erscheinungen mit einer Uebersicht der med. Journalistik begonnen, die, weil sich Abgang und Zuwach im vorigen Jahre ziemlich die Waage hielten, noch auf demselben numerischen Standpuncte sich befindet. Die Müller'sche Festsetzung des Meckel'schen Archivs und Schmidt's Jahrhücher waden rühmlich erwähnt. Unter den 40 Johrnalen befinden sich ?! neue homoopathische; für Medicin im Allgemeinen, Geschichte und Literatur erschienen 24 Werke, über Anatomie 13, Physiologie 10, allgem. Pathologie 6, allgem. Therapie 1, Semiotik 1, spec Pathologie und Therapie 35, Chirurgie 44, Augenkrankheiten 11, Geburtshülfe 11, Psychologie 7, Materia medica 35, Diatetik 🗰 populare Medicin 69, Homoopathie 64, gerichtliche Medicin 9. -Summa: 5182 Bogen, die 628 Thlr., und 40 Journale, die 170 Thir. kosten. Die Begennahl hat sich gegen 1833 um 1382 Bogen vermehrt und übersteigt selbst 1832 um 560 Bogen -Der Abschnitt über Medicin im Allgemeinen beginnt mit einer Liste der im Jahre 1834, meist im vorgerückten Alter verstellenen Aerzte. Das Wichtigste über Anatomie und Physiologie (ind. der pathol. Anatomie) theilten Müller's, Hecker's und Casper's Zeitschriften mit; über allgemeine Pathologie erschienen wenige, aber werthvolle Abhandlungen (Albers Lehrbuch der Semiotik) In der Einleitung zum Capitel der speciellen Pathologie und The rapie beschwert sich der Vf. mit Recht über die Masse unwichtger Mittheilungen in Journalen doch verdienen nach des Ref. Ar sicht die Redactoren der letzteren eine schärfere Rüge als die Einsender, die doch wohl meistentheils die Ueberzeugung habes, etwas Gutes durch ihre Beitrage zu stiften. Die Uebersicht beginnt mit Beobachtungen und Schristen über epidemische Krattheiten (Influenza, Nervenfieber, intermittirende Fieber, Choken, 2 Fälle von Schweissfieber); Entzündungen, Exantheme, namer lich zahlreiche Podagraschriften; dann chronische Leiden: Syphilis, Kräfze, Weichselzopf, Krankheiten des Gehirns, der Brut und Bauchorgane, Krampskrankheiten, Nervenleiden. - Unter de chirurgischen Werken ragen Rust's Aufsätze und Abhandlungs hervor; über Augenkrankheiten finden sich wenig Journalansaus, dagegen einige rühmenswerthe Werke von Rosas, Schön, Stillie und Jüngken; über Gehörkrankheiten nur 2 kleine Schriften. Au dem Gebiete der Geburtshülfe, mit Kinschluss der Weiber-Kinderkrankheiten, ist streng genommen nur Eine eigenthämlicht

Schrift erschienen; dagegen ist dieser Zweig der ärztlichen Liteatur reich an Uebersetzungen und gediegenen Journalaufsätzen 2 Fälle von Transfusion nach Metrorrhagie und 2 Kaiserschnitte, alle 4 von glücklichem Erfolge gekrönt). Psychologie, Arzneimittellehre und Toxikologie sind reichlich bedacht, jedoch die beiden letzteren weniger mit neuen, vollständigen Werken als mit sinzelnen Abhandlungen', unter welchen die über Kreeset und die endermatische Methode den meisten Raum einnehmen. Die Zahl der Badeschristen ist ziemlich bedeutend, doch hat nur der Inhalt von wenigen den Vf. befriedigt. - Der Abschnitt über Diatetik und populäre Medicin enthält fast bloss ein Titelverzeichniss der zahlreichen, meist unwichtigen Producte (viel über Oertel's Wasserkunde); von der Menge homöopathischer Schriften sind die meisten für Laien geschrieben. Unser Vf. führt sie desshalb alle bless namentlich an, berichtet aber vom Inhalte der antihomöopadischen Werke, was ihm wohl den Schein von Parteilichkeit zusiehen dürste. Ueber gerichtliche Medicin erschien ausser Chouant's Gesetzsammlung kein neues Werk; doch erfreut sich dieselbe Just dreier eigenthümlicher Journale (Berndt, Friedreich und Wildberg), die dem Vf. reichliche Ausbente gegeben haben. — Das Ganze beschliessen Namen- und Sachregister; zu den vorgezeichmeten Druckfehlern sieht sich Ref. genöthigt einen recht auffäl-lenden hinzuzufügen, indem es wohl S. 232 statt periodischer Zurechnung juridische Z. heissen muss.

[2288] Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften. Herausgeg. von den Professoren der medicin. Facultät zu Berlin: D. W. H. Busch, C. F. v. Gräfe, C. W. Hufeland, H. F. Link, J. Müller. 12. Bd. Fallopii canalis — Frühgeburt. Berlin, Veit u. Comp. 1835. 731 S. 8. (3 Thr. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 1135.]

Es fallen in die alphabetische Folge dieses Bds. unter einer Menge andrer, vier sehr bedeutende, zum Theil Collectivartitel: Febris, Fistula, Foetus, Fractura, womit ein nicht unbedeutender Theil der Aufgabe des Werks erledigt wird. Nur von Febris ist zu bemerken, dass der hochgeachtete Vf. des Artikels, Ir. Hofrath Kreyssig, nicht die einzelnen Fieberformen aufgeführt, vondern die Grundkrankheit Fieber abgehandelt hat, deren Würdigung in einem eigenen abgeschlossnen Artikel musterhaft darthut, wie pathologische Hauptbegriffe in einer langen und reichen Erharung ihre beste Entwickelung gewinnen. Erfreulich ist übrigens das jetzt regelmässige Fortschreiten des Werks, und wie den Herausgebern Kraft und ungestörte Musse, so ist dem Verleger in der Theilnahme der Leser zugleich eine Belohnung

des Muthes zu wünschen, mit welchem das weitschichtige Unternehmen gefördert wird.

[2289] Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte. 41. Bd. 1. St. Neue Sammlung a. A. 17. Bd. 1. St. Leipzig, Dyk'sche Buchh. 1835. VI u. 186 S. 2. St. VI u. S. 187 — 378. A. (1 Thr. 12 Gr.)

I. "Fälle und Beobachtungen von einer mit Krankheit Penkreas und des Gallendarmes verbundenen Ausleerung fette Materien aus dem Darmkanale, von Dr. R. Bright." (Wiedin folgenden aus: Med. chir. Transact. of Lond. Vol. XIIX. 183 Drei interessante Krankheitsfälle von Steaterrhon, bei veldi die Section ziemlich übereinstimmend verstopste Gallengunge, berfüllung der Leber mit Galle, Desorganisation des Kopfe Penkreas und bösartige Verschwärung der Oberfläche und Duodenum zeigte. Der Vf. ist geneigt, das Uebel von den be-letztgenannten Umständen herzuleiten. D. Elliotson's sogles erwähnende Fälle sowie eigne Erfahrungen des Ref. wide chen dieser Annahme und deuten auf einen tiefer liegenden des Leidens hin. U. "Ein Fall von Gelbsucht, verbunden Darmausleerung fettiger Materie und Zusammenziehung des denum von E. A. Lloyd." III. "Ueber die Ausleerung fettiger terie aus dem Darmcanal und den Harnwerkzeugen, von Dr. Elliotson." Eine Anzahl Fälle aus ältern und neuern Schill mit einem selbstbeobachteten zusammengestellt. IV. "Beobacht gen über die Behandlung verschiedener Krunkheiten, von Da J. Graves", aus the Dublin Journ. etc. Vol. I. Speichelfluss grosse Gaben Opium gestillt, kalte Begiessungen bei Convulsion Neuralgie der weibl. Brust, gemindert durch kohlensaures Ki äussere Anwendung narkot. Mittel (in Pflasterform) u. a. V. "Klinische Beobachtungen über grosse Gaben Opium in get sen Krankheitsfällen (vorzüglich bei Peritonitis nach Durchlich rung des Darms), von Dr. W. Stokes", aus the Dublin Je Bd. 2. VI. "Sonderbare Krankheitsfälle in der frühesten Kind von Dr. Hosack", aus Essays on various subj. of med. Sc. Vol Periodisch unterdrückte Respiration, durch Bäder aus Chinade und Jamaikarum geheilt. VII. "Aneurysma arteriae basilaris, plotzlich aufbrach, und durch Druck auf die Medulla oblome tödlich wurde, von E. A. Jennings." (The Trans. of the proficial med. and surg. Assoc. Vol. L 1832.) — Zweites St I. "Dr. L. Bochardt's in Ochringen Abhandlung über Verlauf, tiologie und Cur eines eigenthuml., periodischen Krampfhuste Derselbe hat seinen Sitz im Larynx, ist schmerz - und febel mit weichlicher Schleimsecretion verbunden und weicht eines,

dem Vf. empfohlnen Brustpulver. Sehr umständlich beschrieben! H. "Fall von Melanose von D. Williams" aus Transact. of the provincial med. and surg. Assoc. Vol. I. Die Tuberkeln bedeckten bei diesem sehr interessanten Falle fast die ganze Oberfläche des Körpers eines übrigens gesunden und starken Mannes, der jedoch endlich der Krankheit unterliegen musste. III. "Ueber Pneumonie der Kinder von Dr. W. Gerhard in Philadelphia." (The Americal Journ. of med. Sc. 1834.) Der Vf. ist darch zahlreiche Beobachtungen, die er während der Jahre 1832 u. 33 im Hospital für Kinder zu Paris angestellt hat, zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Pneumonie bei Kindern über 6 Jahr alt. sich anders und namentlich bei weitem gefahrloser gestalte als in jungern Jahren. Von 40 einzeln angeführten Fällen lief einer adlich ab. Die ausführlichere Beschreibung der letztern Art von Brustentzündung verspricht der Vf. nachzuliefern. IV. "Beobachtungen über die Behandlung des Gesichtsschmerzes v. Dr. Jam. Rankins." (The Edinb. Journ. Vol. XLI.) Die Erscheinung dieser Krankheit betrachtet der Vf. als das Resultat einer besondern und krankhaften Thatigkeit in den Organen der Verdauung, welche mf die Nervenzweige dieser Organe wirkt, und wurde durch den alücklichen Erfolg seiner Heilmethode (Abführmittel, Calomel mit Cicuta u. Columbo) zu dieser Annahme veranlasst. V. "Dr. R. Spittal, Beobachtungen, welche zu Aufhellung der Frage dieven, ob es möglich sei, durch Auscultation zu entdecken, welche Seite des Herzens die kranke sei, wenn Hypertrophie oder Erreiterung, oder beides allein in einer Seite des Herzens stattfinet." (Edinb. Journ. Jan. 1835.) VI. "Fortsetzung der Beobachungen des D. R. J. Graves" (s. 1. Stück). Convulsionen in Fälen von chronischer Wassersucht.

[2290] Klinisches Jahrbuch des laufenden Jahrzehends, der Kurarten, Heilmittel, Operations-Methoden u. s. w., welche der neuesten Zeit angewendet oder empfohlen worden sind, it Rückblicken auf die ältere und älteste Zeit. Von Dr. Ernst linna v. Sarenbach, k. k. Hofarzte, Mitgliede der med. acultät in Wien u. s. w. Güns, Reichard. 1835. XXVII. 391 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Der Hr. Vf. beabsichtigt durch diese Schrift sein i. J. 1833 2 Bden. erschienenes "Repertorium der vorzüglichsten Kurarten, eilmittel, Operationsmethoden etc., welche während der letzten er Jahrzehende angewendet oder empfohlen worden sind u. s. w." a ergänzen, und hofft so, in mehreren Jahrbüchern allmählig das anze mehr zu runden und zu vervollständigen. Die Art der usführung ist hier dieselbe wie in dem vorausgegangenen Re-ertorium. Die medicinischen, chirurgischen und geburtshülflichen

Gegenstände werden nach ihren deutschen Bezeichnungen in alphabetischer Ordnung, die vorgeschlagenen und versuchten Heilmittel etc. aber in chronologischer Beihenfolge, mit dem Namen ihres Autors an der Spitze und unter schliesslicher Anziehung der Schrift, aus welcher sie geschöpft sind, aufgeführt. Die gesammte Literatur, auf welche kurz verwiesen wird, geht, ebenfalls im Ganzen alphabetisch geordnet, dem Texte selbst vorans, und den Beschluss macht ein lateinischer Index der in der Schrift vorgekommenen Gegenstände. - Ref. verkennt das Mühsans des Sammelns der so unendlich zerstreut liegenden Materialien z einem Repertorium, bei welchem es auf die möglichste Vollstadigkeit abgesehen ist, nicht und hält sich auch von dem Nutsen überzeugt, den besonders Aerzte an kleinen Orten, wo ihmen grössere Bibliotheken fehlen, aus demselben schöpfen können, wenn ihm, ungeachtet seiner rein praktischen Tendenz eine wissenschaftliche Basis untergelegt ist. Werden aber die Heilmittel bloss genannten, keineswegs näher bezeichneten Krankheiten ohne alle Angabe der Periode derselben und der übrigen Verhältnisse, in welchen sie angewendet worden sind oder werden sollen, so ganz nackt und bunt untereinander hingestell, wie diess im vorliegenden Buche der Fall ist, so verführt dies allzuleicht zu einem völlig unrationellen, rein handwerksmässigen Curiren, zu dem ja ohnediess schon bei einem grossen Theile der Aerzte eine besondere Prädisposition sich vorfindet. Qui bee distinguit, bene curat, gilt ebenso wie von der Erkennung der Krankheitswesens auch von der Wahl der Heilmittel gegen dieselben; eine Wahrheit, die der Hr. Vf. allzusehr aus den Argen verloren hat. Desshalb wird aber auch nur der echt wisserschaftlich gebildete, mit reicher Kenntniss und Belesenheit ausgerüstete Arzt von der vorliegenden Arbeit den richtigen Gebrauch zu machen im Stande sein, indem er die darin mitgetheilten, aus allem Zusammenhange herausgerissenen Notizen als blosse un μονικά betrachtet, während Derjenige, welcher aus dieser Quelle selbst erst Belehrung schöpfen will, sich eben keiner vortheilhaften Ausbeute zu erfreuen haben möchte. 78.

[2291] Klinische Mittheilungen von Dr. F. A. G. Berndt, Kön. Geh. Med.-Rathe, ord. Prof. d. prakt. Med. und Geburtshülfe, Director der med. u. geburtsh. Klinik bei der Univ. zu Greifswald u. s. w. 2. Heft. Greifswald, Koch. 1834. IV u. 195 S. gr. 8. (1 Thlr.)

[1. Heft. Ebendas, 1838, 22 Gr.]

Der Beifall, mit welchem das erste Heft dieser Mittheilunges aufgenommen wurde, ist wegen mehrerer sehr interessanter Abschnitte auch diesem Hefte gewiss schon geworden, und wir dürsen für diese verspätete Anzeige weit mehr auf das bereits gefällte

rtheil der Leser rechnen, als ihnen das vorliegende Heft erst tempfehlen. Ausser einem Berichte über die medicinische Klinik Greifswald im J. 1833, dann über die Constitutio stationaria astrica in den letzten 11 Jahren und über die Influenza von 833, welche letztere Abhandlungen das von allen Seiten über eselben Gegenstände Beigebrachte ergänzen, ist nun besonders af die folgenden Abschnitte aufmerksam zu machen. Ueber die ahre Malignität des Scharlachfiebers mit Rücksicht auf die Verziedenheit der Gehirnassectionen, spricht sich für die genaue iagnose dreier Formen der Hirnaffection aus: 1. einer geradezu arch "Scharlachtoxikation", durch heftige Einwirkung des Scharchcontagiums entstandenen, wohl inneren unheilbaren; 2. wahre stründliche Gehirnaffection, vom 1-6. Tage der Krankheit, intensivere Form derselben; 3. Gehirnaffection als Folgerankheit, besonders metastatischer Art, von der Parotitis und titis interna ausgehend. — In dem "Versuche über die Wirkunkeit des Morphii acetici beim Keuchhusten, durch die ender-atische Methode angewandt", empfiehlt der Vf. das erwähnte littel für das Stadium convulsivum, wo es sich ihm mehr als alle dere vielfach gerühmte erprobte, während freilich das Stadium tarrhale die einzig günstige Gelegenheit, den Keuchhusten zu apiren, darbiete. Die "Beobachtungen über die honigartige arnruhr" endlich, auf 6 Krankengeschichten und 4 Leichenöffmgen gegründet, legen die Ansicht des Vfs. dar, dass der Diates mellitus, von einem fehlerhaften Chemismus der Digestion agehend (wie denn allemal gastrische Störungen den Anfang s Leidens bei den vom Vf. behandelten Kranken gegeben), in m Fortschreiten dieses Chemismus zu einer Selbständigkeit, ilcher nach und nach der ganze übrige Organismus aufgeopfert arde, seinen Grund babe. Daher kann eine radicale Heilung ch nur in die Periode des noch nicht zu dieser Selbständigkeit s Chemismus gelangten Diabetes fallen, wo sie aber durch die, enigstens in dieser Beziehung nicht sehr verdächtigen, gastrihen Zustände leicht von ihrer eigentlichen Aufgabe abgelenkt ird. Es fällt also diese Ansicht mit derjenigen Rollo's (nicht ollow's, wie in dem Texte immer steht) zusammen.

[2292] Die Krankheits-Familie Typhus. Beschrieben n Dr. *Eisenmann*. Erlangen, Palm u. Enke. 1835. VI u. 644 S. 8. (2 Thlr. 16 Gr.)

Der Vf. hat sich bereits durch mehrere ansgezeichnete Mographieen einen Ruf erworben, der jedem neuen von ihm ausgebenen Werke Beachtung und Prüfung zusichert. Beide wern dem vorliegenden im reicheren Maasse als je vorher zu Theil erden, die Prüfung aber wohl von manchen Seiten her starken iderspruch veranlassen. Es handelt sich nämlich darum, ob der vieldentige Begriff Typhus wirklich geeignet sei, eine so grosse Reihe sehr verschiedener Krankheiten in sich aufzunehmen. Blosse Abstraction um den Umfang desselben möglichst zu erweiter, hilst hier gar nicht, denn für das Abstractum findet sich keine Anschauung; daher es einem Jedem möglich ist, auf seine Erfahrung gestützt, gegen das Unterordnen der einen oder der aldern Krankheit unter den Begriff des Typhus zu protestiren. Diejenigen, welche mit dem Namen Typhus ganz einfach eine Form oder Modification der febris nervosa stupida bezeichnen, werden diese in den allgemeinen Zügen der von dem Vf. begründete Krankheitsfamilie wiederfinden und ihn bloss als ein Stadium ansehen wollen, das sich allerdings zu jedem der besonderen Krankheitszustände gesellen könne, desshalb aber nicht die Grundkrankheit aller sei. Hören wir indessen den Vf. selbst: "Den Ausdruck Typhus haben wir zur Benennung eines vegetativen Krankheitsprocesses gewählt, der mehreren Krankheitsspecies, die wir Typha nennen, eigen ist, den wir nicht definiren können, aber durch md- 🏗 folgende Beschreibung hinlänglich kenntlich machen werden. Diese Beschreibung fasst eine productive und eine reactive Scie des typhösen Processes auf. Das Wichtigste bei der productiva Seite ist die Uebertragung des Typhuskeimes (des durch das Ty phusmiasma angeregten krankhaften Bildungstriebes) auf di Schleimhäute; denn deren Affection und die daraus hervorgehend b Wucherung von Enanthemen und Exanthemen ist eigentlich des Gemeinschaftliche, was die hier als Typhen aufgezählten Krankheiten zu einer Gattung oder Familie verbindet. Dass dem # sei, ergibt sich aus der Classification der Krankheiten nach der Verschiedenheit der in ihnen afficirten Schleimhäute. nämlich nach der Betrachtung des Typhus im Allgemeinen die I. Gruppe. Peripherische Typhen. 1. Ophthalmotyphus (die agypt. Augenentzündung); 2 Traumotyphus (Traumatotyphus? der, allerdings fälschlich sogenannte Hospitalbrand). II. Gruppe. Typhes der Respirationsschleimhaut. 1. Laryngotyphus (Garotillo); 2. Pnetmotyphus (Pheumonia maligna). III. Gruppe. Typhen der Nutr tionsschleimhaut. 1. Stomatyphus (Stomatotyphus?, Feger); 2 Isthmotyphus (Angina maligna); 3. Ileotyphus (diese in neuerer Zeit vielfach dargestellte Krankheit und die dadurch erweitere Kunde von den Darmschleimhautgeschwüren ist wohl der Boden, aus welchem diese Zusammenstellung ähnlicher Krankheiten unter ein Genus Typhus erwachsen); 4. Colotyphus (Ruhrtyphus, die faulige, bösartige Form der Dysenterie); 5. Puerperotyphus (Kindbettfieber); 6. Typhus petechialis (T. europaeus, das Petechialfieber); 7. Typhus pestis (T. orientalis, die Bubonenpest). finden also hier eine Reihe von Krankheiten als selbständig aufgeführt, deren einige man sonst nur als nervose oder putride Stadien oder auch als Formen von Krankheiten aufführt, die man in ih-

em ersten Austreten wohl nicht leicht als Typhus bezeichnen vird; andere, die man wenigstens ihrem Wesen nach gewiss nicht n einer Affection der Schleimhaut sucht. Gleichwohl, was auch sonst in der productiven wie in der reactiven Seite dieser gesammen Krankheiten den ihnen gemeinsamen typhösen Charakter begründen mag, ist doch das Schleimhautexanthem das Bindende für alle. Nun sagt aber der Vf. (S. 7): "Der Sitz dieser Krankbeitsorgane oder Schleimhautexantheme ist den bisherigen Untersuchungen zufolge nicht die Schleimhaut selbst, sondern das Unterschleimhaut-Bildgewebe, wobei aber natürlich die Schleimhaut mit in die krankhafte Vegetation verwickelt wird. Beim Ophthalmotyphus, Stomatotyphus, Jleotyphus und Colotyphus sind diese tuberkelartigen Exantheme des Unterschleimhaut-Bildgewebes deutlich nachgewiesen; beim Petechialtyphus hat man das Schleimhautexanthem zwar auch gefunden, allein es liegen noch zu wenige Boobachtungen darüber vor, um sein constantes Vorkommen ausser Zweifel zu setzen; bei der Pest hat man nicht darnach gesucht." Das Willkürliche also in der Zusammenfassung nach einem solchem Merkmale entgeht wohl Niemand, und der Vf. scheint es gefühlt zu haben, wenn er später die Erklärung beibringt (8.9): "Bei mehreren Typhen beschränkt der krankhafte Bildungstrieb Deine Thätigkeit auf die Schleimhäute" (und das sind jedenfalls die, wo die Exantheme, Geschwüre deutlich nachgewiesen sind), hund diese Typhen gleichen jenen Knollengewächsen, die unter der Erde vegetiren; bei andern Typhen" (welche sich eben etwas schwieriger in die Classification fügen) ',,haben die Schleimhautexantheme die Bedeutung von Wurzelknollen, welche ihre Blüthe auf der aussern Haut treiben; es erscheinen Exantheme auf der Aussern Haut, rosenartige Flecken, Petechien, Carbunkeln, und wir möchten selbst die Bubonen bei der Pest hierher rechnen." Ob selbst diese Erklärung, gesetzt sie sei begründet, alle Schwierigkeiten heben könne, mögen die Leser, besonders die mit dem Valgo Hospitalbrande und die mit dem Kindbettfieber Vertrauten entscheiden. - Durfte diese Systematik als eine sehr eigenthumliche nicht unbesprochen bleiben, so möchte Ref. sich nur noch mehr Raum wünschen, um das wahrhaft Vortreffliche der einzelnen Abhandlungen gehörig hervorzuheben. Billige man die Verknüpfung dieser Krankheiten oder nicht, die Betrachtung der einzelnen ist erschöpfend. Fast alle haben sich von älteren und neueren Zeiten her epidemisch gezeigt; die Geschichte dieses epidemischen Austretens ist bei jeder vorausgeschickt, eine Sorgfalt, die in den bisherigen Schriften nur zu sehr vernachlässigt wurde. Eben so sind, auch ein neues Verdienst des Vfs., Heimath und geographische Verbreitung derselben angegeben, Synonymik und Literatur desgleichen, wie denn letstere bei der Belesenheit, die hier erforderlich war, zugleich einer Kritik unterworfen wurde,

die durch das ganze Werk sich gleich erhält. Die Sprache ist ohne Affectation, die Kunstausdrücke manchmal etwas nachlässig geformt, aber mit wenigen Ausnahmen bezeichnend. So verdanken wir dem Vf. eine höchst schützbare, sein praktisches Talest ebenso wie seinen Forschereiser bekundende Arbeit, und wenn wir rücksichtlich des letztern auch nicht die Erwartungen des Va. theilen, dass Physik und Chemie seinen Untersuchungen künftig noch mehr zu Hülfe kommen werden, so rechnen wir desto mehr auf das erstere, welches vorherrschend durch alle Theile dieses Werkes waltet. Zu bedauern ist, dass ein solches Buch, auf wiederholtes genaues Durchlesen berechnet, durch so ganz unpassente typographische Ausstattung zurückstösst. Wer soll sich nicht scheuen, einen Bogen voll solcher compress gesetzter Petitschrift nacheinander zu lesen? 60.

[2293] Betrachtungen und Erfahrungen über die Ruhr und das Scharlachfieber. Nebst Bemerkungen über das hemöopathische Heilverfahren. Von Dr. Fr. Pauli, prakt Arne zu Landau in Rheinbayern u. s. w. Leipzig, Engelmann. 1835. VI u. 161 S. gr. 8. (21 Gr.)

Ref. lernte in dem Vf. vorliegender Schrift einen Arzt kernen, der eben so sehr wegen seines wissenschaftlichen Gehaltet als seines Enthusiasmus für Wahrheit und Licht, seiner Offenheit und Hamanität alle Achtung verdient. Er scheint zu Denen m gehören, die, unbefriedigt durch den gegenwärtigen Standpunt unserer Wissenschaft, der Homöopathie zueilen und in ihr eine Führerin aus dem Labyrinthe erblicken, sich aber mehr von eine zukünstigen Läuterung und Verschmelzung derselben mit der Allöopathie versprechen, als von Dem, was jetzt vorhanden ist. Neberbei scheinen auch üble Erfahrungen, vielleicht aus dem Umgeburgen und der Lehrzeit des Vfs., demselben einen Abscheu vor allen zusammengesetzten Arzneiverordnungen beigebracht, seines Glauben an ärztliche Wirksamkeit zu sehr geschwächt und ihnin ein Meer von Zweiseln gesührt zu haben, auf dem er offenbar noch jetzt herumtreibt, hält er sich gleich vielleicht nach Erhaschung 'des Hahnemann'schen Balkens für geborgen. — Hahnemann und dessen blinde Nachbeter würden sich aber sehr irren, wenn sit glaubten, in dem Vf. einen Proselyten gemacht zu haben; im Gegentheil tadelt er oft streng den Meister sammt den Junger, deckt Inconsequenzen und Absurditäten gewandt auf, eifert gegen das Selbstdispensiren aus noblem Gefühl für das Schickliche (demit er den Apotheker nicht ohne Noth verdächtige und gegenein Staatsgesetz handele), verwirst die kleinen Dosen, erklärt die bemöopathische Arzneimittellehre für einen rohen, massiven Coless, der ohne feine Ausarbeitung ganz unbrauchbar sei, lässt am Ende

loss das Similia similibus, das Prüfeu der Arzneimittel an Geunden und die Einfachheit der Verordnungen gelten, und sieht a der ganzen Homöopathie bloss eine Methode, nach welcher Grankheiten behandelt werden können, keineswegs aber ein abpeschlossenes System, das alte bewährte Erfahrungen aufzuheben m Stande sei, ist mithin für Hahnemann ein Mischling der bösstigsten Sorte. Zu den Abhandlungen über Ruhr und Scharlach phen Epidemicen Veranlassung, die nach einander im vorigen shre in und um den Wohnort des Vis. herrschten. Er setzt das Wesen der Ruhr in eine erysipelatöse Entzündung des Dick- und a specie des Mastdarms, bedingt durch atmosphärische Ein-Mese (Nordwind bei grosser Hitze), und ist überzeugt, dass sie ihrer Höhe auch contagiös sein kann. Die Behandlung des Vis. schwankt auf seltsame Weise zwischen homöopathischem und Möopathischem Verfahren; im Ganzen leistete das erstere nur weig, und anch bei günstig verlaufenden Fällen stellt der Vf. selbst be heilsame Wirkung der Mittel in Zweisel. Ref. vermisst die Azwendung diaphoretischer Mittel, auf welche doch die vom Vf. selbst migestellte atmosphärische Ursache der Krankheit, sowie einige, burch Schweiss gebesserte Krankheitsfälle binzudeuten scheinen, wie die von Oelemulsionen mit nitrum cubicum und kleinen Ga-Die Opium, die sich ihm stets am wirksamsten zeigten. - Die ver und nach der Ruhr grassirende Scharlachepidemie bringt der M. dadurch mit der erstern in Zusammenhang, dass er auch den Larlach den Erysipelaceen beizählt und ein durch heisse Witteng bedingtes Zurückweichen der rosenartigen Entzündung auf innere Oberfläche des Körpers annimmt. Die Contagiosität vird sehr beschränkt, die Unwirksamkeit der Hahnemann'schen chutzmittel durch Beweise dargethan. Der Vf. stimmt nicht für Anwendung kräftiger, sogenannter allöopathischer Mittel, sonern überlässt das Meiste der Heilkraft der Natur; Aconit, ho-Copatisch gereicht, schien den Gefässsturm oft eine zeitlang beschwichtigen, reichte aber meist nicht aus; Aehnliches leistete Lelladonna, auch schien oftmals wohlthätig der Mercur zu wirken. Hydrops post Scarlatinam musste der Vf. zu Digitalis, als al-Bopathisches Mittel, greifen. Im Ganzen gibt der Vf. desshalb der omeopathischen Methode den Vorzug, weil sie jedesmal weniger Schaden bringt als die entgegengesetzte, glaubt aber für die beien ursprünglich gleichen, rosenartigen Krankheiten im Mercur in specifisches, versteht sich, homöopathisch anzuwendendes Mitel entdeckt zu haben.

[2294] Ueber den Gesichtsschmerz und andere Formen der Neuralgie. Von Joh. Scott, Wundarzt am Lond. Hospital und d. Lond. Augenheilanstalt, Lector der Wundarzneisunst u. s. w. Aus dem Engl. übers. von Dr. A. Hildebrand,

prakt. Arzt u. s. w. zu Berlin. Berlin, Curths. 1835. II. z 39 S. 8. (8 Gr.)

Nach einer beschreibenden Darstellung der fraglichen Kranheitsform und Erwähnung mehrerer Theorieen über die Entstehm und das Wesen derselben, stellt der Vf. die Ansicht auf, dass pathologische Zustand des kranken Theils dem Wesen nach i einer widernatürlichen Blutanhäufung der (sic) Capillargefässe bestehe, welche mit der Krankheit zunehme, dieselbe verschlimmen und den Mitteln Trotz biete, welche in den früheren Stadien nitlich waren. Die Quelle der in dieser, sowie in anderen Neuralgieen vorhandenen Nervenirritationen liegt jedesmal in der Costitution, und diese constitutionellen Ursachen lassen sich nach den Vf. unter 5 Hauptclassen bringen: Plethora, Asthenie, gichtische und rheumatische Anlage, gestörte Verdauung und Einwirkung einer Materie (wo die Krankheit mit intermittirendem Typus af tritt). Dieser Eintheilung entsprechen die vorgeschlagenen Helmethoden — nach Befinden Antiphlogistica, Ferrum carbonica, China, Arsenik, diaphoretische und antigastrische Mittel. Ist als das Uebel eingewurzelt, habituell und somit wahrscheinlich einer organischen Umänderung der afficirten Partie verbunden, rath der Vf. dringend zu örtlicher Behandlung, für welche er mehrjähriger Erfahrung, Einreibungen von Mercurial- und 🕪 salben (Ung. hydrarg. simpl., Dento- und Proto- Joduritum Hy drargyri) empfiehlt, die zwar hestige und schmerzhaste Locale zündung erregen, auch oft wiederholt werden müssen, sich 🜬 in mehreren angeführten Fällen auf die Dauer hülfreich erzeigt 57.

[2295] Handbuch der Arzneiverordnungslehre. Van Dr. Phil. Phöbus, Privatdoc. an d. Univ. und prakt. Am zu Berlin u. s. w. Als 2., gänzlich umgearb. Ausg. 4 1831 erschien. "Receptirkunst" des Vfs. 1. Thl. Algemeine Arzneiverordnungslehre. Berlin, Hirschwald. 1835. XVI u. 408 S. gr. 8. (5 Thlr. für 2 Thle.)

Durch gänzliche Umgestaltung des auf dem Titel genannte älteren Handbuchs des Vfs. ist ein Werk entstanden, das, sowie Ref. nach dem vorl. 1. Theile urtheilen kann, unter den bis jest erschienenen wohl unbedingt das vollständigste und gehaltreichen über diesen Zweig des ärztlichen Wissens genannt zu werden ver dient. Durch ausführlichere Bearbeitung und Zusammentsellung der, in der "speciellen ärztlichen Receptirkunst" eingestreuten Armerkungen bildete sich der erste, allgemeine Theil, mit besonderer Beachtung des Chemischen und Pharmaceutischen, und in sitter Berücksichtigung einer mör ichst zweckmässigen Anordnung

nd logischen Behandlung der Materie - Dinge, welche der Vf. anz oder zum Theil, selbst in den besten der bis jetzt vorhanenen Compendien vermisste. Um möglichst genau und volletänig zu schreiben, stellte derselbe ausser den , zu der ersten Ausphe des Werkes schon gemachten zahlreichen Versuchen noch egen 1000 neue an, und rühmt die thätige Mitwirkung zweier Greunde, des Dr. Henschel und Apotheker Lockstädt, bei diesem Experimentiren sowohl, als überhaupt bei Ausarbeitung des pharmaceutischen Theiles des Werkes, dankhar in der Vorrede. Der Tr diese Ausgabe gewählte neue Titel rechtfertigt sich durch den shalt, indem auf die Art und Weise der Application der Mittel 🐞 z. B. Klystice, Umschläge, Augenwässer n. s. w.) besondere Bicksichten genommen und höchst ausführliche Regeln über die havendung jeder besondern Arzneiform beigegeben worden eind. - Nach einer 8 Seiten langen Einleitung folgen im I. Cap. Allsmeine therapeutisch-pharmakologische; im II. Cap. allgemeine semisch-pharmaceutische Regeln; im III. u. IV. Vorschriften, die ich auf die Individualität des Kranken und die Wahl des Applintionsorganes beziehen. Das V. Cap. behandelt die Dosenlehre tit sehr ausführlichen, vergleichenden Tabellen über Mass- und ewichtsbestimmungen in verschiedenen Ländern; das VI. Cap. ibt allgemeine Anleitung zum schristlichen Verordnen, mit Einthluss eines reichhaltigen Verzeichnisses veralteter und noch getäuchlicher Abkürzungen und chemischer Zeichen. harmaceutische Operationen, für die magistrale Receptur, an der chl 22. 1. Abwaschen; 2. Zerkleinern; 3. Auflösen (mit einer abelle über die zum Auflösen verschiedener Arzneikörper benörigten Wassermassen); 4. Saturiren (ebenfalls mit einer Tabelle); · Präcipitiren; 6. Coaguliren; 7. Extrahiren (4 verschiedene Opeationen: Maceriren, Infundiren, Digeriren und Kochen - sehr usführlich und genau); 8. Decantiren; 9. Durchseihen; 10. Klären; 1. Auspressen; 12. Verdampfen; 13. Krystallisiren; 14. Decreitiren; 15. Rösten; 16. Verkohlen; 17. Einäschern; 18. Bereiang von Gasarten; 19. Mischen (hier vermisst Ref. eine Erwähung der homöopathischen Arzneibereitung und des von derselben orgeschriebenen Reibens der Arzneien, die doch der Vollständigkeit vegen gegeben werden sollte); 20. Emulgiren; 21. Austrocknen; 2. Conspergiren. Cap. VIII. behandelt die pharmaceutischen oder Arzneiformen, für welche der Vf. die Consistenz zum Eintheilungsrincip erwählt hat. 1. Substanz; 2. Species zu verschiedenen wecken (Räucherspiritus und Ofenlack gehören wohl nicht fügich hierher); 3. Pulver zu innerem und äusserem Gebrauche Schnupf-, Zahn-, Riech-, Streu-, Augen- u. Waschpulver); 4. Suckerwerkformen (Morselle, Zeltchen, Trochisken); 5. Pillen (Bons, Zahnpillen); 6. Stuhlzüpschen; 7. Pslaster (Kerzen, Pslasterühren); 8. Cerat; 9. Salbe; 10. Gelatine; 11. Latwerge (ZahnZahnsteisch-, Hautlatwerge); 12. Breiumschlag; 13. flüssige Fern (Mixtur, namentlich Schüttelmixtur, dann Kiniges, was, zwar un [die der Vf. sehr in Ehren halt], hierauf besondere Regeln bein Ellen über das specifische Carriet sigkeiten, Vorschriften über Anwendung derselben zum Ausselchen Gebrauche, Klystire und andere Einspritzungen, Mund- mi ka Gurgelwässer, Augenwässer, Pinselsäfte, Bäder, Bähungen, Wischungen, Einreibungen u. s. w.); 14. Mittel in elastisch-flüssige Form (Dampfe und Gasarten für die verschiedenen Organe, if Bader, Inhalationen, Bahungen und Rancherungen, zum Lufter P bessern und Desinficiren). Cap. IX. Von der Application der Apneien, enthält einige besondere, in dem Vorhergehenden nicht & wähnbare Vorschriften für die Wärter der Kranken. - Anhant Vergleichung der Thermometer von Reaumur, Celsius und Fahrer heit. - Der zweite, specielle, viel stärkere Theil des Werks ascheint binnen einigen Monaten, wird aber nicht getrennt verkant Doch erhalten die Besitzer der ersten Ausgabe, nach Kinlieferus ihres Exemplars, das Ganze für 3 Thlr. netto.

[2296] Handbuch der Pharmakologie, als Erläuterung ister in der österr. Pharmakopüe vom J. 1834 enthaltenen Armimittel. Zum Gebranche für Aerzte, Wundärzte und Apothem bearbeitet von Carl Jos. Meyer, Doct. der Arzneik. u. Wustarzn., k. k. wirkl. Hofmedicus etc. Güns, Reichard. 1835. XII u. 400 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Der Entzweck des Werkes ist durch den Titel richtig un vollständig bezeichnet. Dasselbe tritt an die Stelle der im l 1802 in einer verbesserten Auflage erschienenen "Physisch-thenpeutischen Erläuterung der österr. Pharmacopoe v. J. 1794, welche natürlich der seitdem so grossen Fortschritte der Heilwisenschaft wegen den Anforderungen und Bedürfnissen der jetsgen Zeit nicht mehr genügen kann. Die von Trommsdorf haausgegebenen Bemerkungen zu seiner deutschen Uebersetzung der österr. Pharmacopöe v. J. 1813 aber beschränkten sich nur mi den physiographischen und chemisch-pharmaceutischen Theil de Pharmakologie. — Das Buch zerfallt in zwei Abtheilungen, deren erste die einfachen Mittel, die zweite die Praparate und Composita enthält. In einem Anhange werden dagegen die Mittel, welche der Apotheker vorräthig zu halten nicht verpflichtet is, verzeichnet, und den Schluss macht ein deutsches und lateinische Register. Bei jedem einzelnen Mittel ist, nach Vorausetzung der in der Pharmakopöe angenommenen lateinischen Namen und deres

hersetzung, das. Wissenswerthe in, folgender Ordnung aufgehrt: 1) Synonyme; 2) naturhistorische Form oder Classe und dnung der Pflanzen; 3) Vorkommen (Vaterland der Pflanzen d Thiere und Fundort nebst Gewinnungsart der Mineralien); Blüthenzeit der Pflanzen; 5) Abbildung (d. h. Nennung der erke, in welchen die Pflanzen abgebildet sind); 6) Angabe r officinellen Theile der Pflanzen; 7) Eigenschaft der einzeln Arzneimittel nach ihren sinnlichen Merkmalen; 8) vorwaltende standtheile; 9) Verfälschung und Verwechselung; 10) Angabe r in der Pharmakopöe aufgenommenen Praparate in deutscher d lateinischer Benennung; 11) Wirkung; 12) Anwendung; Dosis und Form der Anwendung; 14) Verbindungen mit anrn Arzneisubstanzen und 157 Gegenmittel gegen zu grosse Gan des fraglichen Medicaments. - Ref. glaubt das vorliegende erk nicht bloss dem ärztlichen Pablicum des österr. Kaiserstaar, für welches es zonächst und insbesondere bestimmt ist, sonrn auch den praktischen Heilkünstlern der übrigen Länder als tht brauchbar empfehlen zu können, 78.

[2297] Sammlung auserlesener Recepte der neuesten zit. Nebst den neuesten Erfahrungen des In- und Auslandes der gesammten medicinischen, chirurgischen und geburtshülfhen Praxis. Unter Mitwirkung von Prof. J. B. Friedreich zu eissenburg herausgeg. von Dr. Karl Wenzel, k. bayer. ysicus zu Arnstein. Erlangen, Palm u. Enke. 4. u. 5. lchen. 1834, 1835. VI u. 210, 108 S. 8. (4. Bdchn.) Gr., 5. Bdchn. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 1. No. 10. Bd. 2. No. 1453.]

Die Einrichtung in den vorliegenden Bdchen. ist dieselbe geblien. Die versprochene Erörterung durch Recensionen und Ausse aus schon vorhandenen in andern Journalen kann Ref. nur ersten Hälfte für eine Vervollkommnung ansehen; denn was n den Auszügen im 5. Bdchen beigegeben, beschränkt sich auf 1 Journal, die altenburger "Allgemeine medicinische Zeitung", in wir erhalten Auszüge wie z. B. folgende von der Recension Berliner encyclop. Wörterbuchs: "Wie die frühern Bände, rdienen auch diese Lob. Die Ausführung ist sich stets gleich blieben." Was mit diesem Auszuge (und solcher sind mehrere zu lesen) gewonnen sei, bekennt Ref. nicht einzusehn.

[2298] Grundriss der Sanitäts-Polizei mit besonderer zuichung auf den Preussischen Staat. Von Dr. A. H. icolai, prakt. Arzte in Berlin, Medicinalrathe u. s. w. Ber-

lin, Nicolai'sche Buchh. 1835. X u. 694 S. 1 (3 Thlr. 8 Gr.)

Von der beabsichtigten Herausgabe eines Handbuchs sammten Medicinalpolizei wurde der Vf. durch das Era der Werke von Schnitzer und Koch über die preussische! nalverfassung und Verwaltung abgehalten, und beschänk daher auf vorliegende Bearbeitung der Sanitätspolizei, welch späterhin, wo mebrere preuss. Gesetze wichtige Abanderun litten haben dürsten, die eigentliche Medicinalpolizei und ei dicinalordnung folgen sollen. Ref. hat in seiner Stellung richtlicher Arzt oft das Bedürfniss eines, alle neuen Entder und Erfahrungen enthaltenden Handbuches beim Vorkomn gewöhnlicher Untersuchungen gefühlt und dankt, gewiss in Vieler, dem Vf. für diese, in vieler Hinsicht seinen Wünsch sprechende Arbeit. Dass aber dieselbe nicht durchgängig digte, daran mag wohl eine gewisse Sorglosigkeit in der nung und Behandlung mancher Abschnitte der Grund sein, sich in unlogischer Aufeinanderfolge, Wiederholungen, Rechtschreibung der Namen, undeutlichen Perioden hier au erkennen gibt, den Leser unangenehm berührt und bei rer Durchsicht leicht hatte vermieden werden können. gender kurzen Uebersicht des Inhalts wird Ref. einige Bel seine Behauptung beibringen. - Die Einleitung des Wei trachtet den Zweck und die Wichtigkeit der Sanitäts- und cinalpolizei, die preuss. Gerichtsbarkeit, Competenz (nach d ist selbst die preussische Medicinalverwaltung zu sehr geht das Ressortverhältniss schwierig zu bestimmen), die Kind der Gegenstände der Medicinalpolizei und eine kurze La Die Nahrungsmittel in sanitätspolizeilicher Ei I. Abthl. a) Wasser. Für "Wassergas", wäre wohl besser Wasserdin setzen gewesen. b) Bier. Galle und brauner Zucker 1 wohl nicht in der Absicht, dem Biere erhitzende Rigenschaft verschaffen, hinzugesetzt. c) Branntwein. Der Kartoffelbrat verdankt seine berauschende Kraft mehr dem Fuselöl als ziehen über Kirschkernen. d) Wein. Die Aufzählung der sorten nicht vollständig und erschöpfend; Ingelhäuser st. bu mer. - Ist der Wein zu sehr geschwefelt, so erkennt dadurch, dass er den Wein bräunet (?) S. 78. e) Essig. ( Mineralsauren, so mit Wasser verdünnt, dass nur noch Geschmack bemerkt wird, geben mit einer Brechweinsteine nach einer halben Stande eine deutliche Auflösung (?). -Abdampsen sollen S. 103 hölzerne Hähne verwendet f) Oel. g) Kochsalz. h) Zucker. Soll Zusatz von Kak-lich unschädlich sein? i) Kaffee. Ref. vermisst die school Färbungsmittel desselben. k) Thee. l) Chocolate. Kenj

nicht leicht mit Kalk durch die gebrauchten Gefässe verunreinigt werden. m) Milch. n) Butter. Borax pfundweise des Gewichtes wegen zuzusetzen, würde schwerlich viel Profit geben. o) Käse. Warum nicht die einzelnen Käsesorten aufgezählt? Statt Clarus mehrmals Carus. p) Brod. Zu den Verfälschungen des Mehls kann Ref. aus eigener Erfahrung die Vermischung des Schrots mit Sägespähnen fügen, sowie zu den schädlichen Farben der Zuckerbacker das schweinfurter Grün. Sollte reiner Zinkkalk als weisse Parbe indifferent sein ? II. Abtheilung. Schädliche Gewächse. a) Schädliche Gemüsse. Die Blüthen von Caltha palustris empfehlt der Vf. als unschädliches Surrogat für Kapern und zählt S. 220 zu den Giften. b) Giftgewächse. Eine ordnungslose. Filkürliche Aufzählung wichtiger und unwichtiger Giftpflanzen. mit unvollkommener, zuweilen falscher Beschreibung, wo z. B. Coronilla varia, Polygonum hydropiper und Croton Tiglium zusammengestellt vorkommen. Bei Ricinus communis ist doch nicht die ganze Pflanze scharf gistig! Wozu bloss bei Helleborus die besondere Vorschrift für Aerzte, nie über 1 Gran und nie ohne! verschreiben? c) Giftige Schwämme. III. Abthl. Schädliche Thiere. Bei den schädlichen Insekten der Ornithorhynchus paraexus! Wie kommen hierher die Vorsichtsmaassregeln gegen Pflanengiste und giftige Amphibien. Will man, wie der Vf., neuholladische und brasilianische Gistpslanzen aufzählen und beschreien, so heisst diess doch wohl die Grenzen eines derartigen Wer-De überschreiten. Fleischnahrung von den übrigen Thieren. Bei ieser Gelegenheit führt der VL unter den Fleischarten, die auf mzelne Menschen stets eine besondere Wirkung haben sollen. Laiwurmer, Kanthariden und Maikäfer an. Das Capitel über schädche Fische und Fischgist ist ausführlich und gut; das Wurstgist Onnte hier füglich nur erwähnt werden, da es späterhin noch bebaders betrachtet wird. Amphibien und Vögel; von den ersteren at Ref. unter dieser Rubrik nichts gefunden; der Vf. müsste die chwimmvögel darunter verstanden haben. Fleisch der kranken Angethiere. Hierher sonderbarerweise ein langer Nachtrag zu Fischkrankheiten. IV. Abschn. Schädliche Koch- und Essfeschirre. V. Abthl. Schädliche Farbestoffe, Schminken und Po-Taden. Vieles unter "Zuckerbäckerwaaren" Gesagte wiederholt. ei den Tabakverfälschungen ist Rauch- und Schnupftabak oft nicht interschieden, Manches doppelt aufgeführt, z. B. die Prüfung auf Salmiak. Cigarren sind gar nicht erwähnt. VI. Abthl. Nachtheilige Cinflüsse von Seiten der Lust (verschiedene schädliche Lustarten, Praachen der Luftverderbniss). Ein reichhaltiges und gut bear-eitetes Capitel. VII. Abthl. Gesundheitsgemässe Einrichtung tenschlicher Wohnungen. VII. Von der Sorge für die Erziehang und Erhaltung einer gesunden und zahlreichen Bevölkerung Sterblichkeit, Lebensdauer, Ehen. - Der vom Vf. vielfach be-Repert. d. gos, doutsch. Lit. V. 7.

nutzte Statistiker heisst Bickes, nicht Bicker. Die vorgeschlagene Abgabe auf Ammen dürfte wohl unausführbar sein. Ref. - Erziehang, Findelhäuser, Unmässigkeit, Fürsorge für Schwangere). IX. Abthl. Vom Einstusse der Sittlichkeit auf die Bevölkerung. Gehörte besser zu der vorhergehenden Abtheilung. Hierbei über med. populäre Schriften, Volksbelustigungen u. s. w. X. Abthl. Schädliche Kleidertrachten und Moden. XI. Abthl. Verhütung stfälliger Gefahren. Beim Biss eines tollen Hundes empfiehlt der Vf. am eigener Erfahrung Aetzen mit Kali caust. und Calomel mit Kanpher bis zur Salivation. Die Aufführung der einzelnen, gut abgefassten Artikel würde hier zu weitläuftig sein. XII. Abbl. Aberglaube und Vorurtheile. XIII. Abthl. Sorge für die Sterberden, Verhütung des Lebendigbegrabens, Rettung der Früchte bei Schwangern. Schliesslich bemerkt Ref. noch, dass jedem Abschnitte eine Uebersicht der auf denselben Bezug habenden pressischen (jedoch auch andern) Gesetze und eine kurze Literatu beigegeben, das Werk aber schön und mit Ausnahme mehren lateinischer Namen auch correct gedruckt ist. 57.

[2299] Verhältnisse der Irren in Belgien und Verschläge zur Verbesserung ihres Looses. Auszug ans einem Berichte an den Minister des Innern, nebst einem auf Behandlung Les Gegestration der Irren bezüglichen Gesetzes-Entwurfe. Aus dem Französischen des H. Duopétiaux, belgischen General-Inspected der Gefängnisse und der Wohlthätigkeits-Anstalten, übersetzt mit Anmerkungen begleitet von Dr. Canstatt. Regensburg Pustet. 1834. 43 S. 8. (6 Gr.)

Möchten diese Blätter in recht viele Hände, nicht nur 🕶 Aerzten kommen, sondern auch von Solchen, die, an den Farschritten der Civilisation theilnehmend, diese Fortschritte nur i den Ländern suchen, wo sie täglich im Munde der Behörden geführt, oder von den Journalen als Schiboleth für ganz andere Tor denzen ausgeschieden werden. Vorstehender Bericht Ducpétianx's den man wohl aus den Jahren 1830 und 31 als einen patriosschen Belgier kennen gelernt hat, der also gewiss eine dem Rob der belgischen Civilisation nachtheilige Schilderung eher vermer det als geslissentlich übertreibt; dieser Bericht wirst ein grelle Licht auf den Zustand öffentlicher Sorge für die unglücklichsts Glieder der Staatsgesellschaft. Es ist noch gar nichts gethan für die Irren in Belgien, und das heisst nicht nur, man überlässt dies Unglücklichen sich selbst, sondern überdem, sie dienen als Gegerstand der schändlichsten Speculation von Privaten. Was nun debei zu thun, erörtert der Vf., nachdem er eine schonungslose Darstellung des Elends gegeben, mit einem Eifer, der seine Humantät in das beste Licht stellt, aber freilich auch nicht mit derjeniges: Einsicht, die aus der genauen Kenntniss des Bessern (besonders b Deutschland) und der wirklich auch in Belgien hinlänglich vorbindenen Mittel zur Begründung dieses Bessern hervorgeht. Der Grundgedanke seines Berichtes beruht auf der dem Staate angematheten Verpflichtung, die Sorge für die Irren, die jetat theils perstreut auf dem Lande, theils in wahren Zuchthäusern leben. he in grössere und kleinere Höhlen abgetheilt sind, allein zu überbehmen, und soweit macht er die angemessensten Vorschläge. Wie nun aber die Anstalten einzurichten seien, die der Staat für diesen Zweck zu gründen habe, darüber fehlt es ihm an Sach-Lenniniss, sehr natürlich, weil er nicht Arzt, sondern Administrationsbeamter ist. Dem kommen nun aber die zahlreichen, ebenfalls schonungslosen Anmerkungen des Uebersetzers zu Hülfe. Es macht Hrn. Dr. Canstatt Ehre, dass er als Ausländer, der Aber doch in Belgien eine bleibende Stätte gesucht hat, seinem beuen Vaterlande so muthig den Spiegel vorhalt, und die Regierang würde zunächst nichts Besseres thun können, als nicht nur von ihrem wackeren Beamten den Text sich lesen zu lassen, bondern auch, die Zustitze des Fremden zu benutzen. Wir sind Melleicht für ein so kleines, Deutschland nicht einmal betreffendes Schriftchen zu weithaufig geworden, aber eine Civilisation, die es balaubt, die Irren "faire renfermer dans une maison de correction. sans autre forme de procédure", auf Ansuchen der Verwandten der auf Anklage vor dem Polizeicommissair, und sie einzusperren Laussi longtemps qu'elles (die Irren) n'auront pas donné de preures certaines d'amélioration" (S. 36 Anm.), und die es wiederunt Sestattet, dass die "Irrencolonieen" (wo nämlich die Irren auf Pörfern gewissermaassen als Pensionaire leben) nach Belieben verassen werden, und die Entlaufenen allenfalls unter die Genesenen Mhlt; wo der Arzt zu den Irren nur kommt, "wenn sie krank vind" u. s. w.; auf eine solche Civilisation muss Deutschland aufnerksam gemacht werden, damit es bei sich anfangen lerne die Civilisation zu suchen. Nur ein lichter Punct ist in diesem Schrekensgemälde, die Aufopferung der barmherzigen Schwestern, die Leils geradezu eine Art Hospitäler für Irre halten, theils als Warberinnen und Pflegerinnen Dienste leisten, die bei gehöriger Leiburg jeder andern Art Krankenpflege vorzuziehen sind.

[2300] Schreiben an den Herrn Dr. Gaspar Rodriguez Francis über den in der alten friedlichen Stadt Nürnberg zwischen den Allöopathen und Homöopathen neuerdings ausgebrochenen Kampf auf Tod und Leben und dessen auffallende und niederschlag. Folges. Nürnberg, Bäumler. 1834. 2½ Bog. 8. (n. 4 Gr.)

[2301] Auch Etwas über die Homoopathie, von Dr. Ernst Fr. Wahrhold. Närnberg, (Stein.) 1834. 50 S. 8. (6 Gr.)

[2302] Sendschreiben an Dr. E. Fr. Wahrhold als Erwiederung auf dessen Schrift: "Auch Etwas über die Homöopathie". Von Dr. Joh. Jac. Reuter. Nürnberg, Riegel u. Wiessner. 1835. 40 S. 8. (4 Gr.)

[2303] Die Homöopathie in ihrer Nichtigkeit dargestellt von Br. G. X. Lochner. Eine Entgegnung auf das Sendschreiben des Dr. J. Reuter an den Dr. E. Fr. Wahrhold. Nürnberg, Zeh. 1835. 71 S. 8. (6 Gr.)

[2304] Sendschreiben an den lieben Himmel, als Kritik den homoopathischen Sendschreibens des Dr. Reuter an den Dr. Wahrhold, nebst einer allöopathischen Nachrede für Jung und Alt, vie Dr. Aug. Solbrig, dem Jüngern. Nürnberg, Korn. 1835. 70 S. 8. (6 Gr.)

Nach Kinsicht der hier genannten Schriften beschränkt sich nothwendigerweise unser Urtheil darauf, dem Leser zu versichen, dass es mit dem Streite über Homöopathie, der nun auch "in Reiche" begonnen hat, nicht anders beschaffen ist als in den Gegenden, die sich die Wiege der neuen Lehre zu sein rühmen; es glaubt jeder der Streitenden und Schreibenden die Sache zu Abschlusse zu bringen, während er nur das Echo des leeren und widrigen Getöns hinüber und herüber wiedergibt, was von allen Anfange an ein charakteristisches Zeichen des Streites über diesen Gegenstand war.

[2305] Hippocratis Coi de aëre, aquis et locis liber. (Veris Foësii.) Elberfeldae, Büschler'sche Verlagsbuchh. 1834. 48 %. gr. 12. (6 Gr.)

ķ

h

ţ.

ie ie

B . B. A.

[2306] Sichere Anleitung sich von Rheumatismus, Hamorkeiden, Gicht, Colik, Krämpfen, Convulsionen, Flechten und der Krankheiten des Magens zu befreien. Nach den Erfahrunges der berühmt. Aerzte. 2., verb. Aufl. München, Fleischmaß. 1835. X u. 110 S. 8. (9 Gr.)

## Classische Alterthumskunde.

Auch unt. d. Tit.: Bibliotheca Graeca virorum dectorum opera recognita et commentariis instructa curantibus Frid. Jacobs et Val. Chr. Fr. Rost. A. Poëtarum Vol. VII. continena Aeschyli tragoediarum Vol. I. ed. Dr. Rud. Henr. Klausen etc.

[Vol. 1. Sect. I. Ebend. 1833. 1 Thir. 6 Gr.]

Da man bei den Verehrern und Lesern des Aeschylas ("quoin sane non ita magnus est numerus") hinlangliche Bekannthaft mit der Anlage und Ausführung dieser Ausgabe billig vorassetzen kann, so genügt es, über diesen zweiten Theil und desn Rigenthümlichkeiten bloss kurz Bericht zu erstatten. il. sah für diese Tragödie den bisher ungenau verglichenen Cod. ruelferbyt. ein, und glaubte zu erkennen, dass derselbe nicht, ne Blomfield vermuthete, erst aus der Aldina, sondern umgethat cher diese aus jenem geslossen sei, wiewol dem wiederum inderes entgegensteht. Für die scenischen Dinge ward Genelli enutzt, von dem jedoch natürlich jetzt an vielen Stellen abzuteichen rathsam war. Sonstige Hülfsmittel waren nüchst den then beim Agamemnon erwähnten die Ausg. von Blomfield 1824, chwenk Utr. 1819, die Bemerkungen von Müller zu den Kuteniden, Hermann's Recension derselben in den Wiener Jbh. und ees. Abhandl de Aeschyli Myrmidonibus, Lachmann's Schrift de horicis system. trag. Graoc. Liniges lieferte Wellauer's mit Randoten versehenes Handexemplar, woraus jedoch für die übrigen täcke, namentlich für die Sieben gegen Theben, wozu auch Pasbw Bemerkungen beischrieb, ein grösserer Gewinn versprochen ird. Von den bisher erschienenen Recensionen des ersten Theils rird nur von der von C. O. Müller in d. Gött. Anz. Notiz geemmen, über die in den Jahn'schen Jbb. und in der Zeitschr. Alterthumsw., die uns von einem recht tüchtigen Kenner des ceschylus herzurühren scheint, das übliche Anathema gesprochen. llso Aeschylus ist und bleibt der Zankapfel; möchte es doch weigstens dabei sein Bewenden haben und Einem nicht das ganze derthum durch engherziges Einmischen fataler Persönlichkeiten erbittert worden.

[2308] Marcus Tullius Cicero's sämmtliche Redentitisch bearbeitet und erläutert von Reinhold Klotz.
Band. Leipzig, Barth. 1835. XCVIII u. 666 S. r. 8. (4 Thir.)

Wir freuen uns, endlich einmal eine Ausgabe anzeigen zu bunen, welche den schlagendsten Beweis liefert, dass mit Hülfe nes gesunden Verstandes und einer tüchtigen Sprachkenntnisse Kritik nur höchst selten gezwungen ist, von den handschriftchen Ueberlieferungen abzugehen; zugleich aber auch, dass die sherigen Bearbeiter des Cicero, wenn sie Beides auch besassen, ich nicht den gehörigen Gebrauch davon machten, sondern, der genon Neuerungslust und fremden Auctoritäten mehr trauend, is der ersten und einzigen Auctorität, den Handschriften, ihren ext bis zum Erschrecken verböserten. Hr. Prof. Klotz hat isse Bühlen aufgedeckt. Wie gross das Sündemegister sei, da-

von kann sich jeder Leser selbst überzeugen, wenn er den Test anfachlägt und die darunter gesetzten zahlreichen Abweichunge von der jüngsten Ausgabe, der so hoch geschätzten Orellisch durchmustert; als Beispiel die Rede pro Ligario, wo jetzt in Paragraphen 96 Stellen geändert sind. Statt hier in Verwen rung und gewisse pnerbauliche Betrachtungen auszubrechen, v uns gleichwohl Niemand verargen könnte, was wir aber un t cher unterlassen, da auch der Herausgeber nur die Sache Auge hat und daher stets nur das Verfahren, nicht die Pen tadelt, wollen wir uns lieber des Gegebenen erfreuen und i der Freude des Gewinns allen Groll fahren lassen. Unser sammturtheil über die ganze Erscheinung können wir in die nigen Worte fassen, dass wir dieselbe als den Anfangspunct neuen Epoche der Kritik des Cicero, und Hrn. K. als neuen Sospitator Ciceronis betrachten. Möge derselbe auf versprochene kritische Gesammtausgabe nicht gar zu lange w ten lassen. Der vorliegende Band besteht aus drei Abtheilung I. Vorrede, in welcher der Herausgeber die Grundsätze kritischen Verfahrens, nicht in Lehrsätzen, sondern an einer A der wichtigsten und interessantesten Stellen aus den Reden d ersten Sammlung entwickelt; eine Entwickelung, wodurch Herausgeber sein kritisches Talent aufs Neue bewährt, und wi daher Niemanden unbefriedigt lassen wird. II. Text und der ter die Abweichung von Orelli, S. 1-446. Den einzigen Am nehmen wir hier an der Anordnung der Reden, welche ver chronologischen und der in allen übrigen Ausgaben beobacht zu sehr abweicht, als dass diejenigen Leser, welche neben die Ausgabe auch noch die früheren benutzen wollen, nicht eis b deutendes Missbehagen empfinden sollten. Will man anch Entschuldigung, dass anfangs nur eine Auswahl der Ciceronisch Reden beabsichtigt wurde, gelten lassen (in der lateinischen A gabe sowohl als in einer zweiten Auflage der vorliegenden, gewiss zu erwarten steht, soll die alte Ordnung wieder einte so hätten wir doch auf einem in die Augen fallenden Blatte Anfang oder am Ende ein Inhaltsverzeichniss zur Erleichten des Nachschlagens gewünscht. Doch dem kann leicht in der Feig abgeholfen werden. Vorliegender erster Band enthält folgs Reden: 1. (sonst 12.) pro Caccina, 2. (38.) pro Milone, 3. (4) de imperio Cn. Pompei, 4. (1.) pro Quinctio, 5. (2.) pro Roscio Amerino, 6. (14.) pro Cluentio, 7. (31.) pro Plan 8. (41.) pro Ligario, 9. (42) pro rege Deiotaro, 10. (40) Marcello (echt!), 11, (26,) pro Archia poeta, Einer jedes Be ist eine historische Einleitung nebst Angabe des Inhalts von stellt, III. Erlänterungen S. 447 - 666. Hier beabsichige Herausg, nicht eine fortlaufende Erklärung zu den betreffen Beden, sondern nur eine Beleuchtung "der schwierigen, eine

mehr der Partieen, die in Besng auf die Staatseinrichtungen, auf das bürgerliche Recht, auf das häusliche Leben der Römer bei ihrem Verständnisse Schwierigkeiten haben könnten, oder eine geschichtliche Erläuterung verlangen". Ein Beweis dass es Hrn. K. nicht bloss um die Worte zu thun ist, was auch unbegreiflich wäre und nur Diejenigen begreifen mögen, die das in der Philologie eingerissene, eben so unselige als unsinnige Schisma gutheissen. Die ganze Darstellung ist in deutscher Sprache gegeben; darüber sich zu verwundern, wie wir selbst hier und da einiges Befremden wahrgenommen haben, ist doch gar zu pedantisch. Die Ausstattung ist sehr anständig, mehr als anständig aber der Preis; versteht sich, nicht im Verhältniss zu Dem, was man dafür bekommt, sondern im Verhältniss zum Vermögen und zur Kauftust Derer, die das Buch nun einmal nicht entbehren bönnen.

[2309] Handwörterbuch der griechischen und römischen Mythologie von Dr. Eduard Jacobi. 2 Abtheilungen. A—Z. Koburg, Sinner'sche Buehh. 1835. VIII, IV . 899 S. gr. 8. (2 Thlr. 6 Gr.)

Wir stehen nicht an, dieses Buch als ein sehr brauchbares und nützliches bestens zu empfehlen. Es ist mit grossem Floiss, und wie wir uns überzeugt haben, mit rühmlicher Geaanigkeit gearbeitet; die Artikel sind zweckmässig kurz, ohne dass n ihnen Wesentliches übergangen wäre; ganze Artikel von Beang wird man schwerlich vermissen; die Belegstellen sind gut susgewählt und hierin wie in der ganzen Arbeit zeigt sich, dass ler Vf. die Rücksicht auf die nächste Bestimmung des Werkes ticht aus den Augen verloren habe. Für die Schüler der obern Symnasialclassen ist es nämlich nach des Vfs. Absicht zunächst vestimmt, doch hat derselbe ganz recht, wenn er glaubt, dass es tuch den Lebrern und Anderen von Nutzen sein werde. r sich aller Deutung und Erklärung der Sagen gänzlich enthalen hat, finden wir sehr vernünstig und stimmen ganz mit Dem iberein, was in der Vorrede darüber gesagt ist. Einzelnes wird sich gewiss in dem Werke zur Berichtigung darbieten; wir wünschen, dass gründliche Recensionen, aber auch so humane, als sie der Vf. sowohl wegen seiner Arbeit als wegen seiner anerkennungswerthen Anspruchslosigkeit verdient, diesem für eine zweite Ausgabe seines Buches recht förderlich sein mögen. In einer solchen wird sich vielleicht auch für einige Artikel, die der Vf. gewiss selbst recht gut kennt, noch grössere Gleichmässigkeit erreichen lassen; das Eigenthümliche in der römischen Mythologie, das indess keineswegs unbeachtet geblieben, wird bisweilen noch nehr hervorgehoben werden können, und vielleicht würden sich

dann auch die Angaben über den Cultus, und was damit zusammenhäugt, da sich dieselhen doch schon jetzt nicht ganz haben übergehen lassen (z. B. in der Angabe der Feste, die sich an besondere Gottheiten knüpfen), theils durch Verweisungen, theils durch besondere Artikel vervollständigen lassen; wir wenigstens würden eine solche Einfügung der sogen. Sacralalterthümer in ein mythologisches Handwörterhuch nicht unpassend und recht verdienstlich finden. Die typographische Ausstattung ist in Betracht des sehr mässigen Preises nur zu loben.

[2310] Auli Gellii noctes Atticae cum indicibus locupletissimi. Ad optim. libr. fidem accurate editae. Editio stereotypa. Lipsia, Tauchnitz. 1835. 530 S. 16. (14 Gr.)

[2311] Ammiani Marcellini quae supersunt. Accedunt Auctori ignoti de imperatoribus excerpta. Ad optim. libr. fidem accurate edita. Edit. stereotypa. Lipsiae, Tauchnitz. 1835. 568 S. & (16 Gr.)

## Philosophie.

[2312] Das Verdienst der Deutschen um die Philosophie der Geschichte. Vortrag am Krönungsfeste Pressens am 18. Januar 1835 in der deutschen Gesellschaft zu Kinigsberg gehalten und mit erläuternden Beilagen herausgegeben von K. Rosenkranz. Königsberg, Unzer. 1835. IV z. 111 S. gr. 8. (12 Gr.)

Die Veranlassung der hier öffentlich mitgetheilten Rede ist auf dem Titel angegeben; sie selbst entwickelt in allgemeinen Umrissen, was von den Deutschen in Beziehung auf die Aufgabe der Philosophie der Geschichte geleistet worden ist. Jeder der Männer, deren Namen auf diesem Geliete glänzen, Iselin, Weguelin, Lessing, Herder, Kant, Schelling, Schlegel, Gurres, Hegel, bekommt seinen Platz angewiesen, auch Herhart ist im Sinne des Vfs. ehrenvoll erwähnt, und Ref. erlaubt sich in dieser Hinsicht nur hinzuzusetzen, dass die wichtigsten Stellen über die Art, wie Herbart die Philosophie der Geschichte angesehen und durchgearbeitet wissen will, nicht sowohl am Schlusse der zweitet. Ausgabe seines Lehrbuchs der Psychologie (Königsb. 1834) stehen, wie der Vf. S. 28 sagt - denn dert werden nur einige allgemeine Andeutungen gegeben —, sondern eher am Schlusse des Lehre zur Einleitung in die Philosophie, sowie in der Einleitung zur zweiten Bande der grossen Psychologie zu suchen sind. Die, Apologie, welche der Vf. am Ende seiner Rede Sietze's "Grund. begriff preussischer Staats - und Rechtsgeschichte" zu Theil wer

1 lässt, kann in des Vfs. patriotischen Gesinnungen ihre Erirung finden. Die Beilagen bestehen 1) in kurzen Anmerkunn zur Rede selbst; 2) in einer deutschen Uebersetzung der ten 12 §§ von M. Weguelin's Abhandl. über die Philosophie r Geschichte aus den Denkschriften der berliner Akademie vom 1772 u. 1774. (Wozu diese Uebersetzung, vorzüglich da sie der Mitte abbricht und vom 13. § an nur die Ueberschriften r & gibt?) 3) in 3 Recens. des Vfs. über Fr. v. Schlegel's hilosophie der Geschichte (abgedruckt aus Tholuck's literar. Anz. 331, No. 49, 50), über Chr. Kapp's Buch über den Ursprung r Menschen und Völker (Berl. Jahrh. 1830, No. 97, 98), über br. H. Weisse's Schrift; über den Begriff die Behandlung und e Quellen der Mythologie (Hall. LZ. 1835, No. 57, 58). ennoch dürfte trotz des Gehaltes der Rede und der Recenss. eses Aggregat zufällig entstandener Aufsätze "bei der immer eigenden Wichtigkeit des philosophischen Geschichtsstudiums" ohl nicht, wie der Vf. hofft, als ein erster Grundriss des Gann betrachtet werden können.

[2313] Aphorismen, als Materialien zum Bau eines ystems des absoluten Naturrechts, oder zu einer speculatim Rechtsphilosophie. Ein Versuch von Dr. P. Jochims, in. dänemarkischem (sic) Etatsrathe, Landcommissair, Comerz- u. Fabriken-Intendanten in d. Herz. Schleswig u. Holstein. zehoe. (Schleswig, Koch.) 1835. XVI u. 135 S. gr. 8. 1 Thlr. 4 Gr.)

Ref. hat diese Aphorismen zweimal durchlesen müssen, um icht das Missbehagen an der eckigen und ungelenken Sprache nf sein Urtheil über den Inhalt ohne Einschränkung überzutraca. Dennoch kam der letztere keineswegs auch nur in einem tringen Grade auf Originalität und inneren Zusammenhang Anpruch machen, wie der Verf., der sich in der Vorrede desshalb umer den Baumeister der Rechtsphilosophie nennt, zu glauben theint. Die Berufung auf Thatsachen des Bewusstseins, Kantthe Vernunft, das Dasein des an und für sich freien Willens 1 Hegelschen und dann auch wieder in dem Sinne, wie Stahl n der Freiheit als dem Princip des Rechtes spricht, die Identi-4 des Vernünstigen und Wirklichen und noch andere ziemlich sterogene Elemente sind hier in ein Ganzes zusammengeschmelzt. welchem das Recht auf die Identität des innern und aussern estimmungsgrundes des Willens gegründet wird. "Weil" - wir Asen dem Vf. selbst reden (S. 7) — "sich für die Rechtsideen Asserlich oder in der Sinnenwelt bei dem Auseinandersein der inge, darin kein anderer Stoff oder Inhalt zum Begriffe als in em (sic) Verhältnisse des Einzelnen zu dem Gauzen oder des

Resondern zu dem Allgemeinen ausmitteln lässt. muss alse (?) dieses Verhältniss oder die Aussere Weltordnung der Bestimmungsgrund des Willens zur Handlung, dasselbe aber mit einem, in Geiste vorhandenen Schoma oder allgemeinen Idee zur Möglichkeit für den Geist übereinstimmend sein, um an dieser Uebereinstimmung der Handlung mit diesem Sehema sich die Idee des Rechtes aus dem Rechten zum Bewusstsein bringen zu können". Dieses Schema ist nach § 8-10 die Vernunft, wie sie als allgemeiner Geist sich selbst objectiv und subjectiv wird. Des höchste Rechtsgesetz wird aber trotz dem im § 13 mit einem Basatz Kant'scher Ansicht dahin ausgesprochen: "du musst und sollst als freies vernünftiges Wesen nach deiner mit der Weltordnung übereinstimmenden (?) Veraunst handeln, damit du und Alle denes Gleichen mit dir in der Sinnenwelt als vernünftig freie Wesen nach dem Zwecke jener Ordnung bestehen können, weil (?) du alsdann mit ihnen nur darnach als solches darin bestehet kannst." In der Anwendung dieses Rechtsprincips, dessen Deduction freilich in dem Buche selbst nachzulesen ist, zur Ableitung verschiedener Rechtsnormen macht der Vf. 12 Abschnitte, welche vom Weltbürgerrechte, von der Rhe, der Familie, de bürgerlichen Gesellschaft, dem Staate, dem Strafrecht, der Staatversassung, dem Staatsrechte, der Kirche, dem Staatenrechte, dem Völkerrechte und der unmittelbaren Vernunstherrschaft ha-Zu bemerken ist blos, dass der erste Abschnitt nur de gewöhnlich im Privatrechte vorkommenden Bestimmungen über die Rechte der Person, das Eigenthum und die Verträge enthält, und dass nach S. 73 das Princip des Strafrechts "die durch de Uebertretung der Gesetze nothwendige Rechtfertigung des dans enthaltenen Gemeinwillens, als des unbedingten (?) Rechtes durch die Erfüllung des an der That sich offenbarenden besondern Willens des Uebertreters an ihm selbst" ist. In der That kann mm diesen ohnediess verwickelten Punct kaum noch mehr verwickelt, als dadurch, dass man von dem Gedanken ausgeht, der Verbrecher wolle eigentlich, dass der "substantialisirte Gemeinwille" ihm seinen übermächtigen Willen in der Strafe begreiflich mach - Der Vf. sagt S. VIII: "Nicht, dass ich im Allgemeinen (soll wahrscheinlich heissen: nur) hoffe, ohne Besorgniss in in philosophische, schmeichle ich mir auch ebenfalls hier schon voraus auch in die historische Juristenschule mit diesen Materislien eintreten und sowie in jener mir erwünschte Zustimmung, dieser zunächst wenigstens einige Aufmerksamkeit für sie erwaben zu können". Ref. bedauert aber, der Erfüllung dieser sich selbst schmeichelnden Hoffnung kein sonderlich günstiges Progrestikon stellen zu können.

[2314]: Ueber das Verkältnise der Philosophie zun ge-

anden Menschenverstande, zur öffentlichen Meinung und zum eben selbst mit besonderer Rücksicht auf Hegel. Noch ein Beiag zur Geschichte der Philosophie des 19. Jahrhunderts vom rof. Krug. Leipzig, Köhler. 1835. 80 S. gr. 8. 10 Gr.)

Diese Schrift ist zunächst durch die im Rep. Bd. IV. No. 153 angezeigte hervorgerusen und schliesst sich an die frühere es Hrn. Vss. über Schelling und Hegel an (Vgl. Repert. Bd. IV. 10. 998.). Da die philosophischen Grundsätze des Hrn. Vss. allemein bekannt sind, so ist eine ausführliche Darstellung, wie ie auf dem Titel genannten Fragen beantwortet werden, an diem Orte nicht nöthig. Je mehr das Interesse an der Sache den Irn. Vs. zu dieser Schrift bewogen hat, desto eher kann erwart werden, dass die Leser den Inhalt derselben in eben diesem inne ausnehmen und beherzigen.

[2315] Der Pragmatismus der Geistesgaben oder das Virken des göttlichen Geistes im Menschen und in der Menscheit. Von Dr. Fr. Ant. Staudenmaier, Prof. dl. Theol. m d. Univ. Giessen. Tübingen, Laupp. 1835. XVI u. 132 S. gr. 8. (20 Gr.)

Eine von dem Vf. während seines Aufenthaltes auf dem Priesterseminarium im J. 1826 entworfene und theilweise schon ■ der Tübinger Quartalschrift (1828, S. 389 — 432 u. S. 608 — 340), hier vollständig und unverändert mitgetheilte Abhandlung, welcher sich der Vf. die Aufgabe gestellt hat zu zeigen, wie ler eine göttliche Geist in den verschiedenen menschlichen Anagen und Thätigkeiten wirke und die individuelle, freie und bewaste Persönlichkeit als besondere göttliche Offenbarung und lebendiges Glied des göttlichen Reiches zu begreifen sei. Dieser sich philosophischen Entwickelung ist die Stelle 1. Cor. XII, ₹-6.; "Es sind mancherlei Gaben, aber es ist nur ein Geist" 1 s. w., zu Grunde gelegt. Die Behandlung der Anfgabe im Sinzelnen besteht darin, dass der Vf. nach allgemeinen Krörteugen über das Wesen und die Bedeutung der Individualität & 18-24) zu der Betrachtung ihrer Bestimmungen fortschreitet. er handelt daher von den Temperamenten, dem Gegensatze der reschlechter, der Individualität der Familie und des Volkes (von en einzelnen Völkern S. 45-103), den Berufsarten (Wissenchaft, Becht, Kunst, Priesterthum, geringere Künste und Hand-terke S. 105-128). Sodann erhebt er sich wieder mehr ins Ulgemeine; die Harmonie des innern Lebens und die möglichen wweichungen von derselben durch überwiegende Subjectivität oder Phiotivität, das Individualitätsprincip und die Polaritätsgesetz in ihrem gegenseitigen Verhältniss, der Abfall der Geister von Gett, die Folgen desselben für das Wesen der Individualität, die Wiedererhöhung und die Störungen derselben, endlich der Organismus des göttlichen Reiches (S. 205 — 218) dürsten als die Hauptpuncte zu nennen sein, über welche sich der Vf. verbreitst. Die lebendige Ueberzeugung, dass jedes tüchtige, seiner Beziehung auf das Ganze sich bewusste Streben eben darin sein Rechtsertigung habe, spricht sich überall in der Schrist aus; dagegen wird aber, namentlich vom philosophischen Standpuncte des Vfs. aus, eine strenge Ableitung und Gliederung vermisst, und die Nothwendigkeit, warum der eine Geist sich gerade wund nicht anders manifestire, wird nirgends sichtbar. Auch kann es bei dem Umfange der Schrist nicht fehlen, dass Manches, was die Temperamente, die Velksindividualitäten u. s. v. charakterisiren soll, ziemlich oberstächlich und für eine begreistnik Einsicht bei weitem nicht genügend ist.

## Naturwissenschaften.

[2316] Ueber die Natur, Veränderungen und Dauer weserer Senne. Von Dr. J. L. Spaeth, königl. bair. Harath etc. München, (Franz.) 1835. 20 S. gr. 4. (n. 6 Gr.)

Der Vf. beginnt: ;,Der heutige Tag, an welchem wir de 76jühr. Stiftungstag unsrer königl. Akad. der Wissenschaften seinlich begehen, gibt mir Veranlassung von den im kosmischen Rame aufgrestellten himmlischen Körpern, die wir Sterne heissen, einen derselben, nämlich unsere Sonne, physikalisch zu betrachten, die obgleich einer der kleinsten, doch Repräsentant des Planetessystems ist, dem neben andern auch unsere Erde gehört". Nach einer Eintheilung des kosmischen Raumes in Sterngaue, Sterschachte und einer Erörterung der ungefähren Weiten folgt die Theorie der Sonnenbildung aus Saure und Kali mittelst des kemisch- elektrischen Gases, welches in nicht genüglicher Messe vorhanden war, wesshalb die Sonne eine 10 Meilen hohe Atmosphäre hat. Wie die Dünste aus der Erde so steigen die elastschen Stoffe durch die Sonnenatmosphäre, bilden eine strablenartige Continuität und stürzen sich mit unendlicher Rapidität allseitig in den Weltenraum; dadurch wird natürlich die Sernenmasse kleiner, jedoch ersetzt sie den Abgang durch Anzihen der Lichtanhäufungen, die an solchen Puncten entstehen. die Strahlen verschiedener Sonnen sich durchkreuzen, und auch aus den Schweisen der Kometen, welche die Zuhringer selche Lichanhaufungen sind. Wenn das Licht einen Körper trifft, wird es entweder durch die Zellen seiner Hülle durchgeschleutet,

der schwellt vor demselben an und bewirkt nach der Rapidität. uit der es reflectirt, im Auge die Farbe; Trümmer der Lichtsleken, die sich im Rayon unseres Sonnensystems bilden, bilden auf er Erde die brennbaren Wolken der zweiten und dritten Ordnung. ord - und Südlichter und Feuerballen. Das kosmisch-elektrische as überströmt unter dem Winkel der Ekliptik die Erdatmosphäre, ndet an den engen Röhrenfahrten das Eisen einen Widerstand ad dreht diess in die Richtung seines Stroms, woraus die Erheinungen des Magnetismus resultiren. Einzelne Sonnen, die bine Lichtmaterie zugeführt erhalten, verkummern, wie der Stern a Schwan 1621. Wenn ein Komet von der Sonne entfernt ist, at er sich wie Wasser, wenn es friert, aufgebläht; nähert er sich r, so zieht er sein Blähungsincrement wieder an und fängt, enn er an ihr vorüber ist, wieder an aufzuschwellen. Da er ach giftige Stoffe enthält, so wird ein Planet, dem er sich näart, diese um so eher aus ihm saugen, je näher er ihm kommt; vergistete der Komet von 1347 die Atmosphäre der Erde deraassen, dass der Schwarze Tod die Menschen zu 100,000 wegiffite; so hat auch jedenfalles das Himalaya-Gebirge den Chorastoff aus dem Kometen von 1828 gesogen, da sich diese vererbliche Krankheit zuerst in Ostindien zeigte. - Ref. kann unöglich glauben, dass irgend Jemand Lust verspürt des Vfs. Darellung zu lesen, da er zumal versichern muss, dass das von em einfach Angeführte dort in einem verworrenen und mit hohen edensarten ausgeschmückten Stile offenbart wird; er hielt es aber ir Pflicht, einige der Hauptpuncte, in welchen aller gesunden Verunft und wahren Naturforschung Hohn gesprochen wird, anzu-ihren, und darauf seine Bitte an den Verf. zu begründen, die nm Drucke bereitliegende angewandte Physik zurückzubehalten.

[2317] Flora Regni Borussici. Flora des Königreichs reussen, oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wildwachsenden Pflanzen. Von Dr. Alb. Dietrich. 2. Bd. 1834. 3—12. Heft. Jedes Doppelheft mit 12 color. Abmild. (in Steindruck) u. 12 Bll. Text. Berlin, Ochmigke.
1834. schmal gr. 4. (à n. 1 Thlr. 8 Gr.)

[Vgl. Repertor, Bd. 1. No. 500. u. Bd. 5. No. 1831.]

Ref. gibt, sich auf eines andern Ref. und sein eigenes Urheil über einige andere Hefte beziehend, hier nur von den, erst später eingesendeten, noch übrigen Heften des vorigen Jahrganges kurze Nachricht. Zu kritischen Notizen findet man bei den hier gegeseden Arten keine Veranlassung, da es meist nur ganz triviale und sinreichend unterschiedene sind. Nur bei Lamium maculatum L. erdient bemerkt zu werden, dass der Vf. rubrum Wall. und laeigatum, rugosum und hirsutum der deutschen Floristen wiederum

damit vereinigt. Aufgefallen ist Ref., dass besonders fette und üppige Exemplare gewählt sind (man vgl. Linum catharticus, Veronica hederaefolia, Linaria Cymbalaria). Es scheint aber in mer rathsamer, Mittelformen zu nehmen. Die oben genannta Heste stellen unter No. 85-144 folgende Pflanzen dar: Ajug genovensis, Origanum vulgare, Pedicularis palustris und sylvata, Lysimachia Nummularia und vulgaris, Euphrasia officinalis, L num catharticum, Symphytum officinale (fl. rubro), Borrago dicinalis, Viola tricolor und odorata, Scrosularia vernalis, Veteria hederaefolia und triphyllos, Ficaria ranunculoides, Caltha palastri, Lamium album, purpureum und amplexicaule, Adoxa Moschath lina, Corydalis cava, solida und intermedia Mér. (fabacea P.) Pinguicula vulgaris, Alectorolophus grandiflorus und parviflera Linaria Cymbalaria, Lathraea squamaria, Ajuga rerptans, Galeb dolon luteum, Lamium maculatum, Glechoma hederacea, Salva pratensis, Oxycoccus palustris, Verbena officinalis, Lythrum Salcaria, Stachys palustris und sylvatica, Clinopodium vulgare, Prinella grandiflora, Scutellaria galericulata, Scrofularia nodosa w aquatica, Pyrola secunda und chlorantha, Oxalis Acetosella und stricta, Ballota vulgaris, Solanum Dulcamara, Melampyrum patense und nemorosum, Verbascum nigrum, Armeria vulgaris, Atperula odorata, Echium vulgare, Potentilla anserina, Parnama palustris und Sedum Telephium. Das Colorit ist sorgfaltig in fi naturgemass.

[2318] Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien. Nach den neuesten Systemen entworsen u. s. w. von H. R. Schinz, Med. Dr. u. s. w. Lithographirt von K. J. Brokmann. 15—17. Heft. Mit 18 Tafeln. Leipzig, Weidmann'sche Buchh. 1835. S. 197—240 u. IV (Register) fol. (n. 2 Thlr. 12 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 3. No. 2421., Bd. 4. No. 325.]

Hier folgt der Schluss dieses sehr beifällig aufgenommenen und verdienstlichen Werkes, von dem bereits in diesen Blätter öfter die Rede war. Ref. will im Allgemeinen nur bemerken, dass das vorliegende Tripelheft ganz den früheren entspricht. Ab eine levis notae macula muss nur bemerkt werden, dass nicht nur häufig bei den Arten, sondern sogar bisweilen auch bei Gattungen die Autoritäten fehlen. Im letztern Falle scheinen wohl einige dem Vf. unbekannt geblieben zu sein. Wir bemerken deschalb, dass Menopoma Harlan (American herpetology p. 4); Stegoporus aber Wiegmann (Handb. d. Zoelog. S. 204) angehört. — Der Inhalt begreift die Gattungen Amphiuma und Salamandrops Wglr., dann die Gruppe der Kiemenfischlinge, wohin Sireden Wglr. (richtiger vielleicht Sirenodon), Necturus Raf., Hypochten

nicht Hypochton) Merr. u. Siren L. gerechnet werden; ferner die alamanderartigen Reptilien (Salamandra L., Triton Laur, und leurodeles Michah.), die Familie der Früsche mit den Gattungen lana, Hyla Laur., Ceratophrys Boje und Megalophrys Khl., und ie Kröten mit Buso, Engystoma Fitz. und Asterodactylus Wagl.— Die Gattung Buso enthält eine neue Art, B. aluinus Schz., ust Alpen der Schweiz in 6000° Höhe von Heer entdeckt, und chätzbare Beobachtungen über B. obstetricans, welche dem Hermsgeber von Agassiz mitgetheilt wurde. Zum Schlusse falgen sch einige Nachträge und Berichtigungen. Sie betreffen besongen Emys caspia, Sphargis Mercurialis, Gecke triedrus, Ablephans pannonicus, Coluber Elaphis, bilineatus, Hippocrepis und villstavus. Vom Chamaeleon sind noch auf 2 Taseln 6 Farbansenderungen abgebildet. Von wesentlichen Druckschlern ist Ras. lichts ausgefallen als crapaud de jones st. de jones. Ueber die lumination vermögen wir nichts zu sagen, da nur ein Exemplar ist schwarzen Taseln zur Anzeige eingesendes werden ist. 48.

[2319] Sammlung von Abbildungen schweizerischer Inekten, nach der Natur gezeichnet von J. D. Labram, mit ext von Dr. Im Hof. 7. u. 8. Heft. Jedes mit 4 col. lafeln u. ebensoviel Blättern Text. Basel, Spittler. 835. 8. (à 5 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 1004.]

Die vorliegenden beiden Heste bestätigen das günstige Urnail, welches Res. über die ersten Heste des Werkes a.a. O. ausesprochen hat. Nur sind wiederum meist sehr bekannte und genaine Arten geliesert. Es genügt demnach, hier nur den Inhalt
er Fortsetzung kürzlich anzugeben. Hest VII. Carabus auronina, Osmia cornuta, in beiden Geschlechtern mit Details, Staphynas olens, Fulgora europaea, ebenfalls mit Vergrösserung der
richtigsten Theile. Hest VIII. Apis mellisica, beide Geschlechter
ad Arbeitsbiene, mit vergrösserter Darstellung der Füsse und
fühler; Papilio Cardamines, beide Geschlechter; Hister quadrimaulatus Payk. mit Details; Leucospis dorsigera, ebenso und in beien Geschlechtern.

48.

[2320] Jahresbericht der Königl. Schwedischen Akalemie der Wissenschaften über die Fortschritte der Botanik n. J. 1833. Der Akademie übergeben am 31. März 1834 von leh. Em. Wikström. Uebersetzt und mit Zusätzen und dem uteren-Register zu 5 Jahrg. versehen von C. T. Beilschmied. Ireslau, (Max u. Comp.) 1835. X u. 225 S. 8.

[Vgl. Repertor. Bd. 5. No. 5135 u. 84.]

Anch die hier gegebene Fortsetzung der bearbeiteten Wikström'schen Jahresberichte verdient das schon früher in diesen Blättern ausgesprochene Lob, und in noch höherem Maasse, da der Uebersetzer nicht nur zahlreichere Zusätze geliefert, sonden auch das so gewünschte Autorenregister, und zwar sogleich über alle fertigen 5 Jahrgänge, 1829 bis 1833, beigegeben hat. Je mehr sich die botanische Literatur häuft und je zerstreuter sie ist; um so dankbarer musste die hier gegebene steissige und der Velständigkeit sich nähernde Zusammenstellung ausgenommen werdes. Möge eine rege Theilnahme des Publicums den Herausgeber sie seine auf die Bearbeitung dieser Jahresberichte gewendete Müssentschädigen. Druck, Papier und die ganze Kinrichtung sind den nen der früheren Jahrgänge gleich. Nach einer Anmerkung & 214 wird der Jahrgäng 1828 zunächst und dann der neueste de vorigen Jahres erscheinen.

[2321] Reliquiae Haenkeaneae, seu descriptiones et icons plantarum, quas in America meridionali et boreali, in insulis Philippinis et Marianis collegit Thadd. Haenke, Phil. Dr. et. Redegit et in ordinem digessit Car. Bor. Presl, M. D. L. Prof. Prag. etc. Cura Musei Bohemici. Tomi II. fasc. II. c. tabb. XII aeri incis. Pragae, Calve. 1835. 96 S. fol. (5 Thlr. 8 Gr.)

[Tom. I. (fasc. V.) et II. 1. Ebendas. 1826-81. n. 80 Thir. 8 Gr.]

In der Bekanntmachung der botanischen Schätze, welche TL Hanke auf seinen Reisen sammelte, war seit 1831 ein Stillstand eingetreten. Um so reichhaltiger ist das hier vorliegende Het. Die frühere Einrichtung ist beibehalten worden, und es verdiest alles Lob, dass nur neue oder zweiselhaste Arten aussührlich behandelt, die übrigen aber nur genannt sind. Beiläufig sind auch einige nicht von Hänke gefundene Pflanzen charakterisirt. Tafeln erläutern ausschliesslich nur neue Gattungen. Das Hell begreist folgende Gewächsfamilien: Goodeniacene Br. Zwei nett Hänke'sche Arten von Scaevola, velutina und micrantha und S. senegalensis (Cerbera ovata Sieb. Senegal.) -- Styraceae Ric. Styrax argenteus und Symplocos ciliata und patens. — Die Jussieu'schen Ebenaceae enthalten nur eine neue Diospyros, D. bens. Reichhaltig sind dagegen die Ardisiaceae Juss. Von Mysine gibt der Vf. 2 neue peruanische Arten, M. tomentosa wi verticillata. Caballeria (Manglilla R. et R.) ferruginea R. u. P. wird mit Sprengel auch zu dieser Gattung gezogen. Ardisia ethält 4 neue Species, A. luzonensis, squamulosa, verrucosa und 1mentosa, sämmtlich von der Insel Luzon. Von Jacquinia tritt eine neue mexikanische Art auf, O. nervosa. Dieser Gattung und A-

iceras verwands ist des Vfs. Malaspinaea, M. laurifolia (T. 61) 18 dem westlichen Mexiko. Leider ist die Frucht unbekannt blieben. - Von Ranunculaceen sind nur 3 Gattungen vorhan-Clematis Haenkeana aus den peruvianischen Cordilleren; halictrum Hernandezii (Th. mexican. Hernand.) und lasiostylum 18 Peru und ein kleiner Ranunculus aus den Cordilleren Chile's. . microcarpus. Unter den Dilleniaceis Cand. bemerken wir von etracera 3 Arten, alata, salicifolia und rhamnifolia; von Davilla cida und ovata. Zu Delima kommt frangulaefolia von Luzon. ine neue hierhergehörige Gattung ist Reifferscheidia, nach dem rafen Franz von Salm-Reifferscheid benannt, und die R. speosa, ein sehr schönes, vermuthlich baumartiges Gewächs von Lue, dessen Frucht aber noch zu entdecken bleibt. Taf. 62 stellt dar. Annonaceae Jus. mit Anona rufa, Uvaria sorzogonensis, lanifolia und ebracteolata, sowie Bocagea (St. Hil.) polyandra nd sämmtlich von Luzon. Guatteria macrantha wächst in Mexiko nd die der Gattung nach zweiselhaste G. lucida in Peru. Von lenispermaceen enthält das Hänke'sche Herbar. Cocculus cynanwides von Luzon; Cissampelos psilophylla, ebendaher; Haensana und hirsutissima aber aus Peru. Die martiniquesche C. areira in Sieber's Flora M. wird als Kohautiana unterschieden. arch den numerus quinarius der Blüthentheile ist besonders die attung Hentschelia (luzonensis) unterschieden und auf Taf. 63. ergestellt. Berberideae, Papaveraceae und Fumariaceae der Hane'schen Sammlungen enthalten nur bekannte Arten. Von Nelumiaceen ist nur Nelumbium transversum, von Luzon, unbeschrieen. N. Rheedii ist Rheede hort, mal. XI. Taf. 31. Capparideae. leome longifolia, Crataeva axillaris und 5 Arten Capparis, C. marginata, aurantioides, asperifolia, ramiflora und hypoleuca. Die latisceae, welche der Vf. schon 1820 vor R. Brown unterschieen hat, erhalten eine neue Gattung Tricerastes glomerata (T. 4), auch im Habitus mit Datisca verwandt. Reichhaltig sind lunth's Bixineae. Zuerst eine, nur in Früchten bekannte Gatang Lindackeria, laurina (Taf. 65) aus Mexiko. Hier hätte beserkt werden sollen, dass die gleichnamige Sieber'sche Gattung lodada decidua Forsk. sei. Zwei andere neue und vollständiger ekannte Gattungen sind: Dasianthera luzonensis (Taf. 66) und hristannia salicifolia (Taf. 67) aus Peru. Azara umbellata, lacourtia racemosa und tomentosa, sowie Prockia obovata und tzonensis sind hier noch zu erwähnen. Von Cistineen werden 2 lelianthema beschrieben, hirsutissimum und spartioides, beide von en chilesischen Cordilleren. Die Violaceae umfassen nur 3 neue rten von Jonidium: chamaedryfolium (Chile), lasiocarpum (Mexio) und thymifolium (Luzon). Droseraceae n. gen. Bohadschia amifusa (Taf. 68), ein mexikanischer kleiner Strauch. - Poly-Alacaeae. Polygala cordifolia, Peru, quadrangula, velutina und Report. d. ges. deutsch. Lit. V. 7.

minutiflora aus Mexiko, polyfolia von Luzon. Monnina marginata und retusa. Krameria cuspidata Mexiko; die K. cistoides fi H. et A. wurde schon von Hänke gefunden. -Malvaceae Br. ist die zahlreichste der abgehandelten Familien. Sida enthältra neuen Arten: Haenkeana, radicifolia (!?), physaloides, setifen, aggregata, arguta, der Name ist schon von Fischer vergeben, Kunthiana, Hilariana, Pohliana, hyssopifolia, salviaefoliae und Ent-S. Kohautiana ist aus Martinique; die übrigen sind Bastardia hirsutiflora und Gaya disticha meist mexikanisch. aus Mexiko. Abutilon sessilifolium, dianthum, stipulare, Haenkernum, mexicanum, ramosissimum und calycinum. Die Gattung Wissadula Medic. (Abut. spicatum Knth. und Sida excelsior Car.) wird restituirt und eine neue Art, W. scabra beschrieben, auch (Taf. 69) mit excelsior abgebildet. Eine Lhotsky'sche brasil, Art: W. hirsun ist beiläufig diagnosirt, ferner 2 chiles. Cristarien, geranifolia und hirsuta. Von Malva sind folgende unbeschriebene Arten aufgeführt: macrostachya, californica, incana, erodiifolia, echinata, ostata, Haenkeana und plumosa, die meisten chilesisch und pe-Zu Sphaerakea A. St. H. kommt eine neue Art der Cordilleren Chiles: S. velutina. Von Melachra erscheinen 3 His kesche Arten: M. ovata, urticaefolia und digitata; eine brasilsche wird beiläufig definirt: M. trinervis. Urena heterophyllava Panama. Zu Pavonia kommen 5 neue Arten: urticaefolia, betomcaefolia, glandulosa, scabra und arachnoidea. In der Tribus der Hibiscaceen tritt eine neue Gattung Kosteletzkya in 4 mexikanschen Arten auf: K. hastata, sagittata (Taf. 70), hispida und or data. Sie steht zwischen Pavonia und Bastardia in der Mitte Von Hibiscus selbst: corylifolius und beiläufig 2 südamerikanische neue Arten: ciliaris und setifer. Abelmoschus marianus und Haenkeanus, von Luzon, als Anhang A. sublobatus, vielleicht von den Südseeinseln. — Zu Malvaviscus kommen 2 neue Arten: acerfolius und populifolius, beide aus Mexiko; zu Thespesia. tomestosa chendaher. - Die Familie der Kunth'schen Bombacene erhält eine neue Gattung Bombycospermum, in einem B. mexicanum aufgestellt und durch ineinandergefaltete Saamenlappen, mit dezwischen liegendem Eiweisskörper ausgezeichnet. - Die Sterceliaceae enthalten von Helicteres 3 Arten, 2 aus Mexiko, 1 aus Luzon: carpinifolia, mollis und salicifolia. Alicters Neck. wird angenommen und A. hispida von Luzon beschrieben. Namen Chichaea trennt der Vf. Sterculia Chicha und fügt daze noch die, bei unentdeckter Frucht noch zweiselhaste Ch. acerisolia aus Mexiko. Eine ausgezeichnet neue Gattung scheint Biasoletta zu sein, die auf eine Art der Marianen B. nymphaeifolia gegrüdet ist. Die letzte der hier abgehandelten Familien, Büttneriaceac, umfasst folgendes: Abroma obliqua von Luzon; 4 Büttnerien: salicifolia, tiliaefolia, lateralis und rubricaulis, sämmtlich mexikaisch. Melochia plicata aus Mexiko, der tomentosa schr verwandt. on Riedleia DC. villosissima, multislora, serrata, elongata, totentella, melissaefolia und thymisolia. Nahe verwandt ist Physoium Prsl. in einer mexikanischen Art P. corymbosum ausgestellt
and Tas. 72 abgebildet. Waltheria endlich enthält 3 Arten: roandisolia, glomerata und hirsuta. Die Schreibart, sowie der auf
utem Papier besindliche Druck, sind ziemlich correct und der
tich der Taseln übertrisst die früheren.

48.

[2322] Die Sängethiere in Abbildungen nach der Natr mit Beschreibungen von Dr. Joh. Christ. Ban. c. Schreber u. s. w., fortgesetzt von Dr. Joh. Andr. WagLer, a. o. Prof. in München u. Adj. an d. zool. zoot. Sammlung
es Staats daselbst. 76.—78. Heft. Jedes mit 9 Taf. u.
b Bog. Text. Erlangen, Palm'sche Verlagsbuchh. 1835.
l. (à Heft illum. n. 2 Thlr., schwarz n. 1 Thlr. 4 Gr.)

Das berühmte Schreber'sche Säugethierwerk war sowohl in Bezug auf einige Tafeln als auf einen Theil des Textes unollendet geblieben, und es wurde nach Verfluss einer hedeutenlen Jahresreihe nothwendig, einzelne Tafeln durch richtigere zu rgänzen, das Neue einzuschalten, kurz dieses allgemein als nützich anerkannte Werk dem neuen Zustande der Wissenschaft anupassen. Die Verlagshandlung hatte zu dem Zwecke Prof. Goldass gewonnen und dieser eine neue Ausgabe begonnen, wodurch as Werk bis zu 7 Theilen oder 54 Hesten und 15 Supplementeften anwuchs. Hierauf trat eine Pause ein, das Werk wurde figenthum der Herren DD. Martius und Pauli, und es sind seitem nun die Fortsetzungen regelmässiger erschienen; die Hauptedaction hat Prof. J. A. Wagner in München übernommen, und ur für die Cetaceen hat Prof. R. Wagner in Erlangen seine lülfe zugesagt. Es geht aus aus den vorliegenden Heften deutch hervor, wie die jetzigen Besitzer und Herausgeber alle Kräfte Mbieten, dem Schreber'schen Werke, das noch von keinem ähnchen verdrängt werden konnte, die möglichste innere und äussere ollendung zu verschaffen. Besonders darf gerühmt werden, dass ei weitem die meisten Tafeln nach Originalzeichnungen gearbeitet ad nur sehr wenige copirt wurden. Die Abbildungen sind meist von . Fleischmann gezeichnet und sämmtlich in einer Manier radirt, e unwillkürlich an Landseer's geistreiche Arbeiten erinnert und esen sehr nahe steht. Das Colorit ist sorgfältig und getreu, me das Geleckte und Blendende der meisten französischen und iglischen Arbeiten zu besitzen. Kurz, es erscheint Alles auch er als deutsches Originalwerk. - Von der sorgfältigen Auswahl ird die folgende Aufzählung der in den 3 Heften gelieferten Ta-

feln Zeugniss abgeben. Hest 76: Herpestes javanus, neue An der münchener Sammlung; Gulo canescens Licht.; Phalangista sciurea Kuhl; Pteromys nitidus Geoff., Orig. Zeichn. von Huet file; | 19 Cervus Hippelaphus, Mus. Monac.; Antilope Tragulus Forst. ze Ergänzung; A. Mhorr Bennet (Copie); Sus labiatus; Balaesa longimana Rudolphi (nach Brandt und Ratzeburg). -Heft 77: Simia Inuns L. (zur Erg.); Phoca groenlandica O. Fabr.; Feb. Leo Guzeratensis Smee und Cryptoprocta ferox Bennet sowie Cynictis Steedmannii Ogilby (nach den transact. of the zoolog. see of Lond.); Mustela Zorilla Desm.; Balantia Cookii Kuhl; Cerve mexicanus Desm.; Antilope melanotis Afzel. — Heft 78 enthäl: Manis javanica Desm.; Canis Azarae Neuw.; Viverra Rass Horsf.; Ursus Tibetanus Fr. Cuv. (Copie); U. longirostris Tiel. (ebenfalls Copie nach Cuvier und Geoffroy); Hystrix insiden a Licht.; Sciurus hypopyrrhus Wagl.; Lepus nigricollis Fr. Ca. le (nur 8 Tafeln). - Der Text enthält den Schluss der Pachydemen, wo leider einige willkürliche Namenveränderungen vorkonmen, nebst Zusätzen und Verbesserungen, Verzeichniss der Tafels, Titel und Vorrede zum 6. Theile. In der letztern wird der Ted zur 2. Hälfte des 5. Bandes baldiget zugesagt, und nach des Schlusse des 7. in einem mässigen Bande eine dem jetzigen Statpuncte der Dectrin angemessene Synopsis Mammalium als Suplementband versprochen.

[2323] Amtlicher Bericht über die Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Stuttgart im Septenber 1834, herausgegeben von den damaligen Geschäftsführen C. e. Kielmeyer u. G. Jüger. Stuttgart, Metzleriche Buchh. 1835. IV u. 134 S. (Mit 1 Steintaf.) 4. (n. 1 Thr. 12 Gr.)

Die Versammlung der Naturforscher und Aerzte im rebentukränzten Neckarlande zur Zeit des Herbstes war nicht nur ein der besuchtesten, sondern zugleich durch die Gnade des Könige eine der glänzendsten und genussreichsten, wie durch die herdiche Gastfreundschaft und die gemüthliche Art des geselligen Verkehrs der biedern, lebensfrohen Würtemberger, eine der frühlichsten und belebtesten. Nimmt man hierzu, was das glückliche Schwabenland Interessantes für Kunst und Wissenschaft, besonder die Naturkunde im weitesten Sinne darbietet, so waren die Elemente zu vollständigster Erreichung der Gesellschaftszwecke gegeben. Dass auf den Nordländer, der sich zu jedem Genusse gewissermaassen vorbereiten und von demselben erst erholen mus, um wiederum seinen Studien sich hingeben zu können, diese Treiben zerstreuend einwirkte und ihn so zum Theile den Genuss an dem dargebotenen Geistigen verleitete, war natürlich

uch in den öffentlichen Sitzungen ging es zum Theil etwas bunt archeinander, und manches Unpassende kam zum Vorschein; daegen die Sectionsversammlungen, deren Leitung ein abgesonderr Comité unternommen hatte, sehr belehrend und geordnet wam. Um die Anordnung des Ganzen hatte sich der zweite Ge-:häftsführer, Prof. Jäger, welchen Wendt in seinen passenden bschiedsworten "den glücklichen Nimrod, selbst auf unterirdischer eldmark" nannte, besonders verdient gemacht. Er ist ebenso er Herausgeber der vorliegenden Schrift. Der hochbejahrte und erühmte Kielmeyer hatte nur den Ehrenplatz eingenommen. So ha er denselben verdiente, so leuchtete doch ein, dass die Geellschaft bei der Masse der Arbeiten, welche, wenn die Versamming zahlreich ist, auf den Geschäftsführern lasten, zweier geandter und kräftiger Beamten bedarf. Daher entstand wahrcheinlich gegen den Schluss der Versammlung der Willbrand'sche orschlag zu einem Supplement der Statuten. Er enthielt aber o viel Unpassendes, dass er mit leichter Mühe beseitigt wurde, ad Graf von Sternberg äusserte ganz treffend, dass er durch eine estruction für die Geschäftsführer ganz entbehrlich werde. Diess lles, sowie dass eine Abanderung der Statuten für unnöthig und er Nutzen eines Archivars bei einer Gesellschaft, deren Versammungsort wechselnd ist, für zweiselhast gehalten wurde, geht ans liesem sehr zweckmässig abgefassten Berichte deutlich genug her-Jeder der 546 Theilnehmer an der Versammlung wird letzmen mit Vergnügen lesen und auch bewahren. Die Lithographie ibt den Grundriss des Saales im Gebäude der Ständeversammin welchem die allgemeinen Sitzungen gehalten wurden. las Aeussere der Schrift ist anständig, der Druck könnte aber orrecter sein und der Preis billiger.

[2324] Naturgeschichte des Thierreichs, nebst Abriss er Anthropologie; für höhere Bürgerschulen bearbeitet von Dr. L. J. Dengel, ord. Lehrer an der Löbenichter höhern Stadthule zu Königsberg in Pr. Königsberg, Bon. 1834. VI. 184 S. 8. (10 Gr.)

Ref. ist zur Zeit kein zweckmässigeres Lehrbuch für den lementarunterricht in der Thierkunde vorgekommen als das vorgende, auf dessen Abfassung v. Bär sehr günstig eingewirkt a haben scheint. Es wäre zu wünschen, dass der Vf. auf gleiche Veise auch das Gewächs- und Steinreich behandelte. Nur Wenies haben wir über diese Schrift zu bemerken. Dass alles Gehlechtliche weggelassen ist, will Ref. dem Vf. nicht zum Vornrfe machen, da hierüber die Pädagogen noch verschiedener Meing sind. Unpassend scheint es, dass die Gattungen sämmtlich Phuralis aufgeführt sind, und dass die Aussprache nicht durch

Accente angegeben wurde. Manche den Kindern unverständliche Fremdwörter, z. B. antediluvianisch, Anthropologie konnten vermieden werden. Einige Schreib- und Druckfehler, die nicht angegeben sind, wollen wir hier noch bemerklich machen. S. 57 rhenne st. renne; S. 108 Gravialis st. Gavialis; S. 118 Muren st. Muraena; S. 126 erytrocephalus st. erythrocephalus; S. 130 Pisc. ossei anomales st. anomali; S. 139 Annobium st. Anobium; S. 169 Zoophita st. Zoophyta; S. 183 Ascares st. Ascarida Ueberhaupt ist für eine spätere Ausgabe ein correcterer Drucknewünschen.

[2325] Naturgeschichte des Thierreichs. Für die Jagend und ihre Freunde. 2. Bdchn. Die Vögel. Mit 63 Abbildd. (in Holzschnitt.) Leipzig, Weber. 1835. XIV u. 354 S. 8. (n. 20 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Die Vögel und ihre Nester u. s. w.

Mit dieser Abtheilung ist Ref. weniger zufrieden als mit de ersten, die Insekten enthaltend (vgl. Repertor. Bd. 4. No. 325.). Der Herausgeber (\*r) beklagt sich selbst in dem Vorworte iber die ausserordentliche Dürstigkeit des englischen Originals. & zweckentsprechend zu ergänzen, war ohne specielle Konntniss is Faches und der sehr zerstreuten Literatur, besonders neuerer Zeit, kaum möglich. So kommt es denn, dass manches Irrige, Hallwahre aufgenommen und anderes für den Zweck Wichtige übergangen ist. Der Abschnitt über den Condor z. B. sagt, dass die ser Vogel auch lebendige Thiere ergreife, dass er in Menagerieen nicht vorkomme (in der des pariser Psanzengartens existist er seit langer Zeit), und die Abbildung zeigt einen ganz besiederten Hals. Eben so irrthümlich ist die Vermuthung, dass er auch in den Gebirgen Afrikas und Asiens vorkomme, und die Anwerdung auf die Fabel vom Greife. Besonders ist im Allgemeinen auf die Unterscheidung der Arten zu wenig Rücksicht genomme, und es wird desshalb z. B. die Frage S. 67: sind denn auch in unseren Gegenden Falken? im Ganzen verneinend beantwortet, da sie sich doch nur auf den Edelfalken bezieht. Dass der Name des Sekretürs von den Schwanzsedern des Vogels abgeleitet sei, ist ebenfalls unrichtig. Beim Kasuar (S. 286) ist der der alte Welt mit dem neuholländischen vermengt. Dass der Dudo wahrscheinlich eine Geierart war, ist eine Entdeckung der neuestet Zeit, die dem Vf. noch nicht bekannt sein konnte. ist über die Bart- und Beutelmeise und ihre merkwürdigen Nester gesagt. Dagegen wird bei den meisten Vögeln auf die Dichter alter und neuer Zeit Rücksicht genommen und jede Gelegenheit ist benutzt, den Aberglauben, der in diesem Theile der Natur-kunde noch herrscht, entgegenzuwirken. Die Holzschnitte sind

11 Theil unkenntlich. Das Aeussere gleicht an Eleganz dem des resten Bändchens. 48.

[2326] Menagerie und Naturalien-Kabinet. Ein belehendes Bilderbuch, nicht nur für die Jugend, sondern auch für sebhaber der Naturgeschichte. Mit getr. Abbildd. von ausserenden und nicht allgemein bekannten europäischen Säugethieren, ügeln, Amphibien und Fischen. 1. Heft. Mit 6 illum. Taf. 7 S. Text. qu. gr. 4. Nürnberg, Stein. 1835. (n. 4 Gr.)

Vor ähnlichen Bilderbüchern zeichnet sich des vorliegende ar durch etwas sorgfältigere Illumination und Angabe der systemischen Namen aus. Es ist aber weder eine Zusammenstellung verwandten zu bemerken, noch kann man die Auswahl beunders zweckmässig nennen. Der Text verbreitet sich meist nur uf das Vorkommen, einige Eigenthümlichkeiten und die Grösse, ut die aber bei den Figuren keine Rücksicht genommen ist.

## Mathematische Wissenschaften.

[2327] Nachricht über den Kometen von Halley und eine Zurückkunst im Jahre 1835. Nach einer von M. A. Bouvard, Mitgl. des Instit. u. d. Bureaus d. Längengrade, berechnete Ephemeride durch H. v. Pontécoulant, Hauptm, im k. General, tabe etc. Aus dem Französ. übersetzt von Evander. (Mit einer Sternkarte.) Heidelberg, Groos. 1835. X u. 134 S. 8. (8 Gr.)

Wir halten mit dem Vf. das Original für eines der dentlichden und inhaltsreichsten, wagen ihm aber die besten der von eutschen Schriftstellern bearbeiteten Werke über den behandelten legenstand kühn an die Seite zu setzen und der hier vorl. Ueersetzung, in der man in vielen Stellen deutsche Härten und iallicismen, in einigen sogar Abweichungen vom gewöhnlichen prachgebrauche findet, sogar noch vorzuziehen. Was den Inalt betrifft, so werden an die Erörterung einiger Vorbegriffe die eschichtlichen Notizen über den erwarteten Kometen geknüpft, t einer 2. Abtheilung aber die physischen Erscheinungen der ometen, ihre Beschaffenheit und Einfluss aufs Planetensystem, ermuthungen über den Ursprung der Planeten und Kometen ertert und in einer 3. die Weise gezeigt, die Elemente der Laufuhn eines Kometen nach der Beobachtung zu bestimmen. Hier-1 schliessen sich Bemerkungen über die nachste Wiederkumt, e für Mathematiker deutliche Darstellung der Hauptpuncte der Berechnung derselben, und eine vom Uebersetzer herrührende Erklä- ich rung der Sternkarte, die den Lauf des Kometen versinnlicht. Be-les rücksichtigung der vielfachen geschichtlichen Verhältnisse und der Analogieen im Himmelsraume geben dem Mitgetheilten den Reiz eine pt interessanten Lecture, wobei der Hauptzweck, Belehrung, nick in beeinträchtigt wird. Vom Uebersetzer sind mehrere Anmerkungs in die theils etwas Geschichtliches näher bestimmen, theils auch Zub in lenangaben enthalten, beigegeben, sowie er gleich im Vorwen in seine Meinung, die Kometenschweise seien nichts Andres als in 12 Reflex seiner glänzenden Masse von der Sonne zurückgeworfs. aufstellt und der Prüfung der Astronomen empfiehlt. Endid glauben wir unser oben über die Uebersetzung als solche ausgsprochenes Urtheil durch einige Beweise rechtsertigen zu müsse 7. Seite 60: "Wirklich, indem sie die atherische Mitte, welche Sonne umgibt, durchschreiten, werden es die der Verflüchtigm 5 am meisten fähigen Moleculen sein, welche den grössten Wier- u stand leisten, und ihre Abweichung wird um soviel grösser schaft als sie dann von dem Kopfe des Kometen entfernt sind ec. Seite 63 "aus Ursachen" statt wegen. Seite 70 u. fg. Some-12 strasse statt Erdbahn. Seite 89 wird Centrifugalkraft in sinc 4 Anmerkung als eine Kraft erklärt, wodurch der Körper in seine 1 Bewegung von einem gewissen Puncte immer weiter weggetrieben wird. Seite 95 wird unter den Elementen angeführt: die Abrechung der Laufbahn zu einer bestimmten Stelle, genannt Elen, und der Rand der Knoten. Wir könnten noch mehrere sogur dem Sinne nach augenscheinlich entstellte Stellen anführen, glauben aber so wenigstens erwiesen zu haben, dass das Buch im Französisch - Deutsch geschrieben ist. 125.

[2328] Praktische Anweisung zur Feldmesskanst mit der Kette, dem Messtische und Winkelspiegel zur Selbstbelchrung für Alle, welche mit den ersten Lehren der Arithmetik und Geometrie nicht ganz unbekannt sind. Von Gottfr. Wiessner, Grossherz. Sachs. Weim. Geometer. Mit 9 Steindrucktfeln. Leipzig, Hinrichs'sche Buchh. 1835. VI u. 80 S. 8. (18 Gr.)

Der Vf. sagt, dass ihm die seit 1809 namentlich in Bayers geübte Praxis und die Erfahrungen bei vielfältigem Unterriehte die zweckmässigste Art an die Hand gegeben haben, wie selbst ohne fremden Beistand der mit den Kenntnissen der ersten arithmetischen und geometrischen Elementarsätze Ausgerüstete die Feldmesskanst leicht und sicher erlernen könne, und will dieselbe in diesem Lehrbache (von 80 Seiten) dargestellt haben; was wir bezweifeln müssen, da bei jedem Unterrichte, so auch bei dem der Feldmesskunst ein Vorgreifen und ungeordnetes Auf-

führen der Sätze, sowie eine ungleichformige Behandlung ver-Um den ausgesprochenen Vorwurf nur einigerderblich sind. massen zu belegen, erwähnen wir nur, dass in dem 1. Capitel beinahe das Ganze des Messens als bekannt vorausgesetzt, und über Legen des grossen Netzes, Vormessen mit Messtisch and Scheibe, Parallelenmethode u. s. w. gesprochen wird; dass das 2. Kap. von Abstecken gerader Linien, das 3. gleich vom -Messen unzugänglicher Linien mit der Messkette handelt, während doch ein Zwischencapitel über das einfacher zugänglicher Linien erforderlich war; dass den Aufgaben eine übersichtliche Anordnung mangelt. Um aber auf die ungenaue Behandlung aufmerksam zu machen, verweisen wir nur auf die Definition eines verjüngten Maasstabes und des Winkelspiegels Seite 9 u. 21. Die Ungleichförmigkeit und Unzulänglichkeit des Behandelten zeigt sich daraus, dass das ganze Planzeichnen auf noch nicht 3 Seiten behandelt wird, wo natürlich das Bergzeichnen mit inbegriffen Schwerlich wird dieses Capitel die Nachhülfe des Lehrers entbehrlich machen. Hauptsächlich fühlte sich der Vf. desswegen zu Absassung dieses Werkes berusen, weil in den Lehrbüchern der Feldmesskunst meist die ältern Instrumente: Kreuzscheibe, Zollmann'sche Scheibe, Boussole u. s. w. statt der neuern einfachern berücksichtigt werden; er hält daher ein Lehrbuch, in dem der Messtisch, Winkelspiegel, Theodolit und Spiegelsextant berücksichtigt werden für willkommen und nutzbringend, sagt aber von den beiden letzten Instrumenten kein Wort. Durch das Gesagte wollen wir aber durchaus nicht leugnen, dass sich in dem Werkchen eine gewiss für Viele recht lehrreiche Durchführung der Aufnahme einzelner bestimmt bezeichneter Fälle, nebst den Hauptlehren der Berechnung und Theilung vorfinden. 125.

[2329] Luftschifffahrt und Maschinenwesen. Nachweisung eines neuen Bewegungsmittels, in Anwendung auf den Betrieb und die Bewegung von Maschinen, Fahrzeugen, Geschossen und Projectilien aller Art, mächtiger und vortheilbafter, als alle seither in in Gebrauch genommene Kraftausserungen; von grössester Wichtigkeit aber desshalb, weil seine Benutzung uns die Horizontaldirection der Luftballons und der aërostatischen Fahrzeuge, sowie die Bewegung, Hemmung und Leitung von Luftfahrzeugen ohne aërostatische Beihülfe, in horizontaler, wie in verticaler Richtung, vollkommen zu Gebote stellt; von Dr. W. Weinholz. Braunschweig, Ochme u. Müller. 1835. XVI u. 190 S. 8. (16 Gr.)

Auf einige kurze Notizen über Luftschifffahrt im 1. Abschn. und über die vorgeschlagenen Mittel zur Direction eines Luftfahrzeuges im 2., wobei der Vf. den Grund der geringen Aus-

bildung der Aeronautik in der einzigen Anwendung aerostatischer Mittel statt aerodynamischer findet, wird im 3. Alles, was über die Erb'sche aero - und hydrodynamische Kunst, die 1824 zuerst bekannt gemacht wurde, mitgetheilt worden ist, referirt, wobei die Menge der vom Erfinder für dieselbe in Anspruch genommenen Vollkemmenheiten doch selbst dem Vf. etwas zu gross vorkommi obgleich er später seine eigne Erfindung mit gleicher Liebe behandelt. Selbst die Statuten der Actiengesellschaft, durch welche die Aeronautik ausschliesslich ins Leben eingeführt werden soll finden wir getreulich aufgezeichnet; die Andeutungen des eigen lichen Grandprincips Seite 105 sind ziemlich dankel, jedoch duch es möglich sein, daraus bei einigem Nachdenken das Triebsmit tel zu entnehmen, das der Vf. nun ausführlich beschreibt (in Abschn.), und zu dessen Anwendung er sogar die allgemeine Abschn. Einrichtungen der Fahrzeuge und Steuerkörper angibt. Trichkraft ist nämlich der Druck von Flüssigkeiten auf Seite wände eines Gefässes, welcher, wenn er einseitig wirkt, beim Segner'schen Wasserrade zur Hervorbringung von Be gung dienen kann. Hauptsächlich sollen aber luftförmige F sigkeiten so wirken, sei es, dass man sie erst zusammendri oder z. B. aus Pulver oder Wasser erzeugt; die so erzielte Ki soll viel vortheilhafter und wohlseiler selbst als Dampskraft Dampsmaschinen sein und Alles leisten, was nur irgend mit cherweise gewünscht werden kann. Der Vf. verkennt den Stad punct und hätte lieber erst eine Fahrt mit Raketen, wo ihn erste an der Erde weg, die zweite höher, die dritte nach brennen der zweiten wieder höher gehoben haben würde, aus len und beschreiben, als sich damit abmühen sollen, eine Mas leerer Worte über mögliche Apparate, denen man das Unpradi sche gleich ansieht, zu machen. Wir brauchen, um die Art de Behandlung, die vielen englischen Patentschriften nicht unähme ist, anzuführen, nur den §. 112, Seite 163, abzudrucken. "In p wissen Fällen kann es nöthig oder vortheilhaft werden, Dampfe im Maximo der Verdampfung anzuwenden, in gewiss anderen Fällen kann es dagegen nöthig oder vortheilhafter s die Dämpfe nicht im Zustande des Maximums der Verdampfe zu benutzen. Je nachdem nun das Eine oder das Andere für me rathener gehalten wird, müssen auch die Apparate, welche dienen sollen, die Dampfe zu erzeugen und auf den verlangte Grad der Spannung zu bringen, mehr oder weniger mediking Einrichtungen erhalten". Fast wollte es uns anfänglich bedünkt als sollte durch dieses Werkchen der Geist unseres erfindende Zeitalters persissirt werden; allein leider mussten wir bald schol an der Vorrede bemerken, dass des Verfassers Standpunct vie zu sehr im, als über dem Zeitalter ist. 125.

[2330] Die Atmosphäre und ihre vorzüglichsten Erscheine, ch den Grundsätzen der neuern Meteorologie, nach eigenen d anderer Beobachtungen bearbeitet von Dr. J. Jac. Güner, königl. preuss. und herz. nass. Medicinalrathe u. s. w. it 1 Steindrucktaf. Frankfurt a. M., Sauerländer. 335. VI u. 253 S. 8. (1 Thlr. 9 Gr.)

Auf die von dem Vf. 1833 herausg. Schrift: "Physische Genichte unserer Erde und der vorzüglichsten Länderentdeckungen", t welcher er eine allgemeine Biologie, oder das Leben der Erde. d ihrer Producte begonnen hat, folgt die vorliegende als 2. Thl., loch auch als Ganzes für sich bestehend. In 14 Briefen wer-1 die Hauptlehren der Meteorologie, denen der Vf. seit länge-· Zeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat, vorgeführt, und ar im ersten die mechanischen Eigenschaften der Luft nebst 1 verschiedenen Einrichtungen des Barometers, wo es uns scheint, hätte über die neuere Einrichtung guter tragbarer Barometer vas mehr gesagt werden können. Der 2. Br. enthält eine ziemumfassende Aufstellung der Witterungsanzeigen theils der für en längeren Zwischenraum geltenden, theils der unmittelbar folnden Aenderungen sowohl an belebten als leblosen Wesen; der aber die des Barometers, seinen Gebrauch zum Vorausbestimn athmosphärischer Aenderungen sowie die täglichen Schwankun-1, nebst des Vfs. Beobachtungen über dieselben zu Köln Im 4. Brief wird das Mariollische Gesetz erörtert und . 50). Möglichkeit des Höhenmessens mit dem Barometer nach der hichtenrechnung mit Benzenberg's Worten (S. 59-60) aus sei-1 Briefen über die Schweiz von 1811 gelehrt. 5. Br. Bestandile der atmosphär. Eudiometer, Hygromether, Ombrometer. (Wir missen einige brauchbare Eudiometer der neuern Zeit, sowie bequeme August'sche Hygrometer.) 6. Br. Thermometer, Pyaeter nebst Reductionstabellen, wo die Fahrenheit'sche Scale die sheit gibt und die entsprechenden Werthe von Réaquiur, Dee und Celsius mit 3 Decimalen berechnet sind. 7. Br. Verilung der Wärme auf der Erde und in der Luft, Klima. 8. Br. ränderungen des Wärmezustandes, wo aus Brandes über den tlern Gang der Wärme 15 Seiten abgedruckt sind. 9. Br. ifluss der Himmelskörper auf den Wärmezustand der Erde, wo Bode's Gedanken über den Witterungslauf 11 Seiten abge-10. Br. Quellen der Wärme und Gesetze ihrer Veritung. 11. Br. Wolken, Regen, Schnee, Hagel, Eis, Thau, 12. Br. Feurige Meteore, e Entstehung und Erscheinungen. nentlich das Gewitter, 13. Br. Blitzableiter, ihre Geschichte 1 Verfertigung, 14. Br. Das Nordlicht, Nebensonnen, Nebennde, Regenhogen, Sternschnuppen, regelmässige und periodische

Winde. — Die Behandlung ist deutlich, gewöhnlich so viel möglich der Geschichte der Entdeckungen folgend; die Genauigkeit des Textes dagegen leidet oft durch Schuld des Correctors, so fanden wir schnell nach einander folgende Druckfehler: Prochte, Maniette, Delton, Beaufry, Kaliun u. s. w. Das Papier ist sehr gut; ein paar Steintafeln mehr würden viel zur Deutlichkeit beigetragen haben.

### Staatswissenschaften.

æ

[2331] Lehrbuch der ökonomischen Politik von Dr. Carl v. Rotteck, Grossherz. Bad. Hofrath u. Professor, metrerer gelehrter Gesellschaften Mitglied. Stuttgart, Hallberger'sche Verlagsh. 1835. XIV u. 480 S. 8. (2 Thlr.)

Es ist das vorliegende Werk der vierte Band der Vereingung von Handbüchern, die der Vf. unter dem Titel: "Lehrbach des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften", herausgegebet hat; der 2. Band der "besonderen Staatslehre". Er unterscheidet darin einen theoretischen Theil der Staats-Nationalökonmie und einen praktischen Theil derselben. In der etwas seltsamen Benennung dieser Wissenschaft könnte man eine wider Willen gemachte Anerkennung der Ansicht finden, dass es auch eine Nationalökonomie gebe, die nicht des Staats ist. dem Vf. verworfene Unterschied zwischen Volks- und Staatswirthschaft lässt sich nicht, wie er gethan hat, mit dem trivialen Satze absertigen, dass eine Volkswirthschaft ohne Staat nicht denkbar sei. Abgesehen davon, dass sich auch hiergegen Manches erinnern liesse, ist es gleich gar nicht der Sinn jenes Unterschieds, bei der Volkswirthschaftslehre den Staat wegzudenken: vielmehr prasumirt sie ihn. Aber während die Volkswirthschaftslehre die reine Güterlehre entwickelt, zieht die Staatswirthschaftslehre aus einem Theil der von der ersteren aufgestellten Grundsätze die Richtschnuren, denen der Staat bei seinem Kinflusse auf die Güterwelt folgen soll. Im Gauzen hat auch unser Vf. nichts Anderes gethan. Er hat in dem theoretischen Theile ein Resumé wichtiger Lehren der Nationalökonomie, im praktischen Theile sehr wesentliche Abschnitte der Staatswirthschaftslehre behandelt. Vollständigkeit vermisst man in beiden. Der ganze Zweig des Wissens scheint nicht in dem Grade das Fach des Vf. zu sein, wie die Verfassungslehre und mehr noch das Vernunftrecht. Theils vermag er sich nicht aller Absicht zu entschlagen, während hier nur die unbefangen prüfende Richtung des Naturforschers an ihrer Stelle ist, der nur ein Resultat will, gleichviel welches. Theils blickt auch eine gewisse Unsicherheit

n den abstracten Grundlehren der Nationalökonomie hier und da lurch; oder vielmehr es werden Lehren aufgestellt, gegen die ich Vieles erinnern liesse, und die der Vf. nicht ergriffen haben fürde, wenn ihm das ganze System in seiner vollen Klarheit und Folgerichtigkeit aufgegangen ware. Eine gewisse geheime linneigung zu dem Mercantilsysteme, die zuweilen durchblickt, st gar nicht befremdend; denn gerade dieses System ist ungenein verführerisch, und der Scharfsinnigste wird auf den ersten Blick nicht abgeneigt sein, seinen Sätzen zu huldigen, wie auf ler andern Seite Tausende, die die gegen dasselbe gerichteten ?hrasen nachbeten, sehr in Verlegenheit kommen würden, wenn ue es anders als in Phrasen widerlegen sollten. Das Kriterium les höhern Theoretikers in diesem Fache ist das, dass er die unzelnen richtigen Lehren jenes Systemes aus dem entgegensteienden Systeme abzuleiten weiss und in ihnen nicht Widerlegungen, sondern Besestigungen des letzteren findet. Es ist hier wie n der Verfassungspolitik. Auf dem ersten Stadium glaubt man m das Wahre; auf dem zweiten wird man daran irre, und auf lem dritten kehrt man aus Ueberzeugung wieder dazu zurück. Der dritte Theil dieser ökonomischen Politik gibt einen kurzen Abriss der Finanzwissenschaft. Wir können nur in dem Objecte. vorauf sich Finanzpflege und Staatswirthschaft beziehen, nämlich lem Gelde, Verwandtschaft finden, keineswegs aber in Dem, was loch die Anordnung der Wissenschaft bestimmen sollte, der Naur beider Geschäftszweige. Hier ist fast nur ein negatives, dort in eminent positives Kinwirken. Uebrigens theilt der Vf. die Finanzwissenschaft in eine materielle und in eine formelle Finanzehre. Als Anhang der erstern gibt er einen Theil der Militairpoitik, worin er auf eine allerdings sehr interessante Weise die verschiedenen, auf die Bildung der Militairmacht bezüglichen Systeme beleuchtet. - So haben wir den Inhalt des Buches refeirt und einige Einwendungen dagegen angedeutet. Was an dem Buche zu loben, und dass Vicles daran zu loben ist, bedarf nicht erst unserer Versicherung.

[2332] Was ist Versassung? und Was ist Volksrepräsentation? Aus dem Gesichtspunkte der Staatswissenschaft mit Berücksichtigung der über diese Gegenstände erschienene(n) Schriften beantwortet von Dr. Ludw. Thilo. Breslau, Richter'sche Buchh. 1835. XIV u. 140 S. 8. (12 Gr.)

Der Name des Vis. kommt nur auf dem Umschinge zu Tage. Der eigentliche Titel enthält nur die erste Frage und der Verfasser nennt sich darauf einen Altpreussen, den Verfasser der "Volkssouveränetät in ihrer wahren Gestalt". Darauf folgt eine Dedication an seinen in Kloster Rossleben befindlichen Sohn

worin dieser vor geheimen Verbindungen gewarnt und ermahnt wird, wirthlich zu sein, um einen mässigen, aber bleibenden Besitz als Bedingung der Unabhüngigkeit zu erringen. Darauf wort. — Das Ganze besteht aus zwei Abhandlungen. Darauf das Vorist gegen die Schrift eines Neupreussen: "Bedarf Preussen einer Constitution?" gerichtet. Es ist ebenso selten als erfreulich, vot Preussen aus einmal eine Stimme zu vernehmen, die nicht bloss mit Vorliebe für das constitutionelle Leben, sondern auch mit Sachkenntniss, mit Einsicht in Theorie und Praxis desselbes spricht. Dabei zeigt sich keine Ueberschätzung desselben, kein Verdammer, nicht einmal ein bitterer Bekämpfer der Gegner. Der Vf. übergeht das Besondere, nimmt auf Preussen keine weiter Rücksicht, und zeigt nur die bodenlose Verwirrung in den Begriffen seines Gegners über Dinge, die er zu besprechen und n verdammen sich angemaasst hat, ohne sie zu kennen und zu fas-Schr schön, was über die Plattheit der so gewöhnliche Ausfalle auf die papiernen Verfassungen gesagt wird. zweite Abhandlung soll gegen ein 1833 erschienenes Schriftchen: "Betrachtungen über die Repräsentation moralischer Personen", und gegen der Schrift des Freih. v. Seckendorff: "Bedenken gegen die Oessentlichkeit der Berathung" (Vgl. Repert. Bd. 5. No. 1450.), gerichtet sein, welche letztere sie aber nur mit wenigen Zeilen berührt. Wir ersehen daraus, dass Hr. v. Seckendorf der Verfasser beider Schriftehen sein mag. Dieser achtbare Gegner wird mit Ruhe und Gründlichkeit bekämpft und namenlich die Behauptung widerlegt, dass das Volk keine Repräsentanten brauche, da der Fürst schon sein Repräsentant sei.

11.

[2333] Preussenworte zur Verständigung über einige Lebensfragen der inneren Politik gesprochen von A. S. G. v. Schlieben. Magdeburg, Heinrichshofen. 1835. 41 S. 8. (4 Gr.)

(Der Erlös ist zu milden Zwecken bestimmt.)

Der Verfasser hat diese Rede, wie er im Vorwort sagt, halten wollen, aber nicht gehalten, sondern statt dessen drucket lassen. Es wäre besser, er hätte sie gehalten und ungedruckt gelassen. Zur Verständigung können unerwiesene Behauptungen, worin die eine Seite unbedingt gelobt, die andere unbedingt verworfen wird, nicht das Mindeste beitragen. Die Herren von Schlieben sind, wenn wir nicht irren, ein Geschlecht mit denen v. Schlieffen. Wir möchten wohl wissen, was der alte General von Schlieffen, ein deutscher Kern – und Ehrenmann, der die Geschichte dieses Geschlechts geschrieben hat, zu diesen Rodomondaten gesagt haben würde, denen Logik, Kenntniss und Un-

befangenheit fehlt, und in denen nur ein blinder Eifer in schimnernden Phrasen predigt. Nach einem Glase Wein, auf einem solennen Diner, unter lauter Sinnesverwandten imponirt so etwas, und da haben wir auch nichts dagegen. Aber warum es drucken assen? Nun das mögen die milden Zwecke entschuldigen. 11.

[2334] Prüfung der Gründe, mit welchen von den Heren Kläber und Zacharia die Rechtsgültigkeit und Standesmässigseit der von Sr. königl. Hoh. dem Herz. von Sussex mit Lady Ang. Murray im Jahre 1793 geschlossenen ehelichen Verbindung behäuptet worden ist. Von K. Fr. Eichhorn. Berlin, Dümmler. 1835. XVI u. 172 S. u. LXXX S. Anh. gr. 8. (1 Thlr. 4 Gr.)

Es scheint, kein grosser Publicist in Deutschland von deten, die sich mit dem positiven Staatsrechte beschäftigen, will lie Frage, die auf dem Titel genannt wird, unbesprochen lassen. die ist nicht von einer Natur, dass für die Wissenschaft gerade rosse Resultate aus diesen vercinten Bemühungen so vieler ausezeichneter Männer hervorgehen könnten. Indess jede bisher arüber erschienene Schrift zeichnet sich doch durch vorzugsweise erücksichtigung eines von den Uebrigen minder berührten Puncs aus. - Auch die vorliegende ist wider die Gültigkeit jener he, huldigt also der Meinung, für welche die Mehrheit der timmen sich zu erklären scheint. Sie, ist mit der bekannten ründlichkeit ihres berühmten Verfassers, aber nicht ohne eine ewisse Bitterkeit gegen den alten Nebenbuhler Klüber verfasst. ie widmet dem gemeinen Rechte über den streitigen Punct eine esondere Aufmerksamkeit. Auch trägt sie zur Aufhellung der 'hatsachen, namentlich des Benehmens des Herzogs von Sussex, lanches bei, was der Vf. aus besonderen Quellen schöpfen konnte. ehr wichtig ist auch der Anhang, der viele auf diese Streitfrage ezügliche Documente, Auszüge aus Protokollen und interessante ufschlüsse über die Verhältnisse der Insel Man enthält.

[2335] Die richterliche und vollziehende Gewalt des eutschen Bundes, mit besonderer Rücksicht auf das durch in Bundesbeschluss vom 30. October 1834 eingeführte Bundeschiedsgericht. Von Ad. Arnold. Stuttgart, Löflund u. ohn. 1835. 58 S. 8. (8 Gr.)

In diesem einfach gehaltenen Schriftchen werden zuvörderst e Bestimmungen des früheren Bundesrechts geschichtlich und aatsrechtlich erörtert und namentlich die Natur des Austrägalesens geschildert. Darauf wird der Beschluss des Bundestags der Einrichtung des Schiedsgerichts und der folgende, in dem die Schiedsmänner ernannt wurden, abgedruckt. Der Verfasser und die Einrichtung sehr recht und sehr schön. Er meint, die a grosse Verschiedenartigkeit der deutschen Particularverfassung habe weder bei Errichtung des Schiedsgerichts, noch bei Ernan nung der Spruchmänner Concurrenz der Landstände zugelassen. Ab sie sollen ja in den einzelnen Fällen, wo das Gericht in Wirksmakeit tritt, aus diesen Spruchmännern einige Schiedsrichter auslem Eine Concurrenz ist also doch möglich.

[2336] Die berühmtesten Staatsmänner und Diplonten unserer Zeit. Politische Charakterskizzen in Copieen Originalen, von Dr. A. Diezmann. 3. Heft. Leip O. Wigand'sche Verlagsbuchh. 1835. 110 S. 8. (126

[1. u. 2. Hft. Vgl. Repertor. Bd. 3. No. 2586 u. 3205.]

Wir müssen im Ganzen unser Urtheil über die zwei en Heste bei diesem Dritten wiederholen. Auch hier sinden sicht copirte Skizzen. Wer aber die freilich weiter verbreiteten Zeitschen, denen sie entlehnt sind, noch nicht gelesen hat, der mit Vergnügen geistvolle, wenn auch einseitige Rhapsodien Francia, Pozzo di Borgo und Mehemed Ali lesen. Die Belscher von Paraguay und Aegypten sind offenbar zu günstig gezinnet. Aber der Franzose bewundert überall, wo die Gewalt Krast gehandhabt wird.

[2337] Politische Satyren des Winzers Paul Les Courier. Aus d. Französ. von Joh. Sporschil. 1. T Braunschweig, G. C. E. Meyer. 1835. XVI u. 200 S. (1 Thlr.)

Vorliegende Uebersetzung kann als Zugabe zu der der Bi Courier's (Leipzig, Hartmann. 1829. 2 Bde.) betrachtet wer und zwar zunächst für Die, welchen das Original nicht zur B oder nicht verständlich ist. Obgleich nämlich Courier's satiri Geissel hauptsächlich die Meassregeln traf, welche die Resta tion ergreifen zu müssen glaubte, um ihre Absichten nicht zusetzen, so braucht wohl nicht erst gesagt zu werden, ganz abgesehen von Zeitverhältnissen, das, was Courier in d Gattung geleistet hat, zu dem Besten gehört, was dergleichen rioden der Gährung auch in andern Ländern, namentlich in land, erzeugt haben. Die Unbestechlichkeit seines Blickes. Schärfe seines Witzes, der in vielen Stellen in eine wahrhaft nichtende Ironie ausschlägt, die raschen, kräftigen Wenden seiner Sprache, die Naivetät seiner Darstellung machen diese tiren zu wahren Mustern und werden sie nur das Schickst derer Meisterstücke dieser Art erleben lassen, bei mange

enntniss der speciellen Verhältnisse mit der Zeit zum Theil unrständlich zu werden. Uebrigens sind es keinesweges ausschliesmd politische Satiren (soll das etwa ein Aushängeschild sein?),
undern das vorl. Bändchen enthält ausser der Petition an die
ammern vom J. 1815, dem "Process Pierre's Clavier Blondeau"
s. w., den Briefen an den Redacteur des Censeur und Briefen
a Privatpersonen, namentlich das Sendschreiben an Renouard über
en berühmten Dintenfleck in dem florent. MS. des Longus und
as Sendschreiben an die Herren von der Akademie wegen seiner
afnahme in dieselbe. Die Uebersetzung ist gut; bemerken müsm wir jedoch, dass das in der Vorrede enthaltene Leben Couier's fast wörtlich aus der oben erwähnten Uebersetzung der
riefe abgedruckt ist.

[2338] Diversiou eines Christen im Freiheits-Kampfe der Juden on Fr. Clemens. Altona, Hammerich. 1835. 16 S. gr. 8. (4 Gr.)

[2339] Ueber die Wichtigkeit einer vermehrten und erleichterm Geld-Circulation mit besend. Beziehung auf einen allgemeien Zollverband Deutschlands. Von H. D. Schädtler. Hamburg, Ichuberth u. Niemeyer. 1835. 64 S. 8. (3 Gr.)

# Biographie.

[2340] Leben des kön. Preuss. geh. Rathes u. Dr. d. Arzneivissenschaft Ernst Ludwig Heim. Aus hinterlassenen Briefen und Tagebüchern herausgegeben von Geo. W. Kessler, kön. Preuss. wirkl. geh. Oberfinanzrathe. 2 Thle. Leipzig, Brockhaus. 1835. X u. 373, 376 S. 8. (3 Thlr.)

Das Leben eines Mannes, welcher durch seine ungeheuchelte Gettesfurcht, durch seine grossen ärztlichen Kenntnisse, durch das mermüdlichste Bestreben, dieselben zum Besten der leidenden Menschheit anzuwenden, durch eine frohe Laune, die selbst durch lie angestrengtesten Arbeiten nicht getrübt werden konnte, und urch seine belehrenden Schriften sich bei seinen Zeitgenossen ie allgemeinste Hochachtung erworben hat, verdient unstreitig enau gekannt zu sein. Wir sind daher dem Hrn. Herausgeber, em vierten Schwiegersohne des Verstorb., Dank schuldig, dass raus Heim's bis fast zu seinem Tode fortgeführten Tageuche und aus dess. Briefen an seine Verwandten, also aus den einsten und zuverlässigsten Quellen, das Leben und Wirken seites Schwiegervaters der gelehrten Welt mitgetheilt hat. Ref. geteht, dass ihm die Lectüre dieses Buches grosses Vergnügen gefährt hat, und er wünscht durch seine Mittheilungen auch Andere Repert. d. ges. deutsch. Lit. V. 7.

zum Lesen desselben zu veranlassen. — Unter sieben welche der Pfarrer in dem meining. Dorfe Solz, Joh. Luerzeugt hatte, war Ernst H. der dritte Sohn, geb. den 1747. Er kam schwach zur Welt, und diese Schwäche Krankheiten in der frühesten Jugend so vermehrt wor er im 13. Jahre es noch zu keiner Fertigkeit im Lesen hatte. Der sehr strenge Vater unterrichtete seine Söh bis sie auf das Lyceum in Meiningen kamen. Ernst b ses 1764 und hatte das Glück, hier in Zierlein einen und geschickten Freund zu finden, der ihm Privatunte Griech. und Latein. ertheilte. Durch fleissige Benutzw Unterrichts hatte er es schon nach 2 Jahren dahin gebra er als reif zur Universität erklärt wurde. In der Mathe deutschen Verskunst that er es allen seinen Mitschüler Ostern 1766 ging er auf die Univ. Halle. Hier hörte und nach alle Vorlesungen über Philosophie, Medicin ur wissenschaften, sogar über Astronomie, Mechanik u. s. v nik trieb er aber mit besonderer Liebe, und da sein Junghans, nur geringe Kenntniss der kryptogamischen hatte, so studirte er diese desto fleissiger und unter Moose am meisten. — Da er nach einem dreijährigen der Medicin sich schon eine nicht unbedeutende Praxis Studenten und den Bürgern der Stadt erworben hatte, so Dr. Nietzky die Besorgung eines sehr reichen und kran denten, v. Karstedt, auf, mit dem er bald eine bis n fortdauernde Freundschaft stiftete. Von dieser Zeit an sich seine ökonomischen Umstände. Im J. 1767 wurde eines in einem sächs. Dorfe erkauften und auf der Gre heimlichten Päckchen Tabak in einen schlimmen Hande Tabakspächtern verwickelt. Er sollte 20 Thlr. Strafe Bei dieser Gelegenheit werden mehrere Briefe von seinen Ludwig und Anton und einer von seinem Vater an Ern theilt, über dessen Inhalt dieser mehr, als über die T schichte missmuthig gestimmt ist. Ludwig tröstet ihn, aber dabei mit der grössten Gutmüthigkeit wegen seines baren Charakters, der einen Arzt gar nicht kleide, ernstl haltungen. Ernst bleibt aber der Alte; immer lustig und Wenige Wochen nachher beschreibt er die stattliche An mit geborgten Kleidern bei einer zweimaligen Opposition komischste Weise. Ostern 1769 kam der einzige Sohn arztes von Friedrich II., Muzel, nach Halle, der mit dem Heim die innigste Freundschaft schloss und dadurch de zu Heim's Glücke legte. Zwar hatte er im J. 1770 Physikus in Wasungen zu werden; aber woher die Pro kosten nehmen? Die ihm von seinem Vater dazu gesende Thir. waren längst an bedürftige Studenten verliehen, odt

B. für Arzneien für arme Kranke, ausgegeben. Inzwischen jees Physicat wurde anderweit vergeben, und H. erhielt Ende 1771 on seinem Freunde Muzel eine Einladung, ihn auf seinen eisen zu begleiten; sein Vater wollte alle Kosten tragen. Heim hrieb nun seine Disputation: "De origine calculi in viis urinariis, ntenus est arthritidis effectus", und promovirte den 15. Apr. 1772 Esleich mit Muzel. Der von M.'s Vater entworfene Reiseplan ag dahin, zuerst die Heilquellen Deutschlands zu besuchen, dieben chemisch zu untersuchen, in den Gebirgen Berg- und Hüttwerke, übrigens gelehrte Männer und Anstalten kennen zu lerm, von welchen sie einen Gewinn für ihre wissenschaftliche sbildung erwarten dursten; der Winter sollte dann wieder dem adium auf der Universität Leiden gewidmet sein. In Leiden autzte H. den Unterricht des berühmten Gaubius und die reichen Ptigen Sammlungen, war aber oft sehr kränklich. Von Leiden been die Freunde nach Amsterdam und besuchten die dortigen Imkenanstalten. H. richtete vorzüglich seine Aufmerksamkeit F die Heilmittel in ihrer rohen Gestalt und suchte sich dieselin vorzüglichster Vollständigkeit zu verschaffen. Bonn's Unricht und seine Sammlung anatomischer Präparate bereicherte mit mannichsaltigen Kenntnissen. Zu Anfang August 1773 Piessen sie Holland, um England konnen zu lernen. Ein alter plomat, v. Schöning, an den sie empfohlen waren, machte sie b den ersten äusseren Gesetzen des englischen Lebens bekannt. d darauf führte sie Prof. Fabrizius aus Kiel bei Banks und ander ein, woven der erstere Heim wegen seiner Mooskenntsehr schätzte. Anf. 1774 begann W. Hunter seine anatom. rlesungen, denen H. beiwohnte. Die Sammlungen desselben, welchen er freien Zutritt hatte, der nahe Umgang mit Fordyce, Engle und anderen angesehenen Aerzten und der Besuch des Thomashospitals machten ihn mit der Heilmethode der Engnder vertraut und bereicherten seine medicinischen Konntnisse. stugsweise aber war der Aufenthalt in England durch das andschaftliche Verhältniss mit Banks, dem er seine auf der Reise die Welt gesammelten Moose, Seegräser u. s. w. ordnete und Schrieb. Da Fabrizius die Anordnung der von Banks gesam-Hen Insekten übernommen hatte, so fand H. dadurch Gelegensein in Halle begonnenes Studium der Entomologie fortzuhen. Im Herbste 1772 verliessen beide Freunde London und Adeten in Dieppe. Von hier gingen sie nach Rouen, um Davis seine Krankenanstalten kennen zu lernen. In Paris zog H. Desault ins Haus und dann, um mehr Fertigkeit in der fran-Méchen Sprache zu erlangen, aufs Land 2 Meilen von Paris. Er machte mit Thouins, Adanson und Aublet eine lang unnaltene Bekanntschaft. Gegen den Frühling verliessen die Rei-38 \*

senden Paris um nach Deutschland zurückzukehren. Von Strasburg durchstreisten sie den Schwarzwald, theils um Moose und Steine zu sammeln, theils um Mineralquellen zu analysiren, theils um Hüttenwerke kennen zu lernen. In Nürnberg trennten sie sich im April 1775 und Heim besuchte seinen Vater, bei dem er bit zum Herbste dieses Jahres blieb. Zu Michael kam H. in Berlin an, machte im folgenden Jahre seine Specimina, wurde bald bernach Physicus in Spandau und einige Jahre später Kreisphysicus im Havellande. Durch seine glücklichen Kuren wurde er hier w bekannt, dass er überall in der Umgegend, in Potsdam, Oraniesburg und Berlin zu Rathe gezogen wurde. Seine Bemühungen, die Spandauer für die Gestattung von Leichenöffnungen zu gewisnen, werden beschrieben. Da er als Physicus auch der Veterinärarzneikunde kundig sein musste, so versäumte er keine Gelegenheit, die Lage und Beschaffenheit der inneren Theile der Hauthiere im gesunden und kranken Zustande kennen zu lernen. Den 13. April 1778 starb sein Freund Muzel, und nun entstell die wichtige Frage, ob er Spandau verlassen und sich nach Ber lin wenden solle. Im October ernannte ihn Prinz Ferdinand, des le Königs jüngerer Bruder, zum Hofrathe, und H. verheirathete sich R. nach einer längern sehr bedenklichen Krankheit im März 1780 le - Theil II. Die Austrengungen, zu welchen H. wegen seine in sich täglich mehrenden Praxis genöthigt war, bei einer fast imme hi leidenden Gesundheit, sind ausserordentlich. Im J. 1782 behar le delte er 784 Kranke; die vielen Auswärtigen darunter machte in Reisen, zusammen gewiss 1000 Meilen, wovon 554 zu Pferie, in 147 zu Wagen zurückgelegt wurden, und eine sehr müheam k. Correspondenz nothwendig. Im J. 1783 gab er das Physicat is in Spandau auf und zog den 1. April nach Berlin. Der Scharlack rock, den er sich hier als ein zur medicin. Praxis damals gehi riges Kleidungsstück anschaffte, kostete 50 Thlr. Ungeachtet der la vielen ihm zuströmenden Kranken befand sich dech am Rade des k ersten Jahres in Berlin ein bedeutendes Desicit in der Rinnahm gegen Spandau, obgleich ihn nach seiner Niederlassung in 🚾 🛚 Residenz die Prinzessin Amalie zu ihrem Leibarzte mit 200 The Gehalt ernannt hatte. Dieses Verhältniss dauerte aber nicht lange, und H. gelobte, keine Fürstlichkeiten mehr zu Patienten anzuner men. Erst später, und namentlich von 1790 an stieg seine Kanahme, die ausser 800 Thlr. an werthvollen Geschenken in die sem Jahre 8000 Thir. betrug, mit jedem Jahre. Das zunehmende Zutrauen der berliner Kranken zu Heim's Kenntnissen nöthigte diesen freilich auch zu kaum glaublichen Anstrengungen. An 21. Febr. 1795 schreibt er, dass er der vielen Kranken wegen, die er zu besorgen habe, allen Vergnügungen des Lebens fin entsagen müsse: von Morgens 6 Uhr bis Abends 11 Uhr sei die Zeit Patienten gewidmet. Wiederholte Krankheiten, besonders eine

10nia rheumat., veranlassten ihn 1796 zu einer Erholungsmit seiner Familie. In Jena machte ihm Gruner die Thüre auf, versicherte ihm, nicht zu Hause zu sein, und warf ihm Später erfuhr H. eine ähnliche Behand-Den 6. Juni war die ganze Familie in 'hüre wieder zu. von Hahnemann. auf den Gräbern der geliebten Aeltern. Die Reise hatte H. estärkt. Seine jährliche Einnahme hatte sich jetzt auf 12000 gesteigert. Das Wachsthum seines Wohlstandes berechnete ch seinen Schreibtischen. Der spandauer kostete ihm 18 ler neueste über 200 Thlr. - Im Juli 1802 lag H. wieder ier Lungenentzündung darnieder und unternahm noch in dieahre mit seiner Familie eine Erholungsreise nach der Insel und Doberan. Die unglücklichen Ereignisse des Jahres verursachten H. grosse Vermögensverluste. Bei einem ein-Schuldner büsste er 40,000 Thlr. Capital ein. Die Kreigvon der Occupation Berlins durch die Franzosen bis zu der ehr des Königs in seine Residenz nach der leipziger Völlacht, an welchen H. und seine Familie regen Antheil nahm, ı jedem gefühlvollen Leser viel Vergnügen gewähren. Im ebensjahre trat H. im Sommer 1816 die letzte Reise in die th an, und nachdem er mit seinen Brüdern und Bekannten lückliche Tage verlebt hatte, ging er üher Bamberg nach th, Alexandersbad und den böhmischen Bädern. Die Kraniser zu Bamberg und Prag, das Irrenhaus zu Baireuth; die en- und Badeanstolten zu Eger, Karlsbad und Teplitz wurif das sorgfältigste untersucht. Im Aug. 1817 war H. mit ust in Dresden bei dem kranken Fürsten Witgenstein, und in demselben Jahre den rothen Adlerorden 3, Cl. und den ernorden. Im J. 1822 seierte H, sein 50 jähriges Dactor-Die Feste, welche es vermlasste, die Beweise von Achnd Freundschaft, welche ihm von allen Seiten gebracht wurind sprechende Zeugen der allgemeinen Verehrung, welche ı durch die glücklichste und unermüdlichste Ausübung seiner pflichten und durch seine unvertilgbare Heiterkeit erworben Er unternahm im August dieses Jahres mit seiner Familie ine Reise über Wittenberg, Wörlitz, Dessau, Alexisbad, çen, Kassel, Liebenstein, wo er mehrere Familienglieder ekannte traf u. s. w. nach dem Harze. Noch in diesem Jahre 1026 Kranke in ihren Wohnungen besucht, ohne die vieanken zu rechnen, denen er in den Frühstunden Rath erund deren Anzahl sich monatlich auf 5 bis 900 belief. Frühconsulationen wurden jedoch seit Sept. 1822 eingeund nur wenige Kranke angenommen. Den 27. März 1830 H. seine goldene Hochzeit und starb am 15. Sept. 1834. 2 ff. werden die Gegenstände und Schriften angeführt, durch Bekanntmachung H. sich bleibende Verdienste um die Heilkunde erworben hat. — Diese einfache Erzählung der vornehmsten Lebensumstände Ernst Heim's ist durch Mittheilung von Bruchstücken Heim'scher Briefe an seine Brüder und dieser an Heim gleichsam lebendig gemacht und dadurch das Innere von Heim und seine glücklichen Familienverhältnisse vor die Augen der Leser gestellt worden. Ref. hofft, dass jeder Leser dieser, auch äusserlich schön ausgestatteten Schrift bei ihrer Durchsicht dasselbe Vergnügen empfinden werde, welches er empfunden hat.

Dr. Kühn sen.

[2341] Biographie des kön. pr. Staatsministers Freiherrn von Schuckmann. Vom Freih. von Lüttwitz, Regierungspräsidenten a. D. Leipzig, Brockhaus. 1835. VIII u. 59 S. gr. 8. (8 Gr.)

Eine glänzende Laufbahn eines hochgefeierten Staatsmanne, die hier von dem trefflichen Schwager desselben mit Liebe, abt soweit möglich mit Unparteilichkeit geschildert wird. Und ded wird Niemand, der diese Biographie liest, ohne die trübe Empfinding bleiben, dass das Loos des Staatsbeamten, der nicht bloss un Geld dient, bei allem Glanze kein freundliches, kein süsses in Schuckmann ist mehr begünstigt worden als tausend Andere wie, dech wie oft der Verkennung, der Kränkung, den Leiden augesetzt! welche Arbeiten, Gefahren und Anstrengungen diese lange Leben hindurch! wie treten die Beziehungen der Menscha hinter die des Staatsmannes zurück! und welchen kümmerliche Ersatz mögen diese Armseligkeiten der Titel und Orden dagege Ueberschüttet mit Ehren ward der Jubelgreis; aber einem Alter, wo das Alles mehr einen wehmüthigen Eindruck als einen erhebenden macht. Endlich manche Andeutung, dass Vieles anderes geschah, als es gewollt ward, und wenig geschaffen, was in die Jahrhunderte hinausreicht. Schuckmann erscheint ab ein aufgeklärter, strenger, pflichttreuer Staatsmann, ein ernste Geschäft mit Ernst verrichtend; im innern Herzen fühlt er, w der Gang des Ganzen ein anderer sein kann; aber er bescheide sich, im Nächsten zu wirken. — Diese Biographie beschräck sich auf das Geschäftsleben. Sie gibt sehr interessante Beiträge zur Würdigung merkwürdiger Zeiten und Männer. Einige Briefe von Goethe und Humboldt sind zur Charakteristik Beider ungemein wichtig. Goethe erscheint hier als Staatsmann und im gürstigsten Lichte des wohlwollenden Menschenfreundes. uns der Umstand, dass Goethe das Fräulein von Lüttwitz zur Galtin begehrte, die nachherige zweite Gemahlin Schuckmann's, die "zwar den Dichter von Werther's Leiden nicht verschmähte, aber doch seine Wünsche nicht erfüllen durste". Viel und Merkwüiges über Hardenberg. Mit Dank wird der Leser auch die hier ud da verstreuten lehrreichen Aphorismen des Vfs. selbst finden. 11.

[2342] Züge aus dem Leben des sel. Joh. Ludwig fister, Religionslehrers am Gymn. zu Schaffhausen. Nebst Austigen aus seinen hinterlass. Briefen, Tagebüchern, Aufsätzen u. ledichten. Herausgeg. von J. Kirchhofer, Pfr. u. Prof. der Theol. Basel, Spittler. 1835. 251 S. 8. (16 Gr.)

Die Lebensverhältnisse eines frühzeitig verstorbenen Mannes verden hier kurz beschrieben, der, ohne als Schriftsteller bekannt zeworden zu sein, ohne eine bedeutende äussere Stellung einge-semmen zu haben, in den engeren Kreisen seiner Umgebung durch l'iefe des Gemüths, durch Eifer in seinem Berufe und Unbeschelenheit des Wandels allgemeine Achtung und Liebe sich erwarb. Jeb. 1802, gewann er als Schüler durch Fleiss und gutes Betraren sich den Beifall seiner Lehrer. Schon frühzeitig zeigte sich in tiefes, religiöses Gefühl, das zuweilen in schwärmerischen leusserungen sich Luft machte. Charakteristisch ist, was er or seinem Abgange auf die Univ. Göttingen an einen Freund chreibt: "Was hilft es mir, wenn ich die Gelehrsamkeit in perna in Göttingen antreffe, wenn mich doch keiner ihrer Anbeter nen Schritt näher zu Christo führen und leiten kann". - Nachun er in Göttingen ein halbes Jahr, in Halle aber, wo er benders an Knapp sich anschloss, bis 1823 studirt hatte, wurde noch in demselben Jahre Cand. des Predigtamts und Haushrer und im J. 1824 Landpfarrer bei Schaffhausen. 1829 urde er zu einem anderen Pfarramte berufen und übernahm bald ichher die Stelle eines Religionslehrers am Gymnas. zu Schaffrusen, wurde 1832 Prof. der Rhetorik am dort. Collegium und arb zu Anf. 1833. In allen diesen Lebensverhältnissen zeichte sich Pf. durch Eifer und Gewissenhaftigkeit aus, beschäftigte ch fleissig mit theolog. Literatur und den classischen Studien, id legte in seinen Tagebüchern die Resultate seines Nachdenens nieder. Hinsichtlich seiner religiösen Ansichten ist er lange hwankend, fasst aber die Religion vorzugsweise von der Seite es Gefühls auf und hält sich in der letzten Lebensperiode an m Glauben an die versöhnende Gnade Gottes in Christo fest.,-ie ersten 168 Seiten enthalten die Biographie, durchslochten mit 18zügen aus Briefen und Tagebüchern. Die übrigen Bogen entdten S. 170 ff. Gedanken über Religion und Christenthum, 191 ff. über Erziehung und Unterricht, S. 221 ff. über Welt id Menschen, und den Schluss machen einige ausgewählte Gechte des Verstorbenen. Jene Bemerkungen über Religion, Erchung u. s. w. zeugen von Scharfsinn, Feinheit des Gefühls und

Menschenkenntniss, sind jedoch mehr erregend als belehrend. Auch die beigegebenen Gedichte sind keineswege gehaltles, und einige derselben, auch im Schweizerdialekt, haben uns wohlgefallen. — Als Denkmal der Freundschaft werden diese Blätter Denen besonders werth sein, welchen der Verewigte im Leben näher stand. Etwas Hervorstechendes enthalten sie freilich nick, und wir möchten bei der Anspruchlosigkeit Pfister's, die übend sich kundgibt, es wohl bezweifeln, dass er je in die Veröffenlichung seiner Privatpapiere gewilligt haben würde, stimmen ahr vollkommen dem Herausgeber bei: "Am meisten wird Pfisters Leben Denen merkwürdig sein, die das heilige Evangelium als eine Kraft kennen, selig zu machen alle, die daran glauben." 98.

On

Kar

Вe

81

æ

B

34

85

ð

1

[2343] Carl Stülpners merkwürdiges Leben u. Abettener als Wildschütz im sächs. Hochgebirge, so wie desmerlittene Schicksale während seines unter verschiedenen Kriegperioden und Nationen gethanen 25 jährigen Militärdienstes. Ver ihm selbst der Wahrheit getreu mitgetheilt und herausgegeben von Carl Heinr. Wilh. Schönberg. Mit 2 (guten) lithege. Abbildd. Zschopau. (Leipzig, Reclam.) 1835. XIV u. 138 S. 8. (n. 18 Gr.)

Schon vor einigen Jahren erhielten wir von einem Hrn. v. Sydow einen "berüchtigten Wildschütz des Erzgebirges, Carl Stälpner", worin sich Wahrheit und Dichtung in wunderlichem Gemische vorfindet. Hier bekommen wir eine trene, sachgemässe Darstellung, der selbst aller rhetorischer Schmuck abgeht und eine gewisse Steifheit anklebt, wie schon aus dem Titel zu ersehen ist. Dagegen bleibt ihr doch der Reiz, das Leben eines Mannes geschildert zu haben, der als sächs. und preuss. Soldat 25 Jahre diente und, ohne ein Rinaldo Rinaldini zu sein, doch ein wackerer, rechtlicher Mann war, sofern man es ihm zugeben will, dass das Gewerbe eines Wilddiebes nichts Büses sei. Die Beweise, welche er von Muth, Besonnenheit, Uneigennützigkeit so häufg ablegte, bestimmten daher auch den hochseligen König Fr. August, den Bitten vieler wackern Männer nachzugeben, den auf seinen Kopf gesetzten Preis zurückzunehmen und ihn zu begnadigen. Jetzt lebt er, alt und schwach und halb blind, fast nur voz Almosen, und der Ertrag dieser Schrift, der ein zahlreiches Abonnentenverzeichniss beigefügt ist, soll ihm zum Theil zusliessen Manches hätte wohl deutlicher bestimmt werden können, z. B. S. 74, wo Stülpnern verboten ist, "auf Ränber und dergl. Gesindel zu schiessen<sup>14</sup>, ohne dass sich über dieses Verbot eine Auskunst findet. Ein Gerichtsdirector in Thum und sein Büttel spielen eine schlechte Rolle in dieser Biographie. 5.

# Schul- u. Erziehungswesen.

[2344] Friedr. Aug. Wolf, über Erziehung, Schule, Jniversität. ("Consilia scholastica".) Aus Wolf's litterarischem (achlasse zusammengestellt von Wilh. Körte. Quedlinburg, Becker'sche Buchh. 1835. VIII u. 333 S. 8. (1 Thir. 18 Gr.)

Wie viel Fr. Aug. Wolf für eine bessere Gestaltung des leutschen und insbesondere des preussischen Schulwesens durch Rath und Lehre gewirkt hat, ist anerkannt und lässt sich auch us dem vorliegenden Buche allenfalls nachweisen, das aber auch russerdem manches vielleicht noch nicht genug Beachtete, Manmes vielleicht auch, womit man nicht übereinstimmen möchte, gewies aber nichts enthält, was nicht Den, der zu lesen versteht, geistig auregte und auf mannichfache Weise belehren könnte. Das Buch besteht zum grössten Theile nur aus kurzen, aphoristischen Sätzen, dann einigen grössern Fragmenten und ein Paar nehr vollendeten Aufsätzen. Dass Hr. K. diese Einzelheiten so zelassen und sie nicht zu einem Ganzen zu verarbeiten versucht sat, können wir nur loben; für die zweckmässige und verstünlige Ordnung derselben wissen wir ihm Dank. Wolf's Name selbst pat glücklicherweise noch einen so lauten und guten Klang uner den deutschen Gelehrten und Schulmännern, dass er schon sinreichen wird, dem Buche weite Verbreitung und gebührende Beachtung zu sichern. Das ganze Buch legt ein schönes Zeuguss ab von der edeln und tüchtigen Liebe, mit welcher Wolf las Werk der öffentl. Erziehung und des Unterrichts umsasste, von der Schärse, von der Tiese wie von der Freiheit seines Geistes, von der Fülle und dem Werthe seiner Erfahrungen, und ladurch, dass sich, auch in der Form, die ganze Eigenthümlichceit der Wolfschen Individualität scharf und unverhohlen ausspricht, rhält es noch ganz besondern Reiz. Die Ordnung jener Einzelreiten, aus denen es besteht, erhellt aus der Inhaltsanzeige, die wir mittheilen: I. "Consilia scholastica", nach Wolf's Vorlesunren zu Halle von 1799 u. 1801 (S. 1-71). Erziehung übernanpt; körperliche und psychische Krziehung. (Eine Vergleichung nit Föhlisch's Abdruck seiner Heste dieser Vorlesungen in seinen Schulprogrammen haben wir nicht anstellen können; alle übrigen Theile des Buches eind bis jetzt noch ungedruckt gewesen.) -I. "Gelehrtenschule" (S. 72-251). Pflichten der Eltern: Prüung der Anlagen; Verschiedenheit der Schulen. -- Lehrer: Alichten derselben; Gehalt; Probelectionen; Titel. Grenzbestimnung zwischen dem Unterrichte auf Schulen und den Universitäten. Lehrgegenstände: Sprachen; Schreiben; Lexikologie; Lesen der Classiker; Stilübungen; Metrik und Prosodie; Lateinsprechen; nenere Sprachen. — Wissenschaften. Technische Fertigkeiten. Lehrmittel: Lehr- und Schulbücher; Bibliotheken. Schulordnung: Schulgesetze; Lectionsplan. Schulexamen. Entlassung von der Schule. Prüfung und Zeugnisse der Abgehenden. Vom Uebergange der Jugend aus den deutschen Gymnasien zu den Universitäten. — III. "Universität" (S. 252—329). Wesenliches einer Universität; Geschäfte eines Professors; akademischer Vortrag; Disciplin; Disputationen u. s. w. — IV. "Zugabe": Akademie. — Die typographische Ausstattung verdient Lob. 108.

[2345] Die neue Volksschule. Gotha, Becker'sche Buchh. 1835. 48 S. gr. 8. (6 Gr.)

Eine Broschüre, die aus 3 Abschnitten besteht: lehrer, wie ich sie meinem Vaterlande wünsche; II. die neue Volksschule; III. woher nehmen wir die Lehrer der neuen Volksschule. (I. und II. sind laut der Vorrede aus dem Landtagsblutte des Herzogthums Meiningen vom J. 1832 hier würtlich abgedruckt.) No. III. sucht der ungenannte Vf., der von dem feurigsten Interesse für das Volksschulwesen beseelt zu sein scheint, nachzuweisen, dass von den gewöhnlichen Seminarien kaum tüchtige Volksschullehrer zu erwarten seien, namentlich wegen der im Verhältniss zur Zeit übergrossen Masse der Unterrichtsgegenstände (S. 24 und 25 werden deren 31 aufgeführt, mit denen sich der Seminarist in Zeit von 3 Jahren bekannt machen soll!!). Er macht am Ende den Vorschlag, die Erzieher des Volks aus den Theologen zu nehmen und in jeder Gemeinde statt eines studirten Predigers und unstudirten Schulmeisters zwei Theologen, senior und junior anzustellen, von welchen der letztere die Stelle des Schulmeisters mit dem Anspruch auf die Nachfolge im Seniorat zu versehen haben soll. Dergleichen Vorschläge sind eher gemacht als ausgeführt. (Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1673.)

[2346] Anhaltspunkte aus der Naturlehre und Astronomie zur Erinnerung an den mündlichen Vortrag für Realschulen von E. W. G. Bagge, Direktor der höh. Volksschule zu Frankfurt a. M. Frankfurt a. M., Andreä'sche Buchh. 1835. 123 S. 12. (12 Gr.)

Diese Schrift soll das zeitraubende Dictiren entbehrlich machen und für beide Geschlechter brauchbar sein, wesshalb mathematische Demonstrationen ganz wegblieben. Die Quellen, aus welchen der Verf. schöpfte, und die er dem noch nicht gehörig gebildeten Lehrer empfiehlt, sind: Funke's Physik, Hube's Naturlehre,

Prechtel's (?) Chemie, Schubert's Kosmologie, Köhler's Weltkunde and Walther's Betrachtungen über die Natur. Die Einrichtung ist die der gewöhnlichsten Compendien, dass nämlich ein kleiner Paragraphensatz eine Reihe abrupter Sätze, Satzanfänge oder Worte nach sich zieht. Der Wunsch, beide Geschlechter zu befriedigen konnte jedoch nur nachtheilig einwirken, um so mehr, da der Vf. bei einer Sonst leicht verständlichen Darstellung verabsäumt logisch sich auszudrücken und die Masse des gegebenen Stoffs gehörig zu ordnen. Wir glauben daher kaum, dass das Buch unmittelbar in dem Kreise seiner Schule sehr viel Nutzen stiften kann, da es auch, wissenschaftlich genommen, nicht bis auf den jetzigen Standpunct der Naturwissenschaft reicht. Beweise für das Gesagte finden sich auf jeder Seite. Wir führen nur noch an, dass das hier Behandelte nach dem Stoffe gesondert ist, und zwar in umgekehrter Ordnung wie gewöhnlich zuerst die Imponderabilien (ätherischen Stoffe, unter die der Vf. den Nervenäther rechnet) abgehandelt werden. 125.

[2347] Hülfsbuch beim Unterrichte in der Geographie für Lehrer, die sich meiner oder auch anderer Lehrbücher bedienen. Zugleich zum Nachlesen für Freunde der Erd- und Länderkunde bestimmt, die sich über das Merkwürdigste derselben belehren wollen. Von J. G. Fr. Cannabich, Pfarrer in Niederbösa, bei Greussen, im Fürstenthum Schwarzb.-Sondershausen.

1. Bd. Eisleben, Reichardt. 1835. VI u. 991 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Cannabich's Name als Geograph hat einen so guten Klang, dass man schon bei der Ankündigung des vorlieg. Werks etwas Gediegenes erwarten konnte, und nun bei dem Erscheinen desselben es mit dem guten Vertrauen in die Hand nimmt, Das darin zu finden, was man erwartet hat. Und dieses Vertrauen ist durch den vorliegenden 1. Bd. nicht getäuscht worden, wie bei dem Erscheinen der einzelnen Heste desselben schon in mehreren kritischen Blättern rühmend anerkannt wurde. Cannabich gibt in diesem Hülfsbuche, um es kurz zu sagen, einen ausführlichen Commentar zu seiner weitverbreiteten Schulgeographie, die in diesem Jahre die 12. Aufl. erlebt hat. Ein solcher Commentar aber, der mit der Genauigkeit und Präcision wie der vorliegende geschrieben ist, muss für einen jeden Lehrer der Geographie höchst wünschenswerth sein. In ihm findet er einen reichen Vorrath von Materialien, der es ihm leicht macht, von allen Gegenständen der Geographie eine anschauliche Beschreibung zu geben und so seinen Unterricht nicht bloss nützlicher, sondern auch angenehmer zu machen, als diess bei der blossen Anführung von Namen und Zahlen geschehen kann. Er erhält hier bei jedem einzelnen Lande

eine genaue Schilderung der vorzüglichsten Producte und Kunstgegenstände, der Volkseigenthumlichkeiten in jeder Beziehung, der merkwürdigsten Städte und Gegenden, sowie eine Darstellung der wichtigeren geschichtlichen Ereignisse. Dass eine solche Bearbeitung der Geographie auch ausser dem Lehrerkreise allen Freuden der Erd - und Länderkunde, die sich über das Merkwürdigste derselben selbst belehren wollen, erwünscht sein muss, geben wir dem Vf. gern zu. In dem vorlieg. 1. Bde. ist in der Einleitung die mathematische und physische Geographie mit besonderer Ausführlichheit behandelt und von sämmtlichen Staaten Karpas, ausgenommen Russland, die Türkei und Griechenland, eine genaue Schilderung gegeben. Nur an einigen Stellen vermisst man eine genaue Beschreibung, z. B. bei Portugal, wo Oporte, Coimbra, das Korkkloster gar nicht erwähnt werden, und von Lissabon, we bloss von dem grossen Erdbeben berichtet wird, oler bei Norwegen, wo nicht einmal Christiania beschrieben wird. -Das alphabetische Namen- und Sachregister, das dem Werke beigegeben ist, macht es bei jedem beliebigen Lehrbuch der Gographic leicht brauchbar. - Druck und Papier sind gut.

[2348] Grundriss der Geographie und Geschichte der Staaten des Alterthums für die mittlern Klassen der Gymmsien und für höhere Bürgerschulen. Von Wilh. Pälz. Köh, Renard u. Dubyen. 1835. VIII u. 115 S. 8. (8 Gr.)

Will man alte Geschichte in höhern Bürgerschulen und in den mittlern Classen der Gymnasien abgesondert und für sich lehren, so stehen wir nicht an das vorliegende Buch als zweckmässig zu empfehlen. Wir freilich würden jenes nicht gerattes finden, und bei der Behandlung der alten Geschichte in Schule, die wir für die rechte halten, als eines Theiles der allgem. Geschichte, im Zusammenhange mit der mittlern und neuern, wurden wir allerdings für die alte Geschichte nicht erst ein besonderes Lehrbuch einführen, aus Gründen, die wir hier auseinanderzusetzen nicht nöthig haben. In dem vorliegenden Grundriss ich wie der Titel schon besagt, auch auf die Geographie Rücksicht genommen, die Geschichte jedes einzelnen Volkes ist für sich behandelt und dabei die Goschichte der Verfassung, der Culturund Literatur nicht unbeachtet gelassen worden. Druck und Pa-108. pier sind gut.

[2349] Neueste Geographie, oder Abriss der mathemat, physischen und politischen Erdkunde nach den neuesten Bestimmungen und Entdeckungen. Für Schule und Haus, von Pr. Banes. Stuttgart. (Löflund u. Sohn.) 1835. VI u. 1928. qu. 8. (Mit Atlas n. 2 Thlr.)

[2350] Atlas über alle Theile der Erde, von 30 Karn nebst einer Mond- und Sternkarte und einer tabellarischen bersicht der höchsten Berge, für den geograph. Unterricht in chulen. Stuttgart, Löflund u. Sohn. (Köhler.) 1835. u. 8.

Hr. Bames bietet hier der Welt sein erstes literarisches Proluct an, und Ref. freut sich, es mit gutem Gewissen als einen zum geographischen Unterricht dienlichen Leitsaden empsehlen zu kön-Denn sind auch schon im vorigen Jahre "Grundzüge der Irdbeschreibung" von Deutschmann (vgl. Repert. Bd. 3. No. 2451) rschienen, die wohl geeignet sind, um in Schulen gebraucht zu verden, wo grössere Compendien unzweckmässig wären und das Dictiren des Behaltenswerthen zu viel Zeit kosten würde, so überrifft doch der vorliegende Abriss jene Grundzüge an zweckmässiper Auswahl der wichtigeren Notizen, an Reichhaltigkeit und Ge-Fast zu ausführlich ist die Einleitung, wo Mehreres dess hätte angedeutet werden können (die grosse Ausführlichkeit ei Würtemberg mag man dem Vf. schon nachsehen, da es das aterland desselben ist und für dieses wohl zunächst sein Werk estimmt war); dagegen sind die Angaben an andern Stellen langelhaft, indem bei einigen Städten (z. B. bei Budweis, Rausa) nichts als die Einwohnerzahl angegeben ist. Obgleich sich ergleichen kleine Ausstellungen noch in grosser Anzahl anführen essen, so bleibt das Werk doch sehr empfehlenswerth. Das ereilte Lob gebührt aber nur dem unter No. 2349. genannten aupttheile des Werks; der unter No. 2350, angeführte Atlas erangelt gar zu sehr der Sauberkeit und Genauigkeit, als dass den Leistungen unserer Zeit an die Seite gestellt werden önnte. In typographischer Hinsicht wäre an einigen Stellen grösre Uebersichtlichkeit zu wünschen, indem (z. B. S. 164), was m Klima, vom Boden, von den Producten, von den Einwohnern . s. w. gesagt wird, oft ohne Unterschied nebeneinander steht. esperater Druck oder Absätze hätten die Uebersicht sehr erleich-118.

[2351] Anweisung im Kopf - u. Tafelrechnen. Medisch bearbeitet und mit den nöthigen Beispielen versehen von dan. Wendt, Oberl. der herzogl. Armenschule zu Cöthen. Thl. Nebst 1 Anhange, Beantwortung der Uchungssigaben. Leipzig, Hartmann. 1835. 365 S. gr. 8. l Thlr. 6 Gr.)

[Vgl. Repertor. Bd. 5. No. 2454.]

Der vorl. 2. Thl. zerfällt in 4 Abschnitte. Der erste entit in 19 Uebungen die vier einfachen Rechnungsarten ungleich-

benannter Zahlen, ausserdem die Proben derselben und verschie la dene Worterklärungen; der zweite verbreitet sich in 4 Uebungen is über die Zeitrechnung, worauf Fragen in Beziehung auf diese k Abschnitt, das grosse Rinmal-Eins, Kintheilung der Münzen, Gewichte, Maasse u. s. w. folgen; der dritte enthält in 25 Uebugen die Gemeine - und Decimalbruchrechnung und ausser diesa Uebungen noch Gesetze, Regeln und Vortheile der 4 Rechnungstten mit Brüchen, Fragen, kunstliche Aufgaben, einige Werterdirungen und 1 Tabelle; der vierte in 38 Uebungen die Regel-te-Tri für Kopfrechner; Aufgaben nach allen Regeln; vermische Aufgaben und endlich Regeln für Kopfrechner. Auch diesen? Theil hat der Vf, leicht fasslich und mit Umsicht, doch nach Rd. Ansicht, mehr für das Kopf - als Tafelrechnen bearbeitet. De be gegebenen Regeln sind ungekünstelt und leicht verständlich. At Seiten- und Nebenwege, oder Vortheile und Kunstgriffe hat in Hr. Vf. wenig Rücksicht genommen, indem derselbe meint, des lie gehören erst für den 3. Theil, da die Kinder für welche & 2. Thl. bestimmt ist, nach seiner Ansicht, zur Auffassung der Weiter und sorgfältiger als geselben noch zu schwach sind. wöhnlich ist der Abschnitt über Zeitrechnung ausgeführt. Umdesem Buche auch an den Orten Eingang zu verschaffen, in wechen nach Silbergroschen gerechnet wird, sind sämmtliche Uebugen sowohl nach Courant- als Silbergroschen angegeben. 54.

[2352] Die wunderbaren Rheinsagen. Zu anmuthiger (1) Erbauung und moralischer Nutzanwendung der (?) erwachsenen Jugend, bearbeitet von K. Blumauer. Mit Kpfru. Leipzig, Fischer u. Fuchs. (o. J.) (VIII u.) 168 S. 8 (1 Thlr. 6 Gr.)

Dem bestimmenden Artikel des Titels nach wird wohl Niemand vermuthen, dass Hr. Bl. nur acht an die Rheingegends sich knüpfende Sagen gibt, und dass unter diesen, wenn Sagen, nach ihm "Mährchen, auf historischen Grunde aufgetragen", sind, No. 2, 6, 8 bestimmt nicht diesem Gebiete angehören, din ihnen gar nichts vorkommt, was gegen den gewöhnlichen Laufder Natur wäre. Acht Sagen aber, wenn sie nicht länger sind als die vorliegenden, machen noch kein Buch; darum fügte Hr. Bl., gegen den Titel, unter der Ueberschrift: "Schwarzwäldisches", 9; unter d. Ueberschrift: "Anderes", 16, zuletzt als Nachtrag adem "Rheinischen" noch zwei — Stück hinzu, worunter sich wiederum Einiges findet, was historisch vielleicht nicht verbürgt ist, aber doch nichts Wunderbares enthält, also bei Hrn. Bl's. Ansicht von der Sage wegbleiben musste. Ein besonderes Erzählertalent zeigt Hr. Bl. nicht; nur No. 28: "Meister Pfriem", zeichnet sich durch eine fast Hebel'sche Laune aus; der Stil ist manchmal

hlecht, z. B.: "der tapfere Nassauer fiel und mit ihm die Seele es Heeres, der schon winkende Sieg der Schlacht"; "die Kinr staunten sie darob verwundert und unbegriffen an"; "sie hatte m damit, unwissend, aber mehr — sie hatte ihm auch ihr edles erz geweiht"; "fasse Dich! ängstete und ermuthigte sie zugleich"; noch eine Kurzweil dauerte es" u. s. w. Zu "anmuthiger Erbau-ig und moral. Nutzanwendung" schliesst Hr. Bl. No. 2.: "So ist nn unter allem Vergänglichen der Erde doch die Liebe ewig! ört diess, Liebende! Seelenverwandte! Freunde! Trauernde! heidende! Väter, Mütter, Kinder! Alt und Jung! Die Liebe ist Erhebt, tröstet, labet Euch an diesem Gedanken das oft s zum Tode wundgedrückte Herz: Die Liebe ist ewig!" ef. sieht sich ausser Stande, die Ermahnung am Schlusse der orr.: "Liebe Jugend, kaufe diess mein Buch", an seinem Theile ı unterstützen. Die Kupfer, 6 Stück, sind wie gewöhnlich in inderschriften. 28.

[2353] Präparationen zum Unterrichte über Religionswahrheiten. in Handbuch für Lehrer beim Gebrauche des luther. Katechisus. Von Dr. G. F. Dinter. Nach dessen Tode herausgeg., verb. Aufl. Neustadt a. d. O., Wagner. 1835. X u. 302 S. (1 Thlr.)

[2354] M. Joh. Fr. Heynatz auserles. Erzählungen aus der blischen Geschichte, neu bearbeitet von Dr. W. Usener, Pfr. zu arburg. 2., verb. u. verm. Aufl. Marburg, Elwert. 1835. II u. 104 S. 8. (4 Gr.)

[2355] Kleine Handfibel von Dr. C. Chr. Gli. Zerrenner, Probst Magdeburg, k. Cons. u. Schulrath, Ritter u. s. w. Halle, Kümel, 1835. 64 S. 8. (2 Gr.)

[2356] Wandsibel für den Lese-Unterricht, für jede Schule auchbar, aber zunächst für Schulen der wechselseitigen Schulrichtung, bearbeitet von C. C. G. Zerrenner, Dr., Probst in agdeburg u. s. w. Halle, Kümmel. 1835. 36 Bog. fol. (n.) Gr.)

[2357] Kleine Schulgeographie oder erster Unterricht in der dbeschreibung für die untern und mittlern Schulklassen von G. Fr. Cannabich, Pfr. zu Niederbösa b. Greussen u. s. w. ., bericht. Aufl. Weimar, Voigt. 1835. VI u. 299 S. 8. 0 Gr.)

[2358] Die deutsche Geschichte. Für Schulen bearbeitet von Kohlrausch. 3. Abtheil. Die deutschen Freiheitskriege von 13, 14 und 1815 enthaltend. 7., verm. u. verb. Aufl. Elrfeld, Büschler'sche Verlagsbuchb. 1835. 109 S. gr. 8. (6 Gr.)

[2359] Lesebuch für die mittlern Klassen in Land - und Bürgerschulen. 14. Aufi. Darmstadt, Diehl. 1835. (IV u.) 139 S. 8, (4 Gr.)

[2360] Kleine Krzählungen und Gleichnisse sowohl für die Jugend als auch für Aeltern und Erzieher. Auch ein Prüfungund Festgeschenk für die Jugend. Von Jos. Val. Paur. Lin, (Hasslinger.) 1834. VII u. 1248. 12. (4 Gr.)

[2361] Gute Kinder sind Gott und Menschen lieb. Erzählungen zur Bildung und Veredlung des jugendlichen Herzens. Va. Ado. Broma. Mit 1 Titelkupf. (2. Aufl.) Neustadt a. d. 0, Wagner. 1834. (VI u.) 192 S. 12. (12 Gr.)

[2362] Erstes Schul - und Hausbuch für die Jugend, oder meingerichtetes A-, B-, C- und Lesebuch zum Privat - und Schulunterricht von Dr. Kerndörffer. Mit 25 schön ausgemalt. Kupl. Leipzig, Taubert. o. J. 118 S. gr. 12. (12 Gr.)

[2363] A. B. C. Lese- und Bilderbuch oder August der kleint Naturforscher im Bereiche seines Thiergartens der vierfüss. Thiere. Mit 22 fein illum. Abbildd. Nürnberg, Renner u. Schuster. e.l. 96 S. 8. (10 Gr.)

[2364] A. B. C. Bilder und Lesebuch oder kleine Gallerie inund ausländ. Vögel für junge Freunde der Naturkunde. Mit 22 fein illumin. Abbildungen. Nürnberg, Renner u. Schuster. o.l. 56 S. 8. (12 Gr.)

c

[2365] Kinderfreuden. Ein A. B. C. und Lesebuch für gut Mädchen. Mit 22 für die Jugend unterhalt., fein illum. Kapl. Nürnberg, Renner u. Schuster. o. J. 16 S. 8. (4 Gr.)

[2366] Bilder - Alphabet in Darstellungen der Völker und Bewohner der Erde. Ein A. B. C. und Lesebuch für gute und fleissige Kinder. Mit 30 fein illum. Abbildd. Nürnberg, Resset u. Schuster. o. J. 56 S. 8. (12 Gr.)

[2367] Blicke in das Gebiet menschlicher Betriebsamkeit eder A. B. C. der Handwerker und Gewerbe. Ein Lesebuch zur Unterhaltung und nützlichen Belehrung für steissige Kinder. Mit 25 fein illum. Abbildd. Nürnberg, Renner u. Schuster. c. J. 66 S. 8. (12 Gr.)

[2368] Kleiner Kindergarten oder Ewalds Tagebuch. Rin Lesebuch für gute Kinder von C. Berger. 2. Aufl. Mit 6 gemälten Kupf. Reutlingen, Mäcken. o. J. IV u. 84 S. 8. (14 Gr.)

[2369] Ewalds Feierabende. Auch als Fortsetzung von desset Tagebuch. Ein Lesebuch für gute Kinder von C. Berger. Mit

Kupf. 2. Ausg. Reutlingen, Mäcken. o. J. (VIII u.) 88 S. (14 Gr.)

[2370] \*Das stille Dörflein: Ein Sitten-Gemälde zum Nutzen nd Vergnügen zunächst der Jugend wie auch der Aeltern selbst wohl auf dem Lande als in den Städten. Von Jos. Val. Paur. me Ausg. (Mit 1 Titelkupf.) Linz, Hasslinger. 1834. VIII u. 10 S. 8. (5 Gr.)

[2371] Räthsel-Bilder-Fibel, zur Schärfung des Verstandes u. r Uebung im Nachdenken dem früheren Knaben- und Mädchener gewidmet. Mit 7 color. Kupf. Leipzig, Fischer u. Fuchs. J. 68 S. 8. (12 Gr.)

### Deutsche Sprache und schöne Literatur.

[2372] Bürger's sämmtliche Werke, herausgegeben n Aug. Wilh. Bohtz. Einzig rechtmässige Gesammtsgabe in einem Bande. Mit dem sauber in Stahl gestochenen dnisse des Dichters und einem Facsimile seiner Handschrift. ittingen, Dieterich'sche Buchh. 1835. VIII u. 524 S. hmal gr. 4. (n. 2 Thlr. 8 Gr.)

Diese Gesammtausgabe ist nicht ein blosser Abdruck der in 1 Jahren 1829-33 in 8 Bänden erschienenen, sondern hat durch Sorgfalt des Herausgebers besondere Vorzüge erhalten. hält nämlich ausser Dem, was jene, bis jetzt vollständigste Ausbe darbietet, theils einige in die Sammlung noch nicht aufgenmene Gedichte, theils mehrere kleinere, dort unbeachtet gebene Aufsätze Bürger's, dessen vollständige Biographie von hof (zuerst erschien diese zu Göttingen 1798), eine ziemlich the Zusammenstellung der Briefe von und an Bürger, die bist in Journalen und Zeitschriften zerstreut waren (S. 456-502), lich die Charakteristik desselben von A. W. v. Schlegel (zut im 2. Bande der Charakteristiken, dann mit Anmerkungen eichert im 2. Theile der kritischen Schriften von A. W. von legel. Berlin 1828). Ein vorzügliches Verdienst hat sich aber Herausgeber dadurch erworben, dass er alle Varianten, durch che die Ausgabe der Bürger'schen Gedichte vom Jahre 1789 ı von den späteren unterscheidet, hier (S. 113-123) zusamigestellt hat. Der Text der Gedichte selbst ist, wie der Hergeber versichert, diesemal ganz sorgfältig nach der Ausgabe 1789 abgedruckt werden. Ref. glaubt dieses Verfahren im nen Vieler billigen zu müssen und stimmt in den Wunsch

### 602 Deutsche Sprache u. rchone Lit:

des Herausgebers ein, dass künstig sammtliche lyrische Gedichte in ihrer ursprünglichen Frische wieder in den Text aufgenommen werden mögen. Wenigstens ist durch die vorl. Ausgabe bei der Seltenheit der alten Textesrecension, deren Kxemplare meist zerlesen sind, dazu ausreichende Gelegenheit gegeben. — Die Russess Ansstattung ist gut, und der Preis billiger, als der der Ausgabe in 12. war.

[2373] Deutschlands Ehren-Tempel. Rine geordnete und mit Anmerkungen begleitete Auswahl der vorzüglichsten alteren und meueren Gedichte, welche das deutsche Land und das deutsche Volk verherrlichen. Von Dr. J. C. Kröger, Katechet am Waisenhause in Hamburg. 3. Thl. Das deutsche Volk von 1307—1835. Altona, Hammerich. 1835. XXXIV u. 464 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

[1. u. 2. Thl. Ebendas. 1853, 1854. Vgl. Repertor. Bd. 4. No. 978.]

Die a. a. O. ausgesprochene Befärchtung des Ref., der noch übrige Theil der deutschen Geschichte möge nicht reich genng sein, um diese poetische Anthologie in gleicher Ausdehnung fortzuführen, hat sich nicht bestätigt; wenigstens ist der vorlieg. 3. Band noch um 3 Bogen stärker als der 2. Freilich hat der Herausgeber den Umfang der deutschen Geschichte etwas weit ausgedehnt und z. B. mehrere Poesieen, die sich auf die Stifftung des Schweizerbundes beziehen, in seine Sammlung mit aufgenommen. Dennoch versichert er, die Hälfte des von ihm gesammelten Stoffes zurückbehalten zu haben, was wohl glaublich, obwohl noch kein Beweis ist, dass alle hier mitgetheilten Gedichte in eine "gewählte" Sammlung aufgenommen werden mussten. Karl V. Luther und die Reformation, der dreissigjährige und siebenjährige Krieg, endlich der deutsche Freiheitskrieg sind die historischen Puncte, auf welche sich der grösste Theil der Gedichte bezieht; namentlich dem letztern ist fast ein Fänftheil dieses Bandes gewidmet. Den Schluss macht ein Lied auf den Tod Franz I. Die Vorrede enthält einen kurzen Abriss der Geschichte der deutschen Literatur; bei den einzelnen Namen sind Verweisungen auf die 3 Bunde dieser Sammlung hinzugefügt. Diese jedoch machen den Mangel eines Registers nicht vergesses, der Denjenigen, welche diese Sammlung benutzen werden, mangenehm auffallen wird.

[2374] Torquato Tasso's befreites Jerusalem übersetzt von Karl Streckfuss. 2 Bde. 2., verb. And. Leipzig, Brockhaus. 1835. 245, 251 S. 8. (2 Thr.)

Da die Kinrichtung des Repertoriums eine ausführliche Ap-

weige mit Belegen und Vergleichungen, wie sie die 2. Aufla eines übersetzten Dichterwerks erfordern würde, nicht gestattet, so genüge die Aufführung des Titels und die Erklärung, dass hin und wieder wesentliche Veränderungen des deutschen Textes angebracht sind, die sich grösstentheils auf ein genaueres Auschmiegen an das Original gründen, und wohei die Rundung der Dietion, wodurch sich die Streckfuss'schen Uebersetzungen auszeichnen, nur selten gegen die frühere Lesart verloren hat.

. [2375] Gedichte von Hugo Hagendorff. Mit i Mussikbeilage von Rudolf Garnlein. Berlin, Stuhrzehe Buchh. 1835. 206 S. gr. 12. (18 Gr.)

Diese Sammlung zerfällt in 4 Abtheilungen, 1) Erinnerungen an Rügen, nicht malerisch, sondern lyrisch und reflectirend; 2) Lieder, erste Schnur; 3) Balladen und Sagen, Neues erzählend, schon Bekanntes neu bearbeitend; 4) Lieder, zweite Schnur. Diese zwei Schnuren Lieder sind eine Aufreihung alles Dessen was der Vf. an seiner Liebsten nach und nach bewundert, empfunden und besungen hat; viel, weil er sie immer wieder drauf angesehen, nech etwas Sangbares an ihr zu finden, und wenn es immer dieselbe ist, die er meint, so ist sie mit diesen zwei Schnuren reich ausgestattet, weil mehr oder weniger hübsche Perlen darauf gezeicht sind.

[2376] Gedichte von E. Ferrand. Neue Sammlung. (Mit 1 Musikbeilage.) Berlin, Stuhr'sche Buchh. 1835. X u. 300 S. gr. 12. (1 Thlr.)

Die in dem 1. Bde. des Repertor. No. 517 befindliche Anzeige einer früheren Gedichtsammlung desselben Vfs. bezeichnet genügend, was sich über Beruf und Leistungen des Hrn. F. sagen lässt, und die vorliegende Sammlung entspricht in dieser Hinsicht den Erwartungen, die sich Ref. von ihr machte. Nur ist die Mannichfaltigkeit der Gegenstände grösser, und der Vf. gewinnt durch die Uebung an Leichtigkeit, die sich freilich oft blose in einen poetischen Klang verliert.

[2377] Deutsche Harfe. Gedichte von H. Lössel. Cassel, Luckhardt'sche Hofbuchh. 1835. IV u. 176 S. 8. (16 Gr.)

"Lössel's Gedichte" würde ein bezeichnenderer Titel sein als "Deutsche Harfe", bei welcher man voraussetzt, dass sie besserbesaitet sei und mannichfaltigere, auch höher medulirtere Tönegebe als die vor une stehende Harfe, die wir für nichts erkennen können als ein gewöhnliches Instrument, dem Vf. und allen-

falls seinen nächsten Freunden einen unschuldigen, aber den Freuden nicht das Geringste angehenden Zeitvertreib zu gewähren.
120.

[2378] Gedichte eines Weimarischen Bürgers aus den Handwerksstande. Weimar, Tantz u. Comp. 1834. VIII u. 160 S. 8. (18 Gr.)

Eine gesunde Lebensansicht, die sich an Gegenstände aus dem auf dem Titel bezeichneten Gesichtskreise des Vis. heftet, epricht sich in diesen Gedichten aus; das Technische ist ausgbildeter, als es bei dem bescheidenen Auftreten dieser Sammlung vorauszusetzen wäre. Die historischen Charaktere, die Weimar in seinem Fürstenhause zählt, geben eben so wie die Betrachtung der Natur manches gute Lied, in denen sich als Gesammtausdruck heitrer Sinn, Genügsamkeit, aber auch Empfänglichkeit für das Höhere findet. Darum kann diese Sammlung Allen empfohlen werden, welche sich für ein nicht unrühmliches Bestreben, zeine Naturgabe möglichst auszubilden, interessiren.

[2379] Neues Jahrbuch für die Bühne von Freih. v. Biedenfeld. I. Jahrg. Mit 7 Costüm-Bildern. Weimar, Voigt. 1835. X u. 445 S. 8. (1 Thlr. 18 Gr.)

Auf ästhetischen Werth der 7 Stücke, welche dieses Jahrb. enthält, macht der Vf. keinen Anspruch, da jener "längst aufgehort hat, eine Vorbedingung der Darstellung zu sein"; es lag ilm mehr daran "das Vielerlei zu erzielen". Ob nun schon selcht Acusserungen nicht zu seinem Gunsten einnehmen, so sind dock die hier mitgetheilten Arbeiten theils an sich nennenswerth, theils in der Darstellung erprobt. 1) Franciska von Rimini, nach Silvio Pellico, und 2) Dame Kobold, nach Calderon und Gries, haben einen guten Klaug von Haus aus; 3) die Grafen von Wallmer, n. d. Englischen, gefielen auf vielen Bühnen, deren 18 namhaft gemacht sind; 4) das Fest der Künstler, ein Seiteustück zum Fest der Handwerker, ist eine schale Posse wie dieses, dagegen 5) Vetter Wunderlich, nach dem Franz. d. Morvel, im Hauptcharakter originell und auf mehreren Bühnen mit vielem Beifalle aufgeführt worden; 6) die Bürgschaft, Oper nach der Schiller'schen Ballade, mit Musik von Lindpaintner, fand denselben in Stuttgart, und 7) der Schwank: Der Hahn und seine Hennen, ist zwar, irrt Ref. nicht, auch von Lebrun schon bearbeitet, wird aber auch in dieser Form ansprechen und bleibt dem italienischen Originale von Sografi sehr treu. Kundige Bühnenkenntniss ist dem VL nicht abzusprechen und das Aeussere nicht glänzend, aber dock genügend. Nur der Drucksehler sellten weniger sein.

[2380] Vormund und Mündel. Schauspiel in 5 Aufzügen von Dr. Ernst Raupach. Hamburg, Hoffmann u. Campe. 1835. 140 S. 8. (1 Thir.)

Miss Millner scheint einen Lord Lawnley zu lieben, hat aber nur ein Herz für ihren Vormund, der ein Geistlicher der katholischen Kirche ist und im Stillen auch ihr längst zugethan, aber eben dadurch gehinders war, sich um sie zu bewerben. Der Tod mines Verwandten macht ihn sum Lord Elmwood und hebt dadurch sein priesterliches Gelübde (wirklich? Ref. dachte, dass die geistliche, Weihe nur von der höchsten Kirche gelöst werden könne); en erfährt endlich durch eine Freundin der Miss, wie gehr diese durch die auffallendsten Züge von Unbestand, Zerstreuungssucht, Koketterie u. s. f. ihre Liebe zu ihm hatte verschleiern wollen. Das Stück wäre damit zu Ende, aber kaum hat sich der rum Lord gewordene Vormund nun auch erklärt, als, wie es scheint, um noch zwei Acte beifügen zu können, die Miss ihn durch alle möglichen Launen auf die Probe stellt und ihn dahin bringt, ihr auf ewig Lebewohl zu sagen. Schriftlich geschah es schon, doch kommt die Reue, als es mündlich geschehen soll, bei Miss Millner zeitig genug; den letzten Schritt zu meiden. Die lang verhehlte Liebe siegt zum zweiten Male. Ohne sehr gute Darstelang kann das Stück unmöglich gefallen.

[2381] Dantou's Tod. Dramatische Bilder aus Frankreichs Schreckensherrschaft von Georg Büchner. Frankfurt a. M., Sauerländer. 1835. 152 S. 8. (18 Gr.)

Die Kreignisse von der Vernichtung der Hebertisten bis zu Danton's Tod sind der Gegenstand dieser dramatischen Bilder. Is sind Bilder, kein streng zusammenhängendes Ganze. Die Chaaktere der Personen, welche die Höllenmaschine der Revolution amals im Gang hielten, wiederzugeben, ist bei der Menge des istorisch Ueberlieferten nicht schwer. Danton's Lebensüberdruss at der Vf. gut geschildert; aber ein Held, der des Lebens übertrüssig ist, ist wenigstens kein dramatischer. Der Sausculottisnus der Sitten, der sich neben dem politischen einstellte, tritt hie und da etwas zu grell hervor; zu grell, nicht im Verhältniss zur Wirklichkeit, sondern in Beziehung auf die dichterische Auffasung derselben. Die bekannten Apophthegmen aus dem Processe D.'s hat der Vf. zu benutzen gewusst.

[2382] Triboulet oder des Königs Hosnarr. Trauerspiel n fünf Auszügen nach Victor Hugo's le Roi s'amuse bearbeitet ron Kathinka Halein. Mainz, Kircheim, Schott u. Thielemann. 1835. 173 S. 8. (16 Gr.) Das Sajet dieses Trautrepiels ist un bekannt, als das es mithig ware, hier noch etwas darüber hinzuzusetzen; auch ist die vorliegende Bearbeitung desselben, so viel wir wissen, die erste in Deutschland, und man hat sich in sofern nicht darüber zu verwundern; wohl aber möchte man fragen, was wohl eine Dame bewegen konnte, dieses Stück zum Gegenstande einer so genam Aufmerksamkeit zu machen, als doch immer zum Behufe einer Vebersetzung nothwendig ist? Doch auch Aergleichen Fragen sich heutzutzuge ganz überflüssig geworden, und so hat man sich dem bei dem Facto zu beruhigen, dass besagtes Stück wirklich un teher Dame so gut übersetzt und bearbeitet worden ist, dass es hich neben den unzähligen anderen Uebersetzungen und Bearbeitungen in Reihe und Glied mit aufstellen kann.

[2383] Wieland der Schmied. Deutsche Heldensage von Karl Simrock. Nebst Romanzen und Balladen. Bom, Weber, 1835. VIII u. 260 S. 12. (1 Thlr.)

Wieland der Schmied ist ein überaus tapferer, sehr kecker und dabei nicht sentimentaler, sondern wirklich einmal ein naiver Held (welches letztere ihn bei Denen empfehlen mag, die das altdestsche Reckenthum nur von seinen modernen Darstellungen her kennen), Meister in der Kunst, das Gold und Eisen nicht nur m Schmuck und Waffen, sondern zu jedem Werkzeuge zu schmieden, das ihm auf seinen wechselvollen, thatenreichen Züglen nöthig award; der Sagen selbst sehr wohl kundig; aber er bliebe doch übersehen in dem grossen Kreise riesiger Gestalten, von denen das alte Nibelungenlied erzählt, wenn nicht unser Vf. ihn verherlicht hatte. Wie diess aber geschehen, wüsste Ref, nicht besser und kurzer auszudrücken, als indem er die Ucberzeugung ausspricht, dass, so lange die Nibelungensage vom deutschen Volke verstanden und gepriesen werden wird, gewiss auch das Wielandslied eine ehrenvolle Stelle in dem Kreise deutscher Dichtwerke ein-Wirklich schöpfte unser Vf. am lautern Quell und nehmen wird. trank in vollen Zügen, und die "Saga mit goldnem Mund" hat ihn erhört. Die Abenteuer wechseln anmuthig ab, und jedes für sich fesselt durch Inhalt und Darstellung, dass man immer und immer wieder ein neues der wohl untereinander verknüpsten Lieder anhort. Wieland's Heldenlauf ist übrigens hier nicht abgeschlossen, Vielmehr scheint der Vf. in der Mitte stehen geblieben zu sein und lässt an mehreren Stellen die Fortsetzung erwarten. Wir wür schen, er möge diese Erwartung erfüllen. Beiläufig wollen wir noch erwähnen, dass Wilhelm Tell's Apfelschuss hier einem der Brüder Wieland's, Rigel dem Schützen, vindicirt wird, was bekanntlich auch schon von mehreren Bearbeitern der altesten merdisphen Geschichte geschehen ist. Die Balladen sind selbständige kleinere Gedichte, verlieren aber zu sehr neben dem grösseren.

[2384] Nordische Blüthen. Erzählungen und Novellen. Herausgegeben von Theod. v. Kobbe. Bremen, Geisler. 1835. 238 S. 8. (1 Thir. 6 Gr.)

Die Namen von den 8 auf dem Titel genannten Mitarbeitern wollen wir übergehen, sie haben Alle etwas geliefert. Die erste Novelle von Hedwig Hülle: "Nie das Ersehnte", ist hochzart; die längste und verhältnissmässig beste Mittheilung ist vom Herausg. zelbst als Schlussstück angefügt. Sonst sind noch auf dem engen Raume achterlei Beiträge in Prosa und Versen, worunter z. B. eine prosaische Uebersetzung von Theokrit's Adoniasusen von Dr. Meyer, wodurch die ganze Sammlung einen etwas bunten Anstrich arhält, wie denn überhaupt mehr multa als multum drin sp. fieden.

[12385] Lotosblätter. Drei Novellen von Adolfine. Leipzig, Brockhaus. 1835. 241 S. 8. (1 Thlr.)

Vielleicht der erste Versuch einer Schriftstellerin, die, wenn Ref. rathen darf, in die höhern Classen der Gesellschaft gestellt, Geist und Muth genug besitzt, zu dem übrigen Auctorenvölkehen sich herauszuwagen. Die drei Erzählungen: Leidenschaft bringt Leid, Lisbeth die schöne Holländerin und Rosa, werden das Ihrige zur Unterhaltung beizutragen nicht versehlen; nur möchten wir die Vfin. bitten, Situationen und Ereignisse, wie sie in der ersten Erzählung vorkommen, lieber zu übergehen, da ohne tieffere psychologische Begründung nur die Verirrung einer weiblichen Feder darin hervortritt.

[2386] Mährische Wanderbriefe. Von Sigmund Schlesinger. Leipzig, Hartmann. 1835. 136 S. 8. (15 Gr.)

Wanderbriefe scheint eine loyalere Synonyme für die Reisebilder des jungen Europas sein zu sollen. Ref. hat darin die
Krische und das Leben der Darstellung, welche aus der unmittelbaren Auffassung der Gegenstände entspringt, vermisst, sonst entapricht das Buch recht gut dem Bedürfnisse der Unterhaltung.
An einzelne Orte werden die Krzählungen von Sagen oder historische Erinnerungen geknüpft, es werden Bekanntschaften gemacht,
wahei die mit dem Schauspieler Jerrmann zu ziemlich langen Excerpten aus dessen Buche verleitet; bisweilen wird auch über Literatur,
namentlich die des Schauspiels, gesprochen. Endlich ist auch die

centimentale Seite nicht vernachlässigt; der Vf. lernt eine gewind Angelica in ihrem tiefem Schmerze kennen und muss am Rate des Buchs ihre Bestattung sehen. Sie hat sich für ihn interesitter auch wohl für sig, und so kann er in spätern Werken bei der Erinnerung sein Herz bluten lassen, wie es H. Heine sonst tat wenn er auf die todte Maria kam.

[2387] Nachlass eines Geschiedenen. 1. Lief. 1—1. Bdchn. Berlin, Enslin'sche Buchh. 1835. 105, 125 1. 107 S. 8. (n. 2 Thlr.)

"Der Vf. betrachtet sich von Anerkennung. Erwartung Lust geschieden, und weil er die ihm gezählten Stunden kennt, darf er die Beweise seines Strebens als "Nachlass", w weil die Hoffnung hinter ihm, als "eines Geschitzenen" eri u. s. w." Diese eigenen Worte des Vfs. werden den Leser bloss das Verständniss des Titels, sondern auch einen Blick die Gemüthsstimmung des Vfs. gewähren. Ref. kennt ihn wi er glaubt aber namentlich aus den beiden prosaischen Mitthe gen in dem ersten Bändchen, die wohl nur in dem weitesten Si Novellen heissen können, und die in zerstreuten Bemerkungen terarisches Leben und Treiben betreffen, oft auch auf die S jectivität des Vfs. zurückkehren, den Schluss machen zu kön dass er eines von jenen Talenten ist, welche, obgleich an reich genug begabt, dennoch von fremder Anerkennung und lobung zu sehr abhängen, um nicht, wenn diese ausbleibt, d gar wahre oder eingebildete Cabale in den Weg treten, verstag und missmuthig zurückzutreten. Das 2. Bandchen enthält ein da matisches Gedicht in 4 Acten: "Die Künstler"; das 3. "Carl ein Trauerspiel in fünf Acten, welches letztere 1820 in Berlin Ausführung gekommen, aber wohl mit Kälte aufgenommen 🕶 den ist.

[2388] Der Excentrische, von Friedr. Clement Hamburg, Hoffmann u. Campe. 1834. 172 S. 8. (1 This

Aus einer wirren, mit Teuselsspuk vermischten Erzihandlässt sich nur soviel als Thatbestand herausheben, dass ein alse wunderlicher Apotheker der Vergistung des Fürsten beschälige wird und bei seiner Vernehmung den Criminalpräsidenten erder selt. Dieser letztere hat aber eigentlich den Fürsten ermorkt und damit hat es, wie aus dem nun beigelegten Tagebneke sersehen, folgende Bewandniss. Besagter Präsident hat als Stadent in einem Dorse ein vornehmes verlassenes Mädchen gestenden und sie zu sich genommen. Er ist natürlich sehr in sie welliebt und stürzt daher einen Prosessor, der ihr auch Antrepmacht, ins Wasser. Später, als der Fürst in die Stadt kannet.

vill, wird er noch eifersüchtiger; er welingt ihr die höchete fleihit ih, und mordet hetenach den Büstein; der das Mädehen wirklich in seiner Maitresse, ihn aber sum Brütideriten gemacht hat, sübtes Widerliche dieser ganzen Geschichte wird dadurth, udass der Bister sie in Tagebuchsform mittheilt, ums Doppelter eihölt. Und lennoch ist es bloss ein "Excentrischer"; mit gleichet Euphemie wellen wir das Buch als einen Missgriff bezeichnen.

[2380] Die Herzogin von Chateauroux, von Soplaie Gay. Uebersetzt von Fanny Tarnew. 2 Tide. Leipig, Kollmann. 1835. VIII u. 392, 400 S. 8. (3 Thir. 12 Gr.)

Eine der edleren und besseren Maitressen Ludwigs XV., die reilich nur kurze Zeit im Besitze der Herrschaft war, hat einer lame würdig genug geschienen, nu historische Vorstudien in ihrer ehensbeschreibung zu machan und dann dieselbe dem Pahlicum, llerdings in sehr anziehender Form, vorzulegen. In wie weit intessen es der Delicatesse angemessen ist, wenn eine Dame einen blehen Stoff behandelt; dürfen wir hier um so weniger untersuhen, als ja durch eine andere Dame die nöthige Uebersetzung esergt worden ist, und wir haben hier nur hinzuzufügen, dass iese letztere angenehm hinfliesst. Das Aeussere des Werkes ercheint anständig.

[2390] Fränkische Bilder aus dem sechszehnten Jährundert. Von Gustav v. Heeringen (Ernst Wodonerius). 4 Thle. Frankfurt a. M., Sauerländer. 1835. 198, 254, 284, 291 S. 8. (5 Thlr.)

Gerade keine Bilder in dem Sinne, dass es eine Sammlung einzeln unter sich in keiner äussern Verbindung stehender Dartellungen wäre, recht füglich aber so zu nennen, wenn man die rische und lebendige Erzählung in gewandter Sprache so bezeichten wilf. Das Ganze ist eigentlich ein historischer Rotatie aus len Zeiten den Bauernkrieges, nich wird, da am Ende, wie de sein nusste, Alles wieder restaurirt, sich besonders loyalen Mitgliedern ler grossen deutschen Lesegesellschaft empfehlen.

[2391] Die Blume von Granada. Ein hieterisch gemanisches Gemälde aus dem 15. Jahrh., von Mor. Reichenbach.

1. Thl. Leipzig, Kollmann. 1835. 238 S. 8. (für 2 Thle. 2 Thlr. 6 Gr.)

Da um die auf dem Titel angegebene Zeit noch die maurischen Könige in Spanien herrschten und mit den ehrstlichen

shimpfien, so kann der Loser im varaus sich denken, welche Gemilde ihn hier erwarten, und die Bekanntschaft mit den edeln is Stide geldtideten und mit Juwelen geschmückten Mauren auf stel--cent arthischen Pferden emeuera. Der Vf. kennt den Geschnet seemes. Publicants, pad viele Urbung hat ihm so viel Gewandtel exemple does seine Leistungen in ihrem Kreise sich stets halte werden. Indessen scheint er, wenn Ref., der sich von frühre Zeiten der Erzählung Florian's: Gonsalve de Cordoue, erimet, micht Analich irrt, in diesem Werke weniger Original zu en mud das chige benutzt zu haben; einzelne Passagen klingen in wie Uebersetzung.

[2392] Gedichte von Joh. Gaudenz von Salie - Seewis. verm. Aufl. Zürich, Osell, Füssli u. Co. 1835. 180 S. 12 (12 Gr.)

[2303] Gedichte in cheratiche. Bauern-Mundart. Von Feel .Doring. 2., verm., verb. u. mit einem Wortregister versch. Al ||a Leipzig, Lauffer. 1835. 1328. 8. (12 Gr.)

[2394] Allgemeines, Taschen-Liederbuch für Deutschlands Strger. Herausgeg. von G. Frübel. 3., stark verm. Aufl. Ruse V u. 240 S. 8. (.. Gr.) stadt, Friibel'sche Hofbuchdr. 1835.

[2395] Neues Liederbuch für den Hanseatischen Verein in Hanburg. Gedruckt als Handschrift für die Mitglieder des Vertis Hamburg, Perthes u. Besser. 1835. VIII. u. 180 S. gr. & (20 Gr.)

[2396] Wildgraf Eckart von der Wölpe. Eine Sage aus des 14. Jahrh. Von Aug. Klingemann. 2., verb. Aufl. Mit 1 Kul Leipzig, Lauffer. 1836. 262 S. 8. (1 Thir. 8 Gr.)

[2397] Die Ruinen im Schwarzwalde. Eine Arabeske von Aug. Klingemann. 2 Thle. 2., verb. Aust. Leipzig, Lausser. 1836 190 u. 202 S. 8. (2 Thlr.)

[2306] Scherz und Ernst zu erheiternden Abwechselungen geselligen Kreisen für Jung u. Akt. Potedam. (Vogler'sche Buch) VIII a. S. 9—108. 8. (9 Gr.)

## **Ausländische Sprachen und Lite**ratur.

[2399] Inbegriff der französischen Sprache, als Andetung durch Selbstunterricht derselben binnen wenigen Monates Maktig. su merden i in einer summarischen Aufstellung der Greye regeln dieser Sprache mit den durch berkemmtlichen Gebrach bekingten Ausnahmen. Von Charlet Sometorre, framës. Sprachlehrer. Güns, Reichard: 1885. II u. 124 S. gr. 8. (12 Gr.)

Der Vf. nemt sein Buch einen Inbegriff der französischen Sprache; en enthält aber nur einen sehr kleinen Theil Dessen, was diese sowie jede andere Surache in sich begreift; nämlich ihnen Auszug, oder eine gedrängte Zusammenstellung der grammatikalischen Regeln. Ist uns auch dabei nichts Neues, weder formell noch materiell geboten, so finden wir doch das Wesentliche mit Sachkenniniss vom Unwesentlichen geschieden, das Gegenene recht fibersichtlich und klar aufgesteht und durch gute Beipiele erläutert. Etymologie und Syntäx sind leider gemengt. In Rücksicht auf die Declinationen gehört der Vf. zu der Partei len Unbiegsamen, denn er nimmt keine solchen an. Druck und Papier sind gut.

[2400] The Winnower. A choice miscellany of elegant anglish literature in Prose and Verse arranged and selected principally from his own album by Rob. Hinrichs Gunnell, Teacher of the English Language in Mannheim. Mannheim, Hoff. 1835. IV u. 374 S. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Auf schönem Papier und in correctem, angenehmem Druck wird uns hier eine Sammlung von 150, an Inhalt und Charakter sehr verschiedener, grösserer und kleinerer Auszüge, Aufsütze, Anekdoten, Gedichte n. s. w. geboten, deren Auswahl einen gelänterten Geschmack und schulminnische Erfahrung beurkundet. Wir finden Angenehmes und Nützliches Hand in Hand gehend, und stehen daher nicht an, diesen "Siehter" den besten seines Gewerbes an die Seite zu stellen, wenn wir ihn auch nicht, wie er diess in der Vorrede meint, als den einzigen anerkennen dürfen. 17.

[2401] Abregé de la grammaire française, ou extrait de la nouv. grammaire franç. etc. par M. Noël, insp. génér. de l'univ. et M. Chapsal, prof. de gramm. genér. Nouv. édition. Stuttgart, Neff. 1835. 94 S. 8. (6 Gr.)

[2402] Die vier ersten Bücher von Fénélons Aventures de Télémaque als Lehrbuch der französ. Sprache nach Hamilton'schen Grundsätzen nebst den Regeln der französ, Aussprache und einer Anweisung über den Gebrauch dieses Lehrbuches u. s. w. Von P. J. Weckers, Lehrer der französ. Sprache an d. Realschule zu Mainz. 3. Aufl. Mainz, Wirth. 1835. XVIII, 30, 158 u. 69 S. gr. 8.(n. 16 Gr.)

[2463] Leichte französische und deutsche Gespräche. Zum Gehrauch für Müdchunschulen, von Charlotte Grimm. Schwein. (Berlin, Plahn.) 1835. VI v. 128 S. 8. (8 Gr.)

## Technologie.

[2404] Technologische Encyklopädie oder alphabetische Handbuch der Technologie, der technischen Chemie und des Maschnieuwesens. Zum Gebranche für Kalneralisten, Oeconom, Künstler, Fabrikanten und Gewerbtreibende jeder Art. Herangegeben von J. J. Prechtl, u. s. w. 6. Bd. Mit 24 Kupfertaf. Stuttgart, Cotta'sche Buchka 1835. 651 k. gr. 8. (3 TMr. 12 Gr.)

[5. Bd. Ebendas, Vgl. Repertor. Bd. S. No. 2513.]

Durch jeden neu erscheinenden Band wird die Gediegerhei des Werkes von neuem bewährt. Auswahl und Zusammenorden des Stoffes, Festhalten der Grenzen in jedem einzelnen Artike, möglichst gleichförmige Behandlung bei 'so Viel Bearbeitera und Berücksichtigung des Neuesten der immer fortschreitenden Za mind die Hauptschwierigkeiten bei jedem solchen Unternehmen and klienten in diesem Bande vielleicht einzelne Ausstellungen gr macht werden, so ist doch die Ugberwindung jener Schwierighe im Allgemeinen mit Dank aufzunehmen. Vorlieg. Band enthält 👛 Arlikel von Fenerspritze his Glas, und swar, nach den Verfassen geordnet, vom Herausgeber die Artikel: Filtriren, Firniss, Fischbein, Fischhaut, Fleckenkunde, Folien, Formschneidekunst (Medellstecherci, Xylographie), Fuhrwerk (Widerstand, Mittel denselber zu vermindern, Verschiedenheit des Fuhrwerks, bewegende Krafte), Gahrung, Gallerte, Gas im Allg. und Sauerstoffgas und Wasserstoffgas insbesondere, Gasbeleuchtung (S. 369-432). Anhan zu den Geblüsen, die kleineren Vorrichtungen enthaltend; Gellefurben und Glas (S. 567 bis Ende: Fabrication im Allgemeinen nämlich Materialien, Verhältnisse, Schmelzen; dann im Besonders, nümlich das Tafel- und Scheiben-, Spiegel-, Hohl-, Krystall- und K. Karmarsch bat bearbeitet: Feuerzeug, Filigran, Flintglas). Fingerhüte, Flachs, Flachsspinnerei (auf Spindel, Rad und Maschinen S. 193-257), Flittern, Flussspathsäure, Fransen, Fournüre, Futteralmacherkunst, specifisches Gewicht, Muasse und Gewichte, we die Hauptmaasse und Gewichte auf das neue französische System und das wiener Maass bezogen sind (die Reduction auf preussisches Maase wäre hier wohl wünschenswerth gewesen); von Moritz Meyer: Feuerwerkerei und Gewehrsabrication; von K. Rettenbacher: Feuerspritzen; von Jac. Reuter: Feuersteine; vou K. Hartmann: Gebläse, webei der auf dem Klyde-Eisenwerke bei Glasgow jetzt angewendete Apparat zum Blasen mit erhitzter East abgehildet und beschrieben ist. — Die Kupfer haben die schon früher gerühmten Vorzüge und Nachtheile, dass sie, wenn nach zuweilen weniger fein, doch deutlich und nach dem Maassstabe gearbeitet, aber einer so sehr zu wünschenden Nachweisung auf den Text entbehren.

[2405] Populäre Gnomonik, oder Construction der gebrinchlichsten Arten von Sonnenuhren mit Thierkreislinien und Beleuchtungsscalen, von Herm. Sternheim in Dresden, Weimar, Voigt. 1835. XII u. 173 S. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Anch u. d. Tit.: Schauplatz der Kunste und Handwerke u. 5. Bd.

Wenn auch die Kunst, Sonnennhren zu fertigen, an und für sich schwerlich dem Cyklus der Künste und Handwerke; der ons hier in seinem 78. Bande vorliegt, zugerechnet werden darf, la Das, was einer Songenuhr allein ihren Werth giht und sie erst tranchbar macht, die richtige Construction, weniger etwas durch Vebung zu Erlernendes, als vielmehr aus den astronomischen Säzen der Erdbewegung Abgeleitetes ist, und wir in dieser Bezielung nicht absehen, wo hier diesem Schauplatze eine Grenze gesteckt verden sollte, so halten wir doch diese Zusammenstellung der Satze von Construction über Sonnenuhren, für etwas Dankenswer-Les und Nützliches, chne desshalb der Meinung des Vfs. beizu-Bichten, dass es an solchen Anweisungen fehle. In mehreren Uteren mathematischen Schriften wird dieser Gegenstand abgehanlelt. ohne dass sie auf höhere Vorkenntnisse Anspruch machen, In der Vf., welcher das Verstehen einer Construction mit Winkel-, -inien- u. Kreisverhältnissen ebenfalls voraussetzen muss. Sie unterveheiden sich von seiner Anweisung nur dadurch, dass sie ihre Construction einer kurzen Aufstellung astronom. Lehren folgen lassen, während er dieselben in einem Anhange zusammenfasst. Wir glauben daher den Inhalt genügend zu bestimmen, wenn wir angeben, lass unter den genannten Voraussetzungen noch Erklärungen über Arten der Sonnenuhren und Analemmen gegeben die Construction ler Aequinoctialuhr, Horizontaluhr, der geneigten und abweichend geneigten Morgen-, Abend-, Mittag- und Mitternachtuhr, der Vertialuhren (namentlich der Morgen-, Mittag-, Abend-, Mitternachtınd der abweichenden Verticaluhr), die Construction der verschiedecon Polaruhren und endlich die der Azimuthaluhren gelehrt wird. Der Anhang enthält einige Hanptsätze aus der mathematischen Zeographie, krummlinigen Geometrie (Kegelschuitte), und lehrt lie Verwandlung der wahren Zeit in mittlere, sowie die Abweichang der Sonne. So wenig sich die Ausstattung in Bezug auf Papier, Format und Druck über die von der Verlagshandlung namal angenommene erhebt, so sehr müssen wir doch diessmal

den sein ausgesührten tild durchaus rein gehaltenen Zeichnungen Beistill schenken. Ausser ihnen besinden sich noch 8 lithographine Tabellen dabei siber Abweichung der Sonne, Proportionaltheile der Abweichung der Sonne für jedes Schaltjahr und urste, zwein, dritte Jahr nach einem Schaltjahre.

[2406] Ueber die Blitzableiter, ihre Vereinschung und die Verminderung ihrer Kosten. Nebst einem Anhange über die Verhalten der Menschen bei Gewittern. Kine gemein sassiche Belehrung für die Versertiger der Blitzableiter, so wie für Hausbesitzer. Im Auftrage der königl. Centralstelle des landwirthachtlichen Vereins in Würtemberg versasst von deren Mitgliede und wissenschaftlichem Secretar Prof. Dr. Plieninger. Mit 3 Steintas. Tübingen, Cotta sche Buchh. 1835. XII a. 114 S. 8. (16 Gr.)

Bereits im Jahre 1827 hatte der mit Beaufsichtigung der erichteten und zu errichtenden Blitzableiter beauftragte Bergna Dr. Hehl eine Anweisung zur Brrichtung und Untersuchung de Blitzableiter für Bauverständige herausgegeben, welche die Ankgung mehrerer Blitzableiter in Würtemberg zur Folge hatte; jedoch war die Errichtung derselben in letzteren Jahren hauptster-lich wegen der grössern Kostspieligkeit der Hehl'schen Anlagu, mehr unterblieben, jedoch mehrere Blitzschläge auf Schenern 🖈 der Frucht, auf Kirchthürme u. s. w. geschehen, welche es wirschenswerth machen, Mittel an die Hand zu geben, welche ohn allzukostspielig zu sein, hinreichen, namentlich auch die Wirkschastsgebäude des Unbegüterten vor so traurigem Schaden au schern. Diess geschieht denn nun auch auf eine solche Art in die sem Werkchen, dass demselben eine recht weite Verbreitung und vielseitige Anwendung der drei aufgestellten Blitzableiterconstrutionen zu wünschen ist. Das Ganze zerfällt in 9 Capitel, ders erstes allgemein - verständliche, erklärende Vorbemerkungen über Wesen und Eigenschaften des Blitzes; das 2. den Zweck und Nutzen der Blitzableiter, das 3. die Erfordernisse einer Blitzabletung enthält. Im 4. Cap. lehrt der Vf. die Verfertigung und Rivrichtung der Hauptauffangstangen, und empfiehlt statt der schweren und kostspieligen massiven wohlfeilere mit hölzernen Träger und stärkern Aussenspitzen, sowie im 5. Cap., wo er über Krichtung und Verfertigung der Zuleitung und Ableitung spricht, flachgewalzte Stäbe oder Schienen wegen grösserer Wohlfeilles Statt der gewöhnlichen Versenkungen und grösserer Oberfläche. schlägt er im 6. Cap. vor, die Leitung in Lager aus Kasten oder einem geschlitzten Stamm gebildet, mit Kohlenpulver umkleitet zu legen, und ertheilt im 7. Cap. besondere Anweisungen und Regeln für Gebäude mit entzündlichen Stoffen. Strohdächern. Thermen u. s. w. Das 8. Cap. enthält die Kostenberechnung, wo sieh Mir ein Haus in der Stadt unter den gegebenen Bedingungen die Kostenber eines gewöhnlichen Blitzableiters gegen die vorgeschlagene Binrichtung im Verhältnisse von 74 zu 31, und um mehrere andere angeführte Beispiele zu übergehen, bei einem einstektigen Banerhause von 29 zu 13 stellen. Das letzte Capitel endlich gibt bina auf die meisten vorkommenden Fälle ausgedehnte Anweinung, wie man gich bei Gewittern zu verhalten habe, ohne sich der Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden, auszusetzen. Die Auspinstung des Weckehens ist genügend, die Abbildungen deutlich und in der Beschreibung derselben eine specielle Maassangabe zu finden.

— E2407] Polytechnisches Würterbuch oder Erklärung der in der Ebenie; Physik, Machanik, Technologies Fabrikwissenschaft, in den Gewerben u. s. w. gebräuchl. Werter und Ausdrücke. Mit Abbildung der Maschinentheile, Vorrichtungen u. s. w. Von J. C. Leuchs. 2. wohlf. Ausg. Nürnberg, Leuchs u. Co. 1835. VI L. 274 S. gr. 8. (20 Gr.)

[2406] Die Kunst durchsichtiges Porzellan und weises Steiner zut mit durchsichtiger Glasur anzusertigen. Nebst einer gründlichen Anleitung zur Erbauung der einsachsten und vortheilhaften Anleitung zur Erbauung der einsachsten und vortheilhaften Anleitung zur Erbauung der einschaften Abhandlung über die häheren ausführlichen Abhandlung über die reiher ausführliche

Auch unt. d. Tit.: Neuer Schauplatz der Künste und Handwerke u. s. w. 75. Bd.

[2409] Anweisung zur Ansertigung der Dächer aus Lehm und Steinkohlentheer, nach Angabe des Hrn. Fabriken-Commissionsathes Dorn und nach eigenen Erfahrungen bearb. von Winkelmann, Architekten in Berlin. Berlin, (Logier.) 1835. VI u. 12 S. 12. (6 Gr.)

[2410] Sichere und erprobte Mittel, den Rauch aus Zimmern ind Küchen bei jeder Witterung und unter den nachtheiligsten Umständen zu vertreiben von Siegfried, Baurath u. s. w. Neue, verm. Aufl. (Mit 2 Steintaf.) Magdeburg, Creutz'sche Buchb. 1835. 26 u. 18 S. 8. (12 Gr.)

[2411] Beschreibung und Abhildung einer neuerfundenen, einachen und höchst wohlfeilen Dampf-Lampe, zum Glühen, Anlasen, Härten, Schmelzen, Glasblasen, Löthen u. s. w. bei vielen Gewerben, und zum Schnellkochen in Haushaltungen u. s. w. Herausgeg. von Dr. Fr. Aug. W. Netto. Mit einer genauen Abbild in natürl. Grösse. Halle, Kümmel. 1835. gr. 8. (versiegelt 12 Gr. ohne Dampflampe, 1 Thlr. 4 Gr. mit ders., 1 Thlr. 12 Gr. mit ders., und dem Schnellkochgefäss.)

[2412] Der Stärkmehl-Fabrikant, oder vollständige Anleitung auf Béreitung des Stärkmehls und des Haarpudere aus Getreite, Kurtoffeln und andern Pflanzenkörpern. Mit Angabe der dam nöttligen Vorrichtungen. Von J. C. Louoke. Mit 1 Steindrucktafel u. 8 Holzschn. Nürnberg, Leuchs u. Co. 1835. VIII z. 156 S. gr. 8. (20 Gr.)

[2413] Kurzgefasste Beschreibung der Darstellung des Runkelrüben-Zuckers in der hochfürst. Oettingen-Wallersteinschen Fabrik zu Kuchle. Von Dr. Fr. Kodwoise, fürstl. Oett.-Wallerst. Fabriks-Verwalter. Prag, Husse Söhne. 1834. IV u. S. 5—35. gt. 8. (15 Gr.)

[2414] Die neuesten in den böhmischen Rübenzucker-Fabriken eingeführten Verbesserungen von K. Weinrich, Gutsbesitzer, Insp. mehrerer Zuckerfabriken u. s. w. Prag, Haase Söhne. 1835. (IV u.) 17 S. gr. 8. (6 Gr.)

[2415] Mahlproben zum allgem. Gebrauche für Landleute, Bicker, Melber und Müller, woraus zu ersehen ist, wie viel de Müller an reinem Mehl, Steinmehl und Klayen im Gewichte, meh Ahzug seiner Mahlgebühr, von jeder Fruchtgattung als: Ken, Waizen, Roggen, Korn und Gerste zu liefern schuldig ist. Birechnet nach dem neuen badischen Gewichte von 4 Malter bisn 20 Malter u. s. w. Praktisch aufgestellt nach vollgültigen Mahlproben, unter Beizug u. Berathung sachverständiger Männer, wudem großherz. Theilungs-Commissar Andr.: Hetzel. Karlund, Müller'sche Hofbuchb. 1834. 23 S. gr. 8. (12 Gr.)

a di Ioni:

Met

Jec.

bΓ

Ded e

in Fich who we wanted

us: Vel

ŀ

## Theologie.

Die mit \* bezeichneten Schriften haben Katholiken zu Verfassern.)

[2416] Erklärung des Brieses Pauli an die Philipper a Conr. Steph. Matthies, ausserord. Prof. d. Theol. an Univ. zu Greisswald. Mit besonderer Berücksichtigung der 1esten Commentare. Greisswald, Mauritius. 1835. XXII 124 S. gr. 8. (21 Gr.)

Die Art und Weise des Vfs. ist dem theol. Publicum schon länglich durch seine Commentare über den Brief an die Gala-(1833) und die Epheser (1834) bekannt, und er ist sich auch diesem Commentare, der ebenfalls eine Erweiterung von akanischen Vorlesungen ist, im Ganzen gleich geblieben. det in ihm dasselbe Streben nach tieferer Auffassung der Pauischen Ideen, nach strenger Nachweisung des Zusammenhanges Rede und der Darstellung derselben als eines in sich abgeideten Ganzen, nach kritischer und philologischer Genauigkeit; n freut sich des lebendigen Geistes, der das Ganze durchdringt, Festigkeit und Wärme des Glaubens, die sich überall ausicht, des Scharfsinnes, mit welchem die fremde Ansicht widert und die eigne entwickelt wird; dagegen wird das Dogmatien und die philosophische Richtung und Sprache des Vfs. auch elen in diesem Commentare ein Stein des Anstosses sein. Gea solche Angriffe, dergleichen der Vf. erfahren hat, lässt er h in der langen Vorrede umständlicher aus, vorzüglich aber upft er gegen Dr. Paulus, der ihm patristische und scholastive Hypothesen, Phantasieideen und Traumbilder, neugestaltete smatische Mystificationen und dergl. aufgebürdet hatte. Aber nn auch Ref. von seinem Standpuncte aus dem Vf. im Kampfe gen diesen Gegner Recht geben muss, so bedauert er doch sehr, ss er denselben nicht mit der Ruhe und Mässigung geführt hat, Iche er im Anfange der Vorrede blicken liess; der Vf. hat sich Repert. d. ges. deutsch. Lit. V. 8.

unstreitig vom Bösen überwinden lassen, statt dasselbe durch Gutes zu überwinden, und geräth je länger je mehr in eine Gereiztheit des Gemüths hinein, die ihn zu bittern Aeusserungen verlei-Dadurch hat er ohne Noth dem Gegner neue Waffen gegen sich in die Hand gegeben und, was das Schlimmste ist, der guten Sache selbst keinen Dienst geleistet. -Im Commentare selbst herrscht grössere Mässigung in der Bestreitung und Abweisung der abweichenden Ansichten, die er in den hierher gehörigen Arbeiten von Flatt, Heinrichs, Rheinwald fand; denn diese sind es vorzugsweise, welche er berücksichtigte; der neuesten, freilich mehr praktischen Auslegung dieses Briefes von Passavant (Basel, 1834) ist keine Erwähnung gethan worden. In der vorausgeschickten, in 3 §§. getheilten Einleitung wird über den Vf. des Briefes und über die Gemeinde, an welche er geschrieben ist, über Ort und Zeit der Abfassung des Briefes und über Zweck, Inhalt und Form desselben mit Sorgfalt und Umsicht gehandelt. Dass der Brief nicht aus Casarea, sondern der allgemeinern Annahme nach aus Rom ums J. 64 geschrieben sei, wird zur höchsten Wahrscheinlichkeit erhoben, und dass er nicht aus zwei ursprünglich verschiedenen Briefen zusammengesetzt sei, mit schlagenden Gründes dargethan. — Um doch auch aus dem Commentare selbst etwas mitzutheilen, wählt Ref. die vielbesprochene Stelle 2, 6. aus, "ovy ἄρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ είναι ίσα 与εῷ", von welcher der Vf. eine eigenthumliche Erklärung gibt, indem er S. 61 sagt: "hinsichtlich dieses Gott gleichen Seins" (denn der Vf. findet in dem w είναι ίσα θεώ weder eine bloss äusserliche Aehnlichkeit, noch eine abstracte Wesensidentität, sondern vielmehr Beides, die innere Seite des Wesens und das wirkliche Sein vereinigt, also Gottgleichheit), "heisst es nun, dass Christus es nicht hielt ueπαγμόν, "für einen Raub", nicht damit, wie mit einem geraubter Gegenstande umging, also es nicht wie einen Raub bei sich verborgen hielt und so der offenbaren Wirklichkeit, den Augen der Menschen entzog, sondern im Gegentheil u. s. w." Diese Auffassung ist hinsichtlich der gebrauchten Redensart unstreitig angemessener und .natürlicher als die gangbare, und fügt sich woll auch passend in den Zusammenhang. "Denn nicht habgierig und hochmüthig (heisst es S. 62), nicht neidisch und selbstsüchtig hielt er das gottgleiche Sein für einen verborgenen Raub, sondern er entleerte, entblösste, entäusserte sich selbst, wobei natürlich nicht an eine Vernichtung seines substantiellen Wesens, sondern im Gegentheil an die in der äussern Erscheinung bewiesene Enthüllung desselben zu denken ist". Die äussere Ausstattung ist eben so vorzüglich wie die des Commentars über den Brief an die Epheser, die Lettern sind lateinisch und die Correctur ist bis auf Weniges in den griechischen Accenten genau.

[2417] Wissenschaftlicher Abriss der christlichen Sittenlehre nach Johanneisch apostolischen Principien von Dr. Ludw. Aug. Kähler, ord. Prof. d. Theol., k. Konsistorialr. u Königsberg in Preussen. Königsberg, Unzer. 1835. X u. 176 S. 8. (18 Gr.)

Der Vf. sagt in dem Vorworte, dass diese Bogen, welche aus der Absicht und dem Bedürfniss entstanden seien, für sich und seine Zuhörer durch Aufhebung des nur Faulheit begünstigenden und gedankenstörenden Dictirens geistige Ruhe und Zeit zu gewinnen, für Die, welche sich für sein grösseres Werk überchristliche Sittenlehre (1. Bd. 1. Abthl. Königsb. 1833.) interessiren, vorläufig als ein ausführlicher Index Dessen gelten können, was in jenen noch abgehandelt werden soll. Die Grundansicht des Vfs., nach welcher er das Sittliche als den eigentlichen Inhalt unseres geistigen Wesens aus den Gesetzen der menschlichen Geistesnatur zu entwickeln bemüht ist und den allgemeinen Begriff der Sittenlehre in dem Begriffe der christlichen Sittenlehre dahin näher bestimmt, dass diese "die Betrachtung des sittlichen Wesens theoretisch sowohl als praktisch im Lichte der in Christo reoffenbarten Gnade oder im christlichen Geiste; oder, da beides n der Idee des göttlichen Vaterreiches zusammenkommt, in dieser ldee" - sei (§. 13. 113), kann hier aus jenem grösseren Werke als bekannt vorausgesetzt werden. Der Zusatz auf dem Titel: "nach Johanneisch-apostolischen Principien", wird im Vorwort mit Verweisung auf §. 66 und 108 dahin erläutert, dass der Vf. sich von ..der modernen Lutherisch-Calvinisch-Augustinischen Reactionspartei" lossagt; indem er "für sein eigenes christlich-restaurirendes Denken den Lichtpunct, welcher über die — buchstäblich hart genommene und darum missverstandene und dialektisch unhaltbare - Paulinische Methodik binausgehe und dadurch sie selbst in ihr eigenes Licht setze, in der einfältigen, undialektischen, aber erhabenen Theorie des Johannes", gefunden habe, d. h. in dessen Logoslehre, welche zugleich die Lehre von Gottes ewigem Vaterreiche nicht mit Paulinischer Accommodation, sondern intuitiv ausspreche. Was die Anordnung des Stoffes anlangt, so enthält die Einleitung in V Capp. vorläufige Begriffsbestimmungen, Erörterungen über das Verhältniss der Sittlichkeit zur Seelennatur. der Sittenlehre, zu Religion und Dogmatik, Bemerkungen über das Stadium der christlichen Sittenlehre, endlich eine "geschiehtliche Entwickelung des sittlich-religiösen Begriffes zur Wissenschaft". Die Sittenlehre selbst theilt der Vf. in eine Theorie derselben und einen praktischen Theil; eine Unterscheidung welche im Gebiete einer durchaus praktischen Wissenschaft als ganz fremdartig erscheinen musste, wenn dadurch im Wesentlichen etwas Anderes 40\*

angedeutet werden sollte, als was man sonst durch die Namen: reine und angewandte Sittenlehre, zu bezeichnen gewohnt war. Wenigstens handelt der theoretische Theil, welchen das vorl. Heft enthält I. von der Freiheit, dem Gesetze und dem Guten, als den sittlichen Hauptbegriffen an sich (§. 37 — 66); II. vom sittlichen Zustande, und zwar 1) von der Sünde; 2) von der Besserung. Hier ist Das, was unter die Begriffe des Guten und Bösen (§. 68—77), des Gewissens (§. 78—83), der Zurechnung (§. 84—95) der sittlichen Gefühle (§. 97—100), der sittlichen Bewegungsgründe (§. 101—105) und der Tugend (§. 106—112) fällt, mit beständiger Rücksicht auf die christliche Lehre entwickelt.—Ref. bemerkt nur noch, dass bei geschichtlichen und literarischen Nachweisungen gerade für den Zweck eines Lehrbuchs zu Vorlesungen etwas mehr Genauigkeit gewünscht werden könnte. Der Schluss des Ganzen soll zu Ende dieses Jahres nachfolgen.

[2418] Geschichte der Vorläufer der Reformation von Dr. Ludw. Flathe, ausserord. Prof. der Philosophie an der Universität Leipzig. 1. Thl. Leipzig, Göschen. 1835. IV u. 462 S. gr. 8. (2 Thlr. 6 Gr.)

Es ist bekannt, dass sich bei Behandlung der Kirchengeschichte evangelischerseits neuerdings der richtige Grundsatz immer mehr geltend gemacht hat, wie die meisten sogenannten Ketzereien, besonders seit dem 9. Jahrhunderte, nur Bemühungen seien, die verunstaltete und entwürdigte Kirche Jesu zu ihrer ursprünglichen Einfachheit und Reinheit zurückzuführen. man es von jeher für höchst anziehend und belehrend gehalten, im Fortgange der Zeiten nachzuweisen, wie die oft ganz stillen Bemühungen, der Verderbtheit und den Anmaassungen der römschen Curie entgegenzutreten, nach und nach mehr Einheit gewannen und mehr Anklang fanden, bis endlich die heilige Flamme des Lichts und der Wahrheit in Wiklef's Hand ein entzündeter Funke, in Huss ein helles Aufglühen zur strahlenden Fackel wurde, von Martin Luther getragen durch die Welt. - So entschieden Vortreffliches aber auch theils in einzelnen Kirchengeschichten, theils in zahlreichen und schätzbaren Monographieen für die richtige Erkenntniss und Beurtheilung Dessen vorhanden ist, wodurch unserm Luther bei seinem verdienstlichen Werke der Weg gebahnt ward, so fehlte es doch bisher der theologischen Literatur noch an einem Werke, welches die durch ganze Jahrhunderte fortwirkenden Bemühungen, die Kirche Jesu zu purificiren, gleichsan an einem fortlaufenden Faden übersichtlich darstellete. -Lücke in der theologischen Literatur wird nun auf höchst erfreuliche Weise durch die vorliegende "Geschichte der Vorläufer der

Reformation" aus der Feder eines Gelehrten ausgefüllt, der sich auf dem Gebiete der Geschichtsforschung bereits einen guten Namen erworben hat; und obschon die Erscheinung des 2. Thls. wird abgewartet werden müssen, um ein gehörig motivirtes Urtheil über das Ganze abgeben zu können, so verstattet doch schon die Erscheinung dieses 1. Theils die Erklärung, dass sich dieses Werk nicht nur durch ein besonnenes Quellenstudium, sondern auch durch eine tüchtige Gesinnung auszeichne, wenn es sich auch durch die Form der Darstellung selbst nicht gerade zu einer angenehmen Lecture eignet, zu welcher es aber auch gar nicht bestimmt ist. Denn ein solches Werk, hervorgegangen aus fleissigem Studium und einem solchen auch wieder dargeboten, bewährt seine Nutzbarkeit nach und nach hauptsächlich dadurch, dass die Ergebnisse seiner Forschungen Manches, was sich unter dem Titel geschichtlicher Wahrheit eingeschlichen hat, gebührend zurückweisen und selbst dem populären Unterrichte - man denke z. B. an Waldus und Waldenser - durch Substituirung des wirklich Geschehenen Die ausführliche Einleitung, welche den zu Gute kommen. — Leser auf den richtigen Standpunct zu versetzen beabsichtigt, schildert den Gang der Entwickelung des römischen Kirchenthumes in seinen Hauptzügen, und es wird sodann in einzelnen Abtheilungen nachgewiesen, wie theils in sogenannten Secten und Häresieen (Katharer, Paulicianer, Waldenser, Albigenser u. s. w.), theils in einzelnen Männern (Agobert von Lyon, Claudius von Turin, Peter von Bruys, Arnold von Brescia u. s. w.), selbst in den finstersten Zeiten des Mittelalters die Grundsätze vorhanden waren, auf denen die grosse Reformation der Kirche am Anfange des 16. Jahrh. sich entwickelte. "Zu aller Zeit", so heisst es im Vorworte, "ob auch nicht an der Mehrzahl, doch an einer kleinen Minderzahl hatte die hohe Kraft des Evangeliums sich erwiesen. In einer Reinheit, in einer Fülle und Klarheit, welche, wenn man auf die rohen Umgebungen blickt, Bewunderung erregen muss, tritt die wahre evangelische Kirche, wie hervorgerusen unmittelbar durch den Geist Gottes, damit die Finsterniss nicht zu dicht werde und das Licht auch eine Stelle behaupte, gerade in dieser Zeit auf." - Es sei vergönnt diese Anzeige mit einer Probe der Darstellung zu schliessen, zu welcher nachstehende Schilderung der Priesterschaft im 10. und 11. Jahrhunderte gewählt sein möge: "Bei der Priesterschaft ist fast das ganze geringe Wissen der Zeit. Sie sind nicht allein die Priester, sie sind zuoleich die Sie sind nicht allein die Priester, sie sind zugleich die Aerzte, Advocaten, die Schreiber, die Geschäftsführer in dem dürftigen Staats - und Administrationswesen, zum Theil selbst die Künstler und die Kaufleute, zuweilen sogar die Handwerker. nigstens greifen sie nicht selten auch in Kunst, Handel und Handwerk ein. Es ist eine grosse, weit verzweigte, unter einer besondern Organisation stehende Gesellschaft, deren priesterlicher

Charakter auf das abenteuerlichste und seltsamste bald mit diesen, bald mit jenem andern Charakter durchwirkt ist. Die Bischöfe haben das Beispiel gegeben zu diesem wunderbaren In- und Durch-Zuweilen hat es den Anschein, als dulde die Kirche einander. dieses In - und Darcheinander nicht. Sie verbietet das Processiren, den Betrieb der Heilkunst, des Handels und des Handwerks. Indem aher diese Gebote von Jahrhundert zu Jahrhundert wiederholt werden, ohne dass etwas wirklich herauskommt, so ist ma wohl zu der Annahme berechtiget, es sei der Kirche mit diese Womit es ihr Em Geboten ein rechter Ernst nicht gewesen. ist, wie mit dem Cölibat, das weiss sie doch, wenn am Ende au erst nach Jahrhunderten, in ziemlicher Allgemeinheit durchzusetze (S. 206).

[2419] Ueber den Charakter D. Martin Luthers. E Sendschreiben an den Hrn. Notar Gattone zu Schladen im Kin reich Hannover von E. C. A. Baron v. Goertz. Podam, Vogler'sche Buchh. 1835. 43 S. gr. 8. (6 6

Die Veranlassung zu diesem offenen Briefe gab eine Si aus Luther's Schriften, welche Hr. Notar Gattone zu einem A satze über die Emancipation der Juden (in den "Sonntagsblätte zu der bei Gerstenberg in Hildesheim erscheinenden Zeitung) gezogen hatte, und welche einen hohen Grad von Unduldsamh und Grausamkeit gegen die unglücklichen Juden athmet. Bar. v. Goertz konnte sich diese Aeusserungen mit Luther's gr sem und edlem Herzen nicht zusammenreimen, und er bat in Sonntagsblättern um eine bestimmte Nachweisung der angem nen Stelle in Luther's Schriften. Wäre es ihm nur darum thun gewesen, so hätte es eigentlich dieses Umweges nicht durft, indem jeder mit Luther's Schriften nur einigermaassen traute ihm die gewünschte Auskunft hätte ertheilen können. Gleich wohl ist es unseren, in vielfacher Hinsicht schlaffen und friv Tagen gar sehr heilsam, an den herrlichen Luther erinner werden, welcher gross bleibt, wenn er auch einmal ein kam verantwortendes Wort mit unterlaufen lässt. Namentlich aber sen sich in der hier stattfindenden Beziehung gegen die starkt, Anspruch genommene Stelle (s. Luther's Werke, Ausg. von Walt Thl. 20, S. 2477) viele andere nachweisen, welche für Lubri milden Sinn hinsichtlich der Behandlung und Krhebung der Juli das vollgültigste Zeugniss ablegen. — Sah sich aber Hr. 🖷 Goertz gemüssigt, diese Sache zur Oeffentlichkeit zu bringen, 🖫 wäre nur zu wünschen gewesen, dass er eine lebensvollere schlagendere Charakteristik Luther's aufgestellt hätte, als 🚧 wirklich der Fall ist, und dass er sieh nicht auf so Manches (LE Luther's Verheirathung und sein Verhalten bei Zulassung der

gamie des Landgrasen von Hessen) bezogen hätte, was, wenn man ganz ausrichtig sein will, gerade nicht die glänzendsten Seiten von Luther's Charakter zur Anschauung bringt. — Der Preis von 6 Gr. für diese Epistel ist unverhältnissmässig hoch. 89.

[2420] Ueber Predigerseminarien. Mit Berücksichtigung der zu Herborn, Loccum und Wittenberg vorhandenen und in Bezug auf die Errichtung eines solchen im Grossherzogthum Baden. Von Th. W. Dittenberger, Licent. u. Privatdoc. d. Theol. an der Univ. zu Heidelberg. Heidelberg, Mohr. 1835. 156 S. gr. 8. (16 Gr.)

Mit grosser Sachkenntniss und lobenswerther Freimüthigkeit spricht sich der Vf. über einen höchst wichtigen Gegenstand aus. der besonders in seinen Umgebungen, und namentlich die Universität Heidelberg berührend, zu lebhaften Discussionen geführt hatte. Es war bekanntlich von dem Hrn. Prälat Hüffell zu Karlsruhe in der badischen Ständeversammlung die Errichtung eines evangelischen Predigerseminars für das ganze Grossherzogthum beantragt worden, so dass der ganze praktische Theil der Theologie der theologischen Facultät entrissen und dem Seminario allein überlassen würde. Mit siegenden Gründen weiset der Vf. nach, wie eine solche Specialschule zerstörend in das eigenthümliche Wesen der deutschen Universitäten eingreifen müsste, und vindicirt letzteren ihr gutes Recht, durch zweckmässige homiletische, katechetische und liturgische Seminarien ihre Zöglinge auch praktisch auszubilden. So viel ist gewiss, dass abgeschlossene Seminarien, welche im Sinne irgend einer theologischen Schule ausschliesslich bilden, gegen den Geist der Zeit sind, und dass solche besondere Institute zur Predigerbildung nicht absolut nothwendig erscheinen, obschon einem Lande Glück zu wünschen ist, wenn es eine unter tüchtiger Leitung stehende Anstalt besitzt, welche Candidaten des Predigtamtes, die durch Kenntnisse, Gaben, Sitten und Sinnesart vorzügliche Erwartungen erregen, zu einer vollkommneren praktischen Bildung fürs Predigtamt verhilft, als das Universitätsund isolirte Candidatenleben gewähren kann, wobei es sich von selbst versteht, dass der Eintritt in ein solches Seminar immer der Wahl eines Jeden überlassen bleiben muss. Könnte nun das Grossherzogthum Baden die freilich nicht unbedeutenden Fonds zur Errichtung einer solchen Anstalt anweisen und sie der Leitung von Männern anvertrauen, die in der Wissenschaft fest begründet und zugleich möglichst vollendete Muster ihrer lebendigen Anwendung sind, so ware wohl Bretten vorzüglich es werth, in seinen Mauern ein Melanthonianum entstehen zu sehen. — Aeusserst interessant sind die ausführlichen geschichtlichen Nachrichten, welche der Vf. über die Seminarien zu Hannover, Loccum,

Herborn und Wittenberg mittheilt. Man kann sich von der Rinrichtung dieser Vorbereitungsschulen durch ihn die deutlichste Vorstellung verschaffen, und dankbar muss man ihm zugleich für die Nachrichten von den ausgezeichnetsten theologisch-praktischen Instituten auf verschiedenen Universitäten sein. Mit besonderer Vorliebe wird das Predigerseminarium zu Wittenberg geschildert, "Gegenüber dem Arbeitszimmer Luthers wohnen und arbeiten die (25) Seminaristen, umgeben von grossen Erinnerungen und gefördert durch das schöne Zusammenleben, welches, fern von aller klösterlichen Einengung, eine freie und lebendige Bewegung und Entwickelung des Geistes zur Folge hat und von den Stipendiaten selbst für ein höchst wohlthätiges Mittel zur steten Mittheilung in immer regem Austausch der Ideen gehalten wird" (S. 60).

[2421] Rechenschaft von unserm Glauben. Reihe von Predigten, theils in Wolmar in Livland, theils in Berlin gehalten von Dr. Joh. Edu. Erdmann. Riga, Frantzen. 1835. VIII n. 156 S. gr. 8. (18 Gr.)

Es sind 11 Predigten, welche der Vf. seiner ehemaligen Gemeinde in Wolmar als Andenken an eine glücklich verlebte Zeit und als Dank für empfangene Liebe hiermit übergibt, und welcht gewissermaassen ein Ganzes ausmachen. "Rechenschaft von den zu geben was wir glauben", sagt er in dieser Beziehung im Vorworte, "scheint mir in einer Zeit, wo die sogenannte Weisheit des Verstandes dem Christenthum fast eben so viel entgegenwirkt als die Herzenshärtigkeit, ein verdienstliches Werk. So habe ich dem besonders solche Lehren, die man für die unverständigsten zu halten pflegt, ausgewählt und solche Aussprüche der heil. Schrift zu Grunde gelegt, über die jene Weisheit am meisten spottet, und habe an ihnen zu zeigen gesucht, dass die Wahrheit, die selbst der Hölle Pforten nicht zu überwinden vermögen, sich vor ernstem Nachdenken nicht zu fürchten habe, sondern nur dem oberflächlichen Sinn ohne Ernst als Thorheit erscheint". Die hierdurch erregte Erwartung wird nun von dem Vf. auf geistreiche Weise in hohem Grade befriedigt, indem er folgende Hauptsätze abhandelt: Mit des Heilandes Geburt ist Alles neu geworden; 2 Kor. 4, 17. Das Evangelium von der Himmelfahrt Christi; Marc. 16, 14-19, Der Glaube macht selig; Ephes. 2, 8. 9. Auch nach dem Tode kann Unseligkeit nur so lange bestehen als der Unglaube; Luk. 16, 19-31. Was ist christliche Nächstenliebe? Luk. 10, 25-37. Ueber Strafe und Vergebung; Luk. 17, 3. Warum muss Aergerniss kommen? Matth. 18, 7. Ueber Sorge und Sorglosigkeit; Matth. 6, 25—34. Das Gleichniss vom ungerechten Haushalter; Luk. 16, 1-9. Ueber Unschuld und Heilung; Luk. 15, 7. Warum sträuben wir uns gegen die Wahrheit? Joh. 8, 46-59. Soll Ref. mit Wenigem den Geist und Ton dieser Predigten bezeichnen, so glaubt er es nicht besser thun zu können, als wenn er ihn einen Schleiermacher'schen nennt. An Schleiermacher erinnern die etwas allgemeiner hingestellten Hauptsätze, die einfachen und scheinbar ohne allen Aufwand homiletischer Kunst entstandenen Dispositionen (gewöhnlich zerfallen die Predigten in 2 Theile, wie z. B. gleich die erste, eine Weihnachtspredigt, im 1. Thle. zeigt, dass "Alles neu geworden ist", im 2. Thle. dass es neu geworden ist "durch die Geburt Christi"), die scharfsinnige Zergliederung und überraschende Anwendung des Textes, die mehr das Nachdenken, als das Gefühl in Anspruch nehmende Durchführung der Gedanken, die dialektische und darum von Dem, was man gemeinhin unter Beredsamkeit versteht, sich entfernende Darstellung, die individualisirende Zeichnung geistiger Zustände u. s. f. Demnach setzen allerdings die Predigten Zuhörer voraus, die auf einer höhern Stufe der Bildung stehen oder doch erst an diese Predigtweise allmählig gewöhnt werden müssen, ehe sie dieselben mit vollem Nutzen hören können. Aber desto anregender sind sie nun auch, und Ref. zweifelt nicht im Geringsten, dass sie unter gewissen Bedingungen jedem Leser den reichen Genuss gewähren werden, welchen er in ihnen gefunden hat, und für welchen er dem trefflichen Vf. aufrichtigen Dank weiss.

[2422] Predigten über das Evangelium Marci und den Brief Pauli an die Kolosser, gehalten von Friedr. Schleiermacher. Herausgegeben von Friedr. Zabel. 1. Thl. Berlin, Herbig. 1835. X u. 448 S. gr. 8. (3 Thlr. 16 Gr. f. 2 Thle.)

Diese Sammlung bildet das erste Supplement zu der zweiten Abtheilung der sämmtlichen Schriften Schleiermacher's, welche die Predigten enthält. Dass aber diese Predigten in einem andern Verlage erscheinen, damit hat es nachstehende Bewandniss: Der Herausgeber hatte sich durch mehrjährige Uebung eine grosse Fertigkeit in dem Nachschreiben der Schleiermacher'schen Predigten erworben, und der verewigte Schl. hatte es selbst mehrmals ausgesprochen, dass er die von Zabel besorgten Nachschriften bis auf das Einzelnste richtig und treu finde. So hatte sich denn der Letztere in den Besitz vollständiger und treuer Nachschriften der von Schl. in der Zeit von Trinit. 1831 bis zu dessen im Februar 1834 erfolgtem Tode gehaltenen Frühpredigten über das Evangelium Marci und den Brief Pauli an die Kolosser gesetzt. Der Verleger der Schriften Schl.'s forderte ungefähr vor Jahresfrist Herrn Zabel auf, ihm die Bedingungen anzugeben, unter

welchen er zur Ueberlassung seiner bezeichneten Manuscripte bereit sein würde, und dieser glaubte sie so gestellt zu haben, dass er mehr den Vortheil des Publicums als den eigenen vor Augen gehabt habe. Sie wurden aber ohne anderweitige Vorschläge und sonstige Unterhandlungen zurückgewiesen, und der Besitzer der Manuscripte überliess sie nun einem andern Verleger. - Der vorliegende 1. Theil erläutert in 36 Vorträgen das in eben se viele Abschnitte zerlegte Evangelium Marci bis mit Cap. 8, 31 -38 in ununterbrochener Reihenfolge. Es hatte aber Schl. dieses Evangelium gewählt, weil es am wenigsten eine grosse Menge von einzelnen Sprüchen enthält, die den meisten Christen bekamt sind, und weil eben desswegen am wenigsten vorauszusetzen is, dass es häufig und im Zusammenhange gelesen und bekannt sei. Lebendig und anziehend sind diese Predigten; sie tragen ein gam eigenthümliches Gepräge an sich, aus welchem sich Schl.'s Erklirungs- und praktische Behandlungsweise der heiligen Schrift an Auch hatte Schl. selbst auf seinem Sterbesten erkennen lässt. bebette diese über das Evangelium Marci von ihm gehaltenen Frühpredigten als für den Druck geeignet bezeichnet und deres Herausgabe gewünscht. Sie werden allen seinen Verehrern ein werthes Geschenk sein und auch dazu beitragen helfen, Schl's Namen in gesegnetem Andenken zu erhalten; denn selbst die wissenschaftliche Auslegung des Evang. Marci wird hier einige Ausbeute finden.

[2423] Predigten in Nürnberg und München gehalten von Dr. Christian Friedr. Boeckh, königl. bayer. Decan und erstem Pfarrer an der evangelischen Kirche zu München. München, Jaquet. 1835. XVI u. 464 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Der Vf. ist dem für Homiletik sich interessirenden Publicum bereits durch mehrere einzelne im Druck erschienene Predigten von vortheilhafter Seite bekannt, so dass es dieser grösseren Sammlung auch ausser dem engeren Kreise, den die amtliche Wirksamkeit des Vf. abgrenzt, nicht an Freunden fehlen wird. Denn darf Ref. nach dem Eindrucke, welchen die Lesung dieser Predigten bei ihm zurückgelassen hat, urtheilen, so möchten sie sich vorzugsweise zur häuslichen Erbauung eignen und dürften diese auch bei den so sehr abweichenden religiösen Ansichten, welche man jetzt unter den Christengemeinden findet, in vorzüglichem Grade zu fördern geeignet sein. Sie athmen nämlich einen Geist anziehender Herzlichkeit, zeichnen sich aus durch edle und würdige Diction und durch den Schmuck passender Bibelstellen, denen der Vf. immer eine fruchtbare Deutung zu geben weiss, sowie auch fast durchgehends die Textesworte mit ungekünstelter

Auch halten diese Predigten in Hinwheit erläutert werden. it der Länge ein richtiges Maass. - Die vorliegende Sammg enthält überhaupt 35 Predigten, theils über die gewöhnlichen rikopen, theils über freie Texte aus dem A. und N. Test, geten. Aus der Reihe der ersteren verdienen nachstehende als züglich fruchtbar ausgezeichnet zu werden: "Die Gesinnungen, denen wir das neue Kirchenjahr beginnen sollen" (am 1. Sonnt. Adv. üb. die Epistel). "Wodurch die christliche Barmherzigit in uns geweckt und erhalten werde" (am 4. Sonnt. nach mit. üb. das Ev.). "Das verschiedene Verhalten der Menschen gen den Ruf zum Himmelreiche" (am 12. Sonnt. n. Trinit. üb. Rvang.). "Von der Pflicht, das Fleisch zu kreuzigen" (am Sonnt. nach Trinit. üb. die Ep.). "Unsere Feinde und die ffen wider sie" (am 21. Sonnt. n. Tr. üb. d. Ep.). l eines frommen, christlichen Herzens" (am 22. Sonnt. n. Tr. d. Ep.). - Besonders gewandt zeigt sich der Vf. in Casualragen, wie diess die in diese Sammlung aufgenommenen Preen bei der Feier des Namens- und Geburtsfestes des Köund der Königin, bei der Eröffnung der Ständeversammlung w. bekunden, und es muss in unsern Tagen besonders aneret werden, dass es sich der Vf. in solchen Predigten vorzugsse angelegen sein lässt, darzulegen, dass der wahre Protestanus ein Feind aller willkürlich erdachten, grundlosen, träumehen Theorieen sei und eben darum jeder bestehenden heilsa-Ordnung, jeder rechtmässigen Gewalt förderlich und erspriesssich erweise. Wo der Vf. Gelegenheit findet, ins Gebet überchen, zeigt er sich besonders als nachahmungswerthes Muster, Les durch die Einfachheit, theils durch die Salbung, welche er en Gebeten zu geben versteht.

[2424] Magazin von Leichen-Reden. Herausgeg. von ei-Gesellschaft evangelischer Prediger. Zugleich auch zum Geuche bei Leseleichen bestimmt. 1. Bd. Bayreuth, Graue Buchh. 1835. 352 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Da unsere homiletische Literatur, so reichhaltig sie auch ist, an zweckmässigen Leichenpredigten und Reden keinen erfluss hat: so bietet der Herausgeber dieses Magazins, untützt von einer nicht geringen Anzahl geachteter Prediger, eine rdnete Auswahl von Leichenpredigten, Grabreden, Abdankunund Dispositionen Geistlichen dar, die im Drange der Gette das Bedürfniss eines reichhaltigen und zweckmässig geten derartigen Hülfsbuchs vielleicht schon öfters gefühlt oder, es an einigen Orten üblich ist, bei Leichenbegängnissen Behtungen vorzulesen haben. Eine sehr gelungene, bei Geleheit der Einweihung eines neuen Gottesackers (nicht Kirch-

hofs) vom Dekan Meinel zu Münchberg gehaltene Rede eröffne die Reihe von 99 Predigten, Reden, ausführlichen und kürten Entwürfen, welche unter folgende 6 Rubriken gestellt sind: I. h. Rücksicht auf das Alter der Verstorbenen: a. bei Kindern, Na 1-10; b. bei Jünglingen und Jungfrauen, No. 11-20; c. bei alten Personen, No. 21-26. II. In Rücksicht auf den Charakte der Verstorbenen; a. bei Pers. von christl. Denk- und Lebenweise, No. 27-36; b. bei Personen, von denen sich wenig Gites sagen lässt, No. 37-41. III. In Rücksicht auf die beson- il dern Umstände, unter welchen der Tod erfolgte: a. nach lauf 16 wierigen Krankheiten, No. 42-50; b. bei Wöchnerinnen, No. 51 -54; c. bei plötzlichen Todesfällen u. s. w., No. 55-58. IV. Nach Stand und Lebensverhältnissen des Verstorbenen: a. 🜬 Ehegatten und Eltern, No. 59-70; b. bei Wittwen und Waisen, No. 71-73; c. bei Standespersonen, Beamten u. s. w., No. 74-V. In Rücksicht auf die Zeit in welche die Leichenbetrachtungen fallen, Neujahr, Ostern, Ernte, Kirchenjahrsanfang, Todterfest, Jahresschluss, No. 80-91. VI. Allgemeinen Inhalts, No. 92-99. — Da diese Arbeiten von einigen 20 Vff. herstammen, so kann es nicht auffallen, dass sie nach Gehalt und Werth ver-Einige derselben verdienen in jeder Beziehung schieden sind. ausgezeichnet genannt zu werden, ein anderer Theil, und freilich leider der grösste, gehört unter das Mittelgut, in welchen Textbenutzung, Anordnung und Casuistik nicht über das Gewöhnlichste sich erheben, wenn auch einzelne durch edle Popularität und Herzlichkeit sich auszeichnen. Eine dritte Gattung hätte gar nicht gedruckt werden sollen, da sie nichts enthalten, was nicht en nur wenig geübter Prediger selbst im Drange der Geschäfte und ex tempore leisten können muss. Zu den besten Vorträgen gehört No. 75, eine Predigt bei der Beerdigung eines Gestlichm vom Sup. Dr. Lommler. Rücksichtlich der Disposition und Texbenutzung zeichnet sich No. 35: "Herzerquickende Gedanken Sterbebette frommer Christen", üb. Joh. 16, 5—15., von Kohles, Pfarrer in Regensburg, aus. Doch auf das Einzelne und so Manches, was zu loben und zu tadeln sein würde, können wir nicht eingehen, da die Verschiedenheit der Arbeiten bei der Menge der Vff. zu gross ist. Als Mitarbeiter finden wir ausser den Genanten: Wirth, Pf. in Misslareuth; Weber; Krazer, Pf. in Tann; Meinel, Pf. in Pegnitz; Dr. Hoffmann, Sup. in Waldheim; M. Hauf, Dekan in Canstädt; Barth, Pf. in Lüptitz; Dr. Schreiber; Dr. Schwabe; M. Weiker, in Chemnitz; Gruner, Sup. in Neustadt a. d. H.; Lehmus, Dekan in Greifenberg; Dr. Müller, in Bucha; Dr. Wohlfarth u. a. m. Als eine reiche Materialiensammlung wird dieses Magazin manchen Predigern, die ein solches Hülfsmittel bedürfen, recht willkommen und nützlich sein. Von der günstigen Aufnahme und dem Absatze, welchen dieser 1. Bd. findet,

ill es abhängen, ob eine Fortsetzung folgt oder nicht. Die äusere Ausstattung ist gut.

[2425] \*Die Eine, einzig wahre, daher ewig unveränerliche und für alle Vernunft-Wesen nothwendige Religion
er Vernunft und Offenbarung. Ein Gebeth- und Lehrbuch
ir alle Menschen. Von *Mathias Kirchsteiger*, Domcapiular in Linz. Linz, (Haslinger.) 1835. XXXVIII u.
168 S. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)

Vorliegende Schrift zerfällt in 2 Abtheilungen, deren erste S. 1-146) Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communionandachten, einige Kirchengesänge und Litaneien, ferner Legenden uf die Monate October, November und December enthält. weite und grössere besteht in Betrachtungen über Gegenstände us der natürlichen und geoffenbarten Religion, und sucht Ver-Die Gebete sind unft und Offenbarung in Einklang zu bringen. urz, einfach und mit der Kirchenlehre übereinstimmend. Die Leenden bestehen in kurzen Lebensbeschreibungen von Heiligen der in Mittheilungen einzelner charakteristischer Züge aus dem zeben derselben, woran sich jedesmal für den Leser eine An-Auf jeden Tag der genannten Monate kommt de. Die 2. Abtheil. handelt im 1. Hptst. vom rendung anreiht. ine solche Legende. Hauben an Gott, von dem Menschen (Freiheit des Willens, Gevissen, Vergeltung) und der Nothwendigkeit einer höhern Offenarung. Im II. Hptst. befinden sich Betrachtungen über die Schöfung, über Gottes Eigenschaften und die Schöpfung der Menschen and Engel nach Gottes Ebenbilde. Das III. Hptst. verbreitet sich ber den Ursprung der Sünde, oder über den Sündenfall der Enel, der ersten Menschen, über die Erbsünde und die Nothwenigkeit einer göttlichen Erlösung. Das IV. Hptst. sucht, gestützt uf den Inhalt der biblischen Geschichte, zu zeigen, wie Gott das Menschengeschlecht ohne Störung seines (?) freien Willens in lem Glanben an ihn, als den einzig wahren Gott, zu erhalten, der zur Ergreifung desselben zu leiten suchte; wie er dasselbe ur Erkenntniss seiner Sündhaftigkeit und Strafbarkeit führte und adurch das Bedürfniss, den Wunsch und die Hoffnung einer Erösung erweckte und fortpflanzte, und es so zur freiwilligen Anahme der Gnade der Erlösung vorbereitete. Eine genaue Kritik ind Entwickelung der behandelten Religionslehren wird hier nicht egeben, der Vf. sucht vielmehr auf eine für die Fassungskraft nd Bildungsstufe der mittlern Volksclassen angemessene Weise ie besprochenen Religionslehren mit den Forderungen der Verunft in Einklang zu bringen, ohne dabei eben ängstlich darauf u sehen, dass auch die Beweisgründe für und gegen haltbar seien nd der Wissenschaft nicht widerstreiten. Die Schreibart des Vfs.,

obwohl nicht correct, ist fliessend und leicht verständlich. Erbauungsbuch für katholische Christen, welche sich in ihren Glauben befestigen wollen und mit den gewöhnlichen Schulbeweisen begnügen, wird dieses Lehr- und Gebetbuch nicht nutzlos sein, besonders da in demselben auch auf ein praktisch-christliches Leben gedrungen wird. Auch Seelsorgern kann dieses Buch als Leitsaden bei Belehrung kirchlich Ungläubiger und Zweiselnder, sowie als Materialiensammlung bei Schul- und Kirchenkatechisationen nützlich werden. Schliesslich bemerken wir, dass der vorling. Band auch als 1. Thl. einer aus 3 Thlen. bestehenden Schrift betrachtet werden soll, deren 2. Thl. die Geschichte der N. T., alle Lehren von der Erlösung, den Heilsmitteln und der Kirche und im Anhange einige Briefe des Ap. Paulus enthalter wird, während der dritte die Sittenlehre und die übrigen Brick Diesem 1. Thle. ist der Brief an die Römer anzubisumfasst. den, welcher unentgeldlich geliefert wird.

[2426] Mose, der Mann Gottes. Ein heiliges Lebengemählde. In Einundzwanzig Kanzelvorträgen, gehalten im Neuen Israelitischen Tempel zu Hamburg, von Dr. Gotthold Salemon. Hamburg, Perthes u. Besser. 1835. XXII u. 320 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Der Vf., dessen frühere im Druck erschienene Predigten sich einer günstigen Beurtheilung und Aufnahme zu erfreuen hatten, reicht seinen weitverbreiteten Verehrern und Freunden in der Vorträgen über das Leben Mose's, die er im Jahre 1827 gehal-Dieser älteste Gesetzgeber und Wohlten, eine würdige Gabe. thäter des menschlichen Geschlechts, wie Herder ihn nennt, wird von ihm nicht sowohl als Gesetzgeber und begeisterter Seher, sondern vielmehr als Mensch nach seiner Persönlichkeit geschildert Der erste Vortrag über 2. Mos. 2, 1-10., wo an dem Kinde Moses "die Führungen Gottes bei unsern Kindern" gezeigt werden, ist sehr anziehend und jedenfalls die gelungenste Predigt Es wird zunächst in derselben auf die der ganzen Sammlung. Anstalten aufmerksam gemacht, welche die göttliche Vorsehung zur Erhaltung unserer Kinder fortwährend trifft; gezeigt, dass Gott sie zu ihrem künftigen Berufe vorbereitet, sodann zur dankbaren Gesinnung gegen Gott für die in den Jahren der eigenen Kindheit erfahrenen Führungen des Höchsten sowie zur liebevollen Fürsorge für die Kinder der Armen und die eigenen Kinder ermuntert. Zwar erinnert dieser Vortrag sehr genau an eine vom verewigten Reinhard im J. 1797 über denselben Gegenstand gehaltene Predigt, doch lässt sich eine förmliche Benutzung derselben nicht nachweisen; der Vf. verarbeitet hier seinen Text umfassend, Alles steht in wohlgeordnetem Zusammenhange, die Darstellung ist le-

bendig und kräftig, durch gut gewählte Bilder und geeignete Hinweisungen auf die Erfahrung belebt. Dieselben rühmlichen Eigenschaften finden sich auch in den übrigen Predigten, jedoch nicht in demselben Grade und mehr vereinzelt. So ist z. B. in der 2. Predigt, welche Züge aus dem Jünglingsleben Mose's liefert, der Text: 2 Mos. 2, 11-22., nicht genügend benutzt und die Tödtung des Aegypters nicht unter den rechten Gesichtspunct gestellt worden. Auch behandelt der Vf. das Angekündigte nicht immer erschöpfend. Einzelne Pinselstriche, wenn auch von kunstgeübter Hand, machen noch kein Gemälde. Gewöhnlich sind die Themen interessant, praktisch, kurz gefasst und bezeichnend ausgedrückt, z. B.: "Der Mensch muss mehr sein als scheinen"; ... Wie wir unsern guten Werken die Vollendung geben"; "Ueber die Macht der Verläumdung, und wie man sie überwindet" u. s. w. Aber es finden sich freilich auch einige Predigten vor, deren Haupt-Sätze zu lang, unbestimmt und weitschweifig ausgedrückt sind. So lautet das Thema der dritten Predigt: "Wie ein offenes Auge und eine empfängliche Seele für die Natur und ihren reichen Inhalt das trefflichste Mittel sei, uns zur Tugend und Frömmigkeit zu ermuntern, und gegen die Angriffe, die auf unsere Tu-gend und Frömmigkeit unternommen werden, sicher zu stellen". Nicht bestimmt genug gefasst ist das Thema der 10. Predigt: JUeber die edle Unzufriedenheit und ihre segensreichen Folgen". Inzwischen betreffen diese Erinnerungen insgesammt nur Einzelnheiten; es verdienen diese Predigten vielmehr eine günstige Anzeige, und wir wünschen, dass der Vf. seinen Plan zur Ausführung bringen möge, das Leben der biblischen Heroen in Predigten zu bearbeiten. Wir sehen demnach dem baldigen Erscheinen von Predigten über das Leben David's entgegen. Möchten angehende Volkslehrer in den israelitischen Gemeinden bei ihren Vorträgen sich den Vf. zum Muster nehmen, sie würden sicherlich mit Segen arbeiten und dazu ernstlich beitragen, dass das Reich des Lichtes und der Wahrheit auch in Israel weiter sich ausbreite. Papier und Druck sind sehr anständig.

[2427] Beitrag zur Verständigung über die wahre Geltung unserer kirchlichen Bekenntnissschriften, und über die rechte Art, sie zu vertheidigen und ihnen treu zu bleiben. Ein Sendschreiben an Hrn. Dr. Heinrich Blumenthal zu Charkow als Antwort auf Dessen: "Wort liebevoller Erwiderung" und an Alle, die Desselben Ansicht theilen, von Chr. Heinr. O. Girgensohn, Prediger an der evangel. lutherischen Gemeinde zu Oppekaln in Livland, u. s. w. Riga, Frantzen. 1835. 54 S. gr. 8. (9 Gr.)

Auch unt. d. Tit.: Ueber die wahre Geltung unserer kirchlichen Bekenntnissschriften u. s. w.

Der Vf. sah sich veranlasst, eine von ihm verfasste Recension gegen die auf dem Titel namhaft gemachte Flugschrift in Schutz zu nehmen, und er thut es auf eine durchaus würdige Weise. Im Einverständnisse mit den gemässigten Theologen unserer Tage zeigt er, wie vergeblich es sei, aus den symbolischen Büchern irgendwie beweisen zu wollen, dass sie uns als unabärderliche Form, in die wir die Lehre der Bibel zu fassen hätten, gegeben seien, indem die Reformatoren nirgends ihr Werk, die Reinigung der christlichen Lehre, für geschlossen erklärt haben; ja, es dürse selbst vorausgesetzt werden, dass ihre Lehre der Verbesserung fähig blieb, da sie nicht unabhängig von dem Eisflusse ihres Zeitalters und nicht frei von mancher einseitigen Ricktung sein konnte, die sie ebenso durch den Gegensatz gegen de katholische Dogma als durch möglichste Annäherung an dieses zu Beförderung des Kirchenfriedens in einem gewissen Umfange selbs "Die Reformatoren", heisst es S. 22, "haben erhalten musste. kein vollständiges System der biblischen Wahrheiten in den Bekenntnissschriften uns nachgelassen; sie stellten nur die Grundideen und Principien unseres Kirchenglaubens hin, wendeten sie nur gegen diejenigen Irrthümer an, die ihrer Zeit eigen waren; uns überliessen sie es, jene Grundideen und Principien näher n bestimmen, weiter auszuführen, aus ihnen folgerechte Systeme m bilden und sie nach allen Seiten hin und gegen andere Irrthimer, die sich im Laufe der Zeiten vorfinden, anzuwenden." -Man kann aus Dem, was hier mit gutem Grunde vertheidigt wird, auf Dasjenige schliessen, was der Gegner im Sinne einer Partei, die auch in unseren Umgebungen ihre zahlreichen Anhänger zählt, geltend zu machen suchte, und man muss es dem Vf. nur Dank wissen, dass er sich in ruhigem und ernstem Tone gegen Deckmationen erklärte, welche in unseliger Wortmengerei den Begriff Rationalismus aufs ärgste verdrehen und Jeden, der nicht auf die einzelnen Buchstaben des Symbols schwört, als Feind der Kirche und des Staats zugleich zu verdächtigen suchen und lieber gleich proscribiren möchten. 89.

[2428] Betrachtungen über die heilige Schrift von H. Müller, Past. Primar. 2u St. Stephani. Bremen, Schünemann. 1835. 64 S. 8. (8 Gr.)

Drei über 2. Tim. 3, 15 — 17. mit Eindringlichkeit und Wärme gehaltene Homilien, welche den in den Textesworten enthaltenen Hauptsatz von der Göttlichkeit und der darin begründeten Vortrefflichkeit und herrlichen Nützlichkeit der heil. Schrift näher erläutern.

[2429] Letzte Amtspredigt gehalten am 30. Nov. 1834 von

Dr. Karl Heinr. Sack, ord. Prof. der Theol. und bisher. Pfarrer der evang. Gemeinde zu Bonn. Bonn, Marcus. 1834. 16 S. gr. 8. (3 Gr.)

Text: 1. Cor. 4, 1—5. — Meine Trennung von Euch als des Pfarrers von der Gemeinde, 1. als eine ernste Erinnerung an das Gericht des Herrn, 2. als eine frohe Aussicht auf das Kommen des Herrn.

[2430] Das Heilige der Selbsterhaltung. Eine christliche Warnung vor dem Zweikampfe, beim akadem. Gottesdienste den 29. März 1835 ausgesprochen von Dr. C. Imm. Nitzsch. Bonn, Marcus. 1835. 16 S. gr. 8. (3 Gr.)

Der Vf. beweist aus Joh. 12, 25. 26.: 1. dass Selbsterhaltung im vollkommenen Sinne nichts Anderes sei als die Rettung der Seele durch Glauben an Christum, Flucht vor der Sünde, Heiligung, Zuflucht zu Gott; 2. wie wenig die unheilige Selbstliche irgend eine Pflicht der Selbsterhaltung unübertreten zu lassen wisse; 3. wie aber bei lebendigen Dienern des Herrn Selbsterhaltung und Selbstaufopferung im wahresten Einklange stehe.

[2431] Vier Predigten, vor den Gemeinden zu Gundorf und Kühnheide gehalten im Jahre 1834 von Candid. *Christ. Gotth.* Ficker. Leipzig, Wienhrack. 1834. 24 Bog. gr. 8. (5 Gr.)

[2432] Erste Predigt nach der grossen und verheerenden Wasserfluth zu Plauen am 22. Juli 1834, nebst den bei der Todtenfeier für 26 dabei Verunglückte gesprochenen Worten der Trauer von M. Mor. Erdm. Engel, Stadt-Diak. das. Allen Wohlthätern Plauens dankbar gewidmet. Plauen, Schmidt. 1834. 1 Bog. gr. 8. (n. 1 Gr.)

[2433] Predigt, am Tage nach dem Gewitter des 2. August dieses Jahres, als bei welchem der Blitz in Thurm und Kirche zu Neunhofen schlug, der ihrer Rettung frohen Gemeinde gehalten von C. Gfr. Schatter, Pfr. das. Nebst Zugabe einiger Nachrichten, die Kirche von Neunhofen betreffend. Neustadt a. d. Orla. Wagner. 1834. 2 Bog. gr. 8. (3 Gr.)

Der Ertrag ist für die durch Hagel Beschädigten zu Lindenkrenz und der dortigen Umgegend bestimmt.

[2434] Predigt, am 16. Oct. 1834, als am 200jähr. Gedächtnisstage der Zerstörung Themar's durch die Croaten und der Rettung der dasigen Stadtkirche, in derselben gehalten von C. Engel. Hildburghausen, Kesselring'sche Hofbuchh. 1835. 1 Bog. gr. 8. (2 Gr.)

[2435] \* Ein Christus, Eine Wahrheit — Eine Kirche, als katholische Religionslehre zum Grunde gelegt in 5 Gelegenheitspre
\*Repert. d. ges. deutsch. Lit. V. 8. 41

digten und einem Worte über das Wesen der religiösen Aufklärung. Auf Verlangen dem Drucke übergeben von Ant. Frz. Sales Rost, Priester. Prag, Haase Söhne. 1834. 10 Bog. u. Titelvign. gr. 8. (n. 16 Gr.)

- [2436] \* Te Deunf laudamus. Nun lässet uns Alle Gott danken und preisen! Predigt zur Aerndte-Feier von Hieron. Scheifele, Stadtpfarrer. Landshut, Thomann. 1834. 1 Bog. 8. (1½ Gr.)
- [2437] \* Predigt zur Primizfeier des Hochwürd. Herrn J. B. Müller. Den 21. Sept. 1834 gehalten von Andr. Gold, Stadpfarrpred. Ingolstadt. (Landshut, Manz.) 1835. 1 Bog. gr. & (2 Gr.)
- [2438] \*Jesus das Vorbild der Priester. Glücks-Wunsch zur Primiz-Feier des hochwürd. Hrn. Joh. Nep. Neresheimer von Friedt, Dobler, Benefiziat u. s. w. Straubing, (Schorner.) 1834. 1½ Bog. gr. 8. (1½ Gr.)
- [2439] \* Die christliche Kanzelberedsamkeit, nach ihrer Form und Inhalt kurz und praktisch dargestellt. Von dem Vf. der Gebetund Andachtsbücher: Schritte zur vollkomm. Liebe Gottes; Jesus Christus der wahre Gott und Mensch u. s. w. Zugleich als Einleitung zu dem Werke: Die kathol. Kanzelberedsamkeit aus dem vorigen Jahrhunderte. Landshut, Manz. 1835. 6 Bog. gr. 12. (8 Gr.)
- [2440] \* Des heil. Franz von Sales Brief an den Erzbischof von Bourges, Andreas Fremiot, über die Weise zu predigen; übersetzt, mit einer Vorerinnerung und mit Anmerkungen begleitet, als ein Beitrag zur nähern Vorbereitung für künstige Prediger, insbesond. für seine Schüler vom Lector, Kapuziner P. Sigismund. Sitten. (Augsburg, Kollmann'sche Buchh.) 1834. 8 Bog. 8 (12 Gr.)
- [2441] \* Kleinigkeiten von grossem Werthe n. s. w. 3. Bdchn.
   Auch u. d. Tit.: Schreiben eines alten Pfarrers an einen jungen Theologen über die Pflichten eines Seelsorgers. Aus der Vergessenheit hervorgezogen und mit neuen Zusätzen aus mehreren hierher passenden Schriften vermehrt von dem Vf. der Gebet und Andachtsbücher: "Schritte zur vollkomm. Liebe Gottes; Jesus Christus der wahre Gott u. s. w." 3. Bdchn. Landshut, Man. 1834. 4 Bog. gr. 12. (6 Gr.)
- [2442] \* Die Himmelspforte, Gebet- und Betrachtungs-Büchlein für Katholiken, welche recht beten, ernstliche Busse thun, und einstens glückselig werden wollen. Zum Seelenheile aller Christen herausgeg. von einem Missionär der Gesellschaft Jesu. 4., verb.

u. verm. Aufl. Augsburg. (Landshut, Manz.) 1835. 11 Bog. u. Titelkupf. gr. 12. (6 Gr.)

- [2443] \*Kern aller Gebete, oder Gebetbuch, worin Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht-, Communion- und Vespergebete, Gebete zur heil. Dreifaltigkeit, zum göttlichen Heilande, zum heil. Geiste, zur Mutter Gottes, zu den Engeln und Heiligen, Gebete auf die Feste des Jahrs, Gebete für Kranke und Verstorbene. Ganz umgearb. Aufl., grossentheils aus Kirchengebeten zusammengetragen von einem Curatpriester zu Münster. 8., verm. u. verbess. Aufl. Münster, Coppenrath'sche Buchh. 1835. 22 Bog. 8. (6 Gr.)
- [2444] \*Fidelis von Sigmaringen. Eine merkwürdige und lehrreiche Geschichte späterer Zeiten; neu erzählt für alle fromme Christen von dem Vf. der Gräfinn Itha von Toggenburg. 6. Aufl. m. Titelkupfer. Augsburg. (Landshut, Manz.) 1835. 9½ Bog. 8. [6 Gr.)
- [2445] \*Die Schule des Kreuzes und der Liebe. Ein Buch zum Trost, zur Erbauung und Erheiterung für Kranke und Leidende. Aus dem Latein. des J. Drexelius, Priesters der Ges. Jesu, übers. von J. P. Silbert. Wien, v. Müsle's Wittwe. 1835. (X u.) 342 S. 8. (1 Thlr.)
- [2446] Für Frohe und Trauernde. Von Dr. Friedr. Ehrenberg. 3., verb. Aufl. in Einem Bande. Leipzig, E. Fleischer. 1835. VI u. 560 S. 8. (Velinpap. 2 Thlr.)
- [2447] Vollständiges Andachts-Buch, 2nm Gebrauche bei Krankbeitsfällen, im Sterbehause und auf dem Friedhofe. Neu bearbeitet, den hebräischen Text berichtigt und erklärt, frei ins Deutsche übersetzt und mit vielen deutschen Gebeten vermehrt vom israelit. Prediger und Oberlehrer Dr. C. Rehfuss. Frankfurt a. M., Andreä'sche Buchh. 1834. 47 Bog. 8. (1 Thir. 12 Gr.)
- [2448] Unterhaltungen mit Gott in den Morgenstunden auf jeden Tag des Jahrs, von C. C. Sturm, weil. Hauptpast. zu St. Petri u. Scholarchen in Hamburg. Nach den letzten vom weil. Pred. F. P. Wilmsen in Berlin besorgten Ausgaben aufs Neue umgearb. von Herm. Wilh. Bödeker, Pastor an d. Hauptk. SS. Jac. u. Geo. zu Hannover. 2 Thle. 12. Original-Ausg. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1835. VI u. 314, 308 S. gr. 8. (1 Thlr. 12 Gr.)
- [2449] M. Joh. Friedr. Heinr. Cramer's Beicht- und Communion-Buch, nach der 15. Aufl. verb. und zum Theil umgearbeitet vom Kirchen- u. Schulrathe M. Gottfr. Erdm. Petri. (Mit 1 Abbild.) Zittau, Schöps'sche Buchh. 1835. 11 Bog. 8. (8 Gr.) 41\*

[2450] Kurzgesasste Geschichte der christlichen Religion und Kirche. Zu Besörderung von Freudigkeit und Festigkeit im evangelisch-protestant. Glauben mitgetheilt von M. Mor. Erdm. Engel, Stadtdiak. zu Plauen. 4., unveränd. Aus. Plauen, Schmidt. 1834. 6½ Bog. 8. (3 Gr.)

[2451] Begräbniss-Büchlein. Ein Auszug aus dem neuen Jauerschen Gesangbuche, in welchem noch 18 Lieder aus andern Sammlungen aufgenommen sind. (Herausgeg. von Scherer.) Breslau, Grass, Barth u. Comp. 1834. 11 Bog. gr. 12. (4 Gr.)

Ü

[2452] Die Gemeine des Herrn in Gethsemane und auf Gogatha. Drei Lieder nebst einem Vorworte u. mehreren Anmerkungen von Pastor *Mich. Diemer* in Strassburg. Stuttgart, Steikopf. 1834. 1½ Bog. gr. 8. (3 Gr.)

Zum Besten bedrängter Lutheraner.

[2453] Wichtige, segensreiche Folgen, welche Dr. Ernst's Predigt über die unzertrennliche Verbindung der Vernunft und des Christenthums für die protestant. Kirche Kurhessens bei einer gehörigen Beachtung und unpartheiischen Prüfung haben kann, von Theod. A. Fr. W. Kleinschmidt, Prediger. Cassel, Bohné. 1835. 1 Bog. gr. 8. (2 Gr.)

## Jurisprudenz.

[2454] Ueber die Gerechtigkeits- und Nutzungs-Theorieen des Auslandes und den Werth der Philosophie des Strafrechts für die Strafgesetzgebungs-Wissenschaft überhaupt von Dr. Ferd. Carl Theod. Hepp, ordentl. Prof. des Rechts in Tübingen. Heidelberg, Mohr. 1834. VIII u. 118 S. gr. 8. (16 Gr.)

Der Streit über die sogenannten Strafrechtstheorieen begam in Deutschland hauptsächlich in der zweiten Hälste des verslossenen Jahrhunderts mit grosser Lebendigkeit, und wird auch jetzt, nach einer kleinen Ruhe, welche vor 10-20 Jahren eingetretes war, wieder ziemlich eistig fortgesetzt. Er wurde bei uns zum Theil vom Auslande, von Italien und Frankreich, angeregt, und seitdem ruhte er auch im Auslande nie ganz, wenn er gleich jetzt lebhaster als srüher in demselben gekämpst zu werden scheint Indessen hat man bei uns in unserm Jahrhunderte lange Zeit den Fehler begangen, die Erzeugnisse des Auslandes über diese wichtige Frage wenig zu beachten und, während man früher zu sehr auf das Ausland blickte, in das entgegengesetzte Extrem zu ver-Hätte man dieses vermieden, so würde man gefunden haben, dass manche geistreiche Idee, deren Aufstellung, Begründung und Durchführung bei uns Epoche machte, schon früher oder um die gleiche Zeit auf ähnliche Weise im Auslande vorgetragen worde. Um sich hiervon zu überzeugen, darf man nur z. B. die Elementa von Renazzi mit Dem vergleichen, was Feuerbach und Oersted über das Princip des Strafrechts ausführten. — Es war daher gewiss ein sehr guter Gedanke und ein verdienstliches Unternehmen des Vfs. der vorliegenden Schrift, Deutschland mit den neueren ausländischen Versuchen über das Princip des Strafrechts mehr bekannt zu machen und, wie er in der Vorrede sagt, "eine Würdigung des jetzt im Auslande bestehenden Streites zwischen den Gerechtigkeits- und den Nutzungstheorieen und zwar in ihrem Verhältnisse zu den deutschen Strafrechtstheorieen zu geben". Nur bedauern wir, dass die Ausführung unvollständig ausgefallen Die Schrift zerfällt in zwei Theile. Nach einer Einleitung "über den gegenwärtigen Zustand des gemeinen deutschen Strafrechts und der Philosophie des Strafrechts" (S. 1—16), bei welcher der Vf. zu dem Resultate kommt, "dass der Zustand, in welchem sich die Philosophie des Strafrechts noch gegenwärtig befindet, fast eben so niederschlagend ist wie der des gemeinen Strafrechts in seiner Modification durch Doctrin und Praxis" (was jedoch billig zu bezweifeln sein möchte), wird S. 17-24 eine kurze Parallele zwischen den jetzt oft so genannten Nutzungs- und Gerechtigkeitstheorieen (sonst gewöhnlich relative und absolute St.-R.-Theorieen) gezogen, hierauf die Theorie von Rossi, ein Versuch, die absolute Strafrechtstheorie mit der relativen zu verbinden, S. 24-33 dargestellt und S. 33-50 einer Kritik unterworfen, dann in neun Zeilen die Theorie von Bentham, in dreizehn Zeilen die von Romagnosi und auf vier Seiten die von Lucas gegeben, und endlich S. 55-60 mit einer gemeinschaftlichen Kritik dieser Theorieen von Rossi, Lucas, Bentham und Romagnosi der erste Theil geschlossen. \_\_\_ Es bedarf wohl keiner weiteren Bemerkung darüber, dass bei einer so beschränkten Mittheilung der Ansichten einiger Schriftsteller des Auslandes unmöglich von der Schrift Das gesagt werden kann, was der Vf. in der Vorrede behauptet, indem er sagt, sie enthalte "eine Darstellung und Kritik der wichtigsten Strafrechtstheorieen des Auslandes, nämlich englischer (es sind bloss von Bentham einige Zeilen gegeben), französischer (bloss Rossi und Lucas) und italienischer (bloss einige Zeilen von Romagnosi) Schriftsteller". Im 2. Theile der Schrift gibt der Vf. zunächst eine Entwickelung seiner Ansicht über das Grundprincip des Crimialrechts (S. 61-80) und untersucht dann noch (S. 80-118) den Werth der Philosophie des Strafrechts für die Str.-

Gesetzgebungswissenschaft. - Die Anhänger der sogenannten relativen Strafrechtstheorieen stimmen im Ganzen darin überein, dass sie durch die Strafe die Rechtsordnung zu erhalten suchen wollen, und diess ihnen der Endzweck der Strafe ist. Nur suchen sie durch sehr verschiedene Mittelzwecke diesen Endzweck zn erreichen und die Rechtmässigkeit der Strafe auf sehr verschiedene Weise zu begründen (denn wenn der -Vf. S. 70 sagt, dass sie in dem Rechtsgrunde der Strafe und im Princip für die Strafwürdigkeit der Handlungen übereinstimmen, so begreifen wir diess nicht). Von diesen relativen Theorieen unterscheidet sich nun die des Vfs. hauptsächlich dadurch, dass er alle besondere, oder nächste, unmittelbare oder Mittel-Zwecke verwirft, und am Ende glaubt, "dass die Philosophie des Strafrechts von jedem Strafzwecke abstrahiren könne, indem, wenn man jeden nächsten Strafzweck läugne, man auch des Substrats desselben, eines allgemeinen Strafzweckes entbehren könne, und dass man nur auf diesem Wege des Abstrahirens von jedem Strafzwecke zu einer relativen Theorie, als einer Theorie der bürgerlichen Gerechtigkelt gelange" (S. Wir gestehen, von der Richtigkeit dieser Behaup-65, 66, 72). tungen in keiner Weise durch den Vf. überzeugt worden zu sein und halten diese Ansicht für völlig unhaltbar. Indessen ist hier nicht der Ort, diess genauer zu zeigen und hierüber sowie über noch manche andere angreisbaren Behauptungen des Vfs. zu po-Wir müssen uns vielmehr begnügen, die Resultate, welche der Vf. im 2. Theile seiner Schrift zu deduciren sucht, kurz zu geben. Sie gehen dahin: der Rechtsgrund der Strafe liege in dem Vernunstgebot der Erhaltung der Rechtsordnung. Dieser Rechtsgrund genüge vollkommen, um aus ihm (ohne Aufstellung eines Strafzweckes) die höchsten Grundsätze der Strafrechtswissenschaft abzuleiten. Diese sind dem Vf. folgende: 1. strafwürdig sind nur die wirklich gemeingefährlichen Handlungen, d. h. die Handlungen, welche auf eine erkennbare und unzweiselhaste Weise die Rechtsordnung stören, und zu deren Abwendung sonstige Zwangsmittel, namentlich der Polizei- und Civilzwang nicht ausreichen (S. 67 f., 84); 2. das Princip für das Strafmaass ist: die Grösse der Strafe wird nach dem Grade der Gefährlichkeit der Handlung für die Rechtsordnung bestimmt (S. 69 f., 100); 3. rechtlich zulässig sind nur diejenigen Strafarten, welche zugleich nothwendig und zweckmässig sind (S. 79 f., 93). Diese Theorie nennt der Vf. die reine, unverfälsche relative Strafrechtstheorie, und sie soll, wie er meint, "auf den würdigen Namen der bürgerlichen Gerechtigkeitstheorie Anspruch machen kon-Dabei sucht er aber (von S. 80 an) zu zeigen, dass dieses Princip am Ende doch ein vages und unbestimmtes sei, und dass man überhaupt mit aller Anstrengung des Geistes nicht weiter komme, als zur Begründung einer unvollkommenen und für die Vernunft unbefriedigenden bürgerlichen Strafgerechtigkeit. 91.

[2455] Kaiser Karls des Fünsten Peinliche Gerichtsordnung nebst der Bamberger Halsgerichtsordnung, nach dem
Ausgaben von 1533 und 1507 mit Angabe der Abweichungen der
beiden Projecte der peinlichen Gerichtsordnung von 1521 und
1529 und der brandenburger Halsgerichtsordnung von 1516.
Herausgegeben von Dr. Reinhold Schmid, Prof. der Rechte
zu Jena. 2. Ausg. Jena, Schmid. 1835. XVI u. 222
S. gr. 8. (18 Gr.)

Im Jahre 1826 besorgte Herr Prof. Schmid (ohne jedoch sich dabei zu nennen) eine Handausgabe von der Carolina, der Bambergensis und der Brandenburgica. Dieselbe enthielt einen Abdruck der Ausgabe der Carolina vom Hornung 1533, bei welchem auch noch die Ausgaben vom August 1533 und vom Jahre 1534 genau verglichen und deren wichtigere Abweichungen unter dem Texte bemerkt wurden; ferner einen Abdruck der officiellen ersten Ausgabe der Bambergensis von 1507 (nach einem auf der jenaer Universitätsbibliothek befindlichen Exemplare) und endlich einen Abdruck der officiellen ersten Ausgabe der Brandenburgica von Die Besorgung dieser Handausgabe war ein sehr verdienstliches Unternehmen, indem es einem dringenden Bedürfnisse entgegenkam. Denn von der einzigen guten Handausgabe der Carolina die wir hatten, der Koch'schen, sind die neueren, nach Koch's Tode gemachten Abdrücke nicht correct, und ist besonders der neueste Abdruck von 1824 durch Druckschler und Auslassungen halber und ganzer Zeilen beinahe unbrauchbar; von der Bambergensis hatten wir ausser den selten gewordenen Nachdrücken aus dem XVI. Jahrhundert keinen Abdruck der ersten officiellen Ausgabe (denn J. S. F. v. Böhmer, Clasen und Ludovici liessen die Ausgabe von 1510 abdrucken), und ebenso hatte man von der ältesten Ausgabe der Brandenburgica weder eine genaue Vergleichung, noch einen neueren Abdruck. So war es natürlich. dass die Schmid'sche Handausgabe sich bald vergriff. - Noch dankenswerther ist die vorliegende zweite Ausgabe. Sie zeichnet sich in einigen Puncten wesentlich vor der ersten aus. gen, der die Carolina benutzt, muss eine Vergleichung derselben mit ihren Entwürfen von 1521 und 1529 von grossem Interesse sein. Bis jetzt aber war es bloss Kress, der in seinem Commentar eine solche Vergleichung gab, da es ihm gelungen war, den Entwurf von 1521 aus Nürnberg und den von 1529 aus dem weimarschen Archive zu bekommen. Indessen war die Benutzung der Kress'schen Vergleichungen unbequem, und Kress in seinen Es ist daher eine wesentliche Angaben nicht selten ungenau.

Verbesserung und Ergänzung, mit welcher der Herr Herausgeber die vorliegende Ausgabe bereichert, dass er den Artikeln der Carolina die Abweichungen jener Projecte beifügt, und zwar die des zweiten vom Jahre 1529 nach einer neuen, genauen Vergleichung des weimarschen Manuscripts. — Ferner ist nun im Abdracke der Carolina und der Bambergensis bei jedem Artikel des einen Gesetzes der correspondirende des andern angeführt; dagegen der Abdruck der Brandenburgica mit Recht weggelassen, indem ihre wenigen Abweichungen von der Bambergensis bei dieser bemerkt sind. So hat der Herausgeber beinahe alle diejenigen Anforderungen, welche Biener in seinen Beitr. zur Geschichte des Inquis Proz. S. 317 an eine Handausgabe der Carolina und Bambergensis mit Recht stellte, erfüllt. Nur hätten wir, mit Biener a. a. 0, gewünscht, dass noch bei jedem Artikel der Carolina kurz bemerkt worden wäre, ob die Bambergensis eine Abweichung enthalte.

[2456] Vorschlag zu einem Strafgesetzbuche für das Königreich Norwegen, verfasst von der durch Königl. gnädigste Resolution vom 22. Nov. 1828 ernannten Commission und von Derselben unterm 28. August 1832 an das Justitz- und Polizey-Departement der Königl. norwegischen Regierung abgegeben. — Auf Veranstaltung der Gesetzcommission in Gemässheit der Köngnädigsten Resolution vom 5. April 1834, aus dem Norwegischen übersetzt von F. Thaulow, der Rechte Bestissenem. Christiania. (Leipzig, Brockhaus.) 1834. 160 S. gr. 8. (n. 12 Gr.)

In dem kurzen Vorworte dieses Strafgesetzbuchsentwurfes ist, was auch schon der lange Titel zum Theile andeutet, bemerkt, dass des Königs von Schweden und Norwegen Maj. der Gesetzcommission befohlen habe, den Entwurf auf Kosten der Staatscasse in die deutsche Sprache übersetzen zu lassen und diese Uebersetzung durch den Druck im Auslande bekannt zu machen, und namentlich den Redactionen der bekanntesten ausländischen juristischen Zeitschriften Exemplare derselben zur Benutzung zuzustellen. Dieser königliche Befehl macht dem hohen Befehlenden und macht Deutschland gleich grosse Ehre. Es ist, unseres. Wissens, das erste Beispiel in der Sorge für die Ertheilung guter und umsichtiger Gesetze, dass, wie es hier geschieht, der Herausgeber das beabsichtigte Gesetz in eine fremde Sprache übersetzen lässt, um auch die Stimmen des Auslandes über das Gesetz zu hören, und es gereicht Deutschland sehr zur Ehre, dass besonders seine Stimme es ist, die jener Gesetzgeber zu hören Wir bedauern bei dieser seltenen Aufforderung doppell, dass die bei den Zwecken des Repertoriums nothwendige Beschränkung des Raumes uns verhietet, auf eine Beurtheilung des

Entwurfes näher einzugehen. Es ware uns um so interessanter gewesen, eine genauere Beurtheilung desselben zu geben, als er von der einen Seite nicht Weniges enthält, was Bedenken erregen muss und einer Verbesserung bedürftig erscheint, von der anderen Seite aber in Manchem sich vor neueren deutschen legislativen Arbeiten sich auszeichnet, und Deutschland Manches aus ihm lernen kann. Ungeachtet seiner meist zweckmässigen Kürze ist er nicht selten vollständiger als unsere neueren deutschen Entwürfe; er vermied manche Abwege, welche in den letzteren nicht immer vermieden wurden (namentlich findet sich in ihm nichts, was bloss der Doctrin angehört, keine unnöthigen, oder wenn man sie mit praktischen Folgen durchführen will, verwerflichen Eintheilungen, wie z. B. die in Staats- und Privatverbrechen u. s. w.), und zeichnet sich in manchen Puncten durch beachtenswerthe eigenthümliche Ideen aus. Hierher gehört u. A. die Art, wie der Raum für das richterliche Ermessen bestimmt ist, meist durch zwei Maxima und Minima, durch zwei verschiedene Strafräume, so, dass immer der zuerst genannte die Regel bildet, und der zweite, wenn er der höhere ist, bei besonderen Schärfungsgründen zur Anwendung kommt; ferner die Art, wie die Infamie (die Strafe, des öffentlichen Vertrauens unwürdig zu sein) durchgeführt ist, die Grundsätze, welche über Verbrechensconcurrenz, Duell u. s. w. festgesetzt sind. - Dagegen theilt der Entwurf auch manche Gebrechen mit unsern neueren deutschen legislativen Arbeiten (eines der bedeutendsten ist wohl, dass die Freiheitsstrafarten nicht ineinandergreifen und dass die Gefängnissnissstrase zu sehr beschränkt, die Strasarbeit zu ausgedehnt ist; eine Ausnahme machen bloss die Strafen für die Verbrechen der Storthingsmitglieder) und enthält auch nicht wenige ihm eigenthümliche Gebrechen. Abgesehen davon, dass uns viele Bestimmungen zu hart, andere zu gelinde erscheinen, dass manche Principien sich nicht rechtfertigen lassen dürften (z. B. namentlich bei der Tödtung, dem Diebstahle, der Sachbeschädigung, ferner die zu grosse Beschränkung der Verjährung u. s. w.), so leiden nicht wenige Bestimmungen an zu grosser Vagheit und Undeutlichkeit, und ist auch Manches in den Kreis der Verbrechen gezogen (s. Cap. 22.), was der Sphäre des Civilrechts hätte überlassen werden sollen. Doch, wie gesagt, wir dürfen uns leider nicht auf eine nähere Entwickelung der Eigenthümlichkeiten und der Mängel und Vorzüge des Entwurfes einlassen. — Bei dem Studium des Entwurfes drängte sich uns besonders auch die Bemerkung auf, wie sehr die Civilisation unserer Zeit und das Beachten der geistigen Erzeugnisse anderer Staaten die verschiedensten Staaten Europas auf dem Gebiete des Intellectuellen mit einander ausgleicht. Wäre in diesem Entwurfe nicht von Norwegen und Schweden, von Finnen und Lappen, von Rennthieren und Wallfischen und von Storthingsmitgliedern die Rede, so müsste der deutsche Leser glauben, der Entwurf sei für einen deutschen Staat geschrieben. So sehr gleicht er im Ganzen unsern legislativen Arbeiten, so wenig lässt sich aus ihm irgend eine Eigenthümlichkeit des Volkes, für welches er geschrieben ist, der Einfluss der Sitte, des Charakters und der besonderen Lage dieses Volkes erkennen.

[2457] Von Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit, Ruhe und gesetzlichen Ordnung zu Verhütung von Tumult und Aufruhr, insbesondere Erörterung der Rechtsfrage: Ist eine Gemeinde verbunden, den einem Mitgliede derselben von Tumultuanten verursachten Schaden zu ersetzen? Von Dr. Geo. Fr. Wiesand auf Jessnitz mit Antheil Guhra, Mitgliede der 2. Kammer der Ständeversammlung des Kön. Sachsen, u. s. w. Leipzig, Brockhaus. 1835. XXII u. 408 S. gr. 8. (2 Thlr. 4 Gr.)

Veranlasst durch ein Gesuch einiger im Jahr 1830 bei einem Volksauflauf zu Chemnitz an ihrem Eigenthum beträchtlich beschädigter Personen, hatte der Vf. vorliegender Schrift auf dem sächsischen Landtage von 1833, den Antrag gemacht, dass die Stände die Regierung um einen Gesetzentwurf bitten möchten, wonach eine jede Gemeinde für solidarisch verbindlich erklärt werde zum Ersatz des dem einzelnen Mitgliede der Gemeinde durch tumultuarische Auftritte zugezogenen Verlustes. Die dritte Deputation der Kammer erklärte sich gegen den Antrag, und der Urheber desselben verzichtete in Erwartung eines allgemeinen Civil - und Criminalgesetzbuches auf dessen weitere Durchführung. behielt sich aber eine umfassende Widerlegung des Deputationsberichtes vor. Zu diesem Ende ist gegenwärtiges Buch verfasst. Er theilt darin zuvörderst das eben Referirte ausführlich unter Abdruck des Deputationsberichts mit; beleuchtet dann die Frage aus dem Gesichtspuncte des allgemeinen Staatsrechts des römischen Rechts, dessen Anwendbarkeit auf die vorliegende Frage wie überhaupt auf alles Staatsrechtliche er läugnet, des deutschen Rechts, der Reichs- und Bundesgesetze — der ausführlichste Abschnitt - und des sächsischen Rechts, und führt die Bestimmungen des englischen und französischen Rechts darüber auf. Es kann bier nicht der Ort sein, unsere von der seinigen abweichende Meinung zu rechtfertigen. Natürlich scheint uns eine solche Verpflichtung der Gemeinden bei der Lockerheit des heutigen Gemeindebandes nicht, und wenn es auch vielleicht politisch wäre, sie ihnen aufzulegen, so würde es doch kaum gerecht genannt werden können, Jemanden zu bestrafen, weil er nicht verhinderte, was er nicht verhindern konnte. Endlich würde in revolutionären Zeiten, also da, wo es am Nothwendigsten wäre, das Gesetz von selbst ausser

Anwendung kommen. Sobald die Leute auf den Sieg rechnen, so denken sie nicht an die Verpflichtung, und wenn sie gesiegt haben, so entschädigen sie die Besiegten nicht. — Uebrigens ist die Schrift mit hoher Gründlichkeit verfasst und mit einer so reichen Fülle von Gelehrsamkeit, die sich über eine Menge Nebenerörterungen, besonders aus dem älteren deutschen Rechte, ergiesst, ausgestattet, dass sie in vielen Beziehungen als ein wichtiger Beitrag zur Bereicherung der Wissenschaft betrachtet werden wird.

[2458] Handbuch für württembergische Ortsvorsteher, Gemeinderäthe und Bürgerausschüsse; über ihre Obliegenheiten und Dienstverrichtungen im Justiz-, Polizei-, Verwaltungs-, Forst- und Cameralfache. Von Dr. Gust. Roller. Stuttgart, Hallberger'sche Verlagsbuchh. 1834. XXX, 528 u. LXXII S. gr. 8. (2 Thlr.)

Mohl macht in seinem trefflichen Werke über das württemb. Staatsrecht darauf aufmerksam, wie sehr es bei den zahlreichen Geschäften, welche den Vorstehern der württembergischen Gemeinden (Stadt- und Dorfschultheissen) obliegen, zu wünschen wäre, dass für dieselben eine ausführliche und populäre Anleitung geschrieben würde. Eine solche Anleitung will nun der Vf. vorliegenden Buches, und zwar in einem Systeme geben, welches in 5 Hauptabschnitten von der Rechtspflege durch die Ortsobrigkeiten (auch der freiwilligen Gerichtsbarkeit); 2) von den Obliegenheiten der Ortsvorsteher in Beziehung auf die Polizei; 3) auf die Verwaltung (d. h. Verwaltung der Corporation und der Stiftungen); 4) auf das Forstwesen, und 5) von den Geschäftsverrichtungen der Ortsvorsteher für die Cameralämter handelt. Das Ganze ist mit unverkennbarem Fleisse gearbeitet, und manchem Gemeindebeamten wird die hier theils aus den Gesetzen und Verordnungen, theils aus Schriften über württ. Staats- und Verwaltungsrecht und über freiwillige Gerichtsbarkeit gegebene Zusammenstellung von Nutzen und Interesse sein. Nur können wir sie, wenn wir auch von den eingemischten lateinischen Kunstausdrücken und Phrasen (z. B. S. 78, 79) ganz absehen, durchaus nicht eine populäre Darstellung nennen, und bei weitem die grössere Mehrzahl der württemb. Ortsvorsteher wird in dieser Hinsicht nicht Das finden, was sie nach der Vorrede in ihr suchen möchte. Auch scheint uns der Vf. in den Fehler verfallen zu sein, in Manchem zu viel, im Anderem zu wenig gegeben zu haben, und was seine systematische Anordnung betrifft, so dürfte auch diese in manchen Puncten (man vergleiche z. B. nur das S. 397 f. Enthaltene, womit das Buch hätte beginnen sollen) eine strenge Kritik nicht aushalten.

[2459] Zusammenstellung der grossherz. badischen Gesetze und Verordnungen über das Tax-, Sportel- und Stempelwesen nebst dem Diäten-Reglement und der Tax-Ordnung für die Advocaten. Nach den Regierungs-Blättern und den Kreis-Anzeige-Blättern von 1807 bis Ende 1834 geordnet und durch Anmerkungen erläutert von K. Thd. Müller, grossh. bad. Obergerichts-Adv. in Mannheim. Heidelberg, Groos. 1835. 166 S. gr. 12. (14 Gr.)

## Medicin.

[2460] Kurzgefasste Hodegetik für angehende praktische Aerzte, von Dr. C. F. L. Wildberg, grossherzogl. Mecklenburg-Strelitz. Ob. Med.-Rathe u. s. w. Leipzig, Weber. 1835. VIII u. 96 S. 8. (12 Gr.)

Nicht eine Anweisung zum Studium der Medicin, die man wohl auch mit dem Namen Hodegetik belegt, sondern zur Ausübung derselben, und auch diese nur, um dem angehenden Arzte diejenigen Klippen vermeiden zu lehren, an denen er am häufigsten in der praktischen Lausbahn anstösst, bezweckt dieses Schristchen. Der Vf., durch langjährige Erfahrung dazu befähigt, erwirht sich ein Verdienst um die jungen Kunstgenossen, die in dem Büchelchen Manches finden werden, was der alte wohlbekannte "Stolpertus, ein junger Arzt am Krankenbett" ihnen bei den seitdem so sehr veränderten Verhältnissen nicht sagen konnte. Nur das Capitel über Diätetik scheint Ref. hier entweder ganz überslüssig, da die Anordnung dieser auch dem jungen Arzte geläufig sein muss, oder, sollte es seinen Platz hier doch haben, zu kurz abgehandelt.

[2461] Die Hämorrhoiden und der Vorfall des Mastdarms. Für Aerzte, Chirurgen und Solche, welche sich gründlich über diese Krankheit belehren wollen. Von Alm. Lepelletier, Prof. der Physiol. und Pathol. u. s. w. Ins Deutsche übertragen und mit Zusätzen versehen von Edu. Martiny, Dr. der Med., Chir. u. Geburtshilfe. Weimar, Voigt. 1835. X u. 221 S. 8. (18 Gr.)

Dedicirt ist die Uebertragung dem Hofrath Dr. Ortlepp in Arnstadt. Lepelletier ist bei Bearbeitung dieses Schriftchens sehr oberflächlich zu Werke gegangen. Er bespricht die Hämorrhoiden nur als Localleiden des intestinum rectum. Es war dahes bei der grossen Anzahl von Schriften, worin die Hämorrhoidalkrankheit abgehandelt ist, und bei den vielen Monographieen, welche wir selbst über dieses Leiden besitzen, eine Uebersetzung dieses französischen Productes keineswegs ein wissenschaftliches Herr M. sucht sich indess dadurch zu rechtfertigen. dass die Schrift auf pathologisch-anatomische Untersuchungen basirt sei und vorzugsweise das, oft allein radical heilende, chirurgische Verfahren bespreche; zwei Puncte, welche allerdings in anderen Abhandlungen oft völlig unberücksichtigt blieben. die Uebertragung selbst betrifft, so scheint sie ziemlich gelungen, doch hätten Worte, wie Varicenbündel, und Stellen wie S. 143: ein Gefühl von nach u. s. w. leicht vermieden werden können. Die Zusätze webte Hr. M. dem Texte selbst ein, was er damit entschuldigt, dass er gefürchtet habe, "durch viele Anmerkungen Der Leser bleibt aber auf störend auf das Ganze zu wirken". diese Weise, wenn er Lepelletier's Schriftchen nicht genau kennt, in Ungewissheit, was des Vfs. und was des Uebersetzers Eigenthum sei. Ferner scheint uns dieses Verfahren um so auffallender, weil sich Hr. M. andererseits sehr genau an das Original gehalten, so dass er, wie er selbst sagt, "um die Eigenthümlichkeit des Vfs. so treu als möglich wiederzugeben, die den meisten deutschen Pathologen nicht entsprechende Krankheitsbeschreibung beibehielt". Endlich wäre es Pflicht des deutschen Bearbeiters gewesen, das im Ganzen ziemlich vollständige Verzeichniss der den besprochenen Gegenstand betreffenden Abhandlungen durch Zugabe mehrerer noch fehlenden deutschen Bearbeitungen zu vervollständigen.

[2462] Ueber die Natur und Behandlung des sogenannten hitzigen Wasserkopfes und einiger ähnlichen Hirnaffectionen, von Dr. med. *C. Krebs*, pract. Arzte in Buer. Osnabrück, Rackhorst. 1835. VIII u. 103 S. gr. 8. (15 Gr.)

Der Vf., welcher während des Abdrucks der letzten Bogen, in Folge seiner eifrigen Krankenbesorgung von einem Typhus, petechialis ergriffen wurde und ihm unterlag (Dr. Droste besorgte den Schluss), schrieb diese Abhandlung, um das von ihm gegen diese Krankheit Erprobte zur allgemeinen Kenntniss zu bringen. Unbefriedigt über die, selbst von einem Gölis erhaltenen Heilungsversuche, widmete er der Krankheit seine besondere Aufmerksamkeit und ward dadurch auf ein, von dem gewöhnlichen abweichendes Verfahren geleitet, wodurch er weit günstigere Ergebnisse erhalten zu haben versichert. Eng zusammengefasst sind die Ansichten des Vfs. folgende. Dem sogenannten hitzigen Wasserkopfe liegt stets ein congestives oder erethisches Leiden des Hirns zu Grunde. Die Zeichen dieser Zustände gehen der Krankheit voraus, und lassen sie daran erkennen. Ersteres Leiden erfordert

urintreibende und ableitende, als: Plethora serosa — diaphorefische; das zweite Anfangs beruhigende, sodann revulsivische und die Krisen unterstützende Arzneien. In beiden Krankheiten ist der Erethismus des Magens sehr zu berücksichtigen. Oft entsteht der Hirnerethismus aus dem Unterleibe, ist immer mit Störungen desselben verbunden. Bei entzündlicher Constitution nehmen gewöhnlich beide Krankheiten eine entzündliche Natur an, wo dann oft Blutentziehungen erforderlich werden. Entzündungsähnliche und falschentzündliche Hirnaffectionen sind je nach dem zu Grunde liegenden Status und Morbus zu behandeln.

[2463] Bekauntmachung eines überaus mächtigen Heilmittels gegen Gicht, gegen die hartnäckigsten Drüsenverhärtungen und chronischen Unterleibsübel, welche die weiblichen Brüste (?), die Bauchspeicheldrüse, das Gekröse, die Leber, die Milz, die Ovarien, die Gebärmutter u. s. w. betreffen, von Dr. Ant. Friedr. Fischer, Arzte am Kön. Josephinen-Stifte u. s. w. in Dresden. Meissen, Klinkicht u. Sohn. 1835. 240 S. gr. 12. (21 Gr.)

Sowie der Vf. gewiss Jedem, welcher überhaupt populäre medicinische Schriften liest, hinlänglich bekannt ist, so ist auch das neue Mittel, das hier empfohlen wird, das kohlensaure Natron, nicht unbekannt, wenn auch dieses Medicament bis jetzt nicht in der Ausdehnung erprobt war, in der es sich dem Vf., nach seiner Versicherung, heilkräftig erwiess. Gegen welche Leiden sich aber diess Arzneimittel bewährte, besagt der Titel, den der Leser schon, wenn er nur will, nicht falsch verstehen wird. Ausser bei schwächlichen und sehr reizbaren Personen und gegen leichtere Uebel, wo der Vf. auch das natron subcarbonicum benutzte, reichte er immer das stärkere n. carbonicum. Er gab diess für sich allein, am häufigsten jedoch in Verbindung abführender Mittel, und zwar in langsam steigender Dosis. Zweck erreicht, so wird die Gabe wieder bis zum Schlusse der Cur vermindert. Neben dem innerlichen Gebrauche wird das Mittel auch äusserlich zu Bädern benutzt. Auch hierbei steigt man mit der Dosis nach und nach bis auf 6 Loth. Schwächlichen wird gerathen, jedem Bade noch ausserdem 16 Loth geschnittene Calmuswurzel zuzusetzen. Wenn der Vf. S. 27 wünscht, dass seine leidenden Mitbrüder und Mitschwestern das verlorene Kleinod, die Gesundheit, durch das Mittel wieder erlangen mögen, so schliessen wir uns diesem gewiss frommen Wunsche von ganzem Herzen an. 27.

[2464] Beitrag zur Erkenntniss und Heilung derjenigen Krankheiten des Magens, welche man Magenverhärtung, Magenkrebs und Magenmarkschwamm neunt. Nebst einigen Krankengeschichten und deren Epikrisen, von Dr. Ludwig Nagel. Eisenberg, Schöne. 1835. 64 S. 8. (8 Gr.)

Der Vf. sagt in der Vorrede, er wolle weder die zu betrachtende Krankheitsform, noch deren Heilung als etwas Neues aufstellen, sondern nur seine Ansicht darüber mittheilen. Wir sind ihm dafür, dass er Jenes unterlassen, ebenso dankbar, als dass er Letzteres gethan hat; auch verdient er schon um desshalb alles Lob, weil er, aus Furcht, nicht zu weitläufig zu werden, sich der Kürze besleissigt hat; doch kann man auch hierin zu weit gehen. und so der Vf., wenn er die Verhärtung und den Krebs des Magens in einer Definition zusammenfasst, wie diess in dem 1. Capitel geschehen ist. Im 2. Capitel handelt er von der Natur und Entstehung, im 3. von der Erkenntniss, im 4. von Erklärung der Symptome, im 5. gibt er Bemerkungen über die Verschiedenheit der Krankheit, im 6. die Eintheilung, im 7. die Ausgänge der Prognose, im 8. die Heilung an, und im 9. liefert er 3 Kranken-geschichten nebst Sectionen und Epikrisen. In einem Schlussworte ersucht er seine Collegen, dass auch sie ihre Ansichten über den betreffenden Gegenstand mittheilen mögen. -Papier dieses Schriftchens ist grau, der Umschlag gelb!

[2465]. Der Schlaf in allen seinen Gestalten. Aus dem Englischen des *Robert Macnish*, von \*r. Leipzig, Voss. 1835. IV u. 234 S. gr. 8. (1 Thlr. 6 Gr.)

An diesem Werke ist genau zu unterscheiden, was als Beobachtung und Mittheilung fremder Erfahrungen darin zusammengestellt ist, und wiederum, was der Vf. als Erklärungsgründe für die Erscheinungen des Schlafs, sowohl des gesunden als des krankhaften, ausgibt. Jenes ist wirklich so reichhaltig, so allgemein fasslich, dass der Uebersetzer davon gegründete Veranlassung nehmen konnte, es deutschen Lesern anzubieten; dieses, die Erklärungsgründe, sind aus dem Gall'schen Systeme hergeholt. Wenn wir über den Werth dieses Systemes mit dem Uebersetzer nicht einerlei Meinung sind, so ist das insofern gleichgültig, als hier der Ort zu einer Verständigung nicht ist. Das aber muss bemerkt werden, dass die Anwendung desselben auf die Erscheinungen des Schlafes viel ungeschickter ausgefallen, als irgend welche auf die sensoriellen Functionen bisher versuchte, denn die Argumentation ex post springt gar zu deutlich in die Augen. Uebrigens benimmt dieser Einwurf dem wahren Werthe des Buches nicht das Mindeste. Die Sammlung von Thatsachen ist so dankenswerth in einer allerdings noch wenig bearbeiteten Materie, und die Nüchternheit des Vfs., so lange er nur nicht auf Erklärungen ausgeht, so gross, dass die gewandte Uebersetzung keineswegs eine überslüssige Arbeit war. 60.

[2466] Critik der Principien der Homöopathie. Von F. G. Gmelin, Doctor u. Profess. der Medicin. Tübingen, Osiander. 1835. XVI u. 255 S. gr. 8. (n. 1 Thlr.)

Ein Werk wie das vorliegende gibt eine Menge von Anknüpfungspuncte für die Beurtheilung. Ob die Homöopathie einer Kritik fähig (weil Kritik allemal Verständigung über einige von beiden Theilen anzuerkennende Sätze voraussetzt; Sätze, welche jedenfalls zwischen Homöopathie und ihren Gegnern noch nicht festgestellt sind), ob diese Kritik noch an der Zeit sei, das sind allgemeinere Fragen, die wir hier nicht erörtern können. den Vf., der schon lange der Medicin angehört und mehrere Fächer derselben durch recht wissenschaftliche Leistungen bereichen hat, bewogen haben könne, seine Stimme in dieser Angelegenheit erst jetzt laut werden zu lassen, findet der aufmerksame Leservielleicht ohne unsere Andeutung. Genug, das Buch liegt vor, und es kann uns nur interessiren, welche Seiten der Homöopathie unser Vf. vorzüglich beleuchtet habe. Und da findet sich, dass er die Gesichtspuncte, die ihm, einem ausgezeichneten Pathologen, am nächsten lagen, auch am meisten zu seiner Prüfung benutzt hat, ohne jedoch andere zu vernachlässigen. Die Erkenntniss der Krankheit, von der Homöopathie nur in Symptomengruppen, von der alten Schule in der Erforschung der "nächsten Ursache" oder des Wesens gesucht; die Heilung, von der Homöopathie nur der eingreifenden handelnden Kunst, von der alten Schule der selbstthätigen Natur, Heilkraft, beigelegt, geben die schneidendsten Gegensätze; über welche sich unser Vf. am ausführlichsten verbrei-Die Arzneimittel und Arzneigaben, die Diät bilden zwei andere Abschnitte, und eine Schlassrede über medicinische Systeme und ihren Einfluss auf die Praxis stellt der Homoopathie das Prognostikon, welches sich leicht aus der Geschichte der Medicin Vielleicht hätte dieselbe Geschichte auch von einer neuen Widerlegung des einmal in Aufnahme gekommenen Systems abhalten sollen; einmal vorhanden, hat aber das Werk den Vorzug vor vielen andern, auch nicht die leiseste Andeutung eines Herabsinkens zu demjenigen Tone zu geben, der grösstentheils die sogenannten Widerlegungen unnütz macht.

[2467] Kleine Frescogemälde aus den Arcaden der Heilkunst. Von Dr. L. Griesselich, grossherz. bad. Regimentsarzte u. s. w. 2. Wand. Carlsruhe, Velten. 1835. IV u. 234 S. gr. 8. (1 Thlr.)

Vergl. die Anseige der 1. Wand im Repert. Bd. 2. No. 1454. Der Inhalt dieser zweiten unterscheidet sich nicht; nur möchten wir den Vf. bitten, den Begriff der Frescogemülde nicht so sehr zu erweitern, dass man darnach Alles, womit Wände bemalt zu werden pflegen, für Frescobilder anzunehmen, genöthigt wird.

[2468] Systematischer Catalog der Präparate des anatomischen Museums der königl. Rhein. Friedrich-Wilhelms-Univ. zu Bonn. 1. Decénhium vom Jahre 1820 — 1830. Von Dr. A. F. J. C. Mayer, Director des anatom. Institutes. Bonn, (Marcus.) 1835. 107 S. gr. 8. (n. 12 Gr.)

## Physiologie.

[2469] De phaenomeno generali et fundamentali motus vibratorii continul in membranis cum externis tum internis animalium plurimorum etc. obvii commentatio physiol. Scripscrunt Prof. Dr. Joh. Ev. Purkinje et Dr. G. Valentin. Wratislaviae, Schulz u. Comp. 1835. 206 S. gr. 4. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

Vorliegende Schrift gehört zu den wichtigsten physiologischen Erscheinungen der letzten Zeit. Die Verfasser beschreiben unter dem Namen motus vibratorius die Bewegungen überaus kleiner Härchen, in den Systemen des vegetativen Lebens und der Haut, in Bezug auf welche sie die ausgedehntesten und sorgfältigsten Versuche angestellt haben. Die Verfasser haben jene Bewegungen so verbreitet in der Thierwelt gefunden, dass sie sich berechtigt hielten das Phänomen ein allgemeines zu nennen. der That haben sie den motus vibrat. nicht nur bei den meisten Classen der niedern Thiere, sondern auch in allen Ordnungen der Wirbelthiere, mit Ausnahme der Fische, gefunden. schwingenden Härchen finden sich auf der Haut, in den ersten Wegen, in dem Geschlechts- und Respirationsorganen, nicht aber in allen Systemen gleichzeitig, noch auch immer in der Totalität eines Systems, sondern die Ausbreitung des motus vibra-torius zeigt nach den Arten der Thiere beträchtliche Verschiedenheiten. Die Verfasser haben ihre Ausmerksamkeit namentlich auf folgende Puncte gelenkt: Vorkommen und Ausbreitung des motus vibrat., Art und Weise wie er sich darstellt, Rinfluss der physikalischen Kräfte auf denselben, Einfluss chemischer Einwirkungen, Abhängigkeit von vitalen Kintlüssen, Zweck jener Bewegung u. s. w. Von den gefundenen Resultaten können wir nur einige der wichtigsten hervorheben. Der motus vibrat. wird schon ziemlich zeitig im Embryonenleben bemerkt. Auf der Haut zegen sich vibratorische Bewegungen unter den Wirhelthieren m bei einigen Amphibien im Beginn des Lebens; in den erst Wegen ebenfalls nur bei Amphibien, und zwar beschräukt af Rachen und Schlund; und in den Respirationswegen überall mi bei allen Wirbelthieren mit Ausnahme der Fische; in der Gschlechtswerkzeugen der 3 obern Ordnungen der Wirhelthiere bi welchen aber die Bewegung erst im reifern Alter sichtbar wit Der motus vibrat. hängt weder vom Nervensystem, noch von Muskeln ab, indem er durch keinerlei Art von Agentien bes trächtigt wird, welche nicht die organische Masse zerstören. Schi nach eingetretener Fäulniss (in particulis putridis ac maen S. 68) dauerte die Bewegung fort, wobei wir die Frage unterdrücken können: ob diese Bewegungen vitale waren?! Grund der Bewegungen ist durchaus local, indem sie in kleinsten abgeschnittenen Stückchen fortdauern, auch alle Kink kungen von aussen nur in der Berührungsstelle sich gelten b chen; die Bewegungen der kleinen Hürchen sind kräftig ge den Schleim der Organe von der Stelle zu bewegen. In M auf weitere Einzelheiten verweisen wir auf das lesenswerthe selbst. — Dass die Diction unlateinisch, hin und wieder ungrammatisch ist, mag in einem Werke wie dieses, wo at a Sache Alles, auf die Form wenig ankommt, billig unberückste tigt bleiben.

[2470] Von der Expansion des Blutes, von Dr. Heinerich Spitta, Grossherz. Mecklenburg-Schwerinschem 0. Mer Bathe u. s. w. Rostock, (Stiller sche Buchh.) 1835. V. u. 20 S. gr. 4. (n. 8 Gr.)

Die Semisecularseier der Promotion des Prof. Josephi abstock gab dem Vf., der als Prodecan der medicinischen Fadie Gratulationsschrift zu besorgen hatte, Veranlassung, das über einen in der neuesten Zeit wiederum durch Stieglitt regten Gegenstand zu nehmen, über die Lehre von der Plette Seinen Beruf hat Herr Sp. durch frühere über das Blut in if gemeinen handelnde Schriften hinlänglich dargethan; wie wie gewählt aber das Object seiner vorliegenden Erürterungen leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass die Lehre von der Plette vor vielen anderen unter diejenigen physiologisch – pathologisch vor vielen anderen unter diejenigen physiologisch – pathologisch verschiedene praktische Folgerungen und somit eine großen hängigkeit der Therapie von jenen nicht nur zulassen, auch verlangen. Bekanntlich hat sich Stieglitz in seinen plogischen Untersuchungen" sehr entschieden gegen eine Plethora erklärt und sie nur für die seltensten Falfe zugestickt.

Wenn sie offenbar nur aus einer quantitativen Schätzung der Blutmasse hergeleitet ist, so tritt nun, wofern sie abgeleugnet wird, die Frage ein: wie die Erscheinungen, denen man eine wahre Plethora mit Unrecht zu Grunde legt, ohne eine solche zu erklären seien? Und es ergibt sich, dass die Betrachtung, auf das Qualitative geleitet, auch auf die schon von den Alten unter dem Oryasmus sanguinis verstandene Expansion des Blutes kommen werde. Diess der Gang der Darstellung unsers Vfs.; was prakfisch daraus folgt, nämlich für die Indicationen zum Aderlass, ist eben so hervorgehoben wie die physiologischen Rückschlüsse auf die selbständige Vitalität des Blutes im Verhältniss zu den Gefässen. Eine genaue Bekanntschaft mit allen neueren und älteren Schriftstellern über die vorliegende Frage sichert die Gültigkeit des von dem Vf. Aufgestellten. Ref. bedauert nur, dass der kleine, aber gebaltvolle Aufsatz von Hohnbaum: "Zur Lehre von der Plethora" (in Clarus und Radius Beiträgen zur prakt. Heilkunde), dem Vf. nicht zur Ansicht gekommen scheint. Dort wird nämlich die angefochtene Plethora vera von ganz neuen Gesichtspuncten aus in Schutz genommen.

# Classische Alterthumskunde.

[2471] Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates emens, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et adnotationes quum Dukeri omnes atque alierum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ern.

Frid. Poppo Gubenensis. Pars III. Commentarii. Volumen III. Adnotata ad libros IV. et. V. Lipsiae, E. Fleischer. 1835. XVI u. 744 S. gr. 8. (4 Thlr. 6 Gr.)

Da Plan und Ausführung dieses voluminösen Werkes längst und hinlänglich bekannt ist (man vgl. unsere Anzeige des vorhergehenden Theiles Repert. Bd. 1. No. 243.), so begnügen wir uns mit einem kurzen Berichte über Das, was dem vorlieg. Bande eigenthümlich ist. Diess erstreckt sich namentlich auf einige seit dem Erscheinen des letzten Bandes dem Herausgeber aus England augekommene Hülfsmittel: aus dem II. Bande der Ausgabe von Arnold (Oxon. 1832.) sind 2 Kxcurse über Sphakteria und die Umgegend, und über die Pythien, S. 4 sqq. und S. 420 sqq. von Hrn. P., sowie einiges Andere gehörigen Orts, aufgenommen worden; der englische Herausgeber wird in der Vorrede selbst über

seine Codd. redend eingeführt; er verglich nämlich selbst 1 Cod. Venet. saec. XV. und 1 Cod. Cantabr. (N bei Bekker), und fand, dass beide, wie schon Poppo meinte, selbst in Kleinigkeiten genau mit einander übereinstimmen. Eine Probe aus dem Ende des achten Buchs S. IV sq. Doch gehören beide keineswegs zu den besten. Ferner sah A. auf der St. Marcus-Bibliothek noch 4 Codd. saec. XIV. et XV. (W. X. Y. Z.), wiewohl nur flüchtig und nur für einige Capp. des 4. und 8. Buches ein, dessgleichen 1' Cod. Taurin. saec. XV., der an einigen Stellen die richtige Lesart hat, endlich 3 noch nicht verglichene englische Mss., 1 Cantabr., ausgezeichnet und mit dem Cod. Cass., einem der besten, übereinstimmend (mit T. bezeichnet, was Poppo von vorn herein Edschlich für Taur. nahm, nachher aber verbesserte), 2 Severni (Mr. Severn, of Thenfourd House), a. und b. genannt, von keiner Bedeutung. Ein zweites Herrn P. zugekommenes neues Hülfsmittel' sind die bekannten von Scholefield 1831 (Vol. I. P. 1.) herausgegebenen Adversaria von Dobree, in denen S. 44 sqq. auch Anmerkungen zu Thucydides sich befinden; doch ist des Gewagten und Verunglückten darin mehr als des Brauchbaren und Empfehlungswerthen. Schon längst steht die Meinung fest, dass durch den buchstäblichen Abdruck dieser Collectaneen den Manen Dobree's kein Dienst geleistet ist. Nicht günstiger lautet das Urtheil über das dritte der neu hinzugekommenen Hülfsmittel, die französ. Uebersetzung des Th. von Ambr. Firmin Didot nebst seinen und de Brussy's Anmerkungen (Paris. 1833. 4 Bde.), ein Unternehmen, welches auf der einen Seite den Verfall der Alterthumsstudien in Frankreich recht deutlich zur Anschauung (die Etiennes sind längst ausgestorben), auf der andern uns Deutschen unsere Superiorität in oben dieser Beziehung recht überzeugend zum Bewusstsein bringt. Doch gibt diess kein Recht, mit Verachtung auf unsere transrhenanischen Nachbarn hinzublicken, die uns in so mancher andern Hinsicht überflügeln; möchten wir per immer nicht bloss an Fülle der Gelehrsamkeit, sondern auch at Tüchtigkeit der Gesimung auf dem Wege vorangehen, welcher durch das Zeugniss ganzer Jahrhunderte als der zu wahrer Geistes- und Herzensbildung führende anerkannt ist. - Herrn P.'s dankenswerthss und mit rühmlicher Ausdauer ausgeführtes Unternehmen ist nun hoffentlich bald geschlossen, wenigstens steht et im letzten Stadium; wir enthalten uns daher aller Bemerkunger über Das, was daran etwa hätte anders sein können, über die allzugrosse Fülle u. dgl. m., und wollen uns lieber des Gegebenen erfreuen.

[2472] Sophoclis tragoediae. Recensuit et explanavit Ed. Wunderus. Vol. L. Sect. IV. continens Anti-

gonam. Gothae, Hennings sche Buchh. 1835. VI u. 168 S. gr. 8. (1 Thir. 4 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Bibliotheca graeca virorum doctorum opera recognita et commentariis instructa curantibus Frid. Jacobs et.Val. Chr. Fr. Rost. A. Poëtarum Vol. IX. centinens Sophoclis tragoediarum Vol. I. ed. Eduardus Wanderus.

[Vel. I. Sect. I-III. Ebendas, 1831-1833. 2 Thir, 2 Gr.]

Mit Recht hat sich Hr. W. in der Art und Weise seiner Bearbeitung des Sophokles durch den "homo doctus", den wir übrigens nicht kennen, nicht irre machen lassen; wir wenigstens halten die Kürze der Erklärung und das Vermeiden weitläufiger Polemik bei einer Ausgabe, wie es die Bibliotheca graeca sein soll, für einen ganz wesentlichen Vorzug. Stets ist es des Ref. Meinung gewesen, dass eine Ausgabe, wo der Text in den Noten verschwimmt, dem Schüler mehr schade als nütze; er wird dadurch oft irregeführt, findet nicht selbst, gewöhnt sich, Andern mehr zu vertrauen als sich, und vergisst die Hauptsache, den Text, über der Nebensache, den Noten. Die Zeit wird kommen, wo man dem Schüler, freilich nachdem man ihn gelehrt hat, sein Lexikon und seine Grammatik richtig zu gebrauchen, blosse Textesausgaben in die Hände geben wird. Hrn. W.'s Verdienste um Sophokles sind zu bekannt, als dass es unseres Lobes noch bedürste; doch theilt er seinen Lorbeer freiwillig mit Hrn. Prof. W. Dindorf (siehe Vorrede). Die Vollendung des Ganzen erwarten wir begierig, da dann erst in einem besonderen Bande die Prolegomena folgen werden, worin "de argumento, de personis, de oeconomia" u. s. w. jedes einzelnen Stückes des S. besonders und ausführlich gehandelt werden soll. Bei dieser Aussicht können wir es nur billigen, dass der Herausgeber den anfangs auf Anrathen einiger Freunde gefassten Plan, vorliegendem Bande besondere, auf die Antigone bezügliche Prolegomena vorauszuschicken, wieder aufgegeben hat. Anderes wird seine Rechtsertigung in dem schon früher versprochenen und nun bald zu erwartenden Werke "de metris Sophoclis" finden.

[2473] Examina publica cum discipulis gymnasii Marburgensis a. d. VIII. et VII. id. April. 1835 instruenda etc. indicit et simul hac occasione offert animadversionum in Isocratis Panathenaïcum Specimen I. *Pet. Jos. Andr. Schmitz*, Aquisgranensis. Marhurgi, Elwert. 1835. VI. u. 46 S. 4. (8 Gr.)

Commentar zu den ersten 5 Capiteln des Panathenaions mit einigen vorausgeschickten Bemerkungen über dessen Tendenz und Zeit der Abfassung. Der Codex Urbinas wird natürlich auch hier

zum Grunde gelegt; allein wenn des Vfs. Streben namentlich dahin geht, zu zeigen, dass bei aller Vortrefflichkeit jener Handschrift doch Bekker u. A. derselben zu viel Werth beigelegt, so echeint er wiederum hin und wieder in das entgegengesetzte Extrem zu verfallen und eben in jener vorgefassten Meinung selbst an solchen Stellen, wo es durchaus gleichgültig ist, wie men schreibt, dem Cod. Urb. die Gesammtheit der übrigen Codd. est-Auch hier spukt noch der unsichere Eklekticisgegenzustellen. mus, welcher der eigenen subjectiven Ansicht die diplomatische Consequenz aufopsert, indem er den kritischen Apparet als ein zufällig Zusammengebrachtes zur beliebigen Auswahl betrachtet. Ist aber der Cod. Urb., wie er es ist, wirklich der "sospitator Isecratis", so lege man ihn ganz und ungetheilt zu Grunde und weiche aur mit wichtigen Gründen von ihm ab. Der Commenter des Hrn. S. ist zu weitläufig ausgefallen und behandelt mit behaglicher Breite eine Menge trivialer Dinge. Er selbst hat dies gefühlt und entschuldigt sich desshalb im Vorworte. Lassen wir nun auch diese Entschuldigung gelten, so möchten wir doch biten, in der zu erwartenden Fortsetzung sich kürzer zu fassen wie nur wichtigere Momente hervorzuheben. Dennoch wollen wir keneswegs in Abrede stellen, dass ein künftiger Bearbeiter des Panathenaicus manche recht brauchbare Beiträge in diesem Schrifchen finden werde. 96.

[2474] Plutarchi Pericles. Recensuit et commentriis suis illustravit Car. Sintenis. Accedunt excursu. Lipsiae, Focke. 1835. VI u. 330 S. 8. (1 Thlr. 12 Gt.)

1

ė

101

(N)

Š

Was die Kritik und die Erklärung des Plutarch Hrn. S. verdankt, ist zu bekannt, als dass wir es hier wiederholen sollies; jedes sichtbare Zeichen seiner Regsamkeit muss demnach herzich willkommen geheissen werden auf Abschlag Dessen, was not früheren Proben die gelehrte Welt von ihm für Plutarch noch Alle zu erwarten berechtigt ist. Vorliegende Vita des Perikles schliest sich würdig an die des Themistokles an; sie ist nach denselbs Grundsätzen gearbeitet, und zwar mit Hülfe zweier pariser Me. A. nr. 1671, dessen Collation von Hrn. Prof. Bähr mitgetheil wurde, und C. nr. 1673, von dem eine ungenaue Collation sche Corais besass, eine genaue Hr. Prof. Held lieferte. Ueber letteres urtheilt der Herausgeber: "ut ubi vulgata scriptura bonitate exacquat codicis C lectionem nolit relinqui prae ea vulgatae fideni quanquam en est aliquot locis lectionum eius praestantia, ut rel invitus debeas in eas concedere". Jedoch eine radicale Car der Verderbnisse im Texte des Plutarch ist von diesen Mss. ebensewenig zu erwarten als von den übrigen bisher verglichenen. In der Anordnung ist Hr. S. insofern von dem früher eingeschlage

en Wege abgewichen, als er jetzt den Text nebst der Var legt. 5. 1-52) für sich gibt, und darauf erst den Commentar (S. 3-266) folgen lässt. Die Zweckmässigkeit kann diess unmögch vorgeschrieben haben (an zwei getrennten Orten nachzusehen eibt immer unbequem); die Furcht den Text zu ersticken und pographische Rücksichten, welche obgewaltet an haben scheinen, essen sich vielleicht durch ein grösseres Format, als das gewhite ist, beseitigen. Doch wir wollen um diese Aeusserlichkeit cht rechten, da es mit dem Inneren so wohl bestellt ist. Gern then wir einige Proben, die wir etwa aus dem reichhaltigen 13. apitel nehmen würden (wir bemerken zum Beweise, wie auterksam wir Hrn. S. gefolgt sind, zu S. 138, dass bei Paus. 1. 3, 3. σκηνῆς Bekker schon im J. 1826 aus seinem Cod. Paris. ifgenommen hat; zu S. 140, dass neben Leake's trefflicher Schilrung der Propyläen auch die Einwürfe nicht zu übersehen sind. elche ihm die neuesten Herausgeber von Stuart's Antiquities geacht haben); allein der vorgeschriebene Raum gestattet kein niteres Eingehen ins Einzelne. Sehr schätzbar sind die ange-Engten 5 Excurse: 1. (S. 296-297) Anonymi, qui dicitur, leconum fides et auctoritates examinatur. Ein wichtiger Beitrag er Kritik des Plutarch, worin der Unfug aufgedeckt wird, der och von den neuesten Herausgebern mit diesen angeblich aus ss. entnommenen Lesarten des sogen. Anonymus getrieben worn ist, und darch eine grosse Anzahl von Belegen dargethan, 188 diese Sammlung ein Gemisch von Gutem und Schlechten aus mjenigen Verbesserungen ist, welche ältere Gelehrte (namentlich r treffliche Xylander in den Noten wie in der Uebersetzung) rgeschlagen haben. 2. (S. 298-301) de fragmentis Cratini mici, c. 3. et 24. 3. (S. 302-305) quo ostenditur Aelium ristidem nonnulla ex Plutarcho in rem convertisse suam. 4. (S. 15-313) de els praepositionis usu quodam (els im Sinne von 5, πρός). 5. (S. 313-321) de Idomenei Lampsaceni vita et riptis. Idomeneus der Epikureer schrieb negl Zwegatikav und αμοθρακικά; die Schrift περί ἐνδόξων ἀνδρῶν, die ihm Jonsins alegt, ist nirgends beglaubigt. Uebrigens kommt Hr. S. durch ifung aller auf Idom. bezüglichen Stellen zu eben dem Resulte, zu welchem gleichzeitig und auf eben dem Wege auch Hr. r. Becker im 1. Hefte der Analekten zu den attischen Rednern k 22 ff.) gekommen ist, dass nämlich der historische Werth r Ueberlieferungen des Idom, sehr gering anzuschlagen sei. in genauer Index rerum et verborum und scriptorum schliesst 18 Ganze. Nach diesem Allen sehen wir der versprochenen Austhe der Vitae des Marcellus (die noch ganz im Argen liegt, und ezu Hr. S. Collationen von 5 Mss. besitzt) und des Pelopidas, wie der gleichfalls verheissenen Schrift über Plutarch's krathü-

1 2 %

mer in Bezug auf des römische Wesen, erwartungsvoll entgegen. Auch die äussere Ausstattung lässt nichts zu wünschen übrig. 96.

[2475] APPIANOY AAEZANAPOY ANABA ZIZ. Emendatam et explicatam edidit Car. Guil. Krüger. Vol. I. scriptoris libros cum scripturae discrepantiis cont. Berolini, Veit u. Comp. 1835. XVI u. 227 S. gr. 8. (16 Gr.)

Wir glauben der Absicht des verdienten Herausgebers, da Arrian auf Schulen einzuführen, unsere volle Beistimmung geben zu mussen. Alexander's Thaten gehören ohne Zweifel zu den schönsten Vermächtnissen, welche vom Alterthum der Nachweit übermacht worden sind. Wer von unseren Lesern hätte nicht camal den Reiz und die anregende und ergreifende Kraft empfuden, welche dieselben namentlich auf jugendliche Gemüther au-üben; warum sie also diesen nicht in der besten, treuesten und unentstelltesten Gestalt bieten? Unter allen Schilderungen der Fellzüge Alexanders, welche sich erhalten haben, steht die des Arria an historischer Treue und an Ernst und Einfachheit der Darstellung obenan; zwar ist sie nicht frei von den Mängeln ihrer Zei, aber doch in weit geringerem Grade als andere Erzeugnisse dieser Periode; der Schüler des Epiktet konnte an dem herrschenden Tone keinen Gefallen finden; sein Stil ist zwar nicht ächt cher sisch, aber doch rein und klar; liest man doch auf Schulen auch Römer aus der sogen. silbernen Periode, und hier gerade, in der Hinweisung auf die Abweichungen von der alten-Norm, bietet sich dem Lehrer die schönste Gelegenheit guten Saamen auszustrene. Kurz, wir billigen ganz die Absicht des Herausg., auch wenn a diese nicht selbst schon durch einen Versuch mit seinen Schüler erprobt hätte, und zweiseln nieht, dass im Kurzen Arrian hier mi da auf den Lehrplänen erscheinen werde. Freilich ist hier med Manches zu thun, his derselhe auf eine Stufe mit den übrige bis zum Ueberdruss oft bearbeiteten Schriftstellern gehoben sch wird, und wir sehen schon im Geiste den grex editorum ibs dieses neue Schlachtopfer herstürzen. Ihnen thun wir aber wissen, dass die Hauptsache schon von Hrn. Kr. gethan ist; & Texteskritik wenigstens ist im vorlieg. Bande ihr volles Red geschehen; eine grosse Anzahl Stellen ist gehessert theils att eigenen Mitteln des Herausgebers, theils aus denen des Hrn. C. Sintenis, welcher auch dem Arrian seine besondere Aufmerksurkeit zugewendet hat; dazu kamen ein Ex. der Schmieder'sche Ausgabe, dem J. G. Schneider sowohl eigene Vermuthungen, is auch die Discrepanz bei den Grammatikern, wo sie Stellen aus Arrist anziehen, und die von Schweighäuser aus dem einzigen Cod. Paris,

den er der Vergleichung werth hielt, gezogene Var. lect. beigeschrieben hat, und handschriftliche Bemerkungen von J. Pflugk, welche Hr. Meineke mittheilte; dazu fügte der Herausgeber nock Gronov's ausdrückliche Angaben über seine Codd. (5 Florent., 1 Perusin.) und benutzte ausser der Ed. Gronoviana (Lugd. Bat. 1704) noch die Venetiana (1535), die Basileensis (1539), die Vulcaniana oder Stephaniana (Paris. 1575), die Blancardiana (Amst. 1688) und die neueste Ausgabe von Ellendt (Regim. 1832). Das mit diesen Hülfsmitteln gewonnene Resultat, das im vorlieg. Bande nur durch eine unter dem Text stehende Var. lect. kurz angedeutet ist, erwartet in dem zweiten, für den Commentar (leider auch hier getrennt) bestimmten Bande, dem wir ein baldiges Erscheinen wünschen, seine weitere Begründung und Rechtfertigung. Ein Index nominum (S. 202—227) ist willkommen, die Ausstattung im Verhältniss zu dem billigen Preise gut.

[2476] Luciani Cataplus, Iupiter confutatus, Iupiter tragoedus, Alexander. Recensuit et illustravit *Car. Jacobitz*, ph. Dr. Lipsiae, Köhler. 1835. XIV u. 269 S. gr. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

Herr J. gesteht in der Vorrede, dass diese Ausgabe "fortuito se ipso quasi non sentiente" entstanden sei; er habe zur Recreation von einem Fieberanfalle einige Dialoge des Lucian hergenommen, sie nach dem görlitzer Cod. emendirt und einige Bemerkungen sich aufgezeichnet, worauf der Cataplus und der Jupiter confutatus gedruckt wurden; der Jupiter tragoedus und der Alexander kamen hinzu, nachdem der Herausg. zu diesen Schriften einige wiener Mss. bei seinem Aufenthalte in der Kaiserstadt selbst (quoad eius in illa urbe magnifica fieri poterat) eingesehen. Die ersten 3 Stücke befinden sich im Cod. Gorlic., das letzte in 2 Vindobb. und 1 Guelferb., von denen Hr. J. den Gorlic., Guelf. und den vortrefflichen, aus dem 10. Jahrh. stammenden Vind. nr. 123 selbst verglich, die Collation des Vind. nr. 114. von Hrn. Schubart in Wien erhielt. Dazu kamen zum Alexander Lesarten eines Cod. Paris. nr. 2954. aus der Ausg. von Jacob. Erst bei diesem Dialog. konnte auch der Cod. Guelf. benutzt werden; daher sind in der Vorrede S. VIII-XIII aus demselben die Lesarten zu den 3 ersten Stücken nachgetragen. Bei diesen bedeutenden handschriftlichen Hülfsmitteln hat der Herausg. um so mehr eine Art von Verpflichtung zur Bearbeitung einzelner Dialoge des L. übernommen, als er den Grund für den Mangel an solchen Einzelausgaben eben in einer gewissen Armuth an handschriftlichen Subsidien sucht, wobei wir ihm vollkommen darin beistimmen, dass nach dem jetzigen Stande der Dinge die hergebrachte Bevorzugung einzelner Stücke des Lucian selbst für die Schule aufhören und eine gleichmässige Berücksichtigung aller seiner Leistungen an deren Stelle treten müsse. Diese kann nun aber nur durch neue handschriftliche Erwerbungen ins Werk gesetzt werden; un so erfreulicher ist es, dass wir jetzt das Gerücht einer neuen kritischen Gesammtausgabe der Werke des Lucian von Hrn. J. bestätigen und das Erscheinen des 1. Theiles als nahe bevorstehend ankündigen können; nur die Collation eines Florent. Mss. ward noch erwartet. Dorthin, also vorwärts, werden wir mit allen unseren Fragen über Werth, Beschaffenheit, Alter u. s. w. der Mss. verwiesen; wir dagegen erlauben uns, da Kinzelnes hier fern liegt, über Anlage, Bearbeitung, Werth u. s. w. der vorliegenden Ansgabe rückwärts zu verweisen, d. h. auf das Urtheil, welches sich das gelehrte Publicum schen über die Leistungen des Hrn. J. gebildet hat, und welches wir selbst schon in diesen Blättern (Bd. 1. No. 671.) nach Pflicht und Gewissen ausgesprochen haben. 96.

[2477] Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache, wissenschaftlich und mit Rücksicht auf den Schulgebrand ausgearbeitet von Raphael Kühner, Dr. d. Phil. u. Konrekt a. d. Gymnasialkl. d. Lyz. zu Hannover. 2. Thl. Hannover, Hahn'sche Hofbuchh. 1835. 688 S. gr. 8. (2 Thlr. 8 Gr.)

#### [Vgl. Repertor. Bd. 2. No. 1472.]

Obgleich längst schon über den Werth dieser Grammatik mit sich einig, hat Ref. doch die Anzeige derselben lange verschoben, und wenn er auch jetzt nur ein Weniges darüber sagt, so glaubt er diess in der Kürze rechtfertigen zu müssen. Vieles liesse sich sagen über die Schwierigkeiten, mit welchen das Geschäft eines Berichterstatters in diesen Blättern verbunden ist, um so mehr, als die Beurtheilung derselben im Grunde nur demjenigen möglich ist, welcher die Gewissenhaftigkeit seiner Relationen der Kürze nicht allzusehr aufzuopfern geneigt ist, allein hier sei nur bemerkt, dass es Bücher gibt, über welche man entweder eine ausführliche Recension schreiben oder schweigen, höchstens mit einer einfachen Ankündigung des Erscheinens sich begnügen muss, und zu dieser Art von Büchern gehört eben das vorliegende. Ein solches Buch ist nicht auf einem Sitze und im Fluge vom Anfang bis zum Ende gelesen, und doch ist zur richtigen Beurtheilung seines organischen Zusammenhanges eine vollkommene Kenntniss desselben unerlässlich; eben so wenig aber ist auch ein solches Buch, das Jahre mühevoller Arbeit gekostet und so tief in den Gang der Wissenschaft eingreift, in fünf Minuten und mit zehn Worten abgethan, und eine ausführliche motivirte Beurtheilung gestattet der

n Uebereinstimmung mit der Tendenz dieser Blätter uns zugenessene Raum ganz und gar nicht. Der Hr. Vf., dem wir für unsere Person die grösste Hochachtung versichern und für so nannichfache Belehrung unsern Dank sagen, wird es uns also gewiss nicht missdeuten, wenn wir hiermit nur die Vollendung eines Werkes ankündigen und die ganze philologische Welt angelegentlichst auf diese erfreuliche und wichtige Erscheinung aufnerksam machen.

# Philosophie.

[2478] K. Chr. Fr. Krause's handschriftlicher Nachlass. Herausgegeben von Freunden und Schülern desselben. II. Reihe. Synthetische Philosophie. I. die absolute Religionsphilosophie in ihrem Verhältnisse zur Glaubenslehre des Gefühls und nach ihrer Vermittelung des Supernaturalismus und des Rationalismus. In 2 Bänden. 1. Bd. Dresden, Arnoldsche Buchh. 1834. XXXVIII u. 520 S. gr. 8. (n. 3 Thlr. 8 Gr.)

Auch u. d. Tit.: Die absolute Religionsphilosophie in ihrem Verhältnisse zu dem gefühlglaubigen Theismus und nach der in ihr gegebenen endlichen Vermittelung des Supernaturalismus und Rationalismus. Dargestellt in einer philos. Prüfung und Würdigung von Fr. Bouterwek's Schrift: die Religion der Vernunft und von Fr. Schleiermacher's Einleitung zu dessen Schrift: der christl. Glaube. Verfasst von K. Chr. Fr. Krause, herausgegeben von Herm. K. Freih. von Leonhardi. 1. Bd. u. s. w.

Der Nachlass des (im J. 1832 verstorb.) Vfs., der längst als einer der fleissigsten philosophischen Schriftsteller der letzten Jahrzehnde bekannt ist, enthält ausser 14 mehr oder weniger ausführlichen Werken über alle Theile der Philosophie noch 9 über Mathematik, 3 über Sprachphilosophie und 10 geschichtliche und andere Werke und beweist somit eine solche Vielseitigkeit der Studien und eine so unermüdliche Emsigkeit in der Aufzeichnung des Erforschten, dass die vollständige Herausgabe desselben ein Unternehmen ist, an welches ohne ausserordentliche Unterstützung der Gönner, Freunde und Schüler des Verstorbenen nicht wohl hätte gedacht werden können. Betrachten wir nun den vorlieg. 1. Band der Religionsphilosophie, welchem ein 2. noch stärkerer nachfolgen soll, so enthält derselbe auf 520 sehr compress gedruckten Seiten die, obwohl noch nicht zu Ende geführte philosophische Prüfung und Würdigung von Bouterwek's: Religion der Vernanft, eines Buches also, welches mit Berücksichtigung des

engen Druckes kaum den dritten Theil desjenigen Umfanges bit zu welchem die Kritik desselben angewachsen ist. Es brust schon aus diesem Grunde kaum erwähnt zu werden, dass l Kritik hier nicht eine bloss formale und negative, sondern ausdrücklich dazu bestimmt ist, "eine wesenhafte, Gehalt und Fich zugleich wissenschaftlich erfassende und durchdringende. in 🛎 Kinzelne der Behauptungen eingreifende zu sein". Dasjest System der Religionswissenschaft, an welches der Vf. die nik urtheilenden Schriften gehalten hat, ist, wie sich nicht weige von selbst erwarten lässt, sein eigenes, wovon er, wie jeder Die ker, behauptet, "dass es die Wahrheit selbst enthält" (S. XIII) Er nennt es den Absolutismus und erklärt diese Bezeichnung "dasjenige wissenschaftliche System, welches das Absolute, 🏜 i Gott, als das Eine unendliche und unbedingte Wesen zum Pi cip und zum Inhalt hat und vom endlichen Geiste gebildet u indem derselbe, von der unmittelbaren endlichen Gewissheit endlichen Selbstbewusstseins ausgehend und gesetzmässig 💐 schreitend, sich zu dem Gedanken und der Erkenntniss Getting hebt, die unmittelbare, an sich selbst gewisse Schauung G als das Rine Princip und als die Eine Erkenntniss anerkens diese dann in synthetischer Methode zu dem organischen G der Wissenschaft ausbildet" (S. II). Daher ist der Hauptri dieser Kritik, auf deren Einzelnheiten hier nicht eingest werden kann, zu zeigen, "dass das System dieses Absolut das System des philosophischen Theismus selbst ist; dass aud Glauben überhaupt und aus dem im Gefühl begründeten G insbesondere Religionswissenschaft nicht kervorgehen kann; es mithin ein Grundirrthum ist, wenn Jacobi, Bouterwek u.A. haupten, der Absolutismus sei seiner Natur nach Pantheismus Fatalismus und stimme sogar in den meisten Resultaten mit Atheismus überein, und die endliche Vernunft vermöge in Ansch der Erkenntniss Gottes nichts Anderes und nichts Mehreres, als auf das Gefühl gegründeten vernunftgemässen Glauben zu ern und selbigen mit Hülfe des verständigen, discursiven Denkens zuklären und vor Missdeutungen zu schützen". Der Vf. betr tet ferner Bouterwek und Schleiermacher als die vorzäglich Repräsentanten der suerst von Jacobi in Gang gebrachten De art, welche er "den gefühlsglaubigen Theismus" nennt, obt Beide auf der ihnen gemeinsamen Heerstrasse einer Gefühlst vermöge deren sie die Religion lediglich auf das endliche 🕶 tive Gefühl gründen und ihren Gegenstand der eigentlichen senschaft der reinen, vom Gefühle unabhängigen Erkenting entziehen suchen, verschiedene Wege gehen; wobei es fr dem Zwecke des Vfs. angemessener gewesen wäre, went, Schleiermacher das besondere Gefühl der Abhängigkeit von Ga Bouterwek hingegen das der meralischen Würde sich sur Gran

ewählt hat, ein Lehrbegriff der Religionswissenschaft vorn hätte, welcher "das ganze Gemfith nach dem ganzen ie der Gefühle zu Grunde gelegt hätte" (S. XIV), indem aran nur noch umfassender würde haben zeigen lassen. e Betrachtung der gesammten Religionserkenntniss von Seis Gefühles und für dasselbe nur ein einzelner, untergeord-Lehrgegenstand im Systeme der speculativen Gotteserkenntein könne. Diese aus dem sehr ausführlichen Vorbericht s. (dieser ist vom J. 1827, das Buch selbst vom J. 1824 ausgehobenen Gedanken mögen hinreichen, um den Zweck en philosophischen Standpunct dieser Schrift im allgemeinen eichnen, und Ref. enthält sich, auf die Frage einzugehen, Provocation des Vfs. auf eine ihre Gewissheit absolut in elbst, nicht aber im Gefühle habende Gotteserkenntniss einen n Ansichten Bouterwek's und Schleiermacher's wesentlich edenen Grund der religiösen Ueberzengung enthalte, indem st sagt (S. XVI), dass das Gottesgefühl nur dann rein und ei, wenn die Selbstgewissheit der Gotteserkenntniss als eitsgefühl rein und ganz in das Gemüth aufgenommen ist, letzt die Bestätigung jener selbstgewissen Gotteskenntniss sucht, dass Gott in unmittelbarer Einwirkung auf des Men-Gemüth und Herz in ihm das selige Gefühl seiner Gegenecke und schaffe; welches Gefühl der Mensch aber nicht tt als seinen Grund und Inhalt beziehen könne, wenn er cht zuvor im Wissen oder wenigstens im Ahnen erkannt - Wie schon bemerkt, enthält der vorlieg. Band von der gs mit seltener Ausführlichkeit und Gewissenhaftigkeit, ich mit ermüdender Weitläufigkeit theils referirenden, theils en Kritik des Bouterwek'schen Buches nur die erste Hälfte; hluss und die Resultate derselben sollen die erste Abtheil. eiten Bandes bilden; die zweite Abtheil, desselben die Krileiermacher's enthalten. Man kann die philosophischen Begen des Vfs. vollkommen achten und dennoch zweiseln, Leser finden werden, welche mit gleichmässig gespannter ksamkeit eine kritische Arbeit von dieser Ausdehnung stuwenigstens scheint es dem Ref., dass philosophische Grunden, kurz und bündig in ihrem eigenen Zusammenhange ellt, einen wirksameren Einfluss auf die Ueberzeugung des haben, als wenn sie, wie hier, in einem Meere zum Theil eitschichtiger Perioden, gelegentlicher Bemerkungen, abnder Ausführungen verdünnt, und fortwährend durch die cht auf einen fremden Gedankengang unterbrochen, die doplühe des Lesens und einer zusammenrückenden Recapitunachen. 29.

79] Lehrbuch der philosophisch propädeutischen

bi

er

Ri ei

Psychologie nebst den Grundzügen 'der formalen Logik, von Ernst Reinhold, Grossherz. Sächs. Hofr. u. ord. Prod. der Phil. in Jena. Jena, Mauke. 1835. XVIII u. 278 S. gr. 8. (1 Thir. 12 Gr.)

Dieses für die Vorlesungen des Vfs. bestimmte Lehrbuch fasst die propadeutische Psychologie und die formale Logik unter de gemeinschaftlichen Gesichtspunct unmittelbarer Vorbereitungswissenschaften und Hülfswissenschaften für die übrigen Zweige der philosophischen Forschung, und mittelbarer für alle anderen Fächer des wissenschaftlichen Erkennens zusammen, und ist bestimm "eine auf die Probleme und Resultate der höchsten Meditatie hinweisende erste Uebersicht des Zusammenhanges des menschlichen Denkens dem angehenden Junger der Philosophie mitzutte-Demnach geht der Vf. nach einer Einleitung, welche sich (S. 1—14) über die Philosophie, ihre Theile und das Verhältnis derselben zu einander im Allgemeinen ausspricht, in der propädestischen Psychologie aus von einer "allgemeinen Betrachtung de menschlichen Seclenlebens" (S. 17-42), und stellt die Seele ab eine Kraft, oder vielmehr als die wichtigste Seite der menschlichen Lebenskraft dar, welche aber selbst nicht ursprünglich it. sondern sich aus einer ursprünglichen Anlage entwickelt, zugleich aber auch in ihren verschiedenen Wirkungsarten als ein Inbegrif untergeordneter Krafte sich darstellt, welche selbst wieder Seites des der Einheit des geistigen Lebens sind und ebenfalls aus Anlagen hervorgehen (S. 34, 35). Hierauf folgt die Beschreibung der "drei Hauptsphären unsers sinnlich geistigen Lebens", de bewussivollen Vorstellens oder des Denkens (S. 43-146), des Gemüthes (S. 147-183), des Willens und der Thatkraft (S. 184-204). In der Darstellung der formalen Logik, deren Gesetze der Vf. für eine subjective Form unseres Denkens erklärt, konnte er sich, was die Begriffe anlangt, auf die in dem 2. Abschnitte der propädeut. Psychol. erörterte Eigenthümlichkeit der selben beziehen; er handelt daher hier in drei Abschuitten: 1. von der formalen Verschiedenheit der Urtheile, welche mit Verwerfung der Kant'schen Eintheilung der Urtheile nach der verschiedenes Form des Subjectes, des Prädicates und der Copula abgehandel wird (S. 207-240); 2. von den Formen der syllogistischer Urtheilsbegründung, d. h. von den Schlüssen, welche auf de Schlüsse aus blosser hypothetischer Consequenz, auf Inductionsund Deductionsschlüsse zurückgeführt werden (S. 241 — 256); 3. von den Formen des systematischen Urtheilsgebrauches, närlich von der Eintheilung und Erklärung der Begriffe, sowie von der demonstrativen Beweisführung (S. 257-278). - Der VL sagt in der Vorrede: er hoffe auch durch die vorliegende Behandlung der Anfangsgründe der Philos, für den Sachverständigen beurkundet zu haben, dass sein System über die Kinseitigkeit der hisher hervorgetretenen Gegensätze des Empirismus und Rationalismus, des Idealismus und Realismus, des Dualismus und des entweder materialistischen oder spiritualistischen, oder pantheistischen Monismus hinauszuführen strebe. Inwiefern dieses Streben einen glücklichen und haltbaren Erfolg habe, wagt Ref. nicht zu entscheiden; wohl aber scheint es ihm, dass diese Schrift ihrem Zwecke, eine Propädeutik der Philosophie zu sein, d. h. das philosophische Nachdenken so allseitig und nachdrücklich aufzuregen, als nur irgend thunlich, desshalb nicht entspreche, weil die kritische Richtung ganz unkritisch sich fast ausschliessend auf die Thatsachen der inneren Erfährung beschränkt und zur Erklärung derselben zu einer Menge von Behauptungen ihre Zuflacht nimmt, welche bezweifeln zu lernen die Bedingung eines von der gewöhntlichen Weltansicht nicht mehr befangenen Denkens zu sein scheint.

Tractatus theologico-politicus, aus einer in Königsberg betindlichen noch ungedruckten Handschrift bekannt gemacht von Dr. Wilh. Dorow, k. pr. Hofr., Mitgl. d. k. Akademie in Neapel u. s. w. Mit einer Steindrucktafel, ein fac simile der Handschrift des Spinoza enthaltend. Berlin, Logier. 1835. 45 S. 8. (12 Gr.)

Von der Existenz dieser Randglossen ist das gelehrte Publicum schon früher in Kenntniss gesetzt worden; sie befinden sich in einem Exemplar des Tractatus theol.-politicus, welches Spinoza einem gewissen J. St. Klefmann geschenkt und später die gräff. Wallenrod'sche Bibliothek in Königsberg acquirirt hat. sind sie in der That nicht sehr bedeutend; ihr ausserer Umfang betrügt höchstens 3 Seiten in 8. und überdiess sind sie eigentlich mir Varianten von den im Jahre 1802 schon von Murr bekannt gemachten und dann in der Gförer'schen Ausgabe der Werke des Spinoza wieder abgedruckten. Durch die Wiederholung längst bekannter Sachen über den Tr. theol;-politicus und einen Aufsatz des Bibliothekars der gen, Bibliothek, Bock, in welchen dieser Beine Ansichten über Spinoza auseinandersetzt (die übrigens in Vergleichung mit Dem, was von den ausgezeichnetsten Denkern dieses und des vorigen Jahrhunderts pro und contra gesagt worden ist, nicht gerade für sehr bedeutend erklärt werden können). let der übrige Kaum dieser Broschüre ausgefüllt worden, deren Besitz daher den Meisten, die sich für Spinoza interessiren, hauptsatchlich wegen des beigegebenen Facsimile wünschenswerth sein dürfte.

[2481] \* Philosophia moralis systematica auctore Autonio Tapfer, Prof. theol. dogm. et moral. in seminario episcop.
ad S. Lucium Curiae Rhaetor. Cum permissa superiorum. Landishisti. Thomann. 1835. IV u. 252 S. gr. 8. (15 Gr.)

Diese, sich das Prädicat einer philosophischen gebende Darstellung der Moral kann nur für Denjenigen ein Interesse haben, der geneigt ware, sich, gleichviel aus welchem Grunde, einmalin die Denk- und Darstellangsweise längst vorübergegangener wissenschaftlicher Bildungsstufen zurückversetzen zu lassen. Dem sie ist nicht nur in einer Latinität abgesasst, wolche der classischen Diction eines Duns Scotus nicht ohne Glück nachgebildet zu sein scheint, sondern die ganze Art der wissenschaftlichen Behandlung gibt ein treues, obwohl bei dem geringen Umfange der Buches nur in verjüngten Proportionen ausgeführtes Bild des gentlosesten Scholasticismus, dessen Reichthum in einer Menge schlechter Nominaldefinitionen der allgemeinsten Begriffe, und dessen Weisheit in dem leeren Formalismus logischer Eintheilungen besteht. Hiermit ware genug über das Buch gesagt; indessen möge mit Belege noch eine allgemeine Uebersicht des Inhaltes folgen. Das Buch zerfällt in zwei Theile, die allgemeine und besondere Sir tenlebre. Jene handelt in zwei Tractaten: 1. De entis morals essentia (unter ens morale versteht der Vf. wahrscheinlich des Gegenstand der Sittenlehre, wenigstens definirt er es durch action moralis); 2. De entis moralis affectionibus, und zwar theils de entis moralis attributis, a) positivis, b) negativis (hier wieder & privativis und mere negativis), theils de entis moralis accidentibes (d. h. von den Umständen, unter welchen die moralische Hanlung geschieht). Diese Accidentia sind wieder interna und externa u. s. w. Der zweite Theil behandelt die einzelnen Pflichten, die der Vf. nach dem Seelenvermögen eintheilt. Daher finden wir A. officia facultatis cognoscitivae, und zwar 1. officia circa idea, a circa ideas singulares (sensus, intellectus), b. universales (istellectus, phantasiae); 2. off. circa judicia, welche wieder in of circa intelligentiam und scientiam zerfallen, die letztere ist aber entwederer speculativa oder practica. In diesen Abschnitten ist bei Gelegenheit der officia circa axiomata et postulata auch vot sittlichen Grundsätzen und Principien der Sittenlehre die Rede; der Abschnitt de off. circa scientiam practicam zerfüllt in die 4 Artikel de honore (Ehrenbezeigung), de prudentja, de conscientia, de exspectatione casuum similium. -- Als Pendant zu des off. facultatis cognoscitivae folgen: B. die off. facultatis appetitivae, die nach der Rintheilung in affectiones und volitiones aufgesählt werden. In Beziehung auf jene spielt die Unterscheidung eines finis formalis und objectivus, in Beziehung auf diese die voluntas (remote und proxime) antecedens und consequens eine längs

bekannte Rolle. Endlich kommt aber auch noch eine sectio de trecutione, die theils potentialis, theils potestativa ist. — Um sein hölzernes Gerüste, dessen einzelne Verbindungsbalken hier anmöglich alle genannt werden konnten, gehörig zu signiren, hat der Vf. die einzelnen Ab- und Unterabtheilungen durch die Namen Pars, Tractatus, Sectio, Dissertatio, Caput, Articulus, Titulus bezeichnet. Dennoch muss Ref. versichern, dass selbst diese handgreiflichen Hülfsmittel nicht im Stande gewesen sind, dem Buche zu einer Art wissenschaftlicher Begründung und inneren Zusampenhanges, ja auch nur zu äusserer Uebersichtlichkeit zu verzelfen.

[2482] De Mortis dominatu in veteres. Commentatio heologico - philosophica. Scripsit Petr. Ern. de Lasaulx, hil. Dr. Monaci, (Liter.-artist. Anstalt.) 1835. 79 S. gr. 8. (n. 12 Gr.)

Der Vf., der ein grosser Verehrer von Schelling, Baader und Gorres ist, und in seiner von S. 64 an beigegebenen Biographie ron seinen Studien und Reisen in Italien, Griechenland, Vorderasien und Palästina erzählt, sucht in dieser Schrift den Grundgedanken, dass wegen der Entzweiung der Welt und der Menschheit mit Gott das ganze Alterthum bis auf Christus herab voll Angst, Zagen, Schrecken und Verzweiflung gewesen sei, welche durch den täuschenden Schein eines äusserlich befriedigten, freudigen Daseins allüberall durchbrechen, durch eine Menge angeführter Stellen aus den Schriften der Alten zu belegen. Schrift ist sonach fast nur eine Beispielsammlung von Aussprüchen über die Wandelbarkeit, Vergänglichkeit und Nichtigkeit alles Menschlichen, und wir würden ihr als Prädicat die Gelehrsamkeit geben müssen, wenn es nicht bekannt wäre, mit wie wenig Mühe aus den Commentaren zu Homer's ,,οὐθεν ἀκιθνότερον γαία τρέφει ἀνθρώποιο", oder zu Pindar's ,,σχιᾶς ὄναρ'ἄνθρωπος", mit Benutzung der Commentare zu den Stellen, auf welche dort verwiesen wird, eine Masse von Parallelstellen ohne grosse Belesenheit sich ausfinden lässt. Dabei ist Homer, Pindar, die Tragiker, Horaz, Seneca, Cicero, Tacitus, die symbolisirende Auslegung griechischer Mythen, ägyptische und indische Weisheit, Alles bunt durcheinander gewecfen, Der Vf. hatte doch unmaassgeblich bedenken sollen, dass, abgesehen von der seltsamen Art: mit welcher die epische Weltansicht Homer's mit dem unfreiwilligen Skepticismus des Tacitus, und die behagliche Lebensweisheit eines Hegaz mit dem brütenden Tiefsinn indischer Braminen als Beleg für eine und dieselbe Behauptung zusammengestellt wird. eine abnliche Dornenlese auf dem Gebiete des nachchristlichen Lebens und Schriftenthums mit wenig Mühe eine doppelte und

Repert. d. ges. deutsch. Lit. V. 8.

staatsrechtlich-politische Verhältniss der Staatsbeamten. - Kie zweiter Theil untersucht dieses Verhältniss selbst und prüft die politischen Fragen in Bezug auf Anstellung, Besoldung, Pensionen, Abdankung, Verantwortlichkeit, Dienstgewalt u. s. w. Besondere Ansmerksamkeit wird auf das Recht des Staats zur Entlassung der Staatsbeamten gewendet. Im Ganzen neigt sich der Vf. dem Srsteme hin, das eine grössere Festigkeit der Beamtenstellung bedingt. Doch dürste er sich nicht überall ganz treu dabei bleiben, was seinen Grund in einer gewissen Unklarheit über die Rechte des Staats und der Einzelnen haben mag,, die sich hier und de in dem Buche bemerken lässt. Aber, gewiss ist es mit Kenntniss, Einsicht und Gründlichkeit geschrieben. In vielen wichtigen Puncten pflichten wir dem Vf. unbedingt, bei, in anderen verdienen jedenfalls seine Bemerkungen die ernsteste Prüfung und Beachtung Als einem eifrigen Kämpfer gegen das Vielregieren, gegen das Umsichgreisen einer missverstandenen Centralisation und gegende Beamtenherrschaft, reichen wir ihm freudig die Hand.

[2485] England in der Reform. Berlin, Reimer. 1835. VI u. 90 S. 8. (12 Gr.)

Nach einer sehr dürren und oberflächlichen Skizze der engl lischen Verfassung; wodurch aber der Vf. den Glauben erwecket zu wollen scheint, als sei er ein grosser Kenner derselben, folgen Betrachtungen über die Vorgünge der letzten Jahre seit den entschiedenen Siege des Reformprincips. Sie sind durchgängig im Sinne der Hochtorys geschrieben, aber ohne den Geist, det wenigstens Einigen unter diesen inwohnt. Hauptsüchlich mach sich der Vf. über die Whigs lustig, weil sie die Reformbill als Tröster aller Leiden dargestellt hätten, während doch die Beschwerden des Volkes ganz andere Mittel zur Abhülfe bedürsten. Allein konnte man hoffen, jemals zu diesen Mitteln zu gelangen, so lange die Reformbill nicht durchgesetzt war? Sehr ergötzlich ist (S. 11) der Versuch, das Bestechungssystem bei den Wahlen zu rechtfertigen. Es wiirden da doch reiche und vornehme, folglich gebildete Leute gewählt! Die Tendenz des Schriftchens ist sichtlich: das ganze Parlamentswesen als eine kostspielige, von Ehrgeiz und Egoismus bewegte Farce darzustellen, damit man das Ghück der Staaten recht schätze, die von politischen Kämpfen und Oppositionswesen frei sind. 11.

Ş

٤

[2486] Kritische Beleuchtung des schlesischen Landschafts-Systems mit besonderer Beziehung auf Oberschlesien vom kün. Ober-Landesgerichts-Justiz-Commissar Dr. Fr. Weidemann in Ratibor. Merseburg, (Weidemann'sche Buchl.) 1835. X u. 91, S. 8. (12 Gr.)

In der bekannten Manier des vielschreibenden Wis: werden kier einige schreiende Nachtheile, welche das schlesische Creditasystem für die Grundbesitzer mit sich führt, aufgezählt und erörttert. Aus einem auf Verkünstelung und Bevormundung berühen den Verhältnisse kann nichts Besseres kommen als Verwirrung und Noth. Angehängt ist die Cabinetsordre vom 29. August 1769, diese Grundlage des ganzen schlesischen Creditwesens, sowie eine nicht minder denkwürdige Cabinetsordre vom 12. October 1787, beidet wie der Vf. mit Recht bemerkt, juristisch und staatswirtheschaftlich schwer zu erklären.

[2487] Breslau's Stadt-Haushalt. Eine historisch-kritische Untersuchung als Beitrag zur Würdigung der Erfolge der Preussischen Städte-Ordnung von Friedr. Lawald. Mit 3 Tabellen. Leipzig, Köhler. 1835. VI u. 162 S. 8. (12 Gr.)

Die vagen Raisonnements, die einige Jahre hindurch auf dem Markte der politischen Presse sich drängten, sind zum Schweigen gebracht. Die Opposition bleibt aber doch nicht aus und bekundet sich dafür in desto gewichtigern Untersuchungen. Schriften wie die vorliegende machen keinen hinreissenden, aber einen desto tieferen Eindruck. Sie hat zwar zunächst nur für Breslau Interesse; dessen inneren Hauskalt sie nach allen Seiten hin auf das sorgfältigste und schärfste prüft und writtert. Da aber der Vfr zu den Männern gehört, die nicht an den ausseren Zeichen des Uebels haften, sondern auf seine Wurzel dringen, so wird sie für alle Orte bedeutungsvoll, wo analoge Gründe analoge Wirkungen bringen müssen.

[2488] Fürstenspiegel. Verfasst von Anna Maria, Markgrafin von Brandenburg und Herzogin von Preussen, für ihren Sohn, den Herzog Albrecht Friedrich. Herzusgegeben von Dr. Affr. Nicolovius, ausserord. Prof. der Rechte an der Univ. zu Königsberg u. s. w. Königsberg, Bon. 1835. X n. 92 S. 8. (12 Gr.)

Die Gemahlin des Markgrafen Albrecht, des letzten Hochmeisters des deutschen Ordens und ersten Herzogs in Preussen, eine geborene Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg, war, wie die damaligen Fürsten überhaupt, dem Umgange unt Gelehrten, besonders Gottesgelehrten, sehr zugethan. Sie ergriff die Feder und schrieb 1563 für ihren Sohn einen Fürstenspiegel, wie ihr Gemahl zu gleichem Zwecke eine "Unterweisung" begann, die aber unvollendet geblieben ist. Beide trugen keine Früchte, da der Herzog Albrecht: Friednich: sein Lebenviele Jahre hindurch in

bräischen und eins der griechischen Wörter folgt. Beigegeben ist eine Steintafel in Folio, welche den Plan von Jerusalem zu Zeit des Titus und einen Grundriss der Kirche des heiligen Grabes enthält, ferner eine Tafel, die die Genealogie der Herodianer, und die der hasmonäischen Könige, mit Beweisstellen belegt, darstellt. — Die Präcision des Vortrags und die häufigen und sweckmässigen Citate machen das Buch empfehlenswerth und brauchbar.

[2491] Statistik von Schweden nach öffentlichen Dekumenten von Carl of Forsell, Oberst, Ober-Dir. de Landvermessungsburcaus und Ritter des k. Schwertordens. Nach der 2. verm. und verb. Auflage übersetzt von A. G. F. Freese, königl. Schwed. Hofprediger und Rector des Deutschen Nationallyceums zu Stockholm. (Mit 1 Charte.) Lübeck, v. Rohden'sche Buchh. 1835. VIII u. 366 S. gr. & (1 Thlr. 8 Gr.)

Durch Geschichte, Natur und Volksgeist eines der interresantesten Länder, ist Schweden doch dem Ausland bei weiten nicht so bekannt, wie es zu sein verdiente. Gleichwehl ist in venig Staaten so viel für die innere Landeskunde gethan worde wie gerade in Schweden, und der statistische Bearbeiter findet hie in officiellen Vorarbeiten sehr werthvolle Grundlagen. Nun 🗯 allerdings eine Statistik, so sonderbar dies klingen mag, kein besonderes Mittel, ein wahrhaft treues und lebensvolles Bild eines Staates zu erwecken; wenn sie nämlich so ausgeführt wird, wie es gewöhnlich in Deutschland geschieht, dass sie eben so gut 🖊 jeden andern Staat passen könnte wie auf den vorliegendes; dass der Statistiker weiter nichts zu erkennen wusste, als Qudratmeilen, Seelenzahlen und Viehstand; dass alles Individuelle des Volkslebens verwischt ist und der ganze Unterschied zwische zwei Staaten bloss darin besteht, dass bei dem Einen grössert, bei dem Andern kleinere Zahlen vorkommen. Allein die vorliegende Schrift ist nicht von der Art. Es ist nicht Schreiberarbeit, sondern ein Mann von Geist und Gemüth, der über sein Vaterland spricht. Man sieht es nicht blos auf dem Titel, dass hier von Schwoden die Rede ist, sondern man fühlt es auf jeder Seit, und auch dass ein Schwede es geschrieben hat. Das Buch selbst ist ein Beitrag zur Statistik von Schweden; es erweckt in sich selbst einen Begriff von dem Land und dem Volke. Der Vf. gehört keiner politischen Partei im gewöhnlichen Sinne an, wenigsten einer extremen; aber das Mannliche, Entschiedene seines ganzen Wesens, diese Unabhängigkeit der Gesinnung, sind charakteristisch. - In Bezug auf die Vollständigkeit liesse sich

Manches erinnern; über die äussere Anerdnung vom formellen Standpuncte aus Manches sagen. Das Nöthige sindet man aber, und die Behandlung ist musterhaft. Es ist eine eigne Verhindung von darstellender und tabellarischer Form, die wir zur Nachahmung empschlen möchten. Die dürren Zahlen sind in Tabellen zusammengedrängt, die überaus mühseelig und genau gearheitet sind. Um so weniger wird die Darstellung davon unterbrochen, zu der die Zahlen die Belege sind, und die Das und Das besonders erörtert, was sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. — Man wird aus diesem Buche nicht bloss Schweden kennen lernen, sondern; auch sonst zum Denken und Prüsen reichen Stoff gewinnen und von dem Geist des Ganzen sich wohlthätig angesprachen sühlen. — Die Uebersetzung hat zwar hie und da einige Härten, ihre Richtigkeit jedoch scheint unbezweiselbar; die abar ist die Hauptsache und leider bei den jetzigen Uebersetzungen, selbst aus dem Französischen und Englischen, nur zu selten.

# Münzkunde.

ı

[2492] Numismata medii aevi inedita. Commentariis ac tabulis illustravit *Theoph. Friedländer*. Part. I. Cum II tabb. Berolini. (Trautwein.) 1835. 39 S. 4. (n. 16 Gr.)

Ob es zweckmässig sei, hei Bekanntmachung der Münzen des Mittelalters nach Art der Antiken (geit Eckhel) zu verfahren, wie es der Vf. gethan, ist eine in der neuern und neuesten Zeit viel besprochene Frage. Weit entfernt, hier eine definitive Entscheidung abgeben zu wollen, bemerken wir nur, dass der Unterschied des Standpunctes auf welchem die Bearbeitung der antiken und Mittelaltermünzen zu einander steht, besonders darin beruhe, dass erstere vollständige Bearbeitungen für sich haben, die den letztern gänzlich abgehen, dass also für die antiken Das bereits gethan wurde, was für die des Mittelalters noch zu thun übrig ist. Zwar aind für die Mittelalterperiode einige Bearbeitungen und Zusammenstellungen der Münzen einzelner Länder u. s. w. vorhanden. allein sie sind mit wenigen Ausnahmen höchst unvollständig, so dass es, um diese Münzperiode in Bezug der betreffenden Bearbeitungen der antiken gleichzustellen, zuvörderst noch einer vollständigeren Zusammenstellung der Münzen einzelner Länder. Städte u. s. w. bedarf, um für eine Gesammtarbeit die nothigen Hülfsmittel bereit zu haben. Mittheilungen wie die vorliegende verdienen als gute Vorarbeiten Dank, allein sie milssen dabei leicht zugänglich sein, was nur dann geschehen wäre, wenn der Vf. sie einem numismatischen Journale überlassen hütte, die um

Ċ

M

Ŧ

6 5

e

t

1

D

Ċ

E

L

F

d

1

ein Billiges in Vieler Hande gelangen. Ganz anders war es, wenn der Vf. einen besondern Zeitabschnitt, eine einzelne Gattung, Previnz u. a. zu seiner Arheit gewählt, z. B. die Münzen der Fürsten des lat. (oström.) Reiches zur Zeit der Kreuzzüge zusammengestellt hatte, wo noch Vieles in Sammlungen unbekannt und vergraben liegt, dessen Bekanntmachung sich der Mühe wohl Die hier gegebenen Münzen sind folgende: Cornum verlohnte. (2). Placentia. Modociia. Pisa (3). Massa marit. (Frideric. II. Sicil. rex.). Conradus II. Neap. et Sicil. r. (2). Rhodus - Ellion de Villn. — Achaia — Godofr. II. — Ysabella, Philippus dux Sabaud, u. 1 incert. - Thebae (Gualt. 1. u. 2 incert.). -Urbanus VI. u. Nicolaus V. Auch hierbei hätte, abgesehen von der Anlage des Ganzen, Manches wegbleiben, oder doch verbessert werden können. Missbilligend muss zuvörderst der Lapidarschrift erwähnt werden, die, so wie sie hier gebraucht wird, die gothischen Typen der Münzaufschriften nicht wiedergeben, vielweniger ersetzen kann. Die Beschreibung der Münzen ist fast durchgängig ungenau. Zu No. 2. sagt der Vf.: "anguli crucis elegantibus foliis ornati"; wer stellt sich da ein Dreiblatt vor, das sich in jedem der vier Winkel des Kreuzes wiederholt? No. 3. ist nicht zu begreifen, wie der Vf. irgend Jemandem zu-muthen kann, mit den Zeichen, die er als "in utraque parte" vorhanden aufstellt, und denen, welche auf der Münze selbst vorkemmen, eine Aehnlichkeit zu finden. (Auf gleiche Weise No. 4. S. 14.) Auch die Beschreibung ist falsch, wenn er sagt: "uterque nimbe ornatus ac dextra benedicens", da Letzteres bless auf S. Basianus su beziehen ist. Taf. II. fig. 2. findet sich ein lat. C von 4 Mondsitheln umgeben, wofür der Vf. S. 24 4 kleinere e ansetzt; auch sind auf der Rückseite derselben Münze die Mondsicheln in o ver-Bei der folgenden Münze S. 26, Taf. II. fig. 3. sagt der Vf.: "crura crucis in haec signa exeunt", und setzt dabei cin Zeichen, das eher einem beliebten Kinderspielzeuge als den auf der Münze dargestellten Schilde mit der Figur des Kreuzes Ahnlich sieht. Und so ware noch Vieles zu erinnern, z. B. das duplex M. S. 21 u. s. w. Doch das Gesagte sei hinreichend. Möge der Vf. bei der versprochenen Fortsetzung mit grösserer Genauigkeit verfahren und dahin streben, mehr Einheit in das Ganze zu bringen, und die Uebersichtlichkeit zu erleichtern. Die Aussere Ausstattung und die Abbildungen sind höchst lobenswerth.

[2493] Ueber mehrere im Grossherzogthum Posen im der Nähe der Netze gefundene uraltgriechische Münzen. Rine Abhandlung von Dr. Kenr. Levezow, Direct. des Antiqu. zu Berlin u. s. w. Mit 3 Kupfertaf. Berlin. (Dümmler.) 1834. 48 S. 4. (n. 1 Thlr.)

Im Jahre 1834 wurde auf dem Acker, des Städtchens Szubin, schen Bromberg und Epin eine Anzahl Münzen ausgepflügt. lche durch die Hände mehrer jüdischer. Wechsler endlich nach din gelangten, wo sie der Vf. für das königl. Münzcabinet varb, ohne dass einer der bisherigen Besitzer den Werth geahhatte, der wirklich in denselben liegt. Der ganze Fund; der hrscheinlich ungetrennt blieb, besteht aus 39 Silbermünzen, ohne ne alle epigraphische Bezeichnung. Der Vf. theilt sie in folade 5 Gattungen: 41:29 Münzen desselben Gepräges — Ar. Rad mit 4 Speichens Rev. ein sehr unregelmässiges quadrage n incusum aus 3 his 4 Dreiecken bestehend. Diese Münzen d upformlich dick, and thre Grosse ist nach Mionnet's Munzsser von 4 bis unter 9, welches letztere bei 26 Münzen stattdet, die im Durchschnitt 8-1018 Gran wiegen (2 grössere egen 1 Dr. 7 n. 8 Gr. und die grösste 2 Dr. 8 to Gr.) Das Geige dieser 29 Milnzen ist so verschieden, dass der Vf. 3 Peden ihrer Pragung annimmt. Zu den ältesten, we die Figur Rades sehr roh erscheint, gehören 4 Münzen (Tal. L. fig. -4.). Die 2. Periode bilden 7 Münzen (Taf. I. fig. 5-7. 11. .). Das Bild des Rades erscheint hier sorgfültiger ausgeführt, er kleiner; das quadratum incus. ist regelmässiger. Die 3. Pede umfasst 18 Münzen, unter ihnen die 3 grössern (Taf. I. 13. 24-27. 29.). Am Rade der Vorderseite ist an den . 13. 24-27. 29,). eichen, da wo sie an die Felgen treffen, ein bogenformiger Anz bemerkbar, der dem Ganzen ein sehr zierliches Anschen gibt. is quadr. incus. ist dem der ersten Periode fast gleich. Ueber s Vaterland dieser Münzen, von welchen früher nur wenige emplare bekannt waren, die Combe zu den ungewissen und ionnet mit einem ? nach Athen legte, ist mit Gewissheit wohl Der Vf. glaubt, dass sie gleich denen der hts zu bestimmen. eiten Gattung (7 Stück; Av. das Medusenhaupt in der ältern rm; Rev. ein quadr. incusum) einer Stadt der nördlichen Küste s Pontus suxinus, und zwar Olbia, angehören. Dieser Schluss ündet sich namentlich auf die Aehnlichkeit der Münzen mit Den, welche Blaramberg (Choix des méd. d'Olbia, 1822.), Köhler Γαριχος. 1832.) und vorher schon Sestini bekannt machte. ründe für diese Vermuthung stellt der Vf. S. 27 ff. sehr ausführh auf; die Einzelheiten derselben überlassen wir dem Leser, r auch entscheiden möge, ob sie dem Bereiche der Vermuthunn angehören, oder nicht. Wahrscheinlich werden die Ansichten s Vis. allerdings dadurch, dass erstens das Rad auf den Münn der ersten Gattung, als Symbol der Wagenrennen in den irend einer Gottbeit geheiligten Spielen betrachtet, in Bezug auf lbia und den Apollo προστάτης erklärbar erscheint; dass zweins das Medusenhaupt der Münzen 2. Gattung auf die Verehmg des Perseus sich beziehend angesehen werden kann, und dass

einwenden lässt, so glaubt Ref. auch, dass das anspruchslos geschriebene Buch seinen Zweck erreichen könne. Zwar scheint weder eine künstliche Systematik, noch besondere Tiese der Urtersuchung in der Absicht des Vis. gelegen zu haben; wohl aber fässt ihn eine nüchterne, verständige Beobachtung und redlicht Gesinnung ohne Schmuck und überflüssige Zierrath manche pildgogische Wahrheit noch einmal sagen. Der Stoff ist übersichtlich in 6 Abschnitte getheilt: 1. von der Erziehung überhaupt (S. 1-23); 2. von der physischen Bildung (S. 23-63); 3. von der sittlich religiösen Bildung (S. 63 — 162). Namentlich in diesen Abschnitte ist manche gesunde Ansicht mit lobenswerther Bestimmheit ausgesprochen, und Ref. kann es nur billigen, dass die Aufgabe der sittlich religiösen Bildung früher und ausführlicher behandelt ist, als die der intellectuellen Bildung, welcher der 4 Abschnitt (S. 162-197) gewidmet ist. Der 5. Abschn. handelt von den Strafen, der 6. von den Erziehern. Ein Anhang (S. 256-264) enthält einen zweckmässigen Auszug der vorzüglichsten pidagogischen Literatur, nach der in den einzelnen Abschnitten befolgten Ordnung der Materien.

[2501] Lautverwandtschaften deutscher Sprache, durch lateinische und französische Wörter unterschieden. Als Beitrag zu vergleichender Sprachkunde, zunächst für Unter-Classen der Gelehrten-Schulen, auch zur Selbstbelehrung für Gebildete herausgegeben von Dr. Fried. Erdm. Petri, Kirchenrathe, Metropoliten, Prof. u. Pred. zu Fulda u. s. w. Giessen, Heyer, Vater. 1834. VIII u. 64 S. 8. (6 Gr.)

[2502] Das Richtigschreiben der gleichklingenden Wörter in der deutschen Sprache. Zum Gebrauche bei Bildung kuzer Sätze, beim Dictiren und Vorschreiben in Volksschulen. Leipzig, Vetter u. Rostosky. 1835. IV u. 96 S. 8. (9 Gr.)

Beide Schriftchen haben denselben Zweck, dem Lehrer Hülfsmittel für die Uebung seiner Schüler im deutschen Rechtschreiben an die Hand zu geben. Die erstere, deren Vf. schon früher über denselben Gegenstand Einiges herausgegehen und seinen Beruf zu ähnlichen Arbeiten namentlich durch sein Fremdwörterbuch (6. Aufl. 1834.) beurkundet hat, begnügt sich, die gleich- oder ähnlich lautenden Worte alphabetisch aufzuführen und durch die gleichbedeutenden lateinischen und französischen Worte zu erlättern. Einen Beitrag zur vergleichenden Sprachkunde kann aber Ref. in diesem Verfahren nicht erkennen; da es bloss auf die Rechtschreibung abgesehen ist, hätte eine deutsche Erklärung dieselben Dienste gethan, obwohl es nützlich sein mag, diese Gelegenheit sogleich zur Einprägung fremder Vocabeln zu benutzen.

Ein Vorzug dieser Sammlung dürste dagegen die möglichst groese Volkständigkeit der aufgezählten Worte sein. In dieser Beziehung geht der zweiten der angeführten Schriften nicht wenig ab; da sie indessen für den Volksunterricht berechnet ist und die im gewöhnlichen Leben vorkommenden Worte ziemlich volkständig enthält, so wird sie dessenungeachtet ihrem Zwecke entsprechen können. Sie ist brauchbar für Lehrer, welchen passende Beispiele nicht immer zu Gebote stehen, indem jeder gleichlantenden Wortgruppe ohne weitere Erklärung kurze Sätze beigefügt sind, z. B. "der Bader hat dem katholischen Pater zur Ader gelassen — sonst nahmen die Bräute mit ihren Reifröcken eine grosse Breite ein" n. s. w.

[2503] Deutsche Sprüchwörter, eine Auswahl vorzüglicher (?) alter Denk-Weisheits-Sprüche zur Veredlung (?) des Geistes und Herzens. Zum bessern Eindruck für die Jugend in bildlichen Darstellungen gegeben und mit Versen erläutert. Ein Bilderbuch für die Jugend in gruppirten fein illuminirten Darstellungen. 1. Heft. Nürnberg, Renner u. Schuster. (1835.) 12 Bll. jedes 6 Bild. gr. quer fol. (n. 1 Thlr. 8 Gr.)

[2504] Das originelle ABC, allerliebst komisch figürlich dargestellt mit Bilderscenen aus der Vergangenheit und Gegenwart; durch einige fassliche Erläuterungen ausgestattet. Ein Bilderbuch zur angenehmen Unterhaltung für Kinder. Mit 72 fein illuminirten (auch mit schwarzen) Abbildungen. Ebendast quer fol. 25 Bll. (n. 2 Thlr. 8 Gr.)

Wir verbinden diese beiden, aus Einer Buchmacherfabrik hervorgegangenen, ganz unpädagogischen Machwerke, von welchen besonders das erste unter aller Kritik, das zweite in den abgebildeten Gegenständen und in den unter den Bildern stehenden Reimen dem besseren Geschmacke doch nicht in dem Grade Hohn spricht, wie das erste. Nur einige Pröbchen. Uhter einem beide Arme von sich streckenden, auf den Boden gefallenen Grünrock findet man den Reim:

Der teutsche Michel platzt gerade heraus, Drum sagt man: der fällt mit der Thüre ins Haus. Unter einem als Zerrbild mit langem Zopfe krumm dastehenden Braunrock, über dessen Haupte ein grüner Pantoffel schwebt, liust man:

Wer der Frau zwiel einraumt ist ein dummer Stoffel, Fort ist's Hausrecht und er steht unter dem Pantoffel u. a. f.; Ist es nicht Versündigung an dem gesunden Menschenverstand, solches geschmackloses Zeug unter der Firma: zur Veredlung des Geistes und Herzens, der Jugend feilzubieten? — Anf jedem Blatte der zweiten Schrift erscheint ein Buchstabe des latein. Alphabet in einer caricaturartigen Gestalt. Unter demselben stehen zwei Abbildungen solcher Gegenstände, deren Namen mit diesem Buchstaben anfangen, bei A: Abtei, Almosen, und unter jedem Bilde ein vierzeiliger Reim, etwas besser als in der ersten Schrift stilisirt. Beim Buchstaben N, dessen mittlerer Theil ein langgestreckter, die rechte Hand auf einen Cheridon, die Füsse an die Spitze eines Degens Gelehnter bildet, findet sich ein Jüngling, der seiner oben lauschenden Geliebten eine Nachtmusik bringt, nebst einem Nachtwächter abgebildet, und unter diesem Bilde steht:

Der Jüngling, von Sehnsucht und Liebe durchdrungen, Hat schmeichelnd ein Lied der Geliebten gesungen; Der mürrische Wächter mit seiner Laterne Lauscht selbst auf die liebliche Stimme von Ferne!

Diese Proben werden genügen zu einer Warnungsanzeige vor den Ankaufe dieser Bücher für die Jugend! 13.

[2505] \* Die Würde der Volksschulen. Eine Rede zur Schlussfeier des Schuljahres 18\frac{3}{3}\frac{1}{4} von Friedr. Dobler, Benefiziat u. s. w. Straubing, Schorner. 1834. 16 S. gr. 8. (1\frac{1}{4} Gr.)

[2506] Ueber die Lehrgegenstände in den Mecklenburg. Landschulen. Eine Rede, gehalten in der Herbstversammlung des Meckl. patriot. Vereins, Districts Güstrow, den 8. Nov. 1834, und auf Verlangen dem Druck übergeben von dem Prof. Dr. Beseer, Ehrenmitglied des patriot. Vereins. Güstrow, Opitz. 1834. 16 S. gr. 8. (3 Gr.)

[2507] Dr. Martin Luther's kleiner Katechismus erklärt und mit den nöthigen Zusätzen vermehrt, zum Gebrauch für die liebe Jugend und zur Krinnerung und Krbauung für Krwachsene. Von J. L. Parisius, weil. Superint. und Dir. des Schull.-Seminars ma Gardeleben in der Altmark. 11., verb. Aufl. Leipzig, Barth. 1835. VI u. S. 7—96. 8. (4½ Gr.)

[2508] Fibel, auch erstes Sprach- und Lesebuch von J. Drieselmann, Lehrer. 2., verb. u. verm. Aufl. Erfurt, (Winckler.) 1835. 5½ Bog. 8. (4 Gr.)

[2509] Lauter unschuldige Mährlein, für die lieben Kinder gesammelt von Ernst Gottechalk, Pfarrherr. Benebst einer Vorrede von Gevatter Hannul dem Dicken. Neue Aufl. Mit (4 illum.) Kupfern. Nürnberg, Campe. 1835. 9 Bog. 8. (16 Gr.)

[2510] Das Goldsöhnchen, ein unterhaltendes und belehrendes Lesebuch für das früheste Knabenalter. 4., gänzlich umgearb-Aufl., mit 9 illum. Bildern. Leipzig, Serig'sche Buchh. 1835-9½ Bog. 8. (1 Thlr.) [2511] Mittheilungen aus dem Gebiete der Naturkunde und dem Mensehenleben für die Jugend, von Edu. Maukisch. Mit 25 color. Abbildungen. Leipzig, Fischer u. Fuchs. o. J. IV u. 164 S. 12. (1 Thir.)

[2512] Otto und seine Soldaten. Neueste, bewährte Methode Knaben spielend und ohne Buch das Lesen zu lehren. Von J. A. Wernhart. 2. Aufl. Breslau, Richter. 1835. 32 S. 8. (8 Gr.)

[2513] Ottilie und ihre Puppen. Neueste, bewährte Methode Mädchen von 4 Jahren spielend und ohne Buch die Buchstaben, das Buchstabiren und selbst das Lesen in kurzer Zeit zu lehren. Von J. A. Wernhart. Breslau, Richter, 1835, 24 S. 8. (8 Gr.)

# Schöne Künste.

[2514] Aesthetisches Lexicon. Ein alphabetisches Handbuch zur Theorie der Philosophie des Schönen und der schönen Künste. Nebst Erklärung der Kunstausdrücke aller ästhetischen Zweige, als: Poesie, Poetik, Rhetorik, Musik, Plastik, Graphik, Architektur, Malerei, Theater u. s. w. Von Ign. Jeitteles.

1. Bd. A—K. Wien, Gerold. 1835. VI u. 436 S. gr. 8. (n. 2 Thlr.)

Der Vf. hat "ein leichtes Nachschlagewerk für den Gelehrten von Fach; ein bequemes, zur augenblicklichen Belehrung dienendes Hülfs- und Auskunftsbuch für Literaten, Künstler, Kunst-Freunde, Dilettanten u. s. w." liefern wollen und weniger erschöpfende Belehrung, als einfache Erklärung Dessen, was einer Erklärung bedarf, beabsichtigt. Diese Erklärung selbst, zusammenschalten mit Dem, was der Titel besagt, deutet hinlänglich an, was man in dem Buche zu suchen hat. Die Zahl der aufgenommenen Artikel ist dem angegebenen Umfange so ziemlich angemessen; namentlich sind die z. B. in der Musik und Baukunst so häufigen Kunstausdrücke, auch die englischen, französischen und italienischen, soweit sie bei uns gebräuchlich sind, mit vieler Vollständigkeit aufgeführt. Das Biographische, dessen Berücksichtigung zwar den Umfang, aber für viele Besitzer gewiss auch die Brauchbarkeit des Buches vermehrt haben würde, ist ganz weggelassen. In den philosophischen Artikeln sind meist fremde Autoritäten benutzt; sie sind, was wir nicht gerade als einen Vorwarf erwähnen, fast durchgängig in einer dem gewöhnlichen Denken zugänglichen Oberstächlichkeit gehalten. Rügen müssen wir, aber den seltsamen Pleonasmus des Titels, der von einer "Theorie der Philosophie des Schönen" spricht. Die Philosophie des Schönen soll hoffentlich selbst eine Theoric sein; und wenn diese nur erst gefunden wäre, so würde man die Forderung einer Theorie dieser Theorie aufgeben oder sich in den Regress einer unendichen Reihe verlieren müssen. - Wenn wir nun auch von den Kreise Derer, welchen der Gebrauch dieses Buches bequem und nutzbar sein kann, die eigentlichen Gelehrten ausschliessen zu können glauben und dem Vf. nicht beistimmen können, wenn er, der Anführung einer Aeusserung Herder's und Sulzer's Theorie der schönen Künste zufolge, den von dem Letzteren begonnenen Bau weitergeführt zu haben glaubt (indem Sulzer's Theorie für ihre Zeit und durch Blankenburg's gelehrten Apparat selbst noch für die unsrige eine ganz andere Stelle einnimmt, als diese nach Art der Dampsmaschinen eingerichtete Kunstencyklopädie), so zweiseln wir doch nicht, dass sie unserem encyklopädischen Zeitalter willkommen und innerhalb der oben bezeichneten Grenzes ihrem Zwecke zu entsprechen fühig sein wird.

[2515] Geschichte der Musik aller Nationen. Nach Fetis und Staffort. Mit Benutzung der besten deutschen Hilsmittel von mehrern Musikfreunden. Mit 12 Abbildungen und 11 Notentafeln. Weimar, Voigt. 1835. VI u. 448 S. gr. 8. (2 Thlr.)

Die Geschichte dieser Geschichte der Musik ist folgende. Ursprünglich von Staffort verfasst, wurde sie von Fetis bearbeitet, der sie "populär wiederzugeben und durch manche Hinzusigung genussreicher zu machen suchte", und in dieser Gestalt wurde sie ins Deutsche übergetragen und dabei ebenfalls manche Lücke ausgefüllt, manche Notiz hinzugefügt. Für ein Geschichtswerk könnte es ein ungünstiges Vorurtheil erwecken, wenn man schon auf den ersten Seiten auf Namenverwechselungen und urgenaue Citate stösst, z.B. "Gerbert's Lexikon berühmter Tonkünstler hat Müller fortgesetzt" (Gerbert und Gerber sind auch in der Folge öfter verwechselt); "Gottfr. Weber's Werk über Tonkunst"; "Kiesewetter's Europäische und abendländische Musik". Indesses nimmt eine Stelle der Vorrede einen ganz anderen Maassstab der Beurtheilung in Anspruch, als wozu der unbedingte Titel herausfordert. "Wir glauben", heisst es in der Vorrede, "dass eine Uebertragung dieses Werkes in unsere Sprache wohl geeignet sein könne, Dilettanten und Freunden der Tonkunst eine angenehme, belehrende Unterhaltung zu gewähren". Diesen Zweck des Buches in Betracht nehmend, können wir nicht umhin, die gedrängte, leichte, warme, oft geistvolle Darstellung, die gute Auswahl und Vertheilung des Stoffes gebührend anzuerkennen und, was unter andern Verhältnissen wohl zum Tadel gereichen könnte, das Vermeiden kritischer, ins Einzelne eingehender Erörterungen in zwei-

felhaften Fällen, überhaupt die Abwesenheit eines gelehrten Apparats, hier als Tugend zu rühmen. Eben so wenig erwächst aus demselben Grunde dem Werke ein bedeutender Vorwurf daraus, dass das über die Musik vor der Sündsluth Gesagte eben nicht sehr befriedigend ausgefallen ist, oder dass die Darstellung des Zustandes der Musik bei den Chinesen, Tataren, Marokkanern und den canadischen Wilden nicht mehr gibt, als man in den Reisebeschreibungen zu finden gewohnt ist, deren Vff. in der Regel gar nicht, oder zu wenig musikalisch sind, als dass ihre Berichte ein genügendes Licht über diesen Gegenstand verbreiten könnten, Ernsten Tadel verdient jedoch die in der That ins Weite gehende Verunstaltung der Namen, welche der deutschen Bearbeitung um so mehr zur Last fällt, da gerade die deutschen Namen am häufigsten dabei gelitten haben. Folgende auf 3 Seiten (S. 290-291) zusammengedrängte Namenumwandlungen mögen als Beleg dienen: Schreibelt (Steibelt), Ziescht (Ziesche), Babeiz (Babnig), Priccis (muthmasslich Pixis), Walter (Walker), Walzer (Walzl), Schnechner-Wagner (Schechner-Wagen); S. 446 wird eine Violinschule von Kranz, Baillod, Rhode (Kreutzer, Baillot, Rode) erwähnt. Der mehrmals vorkommende Name Senfel ist im Druckfehlerverzeichniss in Senftel verbessert; der Mann heisst aber Senfl. Der Druck ist übrigens, diese und unzählige ähnliche Namensverunstaltungen abgerechnet, bis auf leicht zu verbessernde Kleinigkeiten, z. B. die chronologische Merkwürdigkeit: 3424 Jahre vor Erschaffung der Welt, correct, und das Buch überhaupt anständig ausgestattet. O. Lorenz.

- [2516] Joh. Crüger's, von 1622 bis 1662 Musikdirectors an der St. Nikolai-Kirche in Berlin, Choral-Melodien. Aus den besten Quellen streng nach dem Original mitgetheilt, und mit einem kurzen Abrisse des Lebens und Wirkens dieses geistl. Lieder-Componisten begleitet, von E. C. G. Langbecker. Nebst Crüger's Bildniss. Berlin, Eichler. 1835. VI u. 64 S. gr. 4. (n. 20 Gr.)
- J. Crüger, geb. 1598 in Gross-Breese bei Guben, erhielt seine wissenschaftliche und künstlerische Bildung in Sorau, dann in Breslau, im Jesuitercollegium zu Olmütz, in der Poetenschule zu Regensburg, dann, nachdem er Oestreich, Ungarn, Mähren, Böhmen bereist hatte, in Berlin und zuletzt in Wittenberg, wo er sich der Theologie widmete, aber schon als Student sich durch seine Compositionen und seine praktischen Fertigkeiten in der Musik einen solchen Ruf erwarb, dass er 1622 nach Berlin an die Nikolaikirche als Cantor und Musikdirector herufen wurde. Er ist der wenig gekannte Componist mehrerer der besten und verhreitetsten Choralmelodieen, z. B. "Nun danket Alle Gott",

"Jesus meine Zuversicht" u. a. m., und der Verfasser mehrene theoretischer Werke: Synopsis musices, continens rationem constituendi et componendi melos harmonicum. 1624. - Praecepta musicae figuralis. 1625. — Quaestiones musicae practicae, 1650. Wodurch aber C. das grösste Verdienst sich erworben, sind die von ihm herausgegebenen Gesangbücher mit von ihm theils componirten, theils verbesserten Melodieen. Das vorlieg. Heft enthalt C.'s Biographie mit Aufzählung und Inhaltsangabe seiner Werke eine Würdigung des Meisters nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über den Kirchengesang, die erste Sammlung der Choralmelodieen C'.s, theils von ihm selbst, theils nach seiner Bezisterung harmonisirt, und ein Verzeichniss der Quellen, nach deres Lesarten die Texte zu diesen Choralmelodieen genommen werden Eine 2. Sammlung soll in Kurzem nachgeliefert werden. Das Werkehen ist sehr freundlich ausgestattet und C.'s Bildniss, lithographirt von Wildt, beigegeben, ein schönes Blatt, das auch einzeln für 8 Gr. verkauft wird. O. Lorenz.

[2517] Sammlung mehrstimmiger Choräle, Lieder und Motetten von verschiedenen Componisten, für höhere Unterrichtsanstalten und Singvereine, zunächst für das Herzogthum Nassatherausgegeben von H. Drös, Gesanglehrer am herz. Nass. Landesgymnas. zu Weilburg. Mit einer Vorrede von Dr. F. Traug. Friedemann, herz. Nass. Oberschulr. und Dir. desselhen Gymnas. 2. Heft. Weilburg, Lanz. 1834. XIV u. 176 S. 8. (1 Thlr. 8 Gr.)

#### [1. Heft. Ebendas. 1882. 1 Thir.]

Die Sammlung enthält: 1) 24 ältere und neuere Motetten, Hymnen und Lieder, theils allgemein religiösen Inhalts, theils für Schulfeierlichkeiten, Begräbnisse u. dgl. bestimmt; theils für 4 Männerstimmen, theils für die gewöhnlichen 4 Abstufungen der Menschenstimme, mehrere auf beide Weisen behandelt, von Bergt, Klein, Kunzen, Kreuzer, Nägeli, Händel, Rolle, Zumsteg, Tag, Reissiger, Schicht, Rink u. A. 2) Mehrere der bekanntesten Chorale für Mannerstimmen, oder für beide Stimmenverbindungen 3) Einen Anhang von 15 Gesängen heitern Inhalts, darunter eine Horazische Ode (Od. I, 2) mit einer Melodie aus den ersten christl. Jahshunderten aus Forkel's Gesch. der Mus., von Mozart, M. Weber, Eisenhofer, Rossini u. A., ebenfalls für eine von beiden Gattungen des vierstimmigen Gesanges oder für beide eingerichtet. Obgleich das Werk in Partitur gedruckt und der Text, wo er in alle Stimmen gleich vertheilt ist, nur unter zwei gelegt ist, so eignet es sich doch sehr wohl dazu, das beim Gesangusterricht an Schulen so lästige Stimmenausschreiben entbehrlich machen, da auch weniger gelibte Sänger in der bequem eingeichteten Partitur, in welcher durchgängig bloss der Violin- und Bassschlüssel angewendet sind, sich-leicht zurechtfinden werden.

56.

[2518] Die Orgelregister, deren Entstehung, Name, Bau, Behandlung, Benutzung und Mischung. Ein nützliches Handbüchein für angehende Orgelspieler von Wilh. Schneider, Musikdir. und Domorgan. in Merseburg. Leipzig, Friese. 1835. 78 S. 8. (8 Gr.)

Das Schriftchen gibt, was der Titel verspricht, in möglichster Vollständigkeit und Kürze. Auf eine Uebereilung müssen wir aufmerksam machen, die den Vf. beschlichen hat und Anlass zu Missgriffen geben könnte. S. 24 heisst es, auf den im Kammerton stehenden Orgeln müssten die Choräle um einen Ton tiefer gespielt werden, weil die meisten Choralbücher auf den um einen Ton hüheren Chorton berechnet wären. Da müssen sie aber gerade höher transponirt werden, wenn das Uebel nicht ärger werden soll. Auch in die Behauptung des Vfs., dass die 16 füsigen Prinzipale (im Manual) mehr zur Zierde als nutzbar in der Wirkung wären, wird nicht jeder Organist einstimmen. 56.

[2519] Der erste Clavier-Lehrer, eine methodisch katechetische Anleitung, den ersten Clavierunterricht schon mit Kindern von 4 bis 6 Jahren zu beginnen und auf eine gründliche, bildende und anziehende Weise zu betreiben. Von C. Breitung, Organist und Töchterlehrer zu Sangerhausen. Eisleben, Reichardt. 1835. 71 S. gr. 4. (21 Gr.)

Eine recht gute Methodik für den Elementarunterricht im Clavierspiel, also nicht darauf berechnet, um dem Schület in die Hand gegeben zu werden, sondern um angehenden Lehrern, die, des Stoffes wohl mächtig, doch die nöthige pädagogische Gewandtheit und Sicherheit noch nicht erlangt haben, zu zeigen, wie dieser Unterrichtsgegenstand nach den aus der Kindesnatur hervorgehenden Bildungsgesetzen betrieben werden muss. Wir wünschen dem Buche eine recht ausgebreitete Theilnahme, die es in der That verdient.

## Veterinärkunde.

[2520] Die Maul- und Klauenseuche. Oder praktische Anweisung zur Erkennung, Vorbauung und Heilung dieser beiden Krankheiten, jede für sich allein und in ihrer Verbindung unter sich selbst, sowie in ihren Complicationen mit der Enterseuche,

dem Nervenfieber, Faulsieber, milzbrandartigen Fleber und andern Uebeln betrachtet. Für Thierärzte und Landwirthe von einem pract. Thierarzte. Leipzig, Gebr. Reichenbach. 1835. X u. 125 S. 8. (12 Gr.)

Vorlieg. Schriftchen gehört unstreitig zu den erfreulichen Krscheinungen in der thierärztlichen Literatur, wodurch gewiss so manchem Thierarzte und gebildeten Landwirthe ein nützlicher Rathgeber bei der Behandlung der Maul- und Klauenseuche des Rindviches in die Hände gegeben worden ist. Das Werkchen zeugt von grosser Belesenheit, ist fasslich und äusserst bescheiden geschrieben (woraus wir den Vf. leicht errathen dürsten) und enthält ausser den vielfach vom Vf. selbst und Andern erprobten therapeutischen Erfahrungen noch einige neue semiotische und therapeutische Andeutungen und Erörterungen, mit denen wir jedoch nicht in jeder Hinsicht einverstanden sein können. - Die Schrift selbst zerfällt in 2 Abschnitte, und jeder derselben in 4 Capitel. Der 1. Abschnitt handelt von der Maulseuche, und zwar Cap. 1. von den Symptomen und dem Verlaufe der gutartigen Formen; 2. der bösartigen oder epizootischen Form; 3. von der Actiologie, Diagnose und Prognose, und 4. von der Heilung und Vorbauung dieser Krankheit. In den 4 Capp. des 2. Abschn. ist auf gleiche Weise die Klauenseuche abgehandelt. Was nun die besondere, nach dem Vorbilde eines Tscheulin und Pilger, vom Vf. gewählte Eintheilung beiden Krankheiten in gutartige und bösartige oder epizootische Formen betrifft, so können wir sie nicht billigen, denn die Worte: "gutartig und bösartig", sind an sich zu unbestimmt, enthalten nur einen Nebenbegriff und führen leicht zu Inconsequenzen. Epizootisch aber für gleichbedeutend mit bösartig zu halten, möchte zu viel gewagt sein, indem nicht selten die epizootische Form die am gelindesten verlaufende, die gutartigste ist. Die Klauen- und Maulseuche mag sporadisch, en- oder epizootisch sein, immer hat man bei der Eintheilung derselben sich an den allgemeinen und örtlichen Charakter der Krankheit zu halten, nach · welchem man drei Hauptformen, denen sich nun verschiedene Complicationszustände hinzugesellen können, unterscheiden muss, nämlich: 1. die erethische, 2. die entzündliche und 3. die faulige; eine Eintheilung, die auch der Vf. bei der sehr ausführlich und trefflich erörterten Behandlung dieser Krankheiten zum Grunde gelegt hat. - Die Complication gedachter Krankheiten, welche der Vf. milzbrandartig nennt, möchten wir nicht mit diesem Namen, sondern bloss mit dem Worte venöse bezeichnen, indem die als pathognomonische Kennzeichen dieser -cogen milzbrandartigen Complication angeführten Erscheinungen entweder nur Folge eines hohen Grades des fauligen Zustandes (wie die ödematösen, emphysomatosen und knisternden Geschwülste), oder eines vorher-

schenden einfachen venosen Zustandes (wie die bläußiche Färbung der Aphthen, die venösen Blutcongestionen und Austretungen u. s. w.) waren. Ein solcher venöser Complicationszustand kann zwar in manchen Fällen als Durchgangsbildung des Milzbrandes auftreten, erscheint aber häufig beharrlich während des ganzen Krankheitsverlaufes und wird nicht zu selten bei unseren Haussäugethieren, besonders dem Rinde und Pferde, wegen Prapotenz des venösen Blutlebens beobachtet; wir grinnern nur an die sog. brandige Druse (des Pferdes) und Coryza der Rinder, beides katarrhalische Zustände mit blosser venöser Complication, die man durchaus nicht mit dem Prädicat milzbrandig belegt hat. Hiermit soll aber keineswegs das wirkliche Vorkommen eines milzbrandigen Fiebers mit der Maul - und Klauenseuche abgeläugnet werden. - Der Vf. unterscheidet ganz richtig die Behandlung dieser venösen Form nach ihren zwei Hauptcharakteren, fügt aber noch die Behandlung einer nervösen Art dieser Form bei, an deren Existenz in der Natur wir jedoch zweifeln, und die, wenn sie je vorkommen sollte, wohl nie mit narkotischen Mitteln, weil diese die Venösität des Blutes höchst nachtheilig steigern, zu behandeln sein dürste. - Die Actiologie, Diagnose, Prognose und Prophylaxis beider Krankheiten hat der Vf. ganz vortrefslich abgehandelt. - Wir schliessen unsere Anzeige mit dem Wunsche, dass uns der Vf. unsere Bemerkungen über sein schätzbares Werkchen nicht übel deuten und selbige bei Besorgung einer neuen Auflage, der wir wohl mit Gewissheit entgegensehen dürften, nach Gutdunken berücksichtigen möge. — Der Druck ist gut, das Papier könnte aber etwas besser sein. Dr. Funke.

[2521] Die Zähmung des Pferdes. Rationelle Behandlungsart der Remonten und jungen Pferde überhaupt und der bösen, verdorbenen und reizbaren insbesondere. Aus der innern und äussern Natur des Pferdes praktisch entwickelt von Const. Balassa, k. k. Rittmeister. Mit 7 lithogr. Taf. in Fol. Wien, Gerold. 1835. XIV u. 467 S. (2 Thlr.)

Der Vf. vorl. Werkes hat sich schon durch die Herausgabe der Schrift: "Der Beschlag ohne Zwang", als ein gründlicher Naturforscher und getreuer Beobachter der verschiedenen Aeusserungen des Seelenlebens des Pferdes gezeigt, und als solchen, und in noch höherem Grade lernen wir ihn abermals in diesem Werke kennen, so dass wir ihn mit vollem Rechte für einen der ersten pferdewissenschaftlichen Schriftsteller unsres Zeitalters halten müssen. Die Reichhaltigkeit dieses Werkes erlaubt es nicht, den Inhalt auch nur im Kurzen anzuzeigen, wesshalb wir uns begnügen, das Vorzügliche und Wesentlichste hier anzugeben. Im 1. Thle. handelt der Vf. vorzüglich von dem Transport der

Remonten, der Zucht der wilden und sonstigen Landpferde, der Pferdekenntniss überhaupt, dem Zähmen und Abrichten des Pferdes mit Berücksichtigung seines Temperaments und seiner sonstigen vorstechenden Eigenschaften, von der Behandlung im Stalle, dem Beschlage, dem Anreiten der Remonte bei einem alten Pferde, der Reitschule u. s. w.; im 2. Thle. spricht der Vf. von den Ursachen der Unarten der Pferde, dem Umgange mit bösen, verdorbenen und reizbaren Pferden u. s. w. und der Abrichtung eines Pferdes an die Infanterie. - Wenn wir gleich mehrere Werke ähnlicher und gleicher Tendenz mit dem vorlieg. besitzen, so ist dessenungeschtet durch dasselbe der pferdewissenschaftlichen Literatur eine wahrhaft nützliche Bereicherung geworden, indem der Vf. die Resultate seiner mannigfaltigen und getreuen Beobachtungen und Erfahrungen und eines tiefen Nachdenkens darin niedergelegt · hat. Vorzüglich interessant sind jene Stellen, wo der Vf. von der Behandlung der Pferde nach ihren verschiedenen Seeleneigenschaf-Hier zeigt er sich als ein tiefer, vorurtheilsfreier ten spricht. Denker und Erforscher des Seelenlebens der Thiere überhaupt, so dass wir ihn füglich an die Seite des berühmten Reimarus stellen können. Wenn nun gleicht der bescheidene Vf. sein schätzbares Werk nur zunächst zur Belehrung für Officiere der k. k. Armee bestimmt hat, so kann sich gewiss auch jeder Andere, sei er Militair oder nicht, welcher mit Pferden öfter umzugehen hat, und mit dem Ankauf, besonders im Grossen beschäftigt, auf eine höchst nützliche Weise in demselben belehren, und Keiner wird es, aufmerksam gelesen, unzufrieden aus der Hand legen. Die beigegebenen lithogr. Tafeln versinnlichen sehr deutlich einige nöthige Werkzeuge und besondere Handgriffe zur Zähmung und Abrichtung des Pferdes. - Druck und Papier sind lobenswerth. Dr. Funke.

[2522] Bewährte Arzneimittel bei den Krankheiten des Rindviehes, der Schaafe und der Schweine. Oder ausführliche Belehrung, wie der Bürger und Landmann sein Rindvieh u. s. w. behandeln und die Krankheiten derselben erkennen und heilen soll. 1. Bdchn. Reutlingen, Fischer. 1834. 74 Bog. 16. (3 Gr.)

#### Literarische Miscellen

### Todesfälle.

Am 23. Febr. starb zu München Jos. Mich. Sigm. v. Stürzer, pens! Oberappellationsgerichtsrath, nicht wie Bd. 4. S. 57 und in mehı andern Blättern irrig berichtet wurde, der k. b. Ministerialrath

ord. Prof. an der Univ. München, Jos. v. Stürzer.

Am 27. April zu Florenz Giovita Caraviglia, ein Schüler Raph. shen's, als Kupferstecher sehr ausgezeichnet, im 45. Lebensjahre. Am 6. Mai zu London W. Linley, Esq., durch eine grosse Anzahl kalischer Compositionen bekannt, 64 Jahre alt.

Am 14. Mai zu Marburg Dr. Dav. Thd. Aug. Suabedissen, kurhess. ath und ordentl. Prof. der Philosophie an das. Universität, als geistr Schriftsteller und Lehrer hochgeachtet, geb. zu Melsungen in Nie-

essen am 14. Apr. 1773.

Am 15. Mai zu Paris Alexis Graf de Nouilles, chemal. Deputirter

Staatsminister, im 53. Lebensjahre. Mitte Mai zu Kensigton Mr. Richard Harris, früher mehrjähriger

usgeber der "London gazette", im 72. Lebensjahre.

Am 10. Mai zu Leipzig Dr. Gfr. Pet. Rauschnick, früher Redacteur erer Zeitschriften, als historischer und belletristischer Schriftsteller nnt, geb. zu Königsberg in Preussen 1778.

### Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Der herühmte Naturforscher, Hr. Prof. Agassiz zu Neuchatel, ist der Univ. zu Edinburg zum Doctor der Rechte ernannt worden. Hr. Pastor Primar. Joh. K. Wilh. Alt zu Eisleben ist, nachdem auch Prof. Dr. de Wette zu Basel die auf ihn gefallene Wahl abgelehnt , am 24. Mai zum Hauptpastor zu St. Petri in Hamburg erwählt len.

Der ausserordentl. Prof. der Philosophie an der Univ. Leipzig, Hr. Rud. Anger, ist zum Licentiaten der Theologie von der das, theolog-

ıltät ernannt worden.

Der vor einigen Jahren zur kathol, Kirche übergetretene Dr. W. A. t, ist zum ausserord. Prof. der Archäologie an der kathol. Univerzu Mechein ernannt worden.

Der bisher. ausserord. Prof. Dr. Herm. Autenrieth zu Tübingen ist ordentl. Professor in der medicinischen Facultät der dasigen Univ. ınt worden.

Der geistl. Rath bei dem Generalvicariat zu Breslau, Alumnatsspirivon Dittersdorf ist zum Professor am Lyceo Hosiano zu Braunsberg nt worden.

Hr. Charles Gosselin zu Paris, einer der bedeutendsten Buchhändler Iauptstadt, ist zum Ritter der Ehrenlegion ernannt worden.

Der ordentl. Prof. der Philos. an der Univ. Upsala, Hr. Dr. Sam. be, wurde zum Director der schwed. Akademie zu Stockholm für erwählt.

Hr. Abbé Dr. M. N. Guillon, Beichtvater der Königin von Frank-Mitherausgeber der "collectio sel. SS. ecclesiae patrum etc." hat Offizierkreuz der Ehrenlegion erhalten.

Dem quiesc. k. b. Ministerialrath Hücker ist die Redaction des Geu. Regierungsblattes und zugleich die durch das Ableben des Prof.

o. d. goo, d. Lit. V. Lit. Misc.

Dr. Mayer erledigte ord. Professur der Rechte an der Univ. zu München

übertragen worden.

Die moldauische Gesellschaft für Medicin und Naturkunde zu Jasy hat Hrn. geh. Hofrath u. Prof. Dr. Harless zu Bonn, zu ihrem auswärtigen Mitgliede ernannt.

Der Privatdocent der Medicin Hr. Dr. Herr zu Freiburg, ist zun

ausserordenti. Prof. das. ernannt worden.

Der bisher. ausserordentl. Prof. der Rechte, Dr. Holbins ist zum erdentl. Prof. an der Univ. zu Utrecht ernannt worden.

Der ord. Prof. an der Univ. zu Berlin, Hr. geh. Reg. Rath Dr. Lichtenstein, hat den St. Wladimir-Orden 4. Classe erhalten.

Hr. Prof. Pet. Herrm. Ling zu Stockholm, als Dichter rühmlichet bekannt, ist zu einem der achtzehn Mitglieder der schwedischen Akademie das, ernannt worden.

Dem bisher. Beneficiaten, Hrn. Dr. Reissmann zu Würzburg, ist die ordentl. Prof. der bibl. Exegese und oriental. Sprachen an dasiger Univ., die Professur der Moral und Pastoraltheologie dem Subregens Dr. Hels übertragen worden.

Der Privatdocent an der Univ. Leipzig, Hr. Gust. Mor. Redsleb ist zum ausserord. Prof. in der philosoph. Facultät daselbst ernannt worden.

Der bekannte Componist, Hr. Reicha, Prof. des Contrapunctes an Conservatorium zu Paris, ist an des verstorb. Boyeldieu's Stelle zum Micgliede der Akademie der schönen Künste das. erwählt werden. Der Privatdocent Hr. Dr. Aem. Ludw. Richter, als Heldinsgeber des

"Corpus jur. canon." bekannt, ist zum ausserordentl. Prof. der Rechte =

der Univ. Leipzig ernanst worden.

Der k. preuss. wirkl. Ober-Consistorialrath und Probst, Hr. Dr. Ross, ist interimistisch mit der Leitung der Geschafte des General-Seperintendenten für den rheinischen und westphälischen Bezirk beauftragt worden.

Der Ober - Bibliothekar und ordentl. Prof. der Literargeschichte und Archäologie an der Univ. zu Upsala, Hr. Dr. Joh. Heinr. Schröder, jetzt auf der Rückkehr von einer literar. Reise durch Holland, Frankreich, Italien und Deutschland begriffen, ist zum kon. schwed. Ordens-Historiograph ernannt worden.

Hr. Dr. Ant. Stolzenthaler, Domherr zu Linz, ist zum Director des theolog. Studiums am dortigen Lyceum ernannt worden.

Der Prof. der Theol, Dr. Joh. Thorsander zu Upsala wurde zu

Prof. theol. primarius und Dompropst daselbst ernannt.

Der Licentiat der Theologie Dr. Vogt zu Berlin ist zum Prediger an der unirten Gemeinde der Dreifaltigkeits-Kirche daselbet ernamt worden.

Der bisher. ausserord. Prof. an der Univ. zu Freiburg, Dr. Werbe, ist zum ordentl. Prof. in der medicinischen Facultät daselbet ernans worden.

### Schulnachrichten.

#### Gelehrtenschulen im Königreiche Sachsen.

Uebersicht der im Königreiche Sachsen bestehenden öffentlichen Gelehrtenschulen, Schullehrer-Seminarien und Volksschulen, mit Angabe der Lehrer - und Schülerzahl am Schluss des Jahres 1833. Herausge. vom Central-Comité des statistischen Vereins. Dresden, (gedruckt bei Meinhold.) 15 8, 4, — Diesen Nachrichten zufolge gab es zu Bade

des Jahres 1833 noch 14 Gelehrtenschulen, von welchen seitdem die zu Chemnitz und Schneeberg mit zwei andern des erzgebirgischen Kreises, zu Annaberg und Zwickau, vereinigt worden sind. An diesen Instituten sind 124 Lehrer angestellt, und studiren 1618 Schüler. Die besuchtesten des Landes sind: die Kreuzschule zu Dreiden (357 Schüler) und die Nicolaischule zu Leipzig (203 Sch.); die am wenigsten besuchten: das Lyceum zu Zwickau (40 Sch.) und das Vitzthum'sche mit dem Blochmann'schen Privatgymnasium zu Dresden (45 Sch.). Das Verhältniss dieser Anstalten zur Population der Kreise ist nicht bemerkt. In der preuss. Provinz Sachsen sind 22 dergleichen Schulen, wo Gesuche um Kinziehung einiger, bei der Regierung keinen Anklang gefunden haben sollen. Schullehrerseminare werden 7 aufgeführt (das philol. für Gelehrtenschulen bei der Univ. fehlt), mit 35 Lehrern u. 223 Seminaristen. Stadtschulen gibt es 274 mit 746 Lehrern u. 77,830 Schulkindern; Landschulen 1765 mit 1849 Lehrern und 196,975 Schülern und Schülerinnen. Verhältniss der Schulen zur Population in Städten und Dörfern vermisst man. Ueberhaupt gibt es im Königreiche Sachsen 2039 Schulen mit 2695 Lehrern und 274,305 Kindern zwischen dem 6. und 14. Lebensman. jahre (und zwar 133,926 Schülern und 134,540 Schülerinnen). Zu Annaberg gab Hr. Prof. K. H. Frotscher bei seinem Amtsan-

Zu Annaberg gab Hr. Prof. K. H. Frotscher bei seinem Amtsantritte als Rector des aus dem bisherigen Lyceum erstandenen Kreisgymnasiums, sowie zum Examen der Schüler und zur Begehung der Hofmann'schen Gedächtnissseier heraus: "In M. Tullii Ciceronis orationem Philippicam II. Commentariorum Specimen" (S. 7—37. gr. 8.), zu den ersten 8 Capp. grösstentheils Varianten mit darauf bezüglichen kritischen, grammatischen und lexikalischen Bemerkungen, zur Belehrung nicht allein der Schüler sehr geeignet. Voran geht ein Prooemium des Vfs. über seine Ausgabe der Cic. Rede und sein neues Amtsverhältniss. Angehängt sind die von dem bisherigen Conrector Gust. Ed. Köhler (welcher mit diesem Titel als dritter Lehrer an das Kreisgymnasium nach Zwickau gegangen ist) verfassten Schulnachrichten (S. 39—44). Nach diesen haben im letzten Jahre 41 Schüler überhaupt die Schule besucht, seit dem 1. Oct. 1834 aber sind 37 aufgenommen worden. Am Schluss der Nachrichten betrug daher die Gesammtzahl wieder 78, wozu sich täglich neue Ankömmlinge gemeldet haben sollen. Den Beschluss macht das Winter-

lectionsverzeichniss.

Zu Bu dis sin erschien zur Gedächtnissseier des Dr. Gr. Mättig u. zur halbjähr. Prüfung der Schüler am 30. u. 31. März ein Programm von dem Rector Hrn. M. K. Gfr. Siebelis. "Praemissa est disputationis, qua idem periculum secit ostendendi, in vett. Graecorum Romanorumque doctrina religionis ac morum plurima esse, quae cum Christiana consentiant amicissime, neque humanitatis studia per suam naturam vero religionis cultui quidquam detrahere, sed ad eum alendum conservandumque plurimum conferre." Pars III. 32 S. 4. Dazu kommen Schulnachrichten 7 S. 4. — Wie zeitgemäss die Behandlung seines Themas sei, beweiset der Vf. mit einer auf dem sächsischen Ländtage im J. 1834 öffentlich ausgesprochenen Meinung eines Deputirten: "Die Dichter, Philosophen und Helden des classischen Alterthums sind die Antipoden des christlichen Princips", von welcher er den Eingang zur Fortsetzung seiner Abhandlung nimmt, welche diessmal die Lehre von der Schöpfung und Weltregierung Gottes umfasst. Sie ist aber sür den Fraund des classischen Alterthums ebenso belehrend und beruhigend als für den treuen Anhänger der Christusreligion, und zeigt, welcher Gefahr die wahre Menschenbildung durch den Fanatismus unwissender Propheten ausgesetzt ist. Das genze ist ein Wort zu seiner Zeit, da jetzt die classische Bildung auch

in unserer nächsten Nähe durch Einstellung der lateinischen Prüfungen der theologischen Candidaten ihrem Verfall entgegengeführt wird.

Chemnitzer Lyceum. Das letzte Programm des letzten Rectors, M. Fr. Ad. Heinichen, welches vor der zu Östern d. J. erfolgten Auflösung dieser seit 1486 bestandenen Lehranstalt, zur Feier des Anderkens an Sal. Siegel, den 15. März d. J. herausgegeben wurde, hat die Aufschrift: "Prolusio de Futuri exacti et formularum videro, tu videris ratione et usu". 20 S. 4. — Aufgenommen wurden im ganzen Jahre 9 Schüler. Zuletzt besuchten noch 73 die Schule. Die meisten derselben sollen mit ihrem Rector dem neuorganisirten Kreisgymnasium

in Annaberg zugewandert sein.

Leipzig. A. Nicolaischule. Bei dieser erschienen zu Ostern d. J. drei Einladungsschriften von dem Rector Hrn. Prof. K. F. A. Nobbe. 1. Der Lehrstundenplan (1 Bog. fol.), mit Nachrichten und Bemerkungen dazu (88. 8.), zu den halbjährigen Prüfungen der Schüler. 2. Zur solennen Einführung (6) neuer Lehrer am 27. April. Beigegeben ist der 1. Theil der diessjährigen Schulnachrichten, enthaltend: a) das eigent. Programm S. 3-6; b) literar-historische Biographieen der jetzigen Lebrer der Austalt S. 7-16 und c) einen neuen Auszug aus der Ordnung der Nicolaischule zu Leipzig vom Jahre 1820, durch die inzwisches öffentlich bekannt gemachten Veränderungen und Zusätze vervollständiget. Veranstaltet und mit Bemerkungen begleitet von dem Prof. Nebbe (S. 17-52. 8.). Dieser Auszug kann zum Beweise dienen, wie sehr der Rath zu Leipzig es sich in der Zeit hat angelegen sein lassen, die Pflege seines Gymnasialwesens in solche Hände zu legen, in welchen es auf der Höhe der Anforderungen unserer Zeit erhalten würde, ohne dass es durch modische Aenderungen fortwährenden Schwankungen ausgesetzt Angestellt wurden: als Conrector Hr. M. Forbiger, und mach ihm rückte als Oberlehrer auf der Mathematikus Hr. M. Martin, ihm zunächst die bisherigen Lehrer, die Herren MM. Funkhänel, Hempel L Naumann, ebenfalls als Oberlehrer, der akadem. Privatdocent Hr. M. Klee als ordentl. Lehrer, und als Adjunct der Seminarist Hr. M. Palm. Kurz nachher wurde der Adjunct Hr. M. Michaelis nach einem erhaltenen Rufe nach Annaberg als ordentlicher Lehrer angestellt und durch bessere Bedingungen festgehalten. — 3. "Einladung zum Valedictionactus" u. s. w. am 21. Mai d. J. (voran steht der 2. Theil der diessjährigen Schulnachrichten, 32 S. 8.), wo 18 Zöglinge die Universität bezogen. Ueberhaupt gingen in dem letzten Jahre 26 auf die Universität und 42 zu andern Bestimmungen ab. Dennoch zählte die Anstalt noch 172 Schüler. Allein auch sie erfuhr eine Abnahme der Frequent, wie ihre andern sächsischen Schwestern, obgleich vorzügliche Lehrer bei ihr angestellt waren und von der Behörde für den Flor der Schule Den Grund dieser Erscheinung findet der Vf. alles Mögliche geschah. "in den öffentlichen Einrichtungen, in der Erschwerung der Studien durch die akademische Quästur, durch die Verlängerung ihres Cursus und durch Erhöhung der wissenschaftlichen Forderungen und is der Auflösung der Reizmittel der akadem. Studienfreiheit, des unbeschränkten Feriengenusses und der Militairfreiheit der Studirenden, des Glanzes der akademischen Autonomie und der ehrenvollen Stellung der Staatsdiener und Gelehrten überhaupt". Die Schrift ist reich an statistischen Notizen aus den letzten 15 Jahren.

B. Thomasschule. Ad publicas discipulorum lustrationes d. XXVII. etc. April. et orationes aliquot adolescentum, discessum in acad. parantium d. VII. m. Maii itemque ad solemnem inaugurationem septem magistrorum d. XVIII. m. Maii rite concelebrandam invitat schola Thomana isterprete Godofr. Stallbaumio. Praemissae sunt: Coniecturae de rationi-

bus quibusdam, quae inter Socratem et eius adversarios intercesserint, ex Euthydemo Platonis maxime ductae, S. 1—24, und Schulnachrichten S. 25-36, 4. Die gelehrte Abhandlung des Vfs. erstreckt sich auf mehrere andere Gegner des Sokrates, vorzüglich aber auf die Verhältnisse des Aristophanes zu ihm, und gibt interessante Aufschlüsse über das aussere vielbewegte Leben des grossen Meisters. Nach dem Tode des Rectors, Hrn. Prof. Rost, besteht das Lehrercollegium aus folgenden Herren: Rector Hr. M. Stallbaum, Conrect. Hr. M. Jahn; dann die HHrn. MM. Lipsius, Dietterich, Zestermann, Koch, ordentl. Lehrer; Adjunct Hr. M. Haltaus.

Zittau. Ad anniversariam lustrationem Gymnasii Zittaviensis inde ab a. d. VI. mens. April. et ad Solennia Valedictionis a. d. XIII. April. a. MDCCCXXXV. concelebranda - invitat Frid. Lindemannus, Dir. Gymn. Insunt: Dissertatiuncula de Euripidis Phoenissis eiusdemque fabulae interpretatio Teutonica et narratio de rebus ac statu Gymnasii Zit-tavieneis. 60 S. 8. — Die Bemerkungen welche der gel. Vf. S. 6—7 beigefügt hat, beziehen sich auf mehrere Stellen der Phoenissae des Attius, welche dem Euripides nachgebildet sind, bei Priscian und Nonius. Von den Schulnachrichten finden wir die bemerkenswerth, dass auch der Rath zu Zittau die zur Verbesserung der Gymnasien von den Landständen ausgesetzte Summe von nur 7000 Thir. mit zur Verbesserung des seinigen theilweise benutzen wollte, was von dem hohen Cultministerium abgelehnt wurde, da es diese geringen Mittel zur besseren Stellung der Lehrer an den neuen Kreisgymnasien und zur Organisation dieser Anstalten überhaupt verwenden muss.

#### Auswärtige Gelehrtenschulen.

Celle. Dritter und vierter Jahresbericht über das Gymnasium der' Stadt Celle, die Jahre 1838 und 1834 umfassend, nach einer vorausgesendeten "Commentatio de Horatii od. lib. III. c. 14.", womit zu der öffentlichen Prüfung am 11. April 1835 und zu einer Redeübung am 14. Apr., der Dir. des Gymn., Dr. Ernst Küstner, einladet. 45 S. 4. — Der Vf. bezieht jenes Gedicht auf die Unterwerfung der Cantabrer und der Spanier überhaupt, und verbreitet sich daher über diese hauptsächlich, die darauf bezüglichen Stellen aus Strabo, Diodor, Dio, Plutarch, Livius, Mela und Justin zusammenstellend; behandelt auch einzelne Stellen, wie die bekannte: "virum expertae, male nominatis etc." sehr um-ständlich und gelehrt. Von den statistischen Nachrichten heben wir die über die Zahl der wöchentl Lehrstunden hervor. In Cl. I. 39, in II. 39, in III. 34, in IV. 37, in V. 34 und VI. 29.

Prolusio qua Examen etc. indicit Ch. F. Stadelmann. -

De Herodoti dialecto Partic. III. 18 S. 4. (sehr mühsam).

Luckau in d. N. L. Ad Examina anni 1835 verna, in Gymnasio Luccaviensi rite celebranda et ad audiendas aliquot adolescentium publice discessurorum declamationes etc. invitant Dir. Gymn. ceterique Ma-

trischen Inhalts S. 1-10 und von einer lithographischen Beilage mit Figuren begleitet. Die Schulnachrichten gehen von S. 11-23. 4. - Bemerkenswerth ist aus den Schulnachrichten, dass die umliegenden Städte Skeuditz, Lützen, Lauchstädt und Schaafstädt, ja sogar die Stadt Zwenkau im Königreiche Sachsen, andere Stiftungen abgerechnet, auf den Gymnasium zu Merseburg mit besondern Stipendien mehrere Schüler uterstützen.

Naumburg a. d. Saale. Zu der öffentlichen Prüfung sämmtlicher Classen des Domgymnasiums am 6. April 1835 ladet ein Dr. Förtsch, Rector des Gymn. Inhalt: 1. Die Schwerpuncte der Seitenquadrate des

geradlinigen Dreiecks, von J. H. L. Müller, Mathem. 2. Schulnachrieten vom Rector. X u. 20 S. 4. Das Gymn. zählt jetzt 101 Schüler.

Rudolstadt. Einladungsschrift zu der den 7. u. 8. Apr. bevorsteh.
öffentl. Schulprüfung von Dr. Ludw. Fr. Hesse, Dir. u. erstem Prof. des.
Gymnas. u. s. w. Verzeichniss schwarzburgischer Gelehrten und Künstler aus dem Auslande. 5. Stück. 21 S. 4. Reicht von J. C. Hellback bis J. C. B. Kessel und enthält 19 Biographieen mit Angabe der Schriften dieser Gelehrten.

Weimar. Prolusio altera de Ciceronis Somnio Scipionis tiones iuvenum in ipso discessu valedicentium in Gymnasio Guilielme-Ernestino d. XIV. m. Maii MDCCCXXXV. - iudicit A. G. Gernhard, Dir. etc. 16 S. 4. — Hier werden Varianten aus drei schweizerisches Handschriften, von denen der älteste Sangallensis ist, von dem gel. Vf. mitgetheilt, wie er sie vom Hrn. Prof. Pischer in Hildburghausen erhalten hat, und mit kritischen Bemerkungen begleitet.

Jahresbericht über das Schuljahr 1834, 35, womit zu der Zeitz. öffentlichen Prüfung am 6. u. 7. April 1835 einladet R. G. Kiessling. Voran steht: "De enuntiatis hypotheticis in lingua graeca et latina Commentatio I." 23 S. 4. Die Schulnachrichten reichen von S. 15—24. Die

Anstalt zählt jetzt 105 Zöglinge.

### Schwedische Literatur.

Der neueste (10.) Band der Schriften der kön. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala enthält: 1. Eine Abbandlung über den Widerstad flüssiger Körper von Pet. Lagerhjelm; 2. Untersuchungen über bestimmte Integralen von Ad. Ferd. Skanberg; 3. Neue Beobachtungen über die Auflösung algebraischer Gleichungen von Jens Svanberg; 4. Biographie C. P. Thunberg's, ord, Prof. der Botanik an der Universität zu Upsala, von J. H. Schröder.

Von dem grossen geograph. Werke: "Handbok i physiska och politiska, aldre och nyare Geographien. I Förening med flere Geogr. Wänner utgifwen af Wilh. Fr. Palmblad", ist der 4. Bd. erschienen, welche Ostindien und den malayischen Archipel umfasst. Upsala, Palmblad s

Co. 1834. 570 u. 20 S. gr. 8. (5 Rdr. 8 sk.)

Interessant ist die Sammlung: "Run-Urkunder, utgifne af Joh. C. Liljegren. Aftryck för Run-forskningens Wänner. Stockholm, Norstell et Söner, 1835. XII u. 307 S. 8. (2 Rdr.)

Der Districtsrichter Walfrid Enblom veranstaltete eine Sammlung von Uebersetzungen älterer und neuerer noch geltender Verfassungen: 22 Samling af äldre och nyare nu gällande Författningar" etc., mit Erläuterungen versehen, in 2 Thin. Stockholm, Nordström. 1853. 406 u 832 S. 4. (6 Rdr. 12 sk.)

Sweriges Apothekare-Historia, ifrån Konung Gustaf I. till närwarande Tid. Ett Bihang till Sweriges Lakare-Historia af J. Fr. Sacklés,

Med. Råd, Ridd. etc. Nyköping, Winge. 1855. (16 u.) 480 S. S. Wandrings Minnen af Bernh. v. Beskow. Stockholm, Hörberg. 1855. Diese Reise-Erinnerungen haben in Schweden viele Theil-**249 S.** 8. nahme gefunden. Der Vf. reiste über Kopenhagen nach Berlin, besuchte dann Weimar, Jona, Freiberg, Dresden, Prag, Wien u. s. w. und

spricht über die Schenswürdigkeiten, Museen, Theater u. a. dieser Städte mit vieler Gewandtheit und Zuversicht. Vgl. Swenska Litt. fören. Tidning 1854, n. 12, 13.

Dikter af Joh. Ludw. Runeberg. II. Häftet. Helsingfors, Frenckell et Sohn. 1833. 176 S. 8. Enthält viele Anklänge an finnische Volks-

lieder.

No. 1. Förbundsbröderna, en romantisk Be-Swenska Romaner. rättelse om Wermland. "Dichtung und Wahrheit," stedt et Söner. 1858. 308 S. 12. Stockholm, Nor-

Demagogerna. Lustspiel af Aristophanes. Öfwersättning af C. Aug. Magberg. Upsala, Palmblad et Co. 1834. XIII u. 102 S. 8.

Anakreons Sanger. Fran Grekiskan af J. Tranér, erhielt die 2. Aufl. Upsala, Palmblad. 1833. 231 S. 12.

Als wissenschaftliche Grundlage einer allgem. Grössenlehre schrieb C. L. D. Hill, ord. Prof. d. Mathem. zu Lund: "Alman Proportionslära, eller Euclidis V. bok etc. Lund, Berling. 1834. XIV u. 1488. 8. Klementar - Afhandling om Logarithmer och Serier, af E. G. Björ-

Hing, phil. Mag. etc. Stockholm, Hörberg. 1833. 75 S. gr. 8.
Von der Uebersetzung von Edu. Gibbon's Historia om Romerska
Kejsardömets aftagande och fall, ist der 15. Thl. erschienen. Örebro,

Lindh. 1833. IV u. 342 S. 8.

Nach der "Swensk bibliography" 1834, n. 1., erschienen in Schweden, die Tageblätter eingerechnet, 97 politische und wissenschaftliche Zeitungen und periodische Schriften. Für Jurisprudenz wird nur das in Christianstad erscheinende "Juridiskt arkif", herausgeg. von dem Hofgerichtsass. Carl Schmidt, für Musik die "Kuterpe etc." (Fahlun) und "Musikaliskt Tidefördrif" (Stockholm), für Landwirthschaft dagegen werden mehrere Zeitschriften genannt. — Unter den allgemein wissenwerden mehrere Zeitschriften genannt. — Unter den allgemein wissen-schaftlich-kritischen Zeitschriften nimmt die erste Stelle die "Swenska Litteratur-föreningens Tidning" (Upsala, Palmblad et Co. gr. 4.) ein welche von mehreren Professoren der Univ. Upsala besorgt wird. Seit 1833 erscheint ausserdem noch in vierteljährigen Heften (jährlich 2 Bde. gr. 4.) "Skandia. Tidskrift för Vetenskap och Konst. Utgifven af Swenska Litteratur-Föreningen", welche grössere wissenschaftliche Original - Abhandlungen und kritische Beurtheilungen meist von ausländischen Werken enthält. Aus dem 1. Bde. nennen wir die Abhandlung über den Vorschlag zu einem allgem. Kriminal-Gesetzbuche von den Proff. der Rechte und Philos. zu Upsala J. E. Boëthius, L. G. Rabenius, S. Grubbe u. P. D. A. Atterbom; ferner die Abhandl.: von Bernh. v. Beskow, "ein Blick auf den gegenwärtigen Zustand der schönen Wissenschaften in Europa"; von H. G. Lindgren, "über die wichtigsten arabischen Ge-schichtschreiber und Geographen"; von H. Reuterdahl, "der heil. Siegfried, Begründer der christl. Kirche im südlichen Schweden"; aus dem 2 Bde.: von S. Grubbe, "über Grund und Wesen der bürgerl. Strafgewatt" u. a. w. — Nächstdem gehören zu den gelesensten Zeitschriften: "Kengl. Krigs-Wetenskaps Akad. Handlingar och Tidskrift" (Stockholm, Deleen. 8.); Tidskrift för Jägare och Näturforskare" (Stockh., Hörberg. 8.); Arkif för Landtmän och Trägärds-Odlare" (Stockh., Granberg. 8.);

"Magasin för Konst, Nyheter och Moder" (Stockh., Deleen. 8.) u. m. a. Die Zahl der aus dem Deutschen ins Schwedische jährlich übersetzten Schriften ist verhältnissmässig ziemlich bedeutend. Wir nennen Wir nennen

hier:

K. G. Bretschneider, Simonismen och Kristendomen etc. Öfwers. af J. Hahl. Norrköping, Bohlin. 1834. 144 S. 8. (1 Rdr. 8 sk.)

Andakts-Stunder för Ynglingar och Jungfrur, som erna begå den En Confirmations - Gafwa etc. af Mor. Ferd. heliga Nattwarden.

Öfwers. af P. Fr. Watz. Upsala, Palmblad et Co. 264 S. 12.

A. Tholack's Commentar till Joh. Evangelium. Upsala, Ofwers. Palmblad et C. 497 S. 8. und dess. "Utlägguing af Pauli bref till de Romare. Öfwers. af A. A. Arwedson". Linköping, Petre. 533 S. 8. haben in Schweden eine günstige Aufnahme gefunden. Vgl. Swenska

Litter. fören. Tidning. 1833, n. 1.

Von Becker's Weltgeschichte: "Werldshistoria af C. Fr. Becker. Öfwers. från 6. Upplagan, bearbetad af Joh. Wilh. Loebell", ist der 15. Bd. erschienen. Upsala, Palmblad et Co. 1834. 12., auch unt. d. Tit.: "Nyaste Historiens Arsböcker. Bearbet. af Wolfg. Menzel." 1 Ar-

gangen. 1829. etc.

Dr. F. Wöhler's "erste Grundzüge der Chemie" wurden nach der 2. deutschen Ausgabe übersetzt und erschienen von einer Vorrede der Prof. Jac. Berzelius begleitet. Stockholm, Nordström. 1833. XII u. Dess. organ. Chemie ,,organiska Chemien i Sam-211 S. 8. (1 Rdr.). mendrag etc. Öfwers. af Clem. Ullgren" erschien Stockholm, Höggströn. 1834. 142 S. 8.

Speciel Therapi, eller Afhandling etc. af Dr. Aug. Glo. Richter, & fwersatt af J. G. Collin. 7. Delen. Norrköping, Schmidt et Co. 1833. VI u. 531 S. 8.

Allmän Sundhets-Lära; eller Konsten att bibehålla en god Helss, winua en förlorad etc. En Framställning af Menniskans wigtigsre återwinna en förlorad etc. Lefnadsförhållanden etc. af Dr. C. G. C. Hartlaub. Ofwers. af C. U. Sondén. Stockholm. 1833. VI u. 201 S. 8.

C. G. Zumpt's latein. Sprachlehre wurde nach der 6. Aufl. von A Hedner, Docenten der lat. Dichtkunst an der Univ. Upsala übersetzt

Örebro, Lindh. 1833. 580 S. 8.

Von F. v. Schiller's Schriften erschien "Wilh. Tell", deutsch mit einer schwedisch geschriebenen histor. Einleitung und vielen Anmerkugen für die die deutsche Sprache erlernende Jugend. Upsata, Palmblad et Co. 1834. 147 S. 8. Die Räuber übersetzte C. Aug. Nicande, "Röfwarbundet, Skådespel af Fr. v. Schiller etc." Stockholm, Hörbert. 1834. 144 S. S. Sie wurden auf dem kön. Theater zu Stockholm zus

ersten Male in dieser Uebersetzung am 17. Febr. 1834 dargestellt.

Fr. v. Schiller's Kabale und Liebe unt. d. Tit.: ,,Kabal och Kärlet.

Sorgspel af Fr. v. Schiller. Öfwers. af Hinr. Sandström. Stockhols.

1833. IV u. 220 S. 12.

Die Novellen von A. v. Tromlitz (Witzleben) scheinen auch in Schwe den viele Leser zu finden. "Walda Noveller", enthalt. d. Freistätte a Kynast, Zigeunergrab u. s. w., erschienen Christianstad, Schmidt. 1833. "Hittebarnet" (Findelkinder). Norrköping, Bohlin. 1833, 12. u. a. Riddar Frans. Berättelse från 17. århundr. af A. v. Tromlit.

Skara, Hedenius. 1883. 66 S. 12.

Grubbe's K. Friedr. Barbarossa wurde von T. G. Rudbeck über-

Stockholm, Thomson. 1833. IV u. 144 S. 8.

von der Uebersetzung der Erzählung C. Spindler's "der Jude" et 1884 19. Der 8. soll schnell feschien der 2. Bd. Stockholm, Hjerta. 1834. 12. Der 3. soll schnell fel-Von dem "Bastard", übers. nach der 2. Aufl., wurde der 3. Bl ausgegeben. Stockholm, Thomson. 1833. 8.

C. Spindler's Inwaliden, histor. romantiska Bilder etc. Öfwersit-ning. Stockholm, Nordström. 1833. 12. Früher schon wurde dess. Erzählung: "der Jesuit", übersetzt. Stockholm, Thordson. 1833. 8.

Hämnd och Försoning. Efter en werklig Händelse berättad af G. B. von Militizt (sic!) Stockholm, Hörberg. 1833. 60 S. 8.

#### Literarische Misce

## Todesfälle.

Mitte Mai starb zu Dublin Mrs. Felicia Hemans, als Schriftstellerin wohlbekannt

Mitte Mai Cap. Henry Kater, durch seine Forschungen im Gebiete der Mathematik bekannt, im 59. Lebensjahre.

Am 21. Mai zu Sickershausen! in Bayern Geo. Dan. Schmidt, kon.

Pfarrer und Capitelskamerar, im 88. Lebens- und 59. Dienstjahre.

Am 28. Mai zu Chatellerault in Frankreich Louis Martineau, ehem. Deputirter des Depart. der Vienne bei dem Nationalconvente und hier unter der Zahl Derer, die für den Tod K. Ludwig's XVI. stimmten, 80 Jahre alt.

Am 25. Mai zu Aurich Friedr. Wilh. von Halem, k. Medicinalrath,

im 73. Lebensjahre.

An dems. Tage zu Florenz Msgr. Gilardoni, Bischof von Pistoja, 75 Jahre alt.

Am 26. Mai zu Zweibrücken der Appellationsrath Siegel, erst seit

wenigen Wochen dorthin versetzt.

Am 27. Mai zu Berlin Dan. Ludw. Fr. Albrecht, kön. preuss. geh. Cabinetsrath, Ritter des rothen Adlerordens 1. Cl., Grosskreuz u. s. w., geh. daselbst am 7. Jun. 1765.

Am 30. Mai zu Zwickau Friedr. Löhmann, k. sächs. Leutnant v. d. Armee, vormals Lehrer der Mathematik an der Kreuzschule zu Dresden, durch seine Verwandlungstafeln (bis jetzt 5 Bde 4.) und andere mathemat. Schriften rühmlichet bekannt, im 49. Lebensjahre.

Am 1. Jun. zu Halle Dr. K. Heinr. Dzondi, ordenti. Prof. in der medicinischen Facultät der dasigen Universität, als Schriststeller und akadem. Lehrer sehr verdient, geb. zu Oberwinkel im sächs. Erzgebürge am 25. Sept. 1770.

An dems. Tage zu Dresden F. C. Paldamus, Prediger an der dasigen

reformirten Gemeinde, im 39. Lebensjahre.

Am 5. Jun. zu Treptow a. d. Rega (Pommern) J. Chr. Ludw. Haken, kon. Superintendent und Pfarrer das., als Vf. der grauen Mappe, der Amaranthen, mehrerer Biographieen und vieler anderen Schriften in der literarischen Welt bekannt, geb. zu Stolpe am 25. März 1767.

## Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Am Ordenstage des kön. sächs. Civil-Verdienstordens, den 7. Jun. d. J. haben unter andern folgende Ernennungen stattgefunden: Das Grosskreuz haben erhalten der Staatsminister im Depart. der Justiz Hr. Jul Trgo. Jac. von Könneritz Exc., die Herren Staatsminister Joh. von Minckwitz und Joh. Ado. von Zezschwitz Excc.; zu Comthuren wurden befördert die bisherigen Ritter: der Staatsminister im Depart. des Cultus und des öffentl. Unterrichts Hr. Dr. Joh. Chr. Gli. Müller Exc., der Kreis-Director zu Dresden Hr. C. A. W. Ed. v. Wietersheim, der geh. Rath und Departements - Director im Finanz-Ministerio Hr. J. Fr. von Zahn; zu Rittern wurden ernannt: der Appellations- u. Regierungsrath Hr. Dr. Joh. Ludw. Wilh. Beck zu Leipzig, der Bürgermeister zu Budissin Hr. E. Fr. Hartz, der geh. Rath Hr. Dr. Fr. Alb. von Langenn zu Dresden, der Stadtrichter zu Grimma Hr. Fr. Wilh. Richter, der Cammerrath u. Oberlandfeldmesser Hr. Wilh. E. Aug. von Schlieben zu Dresden der Robelsender Hr. Wilh. E. Aug. von Schlieben zu Dresden der Robelsender Hr. Wilh. E. Aug. von Schlieben zu Dresden, der Buchhändler Hr. Theod. Chr. Fr. Enelin zu Berlin, derzeit, Bop. d. goo. d. Lit, V., Lit, Mise,

Vorstand des deutschen Buchh.-Vereins, der Buchhändler Hr. Fr. Perthes von Hamburg in Gotha.

Hr. Hofrath Burchardt zu Magdeburg hat den rothen Adler-Orden

4. Cl. erhalten.

Hr. Advocat Dr. Mor. Kriegel zu Leipzig ist zum Beisitzer bei der

dasigen Juristenfacultät ernannt worden.

Der Provinzial-Schulrath und Gymnasial-Director Dr. Lucas zu Königsberg, bisher zugleich Docent an dasiger Universität, ist zum ausserordentl. Prof. in der dasigen philos. Facultät ernannt worden.

Der bisher. Privatdocent zu Halle, Hr. Dr. K. O. v. Madai ist zun ausserord. Prof. in der jurist. Facultat der dasigen Universität ernant

worden.

Hr. Dr. Gust. Monod, Mitglied der medicin. Facultat zu Paris, ist

zum Chirurg auf Hospital Cochin ernaunt worden.

Der kön. preuss. geh. Justizrath und Landgerichts-Director, Hr. Dr. Neigebnur zu Franstadt hat den rothen Adlerorden 4. Cl. erhalten.

Der bekannte Reisende, Cap. Sir John Ross, hat den rothen Adler-

orden 3. Cl. erhalten.

Der Director des astronomischen Observatoriums zu Padua, Prof. Santini hat das Ritterkreuz des Dannebrog-Ordens erhalten,

### Universitätsnachrichten.

Seit unserm letzten ausführlichen Berichte (liter. Misc. Leipzig. Bd. 4. S. 10-15.) haben wir aus der Universitäts-Chronik folgendes mitzutheilen:

Den jährlich am Reformationsfeste d. 31. Oct. stattfindenden feierlichen Rectoratswechsel der Universität kündigte im Namen des abgehorden Rector magnificus, Prof. Dr. Wilh. Andr. Hnase, der zeit. Dechast der theol. Facultat, Hr. Kirchenrath Dr. Geo. Bened. Winer durch eis Programm an, welches den Titel hat: De verborum cum praepositionibus compositorum in N. T. usu partic. I. (23 S. 4.). Der Hr. Vf. bs die Absicht, da die Meinungen der Interpreten zwischen der Annahme des Pleonasmus und der emphatischen Verstärkung des in dem Verb ausgedrückten Hauptbegriffes schwanken, und ihre Entscheidungen is einzelnen Fällen fast allein auf die Autorität eines suhjectiven Gefühls sich stützen, theils die Kraft der Argumente zu prüfen, womit sie ihre Erklärer gen zu erhärten suchen, theils der allgemeinen Natur der Sprache gemässust mit Rücksicht auf den Sprachgebrauch des N. T., der Etymologie und der Wortstellung soweit als möglich festere Grundsätze über den fragliches Gegenstand aufzustellen (S. 6). Die vorl. Part. I. (Cap. I. §. 1. 2) verbreitet sich mit der gewohnten Gelehrsamkeit und dem gewohnten Scharfsinn speciell über die Annahme, dass die mit Präpositionen zusanmengesetzten Verba pleonastisch gebraucht wurden. — Das Rectorat der Universität verwaltet vom 31. Oct. 1834 bis dahin 1835 der ordent. Prof. der Geschichte und Ritter vom Dannebrog, Wilh. Wachsmuth.
Am 18. Nov. hielt Hr. Prof. extr. Dr. Gust. Haenel zum Antritte

der ihm verliehenen ausserordentl. Professur die Rede: De glossatoribs ab injusta nonnullorum reprehensione vindicandis, zu deren Anhörung s mit der Schrift Antiqua summaria Codicis Theodosiani ex cod. Vaticate nunc primum edita. Praemissa est codicis et summariorum descriptio eislud (Lips. XVI v. 62 S. gr. 8.). Es ist diess gleichfalls eine Frucht der früheren gelehrten Reisen des Vfs., und es hat derselbe, da diese Gelegenheitsschrift auch in den Buchhandel gekommen (Hinrichs'sche Buchlm. 16 Gr.) bereits oben im Repert. Bd. 3. No. 2737 darüber berichtet.

Ende November erschien das zur Ankundigung der jährlich wieder

kehrenden Ernennung der Doctt. d. Philos. im Namen des zeit. Procancellars der philos. Facultät vom Herrn Comthur, Prof. Dr. Gottfr. Hermann verfasste Programm. Es enthält emendationes Pindaricae (24 S. 4.),

namentlich zu Pyth. III. IV. V. VI.

Am 2. Dec. erhielt Hr. Gust. Thd. Ado. Grossmann aus Frankenhausen die Würde eines Doctors der Med. u. Chirurgie nach Vertheidigung seiner Inauguralschrift: De frictione medica (Hirschfeld. 19 8. 4.). Der Vf. bringt einen in unverdiente Vergessenheit gerathenen diatetischen Gebranch in Erinnerung, und seine Bemerkungen hierüber sind vollständiger als über die therapeutische Benutzung der Friction, die freilich durch die Choleraepidemie eine größere Ausdehnung erhielt, aber doch besonders für die Anwendung des Quecksilbers u. s. w. wichtig ist. – Das hierzu gehörige Programm des Procancellars Hrn. Prof. Kuhl: Quaestionum chirurgicarum Part. XIV. (20 8. 4.) berichtet über die fruchtlose Unterbindung der rechten Subclavia im Verlause der Behandlung einer Stichwunde. Der Kranke starb unter der durch nichts zu stillenden Blutung. Ausser dem Curriculum vitae des Vfs. der Dissertation ist noch das des Hrn. Enzmann (8. liter. Misc. Bd. 2. S. 3.) eingeschaltet.

Durch Ministerialverordnung vom 6. Dec. wurde der bisherige Privatdocent der Philosophie und Custos der Universitätsbibliothek, Hr. M. Gustav Hartenstein zum ausserordentl. Professor der Philosophie ernannt.

Am 17. Dec. hielt Hr. Appellationsrath Prof. Dr. Wilh. Ferd. Steinacker die übliche Disputation pro loco in fac. jur. obtinendo, sowie am folgenden Tage die zum Antritt der ihm übertragenen ordentl. Professur des vaterl. Rechts erforderliche Rede: De novo juris civilis codice caute adornando. In dieser doppelten Veranlassung erschien die Abhandlung: De jure fideicommissorum familiae secundum leges saxonicas P. I. u. II. (Staritz, 38 u. 26 S. gr. 4.), worin Cap. I. De notione fideic, fam. recte constituenda (— 28) zuvörderst dasjenige fid. fam., welches immerwährend bei der Familie bleiben soll, also nicht auf bestimmte Grade beschränkt ist, und in einer unbeweglichen Sache besteht, als proprium, dasjenige aber, bei dem eins dieser Erfordernisse fehlt, als improprium bezeichnet wird, wogegen sonst, wenigstens in Sachsen, nichts auf den Stand des Errichtenden (also selbst ein Bauer), noch auf das Verhältniss der kunftigen Erwerber zu ihm (also auch für fremde Familien, denn überhaupt können die Regeln über Lehnsfolge hier nicht eintreten), eben so wenig darauf, ob das Grundstück schon vorhanden oder erst aus der Erbschaftsmasse erkauft werden soll, noch auf die zum Grunde liegende Absicht ankommt. Cap. II. Explicatio loci l. judic. rec. (§.7. ad Tit. I.) wird über die Beschaffenheit der erforderlichen gerichtlichen Confirma-tion und Consenses und dessen Wirkung, wenn er wirklich oder nicht hinzugetreten, endlich über die Personen, von welchen (am sichersten wohl vom Errichter selbst) und zu welcher Zeit solche anzusuchen sind. - Pars II. Cap. III. De jure gentilium tollendi mutandive fid. fam. (-26) wird namentlich zur Erläuterung der Dec. X., welche lediglich von confirmirten Fideicommissen handelt, und wo die Worte im Anfange: "oder von denen" nicht mit "yorhanden", sondern mit "verwandt" zu verbinden, wie denn dass am Ende "was vorstehend verordnet" auf den ganzen Inhalt zu beziehen sei, gegen Bauer, und dass nach gem. Rechte auch die später geborenen Kinder zur Anfechtung einer Veräusserung befugt sind, gegen Mühlenbruch erwiesen. — Soviel zur kurzen Andeutung des reichen Inhaltes dieser Schrift, die bei der zu erwartenden neuen Gesetzgebung nicht ohne Einfluss bleiben kann und darf.

Am 30. Dec., bis wohin die sonst den 6. Nov., den Geburtstag des Stifters, abzuhaltende Fejerlichkeit wegen verschiedener Hindernisse verlegt werden musste, wurde von dem Stud. jur. B. R. Treitsehke die

Mager'sche Gedächtnissrede: De fine et consilio poenarum criminalium gehalten. Hr. Ordin. Domh. Dr. Günther lud dazu durch ein Programa cin: Observatio de jurejurando credulitatis contra veritatem praestio (Staritz, 12 S. 4.). - Erben hatten nämlich den ihnen über ein, anderwarts allenfalls bis zum supplet, oder purgat, zu erweisendes factum ihres Erblassers angetragenen Eid de credulitate abgeschworen; der Gegner trug auf Untersuchung wegen Meineids an, die auch der Schöppeastuhl zuliess, die Facultät aber aber aus dem im Programme in extense mitgetheilten trefflichen Entscheidungsgrunde missbilligte, indem, "se lange nicht entweder das streitige Factum selbst und dass die Denusciaten Kenntniss davon gehabt, mindestens hätten erlangen konnen, in völlige Gewissheit gestellt, oder Thatsachen beigebracht werden, worzu folgt, dass die Denunciaten zur Zeit der Eidesleistung eine andere Uberzeugung hatten, als sie eidlich bestärkten", eine derartige Unterschung nicht Statt finden kann

Am 14. Jan. erwarb sich Hr. M. Wilh. Ludw. Petermans die Rechte eines akademischen Docenten durch Vertheidigung seiner Inauguralschrift: De flore gramineo adjectis graminum circa Lipsiam tam sponte nascentium quam in agris cultorum descriptionibus genericis (Staritz, 80 S. gr. 8.), über die, da sie in den Buchhandel gekommen (Barth, 12 Gr.) ober Repertor. Bd. 4. no. 329. berichtet wurde.

Am 21. Jan. habilitirte sich auf dem philosophischen Katheder Hr. M. Jac. Heinr. Kaltschmidt durch Vertheidigung der Abhandlung: De duabus rebus, quae in arte grammatica negliguntur et de via et ratione linguam latinam tirones docendi (24 S. 4.). Als die beiden Grundfehle der grammatischen Wissenschaft hebt der Vf. den Mangel eines bestimmten Princips (mit näherer Bezugnahme auf Bernhardy, Harris u. Becker) und den Mangel eines inneren Zusammenhanges der Syntax hervor (8. 1—9). Dann folgt im 3. Cap. die Angabe der Art, auf welche der Viglaubt, dass der latein. Sprachunterricht die ersten 3 Jahre hindurch anzuordnen sei. Cap. I. De universa linguam latinam docendi methode (‡ S.). Cap. II. De docenda primo anno etymologia (S. 10-13). Cap. Ili. De docenda secundo anno syntaxi enuntiationis (S. 13-18). Cap. IV. De docenda tertio anno syntaxi periodi (S. 18-24). Capp. III. u. IV. enthalten eine mit Beispielen belegte Zusammenstellung verschiedene Wort- und Satzverbindungen.

Am 29. Jan. vertheidigte Hr. Prof. Dr. C. G. Wächter pro loco is facult. jurid. obtinendo seine Schrift: De lege Saxonica d. VIII. s. Febr. 1884 lata commentarii pars I. (Weidmann, IV u. 67 S. gr. 8.), über die bereits oben Repertor. Bd. 4. n. 312 ausführlicher berichte worden ist, und wobei es nur der Bemerkung bedarf, dass in dem versprochenen zweiten und dritten Theile ein Commentar über die einzelnes

Paragraphen der Ges. folgen soll.

Am 5. Febr. fand eine gleiche Disputation pro loco von Seiten des Herrn Ass. Dr. C. Fr. Freiesleben Statt über die Abh.: De exceptionibus, quae mercibus emtis opponuntur (Staritz, 30 S. gr. 8.). Der Vibehandelt, nachdem er die beiden allgemeinen Bedingungen, unter weben der die beiden allgemeinen Bedingungen, unter weben der die beiden allgemeinen Bedingungen, chen die exc. redhibitoria und quanti minoris, vorkommen können, nänlich dass der Käufer sich der Sache noch nicht angemasst und den Verkäuser von deren Beschaffenheit zeitig in Kenntniss gesetzt habe, erörtert hat, die einzelnen hier einschlagenden Fälle, namentlich auch was die Käuse von Vieh betrifft, mit grosser Genauigkeit und praktischer

Am 21. Febr. trat Hr. M. Gust. Hartenstein die ihm ertheilte auserordentl. Professur der Philosophie mit der gewöhnlichen Rede an, su welcher er durch ein Programm: De methodo philosophiae, logicae legi-

bus adstringenda, finibus non terminanda (38 S. S.), eingeladen hatte. Nach einer kurzen Erwähnung der entgegengesetzten Ansichten über das Verhältniss der formalen Logik zur Philosophie selbst entwickelt der 1. Theil (S. 5-22) unter der Voraussetzung, dass der Satz des Widerspruchs gilt und der Denker sich bei der Bearbeitung der Begriffe durchweg in seinem Vorstellungskreise eingeschlossen findet, die allgemeinsten methodologischen Sätze in Beziehung auf die Probleme der Philosophie, je nachdem die letzteren entweder bloss in der Frage bestehen, wie sich die rechtmässige Verbindung zweier Begriffe oder ganzer Begriffssysteme nachweisen lasse, oder sich vermöge der Entwickelung der in den gegebenen Ersahrungsbegriffen liegenden Widersprüche einer nothwendigen Ergänzung darbieten. Der 2. Theil sucht hierauf die Haltlosigkeit der Gründe darzulegen, mit welchen Hegel die Ungültigkeit des Grundsatzes der Identität im Gebiete speculativer Untersuchungen darzuthun gesucht hat (8. 23-37). Dieser letzte Theil kann als Nachtrag zu dem Programme von Herbart: De principio logico exclusi inter contradictoria non negligendo (Gött. 1833), betrachtet werden; wie denn auch übrigens auf die diesem Denker eigenthumlichen Untersuchungen die gebührende Rücksicht genommen worden ist.

### Französische Literatur.

Mémoires de l'académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. Année 1834. Dijon, Lagier. (Paris, Treuttel et Würtz.) 15 Bog. mit 1 Kupf. gr. 8.

Précis analytique des travaux de l'académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pendant l'année 1834. Rouen, Périaux.

1885. 213 Bog. gr. 8.

De la société chrétienne au IV. siècle, d'apres les lettres des pères de l'eglise grecque. Par J. L. Genin. Paris, Hachette. 1835. 243 Bog. gr. 8. (6 fr.)

Des Bischofs Bossuet sämmtliche Werke besorgt der Buchh. Gau-thier zu Besançon in 4 verschiedenen Ausgaben. Tom. 1 u. 2 sind bis jetzt erschienen. (68½ Bog. gr. 8. —  $68\frac{1}{12}$  Bog. kl. 8. —  $36\frac{1}{2}$  Bog. 12. 241 Bog. 18.)

Concordia rationis et fidei contra veteres nuperosque rationalistas.

Auctore theologo Tarentasiensi. Lugduni, Guyot. 1835. 21 Bog. 8.

Epistolarum B. Pauli apostoli triplex expositio. Auctore R. P. Bern-

hardino a Viconio. 6 Voll. Besançon, Outhenin-Chalandre. 1835. 115
Bog. 12. (12 fr.)
Das Missale des Bisthums Rochelle "Missale Rupellense" erschien

bei Leclère zu Paris. 1835. 181 Bog. gr. fol. Schon oben haben wir auf das Werk von Eug. Burnouf: "commentaire sur le Yaçna, l'un des livres religieux des Parses. Ouvrage contenant le text zend expliqué pour la première fois, les variantes des quatre mss. de la bibliothèque royale et la version sanscrite inédite de Né-Vor Kurzem erschien des 1. Thls. 2. riosengh" aufmerksam gemacht. Abth. Paris, impr. royale. 1835. 61 Bog. gr. 4.

Von dem bekannten Werke: "origine de tous les cultes, ou religion universelle, par Dupuis", hat eine neue mit Untersuchungen über den Thierkreis von Denderah u. a. vermehrte Ausgabe P. R. Auguis besorgt,

Tom. I. II. III. Paris, Rosier. 1835. 891 Bog. gr. 8.

Die archäologische Gesellschaft zu Montpellier hat: Publications de la société archéologique de Montp." No. 1. herausgegeben. (Paris, Mercklein.) 1835. 9½ Bog. 4. (6 fr.)

Campagne de Rhamsès-le-Grand (Sésostris) contre les Schèta et

leurs alliés. Manuscrit hiératique égyptien, appartenant à M. Sallier. Notice sur ce manuscrit. Par Franç. Sulvolini. Paris, Dondey - Dapré.

1835. 81 Bog. mit 2 Steintaf, gr. 8.

L'Italie, la Sicile, Malte, la Grèce, l'Archipel, les îles Joniennes & la Turquie; souvenirs de voyages histor, et anecdotiques. Par M. J. Giraudeau. Paris, Delaunay. 1835. 25; Bog. gr. 8. mit 14 Steintaf. (7 fr. 50 c.)

Promenades d'un artiste en Allemagne, en Italie, en Suisse et es France. Tom. I. Livr. I. Paris, Renouard. 1835. gr. 8. Vollständig wird das Werk aus 6 Bänden jeder zu 26 Bog. mit 25 Steintaf, beste-Es erscheint in einzelnen Lieferungen von 5 zu 5 Tagen à Bog. mit Abbild. 60 c. Der erste Band enthält die Ufer des Rheins, Belgien und Holland, der zweite die Schweiz, Tyrol und Oberitalien.

Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage es Orient (1832-33), ou notes d'un voyageur. Par M. Alph. de Lamartine. Tom. I. II. et III. Paris, Gosselin. 1835. 73; Bog. mit 1 Portr. gr. &

(Mit dem 4. Bande, welcher nächstens erscheint, zusammen 30 fr.)

Victor Jacquemont's "voyage dans l'Inde, pendant les années 1828 à
1832" erscheint in einzelnen Lieferungen zu 4 bis 5 Bog. Text mit 6
Tafeln Abbildd. (à 8 fr.) Paris, F. Didot. gr. 4. Das Ganze soll au
4 Bänden bestehen, Dentagell en 1828 ausgegeben werden.

Campagnes de Portugall en 1833 et 34. Relation des principaux événemens et des opérations militaires de cette guerre. Par un officier français attaché au service de Don Miguel. Paris, (Boudon.) 1835.

Bog. mit 1 Abbild. 8. (5 fr.)

Les Pyrénées, ou voyages pédestres dans toutes les régions de ces montagnes depuis l'Océan jusqu'à la Mediterranée, contenant la description générale de cette chaine; des observations botaniques et géologiques, et des remarques sur l'histoire, les moeurs et les idioms de diverses races, qui l'habitent. Par M. Chausenque. 2 Voll. Paris, Lecointe et Pouquin. 1835. 44 Bog. mit 5 Kupf. gr. 8.

Voyage dans le pays des Basques et aux bains de Biaritz, contenant des observations sur la langue des Basques, leurs moeurs, leurs caractères etc. Par Prosp. de Lagarde. Paris, Audin. 1835. 6 Bog. 18. (2 fr.

50 c.)

Von dem interessanten Werke: Annales de Haynaut, de Jean Lesévre; publiées pour la première fois avec des notes, par le Marquis de Fortin d' Urban, pour servir de supplément aux Annales de Jacques de Guyse, ist der 16. Theil erschienen. Paris, Fournier. 1835. 32 Bog.

Chroniques de France. Isabel de Bavière. (Règne de Charles VI.)

Par Alex. Dumas. 2 Voll. Paris, Dumont, 1835. 52 Bog. gr. 8. (15 fr.)

Mémoire sur la bataille de Bouvines en 1214, enrichi de remarque historiques, stratégiques et critiques; d'une liste raisonnée des auteurs consultés; d'une table des personnes et des lieux et du plan des opérations. Par M. Lebon. Lille, Vanackère fils. 1835. 11 Bog. mit 1 Plan. gr. 8. (2 fr. 50 c.)

Von dem schon oben genannten Werke von Th. Licquet: "Histoire de Normandie depuis les tems les plus reculés jusqu'à la conquête de l'Angleterre en 1066", mit einer Einleitung von G. B. Depping, ist der 2. Band erschienen. Rouen, Périaux. 1885. 283 Bog. gr. 8.
Essai sur l'histoire naturelle de la Normandie. Par C. G. Chesnor.

J. Partie. Quadrupèdes et oiseaux. Bayeux. (Paris, Lance.) 1834. 26 Bog. 8. mit 7 Taf. Abbildd. (6 fr.)

Die Zahl einzelner Monographieen zur Geschichte kleinerer Bezirke,

Städte u. s. w. nimmt in Frankreich fortwährend zu. Neuerdings erschienen wieder:

Essai historique sur Miribel, petite ville de l'ancienne province de Bresse, précéde d'une dissertation sur la double voie souterraine, présumée romaine, qui passe sous cette ville. Par Théod. Laurent. Laurent. 1835. 9½ Bog. gr. 8.

Recherches historiques sur la ville et les anciennes baronnies de Tonneins. Par L. F. Lagarde. Agen, (Noubel.) 1835. 84 Bog. mit 2 Kupf. gr. 8.

Memoire sur l'antiquité des peuples de Bayeux. Par M. Mangon de Lalande. Bayeux, Groult. 1835. 7 Bog. 8.

Jane Grey. Episode de l'histoire d'Angleterre. Par Alph. Brot.

2 Voll. Paris, Souverain. 1835. 48 Bog. 8. (15 fr.)

Nicht frei von entbehrlichen Declamationen, jedoch mit Geist geschrieben ist das Werk: Du pacte social, et de la liberté politique, considérée comme complément moral de l'homme. Tom. I. Paris, Moutardier. 1835. 27½ Bog. gr. 8. (7 ft. 50 c.)

Hr. Laponneraye gibt mélanges d'économie sociale, de littérature et de morale in 2 Banden heraus, die bogenweise (à 25 c.) erscheinen. Das Ganze wird aus ungefähr 50 Bog. bestehen. Paris, (d'Herban.)

18**3**5. gr. 8.

Das Werk von C. B. M. Toullier: ,,le droit civil français, suivant l'ordre du code. Ouvrage dans laquel on a tâché de réunir la théorie à la pratique" wird mit Noten von Carré zu Rennes fortgesetzt von dem Adv. J. B. Duvergier. Der 1. Theil (der ganzen Folge 16. Theil) beginnt mit art. 1582. Paris, Renouard. 1835. 41 Bog. gr. 8. (10 fr.) Mit 8 Bänden soll das Ganze beendigt sein und dann 1 Band Uebersichten und Register folgen. - Ein ähnliches Werk mit Beziehung auf das genannte von Toullier hat unt. d. Tite: "Le droit civil, expliqué suivant l'ordre des articles du code, depuis et y compris le titre de la vente. De la prescription, ou commentaire du titre XX. du livre III. du code civil" etc. M. Troplong gleichzeitig begonnen. Paris, Hingray. 1835. 44 Bog. gr. 8. (9 fr.)

Des jungst verstorbenen Prof. zu Strasburg J. F. Lobstein letzte Schrift heisst: Essai d'une nouvelle théorie des maladies, fondée sur les anomalies de l'innervation. Strasbourg, Levrault. 1835. 34 Bog. 8.

J. Cruveilhier's anatomie descriptive geht ziemlich rasch vorwärts. Vor Kurzem erschien Tom. 3. (Paris, Bechet j.) 34 Bog. gr. 8. (5 fr.)
Traité de pharmacologie. Par P. L. Cattereau. Paris, Rouvier et
Lebouvier. 1835. 521 Bog. gr. 8. (9 fr.)
Die in Deutschland zum Theil wieder vergessenen Betrachtungen von

C. C. Sturm haben in Frankreich noch ein Ziemlich grosses Publicum. Von einer neuen verbess. Ausgabe: Considérations sur les oeuvres de Dieu dans le règne de la nature et de la Providence, pour tous les jours de l'année. Trad, de l'allemand etc. erschien Th. 1. 2. die Monate Jan. bis Aug. enthaltend. Paris, Brunot-Labbe. 1835. 12 (5 fr.)

Les trois as. Par Spindler et W. Blumenhagen. Trad. de l'allemand par Ch. le Dhuy. 2 Voll. Paris, Lachapelle. 1835. 50; Bog. 8.

(15 fr.)

Guiscriff. Scènes de la terreur dans une paroisse bretonne. Précédé d'une notice histor. sur la chouannerie. Paris, Dentu. 1835. 24 Bog.

Li romans de Garin le Loherain, publié pour la première fois et précédé de l'Examen du système de M. Fauriel sur les romans carlovine

giens. Par M. P. Pâris. Tom. II. Paris, Techener. 1835. 121 Bog. 12.

Auch unt. d. Tit.: Romans de douze pairs de France. n. III.

Fabliaux inedits, tirés du manuscrit de la bibliothèque du roi a. 1830 ou 1239. Par A. C. M. Robert, conservateur de la bibliothèque royale de St. Geneviève. Paris, Rignoux. 1835. 8. Ziemlich unbedeutend.

Les amours des plantes; poëme, accompagné de nombreuses notes sur la botanique et la physiologie végétale. 23 Bog, gr. 8. In 4 Gesangen. Paris, Corbet ainé. 1835.

Catherine II. Par Mme, la duchesse d'Abrantès. Paris, Dumont.

, 1835. 193 Bog. gr. 8. (7 fr. 50 c.)

Le comte de Toulouse. Par Fréd. Soulié. 2 Voll. Paris, Gosselia.

1835. 51 Bog. gr. 8. (15 fr.)

La grande prieure de Malte. 1565. Par M. de La Madelaine. 2 Voll. Paris, Dupont. 1835. 494 Bog. 8. (15 fr.)

Une Pythonisse contemporaine. Par Mme. Caroline Delestre. 2 Voll. Paris, Levavasseur, 1835. 48 Bog. gr. 8. (15 fr.)

La camériste. Roman de moeurs. Par Mme. Louise Lemercier.

Paris, Werdet. 1835. 29 Bog. gr. 8. (6 fr.) Marie, ou l'esclavage aux Etats-Unis. Tableau de moeurs américaines. Par Gust. de Beaumont. 2 Voll. Paris, Gosselin. 1835. 47 Bog. gr. 8. (15 fr.)

Les Créoles, ou la vie aux Antilles. Par J. Levilloux (de la Mattinique). 2 Voll. Paris, Souverain. 1835. 43 Bog. 8. (15 fr.)
Quinze années d'un proscrit. Par le général Guill. de Vaudoncourl.
4 Voll. Paris, Dufey. 1835. 104; Bog. gr. 8. (30 fr.)

Le bon vieux tems. Suite des soirées de Walter Scott. L. Jacob. 2 Voll. Paris, Dumont. 1835, 46 Bog. 8.

Die längst angekundigten: "histoires contemporaines. Par Mme la duchesse d'Abrantès" sind erschienen. 2 Voll. Paris, Dumont. 1855. 44½ Bog. gr. 8. (15 fr.)

La Belgique et la révolution de Juillet. Par Ch. L. de Bécourt.

Paris, Montardier. 1835. 283 Bog. 8. (7 fr. 50 c.)

Sanche-Oriello, prince de Viana, ou les moeurs en Espagne. Parm. moux. 2 Voll. Tours, Mame. 1835. 45 Bog. gr. 8. (15 fr.) Baignoux. 2 Voll.

Anselme. Par Ph. de Busoni. 2 Voll. Paris, Gosselin. 1835. 39

Bog. gr. 8. (15 fr.)
Un homme sans coeur. Par Hippol. Bonnellier. 2 Voll. Paris, Allardin. 1835. 42 Bog. gr. 8. (15 fr.)

In den 85 Departements von Frankreich mit Kinschluss von Corsica erschienen zu Anfange d. J. ungefähr 258 Journale (Tage-, Wochen, Monatsschriften). Nur 3 Departements, die der Ober- und Nieder-Al-pen und der Ober-Pyrenäen hatten kein besonderes Blatt. Von den genannten 258 Journalen sind 100 zu Localnachrichten und gerichtl. Bekanntmachungen, 4 zu rein literarischen Zwecken und 158 zu politischen Nachrichten bestimmt. (Figaro.)

# Literarische Miscellen.

## Todesfälle.

Am S. Jun. starb zu Rom der Cardinal-Priester Franz Maria Pan-

dolfi-Alberici, geb. zu Orvieto 1764.

Am 6. Jun. zu Berlin Joh. Karl Ludw. Gerhard, kon. preuss. Ober-Berg-Hauptmann, Ritter des rothen Adlerordens 1. Cl. m. E. u. s. w., geb. zu Berlin am 23. Jan. 1768.

Am 8. Jun. zu Warschau C. Benj. Lauber, Oberconsistorialrath, erster Pastor der evangel. Gemeinde Augsb. Conf., Ritter u. s. w., 56 Jahre

8 Monate alt.

An dems. Tage zu Mailand, Romagnosi, Prof., einer der ausge-

zeichnetsten italien. Gelehrten unserer Zeit.

Am 9. Jun. zu Unterbach in Rheinpreussen, v. Pestel, vormal. Oberpräsident der Rheinprovinz, ein sehr geachteter u. vielfach verdienter Staatsbeamter.

Am 10. Jun. auf einer Badereise, zu Wiesbaden, Gudme, kön. dän. Landinspector, auch als Schriftsteller bekannt, 56 Jahre alt.

Am 11. Jun. zu Krakau Dr. Geo. Sam. Bandtke, ordentl. Prof. der Literaturgeschichte u. Bibliographie u. Universitäts-Bibliothekar das., einer der ersten Literaten Polens in den letzten Jahrzehenden, geb. zu Lublin am 25. Nov. 1768.

Am 12. Jun. zu Bassano Jacob Vittorelli, als Dichter von seiner Na-

tion sehr geachtet, geb. am 10. Nov. 1749. Am 13. Jun. zu Bonn Dr. Wilh. Ad. Diesterweg, ordentl. Prof. der Mathematik an der das. Universität, u. derz. Director der wissenschaftl. Prüfungscommission, als gelehrter mathemat. Schriftsteller rühmlich bekannt, geb. zu Nassau-Siegen am 27. Nov. 1782.

An dems. Tage zu Dresden Dr. Carl Gfr. Erdmann, Amtsphysicus

u. prakt. Arzt daselbst, im 63. Lebensjahre.

Mitte Juni zu Berlin Orion Julius, als Dichter, Schriftsteller und

Schauspieler bekannt.

Am 16. Jun. zu Brandenburg an der Havel Glo. Kalisch, kön. Su-

perintendent u. Ober-Domprediger das., im 82. Lebensjahre.
Am 17. Jun. zu Vanvres bei Paris Bonaventura Viemojowski, der letzte Präsident der polnischen Nationalregierung während der Revolution von 1831.

Am 18. Jun. zu London William Cobbett, Parlamentsmitglied, einer der eifrigsten Anhänger des Radicalismus, für die Erhebung des niedern Volkes in materieller u. intellectueller Hinsicht eifrigst bemüht, als Schriftsteller durch die Zeitschrift "Cobbett's Register" (1800-1810) u. a. bekannt, geb. 1766.

An dems, Tage zu Ilmenau Dr. Heinr. Leng, einer der fruchtbarsten Schriftsteller im Gebiete der Gewerbs- und Fabrikenkunde, geb. zu

Kisenach.

## Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Der Collegien-Secretair Hr. Berednikow zu St. Petersburg ist zum Bibliotheker bei der das. Akademie der Wissenschaften ernannt worden.

Die Juristen-Facultät der Univ. zu Würzburg hat den Prof. der Theologie zu Bonn, Hrn. Dr. Brmm, in Anerkennung seiner verdienstlichen Leistungen im Gebiete des Kirchenrechts honoris caussa zum Doctor der Rechte ermant. der Rechte ernannt.

3

Der Prof. Ermerius zu Francker ist zum Prof. der Mathematik und der Naturwissenschaften an der Univ. zu Gröningen ernannt worden.

Der bekannte Orientalist, Hr. Prof. Freitag zu Bonn, hat den ro-

then Adlerorden 4. Cl. erhalten.

Die société des sciences phys., chimiques et arts agricoles et industr. de France hat den als Schriftsteffer u. durch Erfindung eines Dampfbrennapparats rühmlich bekannten k. pr. Reg.-Secretair Ludw. Golf zu Trier

zum corresp. Mitgliede ernannt.

Der bisher. Hauptprediger an der protestant. Hauptkirche zu München u. S. Oberconsistorialrath, Hr. Dr. Kaiser, ist in die 2. Rathsstelle aufgerückt u. seines Predigtantes enthoben worden. Zur dritten Rathsstelle und zum ersten Hauptprediger wurde der Oberconsistorialrath Dr. Faber ernannt u. die erledigte Stelle des reformirten geistlichen Rathsdes protestantischen Oberconsistorii zu München dem bisherigen ersten Consistorialrathe zu Ausbach, Hrn. Dr. Fuchs, übertragen.

Dem Franciscaner, Hrn. Wolfg. Kome, Guardian des Convents zu Dorsten und Lector der Philosophie u. Theologie hab die theolog. Facultät zu Münster, am 10. Jun. hoporis caussa die theologische Doctorwürde

ertheilt.

Der Badearzt zu Swinemunde, Dr. Kind, ist zum kon, pr. Hofrath

ernannt worden.

Der bisher. Privatdocent, Hr. Dr. Aug. Knedel, ist zum ausserordestl. Prof. in der evangelisch-theolog. Facultät der Univ. Breslau ernannt worden.

Der bisher, ord. Prof. der Theol. zu Tübingen, Dr. J. A. Möhler, ist zum ordentl. Prof. der Theologie an der Univ. zu München ernannt worden.

Der kön. preuss. Oberconsistorishrath Dr. Müller zu Münster hat

die Schleife zum rothen Adler-Orden S. Cl. erhalten.

Dem Ex.-Jesuiten Frz. Stuchowski ist die neu creirte ord. Professar der Religionswissenschaft, der griech. Sprache u. Erziehungskunde an der Univ. Krakau mit einem Gehalte von 1000 Thirn. verliehen worden.

Hr. Baron v. Styrum zu Harlem ist zum Director der holland. Ge-

sellschaft der Wissenschaften am 28. Mai erwählt worden.

Hr. Augustin Thierry, ala Historiker wohlbekannt, ist zum Bibliothe-

kar des Herzogs von Orleans ernannt worden.

Des Rector der flensburger Gelehrtenschale, Dr. F. C. Wolff, ist zum Ritter vom Dannebrog ernannt worden:

## Universitätsnachrichten.

#### Leipzig,

Am 5. März 1835 feierte die philos. Facultät die jährliche Krassnung der Doctoren d. Philos. u. Mag. d. fr. K. Im Namen des zeitigen Decans hatte Hr. Comthur, Prof. Dr. Gfr. Mermann das dazu gehörige Programm (24 S. 4.) verfasst. Es enthält als Fortsetzung des oben 8. 10 genannten Ankündigungsprogrammes Remerkungen u. Verbesserungen zu Pindar. Pyth. VII.—XII., welche sich theils auf den Phan m. Imhalt der Gesänge, theils auf einzelne Stellen in metrischer, exegetischer u. kritischer Rücksicht beziehen. Als Jahilane finden wir auch, diesumal drei Männer genannt: den Hrn. OHGR. u. Ritter des GVOrdens, Dr. Heist. Blümner zu Leipzig, Hrn. Geo. Fr. Baumgürtel, coll. V., empr. an der Thomasschule das., u. Hrn. Leber. Christ. Gli., Schmidt; Pfarren zu Glösen, bei Chemnitz. — Hongris caussa hatten der Zeitfolge mach, im, Verlauf dieses Jahres die philos. Doctorwürde erhalten Hr. Heiser. Amp.

Marschner, (als Componist allgemein bekannt); der k. S. Geheime Rath Hr. Fr. Athert von Langens (vgl. Rapert. Bd. IV. lites. Misc. S. 84); Se. herzegl. Durchlaucht, der Peinz Friedrich Curl Memil von Holstein-Sonderburg-Augustenburg u. s. w. Vermittelst Diplomes war dieselbe Würde ertheilt worden den Herren: C. Ferd; Wold. Weinheld a. Dresden, Bacc. j. utr.; Aug. Jul. Herm. Voyel a. Leipzig, theol. stud.; Frz. Ludw. Kött-schou a. Grimma, theol. stud.; With. Lodahl a. Diagelstädt, k. pr. Regimentsarzt; C. F. Frid. Fabricius a. Holstein, theol. cand.; Sim. Falkenheim, a. Stargard in Preussen, Verst. einer Privatschule in Königsberg; Eds. Christ. Gimtz a. Dresden, med. stud.; C. Fr. Rob. Lippert a. Leipzig, Bac. j. utr.; Bernh. Brer, a. Dresden, Privatgel.; Arth. Aug. Ludw. Biemer a. Leipzig, jur. et lib. aa. stud.; E. Gfr. Jacobitz a. Dresden, Mitgl. d. k. Semin. u. d. gr. Gea.; Jah. Heinr. Maedler aus Berlin, Astronom, Mitgl. d. geogr. Geo. das.; Jul. A. Hülsse a. Leipzig, Stud. d. Math. u. Phys., Ludw. von Gay, aus Krapion in Croatien, Notar der Croatisch. Banal-Tafel; Heine. Ed. Freisleben a. Dessau, stud. th., C. Aug. Herrm. Schmid a. Dresden, st. th., C. Rob. Peschel a. Döbein, stud. th.; C. Aug. Theod. Werniche a. Berlin, Cand. d. Theol. u. d. Schulamts, Oberlehrer an d. höh. Knabensehule in Drisen; E. Heiner. Milhauser a. Dreeden, stud. theol.; E. Lude. Einenkel a. Geyer, rev. min. cand. u. Lehrer a. d. Mädchenschule in Geyer; Joh. Georg Theod. Grässe a. Grimma, stud. philol.; Jos. Sam. Oswald a. Weisbach in d. Lausitz, rev. min. cand.; Arm. Ang. Theod. Köchly a. Leipzig, st. philol.; Heim. Ad. Neultof a. Annaberg, rev. min. cand. u. Lehrer a. d. Schule in Bischofswerdn; R. Ed. Seiler a. Spitzeunnersdorf, Mitgl. d. k. Semin. u. d. gr. Gen.; Mor. Aug. Rudolph a. Zittau, etud. theol.; C. Frid. Ameis a. Bautzen, st. philol.; Jac. Heinr. Kaltschmidt a. Lübeck, Privatgel.; Rob. Em. Vogt a. Leipzig, rev. min. cand.; Alex. Paliolog. Benizelos a. Athen, Stud. d. Phys. u. Chem.; C. Gottl. Heinr. Erslmann a. Neustrelitz, Lehrer an der Veterinärschule in Berl. u. s. w.; C. With Dietrich, aus Grosschirma, Lehrer a. Gyma. zu Freiberg. — Gemeinschaftlich an dem obengen. Tage wurden creirt die Herren: Chr. Fr. Ehreg. Friebel a. Reika, cand. theol.; C. Ferd. Bliedner a. Buchheim im Altenb., cand. theol., Ludw. Ferd. Fischer a. Kinsiedeln, cand. theol., Fr. Kroner s. Eibenstock, Mitgl. d. k. Sem. u. d. gr. Ges.; Fr. Jul. Delitzsch a. Leipzig; Heinr. Aug. Manitius aus Skäsegen im Meisen., th. stud.; C. Frid. Haltans a. Wurzen, stud. eleg. litt. - Demselben Programm wurde ein zweites, die Lebensbeschreibungen der ernannten Doctoren enthaltendes, beigegeben, welches ebenfalle Hr. Comthur, Prof. Dr. Gfr. Hermann im Namen des zeit. Desans u. Procanc. d. Facultat, auch Rect. maguif. Prof. W. Wachsmuth geschrieben hat (80 S. 4.). Der gelehrte Hr. Vf. erörtert u. ergänzt in demselben zwei Fragmente griechischer Inschriften, welche sich im Boeckh'schen Corp. Inscript. s. n. XVII (S. 25) u. n. XV (S. 34) finden. Auf den speciellen Inhalt kann hier nicht eingegangen werden.

Am 2. Apr. erwarb Hr. Poul Hermone aus Dresden die juristische Doctorwürde durch Vertheidigung seiner Abh.: "Ad legem de agris dispersis dominorum permutatione jungendis, quae in Saxonia regia d. 14. Jun. 1834 promulgata est, illustrandam" (Staritz. 50 S. 4.) Nach einem kurzen Procen. (—S. 15) werden Cap. I. (—S. 32) Pars generalis, die allgemeinen Erfordernisse eines Gesetzes, dass es nämlich mit den höchsten Principien der Gesetzgebung übereinstimme u. zur gelegenen Zeit erscheine, aufgestellt, sodann aber in der Pars specialis (—50) nachgewiesen, dass das erwähnte Gesetz diesen Erfordernissen entspreche. —Das Einladungsprogramm vom Hrn. Domh. u. Prof. Dr. C. Klien: "De ratione jurisprudentiae formulariae generali, atque variarum formularum

in jure dicunde receptarum usu et abusu hodierne P. VI." (Staritz. 82 S. 4.) beschliesst die Reihe der über diesen Gegenstand erschienenen Abhh. (vgl. Rep. Bd. II. liter. Misc. S. 1) u. enthält neben manchen treffenden Bemerkungen über Methode der processualischen Vorträge u. des gesammten rechtswissenschaftlichen Studiums, die in summarischen

Rechtssachen üblichen Formeln der Erkenstnisse.

Am 6. Apr. vertheidigte Hr. Alph. Noack aus Leipzig seine Inaugraldissertation: "De nutricis virtutibus" (28 S. S.), u. erhielt darauf die Würde eines Doctors der Medicin u. Chirurgie. — Der Vf. verbreitet sich in der Kinleitung über die Verhältnisse, welche die Krahrung des Kindes durch eine Amme statt der Mutter erheische, spricht dann von den unerlässlichen Eigenschaften der Personen, welche als Ammen brauchbar sein sollen, u. wie diese zu erforschen, u. endlich von der Abwartung u. Fürsorge, deren die Amme selbst bedarf; Alles dieses aus des Schriftstellern, welche hierüber vorhanden sind; zusammengestellt.

Am 7. Apr. vertheidigte Hr. Dr. Otto Bernh. Kühn seine Dissertstion: "Quaestio politiae medicae de ratione qua medicamenta chemice parata in pharmacopoea publica tractari debent" (26 S. 4.), um als ordesti. offentl. Prof. der theoret. Chemie in die medic. Facultät als Beisitzer cinzutreten. Die angeführte Schrift bespricht eine in der neuesten Zeit mehrfach verhandelte Frage: ob es zweckmässiger sei, für die Bereitung eines officinellen Präparates in den Pharmakopöen eine Vorschrift ab Gesetz aufzustellen, oder mehrere, unter denen die Auswahl überlassen bliebe? Gegen das Erstere spricht besonders der stete Fortschritt der Chemie und Pharmacie; gegen das Andere der Widerspruch zwischen gesetzlicher Bestimmung, die sich nur auf eine Bereitungsart erstrecke kann, u. der Willkür in der Auswahl mehrerer. Der Vf. entgeht diesen Dilemma durch den Satz: gar keine Bereitungsweise sei vorzuschreibes, sondern blos die Eigenschaften, die das Präparat haben solle, als gesetsliche Forderung aufzustellen; er vindicirt daher dem Apotheker die Freiheit, jedes Präparat auf die ibm geeignetste Weise anzusertigen, oder auch es so qualificirt, wie verlangt wird, anderweit anzukaufen. nach diesen Voraussetzungen eine Landespharmakopöe gestalten werde, erläutert er zuletzt mit einigen Beispielen. Es kann nicht fehlen, das die schlagenden Grunde, aus Wissenschaft und Erfahrung hergenommes, womit der Vf. seine Ansicht unterstützt, bei Denen, welche an der Redaction von Pharmakopöen irgend einen Antheil haben, Aufmerksankeit und wahrscheinlich auch Berücksichtigung finden werden.

Am 9. Apr. disputirte der als Bearbeiter der kirchenrechtlichen Quellen bereits rühmlich bekannte Hr. Dr. Aem. Ludw. Richter, dessen Thätigkeit auch durch die göttinger Facultät durch Ertheitung des Doctorts anerkannt worden ist (vgl. Repert. Bd. 3. Lit. Misc. S. 37), theils pro receptione in numerum doctorum Lipsiensium, theils pro venia legendi conservanda über die von ihm geschrisbene histor.-krit. Diss.: "De emedatoribus Gratiani. P. I." (Kayser. gr. 8.), eine Arbeit, bei der er zugleich Mittheilungen aus den handschriftlichen Schätzen Savigny's benutzen konnte, u. die für jetzt nach einem Prooem. De errorum a Gratiano commissorum origine, (-S. 13) nur Cap. I. De emend. Grat anterom. facta (-S. 36) u. Cap. II. De emend. romana enthält (-Ende), während eine Pars II. die Kritik der römischen u. der spätern Ausgaben enthalten soll. Das Nähere ist anderwärts noch zu berichten.

Am 10. Apr. vertheidigte Hr. Carl Ghe. Lehmann aus Leipzig seine Inauguraldissertation: "De urina diabetica" (56 S. 8.), u. erhielt darauf die Würde eines Doctors der Medicin und Chirurgie. Wir erhalten bier eine schätzbare, durchaus auf eigne Untersuchungen gegründete, aber die frühern Arbeiten über diesen Gegenstand berücksichtigende, chemi-

sche Analyse des Urins zweier Diabetischen, deren zweite sich noch durch Zusammenstellung der Mengen des genommenen Getränks u. des Urins, so wie der Veränderungen die sich an letzteren zwanzig Tage hindurch bemerkbar machten, vermehrt ist. Der Vf. hat durch diese Monographie seine Neigung u. seinen Berufzur Chemie gerechtfertigt. — Die Einladung zu dieser Promotion u. der frühern des Hrn. Dr. Noack hatte der Procancellar, Hr. Prof. Dr. Kuhl, in ein Programm vereinigt, welches die Fortsetzung des am 2. Decbr. 1834 ausgegebenen bildet, u. den Sectionsbericht so wie die gerichtsärztlichen Gutachten des Hrn. Hof- u. Med.-Raths Dr. Clarus u. des Hrn. Vfs eathält, welche die tödtlich abgelaufene Verwundung der Arteria subclavia dextra, wobei noch später die Unterbindung versucht werden musste, veranlasste. Die Motivirung des Endausspruchs, "dass die Wunde nicht für absolut tödtlich zu achten sei, sondern die am 10. Tage nach der Verwundung, am 7. nach Unterbindung der Art. subclavia eingetretene tödtliche Blutung nur als ein durch subjective Ursachen herbeigeführtes Ereigniss u. mithin die Arterienwunde selbst nur als zufällig tödtlich angesehn werden müsse", gibt einen wichtigen Beitrag zu der noch immer nicht ganz festgestellten Lehre von der gerichtsärztlichen Beurtheilung der Tödtlichkeit von Verletzungen.

Dem ordentl. Prof. des Criminalrechts, Hrn. Dr. Carl Geo. Wächterwurde unter d. 25, Apr. die Erlaubniss zur Annahme u. zum Tragen des von dem Könige von Württemberg ihm verliehenen Ritterkreuzes der württ. Krone ertheilt, derselbe auch unter d. 28. Apr. von den Sprucharbeiten der Juristenfacultät auf sein Ansuchen entbunden, dagegen mit dem ausserordentl. Beisitz bei dem Apellationsgerichte mit Stimmrecht

beauftragt u. der Charakter als Appellationsrath ihm verliehen.

Durch Ministerialverordnung vom 7. Mai wurde der Privatdocent, Hr. Dr. phil. Gust. Mor. Redslob, zum ausserord. Prof. der Philosophie, u. durch Verordnung vom 9. Mai der Privatdocent der Rechte, Hr. Dr. jur. Aem. Ludw. Richter, zum ausserord. Prof. der Rechte ernannt.

Würzburg. Im Laufe des vor. Jahres schrieb der Subregens im dasigen Clerical-Seminar Dr. Jos. Helm, welchem provisorisch die ord. Professur der Moral und Pastoraltheologie übertragen wurde, de reali praesentia Jesu Christi in sancta eucharistia. Wirceb. (Richter.) 93 8.8. — Den theolog. Doctorgrad erhielt nach Vertheidigung seiner Inauguralschrift: de ea, quae jus ecclesiasticum et theologiam histor. ac systematicam intercedit, relatione." Herbip. (Becker.) 70 S. S. der Cleriker Geo. Jos. Malkmus, und bei derselben Veranlassung schrieb der Capellan Joh. Mrt. Diw ,,de traditione ceu altero revelationis fonte." (Becker.) VI u. 105 S. 8. - In der juristischen Facultät wurde von Jul. Pat. Reidmeyer ausgegeben die diss. inaugur. de feriis et tempore utili feriarum ratione in processu civili concesso. (Becker.) XVI u. 60 S. 8. - In der medicinischen Facultät erschienen ausser den im Repertor. Bd. 1. liter. Misc. S. 84. bereits genannten Inauguralabhandlungen im J. 1884 noch folgende: C. Fr. Albrecht, einige Beiträge zur genaueren Kenntniss der Anwendung des Crotonöls. (Becker.) 28 S. 8. - Joh. Aug. Sam. Anschätz, (kön. sächs. Bataillonschirurg), de morbis simulatis, praesertim in militibus obviis. (Becker.) IV u. 134 S. S. — Jo. Dannhausen, de vita foetus in utero. (Zürn) 22 S. 8. — Fr. Désor, von der Anwendung der harntreibenden und balsamischen Mittel beim Tripper. (Zürn.) 36 S. 8. — Gleitemann, einige Untersuchungen &b. den sogen. Abdominaltyphus. (Becker.) 95 8. 8. — Ed. Göbel, über ophthalmia Aegyptiaca. 22 S. 8. — Ang. Hannitz (k. griech. Bataillonsarzt), der acute Rheumatismus. (Becker.) 66 8. 8. — Fr. Hartmann, de fluore albo. (Becker.) 28 S. 8. — G. Heermann, üb. die Verschiedenheit der Gesichtsgempfindungen u. Gesichtsvorstellungen. Bückeburg. 80 S. gr. 8. - Phil. Hobelmann,

über die Harnruhr. (Zürn.) 48 S. S. - Fr. Geo. Moffmann, de fluxumenstruerum minio. (Becker.) 28 S. S. - Jac. Abr. Kaufmann, de febri purperali nonnulla, adnexa morbi historia. (Becker.) 20 S. 8. — E. Karamai, perali nonnulla, adnexa morbi historia. (Becker.) 20 S. S. — E. Kormani, üb. das asthma thymionm: Mit 1 Abbild. (Zweibrücken, Ritter.) 31 S. gr. S. — Fel. Leopold, üb. die Resection des Hüftgelenkes. Mit 1 Steindr. (Zürn.) 48 S. gr. S. — Maxi. Lotmer, de hydrophevia quedam. (Becker.) 55 S. S. — Jul. Patter, von dem Vorfall des Utenu. (Becker.) 76 S. S. — Jul. Schetter, üb. die mehrfache Schwungerschaft. (Becker.) 36 S. S. — Gust. Gutl. Hem. Seehrich, de generatione. (Zürn.) 47 S. S. — Jul. Ed. Gölling, de soume. (Gottingae, Dietrich.) 11 S. — Otto W. R. Wendland, de sphygmologis. (Becker.) 60 S. S. — Jos. Zöllner, das Wochenbett in physiologischer, pathologischer und therapeutischer Beziehung. (Becker.) 60 S. S. — Die Zahl der Städireden im Sommerhalbjahre 1834 betrug 377, worunter 93 Ausländer. In Winterhalbjahre 1833 stieg diese Zahl auf 408, worunter 97 Ausländer. Nach den Facultäten: 83 Theologen; 67 Juristen und Kameralinte. Nach den Facultäten: 83 Theologen; 67 Juristen und Philologen.

## Englische Literatur.

M. Allam Cunningham, der Vf. der im vorigen Jahre im "Athenaeun" abgedruckten biogr. u. krit. Gesch. der engl. Literatur von Johnson bi auf W. Scott (ins Deutsche übers, v. A. Keleer; vgl. Repert. Bd. 2. 1. 2061.) gibt jetzt "Lives of the British Poets, from Chaucer to Celeridge." London, Cochrane. 1835. heraus, woza die verhandesen Materialien at vielem Fleisse benutzt sein sollen.

King Alfred, Angle-Saxon version of the metres of Boethius with an English Translation, and Notes. By the rev. Sum. Fow. Londen,

Pickering. 1835.

Platon Apology of Socrates, from the Test of Bakker, with late version and Notes by C. S. Stanford. London, 1885; 8. (10 sh. 6 d.)

Dissertations on the Eumenides of Acechylus, with the greak text, from the German of C: O. Müller. Oxford. 1885, 8. (9 sh. 6 d.)

A discourse of natural Theology, shewing the Nature of the Evidence and the Advantages of the Study. By Lord Brougham. London, Knight. 1855. 296 S. 12. macht viel Aufsehen.

Notices of the holy Land and other Places mentioned in the Sciptures, visited in 1982-83 by the rev. R. S. Hardy. London, 1885. 12.

(9 sh.)

In kirchlicher Beziehung eine sehr interessante Schrift ist: A Narrative of a Visit to the American Churches, hy the Deputation from the congregational Union of England and Wales, by Andr. Reed and J. Matheson. 2 Vols. London, Jackson and Walworth. 1885. 8. (1 lb.

The anglo-saxon church; its history, revenues and general character. By Henry Soumes. London, Parker, 1835. 316 S. S. (40: sh. 6 d.) Der Vf. ist bereits durch seine ,, history of the reformation " ribe-

lichst bekannt.

Von ganz entschiedener Wichtigkeit für die anglische Geschichte ist das Werk: "State papers; published trader the authority of his mejosty's commission." Die zuletzt erschienenen Bände (Vol. II. und III. London, Murray. 1835. 1168 S. 4.) enthalten die gegenseitigen officielen Schreiben der Regierungen Englands und Irlands unter K. Heisrich VIII., und zwar aus dem Zeitraume von 1515 bis 1538 und von da bis 1546. Same alle de la constitución de la

The Corporations of England and Wales, by A. E. Cockbourn, Esq. Vel. I. London, 1885, 8, (12 sh.).

History, antiquities and topography of the county of Sussex, by

J. W. Horeefield. 2 Vols. London. 1884. gr. 4. (6 sh. 6 d.)

History of Ireland. By Thomas Moore, Esq. Vol. I. London, Longman and Co. 1833. (The cabinet cyclopaedia. LXV.) Der Vf. beginnt. mit entschiedener Zuversichtlichkeit die Geschichte Irlands 1000 Jahre

Scenes and legends of the north of Scotland, or the traditional history of Cromarty. By Hugh Miller. Edinburgh, Black. 1885. 429 8.

12. (7 sh. 6. d.)

Die längst angekündigten: memoirs of Lord Bolingbroke, By Geo. Wingrove Cooke, Esq. sind erschienen.) 2 Vols. London, Bentley. 1835.

Memoirs of the life, character and writings of Sir Matthew Hale,

Knight, Lord Chief Justice of England, by J. B. Williams, Esq. London, Jackson and Walford, 1835. 408 S. 12.

Memoirs of John Selden, and of the political struggle during the reigns of the first two Monanchs of the house of Stuart. By Geo. W. Johnson. London, Orrand Smith, 1835. 12.

New Facts regarding the Life of Shakespeare, in a letter to T.

Amyot Esq., by J. P. Collier. London, 1835. 12. (3 sb. 6 d.)

Vitrovius Britannicus; history of Hardwicke Hall, by P. F. Robin-

son, Architect. London, 1835. fot. (8 lb. 8 sh.)

Rough Leaves from a Journal kept in Spain and Pertugal during the years 1832, 3 and 4. By Lieut. Col. Lovell Badcock. London, Bentley. 1835. 407 S. S. (12 sh.) Der Vf. war während der genannten Jahre mit einer polit. Mission in Spanies, dann in Oporto und Lissabon beauftragt und berichtet daher nach eigener Anschauung.

Will. Beckford, Esq., durch seine letzte Schrift: "Itaty with sketches ef Spain and Port." 2 Vols. 2. Edit. London 1884. gr. 8. sehr vertheilhaft bekannt, hat eine Fortsetzung dieses Werkes in der Schrift gegelien: an excursion to the Monasteries of Alcohaça and Batalha. Lon-

don, Bentley. 1835. gr. 8.

Lewis's Sketches of the Alhambra, bestehend in 25 Ansichten des. Innem und Amesera, dieses grossen Bauwerkes sind der Originalausgabe (Stablatich) and Stein sauber nachgebildet worden. London, Hodgson, Boys and Graves. 1835. imp. fol. (4 lb. 4 sh.)
Road-Book from London to Naples. By W. Brockedon. Illustred

with 25 drawings etc. London, Murray. 1835. 188 S. S. Für die Kunstgeschichte in zwiefacher Hinsicht nicht unwichtig, einmal wegen der darin enthalt. Mittheilungen über neue ital. Kunst, und sodann wegen der höchst ausgezeichneten Stahlstiche.

Scandinavian Sketches; or a Tour in Norway. By Lieut. Breton.

With Plates. London, 1835, 8, (14 sh.)

Der 3. Bd. des classischen Werkes von R. Montgomery Martin: history of british colonies, with numerous Maps and offic. Documents etc. London, Cochrane and Co. 1885. gr. 8. (25 sh.), enthält die Gesch. der Colonien in Nordamerika, Canada, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland, Cap Breton, Pr. Edwards Insel, Neufundland, Hudsons-Bai u. a. den 2. Bd. s. lit. Misc. Bd. 4. S. 30., üb. den 4. Bd. ebend. 8. 58. 5. und letzte Band wird nächstens erscheinen. Jeder Band hildet für sich ein Ganzes und wird einzeln verkauft.

Das Project der Colonisation der Südseeinseln hat auch in der neuesten Zeit eifrige Fürsprecher gefunden: On the Colonisation of Southern Australia. By Col. Torrens. London, Longman and Co. 1835, 330 S. 8. (12 sh.) und: Colonisation, particularly in Southern Australia etc. by

Col. C. J. Napier. London, Bokes. 1835. 368 S. S. Der Vf. der ersten Schrift, selbst Beamter des Colonisations-Committee, vertheitigt und empfiehlt die Auswanderung nachdrücklichst und unbedingt; der Letztere dagegen billigt sie nur unter mehreren dort näher angegebenen Modificationen und erklärt sich insbesondere gegen jede Kinwirkung des

Gouvernements in dieser Angelegenheit.

Von der vielbesprochenen Reisebeschreibung: voyage round the world etc. By Lieut. Jam. Holman ist der 3. Thl. erschiemen, London, Smith, Elder and Co. 1885. 475 S. 8. (Vgl. Etcr. Misc. Bd. 4, 8, 30.) Der blinde Vf. beschreibt hier seinen Besuch mehrerer an der Ost- und Nordostküste Afrikas gelegener Inseln und Inselgruppen, namentlich der Comorrischen, der Sechellen-Inseln, Zanguebar u. s. w. und von de Ceylon, Ostindien, China.

The Rambler in North-America 1832-3. By C. J. Lotrobe. 2 Vol. London, Seeley and Burnside. 1835. 12. (16 sh.) Wird sehr empfohlen. Liter.

gaz. 1235. n. 958. etc.

Nächstens erscheint: Journal of a residence and tour in the Hitel states of North-America from Apr. 1833, to Oct. 1834. By E. S. Abby, fellow of Jes. Coll., Cambridge. 3 Vols. London, Murray. 12.

Journal of an excursion to the united states and Canada in the year 1834, with hints to emigrants, and a fair and impartial exposition of the advantages and disavantages attending emigration. By a citizen of Edinburgh. Edinburgh, Anderson jun. 1835. 168 S. 12. Der Vf. reiste Edinburgh. Edinburgh, Anderson jun. 1835. 168 S. 12. Der Vf. reiste zu seinem Vergnügen, jedoch unter steter Berücksichtigung des Zustades und der meist zu sanguinischen Hoffnungen der Emigranten. Für Deutsche enthält die Schrift nichts Neues,

The English in India; and other sketches. By a traveller. 2 Vels.

London, Longman and Co. 1835. 12.

A Summer Ramble in Syria, with a Tartar Trip from Aleppo to Stamboul. By the rev. Vere Monro. 2 Vols. London, Bentley. 185. - Befindet sich unter der Presse.

Excursions in the Mediterranean; Algier and Tunis. By Major Sir Grenville T. Temple, Bart. 2 Vols. London, Saunders and Otley. 1835.

12. (1 lb. 1 sh.)

Angekundigt ist: The natural and civil history of Algiers. B. Lord, of the Bombay med. Etablishment. 2 Vols. London, Whitts-

ker. 1835. 12.

Die Geschichte der Nordpolexpedition des Capt. Ross hat in der Liter. gazette 1835 No. 955-59, eine sehr scharfe Kritik erfahren Uebertreibungen und Fehler sind ihm in grosser Zahl dort nachgewieses worden. Vgl. auch Magazin f. d. Liter. des Ausl. 1835. Mai, Juni.

Von den "Transactions of the zoological society of London" erschien Vol. I, Part. 3. gr. 4. (16 sh. col. 21. sh.) und gleichzeitig von des "Transactions of the horticultural society of London," 2 Series, Vol. I,

Part. 5, 6, 7. gr. 4. (à 15 sh.)

Die Ashmolean society zu Oxford hat No. V und VI ihrer "pre-ceedings" herausgegeben, die mehrere nicht unwichtige Abhandlungen esthalten. In einem besonderen Abdrucke erahienen hieraus: observations on the natural history of two species of wasps. By the rev. E. Bigge, M. A. Oxford. 1835.

A history of british fishes. By W. Yarrell. Part. I, II. London, van Voorst. 96 S. gr. 8.

Observations on the Heart, and on the Peculiarities of the foetne, by Dr. James Jeffray. Glasgow, Smith and Son. 1885. 8. (7 sh. 6 d.) Der Vf. ist ord. Prof. der Anatomie zu Glasgow.

## Literarische Miscellen.

## Todesfälle.

Am 9. Mai starb zu Alexandrien Dr. Wiest, im Auftrage des württemb. naturhistorischen Reisevereins von neuem auf einer wissenschaftlichen Reise begriffen, an der Pest.

Mitte Jun. zu London Troughton, ein Schüler des berühmten Rams-

den, ein sehr ausgezeichneter Optiker. Am 22. Jun. zu Cöln K. Wilh. Nose, der Med. u. Chir. Jubeldoctor, geh. Legationsrath und Ritter des rothen AOrd. 3. Cl., als Schriftsteller in mehreren Zweigen der Literatur bekannt, geb. zu Braunschweig 1753. Am 23. Jun. zu Wittstock Dr. Gabcke, Bürgermeister daselbst, im

80. Lebensjahre.

Am 24. Jun. zu Paris Jean Ant. Baron Gros, ein Schüler David's,

als Maler höchst ausgezeichnet, geb. daselbst 1771.
Am 26. Jun. zu Erlangen Dr. Joh. Wilh. Andr. Pfoff, kais. russ. Hofrath und ordentl. Prof. der Mathematik an das. Universität, geb. zu Stuttgart am 5. Dec. 1774, auch durch mehrere mathemat, naturwissenschaftl. und linguistische Arbeiten bekannt.

Am 27. Jun. zu Devonport in England Mathews, der ausgezeichnet-

ste Komiker der englischen Bühne in dem letzten Jahrzehend.

Am 23. Jun. zu Salzburg Augustin Gruber, Fürst-Krzbischof dieser Diöcese, auch als Schriftsteller bekannt, im 72. Lebensjahre.

Ende Jun. zu Paris Vicomte Beugnot, chemals Prafect von Rouen, hierauf Minister des Innern unter der provisorischen Regierung von 1814 später Minister der Polizei, dann der Marine, muthmaasslich der Vf. der damal. Charte, im 74. Lebensjahre.

Am 4. Jul. zu Paris J. N. Guilbert, ehemal. Prof. in der dasigen medicin. Facultät, als fleissiger Mitarbeiter am "Dictionnaire des sciences médicales" und durch eine Schrift über die Krankheiten des Uterus

bekannt.

Am 6. Jul. zu Paris Franç. Jos. Cather. Jacquinot-Pampelune, Commandeur der Ehrenlegion, Mitglied der Deputirtenkammer, ehemal. kon. Generalprocurator zu Paris u. Staatsrath, im 63. Lebensjahre.

An dems. Tage zu Clarmart-sous Meudon bei Paris Onésime-Ant. Colin, ehemal. Divisionschef im Ministerium der Finanzen, ein allgemein

sehr hochgeachteter Mann.

An dems. Tage zu Nürnberg Chr. Schwarz, knrhess. Hofrath, im 76. Lebensjahre.

## Beförderungen. und Ehrenbezeugungen.

Bei dem neu errichteten evangelischen Landesconsistorio für das Königreich Sachsen zu Dresden wurde zum Präsidenten: der geh. Rath u. bisher. Director des nun aufgelösten Oberconsistorii, Dr. C. Gli. v. Weber; für jetzt zum Vicepräsidenten: der geh. Kirchenrath u. Oberhof-prediger Dr. Cp. Fr. v. Ammon, unter Beibehaltung seines bisherigen Verhältnisses als Mitglied des Cultusministerii; zu ordentl. Consistorialräthen: der Kirchen- und Schulrath bei der Kreisdirection zu Dresden, Dr. Chr. Abr. Wahl, der Hofpred. Dr. A. Franke, der Hofpred. Dr. Joh. E. Rud. Käuffer, und der Stadtpred. zu Dresden, Chr. Mor. Heynann; zu ausserordentl. Beisitzern, welche in besonders wichtigen Fällen theils schriftlich, theils nach Befinden persönlich an den Berathungen des Collegii theilnehmen sollen: der bish, Cons. Assessor des nun auf-

Rep. d. gee. d. ,Lit. V. Lit. Misc.

gelösten Consistorii zu Leipzig, ord. Prof. der Theol. u. Superint, Domherr Dr. Chr. Glo. Lêbr. Grossmann, und der Superint, zu Borns, Dr. Joh. C. Heinr. v. Zobel, ernannt worden. Dem Ministerialsecretär Fr. Wilh. Just zu Dresden wurde der Charakter eines Referendars verliehen. — Ferner wurden bei der Kreisdirection zu Dresden der Ober-Consistorialrath Dr. Fr. Wilh. Tittmann zum Regierungsrath und der Superint. zu Oschatz, Dr. Chr. Abr. Wahl, zum Kirchen- und Schulrath, der bisher. Ober-Consistorialass. u. Superint. zu Dresden, Dr. C. Chr. Seltenreich, zum geistl. Beisitzer; bei der Kreisdirection zu Leipzig der bisher. Consistorialassessor Dr. Heinr. Dörrien zum Regierungrath, der Superint. zu Waldenburg und bish. Consistorialass., zu Glauchau, Dr. Conr. Benj. Meissner, zum Kirchen- und Schulrath, der bish. Consistorialass., Prof. u. Superint., Domherr Dr. Chr. Glo. Lebr. Grossmann, zun geistl. Beisitzer; bei der Krelsdirection zu Zwickau der bish. Consistorialact. zu Leipz., E. Leonh. Heubner, zum Regierungsrath, der Amtspred und Ephorieverweser Ghi. Ferd. Döhner zu Freiberg zum Kirchen- und Schulrath, und der Superint. zu Zwickau, Dr. Gli. Lorenz, zum geistl. Beisitzer ernannt.

Der Consistorialrath und Superint. der Synode Loitz in Neuvorposmern Dr. Barkow, feierte am 24. Jun., seinem 81. Geburtstage, zugleid das 50jährige Amtsjubiläum und erhielt bei dieser Gelegenheit die Schleiß zum rothen AOrden 8. Cl.

An die Stelle des verstorbenen Dr. Kelly ist Dr. Crolly zum kath-

lischen Primas von Irland ernannt worden.

Hr. Dr. Wilh, Grimm, bish. ausserord. Prof. und Bibliothekar n Göttingen, ist zum ordentl. Prof. in der dasigen philosoph. Facultät ernannt worden.

Der ordentl. Prof. an der Univ. zu Königsberg, Hr. Dr. Ernst Aug.

Hagen, hat den rothen AOrden 4. Cl. erhalten.

Der bisher. ausserordentl. Prof. in der philosoph. Facultät zu Berlin, Dr. von Henning, ist zum ordentl. Prof. in dieser Facultät ernant worden.

Der ord. Prof. der Chirurgie an der Univ. Würzburg, Dr. Jäger, ist in gleicher Eigenschaft nach Erlangen versetzt, und Hr. Hofrath u. Prof. Dr. Textor zu Landshut als Prof. der Chirurgie nach Würzburgberusen worden.

Der kön. preuss. Superintendent, Hr. Johanning, zu Herford in Westphalen, hat den rothen AOrden 3. Cl. mit der Schleife erhalten.

Der Prof. der Bergbaukunst und Geognosie bei der k. Bergakademie zu Freiberg, Bergcommissionsrath C. Amand. Kühn, ist zum Oberbergamts-Assessor ernannt worden.

Die ord. Professoren der Univ. zu Dorpat, Staatsräthe Dr. Moier, als Rector der Univ., und Dr. Struve, für die Erfüllung der ihm ertheilten Aufträge, sind zu wirklichen kaiserl. Staatsräthen ernannt worden.

en Aufträge, sind zu wirklichen kaiserl. Staatsräthen ernannt worden.
Dem ordentl. Prof. in der evangel.-theolog. Facultät zu Bonn, Dr.
K. Imm. Nitzeck. ist das Prädicat Consistorialrath beigelegt worden.

K. Imm. Nitzech, ist das Prädicat Consisterialrath beigelegt worden.

Der als Schriftsteller bekannte Titulärrath W. Oertel zu St. Peterburg, als Lehrer bei Sr. kais. Hoh. dem Grossfürsten Thronfolger angestellt, ist zum Collegienassessor ernannt.worden.

gestellt, ist zum Collegienassessor ernannt worden.

Der bisher, ausserord, Prof. Dr. J. G. Reiche zu Göttingen, ist zum ordentl. Prof. in der theolog. Facultät der dasigen Universität er-

nannt worden.

Der Director der Criminal-Deputation des kön. Stadtgerichts 22 Berlin Hr. Geo. Ludw. Sohmidt, ist bei Gelegenheit seines Dienstjubiki zum kön. geh. Justisrath ernannt worden.

Der prakt. Arzt, Hofrath Dr. Steinrück zu Berlin, ist zum geheimen Hofrath ernannt worden.

Der ausserordenti. Professor der oriental. Sprachen an der Univ. zu Giessen, Dr. Vullers, ist zum ordentl. Prof. in der philosoph. Facultät das. ernannt worden.

Der kön, bayer, geh. Rath und Leibarzt der Königin, Dr. v. Walther, hat das Commandeurkreuz 2. Cl. des kurhess. Hausordens vom goldenen Löwen erhalten.

### Universitätsnachrichten.

Nach dem vor Kurzem erschienenen amtlichen Verzeichnisse der auf der hiesigen Universität Studirenden nehmen im gegenwärtigen Sommersemester an den Vorlesungen überhaupt 2186 Personen Theil. Von den im Winterhalbjahre  $18\frac{34}{35}$ , anwesenden immatriculirten 1800 Studirenden waren 560 abgegangen und 411 hinzugetreten. Die Gesammtzahl der immatricul. Studirenden beträgt also jetzt 1651, und zwar 509 Theologen, worunter 118 Ausländer; 493 Juristen, worunter 108 Ausländer; 358 Mediciner, worunter 128 Ausländer; 291 Philosophen, Philologen, Mathematiker u. s. w., worunter 81 Ausländer. Ausser diesen immatricul. Studirenden besuchen aber die Universität noch als zum Hören der Vorlesungen berechtigt 485 Personen, woraus sich denn die obige Zahl von 2136 ergibt. — Im Winterhalbjahre 1833 fanden auf hiesiger Universität überhaupt 50 Promotionen statt, nämlich 1 in der juristischen, 42 in der medicinischen und 7 in der philosoph. Facultät. Unter diesen letztern war eine honoris caussa.

Bern. In der Sitzung des grossen Rathes vom 7. Mai d. J. wurde der Antrag des Regierungsrathes, der von der Schnell'schen Partei ausgegangen war, dass nämlich sammtliche Professoren der Universität einer jährlich zu wiederholenden Bestätigung zu unterwerfen seien, mit

einer Mehrheit von 85 gegen 43 Stimmen verworfen.

Bonn. Auf der hiesigen Universität befinden sieh in diesem Sommerhalbjahre 751 Studirende, und zwar 83 evangel. Theologen, worunter 18 Ausländer; 163 kathol. Theologen, worunter 10 Ausländer; 244 Juristen, worunter 32 Ausländer; 143 Mediciner, worunter 19 Ausländer; 100 Philosophen, Philologen und Cameralisten, worunter 15 Ausländer,

und 18 nicht Immatriculirte.

Breslau. Die Uebersicht der in diesem Sommerhalbjahr auf hiesiger Universität sich aufhaltenden Studirenden ergibt, dass dieselbe gegenwärtig besucht wird von 186 evangel. Theologen, 196 kathol. Theologen, 180 Juristen, 118 Medicinern und 126 Philosophen, Philologen, Cameralisten u. s. w., mithin von 806 Studirenden. Ausser diesen nehmen an den Vorlesungen, ohne immatriculirt zu sein, Theil: 90 Eleven der medicinisch - chirurgischen Lehranstalt und 5 Pharmaceuten, so dass die Gesammtzahl 901 beträgt.

Dorpat. Zum Rector der Univ. für das Jahr 1835 wurde abermals vom Conseil der Univ. der Staatsrath und Ritter, Prof. Moier erwählt und allerhöchsten Orts bestätigt. Zu Decanen wurden gewählt und sind vom Ministerio bestätigt worden: der inzwischen verstorb. Prof. Jul. P. E. Herm. Walter in der theologischen, Prof. Dr. Otto in der juristischen, Prof. Dr. Hueck in der medicinischen, und die Proff. DDr.

Neue und Friedlaender in der philosophischen Facultät.

Kiel. Die Zahl der hiesigen Studirenden ist in diesem Sommerhalbjahre geringer, als sie seit einer langen Reihe von Jahren gewesen; sie

beträgt nur 267. Von diesen studiren 72 Theologie, 13 Theologie und Philologie, 5 Philologie, 93 Jurisprudenz, 69 Medicin, 4 Pharmacie und 11 philosophische Wissenschaften. Aus Holstein sind 128, aus Schleswig 107, aus Lauenburg 6, aus Dänemark 14 und aus dem Auslande 12, London. Im Kings-College (der Tory-Universität und Rivalia

der sogen. Brougham'schen Londoner Universität) wurden im Jahre 1834

zusammen 915 Studirende immatriculirt.

München. Auf hiesiger Universität sind in diesem Sommerhalbjahre 1351 eingeschrieben, worunter 158 Ausländer. Unter letzteren befinden sich 25 Griechen, 2 Moldauer und Wallachen, 42 Schweizer, 9 Dänen, 2 Franzosen, 2 Engländer, 5 Krakauer u. s. w. Von der Gesammtzahl studiren 188 Philosophie, 423 die Rechte, 219 Theologie (einschliesslich 60 Alumuen), 501 Medicin, 55 Cameralia, 32 Philologie, 52 Pharmacie, 30 Baukunst, 70 Forstwissenschaft.

### Holländische Literatur.

Annales Academiae Groninganae MDCCCXXXIII—MDCCCXXXIII. Groningae, ten Brink. 1835. gr. 4.

Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-kunde te Leyden. 3. deel. Dordrecht, Blussé en van Braam. 1835.

gr. 8. (4 f. 80 c.)

Von dem vor einiger Zeit schon angekündigten Werke von N. G. van Kampen: "Handboek van de geschiedenis der letterkunde bij de voornaamste Europische volken in nieuwe tijden", ist der 1. Theil eschienen. Haarlem, Erven Bohn. 1835. gr. 8. (4 f. 50 c.) — Der Vi. holt ziemlich weit aus; nach einer allgemeinen Einleitung enthält dieser 1. Thl. eine Abhandlung über die Nothwendigkeit einer genaueren Kenntniss der Literatur des Mittelalters zur richtigen Auffassung der neueren Einfluss muhammedanischer Völker auf Europa im Mittelalter. Zustand von Europa seit Karl d. Gr. bis zu den Kreuzzügen. Drei Wege für das Aufleben geistiger Bildung; Mauren in Spanien; Saracenen in Siclien; Kreuzzüge in den Orient. Blüthe der Wissenschaften im Orient vom 9. bis 15. Jahrh. u. s. w.

Geschied - en Letterkundig Mengelwerk door Jac. Scheltema. 6. deel. 1. Stuk. Utrecht, van Terveen en Z. 1835. gr. 8. (2 f.) — Der Vf., als eifriger Vorfechter der haarlemer Ansprüche für die Erfindung der Buchdruckerkunst bekannt, eröffnet dieses Heft mit einer neuen Abh. über die Glaubwürdigkeit des Adr. Junius. Ausserdem enthält dasselbe meh-

rere nicht unwichtige liter. und histor. Untersuchungen.

Ad. Simons hat unter d. Tit.: "Verhandelingen", eine Reihe von Abhandlungen, z. B. über den wahren Dichter, über lyrische und dramstische Poesie, über den Charakter der altdeutschen Erzählung, über die letzte Hälfte des vorigen Jahrh. und den Zustand der niederdeutschen Poesie u. s. w. herausgegeben. gr. 8. (2 f. 80 c.) Amsterdam, v. der Heij en Z. 1885.

Nederlandsche stemmen over godsdienst- staat-geschied- en letterkunde. 1. deel. Amsterdam, van Peursum. 1835. gr. 8. (5 f.)

Jani v. Gilse, theol. in semin. teleiobapt. Amstael. stud., commentatio ad quaest. a venerab. theoll. ordine in acad. Groning. a. 1830. propositami: "Libri, qui sapientia Jesu Sirachidis inscribitur, argumento brevius enarrato, accuratius doctrinae fons exponatur. Addatur libri con proverbiis Salom. comparatio. Quae praemio est ornata. (Lipsiae, Weidmann.) 1884. 108 S. gr. 4. (1 Thir. 8 Gr.)

Interpretatio dictorum Jesu, Joa. cap. XIV. et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit, auct. H. J. de Haan Hugenholtz, Lugd. Bat., vid. du Saar. 1835. gr. 8.

De eerste brief van den ap. Petrus, homiletisch behandeld door Isaac Sannes, pred. te Veendam. Groningen, Zuidema. 1834. gr. 8.

(2 f. 50 c.)

De ware geest en strekking van de leer der Hervormde kerk in Nederland, volgens hare formulieren van eenigheid en liturgische schriften, bijzonder ook de Dordsche leerregelen, nader in het licht gestellt en van misbegrippen gesuiverd, ter vereeniging van allen, die de waarheid lief hebben, in het middelpunt Christus Jesus etc. door J. J. le Roij. Amsterdam, Saakes. 1854. gr. 8. (1 f. 10 c.) Eine populäre Darstellung der Lehrgrundsätze der reformirten Kirche Hollands in besonderer Beziehung auf die Bestimmungen der dordrechter Synode.

B. Glasius, geschiedenis der Christelijke kerk en Godsdienst in de Nederlanden voor het vestigen der Hervorming. 2. deel. Leyden, Lucht-

mans. 1834. gr. 8. (4 f. 20 c.)

Disputatio hist. theol. de Gregorio Nysseno. Scripsit Dr. theol. S. P. Heyns. Lugd. Bat., Cyfveer. 1835. VI u. 183 S. gr. 4. Ein würdiges Seitenstück zu Rupp's Schrift: "Gregor's, des Bischofs von Nyssa Leben und Meinungen". Leipz. 1834. (Repertor. Bd. 3. No. 3109.) dem wir in mehrfacher Beziehung sogar den Vorzug geben möchten. Der Vf. erhielt jene Schrift erst gegen Beendigung des Drucks der seinigen und konnte daher nur in der Vorrede auf eine kurze Beurtheilung derselben sich einlassen. Durch sorgfältiges Quellenstudium und eine übersichtliche, systematische Darstellung zeichnet die Arbeit des holländ. Gelehrten sehr vortheilhaft sich aus. Es besteht dieselbe aus 3 Abtheilungen: I. Greg. vita. 1. De iis, quae Gregorius fecit, quaeque ipsi acciderunt. 2. De Gregorii animi ingeniique virtutibus. II. Greg. scripta. III. Greg. doctrina.

F. J. Domela Nieuwenhuis, theol. Dr. etc., de hooge feesten der Christelijke kerk in derzelver oorsprong en bestemming. Leeuwarden,

Suringar, 1834, gr. 8. (2 f. 40 c.)

Nieuwe Verhandlingen van het genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst, tegen derzelver hedendaagsche bestrijders. Vor het jaar 1852. 2. deel. Gravenhage, Thierreij en C. Mensing en Z. 1884. gr. 8. (2 f. 50c.) Enthäk zwei Abhandlungen, dass die Verschiedenheit der Meinungen, wie sie unter den Protestanten stattfindet, keinen Grund für die Behauptung abgebe, der Protestantismus selbst könne nicht bestehen und gehe seinem Verfalle mehr und mehr entgegen von Dr. T. Huet, Pred. zu Rotterdam, die den gold. Ehrenpreis, und von With. Otto, Pred. zu Magdeburg, die den silbernen erhielt.

Institutio ad grammaticam hebraicam ducens in discipulorum usum edid. Jac. Corn. Swijghuisen Groenewoud. Trajecti ad Rh., Altheer.

1834. (1 f. 80 c)

Die griech. Schulgrammatik: Rudimenta der grieksche Taal, door J. Kappeyne van de Coppello, Rector der lat. scholen in's Gravenhage. (2., verm. druk.) Leeuwarden, Schetsberg. 1834. VIII u. 282 8. 8., ist im Vergleich mit den auf den deutschen Gymnasien eingeführten Sprachlehren von Buttmann, Matthiae u. a. höchst unbedeutend, so wie die "Rudimenta der latijnsche Taal, door M. A. J. J. Bake, Rector van het Gymnas. te Leeuwarden." Leeuw., Schetsberg. 1835. XII u. 408 8., an Joa. Lange und einige seiner ersten Nachfolger erinnern.

Dr. J. H. Scholten disquisitio de Demostheneae eloquentiae charactère.

Ultraj., Natan, 1835, gr. 8. (1 f. 80 c.)

Sebaldi Jan. Ev. Rau, jur. D., variarum lectionum liber ad Cicermis orationes pertinens. Lugd. Bat., Luchtmans. 1834. gr. 8. (1 f. 75 a) Von der von W. Y. van Hamelsveld, Rath im obersten Gerichted im Haag, begonnenen Sammlung von Urtelssprüchen dieses Obergarichts seit 1814, erschien des 6. This. 3. u. 4. Stück. "Verzameling van het Gewijsden van het Hoog Geregtshof te's Gravenhage" enz. dam, de Grebber. 1834. gr. 8. (1 f. 60 c.) Umfasst die Jahre 1823 und 1824.

Von grossem Interesse für die Rechtsgeschichte ist: "Jurisprudestia frisica; of friesche Regtkennis. Een handschrift vit de vijftiende eeuw. Door J. Mr. Montanus Hettema." 1. Stuk. Leeuwarden, Schetsberg. 1854. XVI u. 257 S. gr. 8. Der Herausgeber hat dem sorgfütigen Abdrucke der altfries. Handschrift des 15. Jahrh, eine wörtlich

getreue holländische Uebersetzung gegenübergestellt.

Die Gesellschaft der Wissenschaften zu Harlem hat vor Kurzem der 21. Theil ihrer naturwissenschaftlichen Abhandlungen herausgegeben:
"Natuurkundige Verhandelingen van de Holland'sche Maatschappij der
Wetensch. etc." 21. deel. Haarlem, wed. Loosjes. 1835. gr. 8. (2 f. 40 c.)

Aug. Arn. Sebastiani, in acad. Groning. prof. ord., physiologia ge-

neralis. Groningae, Oomkens. 1835. gr. 8.

Die Aphorismen des Hippokrates erschienen in einer latein. und hol-

länd. Uebersetzung. Amsterdam, Santbergen. 1835. 16. (1 f. 20 c.)

W. H. de Vriese, Prof. der Botanik zu Amsterdam gibt eine plarmaceut. Botanik: "Plantenkunde voor Apothekers en Artzen, of Beschrifving der geneeskrachtigen Planten" enz. in 2 Bdn. heraus, wovon der 1. Bd. bereits erschienen ist. Leyden, v. d. Hoek. 1835. gr. 8. (2 f. 25 c.)

Handleiding voor de Aardrijkskunds van Neerlands Oost- en West-

indische bezittingen. Utrecht, Bosch. 1834. gr. 8. (1 f.)

Der Administrator des naturhistor. Reichsmuseums zu Leyden, J. A. Susanna, hat eine Schilderung des Lebens und der Verdienste des Reisenden Hendr. Boie (Levensschets van H. B. en hulde aan zijne deugden en verdiensten enz.) herausgegeben, welcher mehrere Briefe dess,, seine Reisen und den Aufenthalt in Ostindien betreffend, und ein Portrait beigefügt sind. Amsterdam, Warnars. 1834. gr. 8. (2 t. 80 c.)

Zur genauern Kenntniss Ostindiens erscheint seit vorigem Jahre die Zeitschrift: "De Oosterling. Tijdschrift bij uitsluiting toegewijd aan de verbreiding der kennis van Oost-Indie; bevattende bijdragen tot bevengemeld doel, van onderscheidene Indiache ambtenaren en in Indie gevestigde particulieren" enz. 1-3. Stuk. Kampen, van Hulet. 1836. gr. 8. (4 f.) Die Redaction besorgt J. Olivier, vormal. Beamter bei den allgem. Secretariate zu Batavia und Secret. zu Palembang.

Blik op het Bestuur van Nederlandsch-Indie, onder den Gouverneur-General Js. van den Bosch, voor zoo ver het deor denzelven ingevoerde atelsel van Cultures op Java betreft. No. 1. Kampen, van Hulst. 1835. (2 f. 20 c.) Erscheint auf officielle Anordnung des Gouvernements, und die Herausgabe besorgt die Reduction der Zeitschrift "De Oosterling". Ein besonderer Abdruck hieraus hat den Titel: "Kort Överzigt der financiële Resultaten van het Stelsel van Cultures, onder den Gouverneur-Generaal" enz. (50 c.)

Von dem bereits oben liter. Misc. Bd. 8. S. 19 genannten Werke des Adv. S. P. Lipmann zu Amsterdam: "Geschiedenis van de staatkunde der voornamste Mogendheden van Europa, sederd den val van Napoleon tot heden", ist der 2. Thl. erschienen, der die Jahre 1820 bis

1830 umfasst. Zutphen, Thieme. 1834. gr. 8. (6 f. 50 c.)

J. H. van Bolhuis, Lehrer an der lat. Schule zu Utrecht, hat eine eschichte der Normannen in den Niederlanden, "De Noormannen in ederland, geschiedenis hunner invallen gedurende de 9., 10. en 11. uwen, met opgave van derz. gevolgen, uit echte bronnen geput" enz. trecht, van Paddenburg. 1835. gr. 8. (3 f.), herausgegeben, die sehr sissig gearbeitet sein soll.

Everh. Joa. Thomassen is Thuessink van der Hoop, spec. histor. po-.. quo exponitur et dijudicatur Gulielmi III. agendi ratio in rerum Ânicarum mutatione. Groningae, van Boekeren. 1834. VIII u. 96 S. . 8. Eine schlichte Darstellung der Verfahrungsweise Wilhelm's III.

si der Revolution von 1688.

Dr. F. G. van de Sande, Tafereelen, geschreven op eene reis uit uitschland over Nederlanden naar de Oost-Indien. Groningen, van

oekeren. 1835. gr. 8. (2 f.)

Nagelatene Schriften van Jacob van Dijk. 2. deel. Amsterdam, chalekamp en v. d. Grampel. 1834, 8. (1 f. 80 c.) Enthält dessen Unrsuchungen über den Ursprung, Fortgang und gegenwärtigen Zustand er niederländ. Dichtkunst.

De Seleniten, of de Maanbewohners zoo als zij zijn, een hand- en ulpboek voor al degenen, die naar de Maan willen, uit de papieren van m luchtreiziger. Leeuwarden, Steenbergen van Goor. 1835, gr. 8.

L f. 50 c.)

G. L. van Oosten van Staveren, het beleg van Haarlem in 1572-578, dichterlijke tafereelen. Utrecht, van der Monde. 1834. 8. (1 f. D c.)

G. Witsen Geysbeek, Puntdichten. Drie deelen. Inhoudende: erhandeling overhet Puntdicht; Puntdichten; Epigrammatische Antholoie uit de voornaamste Nederlandsche Dichters. Amsterdam, Schleijer. 8**34.** 8. (4 f. 50 c.)

Eleonora van Lichtevelde, of de blinde uit den bouwval, eene orspronkelijke Nederlandsche geschiedenis uit de laatste helft der 17. euw. Alkmaar, le Sage ten Broek. 1834. (2 f. 75 c)

Im Fache der dramat. Literatur erschieuen von A. van Halmaet, 'eter de Groote, Zar van Russland; treurspel.' Leeuwarden, Suringat. 834. gr. 8. (1 f. 40 c.); von P. P. Roorda van Eijsinga, de Kardinaal, Iertog van Richelieu; treurspel. Amsterdam, Rietberg. 1854. 8.

J. J. Berzelius, Leerboek der Scheikunde enz., wird nach der S., erm, u. verbess. Originalausgabe unter Mitwirkung von G. J. Mulder, urch A. S. Tischauser, B. Eickma und A. F. van der Vliet übersetzt. Der 1. Thl. 1. Abthl. erschien mit Kupf. Rotterdam, v. d. Heuvell.

835. gr. 8. (2 f.)

Fr. H. Chr. Schwartz Gesch. d. Erziehung u. s. w. "Geschiedenis er opvoeding van de vroegsten tij tot op onze dagen" enz., wird nach er 2. Ausg. von J. Klein übersetzt, und des 2. This. 1. Heft erschien nit einer Vorrede des Prof. A. van Goudoever zu Utrecht. Utrecht, Aler. 1835. gr. 8. (1 f. 35 c.)

Geiger's Handbuch der Pharmacie wird unter Aussicht des Prof. Dr. 7. J. Mulder von J. van der Bijl übersetzt. 2 Bde. in 5 Abthl. Rot-

erdam, Hartmann jr.

Encyclopedisch Woordenboek der pract. Genees- Heel- en Verlos-unde, door G. F. Most, naar het Hoogduitsch. 1. deel. Amsterdam,

Julpke. 1835. gr. 8.
F. Arends, natuurkundige Geschiedenis van de Kusten der Noordzee n van de Veranderingen, welke zij, sedert dem Cymbrischen vloed tot p heden, door Watervloeden ondergaan hebben. 1. deel. Wurde von

Ė.

Dr. R. Westerhoff übersetzt und mit einigen Anmerkungen vermehrt. Groningen, van Boekeren. 1834. gr. 8. (2 f. 40 c.)

E. Fr. Höpfner, die Zeichen am Himmel u. s. w. wurde übersetzt:
"De Teekenen des Hemels in de jaren 1831, 32 en 33, verzameld" em. Francker, Ypma. 1835. gr. 8. (60 c.)

J. C. F. Cannabich's Handbuch der Erdbeschreibung (Leerboek der Andelikalende) wunde von Leer U. F. Wen Lebrer en d. kön niedel

Aardrijkskunde) wurde von Jan. J. F. Wap, Lehrer an d. kön. niederl. Militairakad. übersetzt. 1. deel. Breda, Oukoop. 1832. gr. 8. (2 f. 80 c.)

A. v. Tromlitz, L. Bechstein en C. v. Wachsmann, Lenterozen, belangrijke verhalen, uit het Hoogduitsch door N. van B. B. Amsterdam, Vink, 1834, gr. 8. (2 f. 50 c.) Esthält die Erzählungen der Kirchhof von St. Sebaldus, die schwarze Gestalt und Cecilie Stuart.

L. Rellstab, de Roovers in het Zwartewald. Een verhaal enz. door

Sneek, Holtkamp. 1834. 8. (2 f.)

J. v. Kobbe, de Zweden in het Kloster te Uetersen. Uit het Hoog-

duitsch. Groningen, v. Boekeren. 1835, gr. 8. (1 f. 80 c.)

Der bekannte Ritterroman von K. H. Spiess "die Löwenritter", erhielt in der niederländ. Uebersetzung vor Kurzem die 2. Aufl. 2 The Amsterdam, van Kesteren. 1835. gr. 8. (4 f. 80 c.)

J. G. Melos Natuurleer. Rotterdam, Ulrich. 1834. 8.
Dr. C. Ullmann, Joh. Wessel, ein Vorgänger Luthers, erscheint in

einer holländ. Uebersetzung. Leyden, du Sasr.

Uebersetzungen sind ferner angekündigt von Goethe's Schrift "zur Farbenlehre"; von J. C. Jüngken "über die Augenkrankheit, welche in der belgischen Armee herrscht", Berl. 1834; E. W. Löhn, "biblisches Sachwörterbuch", Leipz. 1834.

In der Lijst van nieuw uitgekomen boeken in de Jare 1834, n. 12. S. 91-96 (Amsterdam, Schleijer. gr. 8.), werden als in dem J. 1834 in den Niederlanden wirklich erschienen aufgeführt 44 Monateschriften, 8 Wochen- und Tageblätter und für 1835 33 verschiedene Jahrbücher und Almanachs. Für Theologie werden hier genannt: "Nieuw Christelijk Maandschrift voor den Beschaafden stand, herausgeg. von der Kreisversammlung zu Amsterdam." Amsterdam, v. d. Heij en Z. (6 f.) — ',Boekzaal der Geleerde Wereld, een Tijdschrift voor de Protest. Kerken in het Kon. der Nederlanden". Amst., onder de Linden en Z. 8. (3 f. 60 c.) "Godgeleerde Bijdragen." 8. deel. Amst., Brave. gr. 8. (6 f. 70 c.) Für Rechtswissenschaft und Getetzgebung: "Bijdragen tot de Regtsgeleerdheit en Wetgewing, verzameld en uitgegeven door Mr. J. van Hall en M. C. A. den Tex. 8. deel. No. 1. 2. Amst., Erv. Gartmann. gr. 8. (3 f. 80 c.) "Regtskundig Tijdschrift voor het Notarisambt ingerigt. 2. jaarg. No. 1—2. Breda, Broese en C. gr. 8. (2 f.) Für die Medicin und Naturwissenschaften: "Schei-Artsenijmengen Natuurkundige Bibliothek, bijeen verzameld door B. Meijlink." 17. en 18. deel. No. 1—12. Deventer, v. d. Sigtenhorst. gr. 8. (7 f. 20 c.)
"Natuur- en Scheikundig Archief, uitgegeben door G. J. Mulder." 2.
deel. 4 stukken. Rotterdam, Wijt en Z. gr. 8. (6 f. 50 c.) "Ephemeriden der natuurkund. wetenschappen." 1. en 2. deel. Gravennage, van Langenhuijsen. gr. 8. (6 f. 75 c.) "Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenis, uitgeg. door J. van der Hoeven, Prof. te Leyden en W. H. de Vriese, Prof. te Amsterdam." 1. deel. 4 stukken. Amst., Sulpke. gr. 8. (9 f.) u. s. w. Seit Ostern d. J. erscheint: "Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden, merkwaardige Bijzonderheden en Statistick van Utrecht", eine Zeitschrift, die von besonderem Interesse zu sein scheint-Utrecht, v. d. Monde. gr. 8. (5 f.)

## Literarische Miscellen.

## Todesfälle.

Am 6. März starb zu Augsburg Dr. M. Pichler, Domdechant, Vorstand des bischöflichen Ordinariats, Archidiakon und Consistorialrath, 67 Jahre alt.

Am 11. Apr. zu Speier G. F. W. Spatz, kon. hayer. Decan und Stadtpfarrer das., 63 Jahre alt.

Ende Juni zu London O'Brien, Verf des Werkes . The round towers of Ireland".

Am 4. Juli zu Brusenfelde in Pommern, Dr. Karl Cranz, kör Oekonomie - Commissair und Gutsbesitzer das., im 64. Lebensjahre.

Am 5. Jul. zu Bad-Ems Geo. Freih, v. Weiler, grossherzogl. bad. geheimer Rath, wirkl. Mitglied des Staatsministerii und der Gesetzgobungscommission u. s. w., ein sehr geachteter u. verdienter Staatsmann. Am 7. Juli auf einer Urlaubsreise zu Ulm Dr. Andr. Röschlaub, kön.

bayer. Hofrath und ord. Prof. der Medicin an der Univ. zu München.
Am 10. Jul. zu Toulon Dr. J. A. Fleury, Präsident des dasigen
Marine-Sanitäts-Collegii, Offizier der Ehrenlegion u. s. w., auch als
medicinischer Schriftsteller bekannt.

medicinischer Schriftsteller bekannt.

Am 11. Jul. zu Charamande im Depart, der Seine u. Oise, T. R.

Unterwood, Mitglied der londoner geolog, Gesellschaft und als fleissiger Forscher, vorzugsweise im Fache der Geologie, hekannt, geb. zu
London am 24. Febr. 1772.

Am 12. Jul. zu Liverpool Dr. Thom. Elrington, Bischof der vereinigten Bisthümer von Leighlin und Ferns in Irland, his 1822 Bischof von Limerick, 70 Jahre alt.

Am 13. Jul, zu Wirzburg Karl Phil. Schill, k. bayer, pens. Appellationsgerichtsrath, im 76. Lebensjahre.

Am 17. Jul zu Paris A France de Countiers schemel Bürgenschaft

Am 17. Jul. zu Paris A. France de Coupigny, ehemal. Bireauchef im Ministerium des Cultus, auch als Verf. mehrerer Vaudevilles und Romanzen bekannt, geb. daselbst 1766.
Am 21. Jul. zu Leipzig M. Joh. Wilh. Quarch, Lehrer an der das.

Handelsschule, durch einige kaufmännische und arithmetische Schriften bekannt, im 50. Lebensjahre.

Am 23. Jul. zu Berlin Laube, geh. Ober-Tribunalrath, im 54. Le-

bensjahre,

Am dems. Tage zu Alt-Haldensleben bei Magdeburg Glo. Nathe-sius, Mitglied d. Akad. gemeinnütz. Wissensch. zu Erfürt, ein in vielfacher Beziehung sehr verdienter Mann.

## Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Se. kön. Hoheit der Prinz Johann, Herzog zu Sachsen, ist von der kön. Akad. der Wissenschaften zu Steckholm zum auswärtigen Ehrenmitgliede ernannt worden.

Der kön. Prof. Dr. N. Bach zu Breslau ist von dem kurhess. Ministerio des Innern zum Director des Gymnas. zu Fulda berufen worden.

Hr. Dr. Adalb. v. Chamisso ist zum ordentl. Mitgliede der physika-lisch-mathemat. Classe der kön. Akademie der Wissenschaften zu Berlin gewählt und allerhöchsten Orts bestätigt worden.

Die ordentl. Professur der Statistik an der theresian. Ritterakade-

mie zu Wien ist Hrn. Dr. Mor. Frünzl übertragen worden,

Der Superintendent und ord. Prof. der Theologie Dr. Aug. Rud. Gebser zu Königsberg, hat den rothen AOrd. 4. Cl. erhalten. Rep. d. ges. d. Lit. V. Lit. Misc.

## 34 and Literarische Miscellen.

Der Gymnasialdirector, Dr. Aug. Grotefend zu Göttingen ist zugleich zum ausserordentl. Prof. in der philosoph. Facultät der dasigen Univ. ernannt worden.

Der ordentl. Prof. an der Univ. Halle-Wittenberg, Hr. Hofrath Dr.

J. G. Gruber' fat zum geh. Hofrath ernannt worden.

Hr. Hofrath Jus. v. Hammer zu Wien ist an die Stelle des verst. Staatsministers Freih. Wilh. v. Humboldt, zum ordentl. auswärt. Mitglied der Academie des Inscriptions et Belles - Lettres zu Paris am 11. Jul. erwählt worden.

Dem geh. Ober - Tribunalrath Hanstein zu Berfin ist der rothe AOr-

den 2. Cl. mit Eichenlaub verliehen worden.

Det k Archivar, Dr. v. Haselberg zu Greifswald, hat den rothen AOrden 3. Cl. erhalten.

Der kals, österr. Rath, Dr. Jake, hat das Ritterkreuz des gross-

herzogl. badischen Ludwigsordens 1. Cl. erhalten.

Die bisherigen Privatdocenten Dr. Ed. Köllner und Dr. Arn. Ad. Berthold sind zu ausserordent! Frofessoren, eraterer in der theologischen, letzterer in der medicinischen Facultät der Univ. Göttingen ernannt worden

Der Privatdocent an der Univ. Breslau, Dr. Kutzen, ist zum auserordentl. Prof. in der das. philosophischen Facultät ernaunt worden. Hr. Wilh. v. Lüdemann ist zum Landrath und Polizei-Director in

Aschen befordert worden.

Hr. Mionnet zu Paris, Mitglied des Instituts von Frankreich, ist zum au-wärtigen Ehrenmitglied der kön. Akademie der Wissenschaften zu Stock-

holm ernannt worden.

Der Kais, tuss, Staatssrath Poschmann zu St. Petersburg ist zun
Director der neu errichteten Schule für Rechtswissenschaften und zugleich zum berathenden Mitgliede im Justizministerlo betuten worden.

Der Flarrer Preiswerk zu Basel ist zum Prof. an der ecole theol.

evangel. zu Genf ernannt worden;

Der Prof. der Rechte und Bibliothekar zu Kiel, Dr. H. Ratjen, ist zugleich zum Secretair der fortwährenden Deputation der Prälaten und, Ritterschaft der Herzogthumer Schleawig u. Holstein am 8. Jul. erwählt worden.

Der zeither. Pfarrer zu Kriegsstädt, Hr. Mor. Rödiger, ist zum Diak.

an der St. Ulrichskirche zu Halle ernannt worden.

Der Frasident des herzogl. Consistorii zu Altenburg, Hr. C. F. v. Wüstemann zu Altenburg, ist zum geh. Rathe ernaunt worden. (Vgl. liter. Misc. Bd. 4. S. 42.)

# Universitätsnachrichten.

Köntgeberg. Die in den ensten Monaten des X1834 hier erschienenen akadem. Gelegenheitsschriften haben wir im Repert. Bd. 1. liter. Misc. S. 84 verzeichnet. Seitdem wurden hier folgende Dissertationen und Programme ausgegeben: I. In der theolog. Facultät. Zur Erlangung der Würde eines Licent. der Theol. vertheidigte Dr. phil. Car. Reinl. Jachmann seine Dissert: "De exorcismi in baptismo origine." Region (Paschle) 1824 80. Reinh. Jachmann seine Dissert.: "De exorcismi in baptismo origine." Regiom. (Paschke.) 1834. 60 8. 8.— Zur Feier des Weihnachtsfester 1834 lud der zeit. Decan, Hr. CRath u. Prof. Dr. Rhesa durch das Programm eint "Prolusio de verbis φῶς εἰς ἀποκαλυψεν ἐθνῶν Luc. 2, 32." (Hartung.) 11 8. gr. 4.— II. In der juristischen Facultät vertheldigte der des. ordentl. Prof. Dr. Fr. With. Ed. Backe seine Dissert.: "Interpretationum juris Romani caput III. ubi quaeritur: quatenus in mutua debitoris actione defendere creditorem teneatur procurator in rem suam facture" (ad leg. 33, §. 5. L. 34, L. 70. de procur. et def.). Region.

III. In den medicin. Facultat erhielten die Hartung.) 150 S. 8, ---Doctorwurds nach Vertheidigung ihrer Diss. am 15. Sept.: Sal. Berlak. Symbolae ad anatomiam yesicae patatoriae piscium". C. tah. lithogr. Paschke.) 40 S. 3, — Car. H. Ang. Burow, "De sanguifenia ranarumi". Lab. aen. (Paschke.) 28 S. gr. 4. — Jul. Waldeck, "De gatalepsi"? Paschke.) 82 S. 8. — Zur Erlangung der Bechte eines akad. Docenen vertheidigte am 21. Nov. Dr. med. Bernk. Aug. Knehler: 19:De cauco eterum partic. I." (Hartung.) 50 S., gr. 8, - Das Dogtorst der Med. und Chir. erhielt am 17. Dec. Rob. Merty nech Vertheidigung der Diss.: Observationes quaedam de phtisi pulmonall. (Raschke.) 85.8.8. — IVI n der philosoph. Facultät vertheidigte am 1. Apr. der des, ord. Prof. Dr. im. Aug. Hagen die Dissert., De anaglypho, quod Mariaeburgi invenitur", c. ab. lithogr. (Hartung.) 28 S. 8. — Bei derselben Veranlassung vertheidigte m 6. Mai der des. ord. Prof. der Mineralagie u. Physik, Dr. Frc. Ern. Neuwann "Comm. de emendanda formula, per quam calores corporam specifici x experimentis methodo mixtionis institutis computantur". (Hartung.) 26 S., und am 12. Jul. der das. ord. Prof. der Philos., Dr. J. C. F. Rosenkranz, Diss. de integritate naturae" (Hartung.) 63 S. 8. — Der geh. Reg. lath u. Prof. Dr. C. A. Lobesk schrieb bei verschied., Veranlassungen um 23. Mai: "De verbis graeci sermonis factitivis". (Hartung.) 8 S. 4., um 24. Jun.: "De nominum generis neutrius verbalium formatione diss. " (Hartung.) 8 S. 4., sur Feier des Geburtstages des Königs am Aug.: "De nominibus in μα exeuntibus diss. II." (Hartung.) 128. 4., ls Einleitung zu dem Lectionsverzeicherse des Winterhalbjahres schrieb erselbe einige Bewerkungen zu: Moph., Aj., v. 68, 674, 599, 405. — in Rechte eines akadem. Documen stälelt am 9. Oct. Dr. Fr. Zander ach Vertheidigung seiner Schrift: "De Combuli five usu Homerico Heodeoque et Attion Ales. I." (Gebra Bonnthager.) 62 S. 8. — Der ausprord. Prof. der Mathematik Dr. Fr. Jul. Richelot vertheidigte am 5. Nov. ie Schrift: "Comment, de integralibus Abelianis printi ordinis". 80 S. Die Rechte eines akadem. Decanten erwarb sich am 81. Dec. r. G. H. R. Wichert, durch, Vertheidigung der Schrift : "Da Ottonis IV. Philippi Suevi certaminibus atque Innocentii labore in sedandam re-am contentionem insumte". (Paschke I VIII u. 158 S. S. ..... Zur Feier ir Erhebung Preussens zum Königneiche am 18. Jan. 1886 schrieb Hr. sh. Reg. Rath, Prof. Dr. Lobeck ,, Comment. de paragoge nominum io-ca P. I. de substantivorum primae declinationis perag. jonica. (Harng.) 12 S. 4. - Die Zahl der Studigenden im Winterhelbjahre 18:4 trug 437, und zwar 172 Theologen, 84 Juristen, 84 Mediciner, 27 Caeralisten und 70 Philosophen, Philologen, Mathematiker u. s. w.

Tübingen Die Zahl der im gegenwärtigen Sommerhalbjahre hier udirenden beträgt 658, worunter 63 Ausländer. I: Theologie Studinde protest. Confession: 1) Württemberger, a. im königl. Seminar 60, in der Stadt 57; 2) Ausländer 5; zusammen 122. II: Theol. Studinde kathol. Conf.: 1) Württemberger, a. im kön. Wilhelmstift 84, b. der Stadt 16; 2) Ausländer 38; zusammen 158. III. Mosaische Theorie Studirende, Württemberger 2, Ausländer 1, zusammen 3. IV. schtswissenschaft Studirende 75, worunter 6 Ausländer. V. Medicin dhöhere Chirurgie Studirende zusammen 173 und zwar 115 Würtsaberger, 9 Ausländer; 2 höhere Chirurgie, 6 Pharmatie, 41 niedere ururgie. VI. Philosophie Studirende: Württemberger, im kön. protest. minar 61, im kön. Wilhelmsstift 20; in: der Stadt 11, Ausländer 3, zummen 95. VII. Kameralwissenschaften Studirende 52, worunter 1 Auslander. In diesem Halbjahr sind neu angekommen 79. Im letzten Winhalbjahre war die Zahl aller Studirenden 754, im letzten Sommer 746. Upsala. Am 15. Jun. fand hier die allgemeine medicinische Doc-

torpromotion statt, die 35. seit der Stiftung der Universität. Beimbe 50 jungen Aerzten wurde diessmal die medicinische Doctorwärde erthelt, und es erhielt diese Feierlichkeit noch dadurch eine besondere Wichtigkeit, dass gerade vor 50 Jahren der anwesende Semior der Aerste und Universitätslehrer Schwedens, der erste königl. Archister Dr. Pet. v. 4zelius, hier promovirt hatte. Es empfing derselbe bei dieser Gelegenheit und in Berücksichtigung seiner langjährigen grossen Verdienste von &r.

Maj. dem Königé das Grosskreuz des Wasa - Ordens.

Wärzburg. Die hier im J. 1884 erschienenen akademischen Gelegenheitsschriften sind oben S. 21 fr verzeichnet worden. Seit Anfang dieses Jahres wurden von der medich. Facultät ausgegeben: Fr. Phil. Adami, die Resorption der placenta. Würzb. (Zürn.) 88 S. 8. — Ars. Düncell, fiber die knotige Lungenschwindsucht. (Becker.) 31 S. 8. — Aug. Holtzbacher, über die Amputation im Allgemeinen und die Amputation in der Continuität der einzelnen Glieder insbesondere. (Becker.) 55 S. 8. — G. J. L. Körber, die Knochenbeschädigungen der Früchte während der Schwangerschaft, während und nach der Geburt. (Zürn) 77 S. 8. — Joh. Fr. Val. Rudolph, physiologisch- und pathologischsemiotische Betrachtung über die messchlichen Zähne u. das Zahnfleisch. (Zürn.) 71 S. gr. 8.

## Englische Literatur. (Vgl. 8, 24.)

Von der engl. Uebersetzung des bekannten Werkes von J. L. Mosheim, "commentar. de rebus Christianorum ante Constant. M.", ist der 3. Thl. London, Rivington. 1835. gr. 8. erschienen. Die Uebersetzung besorgt Rob. Studley Vidal, Esq., und die 3 erschienenen Thie, kosten 1 lb. 11 sh. 6 d.

Bridgewater Treatises. On the Wisdom and Goodness of God as manifested in the creation of Animals, and in their history, habits and instincts. By the Rev. W. Kirby, M. A., Rector of Barham. 2 Vols London. Pickering 1925.

London, Pickering, 1835. 8.

Fasti Hellenici, the civil and literary Chronology of Greece, from the earliest Accounts to the Death of Augustus. By H. Fynes Aynton, Esq., M. A. etc. Vol. III. Oxford, 1885. 4. Das Werk reicht nun bis zum J. 14 n. Chr. und ist somit beendigt. Der Anhang enthält eine Uebersicht der Reiche und der Könige von Macedonien, Syrien, Aegypten, Pergamus, Bithynien, Pontus und Kappadocien.

Records of a Route through France and Italy; with Sketches of Catholicism. By W. Rae Wilson. With plates. London, Longman and Co. 1835. 472 S. 8. (17 sh.) Der Vf. ist durch seine Reisen ins 472 S. 8, (17 sh.) heil. Land und durch seine strengen politischen und religiösen Ansichtes schon hinlänglich bekannt. Die grösstentheils einseitige Auffassung und Beurtheilung politischer, kirchlicher und literar. Gegenstände wird dem Buche im Auslande und namentlich unter Katholiken wenige Freunde erwerben

Travels in Ethiopia, above the second Cataract of the Nile; exhibiting the State of that Country, and its various Inhabitants, under the Dominion of Mohammed-Ali; and Illustrating the Antiquities, Arts, and History of the Ancient Kingdom of Meroe. By G. A. Hoskins, Esq. With a Map and 90 Illustr. of the Temples, Pyramids etc. London, History of the Ancient Kingdom of Meroe. By G. A. Hosk With a Map and 90 Illustr. of the Temples, Pyramids etc.

Longmann and Co. 1835. 367 S. 4.

Voyage of the United States frigate Potomac, under the Command of Commodore J. Downes, during the circumnavigation of the Globe in the Years 1851, 2, 3 and 4; including a particular Account of the Esgagement-67 Quallah Bettoo. By J. N. Reynolds. New-York, Harper Tracts, legal and historical, with other Antiquarian Matter, chiefly

relative to Scotland. By Volle Riddell, Esq. Adv. Edinburgh. Clarke. 1835, 224 S. S. Für die Specialgeschichte wichtig.

An historical Sketch of the Origin of english Proce Literature and

of its Progress till the Reign of James I. By W. Gray, Est. Oxford)
Talboys, 1885. 8 (5 4h) of the result of the first of the result of the re

Transactions of the Cambridge philosophical Society. Vol.: V. P. & Cambridge, Deighton. 1835. A. (12 sk.) Enthalts mehrers physikal und mathematische Untersuchungen von Ary, Merchy, Green a. a.

An Essay on the Origin and Formation of the Romance Languages; by G. C. Lewis, Esq., M. A. etc. Oxford, Talboys. 1835. 8. (12 sh.) Lexicon Aegyptiaco-Intinum, ab Henri Attam, A. M. etc. Oxonii,

typogr. acad. 1835. 8.
On the medical Properties of the natural Order, Ranunculsocal and more particul, on the Use of Sabadilla, Delphinium and Aconitum etc. by Dr. A. Turnbull. London, Longman and Co. 1885, 12. (6 sh.) Line 1.

Pathological Anatomy. Illustrations of the elementary Forms of Disease. By Dr. Rob. Corstoett, Prof. path. anat., Lond. London, Longon, man, Rees and Co. 1834; ff. fol. mit color. Abbild. Bis jetzt find 7

Hefte, jedes zu 15 sh., erschienen.

The british months', a pitem; in twelwer parts. By Rich. Mont DD., Lord Bishop of Down and Connor. London, Parker. 1835. 12: 9 sh. vgl. Blackwoods Edinb. Magazine Apr., 1885. n. CCXXXIV.

Yarrow revisited and other pioess. By Will. Wordsworth, Esq.
London, Longman and Co. 1865. 349 8, 12 (9 sh.) Proben dieser sehr ausgezeichneten Dichtungen in d liter Gamesen 1925. sehr ausgezeichneten Dichtungen in d. liter. Gasette. 1835. n. 953.

Ballades in the Cumberland distect, by Anderson. London. 1835.

82. (2 sh. 6 d.)

82. (2 sh. 6 d.)

Provincial sketches. By the author of the nusurers daughter the "Puritan's grave" etc. (Mr. Beargill.) London, Churton. 1895. 278 S. 8.

The Pilgrims of Walsingham; or tales of the middle ages; an Mestorical romance. By Agnes Strickland. 8 Vols. London, Saunders and Otley. 1835.

Villiers; a Tale of te last Century. S Vols. London, Whittaker and Co. 1835. (1 lb. 19 sh.) ... Eine hister. Ersählung aus den Zelten K. Georg's II., in welcher dieser, der Herzog von Cumberland, d. Herzog v. Orleans, Regent von Frankreich, Dubois dessen Minister, Cardinal Alberoni u. a. thätig sind.

Lodore. By the author of ",Frankenstein" (Mrs. Shelley.) Svils. London, Bentley. 1895. 12. Wird himsichtlich der Darstellung sehr gerühmt. Dagegen ist die gleichzeitig in demselben Verlage erschienense Erzählung: "Pierre Falcon, the Outeast, by Emmis Whitehead." Svols. London, Bentley. 1835. 12. sehr unbedeutend.

Cpt Marryat, der bekannte Vf. des "Peter Simple", des "Jacob Faithful" u. a., hat einen neiert Roman geschrieben, der nicht minder gefällt: "The Pashs of Matry Tales". 'S Vols. London, Saunders and Otley, 1835. 12. (1 lb. 11 sh. 6d.) Auch bereits ins Deutsche übersetzt.

The Adventures of a Gentleman in Search of a Horse. By Cavest Emptor, Gent. etc. London, Longman and Co. 1835. 336 S. 12.

Tales of the wars of Montrose, by the Ettrick Shepherd. (Jam. Hogg, Esq.) 3 Vols. London, Cochrane. 1835. (1 lb. 11 sh. 6 d.)

My life. By the author of "stories of Waterloo". 3 Vols. London, Bentley. 1835. 12.

**6։ Վչ**եր, բուՄ -4. A . S . 6.

Maurieton Tales. By the author, of "Tales of a Voyager to the Arctic Ocean." S Vols. London, Macrone. 1835, 12.

M. Ho Bulloge's neurostes Work: "The Students, a series of paper. 2 Yels) London, Saunders and Otley, 1835, 12 findet die erwands gunstige Aufnahme. The Martin Lather, er christian Fortitude displayed. London, 1835, 18.

Tultot n. A., ine Englische übersetzt. Dien veranlasste die Schrift: Enst Papers, containing Remarks on Faust and its Translations by Dr. W. G. Koller." London, Black, Young and Young, 1885. 12, (3 th.

#### م بورن . .:...'1' Kranzösische Literatur.

Histoire et mémoires de l'academie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Taulouse, Tom III. Part, 1, 2, (2 Voll.) Toulouse, (Douladoure.) 1835, 813 Bog, mit 5 Kupf, gr. 8. Der 1. Theil erachien ebendas, 1827, der 2, Thl. 1831, der 3, Thl. umfasst die Jahre 1828, Von ister en sell Schelbe des Bord prophilises.

1828. Von jetzt an sell jährlich ein Band erscheinen. Die kön. Gesellschaft der Alterthumsforscher beginnt eine neue (die dritte) Serie ihrer Schriften und Abhandlungen. Sie hat den Titel: Manoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères, publices par la sou revale des antiquaires de Franço. Nouvelle série. (Tom., I. Parin [Duyarger.] 1835. 81, Bog, mit 10 Kupf. gr. 8.) Die 1. Seriet "Mémoiren de l'atad. celtique", arachien 1807—12 in 5 Bdn. 8, die 2. hat mit der 8. gleichen Titel und wurde im vorigen Jahre mit dem 10.-Bde. geschlossen.

2 Yoyage du Luxor, en Egopte, entrepris par ordre du roi pour transporter de Thèbes à Paris l'un des obélisques de Sésostris. Par M, de Fact, gleichzeitig gab der weite Beichlehaber dieser Expedition die Schrift beraue: "Campagne, pittoreque du Luxor, enécutée pendant les années 1831, 32, 33. Pour aller chercher à Thèbes l'obélisque de Luxor, denné à la France par le Pacha d'Egypte. Par M. Léon de Joannis, lieut. etc." Paris, Bohaire, 1886. gr. 8. mit 1 atlas von 18 Kupfertaf. (18:fr.), ,

48 fr.).

Monumens de l'Egypte et de la Nubie. d'après les dessine exécutés sur les lieux sous la direction de Champollion le jeune, et les descriptions autographes qu'il en a redigées; publiées sous les auspices de M. Guisot et de M. Thiers, ministres etc. par une commission spéciale. Peris, E. Didot, 1885. Des Werk soll der Ankündigung nach ungefähr. 400 meist color. Kupfertag. oder 4 Bde. in Kol. z. 2 Bde. Text in 4. Es erscheint in 40 Lieff. zn 10 Kupfertaf. à 12 fr. 50 c.; enthalten. velletändig wird also des Werk mit dem Taxt 500 Fr. kosten. Des L. Bds. 1. a. 2. Lief. sind bereits ausgegeben.

Mit No. 16. des hulletin du bibliophile wurde ausgegeben: "Des Annales de l'imprimerie des Aldes. Par M. Ch. Nodien" Paris, Techener. 1835. 3. Bog. gr. 8. Eine interessante Zusammenstellung der mit einigen andern Nrs., desselben Bulletins ausgegebensen diter, und bibliographischen Aussätze Nodier's u. a. enthält die bibliographie de la France. 1835. No. 21. S. 824 f.

Die italienischen Manuscripte der großen kön. Bibliothek zu Paris sind neuerdings ausführlich beschrieben worden: "I manoscritti Italiani

dolla regla bibliotheca parigina, descritti al illienciti dal ditt. Air Mais sand. Paris, Crozes. 1855;; 111 Bog. 4i (51 fr.) dilling similar similar similar similar similar paris. Histoire littéraire d'Atalie. Par R. L. Ollyudad, continute par P. Salfi. Tom. XIII. Paris, Michael. 1855. 80; Bog. gr. 8; (7 fr.) tint Salfi: Tom. XIII. Paris, Michaud. 1885. 30 Bog. gr. 8. (7 fr.) tist
Code universitarie, a out lois, statuta in reglemens the l'quiversité
royale de France. Missen ordre par Ambroise Rendu. 2. édit. Paris,
Hachette. 1835. 59! Bog. (gr. 8. (15 fr.) and a civilisation
des peuples du plateau de Bogota dans l'Ambrouse du Sud. Par M. de
Pardusy. Paris, Dondey Dapté. 1835. Mit. 2 kupf. gr. 8. (3 fr.) and
La Syrie, l'Egypte : la Palestine et M. Ande, considérées sons hist
aspécs listorique, archéologique, ethnologique, descriptif et pittorèsque.
Par MM. le baron Toylor et Louis Rejdund. Paris, Mame. 1884. Wird
in 50 Lief., jede zu 1989; mit 2 kupf. 4. 4 fr. 60 c., sungegebois
Die 1. Lief. ist erschienen.
Voyage pittoresché en Bourgogne, ou description historique selvues

Voyage pittolesquo en Bourgogne, ou description historique et l'unes de monumens antiques, modernes et du moyen age, dessinées d'après une ture par différens artistes. Il Partie. Départ de la Côte d'Or. Bijon, Johard. 1885. 21 Bog. fol. mit 62 Lithogr.

Statistique du canton de Clairvaux, accompagnée d'un essal histo-rique sur cette partie intéressante des montagnes du département du Juin-Par J. J. R. Pyot. Lons-le-Saulaier, Gauthier, 1885. 174 Bog 84 mit 2 Lithogr.

Der Druck des bereite oben liter. Mist. Bd. 4. S. 22 u. 46 genannten historischen Werker: 2, Archives covience de l'histoire de France. dépuis Louis XI jusqu'à Louis XVIII ou dellection des pièces rares de intéressantes etc. publié — par M. L.: Binler de F. Danjou", geht rasch vorwarts. Schon ist der S. Bd. der 1. Abth.; welcher die Regierungszeit K. Franz I. und Helarich's II. umfast, erschlessen. Die 1. Abtheislung ist vorläufig anf 12 bis 15 Bde. bersehnet! Paris, Beauvais, 1826. (à 7 fr. 50 c.)

Mémoires de tous; collection des souvenirs contemporains téndant à établir la vérité dans l'instôfé. Tom. 100 Paris, Levavasseur. 1835. 25 Bog. 8. (4 fr. 50 o') Dieser 4. Theil estibalt: Esquisse des mémolres de La Fayette, tracée par lui-même (S. 4-199); 2. Mémoires de M. le vic. de Rochefoscauld (S. 201-362) S. Extrair des mem. inédits d'un homme d'état en mission dans le nord de l'Europe pendant les der-nières années de l'empire (S. 364-394).

Von dem schon vor einiger Zeit angekundigten Werke: "Richelieu, Mazarin, la fronde et le regne de Louis XIV. Par M. Copefique", ist Tom. I. und II. erschlenen: Paris, Dufey. 1835. 52 Bog. gr. 8. Vollständig wird es aus 6 bis 8 Bdn. bestehen.

Das bekannte Werk des Ch. Lacretelle: "Histoire de France dépuis la restauration" ist mit dem jungst erschienenen 4. Thie. vollendet: Pa-

ris, Delaunay. 1835. 35; Bog. gr. 8. (7 fr. 50 c.)
Die auch in Deutschland vielgelesenen and übersetzten "Mémoirus" de mudame la duchesse d'Abrantès, ou souventre historiques sur Napo-léon, la révolution, le directoire, le censulat etc.", sind, wie es scheint, mit dem zuletzt erschienenen 17. und 18. Bde. beendigt. Wenigstens liest man am Schlusse des 18. Bds.: "Fin des Mémoires". Paris, Mame." (k 7 fr. 50 c.)

Die 4. mit hundert Kupf. ausgestattete Ausgabe der "Histoire de la révolution française; par A. Thiers" wurde vor Kurzem beendigt. Sie besteht aus 10 Bdn. und erschien in 100 Lieferungen zu 3 bis 34 Bog. gr. 8. Paris, Lecointe et Pougin. (à 50 c.)

Das an diesem Orte schon einigemale genannte Werk: "Les histo-

riettes de Tallemant des Réaux. Mémoires pour servir à l'hist. du XVII. siècle, publiés sur le ms. inédit et autographe, avec des éclaireissemes et des notes, par MM. Monmerqué, de Châtensgiron et Tascherens" it mit dem 6, Bde. beendigt. Paris, Levavasseur. 1885. 26 Bog. 8, (6 fr.)

Supplément aux recherches sur les monnaies den évêques de Metz.

Par F. de Saulci. Mets. (Lamort.) 1835, 61 Rog. mit 6 Kupfertal. gr. 8. (Vgl. liter. Misc. Bd. 4. S. 40 u. 47.)

J. C. Pfister's Geochichte der Teutschen wird von M. Paquis ins

Franz. übersetzt.. Diese Geschichte ("Histoire d'Allemagne, depuis le tems plus reculée jusqu'à nos jours" etc.) erachient in Lieferunges z 3 Bogen (à 50 c.). 10 Lieferungen bilden einen Bd.

Die Schrift: "D. Carlos et D. Miguel. Out ou non, est-il de l'intérêt des prissances légitimes et monarchiques de laisser périr dans la pénincule la monarchie et la légitimité ?" Paris, Dentu. 1835.

4., soll nicht ohne Geist geschrieben sein.

De la pensée: Par F. J. B. Toussaint. Paris, Carpentier-Méricourt. 1835. 361 Bog. gr. 8. (7 fr.)
Réfutation de la destrine de Hobbes, sur la drait naturel de l'indi-

vidu. Par M. Walras. Evreux. (d'Ancelle fila.) 1885, 43 Bog. 8.

Philosophie de l'histeire naturelle, ou phénomènes de l'organisation animale et végétale. Par J. J. Vivey, M. D., membre de l'acade r. de médes, de la chambre des députés etc. Paris, Baillière. 1835. 33 Bog. gr. 8. (7 fr.)

Faune entomologique, de l'Océanie, comprenant les coléoptères, les hémiptères, les névroptères, les hymenoptères et les diptères. Par le Dr.

Boisdenal. Paris, Roret. 441 Bog. 8. (10 fr.)

M.J. H. JaumeSt.-Hilaire gibt eine Flora der Umgebungen von Paris is 50 Lieff, heraus unt. d. Tit.: "Flore Parisienne, ou Description des plastes qui croissent aux environs de Paris et dans les départemens vaissets. Paris, Mme. Huzard. 1885. gr. 8. Von 10 su 10 Tagen erscheint eine Lief. von 1 Bog. Text und 10 bis 16 Abbildd., schwarz su 50 c, colorirt 1 fr.

Essai aur les caux minérales de Châteanacuf et leurs propriétés physiques, chimiques et médicinales, Par H. Salneuve., Paris. (Goninfare-

Arthaud.) 1855. 61 Bog. 8.

Mémoires de l'acad. royale de médecine. Tom. IV. Fasc. III. Paris, Baillière. 1885. 201 Bog. 4. Jeder Theil besteht aus 4 Abtheilusgen, die vierteljährlich erscheinen. (20 fr.)

Nouveaux recherches sur la structure de la peau. Par G. Brenche, D. M. P., chef des travaux anatom. de la fac, de médec. de Paris etc. et Roussel de Veuxème, D. M. P. Paris, Baillière. 1835. 8 Bog. mit 3 in Kupf. gestoch. Taf. 8. (4 fr. 50 c.)

Monographie des dermateses, ou précis théorique et pratique des maladies de la peau. Par M. le baron Alibert. 2. édit. revue, corr. et augm. de pl. color, représentant environ 30 espèces ou variétés de ma-2 Voll. Paris, Germer-Baillière. 1835. 85 Bog. (20 fr.)

Gleichzeitig erschien eine ganz umgearbeitete Auflage des bekan-Gleichzeitig erschien eine ganz umgeardenete Aunage des bekanten Werkes: "Traité théorique et pratique des maladies de la peau, par P. Rayer, médecin de l'hôp. de la Charité etc. 3 Voll. (111; Bog. gr. 8.) und Atlas (8 Bog. mit 24 color. Kupfertaf, 4.). Paris, Baillière 1835. (Text allein 23 fr., Kupfertaf. allein 70 fr., beide zusammen 88 fr.)

Traité clinique des maladies du coeur, précédé de recherches not velles sur l'anatomie et la physiologie de cet ergane. Par J. Bouilland.
2 Voll. Paris, Baillière. 1835. 743 Bog. mit 8 Kupfertaf. gr. 8. (15 fr.)

# Literarische Miscellen.

#### Todesfälle. to all the sections

Mitte Febr. starb zu Moskau Auram Wassiljeudisch, Lopuchin, als lyrischer Dichter früherhin sehr geschtet, in hohem Alter.

Am 7. März zu Hamburg Dr. C. Mor. Nic. Burtela, kais russ Hofrath und Ritter, bekanst durch seine "Physiologie des Fraichtseinnes" (Repertor, Bd. 1. n. 493.) und andere Schriften, geboren zu St. Petersburg am 13. Aug. 1800.

Am 15. Jun. zu Bamberg Dr. Joh. Bapt. Hergenrüher, Stadipfarrer

das., früher Vorsteher des Schull Seminars zu Würzburg, als pidages Schriftsteller bekannt, 56 Jahre alt.

Am 24. Inl. zu la Selle an der Strasse von St. Germain Pignult Lebrun, VL einer grossen Anzahl früherhin vielgelesener Romane, 82 Jahre :alt.

Am 25. Jul. zu Leyden Dr. Cop. Jac. Chr. Reunens, Prof. der Ar-

chaologie an danger Universität, im 42. Lebensjahre.

Am 26. Jul. zu Paris Jos. Frc. Nic. Dusaulchoy de Bergemont, his publicatischer Schriftsteller rühmlichst bekannt, mehrifariger Redacteur des Courrier national, polit. et litter, des Journal des arts ets., des Jour-nal de Paris und auderer Zeitschriften, geb. zn., Toul am \$1. Kebruar 1761.

Am 28. Jul. zu Paris Delmayou, Architect, Ritier der Ehrenlegton

p. s. y., 80 Jahre alt.

Am 29 Jul. zu Paris J. Jacq. Ant. Causain de Fercent. Mitglied des Instituts, Ritter der Ehrenlegion, Prof. honor. der arab. Sprache au collège de France, chemali Custos der Manuscripte der kon Bibliothek u. s. w., geb. zu Montdidar 1759.

Am 1. Aug. zu Paris Jes. Frc. Cl. Carnot, chemai. Milghed des Cassationshofes, Mitgl. der Akad. der moral. und polit, Whitenschaften, insbesondere als Criminalist rühmlichst bekannt, geb. zu Polity (Dapart.

Cote-d'Or) am 22. Mai 1752.

Côte-d'Or) am 22. Mai 1752.

An demaelh. Tage zu Grossstädtela bei Leipzig Dr. Glo. Heinr. Ado.

Wugner, als Sprachforscher und Kenner der neueren ausland. Literatur
höchst ausgezeichnet, geb. zu Leipzig am 15. Nov. 1774.

An dema. Tage zu Köln Ferd. Aug., Graf Spiegel zum Desenberg,

Erzbischof dieser Diöcese, geb. auf Schloss Canstein 1764.

Am 3. Aug. zu Baden bei Wien Wenzel Müller, kais. Kapellmeister,
besonders durch mehrere wahrhaft volksthümliche Compositionen rühmlich bekennt.

lich bekannt.

Am 4, Aug. zu Cothen Lebr. Aug. von Renthe, herz. anhalt-coth.

Regierungs-Präsident, im 73. Lebensjahre.

Am 6. Aug. zu Engelthal in Bayern M. Day, Geo. Lidw. Nothnagel, protest. Pfarrer und Schulinspector daselbst, durch einige theol. und exikal. Arbeiten bekannt, im 60. Lebensjabre.

# Beforderungen und Ehrenbezeugungen.

An die Stelle des abgegangenen die Astronomen zur Cambridge Die Pred ist Prof. diry daselbat zum son, Astronomen erhannt worlden die Der Criminalrichter Dr. Wills. Feed. Bischoff an Rischaus ist in Beibeheltung seiner bisher. Funotionen zum grosshers, hichs. Justigrath ernannt worden.

ant worden.

Der bisher: ausserord. Pref. der Rechte, Dr. Eds. Buckfest to Bond
intelle Wacniest efficient Worden. ist zum ordentl. Prof. in der dasigen jurist. Racultat effahlt vorden. 27 Bep. d. gee. d. Lit. V. Lit. Misc.

#### 42 grallabiteratische Miscellen-

Der bisher. Prof. der oriental. Sprachen an der Univers. Charkow Dr. Dorn, ist als Prof. der morgenländ. Geschiehte und Ethnographie m dem oriental. Institut bei dem Depart des Ministeriums der auswart.

dem oriental. Institut des um experts mes demisseriums des auswar.

Angelegenheiten zu St. Petersburg engestellt worden.

Der kön: bayer. Ministerielfrath Dr. Leonh. von Dresch hat das Commandeurkreuz des größeherz. hess. Ludwigsordens Z. Cl. erhalten.

Der ord. Prof. an der med. chir. Akad. zu Wifins Dr. Edn. Eichwield ist griff kall, ruis. Stantsrath erhannt worden.

Joh. Jac. Tengstrüm haben den St. Wladimirorden 4. Cl. erhalten.
Der ofd. Prof. in der Univ. Leipzig, Hofr. Dr. Hejmoth und der
Frot. 14. con Animon zu Dresden sind zu correspond. Mitgliedern der acad, royale de médecine zu Paris ernannt worden.

"" Der grössherz, bad. Prälat und Ministerialrath Dr. Hüffell hat das
Tommandeurkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen erhalten.

Der in den Fächern der Kirchen- und Dogmengeschichte als Schriftsteller bekannte Pfarrer Liebner zu Kriegsfeld bei Eisleben ist zum auserord, Prof. der Theol. und Universitätsprediger zu Göttlingen ernamt

Der Prof. der Majhematik an der Univ. Utrecht, Dr. Moll, ist von der Univ. Edigberge zum Doctor belder Rechte ernannt worden. Die ordente. Professoren an der medice chirurg. Akademie zu St.

Petersburg, Hofrathe, Chr. Salomon, Steph. Chotowizkij und Procher Techerukowekij and the Collegienrathen ernaunt worden.

Der Bibliothekar Sr. Maj, des Kaisers von Russland, Collegienrath Branch, Maj des Kaisers von Russland, Collegienrath Branch, Statsrathe ernaunt worden.

Der Akademikar, Collegienrath Schnidt in St. Petersburg und der Adjunct-Prof. der dasigen Univ. Alex. Postels haben den Stanislausorden

3. Cl. erbalten.
Der Lehrer der deutschen Literatur bei dem patriot. Institute zu
St. Feteraburg, Schreiberg, hat den St. Annenorden S. Cl. erhalten.
Der Lector und Domherr der funktirchner Kathedralkirche, Emerici

Tersztyánsky von Nádas, erwählter Bischof von Pharos u. s. w., ist sem Director der philosophischon Studien und Präses der philosoph. Facultit an der k. ungar, Universität zu Pesth sepannt worden.

Der Berghauptmann Hr. von Veltsieim zu Halle ist zum Ober-Berg-hauptmann und Director der Abtheilung für das Berg-, Hütten- und Sa-

lineawesen zu Berlin ernannt worden.

district to having.

#### Universitätsnachrichten.

Berlin. Kin Verzeichniss aller bis Ende vor. Jahres hier erschie nones akademischen Dissertationen und Gelegenheitsschriften hüben wir oben in den Ricerat, Misc. Bd. 4. S. 67 — 69 mitgetheilt. Seit Anfang d. J. wurden folgende ausgegeben: A. In der theolog. Facultät schrieb d. J. wurden folgende ausgegeben: A. In der theolog. Facultat sennes der ausserord. Prof. Dr. Ferd. Benory zur Antritterede das Programs: Conjectance quaedam in Vetus Test. Berol. (typ. acad.) 1885, 12 8, 4, worin er die Stellen Judd. 5, 28, 2, 2 acad. 28, 1, 7, Heln. 5, 2, 7, 4—7, Micha. 2, 2, 9, 10, 6, 9, 10, behandelt. — B. In der medicinischen Facultat murgen zu Briangung der Doctorwürde folgende Dissertischen vertheisigt. E. J. Ficker, diss. de virile cardialgiste spreichen Verteck.) 40 S. 8, — B. Fr. Gell. Vertechtz, diss. de periodogenesis between Nictack.) 80 S. 8. — Fr. Gell. Vertechtz, diss. de periodogenesis between Nictack.) 80 S. 8. — Ant. Navol. Ructher, diss. de vertechtiet be gena (Nictack.) 80 8. 8. — Ant. Napol. Ruther, diss. de medoritate le patis apud voleres et receptiores (1bid.) 84 8. 6. — 1678. Re Brand, nounulla de apatomia membratismum meconardis. (1bid.) 85 8. 6. —

Lud. Bernh. Greese, nounulla de pustula maligna adnexis morbi historiis, (Ibid.) 48 S. S. — Lud. Boehm, diss. de glandularum intestinalidm structura penitiori. Cum II tabb. aeri inc. (Ibid.) 50 S. gr. 4. — Lud. Alb. Strebel, diss. de rheumatismo musculorum abdominis adjectis merbi historiis. (Ibid.) 25 S. S. — Maur. Michaelis, diss. de ophthalmia syphilitica. (Ibid.) 26 S. S. — Actali. Benzler, diss. de phihoseos indoie et cura. (Ibid.) 26 S. S. — Fri Guil. Jul. Hasse, diss. de luxatiene et fractura vertebrarum lumbi. (Ibid.) 28 S. S. — Boer. H. Elikoff, diss. de fistula salivali et variis operationis methodis. (Ibid.) 32 S. S. — Per. Juc. Schiering, diss. de phlebitidis scuthe duabus spaciehus, quas observare mini centifit. (Ibid.) 32 S. S. — Henr. Guil. Kisheri diss. de articulorum vulneribus. (Ibid.) 32 S. S. — Henr. Guil. Kisheri diss. de articulorum vulneribus. (Ibid.) 35 S. S. — C. Thd. Ferd. Weilandt, diss. de nonnullis morbis simulatis, medico militari frequenter obvenientihus. (Ibid.) 32 S. S. — Ado. Thd. Mylinu, diss. de venescentiosis historia. (Ibid.) 28 S. S. — Pr. Aem. Wielemann, diss. de phlegmatia alba doiente. (Ibid.) 31 S. S. — Mass. Fr. Jul. Bruch, diss. de morbis glandus lae prostatae. (Ibid.) 36 S. S. — Henr. Ang. Nordsiek diss., monnulla de graviditate extrauterina, adaexa merbi historis. (Ibid.) 59 S. S. — Jos. Krafft, diss. de meningitidis cerebralis et spinali cum hydrocephale chronico complicatae rariori casu. (Ibid.) 34 S. S. — C. In der philosophischen Facultät eshielten die Doctorwürde nach Verthiddigung ihrerlangsrafdissertationen folgende Herren: Henr. Dusutaler.; diss. L. Livii Andronici fragmenta collecta et iniustrata. Acced. Homericorum carminum a vetts phitis latinis versibus expressorum reliquiae. (Typ. Nietack.) 74 S. S. — Paul. Car. Chambenn, diss. de Alcibiade. (Typ. Brüschk.) 74 S. S.

Breslau. Auf hiesiger Universität erschienen im Laufe des J. 1884 und seit Aufang d. J. folgende akademische Gelegenheitschriften: A. Inder evangel, theolog. Facultat: De religionis et superstitionis natura et: ratione. Commentationis histor, of theolog, pars I., quam ex auctoritates s. v. theoli. evangg, ordinis in acad. Vratist. pro loco in codem ordinet rite obtinendo d. XXVIII. m. Oct. a. MDCCCXXXIV defendet A Habs.; phil. et theol. Dr., ejusdemque prof. p. c. Vratial. (Gram, Barth attora): 40 S. gr. 8. Der hechw. Hr. Vf. behandelt in dieser 1. Abth. die Badeutung des Wortes religio, wobei er die Ableitung des Lastant. von! religare grammatisch und sprachlich richtig auf sehr aberzeugende Weise darthut. - B. In der medicinischen Facultät vertheidigte pro-loco u.s. w! der des. ord. Prof. Dr. Jul. Guil. Betsehler die comm. med. obstetr., de naturae auxilio dystocias e situ infantis vitioso ortas absolvente. (Typ. . uaiv.) 56 S. 4. (Vgl. Reportor. Bd. 4. No. 155.). - Zu Frlangung der Doctorwurde schrieb Ado. Bernhardt die Diss. 1 symbolae ad ovi mammalium historiam ante praegnationem. Acc. tab. aenea. (Friedländer.) 48: S. 4. - Maur. Resenthal, diss. de morbis recidivis. (Fritsche.) 29 S. S. - Edu. Musha, diss. exhibens remediorum hoemostasses in artuum amputatione perficiendae disquisitionem. (Brehmer et Minuth.) 51 S. 8. -C. In der philosoph. Facultat lud der ord. Prof. Dr. C. E. Chr. Schneider zur Feier des Geburtsfestes des Königs am 3. Aug. 1834 ein mit dem Programm: Franc. Petrarchae de viris illustribus libri nondum editi Pars IV. (36 S. 4.) und später am 20. Oet. zur Kinführung des neuen Rectors Dr. C. A. Dom. Unterhalener derselbe mit der Schrift: praemissa: est Plauti Truculentus e cod: Heidelbergensi expressa. (Typ. univ.) 21 Bil. 4. — Dem "Index lectionum" für das Winterhalbfähr 1833 geht eine Beschreibung der von Jacobitz neuerdings benutzten görlitzer Handsche. einiger Dialogen der Lucian und die Angabe einiger wiehtigern Lesarten aus derselben voraus. Dagegen ist dem Index lectionum des Sommerhalbjahres 1835 eine Beschreibung einer breslauer Handschrift der Schriften de beiden Benech's vorausgeschicht und derselben die Varianten des 1. u. t. Cap. der Schrift de brevitäte vitas beigegeben. — Die Rechte eines abdémischen Bocenten erwarb sich Dr. phil. Pet. Volkmuth nach Vertheidigung seiner Diss.: Kantius ein Hermesio in philosophia theoretica comparatus. (Gram, Barth et soc.) 34 8.8. — Den Doctorgrad der Philosophia erhielt ferner. Jac. Prabucki durch Vertheidigung seiner Inauguraschrift. Meletematum in Aeschyli Prometheum specimen. Comment. de Prometheu Herfedde. Vratiel., (Korn.) 1835. 45 8. gr. 8.

Cher kaun. Im Laufe des Jahres 1854 wurden als ordenti. Profesoren angestellt der ausserord. Prof. Stepanow für das Fach der peit. Oekonomie und Diplematik, Dr. med. Butkowskij für das Fach der Chirurgie und der Lehre von den Seelenkrankbeiten, Dr. med. Helm für da Fach der Entbindungskunde, indem der bisher. Prof. derselben, Dr. Bumesthal, den Lehrstuhl der Pathologie, Therapie und Klinik, eingenomen hat; als ansserord. Prof. der römitchen Literatus der ladi. Sockolsij, als Adjuncte der Cand. Protessow und der Medioschigung Krüger.

Dorp at. Am Schlusse des vor. Jahres waren hier 524. Studirenk immatriculirt. Im Lanfe des Jan. 1835 wurden 61 nen aufgenommen.

Heidelberg. Im Laufe des Jahres 1834 erschienen hier folgesde skademische Gelegenheitssehriften: In, der, theelog. Fesultät erwarb sich die Bechte einer Liesenthten der. Theol. and Docenten, an. der Univ., Phil. Pr. Keerl durch die Dissert. de loeo epistolae, Rauli, ad, Galats exp. 6, 1—10. Heidelb.; (Groes.) \$1.8.4.7.4 der jurislaen Facultät schrieb zur Erlangung des Dectorgrades der Rachts Car. Ado, Röstler: juris Remani de falsia tutoribus priucipia. (Ostwald:) 40, 8.4. und Car. Rob. Sachese: juris publ. vett. Gesmanorum specianum. Insest ebservatio de territorile civitatum eorumque partibus, ex regimine, quod vocatur Gauverfassung. (Reichard.) 32 8.8. — In der medicinischen Facultät schrieb zur Keier des Geburtssestes des Groanberzogs von Badea am 22. Nov. der derzeit. Prorector, Prof. Dr. Mach. Ioa. Chelius: de alienationibus voluntatis quateaus ad medicinam spectant. (Reichard.) 24 8.4. — Bel Goldgenheit der Doctorpromotion schrieb Henr. Griffwes Stierling, diss. anat. Thir. de hernia dissphragmatis. Cum tabb. III lithog. VIII m. 16 8. fol. — Dan. Guil. Henr. Nobel, diss. exhibens observationem daorum aneurysmatum rariorum, quorum alterum ex arteria corporia callosi ortum, est. Acc. tabb. V lithogr. (Reichard.) 46 8.4.

Helsingfors. Die hiesige Universität zählte im Herbsttermin vor. Jahres 384 Studenten und 17 Graduirte. Neu-aufgenommen wurden in diesem Termine 35, und im Laufe des J. 1834 überhaupt 119 Studenten. Mit Zeugnissen verliesen die Univ. im J. 1834 70 Studirende. — Im Betreff des Lehrercollegiums fanden während dieses Zeitzaumen folgende Veränderungen statt: Am 5. Jul. starb der ord. Prof. der biblischen Kregene C. Gust. Sjöstedt. — Dagagen wurde der Adj. der Physiol. und Anat. Dr. J. Romoni zum Prof. der theoret. und prakt. Medicin, der Adj. des Völker- und Staatsrechte Lie, J. J. Nordström zum Prof. des Staats- und Völkerrechts u. der Nationalökonomie, der Lector der deutschen Sprache und Docent der Geschichte Dr. Gabr. Rein zum Prof. d. Geschichte ernannt, der Adj. der Geschichte R. u. Becker erhielt Tiel und Würde eines Professors. Ferner wurde der Adj. der griech. Literatur Mag. N. A. Gylden zum Adj. der Griech und röm. Literatur, der Stadtaret zu Äbo, Dr. L. H. Törnroth, zum Adj. der Chirurghe und Geburtshüfe, der Docent d. Theol. Lie. J. A. Gadolin zum Adj. der Theologie, der Pastor-Adj. Mag. H. G. Borénius zum Docenten der reines Mathematik ernannt. — Für die Sammlungen der Univ. wurden die

Moose des verstorb. Prof. Acharius für. 1000 Rthly. Schwed. Ben. angen kanft, welche mit Ausmahme vom 186 Arten and Abarten alle übrigen Species und Varietäten esthält, welche in dessen Synopsis methodica lighenum beschrieben sind, und ausserdem 400 Arten und Varietäten, welche von ihm bloss benannt und geordnet worden. — Bei der Inscription am 14. Febr. 1885 waren bier: 465 Studirende und 18 Graduirte gegenwärtig, die meisten aus der Pravinn Ostenbetmien, nämlich 101 Studirende und 6 Graduirte.

a und 6 Graduirta. 200 Krakau. Im Laufe des Jahres 1834 persohienen auf hissiger Universität versität ausser den oben literar. Mise: Bil. 3, 8, 15 genamten Disserts-tioben mesh folgende: A. In 'der juristinehen, Facultat schrieb sp. K. L. Lagung des Doctorats b. Rechte und den Staatavissenschaften Caring Legni Rudgiec de Rudhithin dan hist. jurid; de legibus generalibus regni Poldentum anticais novia fet manifestication. Poldsorum antiquis., novis et novissimis. Crac, (Gieszkowski.) 41 S. 8. — B. In der medicinischen Enquitäte Car. Borecki, diss. de herpete ayer philitico. (Cum tab. lithogr. color.) Ibid. 45 S. gr. 8. - Napol. Const. Lipinski, diss. de remediis antipyreticis nec non canteriis. Crac. (Czech.) VI u. 96 S. 8. — Bits. Schwartz, diss. de hydrophobia. Crac. (Typ. univ.) 48 S. 8. — C. In der philosophischen Facultät: Car. Rom. Kremer, methodus graphica inveniendi puncti splendidi in superficie sphaerae. (Cunz tab. lithogr.). Citic. (Friedlein.) 26 S. gr. 8, ir Jos. Muczkoisski, Pauli Paulirini olim Panlus de Praga vecitati viginti artium mshun. libram, cujus cod. membr. in bibliotheca univ. Jagellon, Cracoviae asservatus Twardie vulgo fribuitiff, descripsit vitataque auctoris adj. etc., Agg., tab. Ripidi intism. Cracov. 1835. 64 S. gr. 8. Diese interessante, tehn. fleissig genzbeltete Dissertation enthalt eine Bachreibung der Handscha. mit einer get gelungenen Schriftprobe, den Bewein, dass der obengenannt. Vf. dieser um die Mitte des 15. Jahrh, vermasten Encyclopadie sen ju Vorrede ze diesem Werke, eine ausführliche Inhaltsangabe dess.; und die Lebensbeschreibung des Vis. . Dem "Index lectionum in wire Alfae Cracov. a d. 1. Oct. 1884 ad med. mensem. Jul. 1885 instituondarum. hat der derzeit. Rector magn. Dr. Cae. Hubeyc Prof. der Mathematik, einen noch ungedruckten Brief des poln. Geschiebtschreibers "Joh. Long. Diugoseus (gest 1480) an den Cardinal Sbigneus, Bischof won Kraken, vom J. 1450 (typ. acad. VIII S. 4.) beigageban. - Vorlasungen, hatten; angekundigt in der theol. Facultät die ordenti, Professoren, Dr. Jo. R. Schindler für biblische Exegese, Dr. Stan, Przybylski für Dogmatik, Domheer Dr. th. Nic. Janoroski für Kirchnegeich, und Patristik, den Dominikamer Dr. th. Mth. Kozlowski für prikt. Theologie. In. der jurist. Bachtigeschichte.!! Beschiegeschichte.!! Professoren: Dr. Fel. Slowinski f. Rechtigeschichte.!! Pandekten und Kirchenrecht, Dr. Ad. Krzygandweld f. Civilrecht. Hand delsrecht und aussergerichtl. Process, Dr. Ant. Matakiewicz kraktuer Privatrecht, Criminalrecht und gerichtl. Process; der Docent Dr. Kengry Koisiewicz, Staatswissenschaften, polit. Oekonomie und Naturrecht. Met der mediciu. Facultät die erdentl. Professoren Dr. Jos. Brodowicz; Dir. des ärztl. Klinikums, f. Pathel, u. spec. Therapie, Klinik; Dr. Alo. Est. reicher, Dir. des botan. Gartens, allgem. Naturgeschichte und Botanity. Dr. Flor, Sawiczewski, f. Pharmacie und Chemie; Dr. Lud. Bierkowski, Dir. des chirurg. Klinikums, f. theoret. u. prakt. Chirurgie; die Dacantten Dr. Jos. Kozlowski, f. Anatomie und Physiologie; Dr. Jul. Sawicen Dr. Jos. Roziquest, 1. Anatomie und Physiologie; Dr. Jos. Swop-rzenoski, Gesch. der Med. und Chirurgie, gerichti. Medicin; Dr. G. Soc-kynski, f. Geburtshülfe und Weiberkrankheiten; Dr. Jos. Majer, Physik, allgem. Therapie, Pharmakologie, Veterinärkunde u. s. w.; Dr. Fre-Skobel, Materia medica und Diätetik. In der philosi, Fagultät die ppy-dentl. Professoren: Dr. G. Hebe, f. Mathematik; Dr. Max. Weisse, f. höh. Mathematik und Astronomie; Dr. Rom. Marticujez, f. Physik and 1. 25.

1163 .... ..

Multimitk i Dr. Jos. Johnsche f. Psychologie, Togik, Moral u. s. w.; Br. Cof. Trojanski, f. pennische Literatur, Dr. Mich. Wiemierski, f. all-gindini Geschichte und Literaturgeschichte; die Dodenten Dr. Lee Leeristische f. Reigionswissesischaft, griecht Sprache und Pflagggik, Dr. J. Cont. Steenkosski, Adj. des astronen. Observat, höh. Mathematik.

Mahrere ordeati. Professuren sind noch erfoligt.

Strike durg. Zu Krimigung des Tithis und der Rechte eines Buccalaurens der Theologie vertheidigte am 10. Apr. Erwst Ald. Schuler und Breuschwickersheim seine Schrift: Etudes zur Phistoire eoclesissique d'Espagne beschant he tegnes de Charles V. et de Philippe II.; Carranzi, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzi, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzi, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzi, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzi, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzi, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzi, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzi, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Telède; refigien de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Telède; archevêgne de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Telède; archevêgne de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Charles V. et de Philippe II.; Carranzic, archevêgne de Charles V. et de Philippe II.; C

Hofr. Dr. Killoni von Neuem zum vierten Male zum Rector gewählt.

#### Französische Literatur.

(Vgl. 8. 40.)

· Veyage pittoresque auteur du mende; . Résumé général des voyages de désenvertes de Magellar, Tusman, Dangiler, Anson, Byrisn, Wallis, Bougninville, Cock, La Perone etc. Publis sous la direction de M. Demont d'Urville. Tom. 1. Paris, Tenre, 1886, 576 S. gr. 4. Dieser 1. Tiedl enthâlt die Geschichte des Besuches der canarischen Inseln, Sensgel, Rie Janeiro, Tristain d'Acunha, des Caps der guten Hoffmung, der Seychelten, Maldiven und Caylon, Indien, Sumatra, Siam, Cochin-Chim, der Philippinen, China, Japan, der Sandwich-Isseln und Taiti.

Voyage autour du monde, principalement à la Californie et aux iles Sandwick; pendant les années 1826—29. Par A. Duhant-Cilly. Tom. I. Paris, Arthus-Bertrand. 1685. 261 Bog. mit 1 Steindr. gr. 8. (7 fr.)

gleich. Geographie ist der 1. Bd. nen erschienen: Geographie genérale Von der längst schon angekundigten Uebersetsung von Ritter's verparde, un étude de la terre dans les rapports avec la nature et avec comparie, se stude de la terre dans les rapports avec la nature et avec l'hist, de l'altemand etc. Par Karl Ritter, trad. de l'altemand par E. Burss et Ed. Desor. Tom. I. (Afrique tom. I.) Paris, Paulin. 1885. 82; Bog. gr. S. (8 fr.) Afrika wird 8 Bände umfassen.

Be la Métaphysique d'Aristote. Rapport sur le concours ouvert par l'acad. des seiences mor, et pelit, suivi d'un essai de traduction du l. livre de la Métaphysique. Par Vict. Cousin. Paris, Ladrange. 1836. 183 Bog. gv. S. (8 fr. 50 c.)

Heuris philesophiques, physiques, politiques, historiques et législatifs. Par S. P. J. marquis de Guillammanches du Bosenge. 8 Voil. Paris, Palest. 1885. 104 Bog. E. (15 fr.)

Tetot, 1885, 104 Bog, S. (15 fr.)

Etudes sur l'histoire des institutions, de la littérature, du théatre et des beans-arts en Kepague. Par Louis Vierdot.: Paris, Paulin. 1835. 274 Bog. gr. 8. (7 fr. 50 c.) Tableau historique de la littérature française aux XV. et XVI.

siciles. Par J. P. Charpentier. Paris, Maire-Nyon, 1885. 26; Bog. gr. 8. (7 4r.)

· Statistique de la littérature et de la librairie française. Annuaire des Imprimeurs et des libraires de Paris, des départemens et de l'étrasger. Par H. B. Dutertre. Paris, Magen. 1935. 11 Bog. mit 1 Taf. 18. (V fr. 50 c.) 4. Jahrgang.

Voyage d'une ignorante dans le midi de la France et l'Italie, 2 Voll-Paris, Paulin. 1835. 50 Bog. S. (14 fr.)

Proces historique de la Gaule sous la domination romaine. Par Theoph. Berlier. Paris, Legrand et Bergounique, 1885, 213 Beg. R. (Adk.) Der Verfassen/hat achen frühert, précis hist. de l'unc. Gaule. Brux. 1822 8. und san Hebarantung von Gassar de bello Gall. Paris 1825. & harausgegeben. ......

1825. & hazausgegeben, mass in La chronique de Robert Viscart. Aimé, moine du mont Gassin; publiées pour la première fois, d'après un aut. Tratçois inédit du 183 sècle, appartenant à la biblioth, royale, pour la racelété sie l'hist. des France, par M. Champellion Figeac. Paris, Renovant 3385. 804 Rég. g288. (9 fr.) Euthalt die Prolegomenen (7 Reg.), & Banten der Yasolne de li Normant und 2 Bücher der Chronique

B. Béroud. Tom. i. II.) Paris (Chabette: 1886, 61; Heg. S. (18 fr.)

Das Gannelwick aus 4 Marden bestabet 1886, 61; Heg. S. (18 fr.)

E. Havies des Françaises Dar J. G. Langingerig de Siemondi.

E. K. Paris, Treatal & Wirtze: 1885, 36 Mog. gr. 8. (8 fr.) United

die Jahre 1580-1589.

Tage fortgeführten: higtelte de Brance, depuis les Gaulois etc. par Angustiff, sind the heat & Bande erschlenen. Paris, Krabbe. 1854, 35. 8. ichseitig erscheinende 7: Aufl. von Montgaillard hist, de Franc change des fin de règnes de Louis XVI, jusqu'à l'année 1825 ist gleichfalls bis zam 6. Bande vorgeschritten. Paris, Moutardier, 1834, 85. 8. (Voltatändig 9 Bele, in 80 Lènf. at 8 Bog, mit 1 kupf. 50 c.) — Von der schan einigemale genanntens histoire de France, depuis les tems plus reculté jusqu'en jufflet. 1838. Par les principaux historiens, et d'après les plans des MM. Guints A. M. Chient de M. Chient d plans des MM. Guisset, A. Thierry et de Barante sind bisher 76 reages, jede zu S bie 5 Bag, mit 1 Kupf. (Paris, Mame, 1884, 35.) er-

Der 1. Thi, des geschätzten histor. Werken: Mathire du XVI, alleie om France, u'après les originaux mas, et imprimés. Par Raul L., duccè, bibliophile, ist mit dem A. Bunde heendigt (Paul Manne, 1885, 201 Rogger, 8, 7 fr. 50 c.). Er umfasst das Leben und die Regierungsseit Lude wigs MII. Die falgenden Wielle werden, die Gesch Krankreiche bis num Pode Heinrichn IV. (1610) fürfähren, fede Regierungsperiode aber einem besonderen Theil in einem oder mehreren Ränden ausmachen. besonderen Theil in einem oder mehreren Bänden ausmachen, der nech 

Die auf 8 Bände berechneten "Mémoires biographiques, littéraires st politiques de Mirabeau, écrits par lui-même, par son père, son oncle et son fils adoptifu sind bis sum 6. Bande im Druck vorgeschritten. Der letzte erschien vor Kurzem Paris, Delaunay. 1885, 291 Bog. mit 1 Kupf. (7 fr. 50 c.)

Le livre des récompenses et des peines, en chinois et en français, accompagné de quatre cents légendes, ancodotes et histoires, qui sont connaître les doctrines, les croyances et les moeurs de la secte des Tao-seé. Trad. du chinois par Stan. Julien, membre de l'institut. Paris, Barrois fils. 1885. 841 Bog. 8. Wurde auf Kosten der orient. translation society gedruckt.

Von der neuen durch die protestantische Geistlichkeit zu Paris be-

orgten Ausgabe der "Sermons des Jacques Saurie, sur divers textes de Bariture sainte" etc. ist der 6. u. 7. Thl. erschienen. Treuttel et Würtz. 835. 693 Bog. 8. (8 fr.)

Die vollständigen Werke des Bourdaloue und Massillon erscheinen a einem neuen und netten Abdrucke Besançon, Gauthier. 1854, 85. Von enen sind bis jetzt 16 Bände, von diesen sind 14 erschienen.

```
Hasii Historique var l'identité morale de la liberté avec la religie. Tar l'abbé Baret. Paris; Méasignos. 1885, 173 Bog. 8.

Le Emat de traite Bretons contro trents Angians; publié d'après le ma. de la bibliothégis du tes par de de L'appelei. 2. édit. Paris, Bo
      haire. 1835., 71 Bog. mit 5 Kupf. u. 2 Facsim. (13 fr.) Ein sehr ge-
faher Abdruck der im 31 1827 unter Adhicks des damal. Ministen des
  finder Abdruck der im D. 1827 unter Adisielle des damal. Ministers des limers Combet de Corbiété excidénceus arates Ausgabe.
Le définier des Trencateis. Mémoires d'un troubedour de XIII.
Médie, traduits de la langue reliane; avec des notes historiques et critique l'un de l'Uniffer reliane; avec des notes historiques et critique l'un de l'Uniffer de la langue de la la
    10 fr.)

11 Print Bassis sur la langue française, théorie des genre des nome. Par M.

Bragolitier, Parlis, Bellin-Missidar. 1885: 271-Bog. 8.

Die "Souvenirs de la langues de Créquis. 1710 à 1800 de la langue de Creation Paris, Fournier: 1885, 261

Bôg. gr. 8. († fr. 50 de January de Chiere Choix de lettres mo-
      rales des Mesdames de Sévigad, Griguan, Maintenen et Simiane, précédé d'une notifice et d' 2 volt. Paris, Lavigne. 1355. 28 Bog. 12. (6 fr.)
         heraungegeben, die gewies empfohlen zu werden verdient.
Les Caint-Simbhlens: Londdie en treis actes et en prose; repre-
      sentée dans une réunion particul. etc. Par M. C. C., licencié en droit. Chôte, Cornède, 1835. 51 Bbg. 8, 42 fn.)

Plavien, ou de Rome au décert. Par M. Best. Guirmud, de l'acad-finicaire. 5 Voll. Party, Levevasseur. 1885. 74; Bog. gr. 8, (22 ft.)

Henri Percy, comes de Morthumberlandi (16. siècle.) Par Mine la
         princesse de Crnon. 2 Voll. Paris, Delloye. 1865. 483 Bon gr. 8.
                                                        Tr) Leone Leoni. Par Geo. Sand. Paris, Bonnaire. 1885. 244 Beg.
         (45 fr?)
         er. 8: (Fig. 60 c.) ... where the second of 
             o that his game to a order ton truck of the contraction of the order
                                                                                                                                                                 the model and peak the control of the engineering and control of
             and the second s
               eng mate an Board Below edgen.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . . . . .
                  The state of the continue of the state of th
                                             And the second state of the second se
```

# Literarische Miscellen.

## Todesfälle.

Am 2. März starb zu Bauske in Curland Dr. With. Geo. Krüger, deutscher Prediger das., als Schriftsteller in mehreren Zweigen der Wissenschaft bekannt, geb. zu Lüneburg am 10. Febr. 1774.

Am 3. März zu Riga E. Ant. Imm. Truhart, kais. Titulärrath und Ritter des St. Wladimirordens 4. Cl., durch einige topographische und

belletristische Schriften bekannt, geb. zu Jena am 15. Jul. 1764.

Am 13. April zu St. Petersburg Dr. Erich Ehrström, erster Prediger an der dasigen schwedischen Katharinenkirche, Probst und Beisitzer

des Provinzial-Consistoriums.

Am 4. Juni zu Aschaffenburg Gabr. Henry, geistl. Rath und Ritter der Ehrenlegion, pens. Lehrer am dort. Gymnasium, früher Prof. der französ. Sprache u. Literatur an der Univ. Jens, durch eine von ihm verfasste histoire de la litt. franç. und mehrere Uebersetzungen ins Französ. bekannt, geb. zu Nancy.

zös. bekannt, geb. zu Nancy.
Am 29. Jul. zu Mainz Dr. Mich. Ludw. Schnitz von Amorbach, hechfürstl. Leining. Geheime- und Kabinets-Rath, wirkl. geistl. Rath zu Mün-

fürstl. Leining. Geheime- und Kabinets-Rath, wirkl. geistl. Rath zu München und Freiburg, Pfarrer zu Wallduren, im 76. Lebensjahre.

Am 1. Aug. zu Bad Gastein Joh. Schickh, zuletzt Herausgeber der

Am 1. Aug. zu Bad Gastein Joh. Schickh, zuletzt Herausgeber der "Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode".

Am 3. Aug. zu Utrecht C. A. van Enschede, ord. Prof. der Rechte an dasiger Universität, 57 Jahre alt.

Am 4. Aug. zu Dordrecht P. N. Schult, als Naturferscher, besonders

im Fache der Zoologie bekannt.

Am 9. Aug. zu Paris Lemonnier, Offizier der Ehrenlegien, ehemal. Administrator der Schatzkammer und der Münzen.

Am 10. Aug. zu Tarchomin in Polen Constantis Joneseweki, Director einer Abtheilung in der Regierungs Commission des Innern und der geistl. Angelegenheiten.

Am 12. Aug. zu Breslau Jos. Carl von Schubert, Bischof von Conath,

Weihbischof der breslauer Diocese, im 57. Lebensjahre.

Am 15. Aug. zu Langensalza Dr. phil. C. Fr. Bonits, Pfarrer und Superintendent daselbst, im 61. Lebensjahre.

An dems. Tage zu Marseille Dr. Aug. Boyer, vom Handelsminister zur Beobachtung der Cholera von Paris dorthin abgesendet.

Am 15. Aug. zu Burgdorf in der Schweiz Joh. Hartwig Mundt-Radousky, als politischer und belletristischer Schriftsteller bekannt, geb. zu Schlieven im Mecklenburgischen 1759.

Mitte Aug. zu Copenhagen Schall, k. Professor u. Director d. Con.

Capelle, auch als Componist bekannt.

Am 18. Aug. zu Göttingen Dr. Friedr. Stromeyer, k. grossbr. hannöv. Hofrath und ord. Prof. der Chemie und Pharmacie, Ritter des Guelphenordens, geb. daselbst am 2. Aug. 1776.

Am 18. Aug. zu Paris Jacqu. Ant. Dulaure, ehemal. Mitglied des Nationalconvents, des Rathes der 500 und des gesetzgebenden Corps, als publicistischer und historischer Schriftsteller, namentlich durch seine hiet, phys., civile et morale de Paris bekannt, geb. zu Clermont am 3. Decemb. 1755.

Am 19. Aug. zu Hamburg Dr. jur. Mart. Hier. Schrötteringk, mitt 1823 Bürgermeister dieser freien Stadt, im 68. Lehapsjahre.

Rep. d. ges, d. Lit. V. Lit. Mice.

## Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Hr. Dr. Anselm, früher Redacteur des bayer. Volksfreundes, ist zum kön. griech. Ministerialrath und Director der Staatsdruckereien ernannt

Der ausserordentl, Prof. an der Univ. Moskau Braschmann (früher in Kasan) ist zum ordentl. Prof. für das Fach der angewandten Mathe-

matik daselbst ernannt worden.

Die ordentl. Professoren an der Univ. Kasan Wladimir Bulygin und Ludw. Vogel sind zu Staatsräthen, die Professoren Grig. Ssurowzow und Edu. Eversmann sind zu Collegienräthen ernannt worden.

Der ausserordentl. Prof. in der philos. Facultät der Univ. Königsberg Dr. Friedr. Ellendt, ist zum Director des Gymnasiums zu Eisleben

ernannt worden.

Der Director des kals botanischen Gartens zu St. Petersburg, Staats-

rath v. Fischer, hat den St. Wladimirorden 3. Cl. erhalten.
Der wirkl. Staatsrath und ord. Akademiker Dr. Frühn zu St. Petersburg und der wirkl. Staatsrath Ulrichs haben, letzterer für seine ausgezeichneten Leistungen im Fache des Schulwesens, den St. Annenorden 2. Cl. mit der kais. Krone erhalten. Der ordentl. Prof. der Astronomie an der Univers. Dublin, William

Hamilton, ist zum Ritter geschlagen worden.

Herr Dr. med. Aug. Wilh, Hedenus zu Dresden und Hr. Dr. med. Ludw, Meissner zu Leipzig sind zu correspondir. Mitgliedern der académie poyale de médecine de France ernannt worden,

Der kön. Architekt Dr. M. H. Jacobi zu Königsberg, ist zum Prof.

der Civil-Baukunst an der Univ. Dorpat ernannt worden.

Zum Präsidenten der medico-chirurgischen Akademie zu Wilna ist

der wirkl. Staatsrath Kuczkowski ernannt worden.

Der bisherige ausserord. Prof. Dr. von Lengerke in .Königsberg ist sum ordentl. Prof. in der theologischen Facultät der dasigen Universität ernannt worden.

Der bisher. ausserord. Prof. an der Univ. zu München Dr. H. F. Massmonn ist zum ord, Prof. in der philos. Facultät und zum Ministe-

rialreferenten für das Volksschulwesen ernannt worden.

Der k. k. Hofrath Freiherr von Ottenfels-Geschwind zu Wien, früher Internuncins zu Constantinopel, ist zum k. k. Staatsrath bei der geh. Hof- und Staatskanzlei ernannt worden.

Der evangelisch lutherische Generalsuperintendent von St. Petersburg, Dr. Reinbott, hat den St. Annenorden 2. Cl. mit der kaiserl. Krone, der reistl. Vicepräsident des evangel. - lutherischen Generalsuperintendent von Curland Folloorth, und der evangel.-luther, Generalsuperintendent von Curland Dr. Richter den Stanislausorden 2. Cl. erhalten.

#### Russische Literatur.

Als ein sehr verdienstliches Unternehmen verdient das von dem Akademiker J. J. Schmidt bearbeitete und von der kais. Akademie der Wissenschaften herausgegebene "Mongolisch-deutsch-russische Wörterbuch, burg. 1835. 612 S. gr. 4. 25 Rbl.) bezeichnet zu werden.

Dictionnaire russe-français, dans lequel les mots russes sont classés par familles; ou dictionnaire étymologique de la langue russe; ouvrage courouné par l'acad. impér. des sciences. Par Chr. Ph. Reiff. Tom L A-O. St. Petersbourg. 1835. LXVIII u. 648 S. gr. 8, (20 Rb), für

2 Thle.)

In russischer Sprache erschienen:

Französisch-russisches Wörterbuch der technischen Ausdrücke und Benennungen, welche in der Geognosie, Geologie, Bergbaukunde, Bergbaumechanik, Markscheidekunst, im Fabrikwesen, in der techn. Mechanik, dem Münzwesen, der Metallurgie, Probirkunst, Chemie, Mineralogie u. s. w. gebräuchlich sind u. s. w. Nach den neuesten Nomenclaturen zusammengestellt von Wlad. Jeremejew, Translateur beim Hauptmarinestab, Stabsarzt u. s. w. St. Petersburg. 1835. 167 S. 8. (7 Rbl. 50 Kp.)
Von den "Berichten der Zeitgenossen über den falschen Demetrius"

(herausgeg. von Ustrialow) erschien der 4. u. 5. Thl., das "Tagebuch der Maria Mnischek und der polnischen Gesandten" und die "Denkwürdigkeiten Maskiewicz's" enthaltend. St. Petersburg. 1834. IV u. 232, 235 S. &. (15 Rbl.)

Denkmale des 17. Jahrhunderts. Originalzeugnisse über die gegenseitigen Beziehungen Russlands und Polens, vorzüglich in den Zeiten der Pseudo demetrier. Gesammelt und herausgegeben von dem Gardeobristen Paul Muchanow. Moskau, 1834. XIII u. 269 S. gr. 8. (10 Rbl.)

Die Regierung des Zaren Feodor Alexejewitsch und Gesehichte des ersten Aufstandes der Strelzen, von W. Berch. 2 Thle. St. Petersburg. 1835. VII u. 122, VI u. 162 S. 8.

Alex. Tschertkow gab anonym heraus: Beschreibung alter russischer Mit 28 lithograph. Taf. Moskau. 1834. X u. 224 S. gr. 8. Münzen.

Von den Sagen in Beziehung auf die russische Geschichte, oder vom alten Russland überhaupt. Von Steph. Russow. St. Petersburg. 1834. 8. (5 Rbl.)

Lebensbeschreibungen der ersten russischen Admirale, oder Versuch einer Geschichte der russischen Flotte. 3. Thl. St. Petersburg. 1834. 291 S. 8. (15 Rbl.)

Von A. Buschuzkij Werke: "Panorama von St. Petersburg" ist der 3. Thl. (St. Petersb. 1835. VII u. 379 S. 12.) ausgegeben worden.

M edicinisch-topographische Notizen über St. Petersburg. St. Peters-

1834. VI u. 125 S. 8. (5 Rbl.)

Nach dem Muster des "Stromes der Zeit" gab Mich. Duchowskij eine Karte der russ. Geschichte heraus. St. Petersb. 1834. (10 Rbl.) Der Streit über die Aechtheit der dem Mönche Nestor aus Kiew (bis 1990) und dessen Nachfolgern Wasili aus Wladimir (bis 1998) und Sylvester Iguman im Kloster Wydubitz (bis 1110) zugeschriebenen Bü-cher der ältesten russischen Annalen ist noch nicht beendigt. Bekanntlich griff am lebhastesten Ketschenowski, Prof. der Gesch. an der Universität Moskau, sie an, während Pogodin sie in einer besondern Schrift: "Ueber die Aechtheit der ältesten russ. Geschichte", vertheidigte. Neuerdings sucht ein Pseudonym Scromnenko nachzuweisen, dass jene Chroniken am Ende des 13. und zu Anfang des 14. Jahrh. aus Schriften verschiedener und zu verschiedenen Zeiten lebender Vff. veranstaltet wurden.

Di è Uebersetzung von Bourrienne's Memoiren, besorgt von S. de Chaplet, findet viele Abnehmer. Bis jetzt sind 7 Bände erschienen; auch Chatea ubriand's Schrift über den Herzog von Berry wurde übersetzt. 2 Thle. Moskau. 1834. 8. (6 Rbl.)

Geschichte Japans oder Japan in seiner jetzigen Gestalt. 'Von G. 2 Thle. Moskau. 1835. 145 u. 138 S. 8. Mit 1 Charte von Japan. (10 Rbl.)

Der erste Theil des grossen russischen encyklopädischen Lexikons ist erschienen (vgl. liter. Misc. Bd. 4. S. 54) und enthält auf 557 Seiten 1156 Artikel von A bis AlM.

Auch in Russland regt sich die Theilnahme für eine angemessene

Erkiehung und Bildung der Taubstummen. In russischer Sprache erschien von Vict. Fleury ein Werk unt. d. Tit.: Die Taubstummen, betrachtet in Beziehung auf ihren Zustand und auf die ihrer Natur angemessensten Mittel zu ihrer Bildung. Mit 3 lithogr. Taf. St. Petersb. 1885. XII u. 306 S. 8. (8 Rbl.)

In deutscher Sprache erschien: Evangelisches Erbauungsbuch. Kin Gebet-, Communion- und Gesangbuch, wie auch zwei Predigten, eine Uebersicht der Hauptwahrheiten des christl. Glanbens u. a. w. ent.,

von Dr. K. Sederholm. Moskau. 1835. 414 S. 8. (5 Rbl.)

Im Fache der schönen Literatur ist die Thätigkeit einheimischer

Gelehrter fortwährend im Steigen.

Der Pseudonyme Wladimir Luganskij (W. F. Dahl) gab das 2. Buch neiner Erzählungen und Mährchen heraus. St. Petersburg. 1835. 1948.

8. (4 Rbl.)

Der bekannte dramatische Dichter N. W. Kukolnik hat ein Drama taster dem Titel: "Fürst Michael Wassiljewitsch Skopin-Schuiskij, Drame in 5 Acten in Versen. Von N. W. K." herausgegeben. St. Petersb. 1885. 166 S. S. (10 Rbl.) und fast gleichzeitig ersehien ein zweites: "Rexolana, Drama in 5 Aufzügen in Versen". St. Petersburg. 1885. 178 8. 8. (10 Rbl.)

M. E. Lobonow schrieb ein Trauerspiel in 8 Acten unter dem Tk.:

,Boris Godunow". St. Petersburg. 1835, 110 S. 8. (5 Rbl.)

Das Trauerspiel, der Leuchtthurm, von Homcald wurde von Alex. Noskow ins Russische übersetzt. Moskau. 1835. 99 S. S. Der Rec, in der russ. Zeitschrift: Lesebibliothek, 9. Bd. Apr. 1835, versichert, dass diese Uebersetzung schlecht sei, das Drama selbst aber eine bessere auch nicht verdiene. Freilich wird in demselben Hefte bei Aufzählung einiger neueren literarischen Erzeugnisse Deutschlands von der Redaction, auch behauptet, die deutsche Literatur befinde sich jetzt auf demjenigen Standpuncte, welchen die russische schon vor zehn Jahren eingenommen a.s.w. Dorpat. Jahrbb. d. Liter. 1835. 4. Bd. May S. 461 ff.

N. Stschukin "Die Wasserfälle der Angata. Eine sibirische Begebenheit. Von N. Stsch." St. Petersburg. 1835. 267 S. 12. (5 Rbl.)
Nik. 'Pmolow, "Drei Erzählungen". Mockau. 1835. 412 S. 8.

(8 RH.)

W. Dawydow, Scenen auf der See. Mit Abbildd. St. Petersk

1835, 339 S. S. (3 Rbl.)

Arabesken. Vermischte Schriften von N. Gogolj, Verf. der Abende auf dem Landhause. 2 Bde. St. Petersburg. 1835, 287 u. 276 S. 8. (12 RH.)

Nassika's ukrainische Mährchen. Vom Saporoger Issiko Matgryako

(pseudon. Bodinnskij). Moskau. 1835.

Für den Schulgebrauch erschienen: C. Sallustii Catilinaria et Jugutthina bella. Mosquae. 1885. 166 S. 12. — Kutropii breviarium hist. Remanae, cum fragmentis. Ad optim. libr. fidem adcurate editum. Mesqua. 1835. 117 8. 12.

Von der Schriftstellerei des ressischen Volkes. Von Dr. W. F.

Dall. Austand 1855. a. 111-115.

Der kleinrussische Dialekt im Verkältnies sum grossrussischen. laind 1835, m, 74.

# Literarische Miscellen.

## Todesfälle.

Am 14. Mai starb zu Riga Dr. med. Ludw. Dyrsen, prakt. Arzt u. Vorsteher des livländischen Medicinalwesens, geb. daselbst am 26. August 1797.

Am 7. Jun. zu Moskau Ssemen Joannikiewitsch Sseliwanowskij, Buchdrucker und Kausmann erster Gilde, seit 1798 einer der thätigsten

Buchdrucker des russischen Reichs.

Am 6. Jul. zu Philadelphia John Marshall, Oberrichter der Vereinigten Staaten, nach 34jähriger Amtsführung im 80. Lebensjahre.
Am 15. Aug. zu Kjöge in Dänemark W. J. A. Graf von Moltke, k. dän. Conferenzrath, Grosskreuz des Ordens vom Dannebrog, chemal.

Oberpräsident der Stadt Kopenhagen.

Am 22. Aug. zu Baireuth Cas. Ludw. Schunter, k. bayer. Regiorungsrath und Consistorialdirector, im 72. Lebens - und 50. Amtsjahre. Am 22. Aug. zu Middeldorf bei Stollberg im Erzgebirge Dr. Phil. Chr. Trgo. Lasch, bisher. ordin. Prediger an der Universitätskirche zu Leipzig, 13 Tage nach seiner Einweisung als Pfr. zu Stenn bei Zwickaus durch eine Druckschrift üb. I. Thes. V, 19-22 (Repert. Bd. 2. No. 3.) bekannt, geb. das. am 27. Jan. 1800.

Am 23. Aug. zu Kiel Dr. theol. Fock, Consistorialrath, Kirchen-

probet und Hauptpastor, Ritter vom Dannebrog, früher Gesandtschaftsprediger in Wien und der erste evangel. Superintendent daselbst,

Am 28. Aug. zu Paris Pierre Duvicquet, vieljähriger Mitarbeiter am Journal des Débats, auch durch einige andere Schriften bekannt, geb. zu Clameci (Nièvre) am 30. Oct. 1765.

Ende Aug. zu Paris Heinr. Jul. Klaproth, Mitglied der das, asiat. Gesellschaft u. s. w., als Orientalist durch eine grosse Anzahl historischer und antiquarischer Schriften bekannt (auch pseudonym als Louis de l'Or), geb. zu Berlin am 11. Oct. 1783.

Ende Aug. zu London Sir Will. Blizard, als prakt. Arzt sehr berühmt und auch als Schriftsteller bekannt, im 98. Jahre.

Am 2. Sept. zu Paris Abbé Churles Nicolle, früherhin Begrunder eines Erziehungsinstituts zu St. Petersburg, seit 1817 Director des Lycée Richelieu zu Odessa, seit 1821 Mitglied des conseil für öffentl. Unterricht, bis 1824 Rector der Akademie der Sorbonne, Offizier der Ehrenlegion u. s. w., geb. zu Fresquienne (Seine-Inférieure) am 4. August 1758.

Am 4. Sept, zu Marburg Dr. Albr. Jac. Arnoldi, Prof. primarius in der theol. Facultät und Senior der dasigen Universität, Ritter des kurbess. Ordens vom goldnen Löwen, als Schriftsteller im Fache der biblischen Literatur bekannt, geb. zu Herborn am 1. October 1750.

## Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

Der ordentl. Prof. der Univ. Dorpat, Bartels, und der ordentl. Prof. der kasaner Univ., Erdmann, haben den St. Stanislausorden S. Cl. erhalten.

Der ordentl. Prof. an der Univ. Charkow, Dr. Ado. Blumenthal, ist

zum Collegienrath ernannt worden.

Den von Dupuntren gestifteten Lehrstuhl der patholog. Anatomie bei der pariser Akademie hat der bekannte Prof. Cruveilhier, erhalten.

Rep. d. gee. d. Lit, V. Lit, Mise,

Hr. Hofrath und Prof. Dr. Döbereiser zu Jena; ist von der Acal. royale de médecine zu Paris zum Ehrenmitgliede ernannt worden.

Der Prof. an der Universität Dorpat, Staatsrath Dr. J. F. Erdmann, hat den St. Wladimirorden S. Cl. erhalten und ist von der medico – chirurgischen Akademie zu Wilna zum Ehrenmitgliede ernannt worden.

Der bisher. Superintendent Dr. theol. Vict. Gfr. Facilides zu Rochlitz, ist zum Oberpfarrer und Superintend. der Diöces Oschatz ermant

worden.

Der Prof. an der kön. Landschule zu Meissen, Gast. Flügel, hat nach Ueberreichung des 1. This. seiner im Auftrage der orient. transl. committee gearbeit. lat. Uebersetzung des "Lex. bibliogr. et encyclop. des Hadschi Khalfa" (Leipz., Vogel.) von Sr. Maj. dem Könige von Sachsen einen kostbaren Brillantring erhalten.

Der bisher, ausserord. Prof. in der philosophischen Facultät zu Münster, Dr. Grauert, ist zum ordentlichen Prof. in dieser Facultät ernannt

worden.

Hn. de Grégori, président honor. des kön. Gerichts zu Aix, durch mehrere Schriften, namentlich über Th. a Kempis De imitatione Christi bekannt, hat das Ritterkreuz des päpstl. Ordens des heil. Gregor des Gr. erhalten.

Der Polizeipräsident Heinke zu Breslau ist zum ausserordentl. Regierungsbevollmächtigten an dasiger Universität und zum geh. Ober-Regierungsbevollmächtigten an dasiger Universität und zum geh.

rungerath ernannt worden.

Der Prof. Herold zu Marburg, Vf. der Schrift: "Untersuchunges über die Bildungsgeschichte der wirbellosen Thiere im Eie", lat von der Linnean society zu London zum Mitgliede ernannt worden.

Der Rector der Univ. Charkow, Dr. Kroneberg, hat den St. Annen-

orden 2. Cl. mit der kaiserl. Krone erhalten.

Dem ordentl. Prof. der dorpater Universität, Staatsrath Ledebow, ist der St. Wladimirorden S. Cl. verliehen worden.

Der ehemal. Ministerialdirector Meisterlin zu Cassel, ist zum zweiten Director der kurhess. Ober-Finanzkammer mit dem Prädicat Ober-Finanzkammer-Director ernannt worden.

Der ordentl. Akademiker Parrot zu St. Petersburg hat den St. Wladimirorden 3. Cl., und der ordentl. Akademiker Hess das. den St. Stauislausorden 3. Cl. erhalten.

Den Oberlehrern an den Gymnasien, zu Mitau Dr. Paucker, zu Reval Recker und zu Riga Starcke, ist der St. Annenorden 3. Cl. verliebes worden.

Der Prof. Dr. Karl Ritter an der Univ. zu Berlin hat das Commasdeurkreuz 2. Cl. des kurhess. Hausordens vom goldnen Löwen erhalten.

Der Superintendent zu St. Jacobi zu Göttingen und erste Universitätsprediger, Dr. theol. Chr. Fr. Ruperti, hat das Ritterkreuz des Guelphenordens erhalten.

Der Vorstand der kön. Akademie der Wissenschaften zu München, geh. Rath und Prof. Dr. v. Schelling, hat das Ritterkreuz des Ordens der württemberg. Krone erhalten.

An die Stelle des verstorb. Prof. Dr. Pfaff (vgl. S. 25) ist Hr. Dr. von Staudt zum ordentl. Prof. der Mathematik an der Univ. Erlegen ernannt worden.

Der Superintend. Dr. theol. Glo. Hemr. Unger, zu Chemnitz, hat bei Gelegenheit seines 50jährigen Amtsjubelfestes das Ritterkreuz des kössächs. Civil - Verdienstordens erhalten.

#### Italiänische Literatur.

Die Literaturgeschichte Italiens von Gius. Maffei: "Storia della letteratura italiana dall' origine della lingua sino a' nostri giorni", erhielt eine 2. sehr verbess. Auflage in 4 Bdn. Der 4. Bd., welcher neu hinzugekommen ist, führt die Geschichte bis zum Jahre 1832 fort. Milano, soc. tipograf. 1834. Eine ausführl. Beurtheilung, insbesondere des 4. Bdes. s. in der Bibliot. ital. Tom. LXXVI. S. 3—28.

Dello stato delle cognizioni in Italia, discorso del conte Carlo Vi-

Torino, Pomba. 1834. 8.

Discorsi dei presidenti e relazioni accademiche dell' Ateneo di Tre-viso. Treviso, Andreola. 1834. 370 S. 4. (6 lir. austr.) Enthält die Acten des Athenäums von 1824 bis 1833 incl. Die 1. Abhandl. ist ein elogium auf den verdienstvollen Arzt Dr. Giamb. Marzari vom Prof. Jac. Pellizari, die 2. 3. u. 4. Abh. sind unbedeutend und bei Gelegenheit des Jahreswechsels gehalten, die 5. enthält ein elogium auf Ant.

Scarpa vom Dr. Seb. Liberali.

Die Sammlung: "Notizie biografiche e letterarie degli scrittori delle Stato Estense". Reggio, Torreggiani e Co. 1834, 35. 4., ist bis zum 7. Hefte vorgeschritten. Auch Biographieen von Künstlern werden aufgenommen. Das 2 Heft enthält die Biographie des Architekten und Malers Gius. Mar. Soli und des Theatermalers Frc. Fontauesi (geb. 1751, gest. 1795), das 3. Heft die Biogr. des Naturforschers Fil. Re (geb. 1763, gest. 1817), des Arztes Dom. Gentili (geb. 1744, gest. 1825), des Dichters Gasp. Jacopetti (geb. 1755, gest. 1802) und des Dichters Ces. Frassoni (geb. 1712, gest. 1801) u. s. w. Die Auswahl scheint sehr zufällig und die Darstellung zu weitläuftig zu sein.
Delli illustri Marosticensi, Discorso, Bassano, Baseggio, 1834.
136 S. 8, Vgl. Bibliot. ital. 1834. Tom. LXXVI. S. 301 ff.

Memoire storiche delle arti et degli artisti della Marca d'Ancona, del Marchese Amico Ricci, cav. ecc. 2 Voll. Macerata, Mancini. 1834. 8.

Bibliographisch wichtig ist: "Catalogo della raccolta che per la bihliografia del Petrarca e di Pio II. è già posseduta e si va continuando dall'avvoc. de' Rossetti di Triste". Trieste. 1834. XII u. 46 S. gr.

8., aber nicht in den Buchhandel gekommen.

Unter dem Titel: "Raccolta storica", wird in sehr compressen Drucke, aber elegant ausgestattet, eine Sammlung der ausgezeichnetsten Geschichtswerke alter und neuer Zeit in italienischer Sprache erscheinen. Firenze, Passigli e soc. gr. 4. Der 1. Bd. enthält sämmtl. Le-bensbeschreibungen des Plutarch, der 2. das bekannte grosse Geschichts-

werk des Guicciardini.

Im Fache der Geschichte verdienen mehrere neuere Schriften genannt zu werden. "Storia di Milano del conte Pictro Verri." Milano, soc. tipogr. 1854. 2 Voll. gr. 8. (15 lir. ital., 63.) Kin sorgfältiger Abdruck der von G. Marelli zu Mailand 1783 bis 1798 besorgten Ori-.ginalausgabe (2 Bde. 4.), fortgesetzt und vielsach bereichert. - Fast gleichzeitig wurde ausgegeben: "Compendio della storia di Milano". Milano, Pogliani. 1834. 108 S. gr. 4., mit Kupf. und 2 geneal. Taf. Als Vf. wird der Curator des das. Collegiums des heil. Philipp, Giov. Luca Cav. Conte della Somaglia bezeichnet.

Fasti e vicende dei popoli italiani dal 1801 al 1815, o Memorie di Vol. VIII. libro L un uffiziale per servire alla storia militare italiana.

Firenze, Batelli, 1834, 8.

Storia del reame di Napoli dal 1784 sino al 1825 del generali tro Colletta. 2 Voll. Paris, Baudry. 1835. 44; Bog. gr. 8. (184: Prosopopoea e Storia della città e provincia di Pinerolo patis Vol. I. (Eine Generalübersicht enthaltend.) Torino, Canal

Co. 1834.

Storia di Francia del Conte di Ségur. Tom. VIII. Napoli 12 f Breve trattato della storia di Francia del canonico G. L. L. Napoli, Fernandez. 1834. 8.

Itinerario atorico, archeologico e statistico da Bologna ale la pozzetane dell'avv. Carlo Pancaldi. Bologna, Volpe. 1834.

Für Tonographie (vgl. oben Bd. 3. S. 25) nennen wir noch hen

neue Schriften:

Guida per i curiosi che vengono alla città di Napoli di Ligit Tom. I. Napoli, tipogr. Chianese. 1834.

Ricerche topografiche ed archaeologiche sull' isola di Capri an vire di guida a viaggiatori, per Rosario Mangani. Napeli, lia

Costiere del mare Adriatico, ovvero Descrizione di tutti i peri mi baje, isole ecc. di Domen. Giov. Bassi. Venezia, Merlo, 1834. & B

Vocabolario topografico dei ducati di Parma, Piacenza e Gus di Lor. Molossi. Parma, tipogr. duc. 1834. LX u. 634 S. g. 8, 1 einer gestochenen und color. ohorographischen Karte.

Manuel de l'étrauger aux eaux d'Aix en Savoje, par Const. 144

doct, en médéc. Anneci, Burdet. 1834. 170 u. 46 S. 8.

Vaillant's erste Reise nach Afrika erschien im einer neuen laps. Napoli, nuovo Gabin. letter. 1834. 8 Thie.

Index librorum prohibitorum; tertia editio auctior. Neapel,

dano. 1854.

Del lavacri degli antichi popoli cristiani. Diesertazione il tica con illustraz. dell' abate Ler. Siccardi. Lucca, Rocchi. Il. Diesertazione

Die Schriften des Jesuiten Dan. Bartoli (gest. 1634), schon gedruckt wurden, finden in neuern Ausgaben noch hinliste nehmer. So erschienen die Schriften: "Della vita et dell' isimulatignazio fondatore della Compagnia di Gesù, libri V. del P. Lecc." Milano, Bravetta. 1834. XVI u. 620 S. S. (8 lir. austr.) vita e miracoli del b. Stan. Kostka, della Comp. di Gesù, scritta de Dan. B. ecc. Milano, Silvestri. 1834. XII u. 328 S. 12. (3lin. u, s. w.

Aug. Themer's Schrift; "Geschichte der geistl. Bildungsmund" u. s. w. (vgl. Repertor. Bd. 3. No. 2915.), erschien in ital. Spanie "Il seminario ecclesiastico, o gli otto giorni a S. Kusebio in Rom, 🖣 del Dr. Agost. Theiner, scritta in tedesco, e recata in ital. da Giat. zio". Roma, Collegio Urbano. 1834. gr. 8., und wurde selbst Monate früher ausgegeben als das deutsche Original.

Repertorio universale di giurisprudenza del sign. Merlin.

Napoli, Marotta e Vanspandoch. 1834. 4.

Codice civile spiegato da' suoi motivi et degli esempii di G. L fron, col confronto delle leggi romane e colla legislazione delle des cilie. Tom. V. Napoli, nuovo Gabin. letter. 1834. gr. 8. schreitet sehr rasch vorwärts.

Cerpo di diritto positivo per lo regno delle due Sicilie, opera pilata da Lelio M. Fanelli. Vol. I. Napoli, Trani. 1834. 4.

Della feudalità dell' regno delle due Sicilie, trattato di Pasqual l'

beratore. Napoli. 1834. 8. Die Frage über Abschaffung der Todesstrafe beschäftiget abch erdings mehrere italien. Criminalisten. Zu den neuesten Schriften gehört Gius. Pisanelli: "Mie idee sulla pena di morte", und die Gegenschrift von Ginc. Nunzinta: "La mia difesa, o sia Riposta alle osservazioni di Gius. Pisanelli" ecc. Napoli, Ateneo. 1834.

Dei delitti e delle pene, e ricerche intorno alla natura dello stile di

Ces. Beccaria. Milano, Silvestri. 1834. 16.

Die italien. Uebersetzung von Toullier: "Droit civ. franc." etc., ist bis zum 14. Bde. vorgeschritten (Napoli. 1834, gr. 8.), während von dem Werke von Dalloz: "Giurisprudenza generale di Francia", gleich zeitig der 12. Bd. erschien. Napoli, tipogr. dell' Ateneo. 1834.

Im Fache der classischen Literatur erschienen:

Orazione e frammenti di Lisia siracusano, prime volgarizzamente fatto dal sacerdote prof. Gius. Crispi. Palermo, Pedone e Muratori. 1854. 295 S. 8. Wörtliche Treue wird von dieser Uebersetzung besonders gerühmt; nur 2 Reden des Lysias waren bisher von Cesarotti ins Ital. übersetzt.

La presa di Troja. Poematto di Trifiodoro Alessandrino volto dagli esametri greci in endecasillabi italiani per Urb. Lampredi. Napoli, Fi-

breno. 1834. 64 S. gr. 8.

Senofonte. Detti memorabili di Socrate. Apologia. Il convito di

Gallia, Napoli, tipogr. della Sibilla. 1884. 18.

Lettera supposta di Alessandro M. ad Aristotele intorno a cose dell' India, traduzione del conte Ant. Saffi con note e illustrazioni. Bologna, alla Volpe. 1834.

Le sei commedie di Terenzio recate in volgar fiorentino da Ant. Cesari, con note: Napoli, Fibreno. 1834. 8. M. T. Ciceronis de oratore libri tres. Neapoli, Mirelli. 1834. ... La prima orazione di M. T. Cicerone contra Catilina volgarizzata

da Brun. Latini, testo di lingua recato da miglior lezione dall'abate Gius. Monuzzi. Firenze, Passigli e soc. 1834. S. Rec. in der Zeitschrift: "Il progresso delle scienze" ecc. Napoli. 1834. Dic. S. 256 ff.

Von der italien. Ucbersetzung der Briefe des Plinius mit erklärenden Anmerkungen von P. Aless. Paravin; erschien eine von demselben verbesserte Auflag. Torino, Marietti. 1834. 2 Bde. 12., während fast gleichzeitig eine neue Uebersetzung derselben Briefe, mit gegenüberstebendem latein. Text und Anmerkungen von Gius. Bandini. 3 Bde. 8. (Parma, Rosetti), becadigt wurde, und eine dritte "Volgarizzamento di alcune lettere di C. Plinio Cecilio". Roma, Marini. 1883. 8., erschienen war. Ueber die erstere und die letzte s. E. Rocco in "Il progresso delle scienze" ecc. 1834. Dic. S. 268-75.

Phil. Schinssi ad Mich. Ferruccium de lexico epigraphico Morcelliano ex MSS. recognoscendo augendoque, epistolae duae. Bonomias.

Lettere di Paolo Manuzio, copiate sugli autografi esistenti nella biblioteca ambrosiaua. Paris, Renouard. 1884. 241 Bog. mit 1 Kupf. (7 fr. 50 c.)

Museo Worsleiano descritto ed illustrato da Ennio Quir. Fisconti. Milano, soc. tipograf. 1832-34. 230 S. mit 77 Taf. Beendigt mit elner Vorrede vom Dr. Giev. Labus. (40 lir. ital. 10.c., in 4. 80 lir. 20 c.)

Catalogo delle antiche monete locresi, compilato da F. A. Pellicimo. Napeli, Fibreno. 1884. 8.

Saggio della lingua calabra nelle poesie di Giov. Conin- Napoli, de

Dizionario italiano e turco che forma il secondo volume del Dizionario turco, arabo - perelano ed ital: compilato da Ant. Ciadyegy, sacerdote armeno costantinopolit. etc. Milano, Bonfanti. 1834. gr. 8. Erscheint in einzelnen Heften auf zwei Columnen gedruckt. (160 S.) enthält die Kinleitung und reicht von A - Conscrivere. (a 5 lir. ital.)

Della filosofia dell' affetto di Alf. Testa. Parte II. Vol. II. Pia-

eenza. 1854.

Memorie matematiche di Luigi Grupelli, prof. di matem. pera et meccan. nell. I. R. liceo de Como ecc. Milane, Giusti. 1854. 8. (2 lir. austr., 50c.) Vier Abhandlungen, von welchen 2 sich mit der Lehre w den Gleichungen beschäftigen.

Ricerche analitico-razionali sopra la fisica, l'analisi e la vita della molecola chimica di prim' ordine, di Antongius. Pari, dott. in med. ecc.

Milano. 1834. 369 8. 12,

Principj fondamentali di Botanica di Giov. Lindley; traduzione del giardiniere Gius. Manetti, con note del medesimo. Monza, Corbetta. 1834. Sehr unbedeutend.

Sulla scoperta dello scheletro di un quadrupede colossale frastrati marini fatta in un colle del Piacentino dal cav. Cortesi. Piacenza, ti-

pogr. del Majno. 1834.

Memoria geognostico-zoologica sopra alcune conchiglie fossili de calcare jurase che si eleva presso il lago di Santa Croce nel territorio di Belluno, letta all' accad. di Padova ecc. dall J. A. Catulto, prof. di zeoria natur. spec. ecc. Padova. 1834. — Derselbe gab "Osservazioni sepra i terreni postdiluviani delle provincie Austro - Venete" ecc. heraus. Padova. 1834. 94 S. 8. (2 lir. austr.)

Raccolta di osservazioni sugli effetti dell' acqua termo-mineralevesuviana-nunziante, corrente l'anno 1833. Fascic. II. Napoli, tipogr.

della Minerva, 1834. 8.

Giornale per servire ai progressi della patologia et della materia medica compilato dai Dr. Bufalini, Namine, Thiene, Trois, Zannini, Zer-Lotto e Zuonin. Venezia. 1834. Seit Monat Juli erecheint von 2 zu 2 Monaten ein Heft zu 160 S. gr. 8., theile Auszüge aus andern und ausländischen Journalen enthaltend. (30 lir. austr.)

Trattato delle malattie della vesica et dell' uretra di S. T. Som-

mering. Napoli. 1834. 8.

Riflessioni medico - pratiche sul vajuolo naturale e sulla vaccina

del Dr. Stef. Chevalley de Rivez. Napoli, Girard. 1884.

Storia e riflessioni patologico-cliniche sulla gangrena secca; memo-Firenze, Batelli. 1834. ria di Odoardo Linoli.

Trattato delle malattie cutanee dei Dottori Cazenove e Schedel. Ve-

nezia, Lampato. 1834. Von der Schrift des Dr. Aless. Mauri über Lungensucht: tiei pulmonare", ist der 2. Thl. erschienen. Napoli, Garuccio. 1834. 8. La morsicatura delle vipere siccome rimedio degli animali rabidi,

pensamenti del Dr. Giov. Talazzini. Bergamo. 1884. 54 S. 8.

Nuove idee sulla gotta e nuovo metodo per radicalmente guarirla del Dr. Gabr. d'Ambrosio. Napoli. 1834.

Del colera epidemico. Ossarvazioni dell Dr. Riualdo Belloli.

-legna, Nobili e Co. 1834.

Memoria sulla frattura della rotola di Temmoso Bomporola. Napoli, Tizzano. 1854.

Zu den besseren Erzeugnissen der neueren schönen Literatur In-

liens werden gerechnets

Il lago di Garda, poemetto in ottava rime di Ces. Betteloni. Milano, Vallardi. 1884.

Sonetti di Girol. Cancetrori. Verona, Libenti. 1834. with grant to

La Prigioniera del lago di Garda, novella di Luigi Guiter. Verona.

Leila, tragedia di Franc. Soleil. Venezia, Lampato. 1884. Der Rec, in der bibliot. ital. Tom. LXXVI. 8. 896 ff. ist mit der Versification nicht zufrieden.

Marzio Coriolano. Tragedia di Biagio Miraglia. Napoli, Azzolino:

I. Maccabel. Tragedia del conte Coriol. da Bagnolo. Torino, Pomba,

Napoli, libr. del Gl'incogniti. Commedia del barone Cosenza.

Tasso. 1834.

Canti lirici di Franc. Valdem. Bologna, libr. della Volpe. 1834. Auch in Italien unternimmt man es, nach dem Muster der Engläsder und Deutschen die sämmtl. Werke einzelner vorzugsweise classischer Schriftsteller in Kinen Band zusammenzudrängen. So erschienen z. B. die Werke des Metastasio (Venezia, 1834) in gr. 8. in 2 Columnen gedruckt.

Die Ausgabe der Werke des Gasp. Gozzi (Bologna, Olmo e Tiocchi) war gegen Ende 1834 bis zum 14. Bde., die Ausgabe der "Opere edite e inedite del marchese Ces. Lucchesini" (Lucca, Giusti.) bis zum 22. Bde., die Ausgabe der "Opere varie di Finc. Monti" (Napoli, Ribreno.), bis zum 12. Bde. vorgeschritten. nen noch "Opere inedite e rare di *Vinc. Monti"*, bis jetzt 5 Bde. (Napoli, da' torchi del Tramater. 1834. 12.), ein blosser Nachdruck der seit 1852 zu Mailand unter gleichem Titel herauskommenden ungedruckten Werke des Monti, woven 5 Bde., bis Ende vorigen Jahres ausgegeben waren.

Unter dem pomphaften Titel: "Paradisea Classica, ossia Giardino fiorita, dove si raccolgono le mighori opere de' più eccellenti scrittori di nostra lingua con brevi note e schiarimenti sui vocaboli e luoghi più difficili" ecc. Cremona, Bellini. 1834. 16., erschien als 1. Thl. die "Vita di Benvenuto Cellini".

Die italien. Grammatik von Mich. Ponza: "Della grammatica della fingua italiana libri IV" ecc. hat eine 2., schr verm. Auft. erhalten. Torino, Balbino. 1884. X u. 884 S. 12.

Manuale per l'educazione umana, operetta dell'abate Ant. Fontana. 3 Voll. Milano, Fontana. 1834. 12. (9 lir. ital.)

Aus dem Deutschen wurden ferner übersetzt:

Quadri della natura del barone Aless. de Humboldt; prima edizione ital. ecc. per cura di T. C. Marmocchi. Disp. I. II. III. Siena, Muccl. 1834. Mit Karten und Umrissen.

Sal. Gessner's Idyllen haben in Italien viele Freunde gesunden. Ausser der oben Bd. 3. S. 26 erwähnten Uebersetzung des Gedichte: "Abels Tod" von Fel. Bisazza (Messina, Fiumara. 1834.) erschien: "Sei Idillj di Sal. Gessner". Nuova vers. ecc. Napoli 1834.

Luigi Grimaldi über den Zustand der Literatur in Calabria Ultra II. (Wahrhaft klägliche Schilderung desselben.) Aus der Zeitschrift: "Il

progresso delle scienze" u. s. w. im Ausland 1835. No. 184.

Eine Uebersicht der auf Sicilien erscheinenden wissenschaftlichen Zeitschriften von E. Rocco in "Il progresso delle scienze" ecc. Napoli. 1834. Dic. S. 262-68.

#### Dänische Literatur.

Für die Geschichte der kirchlichen Taufformel ist nicht ganz unwichtig die Schrift des Kirchenprobst J. L. Rohmann: "Exorcismens ellerden tilforn ved Daaben brugte Djaevlebesvaergelses Historie i Danmark. med et Par Ord om dens Ret til paany at optages ved Siden af Diacileforsagelsen". Kiobenh., Bogladdrne. 1835. 8.

Des bekannten Prof. Kolderup - Rosenvinge's Grundriss des poil.
Völkerrechts für akadem. Vorlesungen, "Grundrids af den positive Felkeret, til Brug ved forelaesninger" hat die 2., vielfach verbesserte Auf.

erhalten. Kjobenh., Gyldendal. 1885. 8. (1 Rbd.)

Das Fach der gerichtlichen Medicin erhielt binnen Kurzem mehrer Bereicherungen. Von der schon oben Bd. 2. S. 47 erwähnten Samma; der dänischen Medicinal-Gesetze: "Den danske Medicinal-Lovgiving eller Samling af de Forordninger, Placater, kongl. Rescripter og Resolttioner, Reglementer, Instruxer, Fundatser, Collegiatbreve og andere offend Antstykker etc. ved C. P. N. Petersen, Lic. jur., Overauditeur" etc. erschien des 2. Bds. 1. Stück. Kjobenh., Schubothe. 1884. 8., und heuerdings gab der Dr. med. F. A. Uldall "Haandbog i den gjeldende civis Medicinal-Lovgivning for Danmark" heraus. Kjobenh., Gyldendal 1835. 8. Die erstgenannte Sammlung ist sehr ausführlich und genat rec. in d. Maanedsskr. for Litter. 1835. Bd. 7. Hft. 3. S. 245—66.

Von den "Samlinger til den danske Medicinal-Historie, udgivne af Etatsr. Herholdt og Dr. Mansa", erschien des 1. Bds. 3. Heft. Kjoben.

Gyldendal. 1835. 3.

Die "Asbildninger af danske oeconomiske Planter, med Beskrivels over deres Egenskaber og Anvendelse" scheinen eine günstige Aufnahme zu finden. Wenigstens ist vor Kurzem das 22. Heft (Kiobenh., Steen. 1835. 8. 1 Rbd. 48 sk.) erschienen. Fast gleichzeitig wurde das 2. Heft des 2. Bdes. der "Dansk oeconomisk Plantelaere", bearb. vom Etatsrath und Prof. J. W. Hornemann ausgegeben. Kjobenh., Schubothe. 1835. gr. 8. (1 Rbd. 18 sk.)

K. Schutte gab eine Beschreibung der durch Alter und Bauart meilwürdigen Domkirche zu Aarhuus mit einem Grundrisse "Korfattet Besh velse over Aarhuus Domkirke, med en Grundtegning af Kirken" etc. 1/2

benhavn, Bogladerne. 1835. 8. (80 sk.), heraus.

Etatsrath Thaarup gibt einen vaterländischen Nekrolog von is bis 1830: "Faedrenelandsk Necrolog, eller Esterretninger om bekjest og berømte Asløde i Tidsløbet fra 1821 til 1830 Aars Udgang" soberaus. Kjobenh., Bogladerne. 1835. gr. 8.

Om Poesie og Kunst i Almindelighed, med Hensyn til alle Aste deraf, dog Isaer Digte-, Maler-, Billedhugger- og Skuespiller-kost.

eller: Foredrag over almindelig Aeshetik og Poetik. Af Dr. Fred. Co. Sibbern, Prof. i Philos. 1. Deel. Kjobenh., 1834. 3928. 8. Sehr auführliche Untersuchungen über Kunst und Poesie, mit welchen der Reg. E. Tryde, in d. Maanedsskrift f. Litt. 1835. Bd. 7. Hft 3. S. 177—20. sich meist einverstanden erklärt.

Die vor wenigen Monaten in Kopenhagen gestiftete Press-Gesellschaft zählte in ihrer Versammlung am 24. August d. J. bereits gegen 2000 Mitglieder. Die Aufl. des von ihr herausgegebenen Volkablattes musste bis auf 3000 Exemplare erhöht und von den bisher erschienenen Nummern eine neue Aufl. veranstaltet werden.

H. C. Andersen, Improvisatoren. Original Roman in to Dele. Kio-

benhavn, Reitzel. 1835. 8. (2 Rbd. 80 sk.)

In deutscher Sprache erschienen:

Seraphine oder die Wasserbraut, ein Gedicht in 3 Gesängen 703

F. Bresemann. Kopenhagen, Gyldondal. 1835. 8. (64 sk.)

Processacten in der gegen den Prof. David angelegten Rechtssache. Herausgeg. von C. N. David. 1. Lief., Kopenhagen, Reitzel. 1835. 8 (80; sk.)





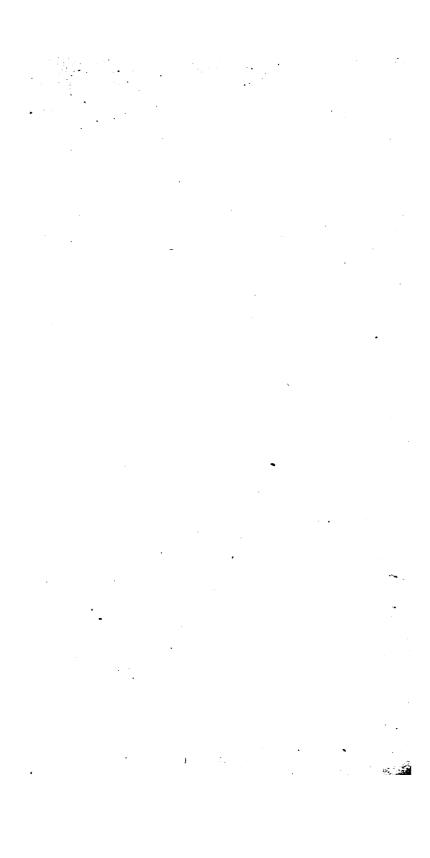

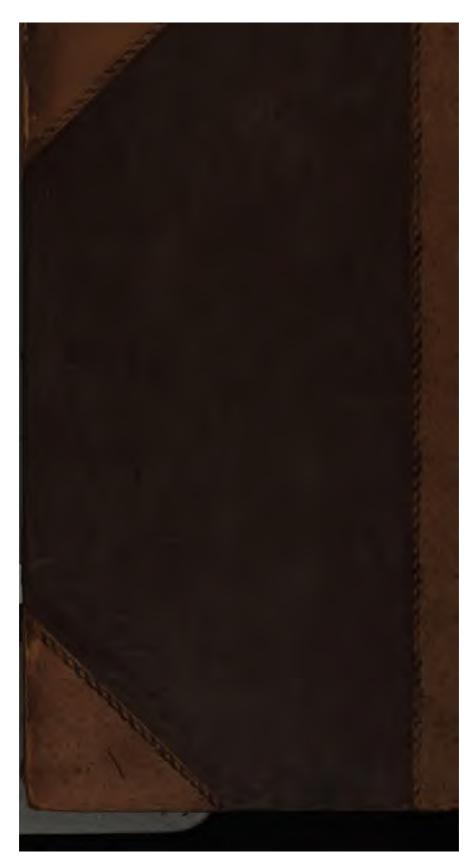